

668

# Zentralblatt für Bibliothekswesen

XXII

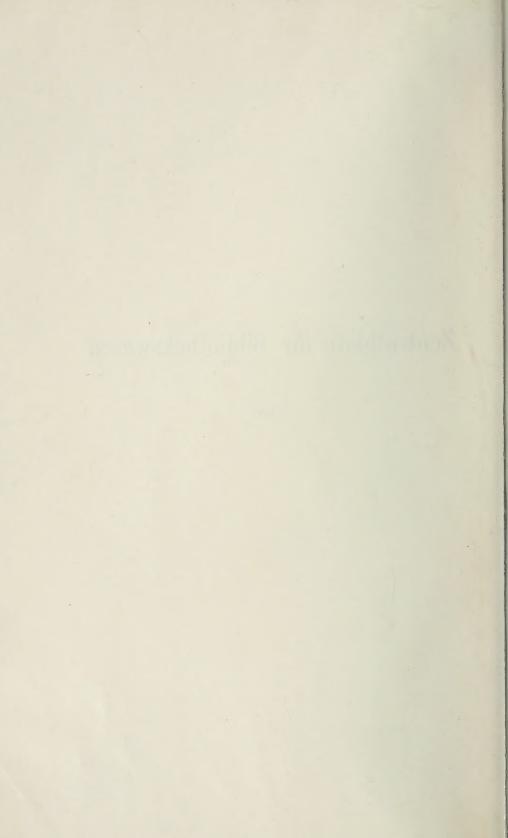

# Zentralblatt

fiir

# Bibliothekswesen

Begründet von Otto Hartwig

Herausgegeben

unter ständiger Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen des In- und Auslandes

von

Dr. Paul Schwenke

Abteilungsdirektor der Königlichen Bibliothek in Berlin

Zweiundzwanzigster Jahrgang

水の田の北

Leipzig
Otto Harrassowitz

\$0319106

Z 671 Z43 Jg.22

## Inhalts-Verzeichnis.

|                                                                 | Sette |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Einheitlicher Zetteldruck für die deutschen Bibliotheken. Von   |       |
| Paul Schwenke                                                   | 1     |
| Ueber Ordnung und Verwaltung von Kartensammlungen. Von          | 1.1   |
| Heinrich Meisner                                                | 11    |
| Die Feuermeldeanlage in der Prager Universitätsbibliothek. Von  | ຄາ    |
| Richard Kukula                                                  | 23    |
| Ernst Moritz Arndt in den deutschen Bibliotheken. II. Von P.    | 27    |
| Trommsdorff                                                     | 41    |
| arbeitung eines Proportionaltarifes. Von Albert Sichler         | 57    |
| Zwei wenig bekannte Veröffentlichungen Luthers. Von Otto        | 01    |
|                                                                 | 90    |
| Clemen                                                          | 30    |
| Von Emil Heuser                                                 | 113   |
| Die Nationalbibliothek zu Turin nach dem Brande                 | 122   |
| Zu den Vorschlägen betreffend einheitlichen Zetteldruck. I von  | 144   |
| Karl Molitor S. 129. II. von E. Jaeschke S. 136. III.           |       |
| von Paul Schwenke S. 138                                        | 129   |
| Der Münchener xylographische Ablassbrief von 1482 ist echt.     | 140   |
| Von Georg Leidinger                                             | 138   |
| Der Neubau der Universitätsbibliothek zu Gießen. Von Herman     | 100   |
| Haupt                                                           | 161   |
| Der Neubau der Danziger Stadtbibliothek. Von Otto Günther       | 171   |
| Die neue Benutzungsordnung der Königlichen Bibliothek zu Berlin | 182   |
| Auskunftsbureau der Deutschen Bibliotheken                      | 196   |
| Zu den Vorschlägen betreffend einheitlichen Zetteldruck. IV von | 2.00  |
| Paul Schwenke                                                   | 198   |
| Eine Handschrift des Speculum humanae salvationis in Breslau.   |       |
| Von W. Molsdorf                                                 | 201   |
| Eine wiedergefundene Strafsburger Handschrift. Von Ferd. Mentz  | 203   |
| Vellucent. Von A. Wolfstieg                                     | 205   |
| Handschriften der Reichsabtei Werden. Von Adolf Schmidt.        | 241   |
| Autographa Schillers in der Königlichen Bibliothek zu Berlin.   |       |
| Von L. Chr. Stern                                               | 264   |
| Der Neubau der Murhardschen Bibliothek der Stadt Cassel. Von    |       |
| Georg Steinhausen                                               | 207   |
| Die österreichischen Studienbibliotheken. Von Richard Kukula    | 307   |
| Zettelstützen für Gießener Katalogkanseln. Von Paul Trommsdorff | 310   |

| Z MARKEN T VALUE V | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Noch vier unbeschriebene niederländische Inkunabeln. Von Ernst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DOZEG       |
| Voulliéme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 313         |
| Seehste Versammlung deutscher Bibliothekare. Bericht über den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| äußeren Verlauf. Von A. Hortzschansky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 315         |
| Neuordnung der Zulassung zur Bibliothekslaufbahn in Bayern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| (mit Vorwort von H. Schnorr von Carolsfeld)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 318         |
| Die Preise der Lutherdrucke im deutschen Antiquariatsbuchhandel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Von Johannes Luther                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>34</b> 9 |
| Die neuen Räume der Markusbibliothek in Venedig. Von Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Schwenke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 371         |
| Sechste Versammlung deutscher Bibliothekare zu Posen am 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| und 15. Juni 1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 398         |
| Die Kaiser-Wilhelm-Bibliothek. Ref. R. Focke. S. 401; Ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| heitliche Katalogisierung und Zetteldruck. Ref. H. Paalzow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| und W. Erman. S. 406; Die Rabattfrage. Ref. P. Schwenke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| S. 445; Die Organisation des Bibliothekswesens in den Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| einigten Staaten von Nordamerika. Ref. A. Wolfstieg. S. 446;<br>Jer. Dav. Reuß und seine Bibliothek. Ref. K. Geiger. S. 465;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Mitgliederversammlung des V. D. B. S. 491.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Bericht über den Plan eines Gesamtkataloges der Wiegendrucke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Von K. Haebler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 509         |
| Zu Ermans Reformprojekt von Alfred Schulze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 517         |
| Beiträge zur Geschichte der Bibliothek des Franziskanerklosters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 011         |
| zu den Oliven in Köln. Von Adolf Schmidt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 523         |
| Neue Donatfunde. Von Paul Schwenke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 529         |
| Einblattdrucke der Königlichen und Universitäts-Bibliothek Breslau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Von W. Molsdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 565         |
| Die Eltviller Frühdrucke in textlicher Beziehung. Von Gottfried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Zedler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 577         |
| Der Umzug der Heidelberger Universitätsbibliothek im Herbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 1905. Von Gustav Wahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 582         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Kleine Mitteilungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 536         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Umschau und neue Nachrichten 45 98 143 221 280 329 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 494         |
| 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 590         |
| Neue Bücher und Aufsätze zum Bibliotheks- und Buchwesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Von         |
| A. Hortzschansky 50 103 152 229 286 334 388 498 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 596         |
| Antiquarische Kataloge    .     55  110  159  238  295  346  394  562<br>Personalnachrichten  56  111  160  239  296  347  395  508  563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Bitten, Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Ditten, Dekannemachungen 100 259 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 204         |

### Verzeichnis der besprochenen Bücher.

Baer, Joseph. Katalog No 500. 540.

Barwiński, Eugen. Bibliografia historyi polskiej Roczn. 17. 219.
Betz, Lonis P. La Littérature comparée. 219.
Biedermann, Woldemar Frhr. von. Auktionskatalog. 541.
Blockbuch, Das, Mirabilia Romae nebst erläut. Text v. R. Ehwald. 214.
Breslauer, Martin. Katalog No 1. 510.

Bücherverzeichnis des Hauses der Abgeordneten. 4. Aufl. Bd 4. 555. Canstatt, Oskar. Kritisches Repertorium der Deutsch-Brasilianischen Literatur. 324.

Carvalho s. Silva Carvalho.

Catalogus codicum astrologorum Graecorum IV. V. VI. 325.

Chauvin, Victor. Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux Arabes VIII. 280.

Colaneri, Giustino. Bibliografia araldica genealogica d'Italia. 218.

Collijn, Isak. Katalog öfver Västeras Läroverksbiblioteks Inkunabler. 215. - Utställning af inkunabler i Kungl. biblioteket. 215

Delisle, Léopold. Chantilly. 587. Erman, Wilhelm, u. Ewald Horn. Bibliographie der deutschen Universitäten. T. 2. 278.

Essling, Prince d'. Le premier Livre xylographique italien. 214. Ferrari, Luigi. L'inventario della biblioteca di S. Francesco in Pisa. 589. Finkel, Ludwik, u. Henr. Sawczyński. Bibliografia historyi polskiej III, 1.2. 219.

Graesel, Arnim. Führer für Bibliotheksbenutzer. 379. Grisebach, Eduard. Weltlitteraturkatalog. 538.

Gyalui, Farkas. Magyar Könyvtárak jövőjérül. 586. Haeberlin, Karl. Generalregister zum 11.—20. Jahrgange des Zentralblattes für Bibliothekswesen (1894 · 1903). 378.

Handwerker, Otto. Geschichte der Würzburger Universitäts-Bibliothek bis zur Säkularisation. 378.

Heitz, Paul. Les filigranes avec la crosse de Bâle. 92.

- Les filigranes des papiers cont, dans les archives de la ville de Stras-

Les filigranes des papiers cont, dans les incunables strasbourgeois de la Bibliothèque Impériale de Strasbourg. 92.

Henschel, Otto. Geschichtliche und landeskundliche Litteratur l'ommerns.

1903. 218. Hirsch, Paul. Bibliographic d schichten. 588. Horn, Ewald s. Erman, Wilhelm. Bibliographie der deutsch. Regiments u. Bataillons-Ge-

Hortschansky, Adalbert. Bibliographie des Bibliotheks- und Buchwesens Jg. 1, 1904, 378.

Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken. Jg. 3. 1904. 45. Jahresberichte der Geschichtswissenschaft. Jg. 25. 1902. 217. Katalog der Handbibliotheken des Katalogzimmers u. Lesesaales de. K. K. Universitätsbibliothek in Wien. 11.

Das Bibliothekswesen als Gegenstand der öffentl. Ver-Keviser, Adolf.

waltung. 536
Langton, H. H. s. Wrong, G. W.
Lottici, Stefano, e Gius, Sitti. Bibliografia per la storia Parmense. 218.
Martini, E. Catalogo di manoscritti greci esistenti nelle biblioteche italiane.
Vol. IX. 326.

Masslow, Oskar. Bibliographie zur Deutschen Geschichte 1902/03. 217.
Meddelanden, Svenska boktryckareföreningens. 10. 586.
Meyer-Cohn, Alexander. Auktionskatalog. 541.
Minerva. Jg. 13. 1903-04. 45.
Mirabilia Romae s. Blockbuch.

Molitor, Raphael. Deutsche Choral-Wiegendrucke. 141. Morin, D. G. Le catalogue des manuscrits de l'abbaye de Gorze. 589.

Morse, Anson Ely s. Richardson, Ernest Cushing.

Nentwig, Heinrich, Literatur der Landes- u. Volkskunde der Prov. Schlesien. 1900-1903. 218.

Plan, Pierre Paul. Bibliographie Rabelaisienne. 276. Proctor, Robert. Bibliographical Essays. 537.

Rechtshandschriften. Die, der Universitätsbibliothek in Innsbruck. 329. Récsey, Viktor. Incunabula et Hungarica antiqua in Bibliotheca S. Montis Pannoniae. 216.

Reichling, Dietericus. Appendices ad Hainii-Copingeri repertorium biblio-graphicum. Fasc. 1. 40. Richardson. Ernest Cushing, & Anson Ely Morse. Writings on American history 1902. 219.

Rindfleisch, Wilhelm. Altpreußische Bibliographie f. d. J. 1903. 217.

Rosenthal, Jacques. Katalog No 36 u. 38. 216. 539.
Rosenthal, Ludwig. Katalog No 111. 216.
Runge, Hermann. Geschichtliche und landeskundliche Litteratur Pommerns 1902. 215.

Sawczyński, Henr. s. Finkel, Ludwik.

Schottenloher, Karl. Die Bedeutung der Bibliotheken für das geistige Leben. 326.

Silva Carvalho, Arthur Humberto da. Incunabulos da real bibliotheca publica municipal do Porto. 215.

Sitti, Gius. s. Lottici, Stefano.

Sonntagsbeilage, Die, der Vossischen Zeitung 1858—1903. 492. Sorelli, Albano. Biblioteca capitolare della cattedrale di Bologna.

Trau, Franz. Auktionskatalog. 541.

Ullrich, Richard. Benutzung und Einrichtung der Lehrerbibliotheken an höheren Schulen. 326.

Veröffentlichungen der Gutenberg-Gesellschaft III. 95.

Wille, Jakob. Katalog der Handschriften der Universitätsbibliothek in Heidelberg Bd 2. 209. Wrong, G. W., & H. H. Langton. Review of historical publications relating to Canada. Vol. 8. 219.

### Namen- und Sachregister.

Kursive Seitenzahl hinter einem Personennamen bezeichnet einen Beitrag der genannten Person.

Das Namenregister zu den Personalnachrichten s. S. XV.

Ablassbrief. der Münchner xylographische. 138. Ablasbriefe von 1488. 568.

Ablassbulle Sixtus IV. 567.

A. L. A. Catalog. 228.

Alpenverein, Zentralbibl. 548.

American Library Association, St. Louis Conference. 227. Amsterdam. Univ.-Bibl., Beschreibung.

- — Erweiterung des Magazins. 282. Andersson, Aksel. 151.

Antwerpen Stadtbibl., Lesesaal. 282. Arndt, Ernst Moritz. 6. 27. Auskunftsbureau der Deutschen Bibl.

s. Berlin.

Auskunftsstelle, Vorschlag einer bibliothekarischen, v. J. 1876. 323.

Auswanderung deutscher Gelehrtenbibl. 549.

Baden. Leihverkehr. 281. Bamberg, Königl, Bibl., Handschriftenkatalog. 100.

Bayern. Verordnung die Befähigung zur Anstellung im höheren Bibliotheksdienst betr. 281. 318.

Beck, C. F. 98.

Becker, Klemens. 207. Belgien. Bibliotheken. 282.

 Kontrolle in den Lesesälen. 48. - Lage der Univ.-Bibliotheken. 226.

- Organisation der Oeffentl. Bibliotheken. 48. Berghoeffer, Ch. W. 492. Berkeley. Univ.-Bibl., Bericht. 388.

Berlin, Auskunftsbureau, 145, 196, 374

- Bibliophilen-Gesellschaft. 101. Königl, Bibl., Abschied des Generaldir. Wilmanns. 511.

Berlin. Königl. Bibl., Aethiopische Hdss. 590.

- Autographa Schillers. 264.

— — Bach-Sammlung. 100.

— — Benutzungsordnung. 182. 544.

— Donatfunde. 529.
— Einführung Prof. Harnacks 541. — — Niederländ. Inkunabeln. 313.

- Renner-Hds. 48.

- Rücktritt des Generaldir. Wilmanns. 494.

— — Titeldrucke. 146.

- Bibl. des Kunstgewerbemuseums, Neubau. 544.

- Bibl. deutscher Privat- u. Manuskriptdrucke, Benutzungsordnung.

- Bibl. des Zoolog. Museums, Sammlung Drory. 545.

- Bücherei des Patentamts, Neubau. 590.

- Stadtbibl., Bericht f. 1903. 46.

— — Bibl. Mommsen. 382. — — Neubau. 545.

- Volksbibl., Stiftung Cohn. 545.

- Kunstgewerbemuseum, Druck- u. Buchkunstausstellung. 46.

Bern. Landesbibl., Bericht für 1903 u. 1904. 383.

Bernström, C. F. 285.

Beruf. Würde des bibliothekarischen.

Bibliographical Society, Transactions.

Bibliographie, Zur buchhändler. 144. Bibliographien, Buchhändlerische, in England. 252.

Bibliophilen-Ges. Berlin. 101.

Bibliothekare, deutsche, seehste Versammlung, 315, 381, 397,

Bibliothekare, Verein Deutscher, 6.

Mitgliederversammlung. 491. Bibliothekarischer Beruf, Würde. 548. Bibliotheken, Bibliothekswesen einzelner Staaten oder Ortes. d. einzelnen Staaten oder Orte.

Bibliothekslaufbahn in Bayern, Neuordnung der Zulassung. 318.

Birmingham. Freie Oeffentliche Bibl., Bericht. 551.

Bom, Emmanuel de. 226. Bonn. Kunstmuseum, Bibl. Mommsen.

Breining, Jörg. 566. Breslau. Univ.-Bibl., Beleuchtungsanlage. 546.

- Einblattdrucke. 565.

- - Speculum humanae salvationis. 201.

Konfraternitätsbriefe. 569.

Bromberg. Stadtbibl., Lessings Handexemplar des Jöcherschen Gelehrten-Lexikons. 329.

Bromios. 381.

Brüssel. Königliche Bibliothek, Verwaltungsordnung. 49.

- Buchmuseum. 226.

Bucheinbände, Tarifierung. 57 Bücherbeschaffung für Studenten. 375. Burger, Konrad. 46.

Calcutta. Kaiserl. Bibl., Bericht f. 1903.

Cambridge. Univ.-Bibl., Bericht f. 1904. 497.

— Etat. 149.

- Versammlung der Library Association. 551

Cambridge, Mass. Univ.-Bibl., Bericht. 228. 384.

Carlander, C. M. 150.

Chicago. Univ.-Bibl., Bericht. 387. Clemen, Otto. 90.

Coblenz. Stadtbibliothek, Verwaltungsbericht 1903/4. 46.

Columbia. Public Library. 284.

Concilium bibliographicum. 285. Congrès pour la reproduction des manuscrits. 549.

Crouzel, A. 331. Crüwell, Gottlieb August. 592.

Dacier. 330.

Dänemark. Seemannsbibl. 496. Danzig. Stadtbibl., Neubau. 171.

— Cebersiedlung. 116. Darmstadt. Hofbibl., ordnung. 46. — — Etat 1905. 148. Hofbibl, Benutzungs-

Darmstadt. Hofbibl., Handschriften von Werden. 241.

Bibl. des Landesgewerbevereins,

Etat 1905. 148.

— Bibl. der Techn. Hochschule, Etat 1905. 148.

- Papiermacher-Hochschulkurse. 281.

Decimus, Quintus. 548. Delisle, Léopold. 227. 283. Dewey, Melvil. 595.

Donatfunde, Neue. 529. Dresden. Bibl. der Gehestiftung, Bericht 1903/4. 47. — Lesezimmer. 496.

Königl. Bibl., niederländ. Inkunabeln. 314.
 Bibl. des Stenograph. Instituts,

Katalog. 496.

Dublettenaustausch. 98.

Düsseldorf. Stadtbibl., Bericht 1904/5. 591.

— — Donat. 532. — — Heinebibl. 223.

— Leihverkehr. 98.

Durville. 102.

Egypt Exploration Fund, Papyri von Öxyrhynchus. 150.

Ehwald, R. 326.

Einblattdrucke der Univ.-Bibl. Breslau. 565.

Elberfeld. Stadtbibl., Stiftung Scheren-

berg. 591. Eltviller Frühdrucke. 577. England. Bibliographien. 282.

Inkunabelpreise i. J. 1903. 282.
Library Association, Versammlung. 551.

- Zetteldruck. 149.

Erman, Wilhelm. 1. 418. 437. 443. 517.

Escher, Hermann. 383. Essen. Kruppsche Bücherhalle, Schilderung. 547.

Fiorilli, Carlo. 49. Fischer, Hans. 100.

Fisenne, O. v. 48.

Flemming, Johannes. 590. Florenz. Nationalbibl., Nachlafs Golta-relli. 50.

Focke, R. 401. Franke, J. 44. Frankfurt a. M.

Buchbindekunst-Ausstellung. 496.

- Freibibl. u. Lesehallen, Subvention. 496.

- Rothschildsche Bibl., Bericht für 1904. 223. — Katalog. 147.

- Zeitschriften. 591.

147.

Frankfurt a. M. Stadtbibl., Bericht 1903/4. 146.

— — Autographenkäufe. 591.

— Pentateuch-Hds. 329. — Stiftungen. 547.

Frankfurt a. O. Amtliche Publikationen der Universität. 571.

Frankreich. Pflichtexemplare. 595. - Spezialkommission zum Studium der die Bibl. und Archive betreff. Fragen, 497.

Geiger, Karl. 435. 442. 465. Gibson, Strickland. 207. Gießen. Univ.-Bibl., Etat 1905. — — Neubau. 161.

- Schillerausstellung. 329.

- Umzug. 113.

Gießener Katalogkapseln, Zettelstützen. 310. Glogau. Konfraternitätsbriefe. 569. Görlitz. Volksbibl., Gründung. 223.

Görz. Studienbibl. 309.

Goltarelli, J. 50. Gotenburg. Stadtbibl., Bericht f. 1904.

Gotha. Hzgl. Bibl., Leihverkehr. Groningen. Univ.-Bibl., Beschreibung. 102.

Guareschi, Icilio. 126. Günther, Otto. 171.

Gutenberg-Gesellschaft, Bericht 04/05. 592.

Haag, Königl, Bibl., Geschichte. 331. Haeberlin, Karl. 324. 325. 326. 378. Haebler, Konrad. 46. 509. Hamburg. Blindenbibl. 223.

- Stadtbibl., Ausstellung philolog.

Hdss. 547.

 Erhöhung des Etats. 223. Hamburg-Amerika-Linie, Schiffsbibl.

Handschriften, Literarische deutsche,

Inventarisierung. 146. Hannover. Bibl. der Konsistorien, Leihverkehr. 98.

Hantzsch, Viktor. 12. Harnack, Adolf. 494. 536. 542. Haupt, Herman. 161. 438. Hauser, Franz u. Josef. 100. Heidelberg. Univ.-Bibl., Umzug. 582.

Hessen. Anfänge des Leihverkehrs.

- Bibliotheken im Etat 1905. 147. Heuser, Emil. 113. 147. 148. 224. Hohenwang, Ludwig, Passionsbetrachtung. 565.

Holland s. Niederlande.

Hortzschansky, Adalbert. 207. 315. 326. 378. 379. 593.

Hottinger, Christlieb. 436.

Jaeschke, E. 136. Jast, Stanley. 149.

Jena. Univ.-Bibl., Leihverkehr. 98. Judices librorum prohibitorum, polnische. 284.

Inkunabeln, Gesamtkatalog. 509.

- Katalogisierung. 46.

— Niederländische. 313.

— Preise i. J. 1903. 252.

Innsbruck. Univ.-Bibl., Vermächtnis Stellwag von Carion. 283.

Johnston, W. D. 283.

Italien. Disziplinargerichtshof f. d.

Staatsbibl. 49. - Gehalts- und Rangverhältnisse an den Staatsbibl. 552

Ithaca, N. Y. Univ.-Bibl., Bericht. 386.

Kalender, Ein Leipziger f. 1485 u. 1486. 570.

Karlsruhe. Landesbibl., Benutzungserleichterungen. 47.

— — Bericht für 1904. 148. – Zuwachsverzeichnisse.

Kartensammlungen. 11. Kassel. Murhardsche Bibl., Neubau.

- Übersiedlung. 281.

Katalogisierung, Einheitliche. S. Zetteldruck.

Katalogkapseln, Gießener, Zettelstiitzen. 310.

Kiel. Univ.-Bibl., Bibl. Uhde. 101. Klagenfurt. Studienbibl. 308. Klussmann, Rudolf. 219. Knuttel, W. P. C. 331. Köln. Bibl. des Franziskanerklosters

zu den Oliven. 523.

Bibl. der Handelshochschule, Bericht 1903 und 1904. 547. – Stadtbibl., Sammlung Bäumker. 496.

Konfraternitätsbriefe a. d. Dominikanerkloster zu Breslau u. Glogau. 569.

Kopenhagen. Königl. Bibl., Handschriftensammlung Collin. 497.

Kopp, Arthur. 538. Krefeld. Lesehalle, Stiftung. 496.

Kühnemann. 398.

Künzer. 398.

Kukula, Richard. 23, 307, 332.

Ladewig, Paul. 547. Landgraff, Th. 323. Leiden. Univ.-Bibl., Beschreibung. 102. Leidinger, Georg. 138. 378. 549. Leihverkehr in Hessen. 208. - in Preußen. 98. 546.

in Thüringen. 98.

Leipzig. Bibl. des Reichsgerichts, Geschichte. 101.

- Museum für Völkerkunde, Bibl.

Stübel. 101.
— Univ.-Bibl., Briefe Weißes. 329. — — Schillerbibl. Dürr. 148.

- Zentralbibl., Pädagogische. 496. Leipziger Kalender f. 1485 u. 1486.

Le Petit, Jules. 227. Library Association, Versammlung in Cambridge. 551.

Liesborn. Klosterbibliothek. 207. Ljunggren, E. 151. Linz. Studienbibl. 309.

London. Bibl. des Britischen Museums, Ausstellung der Neuerwerbungen.

— Berioht für 1904/5. 550.
— Etat 1905/6. 226.
— Schlusszeit des Lesesaals. 101. Lüdtke, Willy. 284. 285.

Lüneburg. Stadtbibl., Gründung. 224. Littich. Congrès pour la reproduction des manuscrits. 549.

- Stadtbibl., Bibl. Theux de Montjardin. 282.

Univ.-Bibl., Benutzung. 282.

Lundstedt, B. 150. Luther, Johannes. 349.

Luther, Martin. 90. Lutherdrucke, Preise im deutschen Antiquariatsbuchhandel. 349.

Mâcon. Stadtbibl., Miniaturen. 330. Madison. Bibliotheken. 387. Mainz. Gutenberg-Gesellschaft, Bericht 1904/05. 592.

Marcel, Henri. 227.

Massé. 330. Masslow. Oskar. 396. Meier, Gabriel. 395.

Meisner, Heinrich. 11. Mentz, Ferdinand 203. Menzel, Adolf, Bibliothek. 382.

Meyer Cohn. Autographensammlung.

Missale abbreviatum, Einhand. Mittelschulbibliotheken, Osterreichische, Katalogisierung. 376.

Molitor, Karl. 129. Molistori, W. 201, 565.

Mommsen, Theodor, Bibliothek. 146.

Morel, Eugène. 102.

München, Akademie, Spezialbibl. v. Heigels und v. Zittels. 48.

- Hofbibl., Xylograph. Ablassbrief. 138.

- Handschrift aus Werden. 378.

— Meistersingerhds. 48. — Stiftungen. 548.

- Zentralbibl. des Alpenvereins. 548. Münster. Universitätsbibliothek, Format der Katalogzettel. 3.

Nantes. Musée Dobrée, Miniaturen-bibel. 102.

New-Haven. Univ.-Bibl., Bericht. 384 New-York. Free Public Library,

Schilderung. 450.

- Univ.-Bibl. Neubau und Bericht. 385.

Niederländische Inkunabeln. 313. Niederlande. Univ.-Bibliotheken. 102. Nordamerika s. Vereinigte Staaten. Nürnberg, Kreisarchiv, Bücher u. Hdss.

Nutrimentum Spiritus. 536.

Oesterreich. Erhöhung der Bibliotheksdotationen. 332.

Mittelschulbibl., Katalogisierung. 376.

- Studienbibl. 307.

- Verein für Bibliothekswesen, Versammlung. 382.

Olmütz. Studienbibl. 307.

Oxford. Bodleiana, Bericht für 1904.

- Bücher über Kolonialgeschichte. 49.

— — Shakespeare, Erste Folio. 207.
— — Staff-kalendar. 150.

Oxyrhynchus Papyri. 150.

Paalzow, Hans. 406. Pannonhalma s. St. Martinsberg. Papiermacher-Hochschulkurse. 281. Paris.

Arsenalbibl., Freilegung. 283. Mazarine u. Ste-Geneviève, Stellen und Besoldungsordnung. 595. Bibliotheken in der Deputierten-

kammer. 330. - Nationalbibl., Bücherbahn. 227.

— — Breviarium von Uzès. 283. - Geschenk Delisle. 283.

— — unter Marcel. 593. — Publikum. 102.

Perlbach, M. 217.

Philadelphia. Univ.-Bibl., Bericht. 385. Pietschmann, Richard. 549. Pirenne, H. 226.

Polnische Indices librorum prohibitorum. 254.

Polnischer Volksbildungsverein. 281. Posen. Kaiser - Wilhelm - Bibl., Erhöhung des Staatszuschusses. 99.

- — Gehälter. 281.

— Schilderung. 401.
— Versammlung Deutscher Bibliothekare. 315, 381, 397.

Polnischer Volksbildungsverein. 281.

Prag. Universitätsbibliothek, Feuermeldeanlage. 23.

Preußen. Bibliothekargehälter im Ab-

geordnetenhause. 221.

Gleichstellung der Bibliothekare und Oberlehrer. 99.

Instruktionen für die alphabet. Kataloge. 100.

- Leihverkehr des Kadettenkorps. 546.

- Staatsbibl. im Etat 1905. 98.

- Volksbibl. in den Ost-Provinzen. 100.

Princeton. Univ.-Bibl., Bericht. 385. Pruntrut. Bibliothek. 285. Psalterium von 1459. 49.

#### Quintus Decimus. 548.

Rabattfrage. 445. 549. 591. Ravenna. Dantebibl. 552. Récsey, Viktor. 151. Reformprojekt, Ermans. 517. Reichs-Musikbibliothek. 143. Resolution der Posener Bibliothekar-

versammlung. 317. 381. Reufs, Jeremias David. 465.

Rinteln. Univ.-Bibl., Ueberführung nach Marburg. 224. Ritter, Karl. 11.

Rom. Musikbibl. S. Cecilia. 553. - Musikal. Hdss. der Sixtin. Kapelle

553. Rose, Valentin. 100.

Rosenthal, Jacques. 145. Rosenthal, Ludwig. 145. Rothenburg o. T. Bibl. des Progymnasiums. 591.

Rudelsheim, M.

Ruge, W. 12. Runze-Zolling, Auktion. 47.

Sachsen. Leihbibliotheken und Lese-Institute. 100.

Salzburg. Studienbibl. 307. St. Andrews. Univ.-Bibl., Bulletin. 150.

St. Martinsberg. Katalog der Inkunabeln und Hungarica. 151.

Schiller, Autographa in Berlin KB. 264.

Schmidt, Adolf. 241. 523.

Schnorr von Carolsfeld, H.

Schorbach, Karl. 95. Schreiber, W. L. 92. 214. Schultze, Walther. 378. 589.

Schulz, Karl. 101. 329. 443. Schulze, Alfred. 276. (348.) 517.

Schwabach. Kirchenbibl. 591. Schweden. Oeffentliche Bibliotheken.

- Histor. Buchdrucksammlung. 285.

Boktryckareföreningens Medde-

landen. 285. Schweiz. Bibliotheksfragen. 383. Schwenke, Paul. 1. 45, 126, 138, 198. 348, 371, 399, 445, 529, 536, 587.

Serapis. 382.

Setzmaschinen. 8. Shakespeare, Erste Folio. 207.

Titus Andronicus. 151. 226.

Sichler, Albert. 57.
Simon, H. 375.
Sixtus IV., Ablassbulle. 567.
Speculum humanae salvationis.

Springer, Hermann. 141. Staatsarchive, Preußische, Leihver-

kehr. 98. Stadtrecht, Strafsburger. 203.

Stainier, L. 48.

Steinhausen, Georg. 297. Stern, L. Chr. 264.

Stockinger. 586. Strafsburg. Handschrift des Stadt-rechts. 203.

- Univ.-Bibl., Etat für 1905. 148.

- Format der Katalogzettel. - Geschenk Fisenne. 48.

- Zerstörung des Oberlichts. 496. Studienbibliotheken, Die österreichischen. 307.

Stübel, M. A. 101.

Stuttgart. Etats der Bibl. 1905 und 06. 224.

Terminologie zur Unterscheidung der Ausgaben. 208.

Thüringen. Leihverkehr. 98. Titeldruck, Einheitlicher. S. Zetteldruck.

Titeldrucke der Königlichen Bibliothek zu Berlin. 3.

Trau, Bücherauktion.

Trommsdorff, P. 27. 227. 283. 310.

384. 552. 553. Tübingen. Univ.-Bibl. Etat für 1905 und 06. 225.

Turin. Nationalbibl., nach dem Brande.

Uhde, Hermann. 101. Uppsala. Univ.-Bibl. Bibl. Annerstedt und Tamm. 384. Utrecht. Univ.-Bibl. Beschreibung. 102. Uzès. Breviarium. 283.

Valentin, G. 278. 323. 588. Vellucent. 205. Venedig. Markusbibl., Die neuen Räume.

Verein Deutscher Bibliothekare. Mitgliederversammlung. 491. Verein für Bibliothekswesen, Oesterr.,

Versammlung. 382. Vereinigte Staaten. Bibliotheken.

227. 283. 384. Bibliotheksschulen. 462.

-- Bibliograph. Bureaus. 456. - Free Public Libraries. 449.

- Gehälter der Bibliotheksbeamten. 463.

- Library Association. 462. - Mercantile Libraries. 451.

 Organisation des Bibliothekswesens. 446.

- Schulbibl. 448.

- Schutz der deutschen Verlagswerke. 333.

- Spezialbibl. 460. - State Libraries. 452.

— Statistik der Bibl. 553. Universitätsbibl. 458.

- Wanderhihl. 448.

Verlagsrechtsgesetz, § 26. 224. Verlagswerke, deutsche. den Verein. St. 333. Schutz in

Versammlung deutscher Bibliothekare.

315. 381. 397. Versammlung des österreich. Vereins

für Bibliothekswesen. 382. Volksbildung, Gesellschaft für Verbreitung. 280.

Volksbildungsverein, Polnischer. 281. Vollers, K. 280. Vorberg, A. 111. Voullième, Ernst. 40. 46. 215. 313. 537. 587.

Wahl, Gustav. 582. Washington. Distriktsbibl. 284. - Kongressbibl. Geschichte. 283. — — Jahresbericht 1903/4. 283. - Preis der Katalogzettel. 6.

- - Schilderung. 454.

- Veröffentlichungen. 284. Weimar. Großh. Bibl., Leihverkehr.

Werden. Handschriften. 241, 378. Wiegendrucke. S. Inkunabeln. Hofbibl., botanische Aus-Wien. stellung. 382.

Univ.-Bibl., Alphabet. Katalog. 286. Wiesbaden. Landesbibl. Erwerbung der Bibl. des Altertumsvereins. 330.

Wilmanns, August. 494. 541. Wolfstieg, August. 205. 446.

Woodward, B. B. 208. Württemberg. Bibl. im Etat für 1905 und 1906. 224. Würzburg. Lesehalle, Stiftung. 496.

Wunderlich, Hermann. 209.

Xylographischer Ablassbrief, Der Münchener. 138.

Zedler, Gottfried. 577. Zetteldruck, Einheitlicher. 1. 129. 149. 198. 406. 517. Zettelkatalog, Alphabetischer. 331. Zettelstützen für Gießener Katalog-

kapseln. 310. Zürich. Concilium bibliographicum.

285.

- Stadtbibl. Bericht für 1904. 383.

## Namenregister zu den Personalnachrichten.

Ackerknecht, Erwin. 56. Altmann, Wilhelm. 563. Aumer, Joseph. 296. Avetta, Adolfo. 239.

Berger. 160.
Berger, Heinrich. 563.
de Boor, Karl. 239.
Born, Heinr. 604.
Brunabend, Joseph. 239.
Buchholtz, Georg. 347. 563.
Bulthaupt, Heinrich. 508.
Bygdén, A. L. 56.

Châtelain, Emile. 56. Chilovi, Desiderio. 348. Claufs, Ernst (d. i. Joseph). 296. Collijn, Isak. 347. 604. Cozza-Luzi, Giuseppe. 395. Crone, Max. 56.

Daffis, Hans. 160.
Dedo, Richard. 239. 604.
De la Vigne, Max. 111.
Delisle, Léopold. 239.
Diendorfer, Johann Ev. 56.
Diesbach, Max. 564.
Dörffel, Alfred. 160.

Ebert, Louis. 56.
Erman, Wilhelm. 111.
Eschke, Richard. 111. 563.
Esselborn, Karl. 239.
Estreicher, Karl. 347.
Ettlinger, Emil. 296.
Enting, Julius. 56.

Fétis, E. 111. Fick, Richard. 604. Flemming, Johannes. 56. 604. Focke, Rudolf. 160. Frati, Carlo. 111. Füchsel, Johannes. 347. 563.

Gaedertz, Karl Theodor. 239. 508. von Gebhardt, Oskar. 347.

Gény, Joseph. 111. 296. Gerhard, Karl. 239. Grulich, Oskar. 604.

Haag, Hans. 564.
Haebler, Konrad. 563.
Hagelstange, Alfred. 564.
Handwerker, Otto. 347.
Harnack, Adolf. 508.
Hartmann, Riehard. 564.
Hausrath, H. 564.
Hausrer, R. 508.
Heehenberger, Ingenus. 56.
Heeg, Joseph. 56.
Heinrich, Otto. 111.
Henrici, Paul. 604.
von der Heyden-Zielewicz, Joh. 56.
Heyne. 347. 395.
Hoeffler, Heinrich. 508. 604.
Hofmeister, Adolf. 111.
Hohmann, Christoph. 508.
Holder, Alfred. 347.
Hulth, J. M. 347.
Hymans, Henry. 111.

Jessen, Peter. 604. Ippel, Eduard. 111.

Kalisch. 160.
Kerler, Dietrich. 347.
Kiefl, F. X. 56.
Klette, Theodor. 395. 396.
Kniaziolucki, Zbigniew. 347.
Korzeniowski, Josef. 347.
Kothe, Wilhelm. 56. 508.
Krall, Jakob. 296.
Krollmann. 239.
Kuhnert, Ernst. 296.
Kunze, Karl. 347.

Laban Ferdinand. 111. Landauer, Samuel. 111. Lecke, Johannes. 296. Leder, Hermann. 239. Legband, Hans. 296. Löckle, Alfred. 508. Löffler, Klemens, 508. Löwe, Heinrich. 508. Lohmeyer, Edward. 564.

Marcel, Henry. 239.
Meisner, Heinrich. 563.
Milkau. Pritz. 694.
Möllhausen, Balduin. 239. 347.
Mosen, Reinhard. 150.
Müller, Friedrich. 239.
Müller, Konrad H. 160.
Müller, Ludwig. 508.

Nentwig, Heinrich. 56.

Oehler, Richard. 347. Omont, Henri. 56. Ottmann, Rudolf. 160.

Paalzow, Hans. 347. Paszkowski, Wilhelm. 508. Peppermüller, Hermann. 160. Petit, J. 111. Pietschmann, Richard. 160. 239. Priesack, Julius. 296. Prochnow, Georg. 508.

Räuber, Friedrich. 296. Ran, Rudolf. 563. Reicke, Rudolf. 160. 564. von Reufs, Viktor. 56. 395. Romstöck, Franz Sales. 111. Rose, Valentin. 111. 508. 563.

von Scharfenort, Louis. 296. von Scheele, Konrad. 296. Schildt, Arthur. 160. Schmidt, Hans. 111. Schneider, Georg. 56.
Schnorr von Carolsfeld, Hans. 111.
Schröter, Adalbert. 604.
Schröter, Sophie. 604.
Schultheiß, Franz Guntram. 111. 296.
Schulz, Albert. 56.
Schulz, Erich. 111. 604.
Schulz, Gotthold. 508.
Schulz, Karl. 111.
Schwarzer, Otfried. 347.
Schwenke, Paul. 239.
Seedorf, Henry. 563.
Seippel, Rudolf. 604.
Simon, Heinrich. 563.
Süchting, Edmund. 296.
Steinberger, Julius. 160. 296.
Steinhausen, Georg. 564.
Stern, Ludwig. 563.
Stern, Moritz. 160.

Tavernier, W. 347. Türk, Gustav. 347.

Vogel, Walter. 604 Vorberg, Axel. 395.

Wegener, Helene. 604.
Weicker, Joachim. 508.
Weißbach, Franz. 564.
Wilhelm, Ludwig. 395.
Wille, Jakob. 296.
Wilmanns, August. 508. 563.
Wischmann, Walther. 564.
Wöhrer, Justin Joseph. 56.
Wolfstieg, August. 111.

Zöckler, Rudolf. 347. 508.

# Zentralblatt

fiir

# Bibliothekswesen.

XXII. Jahrgang.

1. Heft.

Januar 1905.

### Einheitlicher Zetteldruck für die deutschen Bibliotheken.

Der Ausgang des alten Jahres hat uns Ermans Plan einer einheitlichen Katalogisierung gebracht (Zbl. 1904. S. 481 ff.), in dem die Lösung einer Frage von grundlegender Wichtigkeit für die Gestaltung unserer Bibliotheksarbeiten versucht wird, vielleicht der wichtigsten, die auf diesem Gebiet überhaupt aufgeworfen werden kann. Ich halte es für eine gute Vorbedeutung, daß wir mit der Erörterung über dieses Problem in das neue Jahr eintreten. Einmal aufgestellt darf und wird es uns nicht wieder loslassen, und es muß gelingen über die reine Verneinung hinaus, die zunächst zu Worte gekommen ist, zu seiner

positiven Lösung zu gelangen.

Noch vor wenigen Jahrzehnten, als jede Bibliothek eine eigene Welt für sich bildete und sich ihre besonderen Arbeitsmethoden autodidaktisch zurechtlegte, mochte es ungeheuerlich scheinen die Frage einer einheitlichen Katalogisierung überhaupt zu berühren. Jetzt sind dank der kräftigen Initiative der preufsischen Unterrichtsverwaltung elf von unsern großen Bibliotheken, also immerhin ein erheblicher Bruchteil, durch gemeinsame Katalogisierungsvorschriften und andere Verwaltungsmaßregeln in feste und regelmäßige Verbindung gesetzt, und auch ohne solchen amtlichen Zwang verkehren alle deutschen Bibliotheken miteinander, auf die freundschaftlichste Weise einander aushelfend. Dazu sind in den letzten Jahren durch persönliche Berührung vieler Leiter und Beamten weitere gegenseitige Beziehungen geschaffen worden, die dem engeren Zusammenhang der Bibliotheken zu gute kommen. Ganz von selbst drängt sich da die Frage auf, ob es wirklich nötig ist, dass diese in der Hauptsache gleichartigen, durch so viele Fäden mit einander verknüpften Anstalten jede für sich in mühsamer Einzelarbeit schaffen, was an einer Zentralstelle einmal für alle billiger und besser geleistet werden könnte.

Erman hat die Frage wenigstens für die preußischen Bibliotheken energisch und im größten Umfange bejaht, wie mir scheint in zu großem. Indem er Einzel- und Gesamtkatalog, alphabetischen und Realkatalog gleichzeitig zu umfassen sucht, hat er einen Plan aufgestellt, der an dem "Zuviel auf einmal" notwendig scheitern muß. Es ist in den bisherigen Aeußerungen nicht genügend nachgerechnet

XXII. I.

worden, welche Zeit die Ausführung des Planes in Anspruch nehmen würde. Ich rechne bis zur Fertigstellung des alphabetischen Gesamtkatalogs etwa 10 Jahre, auf die systematische Umordnung und Signierung der Zettel, für die doch nicht ungemessen viele geschulte Kräfte zur Verfügung stehen werden, weitere 10-15 Jahre. Denn Erman täuscht sich vollkommen über den Wert des Realkatalogs der Königlichen Bibliothek, der in der Hauptsache der systematischen Ordnung zu Grunde gelegt werden soll. Er ist dazu weder in seiner ganzen Anlage noch in der Ausführung im einzelnen geeignet, namentlich ist die Numerierung an vielen Stellen ganz überfüllt. Es wäre ein unbegreifliches Verfahren, wenn man diese Signaturen den übrigen Bibliotheken aufdrängen wollte. Vielmehr würde die ganze Zettelmasse von mehr als einer Million vollständig neu zu ordnen sein und es wären dabei alle die verwickelten Fragen der Systematik, die sich bei einem solchen Werke ergeben, zu lösen. Die Arbeit würde noch dadurch verlangsamt werden, daß die Mitarbeiter viele Werke nicht oder nicht gleich zur Hand hätten. Daß während dieser ganzen Zeit die Fortführung des nur in einem Zettelexemplar vorhandenen Katalogs nicht möglich wäre, ist schon von anderer Seite hervorgehoben worden (Zbl. 1904. S. 542).

Erst nach Beendigung der Ordnung und Numerierung (S. 486) läfst Erman den Druck beginnen, der doch wieder auf mindestens 10 Jahre anzuschlagen sein wird. Man könnte sich den Beginn auch schon früher denken, sobald nur ein Fach fertig geordnet wäre, und so würde etwas an Zeit gespart werden. Aber 25—30 Jahre bliebe auch so der geringste Satz für die Dauer der Arbeit bis zur Beendigung des Druckes. Erst dann würden die einzelnen Bibliotheken, deren Kataloge, wie Erman mit Recht sagt, sehr verbesserungsbedürftig sind, einen Nutzen von dem Werk ziehen können, indem sie nun ihrerseits an die wieder Jahre lang dauernde Umsignierung ihrer Bestände gehen könnten.

Man braucht kein Prophet zu sein um sagen zu können, dass ein solcher Plan, selbst wenn er jetzt Billigung fände, nie bis zu Ende durchgeführt werden wird. Auch wenn er ein verlockenderes Ziel hätte als den viel bestrittenen Zentralrealkatalog, würden die Kräfte bei dieser Arbeit, die erst in so ferner Zeit Nutzen verspricht, erlahmen. Aber es wäre höchst bedauerlich, wenn über dieser negativen Kritik, die sich von selbst aufdrängt, die höchst verdienstliche Anregung Ermans spurlos vorübergehen sollte. Was mir der wertvolle Kern des Planes zu sein scheint, habe ich bereits in der Ueberschrift angedeutet: der einheitliche Zetteldruck. Es ist der Hauptfehler in Ermans Plan, daß er diesen Zetteldruck an das Ende der Arbeit setzt, anstatt an den Anfang. Er tut es offenbar deshalb (und das trifft auch auf die Ausführungen Gerhards Zbl. 1904. S. 549), weil er sich nicht losmacht von dem gegenwärtigen Plan des Gesamtkatalogs. Zweifel ist der Gesamtkatalog, so wie er jetzt ausgeführt wird, ein bedeutsames Unternehmen, aber er ist doch nicht Selbstzweck, ebensowenig wie der Katalog einer einzelnen Bibliothek Selbstzweck ist.

Wie der Einzelkatalog so soll auch der Gesamtkatalog nur Auskunft geben, welche Bücher in dem bestimmten Kreise vorhanden und wo sie zu finden sind. Für die ganz gewöhnlichen überall vorkommenden Bücher würde nicht einmal das nötig sein: es hat wenig Interesse zu wissen, in welchen Bibliotheken z. B. jede Auflage von Windscheids Pandektenrecht vorhanden ist. Um dieser Besitzangaben willen druckt man natürlich keinen Katalog, und so darf nicht die Rücksicht auf sie und auf ihre Vollständigkeit für den Beginn des Zetteldrucks bestimmend sein, sondern lediglich das Interesse der Einzelkat aloge.

Deren Bearbeitung durch den Titeldruck zu erleichtern, wenigstens soweit der laufende Zuwachs in Betracht kommt, ist auch bei uns kein neuer Gedanke. Eine praktische Ausführung hat er in den Titeldrucken der Königlichen Bibliothek gefunden, die seit 1898 zu einem Gesamtzugangsverzeichnis der preußischen Staatsbibliotheken erweitert worden sind. In der Königlichen Bibliothek selbst, in der von jedem Titel einer Neuerwerbung mindestens drei Eintragungen nötig sind, hat sich die Einrichtung durchaus bewährt. Das Einkleben der Titel in die beiden Bandkataloge entspricht allerdings nicht den äußersten Anforderungen an Schönheit und Haltbarkeit, aber man kann sich bei Einsicht dieser Kataloge auf den ersten Blick überzeugen, wie viel die gedruckten Titel vor den geschriebenen an Deutlichkeit und Uebersichtlichkeit voraus haben, Eigenschaften, gegen die man schon die eine oder andere Unbequemlichkeit mit in den Kauf nehmen kann. An den auswärtigen Bibliotheken werden die Berliner Titeldrucke verhältnismäßig wenig für Katalogisierungszwecke benutzt; mit Unrecht, wenn ich nach meinen Königsberger Erfahrungen (vgl. Kuhnert Zbl. 1904. S. 544) urteilen darf. Aber ich muß Erman, der S. 483 ziemlich abfällig über ihre Verwendbarkeit urteilt, wenigstens soviel zugeben, daß das Auswählen. Aufbewahren, Aufkleben und das handschriftliche Auswerfen der Ordnungsworte den Nutzen, den die auswärtigen Bibliotheken daraus ziehen können, etwas beeinträchtigt, und ich stimme ihm vollkommen bei. dass gebrauchsfertige gedruckte Katalogzettel einen ungleich höheren Wert haben würden, ja dass sie die einzig rationelle Art des Zuwachsdruckes darstellen - vorausgesetzt dass die Mehrzahl der Bibliotheken sie für ihre Zettelkataloge brauchen kann.

Das ist bekanntlich nicht der Fall. Die auf den deutschen Bibliotheken vorhandenen Zettelkataloge sind von einer Buntscheckigkeit der Formate, wie sie größer nicht gedacht werden kann. Für die preußischen Bibliotheken braucht man nur Anlage II von Milkaus Schrift über die Zentralkataloge und Titeldrucke zu vergleichen. Der Zetteldruck in einem dieser Formate würde die meisten anderen Bibliotheken von ihrem Gebrauch ausschließen. Nun ist kein Zweifel, daß alle diese Formate, auch die kleinsten von ihnen wie die von Münster. Straßburg und dem Gesamtkatalog, von c. 175 mer Flächeninhalt, für den geringen Umfang, den ein gedruckter Titel beansprucht, noch viel zu groß sind. Ich habe deshalb (Zbl. 1904. S. 453) als Normalformat die Größe der deutschen Postkarte vorgeschlagen. d. i. 14×9.3 cm

== c. 130 cm. Auf diesem Format würden von 1000 Berliner Titeldrucken höchstens 2 nicht Platz haben: aber man kann — und wir werden darauf zurückkommen — das Normalformat vielleicht auch noch kleiner annehmen, ohne bei Einzeltiteln in irgendwelche Schwierig-

keiten zu geraten.

Die Ersparnis an Papier oder Karton, die sich bei dieser Reduzierung ergibt, ist noch der geringste Vorteil. In Berlin werden jetzt jährlich c. 24 000 Zettel (292 Mem) zu 11/2 Pfennig, also für 360 M. gebraucht. Bei erheblich kleinerem Format können auch dünnere Zettel verwendet werden, und so wird sich der Papieraufwand auf 120, vielleicht sogar auf 80 M. beschränken lassen. Derartige Zahlen mögen geringfügig erscheinen: sehr viel größer ist dagegen der Gewinn durch Raumersparnis. Ein Zettelkatalog, wie der der Königlichen Bibliothek in Berlin wird, wenn die Bibliothek auf einige Millionen Bände angewachsen sein wird, für jedes Gebäude eine ernstliche Verlegenheit bilden. Beim Neubau der Königsberger Bibliothek war der Zettelkatalog (im Berliner Format) sogar in seinem jetzigen unfertigen Zustand nur schwer im Katalogzimmer unterzubringen. Aehnliche Verhältnisse werden auch anderwärts obwalten. Ebensosehr spricht die Rücksicht auf die Leichtigkeit der Handhabung des Katalogs für ein möglichst kleines Format.

Sollen nun solche zweckmäßig gestalteten Druckzettel des Zuwachses für die deutschen Bibliotheken verwendbar werden, so kommen wir — auch darin stimme ich durchaus Erman bei — mit Notwendigkeit zu der Forderung einer vollständigen Erneuerung der

Kataloge, mindestens der alphabetischen.

Die Forderung klingt, wie Erman selbst sagt, abenteuerlich. Aber sie ist weit davon entfernt es wirklich zu sein. Unsere Bibliotheken sind in rapidem Wachstum begriffen. In fünfzig Jahren werden sich viele von ihnen verdoppelt haben. Wir haben also alle Ursache uns mit der Arbeitsmethode nach diesem Zuwachs zu richten, nicht nach dem Bestehenden. Je länger wir die Reform aufschieben, um so kostspieliger wird sie. Und sind denn die vorhandenen alphabetischen Kataloge so erhaltenswert? Werfen wir nur einen Blick auf die Verhältnisse an den preufsischen Bibliotheken, so weit sie mir bekannt sind. In Berlin (K. B.) und Königsberg ist, wie schon erwähnt, die Verkleinerung des Zettelkatalogs auf etwa 1/4 des räumlichen Umfangs dringend wünschenswert, ebenso in Breslau und wohl auch in Bonn. In Berlin enthält er überdies noch so viele alte und ungenügende Aufnahmen, daß Umschreibungen in weitem Umfange nötig sein werden, und in Königsberg ist noch ein erheblicher Teil der Bibliothek überhaupt aufzunehmen. In Breslau klagt man über die unnötig ausführlichen und unübersichtlichen Titelkopien, Auch Kiel besitzt einen Zettelkatalog großen Formates (290 [cm), der als Vorarbeit für einen Realkatalog gedacht war. Er ist nicht alphabetisch geordnet, auch auf so dünnem Papier hergestellt, daß er zu praktischem Gebrauch als Nachschlagekatalog wohl nicht zu brauchen sein wird. In Halle und Marburg

hat man die bekannten "Strumpfbandkataloge" mäßigen Formats (178 \_\_cm), aber sie sind in der Richtung der schmalen Seite beschrieben und bieten infolge dieser abweichenden Gestalt für die Anwendung der Instruktion von 1899 vielfach Schwierigkeiten. In Göttingen ist der angefangene Zettelkatalog schon gegen 1890 sistiert worden, er umfaßt nur einen sehr kleinen Teil der Bibliothek; ebensofehlt der dringend notwendige alphabetische Zettelkatalog in der Universitätsbibliothek Berlin. Das sind keine Zustände, auf deren Erhaltung Gewicht gelegt werden müßte, wenn es möglich ist, sie mit

verhältnismäßig geringen Kosten einheitlich zu verbessern.

Ich glaube kaum, daß es außerhalb der preußischen Staatsbibliotheken viel besser um die alphabetischen Kataloge steht. Aber wir wollen vorsichtigerweise annehmen, daß sie nur auf der Hälfte der größeren Bibliothen verbesserungsbedürftig sind. Nun umfassen die 50 größen Bibliotheken Deutschlands etwa 15 Millionen Bände, von denen nicht ganz 4 Millionen auf die preußischen Staatsbibliothen kommen. Also darf man rechnen, daß, diese eingeschlossen, mindestens 9 Millionen Bände einer besseren und übersichtlicheren alphabetischen Katalogisierung bedürftig sind. Schließt man die Dissertationen und ähnliche Schriften aus, so wird man die Zahl der gebrauchten Titel, die Verweisungen eingerechnet, ungefähr mit der Bändezahl gleichsetzen können. Der unmittelbare Bedarf für die alphabetischen Kataloge würde sich also auf c. 9 Millionen Titelzettel belaufen.

Schlechter als mit der alphabetischen Katalogisierung ist es ohne Zweifel mit den Realkatalogen bestellt, schon deshalb, weil hier die Entwicklung der Wissenschaft eine Umarbeitung früher oder später nötig macht, während das alphabetische Prinzip im großen und ganzen doch gleich bleibt. Es ist allerdings fraglich, ob für systematische Kataloge die Zettelform praktisch ist. Aber auch wenn man die Frage verneint, sind doch Titelzettel als Hilfsmittel für jede Umarbeitung unentbehrlich. Gerade die Langwierigkeit dieser Vorarbeit ist vielfach das einzige Hindernis für die Inangriffnahme und Durchführung der Realkatalogisierung. Man darf daher sagen, daß zu diesem Zweck jede Bibliothek ein Exemplar ihrer sämtlichen Titelzettel besitzen sollte. Ich schätze also das Bedürfnis bei den beteiligten 50 Bibliotheken auf 15 Millionen Zettel.

Schlagwortkataloge sind eine seltene Erscheinung an den deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken, obgleich ein Bedürfnis darnach nicht geleugnet werden kann. Ihre Herstellung scheitert nur an den großen materiellen Kosten, die unter den bisherigen Verhältnissen dafür aufgewandt werden müßten. Können die Bibliotheken leicht und billig in den Besitz von Titelzetteln kommen, so werden sie mindestens über ihre neueren und öfter gebrauchten Bestände Schlagwortkataloge anlegen wollen, wobei eine größere Anzahl von Zetteln mehrfach gebraucht wird, weil sie unter mehrere Schlagwörter gehören. Der Bedart hierfür dürfte sich auf 10 Millionen belaufen.

Gar nicht berücksichtigt sind bisher in unserer Rechnung die

kleineren Bibliotheken, die gerade die Katalogisierung oft recht dringend nötig haben. Ich will sie nur mit 6 Millionen Zetteln ansetzen.

Darnach würde der Mindestbedarf an gedruckten Zetteln, nur zum Zweck der Katalogisierung der gegenwärtigen Bestände, ohne irgendwelche Reserve und ohne Rücksicht auf bibliographische und andere Arbeiten, 40 Millionen betragen. Bei den preufsischen Bibliotheken wird die Zahl der Titel jetzt auf 1,2 Millionen geschätzt, mit den übrigen deutschen Bibliotheken zusammen dürften es wohl 2,5 Millionen werden.1) Bei einem Bedarf von 40 Millionen ergibt das einen Durchschnitt von 16 Exemplaren auf den Titel. Das erscheint eine sehr geringe Zahl, aber sie genügt, um den Zetteldruck über die ganzen Bestände der deutschen Bibliotheken zu rechtfertigen. Bei dieser Auflage würde es möglich sein den Zettel (Haupt- und Verweisungszettel durcheinander gerechnet) für drei Pfennige zu liefern.

Ich habe absichtlich die Annahme vermieden, das Bibliotheken die gesamten Druckzettel, den "Gesamtkatalog", wenn wir es so nennen wollen, beziehen sollen, wie Erman will. Es ist bereits von anderer Seite gezeigt worden, daß sie für die Bibliotheken eine ganz ungeheure und nutzlose Belastung sein würden. Reservevorräte werden viel besser an der Zentralstelle nach Drucknummern geordnet aufbewahrt, von da können sie bei Bedarf jederzeit von den Bibliotheken nachbestellt werden. Es würde aber empfehlenswert sein, wenn jede Bibliothek von ihrem augenblicklichen Bestand wenigstens drei Exemplare fest bezöge, und es würde zur Sicherstellung des Unternehmens beitragen, wenn ausdrücklich diese Bedingung gestellt würde, wogegen dann die Bibliothek auch das Recht erhielte, Druckexemplare der ihr eigentümlichen Titel, soweit sie unter das Reglement fallen, zu demselben Preise zu verlangen. Dadurch würde die Auflage vermutlich noch etwas crhöht und der Preis der einzelnen Zettel um ein Geringes verbilligt werden. Bleiben wir aber bei dem Preise von 3 Pfennigen,2) so würden die Kosten betragen für eine Bibliothek von

> 100,000 Bänden: 9,000 M. 500,000 45,000 " 1,000,000 90,000

Diese Kosten würden sich auf einen Zeitraum von mindestens 10, wahr-

<sup>1)</sup> Für das allgemeine Zahlenverhältnis der Titel in dem preußischen

<sup>1)</sup> Für das allgemeine Zahlenverhältnis der Titel in dem preußischen und in einem deutschen Gesamtkatalog ist der Artikel E. M. Arndt, der weiter unten in diesem Hefte folgt und der wenig über 25 % Zuwachs zum Bestand der preußischen Staatsbibliotheken verzeichnet, aus naheliegenden Gründen nicht maßgebend. Indessen wird man daraus schließen dürfen, daßs meine Annahme einer Verdoppelung der Zahl recht hoch gegriffen ist.

2) Ich rechne der Einfachheit wegen mit einem Einheitspreis für den Zettel. Die Kongreßbibliothek in Washington, deren Titeldrucke für die Ausführung des ganzen Planes vorbildlich sein müssen, (vgl. über sie das Referat von Troummsdorff Zbl. 1904. S. 42 fl.) gibt das erste Exemplar eines Zettels mit 2 cents. jedes weitere mit ½ cent ab, also 3 Zettel zu 3 cents = 12½ Pfennig. Außerdem erhebt sie einen Zuschlag für Zettel, die nicht nach der Ordnungsnummer, sondern nach dem Titel bestellt werden. der Ordnungsnummer, sondern nach dem Titel bestellt werden.

scheinlich aber 15 Jahren oder mehr verteilen, würden also eine verhältnismäßig sehr geringe Belastung der Bibliotheksetats bedeuten. Für die preußischen Staatsbibliotheken mit ihren fast 4 Millionen Bänden würden die Gesamtkosten 350,000 M., bei einer Arbeitsdauer von 15 Jahren also jährlich noch nicht 24,000 M. betragen. Wollte man die Bestände von Göttingen und der Universitätsbibliothek Berlin, sowie den Rest von Königsberg für sich in der hergebrachten Weise in einem Zettelexemplar handschriftlich aufnehmen, so würde das vermutlich ebensoviel kosten wie beim Zetteldruck die Erneuerung und Herstellung aller alphabetischen Kataloge zusammengenommen.

Ich habe diese Andeutungen über die Druckkosten, die aber auf guter Grundlage beruhen und die eher zu vorsichtig gehalten sind, nur gegeben um die Ausführbarkeit des Unternehmens von der finanziellen Seite zu beleuchten. Ich komme nun zur Organisation des Werkes.

Es ist selbstverständlich, daß sie sich an die des preußischen Gesamtkatalogs anschließen muß, die entsprechend zu modifizieren wäre. Die Geschäftsstelle des Gesamtkatalogs fertigt bekanntlich eine Abschrift vom Zettelkatalog der Königlichen Bibliothek und läßt sie bei den Universitätsbibliotheken kursieren, die ihren Bestand, soweit er übereinstimmt, auf den Zetteln vermerken und über den Mehrbesitz ihrerseits Zettel hinzufügen. Diese Zirkulation hat sich nicht durchaus bewährt, weil die Arbeiten der einzelnen Bibliothek an dem umlaufenden Katalogabschnitt großen Schwankungen unterworfen ist, wodurch leicht Stockungen im regelmäßigen Umlauf entstehen. Außerdem werden die sonstigen Arbeiten der Universitätsbibliotheken durch diese Mitwirkung am Gesamtkatalog recht ungünstig beeinflußt, ohne daß, abgesehen von mancher Anregung zur Verbesserung und Berichtigung der Kataloge, ein direkter Gewinn für sie entsteht.

Geht man zum Zetteldruck nach meinem Vorschlag über, so wird die weitere Abschreibearbeit an der Geschäftsstelle und an den Universitätsbibliotheken, die Zettelkataloge besitzen, sowie der Umlauf der Katalogabschnitte sofort überflüssig. Für das Stück des Alphabets, das bereits im Gesamtkatalog bearbeitet ist, wird der Druck natürlich nach diesem stattfinden; von da ab aber dienen als Druckmanuskript unmittelbar die Zettel der Königlichen Bibliothek, die allerdings vorher einer Revision und Korrektur unterzogen werden müssen. Diese Korrektur kann in ganz formloser Weise vorgenommen werden, da die alten Zettel doch sofort durch die neuen Druckzettel ersetzt werden. Die letzteren werden in je einem Exemplar und in täglichen Sendungen an die beteiligten Bibliotheken verschickt. Jede von diesen vergleicht das einlaufende Zettelpaket mit ihrem alphabetischen Katalog. versieht die Werke, die sie selbst besitzt, mit ihrer Signatur und ordnet sie zu einem provisorischen Zettelkatalog. Im alten Zettelkatalog, wenn ein solcher vorhanden ist, werden die entsprechenden Zettel sofort ausgesondert, andernfalls im alphabetischen Bandkatalog die betreffenden Titel durch Anstreichen bezeichnet. Diese Art der Vergleichung ist weit einfacher als der bisherige Umlauf der Zettel in einem einzigen Exemplar.

sie macht die Bibliotheken von einander unabhängig, und läßt jeder einzelnen einen gewissen Spielraum in der Vornahme der Vergleichungsarbeit, vor allem aber, sie gestattet den unbeschränkten Anschluß der übrigen deutschen Bibliotheken, der bei dem Umlaufsystem nicht oder nur zu einer ziemlich fernen Zeit möglich ist. Es hindert nichts die Druckzettel gleichzeitig an beliebig viele Bibliotheken zur Auswahl zu versenden.<sup>1</sup>)

Jeder Zettel trägt eine Ordnungsnummer, nach der er zitiert werden kann. Die Ordnungsnummern der von ihr eingestellten Zettel meldet jede Bibliothek an die Zentralstelle, die ihr Exemplar mit den vollständigen Besitzvermerken versieht und sich damit einen Gesamtkatalog,

nur in viel umfassenderer Weise als bisher, anlegt.

Sobald ein gewisser, nicht zu groß bemessener Abschnitt im Katalog der Königlichen Bibliothek erledigt ist, oder auch in bestimmten zeitlichen Zwischenräumen, schicken die Bibliotheken, welche vollständige Zettelkataloge haben, die bei ihnen unerledigt gebliebenen alten Zettel dieses Abschnitts an die Geschäftsstelle, die sie zusammenordnet und unverzüglich drucken läßt. Nach wenigen Tagen sind die Bibliotheken dafür im Besitz der neuen Zettel, ohne die bisher nötige Abschreibearbeit geleistet zu haben. Diese kann nur den Bibliotheken nicht ganz erspart werden, die keinen Zettelkatalog haben. Sie werden ihren Mehrbesitz für den Druck auf besonders geschriebenen Zetteln einsenden müssen, aber erst nachdem sie die Ergänzungen der Zettelkatalogbibliotheken erhalten haben, nachdem also ihre Abschreibearbeit auf das mindeste Maß beschränkt worden ist. Vielleicht läßt sich, um Doppelabschriften zu vermeiden, auch hier noch eine Verteilung auf mehrere Stufen einrichten.

Der Druck zu einem Preise, wie ich ihn angenommen habe, ist überhaupt nur möglich bei Anwendung von Setzmaschinen. Diese gestatten, den Satz in großen Mengen aufzuheben. Ist nun ein alphabetischer Abschnitt bei allen Bibliotheken erledigt, so wird der ganze vorhandene Satz dieses Abschnittes in zweispaltige Seiten eines großen Quartformats umbrochen und in Buchform abgezogen. Es kann weiterer Erwägung überlassen bleiben, ob es zweckmäßig ist dieser Buchausgabe die Besitzvermerke des "Gesamtkatalogs" mit einzufügen, oder ob für diese eine besondere Liste nach Art der Besitzregister der Berliner Titeldrucke auszugeben ist.

Die Buchausgabe erspart den Bibliotheken die große Last, die Druckzettel, die sie nicht unmittelbar brauchen, geordnet aufzuheben, sie bietet ihnen die Möglichkeit, für ihren Zuwachs, soweit er schon

<sup>1)</sup> Anstatt der Druckzettel selbst kam man auch die Korrekturfahnen an die Bibliotheken verschieken. Dieses Verfahren, das ich schon 1995 für die Anfertigung des preußischen Gesamtkatalogs vorgeschlagen habe, befolgt auch die Kongrefsbibliothek. Es bietet zweifellos einige Vorteile, namentlich indem dadurch das unnütze Hin- und Herschieken großer Zettelmassen vermieden wird, aber das Arbeiten nach den fertigen Zetteln scheint mir bequemer für die Bibliotheken.

gedruckt ist, die Zettel nur unter Angabe der Nummern sofort von der Geschäftsstelle zu beziehen, sie wird für den inneren Dienst der Bibliotheken, z. B. bei den Arbeiten für die Ergänzung der Bestände. von unschätzbarem Werte und für den Leihverkehr zwischen Bibliothek und Bibliothek geradezu grundlegend sein. Sie wird die Auskunftsstelle, die sich jetzt darauf beschränken muß, bestimmte gesuchte Bücher nachzuweisen, überflüssig machen, ja bedeutend übertreffen, indem jedermann leicht übersehen kann, welche Bücher überhaupt vorhanden sind. Ueber ihren ungeheuren Wert für alle bibliographischen Arbeiten braucht kein Wort verloren zu werden. Bei der Leichtigkeit, mit der unsere Bücherschätze auch nach auswärts versandt werden, wird dieser gedruckte Bandkatalog eine ganz andere Bedeutung haben als der des British Museum oder der Bibliotheque Nationale. Keine noch so kleine Stadtbibliothek, die Wert darauf legt, den Verkehr ihrer Benutzer mit der gesamten Wissenschatt zu vermitteln, wird ihn entbehren können. Er wird endlich für unsern stark entwickelten Antiquariatsbuchhandel ein unumgängliches Hilfsmittel sein. Ich glaube aus diesen Gründen annehmen zu dürfen, dass diese Buchausgabe, die den vorhandenen Satz benutzen kann, ihre Kosten durch den Verkauf decken wird. Denn das wird bei dem ganzen Unternehmen festzuhalten sein. daß unentgeltlich nichts abgegeben wird.

Die Möglichkeit einer Fortführung und Vervollständigung des Katalogs durch Zetteldruck und Jahressupplemente steht außer Zweifel.

Der hier vorgelegte Plan geht nicht so weit wie der Ermansche. Er beschränkt sich darauf, die mechanische Schreibarbeit und die ebenso mechanische des Alphabetisierens den einzelnen Bibliotheken abzunehmen. Gegen eine Zentralisierung auf diesem Gebiete wird gewiß keine Einwendung erhoben werden. Die Systematik und die Aufstellung, also das Individuelle der Bibliotheken, läfst der Plan ganz unberührt, und wir werden sehen, dass es sogar möglich sein wird ihnen in der Wahl des Zettelkatalogsystems eine gewisse Freiheit zu gewähren. Unvermeidlich bleibt dabei noch eine gewisse Schreibtätigkeit auf den Bibliotheken, z. B. beim Einsetzen der Signaturen, dem Auswerfen sachlicher Stichwörter bei der Verwendung zu Schlagwortkatalogen usw. Dafür ist aber — und das scheint mir ein wesentlicher Vorzug meines Vorschlags vor dem Ermans zu sein — die Arbeit vom ersten Augenblick an für die alphabetischen Kataloge der einzelnen Bibliotheken und, sobald nur ein Band der Buchausgabe vorliegt, auch für den Verkehr der Bibliotheken unter einander verwendbar. Der unmittelbare Gewinn, den die fertigen Teile des Katalogs gewähren, wird ein Sporn zur möglichst raschen Vollendung des Ganzen sein. Für die Erhaltung der Arbeitsfreudigkeit, die bei einem so großen Werke nicht fehlen darf, ist das ein nicht zu unterschätzendes Moment.

Es ist selbstverständlich, daß hier nur die äußersten Umrisse des Planes gezeichnet werden konnten. Im einzelnen werden sich noch Hunderte von Fragen technischer und geschäftlicher Natur ergeben, die zwar hier und da Schwierigkeiten machen werden, deren Losung aber bei ernstlichem Willen der Beteiligten in befriedigender Weise gelingen wird. Es würde müfsig sein sie in diesem Augenblicke zu erörtern. Nur auf einen Punkt möchte ich schon jetzt mit einigen Worten eingehen, weil er von grundlegender Bedeutung ist: das Format der Titelzettel. Ich habe dafür die Größe der deutschen Postkarte in Vorschlag gebracht, weil von dieser überall und zu jeder Zeit ein genaues Muster zu haben ist, und weil es sehr bequem sein würde, die im geschäftlichen Verkehr so häufig vorkommenden Postkarten zwischen Titelzettel, z. B. unter die Liste der bestellten Bücher, einordnen zu können. Ich bin aber zweifelhaft geworden, ob es nicht besser sein würde, sich an das Format der Titeldrucke der amerikanischen Nationalbibliothek (die amerikanische Postkarte == 121 , × 71 , cm) anzuschließen. Es liegt auf der Hand, wie wertvoll die Möglichkeit eines internationalen Austausches auf diesem Gebiete werden könnte, trotz der Verschiedenheit der Katalogisierungsregeln, die sich vorausichtlich nicht beseitigen lassen wird. Vermutlich würde die eine oder andere große amerikanische Bibliothek Abnehmerin der Titeldrucke sein und so zu ihrer Verbilligung beitragen. Auf der andern Seite würden wir die großen Serien von Zeitschriftenexzerpten, die in Amerika jetzt bearbeitet und in Zettelform herausgegeben werden, für unsere Kataloge mit verwenden können. Das amerikanische Format (vgl. die Abbildung Zbl. 1904. S. 46) gestattet einen Titeldruck von 10-11 cm Länge und mindestens 5 cm Höhe, und eine solche Druckfläche ist für die allermeisten Titel völlig ausreichend. Für Serienwerke wird natürlich eine größere Zahl von Zetteln notwendig, aber gerade das ist nicht ungünstig, da es so leichter möglich ist die Titelzettel der im Erscheinen begriffenen Serien auf dem laufenden zu erhalten

Der amerikanische Zettel ist ebenso wie unser Postkartenformat nur zur Aufbewahrung in Kästen und Kapseln geeignet, nicht aber zur Befestigung in Blockkatalogen nach Leidener Art. Es wäre sehr bedauerlich, wenn dieses höchst praktische System ganz ausgeschlossen sein sollte. Zu empfehlen ist deshalb die Festsetzung eines zweiten Normalformates von genau der gleichen Höhe, aber von einer um etwa 6 cm. vermehrten Längsausdehnung. In diesem Format würden dann sämtliche Zettel herzustellen und nach Bedarf durch Beschneiden auf das kleinere Format zu bringen sein. Die Mehrkosten an Papier würden durch einen Aufschlag auf den Bezug des größeren Formats gedeckt werden müssen.

Diese und andere Fragen näher zu erörtern wird, wie gesagt, Zeit sein, wenn erst der einheitliche Druck im Prinzip angenommen ist. Die Entscheidung darüber liegt in erster Linie bei der preußischen Unterrichtsverwaltung, in zweiter Linie bei den außerpreußischen Bibliotheken, ohne deren tätige Mitwirkung das Unternehmen auch für Preußen etwas zu kostspielig werden wird. Es würde deshalb sehr dankenswert sein, wenn sich die Bibliothen möglichst bald, selbstverständlich in ganz unverbindlicher Weise, darüber äußern wollten,

- Ob sie das Ziel des einheitlichen Zetteldrucks überhaupt für erstrebenswert halten.
- 2. Ob sie an der Ausführung des skizzierten oder eines ähnlichen Plans mitzuwirken bereit sind
  - a) durch Subskription auf eine bestimmte Anzahl Exemplare der Titelzettel ihres Bestandes und durch Beteiligung an der Herstellung des Druckmanuskripts,

b) durch Subskription auf die Druckzettel ohne weitere tätige

Mitwirkung.

3. Welches Zettelformat sie für das zweckmäßigste halten, event, ob sie für die verschiedenen Gebrauchszwecke verschiedene Formate vorziehen würden.

Eine genügende Anzahl zustimmender Erklärungen würde geeignet sein ein Werk einzuleiten, das die Arbeiten an unseren Bibliotheken auf eine ganz neue Grundlage stellen könnte, das ihren Reichtum an Bücherschätzen, der in seiner Zersplitterung jetzt nicht zur Geltung kommt, der Nation und der ganzen gelehrten Welt in seiner vollen Größe erschließen würde, ein Werk von höchster und weitesttragender nationaler Bedeutung.

Berlin. P. Schwenke.

### Veber Ordnung und Verwaltung von Kartensammlungen.

Jede öffentliche Kartensammlung, sofern sie nicht Spezialzwecken dient oder durch die verfügbaren Geldmittel zu Einschränkungen nach besonderen Richtungen hin gezwungen ist, hat einen sehr ausgedehnten Kreis ihrer Entwicklung. Sie soll das Material zu geographischen Forschungen im weitesten Sinne geben, sei es zu Reisevorbereitungen, sei es zum Studium dessen, was von fremden Ländern bereits bekannt ist; sie soll dem Historiker dienen, wenn er die Lage geschichtlich bekannter Orte und Gegenden, alte Wegeverbindungen und Kriegstaten studieren will; sie soll endlich topographische Unterlagen zu militärischen Maßnahmen schaffen da, wo besondere Vermessungen fehlen. sind die drei wichtigsten Gebiete, für welche reichliches Kartenmaterial verlangt wird; aber daneben dienen kartographische Sammlungen in zweiter Linie noch für geologische, statistische, kunsthistorische und pädagogische Zwecke. Um diesen allen gerecht zu werden, dazu ist für eine Kartensammlung ein Umfang nötig, der nur durch Aufwendung bedeutender Mittel erlangt werden kann. Einmal ist in Deutschland der Versuch gemacht worden, eine nach jeder Richtung hin vollständige Kartensammlung zu schaffen, nämlich durch die Gründung eines Koniglichen kartographischen Institutes in Berlin im Jahre 1856. Aber selbst Karl Ritter, dem die Aufsicht übertragen wurde, vermochte nicht durch seinen Namen die neugegründete Anstalt überhaupt nur zu einigem Leben zu bringen; ihr Dasein wurde ihr selbst zur Last, sie wanderte ruhelos von einem Raum in den andern, sie mußte ihre Mittel tropfenweise beziehen, und nach drei Jahren ihres Bestehens wurde sie der Königlichen Bibliothek in Berlin angegliedert. Mit einem Etat von jährlich 2000 Mark war es der nunmehrigen Kartensammlung natürlich nicht möglich, den Bedarf an Karten für die gesamte Wissenschaft zu decken, und sie war zu wesentlichen Einschränkungen beim Einkauf genötigt. Auch der später auf 3000 Mark jährlich erhöhte Etat reichte nicht aus: mit dem Doppelten dieser Summe könnte man unter Berücksichtigung der Geschenke der Reichs- und Landesbehörden annähernd das erreichen, was die Kartensammlung des Britischen Museums mit einem jährlichen Etat von 10 000 Mark leistet.

Das Fehlen einer großen vollständigen Kartensammlung in Deutschland hatte zur Folge, daß die Generalstäbe, die Geologische Landesanstalt, das Statistische Amt und viele andere Behörden und wissenschaftliche Institute in den Hauptstädten Deutschlands sich Kartensammlungen zu ihrem Gebrauch anlegten, von denen jede eine besondere, ihrem Zweck entsprechende Bedeutung hat. Allein der Ausschluß der allgemeinen Benutzung und das Fehlen von Katalogen bringt es mit sich, daß solche Kartensammlungen weiteren wissenschaftlichen Zwecken nicht dienen können.

Um so mehr tritt an die Kartensammlungen der öffentlichen Bibliotheken die Aufgabe heran, jetzt, wo die Karte bei der wissenschaftlichen Forschung die ihr längst gebührende Stelle einnimmt, zu zeigen, was sie für Schätze besitzen und nach welcher Richtung hin ihre relative Vollständigkeit liegt. Es gebührt der Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen das Verdienst, nach dieser Seite die ersten praktischen Schritte unternommen zu haben, indem sie W. Ruge in Leipzig beauftragte, eine wissenschaftliche Katalogisierung des gesamten, in deutschen Bibliotheken aufbewahrten, älteren kartographisch - geographischen Materials vorzunchmen. Ruges erster und zweiter Reisebericht liegt in den Nachrichten der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen (1904, Heft 1) gedruckt vor, ein Muster einer sorgfältigen und eingehenden Beschreibung von älterem Kartenmaterial. Ihm folgte Viktor Hantzsch mit seiner Arbeit "Die Landkartenbestände der Königlichen öffentlichen Bibliothek zu Dresden. Nebst Bemerkungen über Einrichtung und Verwaltung von Kartensammlungen".1)

Karten-Ordnen. Karten-Katalogisieren und Kartensammlungen-Verwalten, das sind noch recht unbeackerte Gebiete, und eine öffentliche Erörterung der dabei in Betracht kommenden Grundsätze hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Deshalb gebührt Hantzsch das Verdienst, den ersten Schritt in die unbekannten Gefilde der Kartothekslehre unternommen zu haben; und wenn ich in den nachstehenden Ausführungen seinen Spuren folgend über das von ihm geschaute Land hinausgehe und manches mit anderen Augen ansehe, so geschieht dies

 <sup>28.</sup> Beiheft zum Zentralblatt für Bibliothekswesen. Leipzig: Otto Harrassowitz 1904. VI, 146 S. 8°. 6 M.

nur unter voller Anerkennung des von Hantzsch Erreichten in der Absieht, ehe weitere Arbeiten über Landkartenbestände der Bibliotheken in Angriff genommen werden, zur Aufstellung fester Normen für die Kartenbehandlung auch aus meiner Erfahrung einiges beizutragen.

Ueber die Abgrenzung der Kartensammlungen von den Büchersammlungen gehn die Ansichten weit auseinander. Es ist direkt falsch, den Kartenbestand einfach unter die Abteilung Geographie zu bringen. schon weil historische, geologische, meteorologische Karten über die Grenzen jenes Gebietes hinausgehen; und wenn in kleineren Bibliotheken die Karten einfach der betreffenden Abteilung, zu der sie gehören, angegliedert werden, so ist die Folge davon, dass man sie wie Bücher behandelt, verzettelt, einbindet, einordnet. Karten aber verlangen in jeder Weise eine eigene Behandlung. Ehe ich auf diese eingehe, grenze ich das Gebiet der Kartensammlungen nach anderer Richtung ab. Werke, deren Titel und Inhalt deutlich das Wesen eines Buches bezeichnen, sind, selbst wenn sie wichtige und zahlreiche Karten enthalten, von Kartensammlungen auszuschließen. Dahin gehören nur Kartenwerke und Karten ohne Text oder solche, bei denen der Text nur Begleitwort. Erläuterung und ähnliches ist. Deshalb vermag ich nicht die Notwendigkeit anzuerkennen, dass Hantzsch Werke wie Johann Stumpffs Gemeiner lobl. Evdgenossenschaft . . . beschrevbung, ja selbst die Ausgaben des Ptolemaeus unter den Landkartenbeständen aufzählt. Wohl aber wird es nötig sein, alle wichtigen Karten in Büchern, besonders die, welche selbständige Bearbeiter haben, zu verzeichnen und diese Verzeichnungen als In- oder Stückzettel den Katalogen der Kartensammlungen einzureihen.

Wie verzeichnet man die Titel der Karten? Diese Frage endgültig beantwortet zu sehen, ist der gerechte Wunsch aller derer, die mit Kartenverzeichnungen zu tun haben. Auf ältere Beispiele kann man sich dabei gar nicht stützen, da dergleichen in keiner Weise die Exaktheit zeigen, die wir jetzt verlangen. Hat es doch der verdienstvolle Johann Christoph Adelung in seinem "Kritischen Verzeichniss der Landkarten der Chur- und Fürstlich Sächsischen Lande, 1796° fertig gebracht, kaum einen Titel diplomatisch genau aufzunehmen, und der sehr vollständige und noch recht brauchbare "Catalog über die im Kön. Bayerschen Haupt Conservatorium der Armee befindlichen Landkarten und Pläne. 1832" gibt zwar im allgemeinen die Titel richtig, aber mit zu viel Weglassungen. Noch mehr ist letzteres der Fall in dem "Catalogue of the printed maps, plans, and charts in the British Museum, 1885." Auch die neueren Bibliographien der Landeskunde und die buchhändlerischen Verzeichnisse sind zu sehr von zufälligen persönlichen Ansichten abhängig, als daß sie als Grundlage einer Norm für Kartenverzeichnungen dienen könnten. Fehlen also geeignete praktische Beispiele, so wird es das Beste sein, sich theoretisch klar zu machen. was wir zu einem Kartentitel brauchen. Hantzsch hat dazu in seiner Abhandlung Fingerzeige gegeben und richtigerweise die "Instruktionen für die alphabetischen Kataloge der preußischen Bibliotheken" zu Grunde gelegt. Aber sie gehen auf Kartenverzeichnungen im besonderen nicht ein, so dass für solche ein eigener Plan aufzustellen ist. Einen solchen gebe ich nun in nachstehendem Entwurfe, wie er mir aus einer vierundzwanzigjährigen Praxis als am meisten geeignet hervorgegangen ist.

Bei Karten kommen folgende Titel vor:

1. Titel innerhalb der Umrahmung = Haupttitel.

2. Kopf- und (selten) Fusstitel, außerhalb der Umrahmung.

3. Rücktitel d. h. Titel auf der Rückseite der Karten, aufgedruckt oder aufgeklebt.

4. Umschlagtitel.

Maßgebend für die Verzeichnung ist der Haupttitel; weichen von ihm die unter 2—4 bezeichneten Titel ab, so sind solche Abweichungen bei der Titelaufnahme anzugeben. Fehlt der Haupttitel, so tritt an seine Stelle zunächst der Kopftitel, dann der Rück- resp. Umschlagtitel. In letzteren Fällen ist in eckigen Klammern anzugeben, welcher Art der Titel ist, also [Kopft.], [Rückt.], [Umschlagt.].

Zum Titel gehören:

- Die r\u00e4umliche (geographische) Begrenzung der Karte = Sachtitel.
- 2. Verfasser, Zeichner, Stecher, Lithograph, Herausgeber, Verleger. Der Drucker ist nur dann anzugeben, wenn der Verleger fehlt. Als Verfasser ist derjenige anzusehen, der die geographische Situation der Karte entworfen hat. Auch Zeichner und Stecher können Verfasser sein; die Inhaber kartographischer Institute nur dann, wenn kein anderer Verfasser genannt oder zu ermitteln ist.
- 3. Ort und Jahr der topographischen (geognostischen etc.) Aufnahme, des Stichs und des Erscheinens.
- 4. Ausführung der Karte: Stich, Lithographie, Handzeichnung, Photographie, Kolorierung, sofern dies nicht aus 2 und 3 hervorgeht. Unter Kolorierung ist jede farbige Ausführung der Karte, also auch Farbendruck etc., zu verstehen.
- 5. Maßstab der Karte. Wenn der Maßstab der Karte nicht angegeben ist, so ist derselbe auszurechnen. Dies geschieht mit den üblichen Hülfsmitteln, dem Kartometer, Meßrädchen oder durch Vergleichung der Entfernungen auf Karten, deren Maßstab bekannt ist.
- 6. Größe der Karte. Die Größe der Karte wird in Zentimetern, Grundlinie mal Höhe, innerhalb der Umrahmung angegeben. Hat die Karte keine Umrahmung, so wird die Blattgröße gemessen und der Größenangabe der Zusatz "Blattgröße" hinzugefügt. Bei einer Karte, die aus mehreren Blättern (s. unter 7) besteht, wird nicht die Größe der ganzen Karte, sondern die des einzelnen Blattes mit dem Zusatz "je 0 mal 0 cm" angegeben. Ist die Größe der Blätter verschieden, so genügt der Zusatz "versch. Gr." Nur wenn die Karte zusammengefaltet

und mit einem besonderen Umschlagtitel versehen ist, wird das Format nach der Größe des letzteren (Gr. 2°, 2°, 4°, 8°) hinzu-

gesetzt.

7. Zahl der Blätter. Besteht eine Karte aus einer Anzahl von Blättern, die eine gemeinsame Umrahmung haben, so wird hinzugefügt "1 Karte in . . . Blättern". Besteht ein Kartenwerk aus einer Anzahl selbständiger Karten, so wird hinzugefügt ". . . Karten".

8. Nebenkarten, Ansatz- und Auflegestücke. Nebenkarten heißen alle Karten, die neben der Hauptkarte auf dem Kartenbild in besonderer Umrahmung sich befinden. Bei Ansatzstücken (Klappen) und Auflegestücken ist die Grösse derselben anzugeben.

Aus diesem Entwurf zur Verzeichnung der Kartentitel erhellt. daß ich, abgesehen von der weiteren und systematischen Ausführung. nur in Kleinigkeiten von den von Hantzsch gegebenen Bemerkungen abweiche. Ich glaube, dass es unmöglich sein wird, in die zu verzeichnenden Kartentitel die Projektion der Karten aufzunehmen; man kann wohl bei Weltkarten und bei den Spezialkarten der Landesaufnahme die Projektionsmethode finden, selbst wenn sie nicht angegeben ist, aber schwierig, ja unmöglich wird es bei der großen Zahl der Uebersichtskarten, Sonderaufnahmen und Plänen sein. Meines Erachtens gehört das Auffinden der Projektion dem Kartographen, nicht dem Bibliothekar zu. Anders ist es mit dem Ausrechnen des Massstabes, da letzterer die Karte genau bestimmt. Hier würde ich für die Angabe eines jeden Massstabes eintreten, wenn er auch, wie bei älteren Karten und Ortsplänen, oft nur ein ungefährer sein kann. Wer mit Maßstab-Ausrechnen öfter zu tun hat, wird bald hinter die beste und leichteste Methode dazu kommen, indem er sich da, wo Hülfsmittel, wie Dürrs "Charto Mètre", nicht ausreichen, vergleichende Tabellen anlegt. Dass wir "Privilegien" gänzlich fortlassen, wie Hantzsch es will, scheint mir nicht angebracht; denn oft nur durch ein "Cum Privilegio S. I. R." unterscheidet sich der Originalstich im 17. Jahrhundert von seinen nicht wenigen Nachstichen.

Ueber die Art und den Umfang der nötigen Verweisungszettel fehlen bei Hantzsch Angaben. Außer den durch die Instruktionen für die alphabetischen Kataloge der Bibliotheken vorgeschriebenen Verweisungen wird es sich empfehlen, zum praktischen Gebrauch für die Kartensammlungen allein und für spätere Sonderkataloge besondere

Verweisungszettel anzufertigen:

1. für alle Stecher, Lithographen und lithographischen Institute.

- für Verleger, die ausschliefsliche oder bekannte Kartenverleger sind.
- 3. für die Reisenden, die Leiter wissenschaftlicher Expeditionen usw., auf deren Material die betreffenden Karten beruhen.
- 4. für die Institute, Generalstäbe usw., die Karten herausgeben.
- 5. für Nebenkarten, die selbständigen Wert haben.
- 6. für selbständige Blätter größerer Kartenwerke und Atlanten.

Einer Erläuterung bedarf blofs der 2. und 6. Punkt, Da, wie schon oben bemerkt, Verleger auch Verfasser sein können, ja sich auf den Titeln als solche kundgeben, von Blaeu und Janssonius an bis Velhagen und Hartleben, so wird man um Verleger-Verweisungen nicht herumkommen; es wäre aber hinwiederum überflüssig, alle neueren Verleger von Touristen- und andern Karten zu verzeichnen, die mit der Herstellung von solchen gar nichts zu tun haben. Es wird sich jedem, der Karten katalogisiert, ein Kreis von bestimmten Kartenverlegern bilden, deren Namen aus der Menge der andern herauszuheben er für nötig hält. Man muß dabei die älteren Kartenverleger bis etwa zum Jahre 1700 fast vollständig, die neueren nur teilweise berücksichtigen. Ebenso wird es mit der Titelaufnahme der einzelnen Blätter von Atlanten sein: aus den älteren Atlanten verzeichnen wir alle einzelnen Karten, aus den neueren nur die, welche von Kartographen bearbeitet sind, deren Namen nicht auf dem Haupttitel genannt werden; von kleineren Hand- und Schulatlanten verzeichnen wir keine Karte einzeln.

Ist nun die Verzeichnung der Karten auf Zetteln beendet, so kommt die Frage der weiteren Katalogisierung zur Entscheidung. Da bei der Benutzung von Kartensammlungen meist die geographische Darstellung auf der Karte, viel seltener der Autor in Frage kommt, ist das wesentliche Bedürfnis ein Realkatalog. Ein Schema, das von mir unter Anlehnung an eine bereits vorgefundene oberflächliche Ordnung im einzelnen ausgearbeitet und bei der nun ihrem Ende entgegengehenden Neukatalogisierung der rund 150 000 Karten zählenden Kartensammlung der Königlichen Bibliothek in Berlin angewendet worden ist, teile ich nachstehend mit.

Die Karten sind in folgende 7 Hauptabteilungen geschieden:

- 1. Astronomische Karten.
- 2. Topographische Karten.
- 3. Seekarten.
- 4. Historische Karten.
- 5. Physikalische Karten.
- 6. Ortspläne.
- 7. Ansichten.

Die astronomischen Karten sind in sich geteilt in: allgemeine Uebersichten, Sonnensystem, Planeten, Mond, Sonnen- und Mondfinsternisse, Kometen, Phänomene.

Bei den topographischen Karten ergibt sich die Einteilung nach Bänden von selbst, und auch die Unterabteilungen kehren regelmäßig modifiziert unter den einzelnen Bänden wieder. Es genügt also, hier einzelne Beispiele dieser systematischen Gliederung anzuführen, und es sind dazu solche gewählt, bei denen letztere einer Begründung oder Erläuterung bedarf. Die erste Abteilung der topographischen Karten sind die Erdkarten. Sie teilen sich wieder wie folgt:

- 1. Sammlungen (Atlanten).
- 2. Erdgloben und Erdglobenüberzüge.

- 3. Erdkarten in verschiedenen Projektionen.
  - a) in Aequatorial-Projektion.

b) in Merkators Projektion.

- c) in (nördlicher und südlicher) Polar-Projektion.
- d) in Globular-Projektion auf verschiedene Horizonte.

e) in anderen Projektionen.

- 4. Erdkarten mit Darstellung einzelner spezieller Uebersichten.
  - a) Statistik.
  - b) Kolonien.
  - c) Handel.
  - d) Verkehrswege.
  - e) Telegraphen.
  - f) Konsulate.
  - g) Missionen.

5. Größere Teile der Erde, mehrere Erdteile umfassend.

Innerhalb dieser Abteilungen sind die Karten chronologisch nach dem Erscheinen geordnet, jedoch stehen neue Ausgaben. Uebersetzungen und Bearbeitungen zusammen und zwar unter dem Jahr des Erscheinens der ersten Ausgabe. Dies empfiehlt sich durchaus im Gegensatz zu Hantzschs Methode, welche eine strenge chronologische Folge durchführt. Noch in zwei anderen Punkten bin ich mit jener Art der Verzeichnung nicht einverstanden, nämlich mit dem Fehlen des Inhaltes der älteren Atlanten und mit der Aufnahme von Miscellanbänden unter die Atlanten. Wir müssen, nach dem Vorgange Woltersdorfs in seinem Repertorium (1813), durchaus wissen, was in einem älteren Atlas enthalten ist, um seine Vollständigkeit bestimmen und fremde Eindringlinge, die sich so gern in alte Ausgaben einschmuggeln, hinausweisen zu können. Der Inhalt braucht nur kurz angegeben und bei den späteren Auflagen nur das Hinzugekommene oder Fehlende vermerkt zu werden. Ganz schlimm steht es mit den Sammelbänden. die durch die Willkür des Besitzers oder Buchbinders entstanden sind, und unter den Namen von Atlanten eines Wit, Visscher, Seutter, Delisle oder selbst Homann auftreten. Hier empfiehlt sich, wo nicht etwa Rücksichten auf wertvolle Einbände oder hohe Vorbesitzer mitsprechen, ein kräftiger Schnitt zur Zerlegung in seine ursprünglich selbständigen oder zu bekannten Atlanten gehörigen Bestandteile.

Auf die Erdkarten folgen in der Systematik die Karten der Erdteile, zunächst der der alten Welt, Afrika, Asien, Europa. Seit der Aufteilung des ersteren ist die vorher durch den wechselnden Besitz erschwerte Katalogisierung leichter geworden: neben den in festem Besitz befindlichen Ländern nehmen wir Interessensphären an, und unter diesen werden die zweifelhaften Besitze alphabetisch angeführt. Es ist überhaupt, auch in den folgenden Realkatalogen der europäischen Staaten, das Prinzip feststehend, die alphabetische Anordnung da eintreten zu lassen, wo das allgemeine geographische Wissen von der Zugehörigkeit von Landschaften und Umgebungen zu größeren Komplexen aufhört. Als Beispiel dafür sei Frankreich angeführt, bei

welchen es ebenso unmöglich ist, die einzelnen Spezialkarten unter die Departements zu bringen, als die Departements unter die einzelnen alten Provinzen.

Am meisten gegliedert in sich ist naturgemäß der Realkatalog von Deutschland durch die Jahrhunderte langen Territorialänderungen. Das Schema dieses Katalogs ist folgendes:

1. Generalkarten von ganz Deutschland.

2. Verkehrskarten (Reisen, Post, Eisenbahn, Telegraphen).

3, Statistische Karten (Kirche, Unterricht, Turnen, Stenographie, Militär und Kriegsmarine, Handel und Gewerbe, Zoll- und Steuervereine, Land- und Forstwirtschaft, Bergbau, Wahlen, Gerichtswesen, Freimaurer).

4. Generalkarten größerer Teile (Nord-, Nordwest-, Nordost-, Mittel-, Ost-, Südwest- und West-Deutschland).

5. Grenzkarten.

- 6. Generalkarten einzelner Landschaften nach älterer Einteilung (Franken im weiteren Sinne, Lausitz, Rheinpfalz i. w. S., Oberund Niederrheinischer Kreis, Sachsenland i. w. S., darunter Oberund Niedersächsischer Kreis, Schwaben, Thüringen, Westfalen i. w. S.).
- Gebirge, alphabetisch. Die einzelnen Berge stehen unter den Gebirgen, zu denen sie gehören. Die Alpen im allgemeinen stehen unter Europa.

8. Flüsse, alphabetisch. Die Donau steht unter Europa.

9. Seen.

10. Kanäle.

11. Einzelne größere Verkehrsstraßen und Eisenbahnen.

Es folgen dann die Karten der einzelnen Bundesstaaten ihrer geographischen Lage nach in analoger Gliederung, die Spezialkarten alphabetisch, nur bei Preußen unter den einzelnen Provinzen alphabetisch.

Wie die topographischen Karten nach Ländern, so sind die Seekarten nach Seebecken gegliedert. Voran gehen auch hier die Sammlungen von Karten, die Seeatlanten und die von den einzelnen Admiralitäten herausgegebenen Seekarten geschlossen. In- oder Stückzettel davon sind angefertigt und kehren unter den Spezialkarten wieder. Letztere sind innerhalb der größeren Seebecken (Atlantischer, Stiller, Indischer Ozean, Nördliches und Südliches Eismeer) nach den Küsten der betreffenden Länder geordnet. Als Seekarten gelten mit Ausnahme der älteren nur die, welche Tiefenmessungen, Hafeneinfahrtszeichen und dergleichen haben; überseeische Verkehrskarten und ozeanographische Karten sind also hier ausgeschlossen.

Durch das Ineinandergreifen von Raum und Zeit gestaltet sich die systematische Anordnung der historischen Karten komplizierter. Wie zwischen Karten und Plänen im allgemeinen klar geschieden werden kann, so lassen sich auch hier diese beiden Hauptabteilungen machen, die unter den Namen von historischen Uebersichtskarten und Schlachtplänen bestehen. Zu letzteren treten der Einheitlichkeit wegen die

Generalkarten und Sammlungen von Karten der einzelnen Kriege. Die historischen Uebersichtskarten sind wie folgt gruppiert:

- 1. Allgemeine Sammlungen (Historische Atlanten) mit den Unterabteilungen Altertum, Mittelalter und Neuzeit. Hier stehen auch die Sammlungen von Karten zu einzelnen Schriftstellern.
- 2. Weltkarten des Altertums.
  - a. Allgemeine Uebersichten.
  - b. Größere Zeitabschnitte (Zeit Alexanders d. Gr., Römisches Weltreich und ähnliche).
- 3. Weltkarten des Mittelalters.
- 4. Weltkarten der Neuzeit.

Beide wie 2. geteilt; 3. hat die Unterabteilungen: Völkerwanderung, Reich Karls d. Gr. und andere.

5. Weltkarten zur Kulturgeschichte.

a. Kirchengeschichte.

- b. Kolonieen und Entdeckungen (Griechische Kolonisationen, Normannen, Araber, Zeitalter der Entdeckungen).
- c. Reisen.

Es folgen nun die historischen Karten der einzelnen Erdteile und ihrer Länder mit den jedesmal wiederkehrenden Unterabteilungen: allgemeine historische Uebersichten und Karten zu einzelnen Perioden der Geschichte des Landes. Bei Asien ist der Abschnitt Vorderasien reicher gegliedert, indem dort unter den Karten zu einzelnen Zeitabschnitten die zahlreichen Karten der älteren Weltreiche (Assyrien, Persien), der biblischen Geschichte, der Ausbreitung des Islam, des Zeitalters der Kreuzzüge stehen. — Als historische Karte gilt nur eine solche, die die Darstellung früherer Länderteilungen in einem später angefertigten Kartenbilde gibt. Eine 1795 erschienene Karte der Länder Polens nach der dritten Teilung ist also keine historische Karte. — Die Gliederung der Kriegskarten ergibt sich leicht chronologisch.

Die physikalischen Karten erfordern eine eigenartige Einteilung.

Dieselbe ist folgende:

1. Allgemeine physikalische Karten (Verteilung von Festland und Meer).

2. Karten über einzelne physikalische Erscheinungen (Schwerkraft,

Magnetismus, Meteorologie).

- 3. Hydrographische Karten (Stromgebiete im allgemeinen, Ozeanographie, darunter Ebbe und Flut, Golfstrom, Lithologie der Meere usw.).
- 4. Orographische Karten (darunter Vulkane, Gletscher, vergleichende Höhenkarten).
- 5. Geognostische Karten.
- 6. Heilquellen-Karten.
- 7. Pflanzen-Karten (darunter einzelne Pflanzen, wie Thee, Wein, Zucker u. a.).
- 8. Tier-Karten.

9. Anthropologische Karten (darunter Religionen, Krankheiten, Art der Bevölkerung u. a.).

10. Astronomisch-mathematische Karten (Triangulationen).

Als Anhang sind dazu gestellt: Kartenzeichnen, Musterblätter, Skelettkarten und außerdem fingierte Karten. Bei den Unterabteilungen 2—9 stehen sowohl allgemeine Uebersichten als spezielle Karten der einzelnen Länder. Eine Abweichung bieten die speziellen Fluß- und Gebirgskarten, die nicht hier, sondern unter topographischen Karten untergebracht sind, weil sie selten ein rein physikalisches, sondern daneben noch ein topographisches Bild geben, wie sich dies auch oft in ihren Titeln, wie Karten der Oderniederung, Routenkarte der Touristenwege durch den Harz u. a. kundgibt.

Die große Abteilung der Ortspläne ist nach Ländern, analog den topographischen Karten, geschieden, innerhalb der Länder ist die

Anordnung alphabetisch.

Ebenso gegliedert sind die Ansichten. Das zweifelhafte Gebiet der Ansichten aus der Vogelperspektive ist stets hierher gezogen, wenn die Straßenfronten oder Hauswände vertikal gesehen werden. Den Gesamtansichten sind die Ansichten einzelner Stadtteile oder Häuser unterstellt.

Da die Realkataloge dem Bedürfnis des benutzenden Publikums vorwiegend dienen sollen, so ist neben der bequemen Handlichkeit ihrer Bände auch für eine leichte Orientierung in denselben zu sorgen. Dies geschieht durch Leberschriften über den einzelnen Seiten mit Hinweisen auf inhaltlich nahestehende Kartengruppen, durch einen den einzelnen Bänden vorgesetzten Rotulus über den Inhalt und durch Spezialindices und Ortsverzeichnisse zu den Katalogen der einzelnen Abteilungen. Da ferner die Realkataloge auch Standortskataloge sind, so befinden sich hinter dem Titel jeder eingetragenen Karte zwei Rubriken, die den Aufbewahrungsort (Schrank oder Regal) und die Nummer, unter der die Karte dort zu finden ist, angeben. In einer besonderen Rubrik vorher ist der Maßstab der Karte ausgezeichnet, weil dieser für den Benutzer neben Verfasser und Sachtitel das Wesentlichste ist. Um die Uebersichtlichkeit der Kataloge durch die umfangreichen Verzeichnungen größerer Kartenwerke, besonders der Generalstabskarten der einzelnen Länder nicht zu beeinträchtigen, sind letztere alle, von denen noch neue Blätter oder revidierte Ausgaben der erschienenen Blätter veröffentlicht werden, in den Realkatalogen nur mit dem Titel vermerkt, für die genaue Verzeichnung mit Angabe der einzelnen Blätter, ihrer Reihenfolge, ihrer Bearbeiter, ihres Erscheinens etc. aber Fortsetzungszettel angelegt. diese mitunter für einzelne Kartenwerke eine recht ansehnliche Zahl erreichen, so empfiehlt es sich aus praktischen Gründen, Supplement-Bandkataloge dafür anzulegen. Ein solcher für die 3699 preußischen Messtischblätter allein bildet einen stattlichen Folioband von fast 400 Seiten.

Wenn durch die Abschrift des systematisch geordneten Zettelmaterials

in die Bände der Realkataloge letzteres frei geworden ist, kann es erst zur Einrichtung eines alphabetischen Kataloges benutzt werden. Ist ein solcher angelegt, so lassen sich aus ihm leicht Gruppen herausheben, um alphabetische Sonderkataloge der Stecher, der Institute, welche Karten herausgeben, der älteren Atlanten etc. anzufertigen.

Der geeignetste Aufbewahrungsort für Karten ist der Schrank. Nach verschiedenen und langjährigen Versuchen haben sich folgende Größenverhältnisse für einen Kartenschrank als am günstigsten erwiesen. Die ganze Höhe beträgt 1,55 m, die Breite 1,25 m, die Tiefe 1 m; nach Abrechnung der Dicke der Holzwände und des Fußes bleiben 1.30 m für die Höhe, 1.16 m für die Breite, 0,84 m für die Tiefe Lichtraum. In diesem befinden sich 18 Schieber, je 5 cm hoch, welche auf Leisten, die an der inneren Türwand angebracht sind, beim Herausziehen ruhen. Diese Größenverhältnisse weichen nur unbedeutend von dem von Hantzsch angegebenen ab und genügen, um die größte Mehrzahl der Karten glatt unterzubringen. Mit der Benutzung von Mappen, die mit den darin liegenden Karten in die Schubfächer gelegt werden, kann ich mich ganz und gar nicht einverstanden erklären: sie erschweren durch ihr Gewicht ungemein das Herausnehmen einzelner Karten und beanspruchen, indem man sie beim Herausnehmen der Karten aufschlagen muß, eine doppelte Flächenausdehnung. Praktischer ist es, die Karten ohne besondere Umschläge in die Schieber zu legen, je nach der Stärke des Papieres 80-100 in jeden. und zwar mit der Rückseite nach oben, so dass dadurch die üblen Folgen des gebräuchlichen Rollens der Karten sich leicht wieder ausgleichen. Auf der Rückseite jeder Karte links unten ist die mit dem Standortskatalog korrespondierende Signatur aufgedruckt, an jedem Schieber mit kleinen Buchstaben und Zahlen angegeben, welche Nummern der Karten darin liegen, und endlich außen am Schrank noch der Inhalt des darin Aufbewahrten durch geographische Bezeichnungen und den Standortssignaturen gekennzeichnet. Gegen eindringenden Staub, vor welchem vielleicht die Mappen schützen sollen, ist das beste Mittel die solide Bauart der Schränke selbst; wenn diese im Laufe der Zeit undicht werden, so helfe ich mir dadurch, dass eine den ganzen Schieber bedeckende Leinwand an der hinteren Seite jenes befestigt und mit ihrem vorderen Rande unter den vorderen Rand der Karten untergeschlagen wird.

Schon der Atlanten wegen kann man Regale bei einer Kartensammlung nicht entbehren. Analog wie bei den Bücherregalen trennen wir die Formate gr. 2°, 2°, 4°, 8°; die Höhe derselben ist gleich der in der Instruktion angegebenen der Bücher. Außer den Atlanten stehn in den Regalen alle Karten, die einen besondern Umschlagtitel haben, und zwar in dem Format des letzteren, ferner noch die Erläuterungstexte, die ihres Umfanges wegen nicht mit in die Schieber der Schränke eingelegt werden können. Am meisten Ausdehnung nimmt das gr. 2°- und 2°-Format in Anspruch; die Regale für ersteres sind bei einer Tiefe von 85 cm und einer Lichthöhe von 75 cm 95 cm

hoch und dienen mit ihrer oberen Fläche zugleich als Tische zum Auflegen und Aufschlagen der darunter stehenden Folianten. Solche letztere, die noch größeres Format als 75 cm haben, wie der bekannte Atlas des Herzogs Johann Moritz von Nassau mit seiner Höhe von 170 cm, Breite von 105 cm und Schwere von etwa 80 Kilogramm, haben natürlich besondere Tische nötig. In den Realkatalogen ist in der oben erwähnten Rubrik das Format der in den Regalen befindlichen Karten besonders vermerkt.

Allein nicht nur Schrank und Regal, sondern auch noch Tische zum Auflegen, Herausnehmen und Einordnen sind innerhalb der Kartenaufbewahrungsräume ein dringendes Bedürfnis. Deshalb ist das Speichersystem mit seinen halbhohen Geschofsen, in denen die Schränke einander eng gegenüberstehen, ohne in der Mitte Raum für Auflegetische zu bieten, für Kartensammlungen durchaus unpraktisch. Mehr noch als der Bibliothekar wird der Kartenmann den Inhalt seiner Schätze kennen müssen und immer wieder darauf angewiesen sein, nicht bloß den Titel, sondern auch die Situation derselben im Kopf zu haben. Je bequemer dies ihm gemacht wird, desto mehr wird er Fachmann werden und Auskunft auf die Fragen geben können, die meist in der Weise an ihn herantreten, dass nicht nach bestimmten Karten, sondern nach den für den Benutzer und seine Zwecke kartographisch am besten dargestellten Gegenden gefragt wird. Das Speichersystem, angewandt auf die Aufbewahrung von Karten, entfremdet den Kartenmann seinem Berufe.

Wie für das Ordnen der Karten bedarf es auch für das Benutzen derselben großer Flächen. Wenn ein Benutzer vier Messtischblätter, um eine Situation zu übersehen, aneinanderreiht, so hat er 11/4 Quadratmeter nötig: wenn ein anderer Blätter aus Jomards Monuments de géographie einsehen will, braucht er 180×105 cm allein zur Auslage, ohne den Raum zu rechnen, den die zur Vergleichung hinzugezogenen alten Atlanten oder Karten einnehmen. Man sieht daraus, welche Dimensionen die Benutzertische einer Kartensammlung haben müssen, und man kann im Durchschnitt 11/2 Quadratmeter Fläche auf jeden Benutzer rechnen. Daneben wird ein besonderer Tisch zur Einsicht in die ausliegenden neuesten Atlanten zu reservieren sein, in dessen Nähe auch geographische Handbücher uud Lexika zu stellen sind; ferner noch an den Wandflächen Rahmen oder Holztafeln zum Anheften jeweilig aktueller Karten von Kriegsschauplätzen, wissenschaftlichen Forschungsreisen oder Novitäten. Gerade weil eine Entleihung von Karten nach Hause vollständig auszuschließen ist, müssen den Benutzern möglichst große Bequemlichkeiten in den Kartenzimmern selbst eingeräumt werden. Ob dies aber so weit gehen darf, dass, wie Hantzsch aus Dresden berichtet, sogar Pauspapier und andere Zeichenmaterialien den Benutzern gratis zur Verfügung gestellt werden, ist doch recht zweifelhaft, hat aber sein Gutes darin, dass die Karten beim Durchzeichnen nicht durch ungeeignete Hilfsmittel, wie zu dünnes Pauspapier oder zu harte Bleistifte Schaden erleiden. Eine strenge

Kontrolle des aufsichtsführenden Beamten ist meiner Erfahrung nach

bei allem solchen Durchzeichnen angebracht.

So sind in dem Wirkungskreise des Vorstehers einer Kartensammlung, wenn er sein Amt genau nimmt, eine ganze Reihe von Obliegenheiten enthalten, die an den eigentlichen Bibliothekar nicht herantreten. Sie einmal und zwar zum ersten Male seinen engeren Berufsgenossen sowohl, als auch den Kollegen von der Bücherei vorzustellen, ist die Absicht bei der Niederschrift dieses Aufsatzes gewesen. Vielleicht bringt er Anregung und Einigung in manchen recht dunklen Punkten über die richtige Art und Weise der Ordnung und Verwaltung von Kartensammlungen.

Berlin.

Heinrich Meisner.

## Die Feuermeldeanlage in der Prager Universitätsbibliothek.

Die Universitätsbibliothek in Prag, eine der größten und reichhaltigsten Büchersammlungen in Oesterreich, ist in einem großen altertümlichen ehemaligen Klostergebäude untergebracht, in welchem sich neben der Bibliothek viele Hörsäle und Institutsräumlichkeiten der beiden Prager Universitäten, das Priesterseminar und die Druckerei des Prager Fürsterzbischofs, die deutsche Universitäts-Sternwarte, mehrere Kirchen u. dgl. befinden. Außerdem umfast das weitläufige, mit mehreren Höfen versehene Gebäude verschiedene Wohnungen von Universitätsund Bibliotheks-Dienern, vom Personale der Sternwarte und vor allem des Priesterseminars, in welch letzterem mehrere Hunderte von Personen: Geistliche, Zöglinge und Diener untergebracht sind. Die Bücheraufstellungsräumlichkeiten der Universitätsbibliothek umgeben daher teils Wohnräume, teils Küchen- oder Vorratsräume, teils Institutsräume, in welchen sich Gas- und elektrische Motoren in Tätigkeit befinden. Die große Küche, sowie die mit ausgedehnten elektrischen Anlagen versehene Waschküche des Priesterseminars sind direkt unter Aufstellungsräumen der Bibliothek gelegen, die Küche noch dazu gerade unter der architektonisch und malerisch herrlich ausgestatteten ehemaligen Handschriftenabteilung der Bibliothek.

Diese wenigen Worte genügen wohl, um die große Feuersgefahr zu illustrieren, in welcher die Prager Universitätsbibliothek mit ihren kostbaren Handschriften- und Inkunabelschätzen schwebt. Selbstverständlich war die möglichste Sicherung der Bibliothek in dieser Richtung seit jeher Gegenstand der behördlichen Fürsorge, doch wurde zu umfangreicheren Maßregeln erst gegriffen, nachdem die Bibliotheksbrände der letzten Zeit, namentlich aber der unheilvolle Brand in der Turiner Nationalbibliothek, neue Besorgnisse für die gefährdete Prager Bibliothek erweckt hatten. Neben mancherlei anderen Maßnahmen gegen die Feuersgefahr, welche die oberste österreichische Unterrichtsverwaltung auf Andringen der Bibliotheksvorstehung genehmigte und

in beschleunigtem Tempo durchführen ließ, wurde vor allem die Einführung einer neuartigen Feuermeldeanlage beschlossen, wie dieselbe in diesem Umfange wohl noch in keiner Bibliothek eingeführt erscheint. Im Laufe der umfangreichen Installationsarbeiten für diese Anlage, welche im heurigen Sommer durchgeführt werden konnten, wurden mancherlei durchgreifende Aenderungen an dem ganzen Anlageplane, über dessen ursprüngliche Gestaltung der Verfasser dieser Zeilen bereits kurz im zweiten Hefte des 8. Jahrgangs (1904) der "Mitteilungen des österreichischen Vereins für Bibliothekswesen" referiert hat, vorgenommen. Nunmehr ist die ganze Arbeit bereits vollendet und es ist vielleicht vielen Fachmännern eine knappe Schilderung des ganzen Systems der Anlage willkommen, deren Einführung vielleicht für alle größeren Bibliotheken, die in älteren, gegen Feuersgefahr schlecht gesicherten Gebäuden untergebracht sind, wünschenswert wäre.

Bei jeder derartigen Feuermeldeanlage handelt es sich einerseits um die Anbringung einer größeren Anzahl von durch ein Drahtnetz verbundenen und in allen einzelnen Räumen der Bibliothek gleichmäßig und in genügender Menge verteilten Meldeapparaten, andererseits um die Unterbringung einer mit einem Indikator versehenen Meldezentrale, welche die von den sehr empfindlichen Meldeapparaten angezeigten plötzlichen, in irgend einem Bibliotheksraume eingetretenen Temperaturerhöhungen zur Erscheinung bringt. Diese Zentrale muß selbstverständlich in einem fortwährend benutzten Wohnraume eines im Bibliotheksgebäude wohnhaften Bediensteten untergebracht werden, welcher Bedienstete die Aufgabe hat, mit allen seinen Angehörigen sofort nach Signalisierung irgend einer ungewöhnlichen Temperaturerhöhung in die durch den Indikator der Meldezentrale angezeigte betreffende Lokalität der Büchersammlung zu laufen und dort mit Hilfe der überall verteilten Feuerlöschapparate das kaum ausgebrochene Feuer im Keime zu ersticken. Allerdings ist bei allen derartigen Anlagen, selbst ihre tadellose Funktionierung in jedem Augenblick vorausgesetzt, immer die Möglichkeit gegeben, dass es infolge irgend eines Zufalls blinden Feuerlärm gibt und dass der betreffende Wächter, wenn sich dies öfter wiederholt, in seiner Wachsamkeit, ohne welche die ganze Anlage selbstverständlich ihren Wert vollständig einbüst, erlahmt. Deshalb hat man, durch frühere üble Erfahrungen, die in der Beziehung namentlich in Fabriksetablissements gemacht worden waren, belehrt, bei der Feuermeldeanlage in der Prager Bibliothek zu dem allerdings naheliegenden Auskunftsmittel gegriffen, gleichzeitig zwei verschiedene elektrische Stromsysteme anzuwenden, damit der eine Stromkreis durch den zweiten kontrolliert werden kann. Damit ist die Gefahr des allzu häufigen blinden Feuerlärms so ziemlich behoben, da der Diener jederzeit, falls die in den einen Stromkreis eingeschaltete Signalglocke einen Feuerlärm gibt, diesen Alarm sofort durch eine mit dem zweiten Stromkreise angestellte Probe kontrollieren und sich so jeden unnützen, aufregenden Gang ersparen kann. Dadurch ist tatsächlich eine fast vollständige Sicherheit in dieser Beziehung gewonnen worden, da doch

kaum anzunehmen ist, das beide Stromkreise mit ihren in ganz verschiedenem Masse für Temperaturveränderungen empfindlichen Messapparaten (Kontakten) zu gleicher Zeit blinden Alarm verursachen werden. Andererseits gibt die Anwendung zweier Stromsysteme gleichzeitig eine größere Sicherheit hinsichtlich der Anmeldung einer Feuersgefahr, da selbst dann, wenn die eine Stromleitung aus irgend einem Grunde versagt, doch die andere, von derselben ganz isolierte Strom-

leitung funktionieren kann.

In der Prager Universitätsbibliothek wurden bei der Feuermeldeanlage dementsprechend zwei Stromsysteme, und zwar Ruhe- und Arbeitsstrom, angewendet. Für die Arbeitsstromlinie kamen nach mehrfachen Proben die Momentfeuermelder Patent Deckert und Homolka, für die Ruhestromlinie die Feuermelder Patent Oskar Schöppe in Verwendung. Die Momentfeuermelder des Systems Deckert und Homolka bestehen aus einer hermetisch verschlossenen flachen Metalldose, deren eine Seite behufs Erzielung einer größeren Oberfläche wellenförmig ausgestaltet ist, wogegen die andere Seite aus einer sehr dünnen Metallmembrane besteht. Bei der Fabrikation wird diese Metalldose bei kalter Temperatur geschlossen, so dass dieselbe abgekühlte Lust enthält. Jede Temperaturerhöhung in dem Raume, in welchem sich dieser Feuermelder befindet, bewirkt nun eine Ausdehnung der in der Dose befindlichen Luft und infolgedessen eine Ausdehnung und deshalb eine Ausbauchung der dünnen Metallmembrane. Diese Membrane stellt nun in diesem ausgedehnten Zustande durch Berührung einer streng isoliert angebrachten Kontaktschraube den Stromschluß her und verursacht so in dem Raume, in welchem sich der zentrale mit einem Läutewerk versehene Indikatorapparat befindet, einen Alarm. Hilfe der erwähnten Kontaktschraube, die entsprechend schwächer oder stärker angezogen werden kann, lässt sich der Apparat für bestimmte Temperaturgrade einstellen.

Die Feuermeldekontakte Patent Oskar Schoeppe beruhen im Prinzipe auf der Ausdehnung oder Zusammenziehung einer in zwei Punkten gut befestigten Metallamelle. Diese im Apparate schon etwas gebogene Metallamelle wird durch eine in jenem Raume, in welchem dieselbe angebracht ist, eingetretene Temperaturerhöhung noch mehr ausgebaucht. Die Folge dieser Ausbauchung ist die Trennung der Metallamelle von einer streng isoliert angebrachten Kontaktschraube, wodurch der den Apparat konstant durchfließende elektrische Strom unterbrochen wird. Das Prinzip dieses Apparates ist also jenem des Deckert und Homolkaschen Apparates gerade entgegengesetzt. Hier bei Schoeppe ein konstant laufender Strom, der durch die infolge der Temperaturveränderung eintretende Veränderung im Apparate unterbrochen wird, dort bei Deckert und Homolka die Herstellung des Stromschlusses erst infolge dieser Temperaturveränderung. Lebrigens lässt sich auch der Schoeppesche Apparat mit Hilfe einer an demselben angebrachten Gradeinteilung für bestimmte Temperaturgrade einstellen.

In der Prager Bibliothek wurden von den Feuermeldern mit

Arbeitsstrom, System Deckert und Homolka, 136 Stück, in die verschiedenen Räume der Anstalt gleichmäßig verteilt, angebracht. Sämtliche Apparate sind in neun Gruppen verteilt, jede Gruppe steht mit einem in der Zentrale befindlichen besonderen Indikator in Verbindung, der durch eine im Falle einer in irgend einem Raume der Bibliothek eintretenden Temperaturerhöhung und der Wirksamkeit der in dem betreffenden Raume angebrachten Apparate vorfallende mit einer Ziffer versehene Scheibe jenen Bibliotheksraum ersichtlich macht, von welchem aus die Feuermeldung erfolgt ist. Ueberdies besitzt jede dieser neun Gruppen, die über die einzelnen Bibliotheksräume in praktischer Weise verteilt sind, an geeigneter Stelle der denselben zugewiesenen Räume einen Prüfungstaster, der sofort bei einer Berührung einen Alarm in der Zentrale der ganzen Anlage verursacht und mit welchem daher in jedem Augenblicke die Funktionsfähigkeit der Arbeitsstromanlage für die betreffende Apparatengruppe erprobt werden kann.

Von den Ruhestromapparaten System Schoeppe wurden 56 Stück in Verwendung genommen; auch diese Apparate sind in neun praktisch zusammengefasten Gruppen, von denen jede wieder einen Prüfungstaster besitzt, über alle Anstaltsräume verteilt. Die Bezeichnung der Gruppen der Ruhestromanlage in der Zentrale ist die gleiche, wie jene

bei der Arbeitsstromanlage.

Die Anbringung der einzelnen Feuermeldekontakte war in einzelnen Räumen der Prager Universitätsbibliothek mit großen Schwierigkeiten verbunden, die sich in doppelter Hinsicht geltend machten. Einerseits sind die Plafonds einzelner Räumlichkeiten der Anstalt, welche den Bücher- und Handschriftenbestand enthalten, teilweise mit prachtvollen Fresken und Stukkaturverzierungen bedeckt, welche durch die Befestigung der doch hauptsächlich auf den Saaldecken anzubringenden Kontakte nicht beschädigt werden sollten. Es mußten deshalb hier und da die Kontakte an den Seitenwänden, oder wie in dem herrlich ausgeschmückten großen Barocksaal, dem eigentlichen Bibliothekssaale der alten Jesuitenbibliothek, der Vorgängerin der jetzigen Prager Universitätsbibliothek, an den kostbaren geschnitzten Bücherschränken angebracht werden. Andererseits mußten die einzelnen Kontakte je nach den Räumen, in denen sie angebracht wurden, auf ganz verschiedene Temperaturen eingestellt werden, da die öffentlichen Leseräume und die Bureaux, letztere noch dazu in ganz verschiedenem Mafse, geheizt werden, während die Aufstellungsräume keine Heizanlage besitzen. Diese etwas komplizierte Arbeit, die Kontakte je nach der in den einzelnen Anstaltsräumen gewöhnlich herrschenden Durchschnittstemperatur einstellen zu müssen, wird freilich bei jeder in einer Bibliothek anzubringenden ähnlichen Feuermeldeanlage unausweichlich sein.

Die Feuermelder wurden im allgemeinen so über die ganze Anstalt verteilt, dass für je 30 bis 60 m<sup>3</sup> ein Feuermelder angebracht wurde; doch konnte bei einigen größeren Räumlichkeiten in Rücksicht auf die lokalen Verhältnisse von diesem Prinzip soweit abgewichen werden, dass in diesen erst bei je 120 m<sup>3</sup> ein weiterer Feuermelder in Verwendung kam.

Die ganze Feuermeldeanlage funktioniert bis jetzt tadellos. Die Funktionsfähigkeit der beiden Stromanlagen wird selbstverständlich täglich mehrmals genau geprüft, so daß jede etwaige Störung in der einen oder anderen Anlage sofort behoben werden kann. Im Laufe von mehr als vier Monaten gab es bisher nur einen Alarm und dieser stellte sich sofort, als man die zweite Stromanlage, welche das Alarmzeichen nicht gegeben hatte, auf das hin prüfte, als ein falscher Feuerlärm heraus. Natürlicherweise ist mit der Anbringung einer Feuermeldeanlage, wie dieselbe in den vorstehenden Zeilen beschrieben wurde, noch nicht alles getan; die unbedingte Verlässlichkeit und Geistesgegenwart des Dieners, in dessen Wohnräumen sich die Zentrale der ganzen Anlage befindet, ist in jedem Falle die erste Voraussetzung für die Wirksamkeit einer solchen Anlage. Wenn der Diener sofort nach erhaltenem Alarme in die betreffenden bedrohten Räume eilt und wenn er dort die entsprechenden, augenblicklich funktionierenden Löschgeräte vorfindet und anwendet, z. B. Löschapparate nach dem Systeme "Rex", wie solche die Prager Bibliothek besitzt, durch welche sofort nach dem einfachen Umstürzen des Gerätes ein genügend starker Wasserstrahl ausgelöst wird, erst dann hat die ganze Anlage einen praktischen Wert. Allein schon an und für sich, als eine Vorsichtsmaßregel, die dem Anstaltsleiter doch immerhin eine Art Beruhigung gewähren muß, kann, wie bereits oben bemerkt, die Anbringung einer Feuermeldeanlage namentlich in Anstalten, die sich in einem ähnlichen feuergefährlichen Milieu, wie die Prager k. k. Universitätsbibliothek befinden, nicht warm genug empfohlen werden.

Dr. Richard Kukula.

## Ernst Moritz Arndt in den deutschen Bibliotheken.

П.

Im vorigen Novemberheft des Zbl. ist das Verzeichnis der im Gesamtkatalog der preußischen Bibliotheken vertretenen Schriften von Ernst Moritz Arndt veröffentlicht worden. Im Anschluß daran richtete die Redaktion des Zbl. an die am Gesamtkatalog nicht beteiligten größeren deutschen Bibliotheken die Bitte ihr mitzuteilen, welche Drucke von Arndtschen Schriften bei ihnen vorhanden sind. Dieser Bitte haben nicht weniger als 80 Bibliotheken entsprochen. Außerdem haben die elf preußischen Staatsbibliotheken der Geschäftsstelle des Gesamtkatalogs einige Berichtigungen und Ergänzungen, z. T. infolge von Neuerwerbungen, eingesandt. In der folgenden Zusammenstellung dieser Angaben sind der größeren Bequemlichkeit wegen sämtliche Bibliotheken, auch die preußischen, durch Anfangsbuchstaben in nachstehender Weise bezeichnet worden; die hinzugefügte Zahl gibt

an, wie viele Nummern des gesamten Verzeichnisses in jeder Bibliothek zu finden sind.

Aa = Aachen StB. 7. He = Heidelberg UB. 39. Alte = Altenburg LB. 14. Au = Augsburg StB. 23. Ba = Bamberg KB. 4. Hi = Hildesheim StB. 11. Je = Jena UB. 31. Kar - Karlsruhe HB. 13. Be Berlin KB. 133. BeA = Berlin B. des Hauses der Ab-Kas = Kassel LB. 43.  $Ki = Kiel \ UB. \ 42.$   $KiL = Kiel \ LB. \ 24.$ geordneten. 9. BeG = Berlin Göritz-Lübeck-Stift. 94. BeHa = Berlin K. Haus-B. 9. BeHe = Berlin B. des Herrenhauses. 8. BeR = Berlin B. des Reichstages. 35. BeS = Berlin B. d. K. Stat. Bureaus. 14.
BeSt = Berlin StB. 27.
BeU = Berlin UB. 34.
Bo Bonn UB. 71. Bo Bonn UB. 71.

Bra = Braunschweig StB. 10.

Brem = Bremen StB. 38.

Bres = Breslau UB. 43.

BresSt = Breslau StB. 42.

Bro = Bromberg StB. 6.

Bii = Biickeburg HB. 23.

Dan = Danzig StB. 15.

Dar = Darmstadt HB. 36.

Des = Dessan Hzgl. B. 20.

Det = Detmold LB. 11.

Do = Donneschingen Fürsten! Lün = Lüneburg StB. 12. Mag = Magdeburg StB. 5. Mai - Mainz StB. 21. Mar = Marburg UB. 52. Do = Donaueschingen Fürstenb. B. 13. Nü = Nürnberg StB. 6. Dr = Dresden KB. 62. DrG = Dresden B. der Gehe-Stift. 11. Dü = Düsseldorf LB. 13. El = Elbing StB. 22. Erf = Erfurt KB. 8. Ro = Rostock UB. 10. Erl = Erlangen UB. 42. Eu = Eutin LB. 3. Fra = Frankfurt a. M. StB. 48. Ste = Stettin StB.  $\overline{28}$ . FraH = Frankfurt a. M. B. des Freien Deutschen Hochstifts. 91. Deutschen Hochstitts. 91.

FraR = Frankfurt a. M. Rothsch. B. 6.

Fre = Freiburg UB. 13.

Fu = Fulda LB. 5.

Gi = Gießen UB. 10.

Go = Gotha Hzgl. B. 33.

Gö = Göttingen UB. 61.

Gr = Greifswald UB. 87.

Hal = Halle UB. 29.

Ham = Hamburg StB. 47.

Han = Hampover KB. 59 Wor = Worms Paulusb. 32. Wü = Würzburg UB. 14. Zi = Zittau StB. 3. Han = Hannover KB. 59. HanSt = Hannover StB. 48.

KasM = Kassel Murhardsche B. 11. Ko = Koburg HB. 5. KoP = Koburg Privat-HB. 6. Köl = Köln StB. 59. Kön – Königsberg UB. 63. Kön – Königsberg UB. 63. KönSt – Königsberg StB. 47. Kr – Krefeld StB. 2. Le – Leipzig UB. 52. Lüb – Lübeck StB. 33. Me = Meiningen Hzgl. B. 6. Münch = München HB. 93. MünchU = München UB. 39. Müns = Münster UB. 12. Ne = Neustrelitz Großbzgl. B. 17. NüG = Nürnberg B. des Germ. Mus. 15. Ol = Oldenburg Grofshzgl. B. 26. Pf = Pforta B. der Landesschule. 11. Po = Posen Kaiser-Wilhelm-B. 31. Ru = Rudolstadt Fürstl. B. 10. Sch = Schwerin Reg.-B. 45. Stral = Stralsund Rats-B. 70. Stras - Strafsburg UB. 77. Stras — Straisburg Ub. 17.

Stu = Stuttgart LB. 41.

StuS = Stuttgart Ständische B. 10.

Tr = Trier StB. 15.

Tü = Tübingen UB. 51.

Wei = Weimar Großhzgl. B. 43.

Wer = Wernigerode Fürstl. B. 36.

Wi = Wiesbaden StB. 52.

### A. Nachtrag der Besitzvermerke zum ersten Verzeichnis (No 1-140; Zbl. 1904. S. 499 ff.).

Die Besitzvermerke der im Gesamtkatalog nicht vertretenen Bibliotheken sind nur bei den selteneren Nummern vollständig gegeben, d. h. bei denen, die in höchstens 20 dieser Bibliotheken gleichzeitig zu finden sind. Bei den übrigen, häufiger vorkommenden Nummern

sind nur die 11 Bibliotheken berücksichtigt worden, die mehr als 50 Arndtschriften besitzen (BeG, Münch, FraH, Stras, Stral, Dr, Han, Köl, Le, Wi, Tü), unter Hinzufügung von "u. a."

- 1.1) Dr. FraH [Bd 7 fehlt]. Ham. Köl. Le [Bd 7 fehlt]. Münch. Stras [Bd 5-7 fehlt]. Tü [Bd 7 fehlt] u. a.
- 2. Bra. El. Mag.
- 3. FraH.
- 4. FraH. Kas. Wor.
- BeG. Dan. Dar. Dr. Fra. FraH. Gr. Ham. Han. HanSt. Münch. Stras.
- 6. BeG. FraH. Han. Köl. Le. Münch. Stral. Stras. Tü. Wi u. a. 7.2) Be. BeG. BeSt. FraH. Stras.
- 8. Au. BeA. BeG. BeHe. BeR. BeS. Dar. Dr. FraH. Ham. Köl. Le. Münch. Ol. Stral. Tü. Wer. Wor. Je. HanSt.
- BeG. Dr. FraH. Han. Münch. Stral. Stras. Tü. Wi u. a.
- BeG. BeR. Bra. Dr. Dü. Fra. FraH. Han. Le. Me. Münch. Ste. Stras. StuS.
- Han. Köl. Münch. Stral. Stras u. a. FraH. Gr. 11.
- BeG. Dr. Fra. FraH. Han. Köl. Le. Münch. Stral. Stras. Tü. Wi u. a.
- Münch. Stras. Tü. Wi u. a. 13. BeG. Dr. FraH.
- 14. BeG. Bres. Dr. FraH. Gr. Köl. Le. Münch. Stral. Stras. Tü. Win, a.
- BeG. Bra. Bro. Dan. Des. Dr. FraH. Gr. HanSt. He. Je. 15. Tü. Köl. Münch. MünchU. Stral. Po.
- Han. Münch. Stras. Tü. Wi u. a. 16. BeG. Dr. FraH.
- 17. BeG. Dr. FraH. Gr. Han. Le. Münch. Stral. Stras, Wi u. a.
- 18. BeG. Dr. FraH. Han. Köl. Le. Münch. Stras. Tü. Wi u. a.
- Gr. Ham. Köl. Münch. El. FraH. Go. BeG. BeR. Dr. Stn. Wi. Münch U. Stral.
- 22. BeG. Dr. FraH. Han. Köl. Münch. Stral. Stras. Tü. Wi u. a.
- 23. BeG. Dr. FraH. Han. Köl. Le. Münch. Stral. Stras. Wi u. a.
- BeG. BeS. Bü. Erl. Fra. FraH. Gr. HanSt. Je. Köl. KönSt. Le. Lüb. Münch. MünchU. Ne. Ste. Stral. Stras. Wor. Wü.
- 25. BeG. Dr. FraH. Gr. Han. He. Köl. Münch. Stras. Tü. Wi u. a.
- 26. BeG. Köl. Münch. Stras u. a.
- Bra. Bro. Det. Do. El. Erl. Fra. FraH. Fre. Gr. Han. Münch. Pf. Sch. Stral. Stras. Stu.
- Dar. Do. Dr. Erl. FraH. Go. Gr. HanSt. He. 28. BeG. Bü. KönSt. Münch. Sch. Stu. Tr. Tü. Wei. Wi.
- 29.3) BresSt. Dr. FraH. Kas. Le. Münch [S. 123-25 fehlt]. Stras. Tü. Wi. Wor. Ste.

<sup>1)</sup> Z. 8 lies zu statt in; Z. 14 lies 4-9 statt 4-11; Z. 15 lies 3-7 statt 3-6; füge nach Th. 1. 2 hinzu Gr: Th. 7.
2) Z. 2 füge nach 2° hinzu [Kopft.].
3) Z. 2 lies Leipzig: Fleischer statt Frankfurt a. M.: Körner.

- 30. BresSt. FraH. Kas. KönSt. Mai.
- BeG. Fra, FraH. Han. Köl. Le. Münch. Stral. Stras u. a.
   BeG. Dr [Th. 3 fehlt]. FraH. Han. Le. Münch. Stral. Stras. Tü. Wi u. a.
- 33. BresSt. FraH. Stras. Tü.
- 34. BeR. BeSt. Dr. Fra. Han. Le. NüG. Stral. Stras. StuS.
- 35. Kar. Ne. Stral. Wei.
- 36.2) BeG. BresSt. Dr. FraII. Je. Kas. Le. Sch. Stral. Wei. Wi. Wor.
- 37. Au. BeG. Bü. Erl [Th. 2 fehlt]. Go. Gr. Han. MünchU. Stral. Stras. 'Tr. Wei, Wor. Wü.
- 38. Au. Brem. Dar. Des. Det. Do. Fre. Gr. HanSt. Münch. Ne. Nü. Po. Ro. Stral. Wer.
- 39. BeG. FraH. Gr. HanSt. Kön, Sch. Stras. Wei. Wü.
- 40. BeG. FraH. He. Köl. Kön. Le. Münch. Stral. Stras. Tü. Wi u. a.
- 41. BeHe. Dr. Gi. Köl. Lü. Po. Wor.
- 42. FraR. Po.
- 43. Köl.
- 44. BeG. Dr. FraH. Le. Stral. Stras u. a.
- 45. BeG. FraH. Gr. Han. Köl. Le. Stras. Tü u. a.
- 46. Au. Fra. FraH. Gr. He. Kas. Köl. Lüb. Me. Münch. MünchU. Wer. Wi.
- 47. Au. BeSt. BresSt. Dr. Je. Kar. KasM. Pf. Po. Ste. Stras. StuS.
- 48. Köl.
- 49. Be. Stral. Stras.
- 50. BeG. Dr. FraH. Gr. He. Köl. Le. Münch. Stras. Tü. Wi u. a.
- 51. Au. BeG. Bü. Dar. Det. El. Erf. FraH. Go. Han. HanSt. Kas. Lüb. Ol. Stu. Tü.
- 52. Be. BeG. Dr. Erl. Fra. FraH. Gr. Ham. Han. HanSt. He. Kas. Köl. Le. Me. Münch. MünchU. Sch. Stral. Wi. Wor.
- BeG. Dr. FraH. Gr. Han. He. Köl. Le. Münch. Stral. Tü. Wi u. a.
- 54. BeG. Dr. FraH. Han. Köl. Münch. Stral. Stras. Tü u. a.
- 55. BeA. Dar. FraH. Köl. KönSt. Le. Stral. Stras. Wi.
- BeG. Dr. FraH. Han. He. Köl. Le. Münch. Stral. Stras. Tü. Wi u. a.
- 57. BeG. Go. Köl. Ol. Stras.
- 58. BeG. El. FraH. KönSt. Le. NüG. Sch. Ste. Stras. Wer.
- BeG. Bra. Dr. Erl. FraH. Fu. Gr. Ham. Han. He. Münch. MünchU. Po. Stras. Tü. Wei. Wi.

<sup>1)</sup> Z. 6 vor : tilge 10.

<sup>2)</sup> Z. 1 füge nach S. 8 hinzu — 24, 2.

- 60. Han. Kas. MünchU.
- 61. BeG. Dr. FraH. Gr. Han. Le. Münch. Stral. Stras. Wi u.a.
- 62. Brem. HanSt. Münch.
- 63 ist zu tilgen als identisch mit 64.
- 64. Be. BeG. BeR. BeSt. Bo. FraH. Gr. Han, Me. Münch. Stral. Tü.
- 65. FraH. Hi. Je. KiL. Lüb. Münch. NüG. Stral. Stras. Tü. Wei. Wor. Wü.
- 66. Au. BeG. Gr. Han. Köl. KönSt. Le. Lüb. Münch. Stral. Stras. Tü. Wei. Wer.
- 67. Gr. Köl. Ne.
- 68. Brem. Fre. Han. Kas. KönSt. Ro. Stral.
- 69. Bü. Han. KönSt. Wi.
- 70. BeG. BeSt. Brem. BresSt. Erl. Fra. Le. Lün. Sch.
- 71. Erl. FraH. KönSt. Stras.
- 72. Fra. Han. Le. Tü.
- 73. BeG. BeSt. Bres.
- 74. Dan.
- 75. Fra. Lü. Mai. Stras. Tü. Wor.
- 76. Be. Fra.
- 77.1) BeG. BeSt. Bü. Dr. Erl. FraH. Go. Gr. Ham. Kil. Le. Münch. Wei.
- 78. KönSt. Münch. Stral. Wi.
- 79. Fra. KönSt.
- 80. Dan. Ham. He. Stral.
- 82. Fra. Kas. Stras.
- 83. Stral.
- 84. BeG. FraH. Gr. Han. HanSt. Kas [Th. 1 fehlt]. KönSt [Th. 1 fehlt]. Le. Münch [Th. 1 fehlt]. Stral. Stras. Wei. Wer. 85. BeG. BeR. Fra. Le. Münch. Sch. Stral. Tü. Wi. 86. BeG. Dr. FraH. Han. Köl. Le. Münch. Stral. Stras u. a.

- 87.2) BeG. Bü. Fra. HanSt. He. Köl. Kön. KönSt. Münch. Sch. Ste. Stral. Stras. Wei. Wi. Wor.
- 88. BeG. BeR. Fra. Kas.
- 89. BeG. Dr. FraH. Köl. Le. Münch. Stral. Stras. Tü u. a. 90.3) BeG. Dr. FraH. Köl. Münch. Stral. Stras u. a.
- 91. Dr. Mai. Tü.
- 92. BeG. Dr [Th. 3. 4 fehlen]. FraH. Han. Köl. Le. Münch. Stral. Stras. Tü. Wi u. a.
- 93. Sch [D. 1 fehlt].
- 94. BeG [Th. 4-6 fehlt]. Dr [Th. 1 ohne Hauptt.]. Gr [Th. 2-6 fehlt, Th. 1 ohne Haupt.]. Han [Th. 1-3 fehlt]. Münch. Stral. Wi u. a.

Z. 1 tilge das Komma.
 Z. 1 lies von S[corck; Vermutung Meisners] statt v. S.
 Z. 2 lies IV S., S. 8—78 statt IV, 78 S.

95.1) Au. Ba. Des. El. FraH. Gö. Han. HanSt. He. Hi. Kas. KasM. Köl. Kön [Th. 4 fehlt]. KönSt. Lüb [Th. 1-3 fehlt]. Münch. Ol. Sch. Stras.

96.2) BeG. Gr. Köl. Ste. Stral. Tr. Wei. Wi.

97. BeG. BeS. Bü. Do. FraH. Han. HanSt. Kas. Stras. Wei.

98. BeG. Dr. FraH. Köl. Le. Münch. Stral. Stras. Tü. Wi u. a. 99. Au. BresSt. Fra. KönSt. Münch. Stras. Stu. Tü. Wor.

100. Münch.

101. BeG [Th. 4 fehlt]. Dr. FraH. Han. Köl. Le. Münch. Ol. Stral, Stras [Th. 4 fehlt]. Tü. Wi u. a.

Brem. BresSt. Bü. FraH. Go. Gr. Han. He. Münch. 102. BeG. Stral. Stras. Stu. Tr. Tü.

103.3) Dr. FraH. Kar. Köl. Münch. Wei.

104. BeG. BresSt. Erl. Frall. Ham. Han. He. Münch. MünchU. Pf. Sch. Ste. Stral. Tr. Wei. Wi.

Hinter 104 tilge Historisches Taschenbuch usw.; Ersatz s. No 190, 191. 106. BeG. Des. Do. Frall. Ham. Han. Köl. KönSt. Münch. Sch. Stral. Stras. Tü.

107. BeG. Dr. FraH. Han. Köl. Münch. Stral. Stras u. a.

108. BeG. FraH. Gr. Han. Le. Münch. Stral. Stras. Tü. Wi u. a.

109. BeG. Dr. FraH. Han. Köl. Le. Münch. Stral. Stras. Tü u. a. 110. BeG. FraH. Han. Köl. Le. Münch. Stral. Stras. Tü. Wi u. a.

111. BeG. Dr. FraH. Han. Le. Münch. Stral. Stras u. a.

112.4) BeSt. BreSt. Dar. Det. FraH. Gi. Gr. Kar. KiL. Köl. Mag. Pf. Po. Ste. Stras. Stu. Tü. Wer.

113. Fra. Münch.

114. BeG. Brem. Dr. Han. Köl. Le. Münch. Stral. Wi u. a.

115. Au. BresSt. DrG. Fra. FraH. Gr. He. Köl. Me. Münch. Po. Stras. Wer. Wi.

116. BeG. Dr. FraH. Han. Tü. Wi u. a.

Bres. FraH. Gr. HanSt. Le. Lüb. 117. Brem. Me. Münch. NüG. Stral. Stras. Stu. Wer. Wi.

118. Aa. BeG. BeSt. Dr. Fra. FraH. Go. Gr. Han. HanSt. Köl. Me. Münch. Sch. Stral. Wei.

119.5) FraH. Ham. Han. HanSt. Köl. Münch. Wi.

120. Be. BeG. Dr. Han. Le. Münch. Stral. Stras. Tü. Wi u. a. 121. BeA. BeG. BeR. BeS. BresSt. Dan. Erf. FraH. He. KasM. Ste. StuS. Wor. Po.

BeG. BeHe. 122. Ba. Brem. BresSt. Bü. Des. Erl. Fra. FraH. Fre. Gi. Ham. HanSt. He. Köl. Mai. Po. Stras.

123. BeG. BeSt. Dar. Ham. Han. KönSt. Sch.

124. BeG. BeR. Stral. Wei.

Z. 5 muſs lauten: 2. 8.
 Z. 3 tilge 5. 7. 10 [Th. 4 fehlt].
 Z. 2 fiige nach A[lberta] hinzu von.
 Z. 3 fiige nach 10 hinzu [Bl. (IX)|X fehlt].
 Z. 1 lies von statt . Von; Z. 3 lies VIII statt VII.

127. Brem. Dr. FraH. Go. Ham. HanSt. He. Je. Le. Lüb. Lün. Münch, MünchU, NüG, Ru, Stras, Stu, Wi,

Münch. Tr. 128. Aa. Gr. Köl.

129 Dü. He. Sch. Tr. Wi.

130. BeG. BeHe. BresSt. Dr. FraH. Gr. HanSt. Je. Köl. Mai. Münch, Ol. Po. Ro. Stral. Stras. Wer. Wor.

131. BeG. Dr. FraH. Han. Le. Münch. Stral. Stras. Tü. Wi u. a.

132. BeG. BeSt. Bü. Dar. Dr. Fra. FraH. Go. Gr. Han. Kar. Kas. KönSt. Lüb. Münch. Stral. Stras. Tü. Wi.

Münch. Tü. 133. BeS. KönSt.

134.1) BeS. FraH. Lüb. Ol. Stu.

135.2 BeG. Dr. FraH. Gr. Le. Münch. Stral. Tü. Wi u. a.

136. BeG. Brem. Dü. El. Erl. FraH. Ham. Han. Me. Stral. Stras. Wei. Wer. Wor.

138 BeG. Kill, Ne. Ol. Po. Stral. Stras. Stu.

139.3 BeR. Brem. Bres. FraH. Ham. Münch [S. 29-31 fehlt]. Stral, Stu. Wi.

## B. Neu hinzugekommene Schriften.

(Die mit einem \* versehenen Nummern waren Meisner und Gödeke noch unbekannt.)

Schriften, von C.[!] Moritz Arndt. Germanien 1813. ([2. 3]: Schriften von Arndt; 1814.) [4: ohne Titelbl.] 4 Bde 80 [8.] M 42.4) Münch. [141

Anthologie aus den sämmtlichen Werken von E. M. Arndt. Miniatur-Ausg. Th. 1. 2. Hildburghausen u. New-York: Bibliogr. Inst. 1831. 2 Bde 80 [F.]

1. Gedichte. 2. Geist der Zeit (Ausz.)

(Miniatur-Bibliothek d. Deutschen Classiker Lfg 138. 139.)

[\*142

Hildburghausen u. Philadelphia: Bibliogr. Inst. 1841. 80 [3.]

1. Gedichte. 2. Geist der Zeit (Ausz.)

(Neue Miniatur-Bibliothek d. Deutschen Classiker Bdch. 92. 93.)

El. Sch.

[\*143

E. M. Arndt und J. G. Fichte. (Anthologie.) Hildburghausen u. New-York: Bibliogr. Inst. [um 1850.] (187, 173 S.) 80 [F.] (National-Bibliothek d. Deutschen Classiker Bd 17.) [\*144

FraR.

1) Z. 2 lies: Rein/ statt /: Rein.

2) Z. 1 lies Leipzig: Rein statt Frankfurt a. M.: Körner.

3) Z. 2 lies Leipzig: Rein statt Dresden; tilge: M 29. G 34; Z. 3 tilge 10.
4) 4 Sammelbände von Einzelschriften; die drei Titelblätter wurden wohl nur für den Besitzer, Arndts Freund Generalmajor Heinrich v. llüser († 1857) gedruckt; das von Meisner angeführte Widmungsblatt des 1. Bandes gehört vielmehr zu der an dritter Stelle folgenden Schrift No 62.

d. modernen Klassiker [nach 1857]. (211 S.) 8º [F.] (Moderne Klassiker Bd 11.) [\*145 Stras. Unsre heilige Allianz. [Gedicht, in Meisners Ausg. No 368.] Den deutschen Männern von Leipzig. Dankende Erwiederung ... von Ernst Moritz Arndt. Bonn den 1. des Wintermonds 1850. (1 Bl.) 40 [Kopft.] [8] [\*146 Kas. Bundeslied der Jenaischen Burschenschaft. Den 12 ten Juny 1815. o. O. (3 Bl.) 8º [F.] M 61. BeG. Seinem Freunde Johann Bernhard Cummerow am Vermählungstage mit seiner Lotte von Ernst Moritz Arndt zu Löbnitz den 7. September 1796. Stralsund o. J.: Ch. L. Strucks Wwe. (2 Bl.) 40 [F.] G3. FraH. T148 [Mitarh.] s. Dank - Freud- und Heldenlieder, Deutsche, des geretteten Volkes von französ. Herrschaft. 1817. M C 13. Einleitung zu historischen Karakterschilderungen. Von E. M. Arndt. [Titelaufl.] Berlin: Realschulbuchh. 1830. (VIII, 250 S.) 80 [F.] BeG. [\*149 Erinnerungen aus dem äusseren Leben von Ernst Moritz Arndt. 2. unveränd. Aufl. Leipzig: Weidmann 1840. (VI, 381 S.) 80 [F.] M 105. G 100. Be. BeG. BresSt. Des. Dr [S. 199—201 fehlt]. FraH. Gr. He. KasM. KoP. Köl. Le. Tü. Wer. Wi. - Hrsg. von Robert Geerds. Leipzig: Ph. Reclam jun. [1892.] (391 S.) 8° [F.] M 105. G 100. (Universal-Bibliothek 2893—95.) Be. BeG. FraH. Kurze und wahrhaftige Erzählung ... Neue Aufl. Leipzig: B. Fleischer 1813. (125 S.) 8º [F.] M 35. BeG. BeSt. Stral. [152] Etwas über Landsturm und Landwehr ... s. Arndt: Was bedeutet Landsturm und Landwehr. Feuer und Geist. [Gedicht, in Meisners Ausg. No 182.] o. O. u. J. (2 Bl.) 80 [F.] Münch. [\*153 Zur 50 jährigen Gedächtnissfeier der Leipziger Schlacht am 18. Oktober 1863. [Gedicht, in Meisners Ausg. No 165.] (Unterz.: C.[!] M. Arndt.) o. O. (Gedr. während des Festzugs.) (1 Bl.) 80 [Kopft.] [3.] Kas. [\*154 Gedichte von Ernst Moritz Arndt. Rostock u. Leipzig 1803: K.

Ch. Stiller. (16, 335 S.) 80 M 7. G 14b.

[155

Go. Stras. Wor.

Gedichte von E. M. Arndt. Neue Auswahl. Leipzig: Weidmann 1850. (VI, 314 S.) 8º [F.] M 7. G 99. El. He. T156 In neuer Auswahl hrsg. von Robert Geerds. Leipzig: Ph. Reclam jun. [1893.] (188 S.) 80 [F.] M.7. G 143. (Universal-Bibliothek 3081/82.) Be. BeG. Köl. NüG. Wor. Ueber den kriegerischen Geist der Böhmen, so wie er sich in verschiedenen Epochen wirksam bewiesen hat. Prag: C. W. Enders 1813. (40 S.) 8º [%.] M 31. G 39. **[158**] [Geist der Zeit. Th. 1, Ausz. schwed.] Napoleon, såsom Menniska, Hjelte och Eröfrare, Ett utkast till hans charakteristik af E. M. Arndt. Stockholm: Strinnholm & Haeggström 1814. (34 S.) 80 Aus: Fragmenter till Kejsar Napoleons Historia. 1813.1) BeSt. [\*159 Geist der Zeit. Th. 2. o. O. 1809. (2 Bl., 465 S.) 80 [F.] FraH. Lüb. Po [Bl. 2 fehlt]. Stral. [\*160 — Th. 3. o. O. 1813. (450 S.) 80 [F.] M 12. G 21. KasM. f161 [Vorr.] s. Germania. Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der deutschen Nation. 1851 f. M 135. G 132. Die Glocke der Stunde in drey Zügen, von E. M. Arndt. 1. (-3.) Zug. [Königsberg: Nicolovius] 1813. (86 S.) 80 [F.] M 23. Au [Zug 1 u. 2 fehlen]. Gr. Köl [Zug 1 u. 2 fehlen]. Ueber die Huldigung in Aachen von Ernst Moritz Arndt. o. O. u. J. (2 Bl.) 80 [Kopft.] [F.] (Beilage zu: Die Huldigungsfeier in Aachen am 15 ten Mai 1815.) [\*163 Be. Der heilige Kampf der Deutschen ... Anhang 1) Lied ... o. O.

1814. (32 S.) 8<sup>0</sup> [F.]<sup>2</sup>)
Be. Stras. [\*164

Der heilige Kampf der Teutschen ... Anhang 1) Lied ... Von C.[!] M. Arndt. 2. Aufl. [Frankfurt a. M.: Körner] 1814. (32 S.) 80 [F.] M C 8.2)

Gr. [165

<sup>1)</sup> In der Vorrede der Fragmenter sagt der anonyme Hrsg., der bekannte schwedische Geschichtsschreiber Anders Magnus Strinnholm: "Den föregående charakters-skildringen af Napoleon är nästen hel och hållen häntad utur Arndts "Geist der Zeit". [No 44, S. 386 ff.] Dieser S.-A. ist sehr selten und findet sich sogar nicht in der Kgl. Bibliothek in Stockholm. (Gefällige Auskunft des dortigen Bibliothekars Bernh. Lundstedt).

<sup>2)</sup> Für die Verfasserschaft Arndts sprechen die am Schluß abgedruckten Lieder. Dazu stimmt, daß in der 2. Auflage vom Verleger nur Schriften Arndts empfohlen werden, und nach H. Meisners Urteil Stil und Geist der Schrift durchaus auf Arndt hinweisen.

Kurzer Katechismus für teutsche Soldaten, nebst einem Anhang von Liedern. [Petersburg] 1812. (91 S.) 80 [F.] M 24.1) **[166]** - nebst zwei Anhängen von Liedern. [Königsberg] 1813. (3 Bl., 102 S.) 80 [F.] M 24. G 29.2) BeG. Münch [S. 35-94 fehlt]. [167 Katechismus für den teutschen Kriegs- und Wehrmann, worin gelehret wird . . . [Breslau: Max] 1813. (66 S.) 80 [F.] M24. G29. Münch. Stral. **[168]** —— [Leipzig: W. Rein] 1813. (92 S.) 80 [F.] M 29. T169 Katechismus für den Deutschen Kriegs- und Wehrmann ... Wieder abgedr. o. O. 1814. (112 S.) 80 [F.] Aa [S. 65/66 fehlt]. Gr. Sch. F\*170 Konstantinopel in den Händen eines europäischen Volks, ein Gegenstück zum Geist der Zeit von Ernst Moritz Arndt. 1807 [irrtümlich Arndt zugeschrieben]. M Pseudo-Arndtiana 1. s. Konstantinopel . . . Kriegslied gegen die Wälschen. [Gedicht, in Meisners Ausg. No 305.] Von Ernst Moritz Arndt. Lahr: M. Schauenburg & C. [1859.] (1 Bl.) 80 [Kopft.] [F.] Dr. Kas. [\*171 Kriegslied gegen die Wälschen vom Jahre 1840, jetzt brauchbar. (Unterz.: Bonn, Wonnemond's Erster 1859. E. M. Arndt.) Lahr: M. Schauenburg & Ce (1 Bl.) 20 [Kopft.] [F. u. Ant.] G 142<sup>1.3</sup>) [172 Der Sieg [Lied auf den Sieg] beim schönen Bunde durch Blücher und Wellington. [Gedicht, in No 37, S. 270.] Von E. M. Arndt. Bremen [1815]: J. G. Heyse. (3 Bl.) 80 [F.] KönSt. [\*173 Fünf Lieder für deutsche Soldaten. [Berlin: Realschulbuchh. 1813.] (8 S.) 80 [Kopft.] [F.] G 33. M 38.

Be. BeG. Dr. Fra. FraH. Gr. Ham. Köl. Münch. [174

—— ... o. O. 1813. (16 S.) 80 [%.] BresSt.

Lob teutscher Helden von E. M. Arndt. [Frankfurt a. M.: Körner.] 1814. (31 S.) 8º [F.] M 53. G 55. Fra. Gr. Ham. Le. Lüb. Mai. Münch. Γ176

Elsafs und Lothringen.

<sup>1)</sup> Ueber diese Ausgabe vgl. Max Lehmann, Deutsche Revue 1904. S. 284 ff. 2) Diese Ausgabe enthält ebenfalls die Einleitung und die ersten sieben Kapitel in der ursprünglichen Fassung, die Lehmann nur der No 166 zuschreibt.
3) Ein schönes Farbendruckblatt von Prof. A. Schrödter in Düsseldorf: Preußen reicht der Germania das Schwert, Oesterreich den Schild, darunter

[185

[186

Lob teutscher Helden gesungen von E. M. Arndt u. Theodor Körner. 3. Aufl. o. O. 1815. (64 S.) 80 [F.] M 53. BeG. BeSt. Han. [177 Mährchen und Jugenderinnerungen von E. M. Arndt. Th. 1. Berlin: Realschulbuchh. 1818. 80 [3.] M 84. G 76. Be. BeG. Dar. Münch. Tr. Wer. [178 — 3. Ausg. hrsg. von L. Freytag. 1902 s. Arndt: Werke. Th. 7. Märchen von Ernst Moritz Arndt. Mit Anm. hrsg. von L. Freytag. Mit 6 Abb. (1. 2.) [Titelaufl. von No 1. Bd 7, Th. 1. 2.] Berlin: Hannemann [1904.] (Getr. Pag.) 80 [F.] [179] Ausgewählt und überarb. von A. Kurs [d. i. Alice Hesse]. Kreuznach u. Leipzig: R. Voigtländer (1888.) (V, 211 S.) 80 [F.] M 84. G 76. Be. [180] Napoleon, såsom Menniska, Hjelte och Eröfrare. 1814 s. Arndt: Geist der Zeit Th. 1, Ausz. schwed. Prinz Victor von Neuwied. [Gedicht, in Meisners Ausg. No 191.] Eine deutsche Mähr von E. M. Arndt. Als Hs. gedr. Deutschland 1817. (7 Bl.) 80 [F.] Brem. Wei. **[\*181** - Neue Aufl. Deutschland 1821. (7 Bl.) 80 [F.] M 91. G 73. FraH. Han. HanSt. Köl. T182 An die Preussen. [Königsberg 1813.] (2 Bl.) 20 [F.] M 28. [183 - Deutschland im März 1813 G 32. in: Befreiung, Zur, Deutschlands. [Reise durch Schweden, schwed.] Ernst Moritz Arndt's Resa genom Sverige år 1804. Öfvers. af J. M. Stjernstolpe. D. 1. 2. uppl. Carlstad: A. Wiborg 1813. 80 Sch. [\*184 Ernst Moritz Arndts Reisen durch einen Theil Teutschlands . . . 2. verb. u. verm. Aufl. Mit [je] einem Holzschn. [in BeR, Bo, Dr, MünchU u. Ne vielmehr: Kupferstich] von Gubitz. Th. 1-4. Leipzig: H. Gräff 1804. 4 Bde 80 [F.] M 4. BeR. Bo. Dr. Gö. Ki [Th. 1 Holzschn. fehlt]. Le. Mar

Th. 1 Holzschn, fehlt]. MünchU. Ne.

G 46.

Do. Gr.

Der Rhein, Teutschlands Strom, aber nicht Teutschlands Gränze. Von E. M. Arndt. Wieder abgedr. o. O. 1814. (71 S.) 8º [3.] M 41. Rheingruss dem Kronprinzen von Preußen, bei Seiner Anwesenheit in Bonn und Köln in den ersten Tagen des Augusti von E. M. Arndt. [Gedicht.] Köln: H. Rommerskirchen 1817. (8 S.) 40 [F].

BeHa. Köl. [\*187

Dem Herrn Professor und Pfarrer Dr. Karl Heinrich Sack am Tage seines Abschiedes vom Pfarramte der evangelischen Gemeine zu Bonn, dankbar gewidmet. (Verf. E. M. Arndt.) Den 30. Nov. 1834. (4 Bl.) 20 [Kopft.]

BeG. [\*188

Schattenbild eines für sein Vaterland als Opfer ritterlich gefallenen deutschen Prinzen. 1814 [irrtümlich Arndt zugeschrieben]

s. Wied, Heinrich Viktor Prinz v.: Briefe.

Der Sieg beim schönen Bunde

s. Arndt: Lied auf den Sieg ...

Der Storch und seine Familie. Eine Tragödie von Ernst Moritz Arndt. 2. unveränd. Aufl. Leipzig: H. Gräff 1816. (374 S.) 80 [%] M8. G 16.

Be. Gr. [189

Historisches Taschenbuch für das Jahr 1813 von Ernst Moritz Arndt. St. Petersburg: K. Lissner (1812.) (XXVIII, 256 S.) 8º [§.] M 25. G 30.

Be. NüG. Stral. Wer.

Γ190

Historisches Taschenbuch für das Jahr 1814. Von Ernst Moritz Arndt. Königsberg: F. Nicolovius o. J. (XXVIII, 256 S.) 80 [F.] M 25. G 30. BeG. BeS. Bo. Erf. FraH. Hanst. Kön. Könst. Lün. Mar. Münch. Sch. Stral. Stras. Tr. Wü. [191]

Des Teutschen Vaterland (Unterz.; Ernst Moritz Arndt.) [1813?] (1 Bl.) 4º [Kopft.] [3.] G 33.

BeG. Dr. [192

Ueber das Verhältniss Englands und Frankreichs zu Europa. Von E. M. Arndt. Leipzig: J. B. G. Fleischer [1813]. (110 S.) 8º [F.] M 37. G 38.

Brem. BresSt. FraH. Fre. KiL. Mai. Münch. Stras. Wi. [194]
Der Wächter, eine Zeitschrift in zwanglosen Heften, von Ernst Moritz
Arndt. Bd 1—3. Köln: H. Rommerskirchen 1815—16. 3 Bde 80
[3.] M 62. G 64.
[195]
1. 2. 1815. 3. 1816.

Be, BeG, Bo, Dr. FraH. Gö, Ki. Köl. Kön [Bd 1, H. 2 ff. fehlen]. Mar. Münch. Stral. Stras. Tü u. a.

Meine Wanderungen und Wandelungen... von Ernst Moritz Arndt. Hrsg. von Robert Geerds. Leipzig: Ph. Reclam jun. [1896.] (231 S.) 8º [3.] M 142. G 141.

(Universal-Bibliothek 3472/73.)

Be. BeG. KönSt. NüG. [196

[197

Was bedeutet Landsturm und Landwehr? o. O. [1813.] (1 Bl.)  $2^{\circ}$  [Kopft.] [\(\frac{\pi}{2}\).] M 27.

Dr. Münch,

---- o. O. [1813.] (2 Bl.) 4<sup>0</sup> [Kopft.] [F.]
BeR. [\*198

— Deutschland im März 1813 G 32.

in: Befreiung, Zur, Deutschlands.

Was bedeutet Landwehr und Landsturm? o.O. u.J. (16 S.) 8º [3.] El.

[Was bedeutet Landsturm und Landwehr?] Etwas über Landsturm und Landwehr, dessen Nutzen und Vortheil, und der glücklichen Aussicht in die Zukunft. Nro 3. o.O. u.J. (16 S.) 80 [F.]

ort von Ernst Moritz Arndt der Feier am 1. Mai. 1814 zu

Ein Wort von Ernst Moritz Arndt der Feier am 1. Mai. 1814 zu Rödelheim gewidmet. o. O. u. J. (2 Bl.) 4º [F.]

Be. 1) Fra.

Zwei Worte über die Entstehung und Bestimmung der Teutschen Legion, [Dresden] 1813. (30 S.) 80 [%] M29. G34.

BeG. BresSt. Kön. Münch. [202

Wenn auch die in den deutschen Bibliotheken nachgewiesenen Drucke von bibliographisch selbständigen Schriften Arndts sehr verschiedenen Wert haben, dürfte es doch angebracht sein, zahlenmäßig festzustellen, wie sich der Bestand der übrigen deutschen Bibliotheken zu dem des preußsischen Gesamtkatalogs verhält. Da von den 62 Nummern dieses Nachtrags 24 dem Gesamtkatalog zuzuzählen sind, enthalten die 11 preußischen Bibliotheken jetzt 163 verschiedene Drucke (nach Abzug von No 63), davon Berlin allein 133, denen 38 in den anderen Bibliotheken gegenüberstehen. Der Zuwachs, den diese Bibliotheken zum Gesamtkatalog liefern, ist also noch etwas größer, als der Mehrbesitz, den die zehn preußischen Universitätsbibliotheken der Berliner Königlichen Bibliothek gegenüber aufweisen; denn während letzterer 22,6 % beträgt, beläuft sich dieser auf 23,3 %. Er verteilt sich auf 33 Bibliotheken und zwar besitzt BerlinG 8 in den preußsischen Staatsbibliotheken fehlende Drucke, München 6, Elbing und FrankfurtH je 4, BerlinSt, Bremen, BreslauSt, Dresden, Kassel, Stralsund und Strassburg je 3, Hannover, Köln, Schwerin und Worms je 2, BerlinHa, BerlinR, Donaueschingen, FrankfurtR, Freiburg, Gotha, Hamburg, HannoverSt, Heidelberg, KasselM, KielL, KönigsbergSt, Lübeck, Mainz, Posen, Weimar und Wiesbaden je eine Schrift, die der Gesamtkatalog nicht enthält. Unter den 33 Bibliotheken besitzt BerlinG drei in nur einem einzigen Exemplar nachgewiesene Drucke, BreslauSt, Kassel und München haben je zwei Schriften, die nur dort zu finden sind, und 12 dieser Bibliotheken besitzen je eine von keiner andern Seite gemeldete Ausgabe.

<sup>1)</sup> Geschenk der Frankfurter Stadtbibliothek, die den Druck allein in 2 Exemplaren besaß.

Aus dieser Zusammenstellung der in den deutschen Bibliotheken vorhandenen Schriften Arndts geht zweierlei hervor. Einmal zeigt dieses Beispiel recht deutlich, wie sehr der preufsische Gesamtkatalog, wenn er befriedigende Auskunft über die Werke eines deutschen Schriftstellers geben soll, der Ergänzung durch die Kataloge anderer deutscher Bibliotheken bedarf, und dass man sich dabei nicht auf die Bestände der größten außerpreußischen Bibliotheken beschränken kann, sondern auch kleinere und Spezialbibliotheken in erheblichem Maße mit heranziehen muss. Und dabei handelt es sich hier um einen Schriftsteller, der an den Universitäten Greifswald und Bonn gelehrt hat, viele Beziehungen zu Berlin hatte, durch seine literarische Tätigkeit von größter Bedeutung für Preußen gewesen ist, und dessen Schriften nur in Norddeutschland gedruckt und verlegt worden sind, so dass man hätte erwarten können sie in ziemlicher Vollständigkeit bereits im Gesamtkatalog vertreten zu finden.

Der Umstand aber, dass von den hier verzeichneten Drucken 35 Nummern, d. s. 17%, nur in einer einzigen Bibliothek ermittelt werden konnten, wohin sie vielfach auch nur durch Zufall gelangt sein werden, gibt zu den schwersten Sorgen für die Erhaltung unserer Nationalliteratur Anlass und erweckt ganz dieselben Gedanken und Wünsche, die vor kurzem Erman im Vorwort zum 1. Teil seiner Bibliographie der deutschen Universitäten so überzeugend und eindringlich ausge-

sprochen hat.

Endlich möchte ich darauf hinweisen, dass hier noch einige Einzelschriften fehlen, die von Meisner und Gödeke angeführt werden, wie die Fluchtlieder komischen Inhalts (M 34), die Bannergesänge und Wehrlieder (G 43), die Kern- und Kraftworte für Deutsche (G 44), und manche Ausgaben von sonst bekannten Schriften. Bevor aber nicht festgestellt ist, in welcher öffentlichen Bibliothek diese Drucke zu finden sind, sind sie für die allgemeine wissenschaftliche Forschung nicht vorhanden und nicht verwertbar. An alle Besitzer von solchen Schriften Arndts, die hier nicht verzeichnet sind, ergeht daher die dringende Bitte Beschreibungen derselben der Redaktion des Zbl. einzusenden, damit sie in einem zweiten Nachtrag zusammengestellt werden können.

Berlin.

P. Trommsdorff.

## Rezensionen und Anzeigen.

Appendices ad Hainii-Copingeri repertorium bibliographicum. Additiones et emendationes edidit Dietericus Reichling. Fasc. 1. Monachii: Jac.

emendationes edidit Dietericus Reichling. Fasc. 1. Monachi: Jac. Rosenthal 1905. 206 S. So. Wir besaßen bisher drei Gruppen von Arbeiten, die sich mit der Bibliographie der Inkunabeln befassen: die Vollständigkeit anstrebenden Werke, wie Panzer und Hain, zu denen auch Copingers Supplement zu rechnen ist, ferner mit demselben Ziele Monographien über einzelne Drucker, Städte, Länder, wie Schorbachs und Spirgatis Werk über Knoblochtzer, Steiffs Tübinger Buchdruck, Campbells Annales usw., und Kataloge von einzelnen Inkunabel-

sammlungen, wie Holtrops Catalogus, oder Gruppen von solchen, wie Proctors

Index und Zedlers Inkunabeln der Nassauischen Bibliotheken

Herr Gymnasialprofessor Dr. Reichling hat uns in seinen Appendices einen neuen Typus geschaffen, da sich ihr Inhalt in keiner Richtung um-schreiben und fassen läfst. Durch die Munifizenz des Preußsischen Kultus-ministeriums ist er in die Lage versetzt, frei von der Bürde seines Amtes, in italienischen Bibliotheken nach neuem Material für eine von ihm selbständig unternommene Neubearbeitung von Hains Repertorium zu forschen. Er hat es für angemessen gehalten, den größten Teil seiner bisherigen Funde in dem vorliegenden ersten Heft seiner Appendices, dem in kurzer Zeit ein zweites folgen soll, zu veröffentlichen. Da er wohl selber gefühlt hat, daß die Zahl der von ihm aufgefundenen neuen Drucke verhältnismäßig recht dürftig ist, hat er seine Sammlung aus einigen Privatbibliotheken und verschiedenen Katalogen "non mediocriter" vermehrt.

Ich muß gestehen, daß mir diese durchaus willkürliche Zusammenstellung von Drucken großen Bedenken zu unterliegen scheint. Im ersten Teil seines Heftes, den Additiones, welcher 365 Titel vereinigt, die Hain-Copinger un-bekannt geblieben sind, wird als Quelle oder Eigentümer genannt

| Jacques Rosenthal etwa 1 | 76 mal | Monte Cassino           | 8 mal |
|--------------------------|--------|-------------------------|-------|
| Leo Olschki              | 69 "   | Pellechet, Cat. géneral | 7 ,,  |
| die Vaticana             | 50 ,   | Ludw. Rosenthal         |       |
| Neapel                   | 27 "   | Bibliofilia             |       |
| Dublin, Trinity College  | 26 ,   | Campbell, Haebler je    | 1 "   |

Aus dieser Uebersicht ergibt sich, dass von der ganzen Sammlung noch nicht der vierte Teil wirklich neu ist. Es wäre nicht viel dagegen einzuwenden, wenn der Verf. nur ein Verzeichnis der von ihm gefundenen neuen Drucke geliefert hätte, und noch weniger wäre dagegen zu sagen, wenn er den Versuch gemacht hätte, alles, was Hain-Copinger mit Burgers Index unbekannt geblieben ist, also auch die in den letzten Jahren erschienenen Inkunabelkataloge, zu exzerpieren und in einem Werke zu vereinigen. Aber was soll uns diese Auswahl nützen, die selbst nicht die so oft zitierten Kataloge von Rosenthal und Olschki entbehrlich macht? Und wozu Beschreibungen von Drucken wiederholen, die in Werken wie dem Pellechetschen Kataloge (9. 15. 25. 26. 33. 38. 50), Campbell (47), Haebler (151) schon in durchaus befriedigender Weise beschrieben sind?

Ueber diese unsystematische Art der Zusammenstellung könnte man aber noch hinwegsehen, wenn wenigstens die angeführten Drucke alle in der Form und in der Genauigkeit beschrieben wären, wie wir es für den zu-künftigen Hain erwarten und verlangen müssen. Nun fehlen aber bei einer ganzen Reihe von Drucken die Beschreibungen gänzlich und bei vielen andern sind dieselben so kurz und dürftig ausgefallen, daß die Vermutung nahe liegt, daß der Verf. diese Bücher überhaupt nicht gesehen, sondern die Titel aus seiner Vorlage einfach entlehnt hat. Von den in den einzelnen Drucken zur Verwendung gelangten Typenarten wird nicht einmal die Zahl angegeben, geschweige denn dals R. uns die Typen etwa nach Proctors System namhaft macht. Eine Nachprüfung der Drucke wird nur in seltenen Fällen möglich sein und später, wenn die jetzt noch im Handel befindlichen Exemplare vielleicht nach überseeischen Ländern verkauft sein werden, überbeutet nicht mehr. haupt nicht mehr.

Auf den Umfang der Typenkenntnis des Verf. und seine Uebung im Bestimmen von unfirmierten Drucken wirft die vorliegende Arbeit kein besonders günstiges Licht. Den über 100 Drucken, bei denen er die Angabe des Druckers aus seiner Quelle nicht entnehmen konnte, steht er ratlos gegenüber, und wo er eine eigene Ansicht zu äußern wagt, irrt er grausam. Es gehört schon ein wenigstens für einen Bibliographen, der Hains Repertorium ersetzen oder verbessern will, unerlaubter Grad von Naivität dazu, die Type von No 335 und 339 für Gutenbergisch zu erklären und um das Jahr 1450 zu setzen, während sie vermutlich einem Strassburger Drucker aus dem Anfang der siebziger Jahre gehört. In einem mit derselben Type hergestellten umfangreicheren Drucke (Petrus de Lutrea s. Blesensis: Sermones de Sanctis) der Berliner Kgl. Bibliothek (Sign. Dz 1130) kommen schon Antiqua-Versalien als Nebenformen für BSM vor! Uebrigens ist es interessant, an diesem Beispiel die Methode R's kennen zu lernen, einen unfirmierten Druck zu bestimmen. Im J. 1451 wurden neue Mainzer Statuten veröffentlicht, folglich müssen die alten vor 1451 gedruckt sein (!!), und da wir um dieses Jahr nur von Gutenbergs Offizin wissen, muß der fragliche Druck aus ihr hervorgegangen sein. - - R. drückt sich nicht ganz so deutlich aus, wie ich es hier getan habe, dies ist aber unzweifelhaft sein Gedankengang gewesen. Er bemerkt, daß der Druck nur die alten Statuten enthält, während alle andern Ausgaben die vetera et nova wiedergeben, aber auf den Gedanken, dass das Heiligenstadter Exemplar defekt sein könnte, ist er nicht gekommen. Die Tabula am Anfang des Druckes enthält allerdings nur die Kapiteltitel der alten Statuten, dasselbe ist aber auch z. B. in der späteren Strafsburger Ausgabe des Joh. Priiss = Hain 15 041 (Berlin Kgl. Bibl. Sign. Ca 9610) der Fall, wo beide Teile nur lose durch die Bogensignaturen zusammengehalten werden, der zweite Teil hat aber besondere Tabula und trotz der fortlaufenden Signaturen von 1 beginnende Blattzählung.

Ueber die flüchtige Art, mit der R. das Donatfragment (Druck 160) behandelt, hat schon Schwenke im Dezemberheft des vorigen Jahrgangs S. 566 gesprochen. - Unter No 211 schreibt er einen Kölner Druck des Ulr. Zell = Hain 8695, 1 mit Type 2. 3. 4. dem Heinrich Quentell zu. - Unter No 332 wird ein Speculum sacerdotum "Moguntiae c. 1452" angesetzt, dabei sagt der Verf.: Libellus iisdem typis impressus est quibus . . . Hain-Cop. 6776, v. partem II huius fasciculi, wo aber dieser Druck mit Proctor 380 richtig dem H. Knoblochtzer in Strafsburg zugewiesen wird. Was ist nun richtig? — Der unbestimmt gelassene Druck 350 = Copinger II 577 = Proctor 9002 = Voullième (Köln) 1193 = J. Rosenthal Kat. 24 No 1408 mit Faksimile ist ein Kölner Druck des Ulr. Zell in Type 2. — Druck 272 ist sicher kein Augsburger wie R. mit J. Rosenthals Katalog 24 No 1063 vermutet, sondern ein Lübecker. Die Berliner Kgl. Bibliothek (Sign. Eq 9920) besitzt einen ganz Lubecker. Die Berliner Kgl. Bibliothek (Sign. Eq 9920) besitzt einen ganz ähnlichen Liibecker Druck, in dem genau der an der eben genannten Stelle nachgebildete Zwischentitel auch vorkommt. — Druck 52 (= J. Rosenthal Kat. 24 No 192 mit Faksimile) wird in das J. 1467 gesetzt statt c. 1484! — Ebenso unglaubwürdig ist mir die Datierung und Bestimmung von No 97, die auf ähnliche Weise wie die von 339 zu Stande gekommen zu sein scheint. — No 197 wird mit Proctor 1357 identifiziert und demnach dem Kölner H. Quentell zugewiesen. Proctor hat aber sicherlich die von mir im Bonner Katalog unter No 394 beschriebene Ausgabe vor Augen gehabt. — No 327 ist gleich Bonn No 922. Das in dem Druck richtig angegebene Druckjahr ist 1491, nicht 1451, wie R. schreibt. — No 35 ist keine Ars moriendi sondern Joh. Niders dispositorium artis moriendi, das einen Teil des G. Zainerschen Joh. Niders dispositorium artis moriendi, das einen Teil des G. Zainerschen Sammelwerks bildet = Hain \*8589 Bl. 214 ff. — No 6 ist = J. Rosenthals Kat. 24 No 53 = Cop. II. 219. — In No 13 gibt R. 144 Bll. an, während der Druck nach der Kollation in J. Rosenthals Katalog 24 No 58 nur 114 Bll. hat. - In No 211 Zeile 2 des Titels steht in dem von R. beschriebenen Exemplar usq3, er schreibt usq3 und bekräftigt das durch ein (sic).

In dem zweiten Teil des Heftes veröffentlicht der Verf. 460 Emendationes, d. h. bei Hain und Copinger fehlende oder ungenügende Beschreibungen. Die Sammlung ist ähnlich zusammengebracht wie die des ersten Teils. Als Quellen und Besitzer dieser Inkunabeln werden genannt

Leo Olschki. etwa142 malMonte Cassino. . . . 12 malJac. Rosenthal. . . 123 "Dublin . . . . . . . 6 "die Vaticana. . . 101 "Pisa (Bibliofilia). . . . 4 "Neapel. . . . 79 "Ludw. Rosenthal. . . 2 "Heiligenstadt. . . . . 22 "Vatican, Campo Santo1 "

Also auch hier ist der größte Teil, weit über die Hälfte, gedruckten Kata-

logen entlehnt, die Olschkischen Inkunabeln sind sogar schon an 2 Stellen publiziert, erst in der Bibliofilia, dann in den Monumenta typographica. 36 Nummern sind schon von Frl. Pellechet ausreichend beschrieben, 11 in Haeblers Bibliografia Iberica, einige bei Campbell, andere in meinem Buchdruck Kölns, den der Verf. überhaupt noch nicht kennt, im Bonner Katalog und an manchen andern Stellen. Wozu nur diese Wiederholungen, wenn sie nichts Neues bringen und vielfach weniger gut sind, als die älteren Beschreibungen. Dafs der Verf. diesem mechanischen Teil seiner Arbeit viel Sorgfalt zugewendet hat, soll nicht verkannt werden und doch ist auch in dieser Hinsicht noch manches zu bessern. Die Unterlassung der Unterscheidung von s und f sowie von 2 und r ist nicht zu billigen, ganz unzulässig aber der Gebrauch von r für z = et, den ich mehrmals gefunden habe, und se für ze in HC 6776, wo auch das "pio (sic)" wohl nur ein Lesefehler Rs ist, denn im Berliner Exemplar (Cy 23 400) und in dem Faksimile von Schorbach & Spirgatis, das R. nicht kennt, steht ganz deutlich plp. — In H 11 153 hat R. die von mir im Buchdruck Kölns No 800 unrichtig angegebene Blattzahl berichtigt, er irrt aber mit seiner Angabe, daß der Druck Signaturen hat, Nic. Götz hat niemals Signaturen gebraucht.

Die Lücken in der Typenkenntnis des Verf. treten in diesem Teile des Buches nicht so häufig zu Tage wie in dem ersten, da eine erheblich größere Zahl von Drucken firmiert oder schon von anderer Seite bestimmt war. Bei einem Quentellschen Druck von 1487 (= Cop. 2993?) mit Type 3.

4. 5, der mir bis jetzt unbekannt geblieben war, schreibt er "Coloniae, Theodoricus typogr.?", da die Typen dieser beiden Drucker nicht zu verwechseln sind, vielleicht nur deshalb, weil Hain \*8701, mit den Typen des Theodoricus von Konr. Welker gedruckt, (vgl. Buchdruck Kölns No 927) ähnlich beginnt. - HC 778 wird irrig dem Drucker des Dictys zugewiesen = Köln No 749. -HC 14681 = Küln No 370 weiß R. nicht zu bestimmen, dafür hat er wenigstens das aus den Eingangsworten des Druckes zu entnehmende in J. Rosenthals Katalog 24 No 1291 mit c. 1469? falsch angegebene Jahr in 1485 berichtigt. Am Ende von Zeile 2 steht aber nicht doctoi, wie R. mit (sic) angibt, sondern richtig Doctoi, wie er sich aus dem Rosenthalschen Faksimile überzeugen kann. - Mit Hain 1723 habe ich eine andere Ausgabe (Köln Druck 157) identifiziert; ob mit Recht, ist ohne Untersuchung des Druckes nicht zu entscheiden. - Cop. 2856, einen Druck des Strassburgers Martin Flach, setzt R. c. 1475, er hätte aus Burgers Index S. 83 wissen können, daß alle angeblichen Erzeugnisse dieses Druckers aus den siebziger und der ersten Hälfte der achtziger Jahre Lilienfelder Fabrikate des Pater Hanthaler sind, und daß die ältesten echten Drucke aus dem J. 1487 stammen. Ebenso sind H 10631 und 16202 mit 1488 und 1490 zu früh angesetzt oder die Presse "Melchior Lotter" ist unrichtig angegeben. — Der Verfasser der Viola animae (Cop. 5197) ist nicht Raymundus de Sabunde, sondern Petrus Dorlant, das hätte R. schon aus dem Epigramm auf der Rückseite des Titels sehen können, dort heisst es - ich zitiere nach einer andern Ausgabe:

> valeas bene candide Dorlant Qui primus doctis tradidit auctor opus.

Diese leicht zu vermehrenden Bemerkungen mögen genügen, um meine Ansicht zu rechtfertigen, dass wir den weiteren Arbeiten Rs nur mit Misstrauen entgegensehen dürfen. Er hätte sie wohl nicht unternommen, wenn er ihre Schwierigkeit voll gekannt hätte und sich bewußt gewesen wäre, welch eine in einer einzelnen Person, und noch dazu einem Nichtfachmann, garnicht zu vereinigende Summe von Kenntnissen dazu gehört, einen auf der Höhe der Forschung stehenden neuen Hain zu schaffen. Der Preis von 10 M. für dies erste Heft von 13 Bogen erscheint etwas

reichlich, wenn wir daneben halten, dass der erste Band des Pellechetschen Kataloges von 38 Bogen nur 12 Fr., also noch etwas weniger als 10 M. kostet.

Berlin.

Ernst Voulliéme.

Katalog der Handbibliotheken des Katalogzimmers und Lesesaales der K. K. Universitätsbibliothek in Wien. Hrg. im Auftrage des K. K. Ministeriums für Kultus und Unterricht unter der Leitung von Dr. Wilhelm Haas.

Wien: In Komm. bei Gerold & Cie. 2 Bl., 384 S. 8°.

Eine Lesesaal-Handbibliothek nebst Zubehör, die 37000 Bände umfafst! Ein in Deutschland, soviel ich weiß, bis jetzt nicht erreichter Umfang einer derartigen Sonderbibliothek. Vielleicht zum Teil deshalb, weil wir den Begriff anders begrenzen. Bücher wie: "v. Jhering, Scherz und Ernst" oder "Lassalle, Herr Bastiat — Schulze v. Delitzsch" pflegen wir als geeignet für die Aufstellung im Lesesaal nicht zu betrachten. Aber das ist nur einer der Gründe. Mir scheint, Raummangel und finanzielle Unzulänglichkeit sind die anderen.

Die Benutzung geschieht in der Weise, dass Diener die gewiinschten Bände gegen Abgabe von Bestellzetteln herausgeben. Die Verwaltung will sich dadurch offenbar gegen Verluste und Unordnung schützen. Aber so sollte man den Gebrauch der schönen Sammlung den Lesern nicht erschweren. Denn es ist doch sehr fraglich, ob die beaufsichtigenden Diener nicht weit mehr kosten als der Ersatz entwendeter Bücher und regelmäßige häufige Revisionen es tan würden. Der Katalog führt die Bücher der Handbibliothek des Katalogzimmers (3000 Bde) von der des Lesesaales (30000 Bde) gesondert auf. Die Grenze zwischen beiden Verzeichnissen ist nur mit Hilfe des am Schluß des Bandes befindlichen Inhaltsverzeichnisses leicht zu finden. Ein Hinweis auf die Abteilung in jedem Kolumnentitel wäre aufserdem erwünscht. Das zur schnellen Auffindung oft unerläfsliche alphabetische Gesamtregister ist leider aus Sparsamkeitsgründen fortgelassen. Dagegen ist innerhalb kleiner systematischer Gruppen die alphabetische Titelfolge durchgeführt. Die Bibliothek des Katalogzimmers umfaßt in reicher Auswahl die für die bibliographische Titelfeststellung erforderliche Literatur. Die Lesesaalbibliothek zerfällt in 5 wissenschaftliche Haupt- und eine größere Anzahl von Unterabteilungen.

Der zum ersten Mal gedruckte Katalog ist in erstaunlich kurzer Frist zu stande gekommen. Die Genehmigung des Ministeriums zur Drucklegung erfolgte im Mai d. J., im September bereits die Ueberlassung des fertigen Werks an das Publikum. Diese große Beschleunigung hatte aber zur natürlichen Folge, daß zahlreiche Fehler sich eingeschlichen haben, auf die man, ohne gerade auf Entdeckungen auszugehen, überall stößt. Eine zweite Auflage wird voraussichtlich diese störenden äußeren Mängel beseitigen. Bei einer eingehenderen Revision des Manuskripts könnten dann auch mehrere

veraltete Auflagen entfernt und durch neue ersetzt werden.

Bemerkenswert und prinzipiell verschieden von der reichsdeutschen Praxis ist das hier geübte Verfahren, neben den neueren Auflagen vielgebrauchter Bücher auch die vorhandenen älteren stehen zu lassen. Ein Beispiel, das von Bibliotheken mit starken Benutzungsziffern nachgeahmt zu werden verdient, wenn auch nicht in gleichem Umfange. Von Sohms Institutionen des römischen Rechts z. B. die 1., 2., 5., 7., 8. und 9., und die 11. Auflage in den Lesesaal zu stellen, wie hier geschehen, scheint mir des Guten zu viel. Denn es ist doch kaum anzunehmen, daß bei der allmählichen bedeutenden Erweiterung dieses Buches um 200 Seiten die jungen Juristen noch viel nach den alten Auflagen fragen werden. Auch das Fortlassen der Anfangsziffer der Bände von Zeitschriftenreihen, sowie der Angaben über etwa vorhandene Register ist nicht nachahmenswert.

Doch alle diese dem Werk noch anhaftenden Unvollkommenheiten ändern an der erfreulichen Tatsache nichts, daß hier ein Verzeichnis einer Lesesaal-Handbibliothek vorliegt, von einer Reichhaltigkeit, die in der Tat kaum übertroffen werden kann. Bei allen Neubildungen oder Ergänzungen derartiger Sammlungen wird man daher diesen Katalog ernstlich zu Rate zu

ziehen haben.

Berlin. J. Franke.

Trübners Minerva, das bewährte Nachschlagebuch über die wissenschaftlichen Anstalten des ganzen Erdballs, ist im 14. Jahrgang wieder um ein halbes Hundert Seiten verstärkt erschienen, obgleich der Herausgeber versichert, daß er angefangen habe minder Wichtiges auszuscheiden. Vielleicht wird er sich mit der Zeit doch genötigt sehn zu der Praxis der Gothaer Taschenbücher überzugehen, von denen immer zwei Jahrgünge sich ergänzen. Als ein für die Bibliotheken wichtiges Gebiet, das noch gleichmäßiger bebaut werden könnte, möchte ich die Rubrik "Gelehrte Gesellschaften" bezeichnen. Sie fehlt bei manchen Orten, in denen sich beachtenswerte publizierende Vereine befinden, gänzlich. Da wir in Deutschland kein Jahrbuch der Gelehrten Gesellschaften haben und da auch das englische Yearbook of scientific and learned societies und andere spezielle Hilfsmittel auf den deutschen Bibliotheken nicht überall vorhanden sein dürften, würde sich Herr Trübner durch Ausbauung dieser Rubrik die Bibliothekare von neuem zu lebhaftem

Danke verpflichten.

Nur ein kleines Stück aus dem gesamten Gebiete der Minerva behandelt das Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken, dessen 3. Jahrgang soeben derschienen und an die Mitglieder der V. D. B. verteilt worden ist. Ich hoffe, daß dieser Jahrgang dem Zwecke der Orientierung über die größeren deutschen Bibliotheken noch mehr als seine Vorgänger entspricht, indem er jetzt zum erstenmal einen Auszug aus der gesamten Literatur über die einzelnen Bibliotheken bietet. Wie schon im Vorwort bemerkt ist, waren die Bibliotheksverwaltungen bei der Auswahl der aufzunehmenden Literaturangaben nicht überall von denselben Gesichtspunkten ausgegangen, sodals die Redaktion ausgleichend eingreifen musste. Mit dem Blick über das Ganze werden sie jetzt besser beurteilen können, was etwa an Notwendigem fehlt oder an Entbehrlichem stehen geblieben ist. Arbeiten über einzelne Druckund Handschriften sind, wie schon beim Adressbuch, prinzipiell gestrichen worden. - Das wertvolle Material, das in der Gehäudestatistik enthalten ist und das Dr. Simon mit großem Geschick in knappe Tabellen gebracht hat, verdient eine eingehende Bearbeitung. Es wäre zu wünschen, daß ein Kollege sich dieser Arbeit unterziehen wollte. Zu denken gibt z. B. die noch in weitem Masse vorhandene Ofenheizung. Scheinbar gut steht es mit der Beleuchtung: die Elektrizität überwiegt durchaus und an vielen Stellen haben auch die Bücherräume künstliches Licht. Freilich zeigt sich bei näherem Zusehn, daß letzteres vorwiegend in kleineren, nur ganz ausnahmsweise in größeren Bibliotheken der Fall ist. Ein Bearbeiter wird also die Fälle nicht einfach zählen dürfen, sondern wird sie nach dem Umfang der Bibliothek wägen müssen. — Die Betriebsstatistik hat gegen das vorhergehende Jahr keine wesentliche Erweiterung erfahren. Nach wie vor bilden die preußischen Staatsbibliotheken den festen Kern. Daß die Gehestiftung in Dresden, die sich bekanntlich einer sehr eingehend und sorgfältig bearbeiteten Statistik erfreut, in diesem Jahrgang nicht erscheint, liegt nur an ihrem abweichenden Geschäftsjahr. Die zuletzt von ihr veröffentlichten Zahlen waren sehon im vorhergehenden Jahrgang mitgeteilt worden. — Intolge der Vermehrung des Umfangs um 14 Borgen, der gegifseren Ausdahnung des Patit waren schon im vorhergehenden Jahrgang mitgeteilt worden. — Intolge der Vermehrung des Umfangs um ½ Bogen, der größeren Ausdehnung des Petitsatzes und besonders des schwierigen Tabellensatzes sind die Druckkosten diesmal wesentlich höhere gewesen, was auch die Kasse des V. D. B. unliebsam empfindet. Wenn der Herr Verleger den Ladenpreis trotzdem nur um 20 Pf. höher angesetzt hat (3,60 M.), so wird hoffentlich dieses Entgegenkommen durch reichlichen Bezug des Jahrbuchs außerhalb des Vereins, namentlich von Seiten der Bibliotheken, seine Anerkennung finden. P. S.

#### Umschau und neue Nachrichten.

Berlin. Dem lebhaften Interesse, das vom preußischen Kultusministerium den Bibliotheken gewidmet wird, entspringt ein neues großes Unternehmen, dessen Ausführung mit ungeteiltem Beifall begrüßt werden wird. Es handelt sich um eine umfassende Katalogisierung und bibliographische Verzeichnung sämtlicher erhaltenen Inkunabeldrucke. Die Herren Professor Häbler-Dresden (als Vorsitzender), K. Burger-Leipzig und Dr. Voulliéme-Berlin sind beauftragt, event. unter Heranziehung weiterer Sachverständigen, zunächst

den Plan auszuarbeiten.

Der Bericht der in der Bildung begriffenen Berliner Stadtbibliothek für 1903 verzeichnet ein größeres Büchergeschenk von Frau Geheimrat Virchow (800 Bände). Mit Hilfe eines im Etat bewilligten Betrages von 20000 M. wurden die Abteilungen Geographie, Reisen und Völkerkunde neu geschaffen. Die Lesehallen, deren Verwaltung in der Stadtbibliothek zentralisiert ist, hatten zusammen 125 205 Besucher, die Volksbibliotheken liehen im ganzen 1285 942 Bände aus. Die Verwaltung hat sich eingehend mit der Frage der Desinfektion der Bücher befafst, hat aber mit Recht davon Abstand genommen so einschneidende Maßregeln zu treffen, wie es die Desinfektion aller gelesenen Bücher mit Formalin oder durch Wasserdämpfe wäre. Dagegen wurde beschlossen, zerlesene und beschmutzte Bücher wie bisher nach Möglichkeit auszusondern und in die Bücher der Volksbibliotheken eine Aufforderung an die Benutzer einzukleben, die Bücher sauber zu behandeln und die Blätter nicht mit angefeuchteten Fingern umzuschlagen. Der Regierungspräsident in Potsdam hat daraus Veranlassung genommen, den Vorständen der Volksbibliotheken seines Bezirks gleiche Maßnahmen zu empfehlen. Leider muß man sagen, daß auch bei vielen Lesern der wissenschaftlichen Bibliotheken die Warnung vor dem Befeuchten der Finger beim Umblättern sehr angebracht wäre.

In Veranlassung des 25 jährigen Bestehens der Berliner typographischen Gesellschaft hat das Kunstgewerbemuseum in seinem Lichthof eine Ausstellung von Beispielen neuerer Druck- und Buchkunst veranstaltet, unter Hervorhebung des eigentlich Typographischen und unter Ausscheidung der Illustration. Der von Direktor Jessen verfaste musterhaft gedruckte Führer (unten S. 52) gibt eine knappe Charakteristik der übersichtlich ausgestellten Proben und der darin zum Ausdruck kommenden Bestrebungen. Der Zahl nach ist natürlich Deutschland am reichsten vertreten und zwar mit Leistungen, die sich auch qualitativ sehen lassen können, trotz der immer noch vorhandenen Sucht mit Abweichungen vom traditionellen Schriftbild Effekt zu machen. Den Preis wird man doch geneigt sein den Engländern zu erteilen, vielleicht mit Ausschluss der Bizarrerien im Schnitt der Typen der sonst ausgezeichneten Essex House Press. Neben England sind auch Nordamerika, die Niederlande, die skandinavischen Länder, Frankreich und

Oesterreich vertreten.

Coblenz. Die Stadtbibliothek verzeichnet in ihrem Verwaltungsbericht für 1. April 1903 04 (unten S. 51) wieder eine Reihe von Geschenken, die ein erfreuliches Interesse weiter Kreise für die Anstalt bekunden, insgesamt 3493 Bände von 95 Geschenkgebern, darunter 450 von der Anwaltskammer, 861 vom Zivilkasino, 279 vom Realgymnasium; drei Privatleute überwiesen je 346, 376, 491 Bände.

Darmstadt. Die Großherzogliche Hofbibliothek hat eine neue Benutzungsordnung, datiert vom 21. Nov. 1904, erhalten. Wir heben aus den Bestimmungen über die auswärtige Benutzung einiges heraus: Unzulässig ist die Einsendung von Leihscheinen ohne gleichzeitigen brieflichen Antrag auf Uebersendung, sowie die Bestellung durch Postkarte. Die Zusendung erfolgt innerhalb des Großherzogtums als frankierte Dienstsache (frei laut Avers), nach den übrigen Staaten des deutschen Reiches als portopflichtige Dienstsache. Verpackungsgebühr wird nicht berechnet. Rücksendung einzelner Bücher als "Drucksache" in guter Verpackung ist zulässig. Postsendungen sind einschließlich Bestellgeld zu frankieren, bei Eisenbahnpaketen ist das Bestellgeld von 10 Pf. der Sendung beizufügen.

Dresden. Der Bericht der Gehestiftung, der mit dem Programm der Vorlesungen für den Winter 1904 05 ausgegeben worden ist, bringt eine eingehende Statistik der Anschaffungen und der Benutzung. In der Zuwachsstatistik fällt der große Prozentsatz der Periodika auf: es werden dafür fast 45° des Bibliotheksetats verwendet. Der Rückgang, den der Personenverkehr gegen das vorhergehende Jahr erlitten hat (3190 Personen oder 16° der Personen oder 16° der Land der um 1945 oder 13° der zurückgegangen, während die Benutzung an Ort und Stelle nicht erheblich abgenommen hat (um 326 oder 7° d). In einer Beilage zum Bericht hat der Vorsteher der Gehestiftung Herr Professor Dr. Petermann aus Anlaß des in Kürze bevorstehenden Ablaufs des Mietskontrakts den Raumbedarf der Gehestiftung dargelegt. In Anbetracht der überaus bescheidenen Räume, mit denen die Bibliothek sich jetzt begnügt, würde ihr eine größere Bewegungsfreiheit sehr zu wünschen sein. Leider schließt der Bericht mit der resignierten Bemerkung, daß der Wunsch nach einer besseren Unterkunft der Gehestiftung und ihres gesamten Apparats zur Zeit ein pium desiderium bleiben dürfte.

Karlsruhe. Die Großherzogliche Hof- und Landesbibliothek hat Ende November in den badischen Zeitungen die folgende Kundmachung erlassen.

"Mit Genehmigung Großeh. Ministeriums der Justiz, des Kultus und Unterrichts sind auf Antrag der Druckschriftenabteilung folgende Benutzungserleichterungen für auswärtige Entleiher in Kraft getreten:

1. Bei Hin- und Rücksendung fällt, vorbehaltlich besonderer Einzelfälle

die Wertversicherung der Pakete weg.

2. Das bei der Rücksendung bisher vom Entleiher zu tragende Bestellgeld übernimmt die Bibliothek.

3. Die Rücksendung kann auch als Expressgut geschehen.

Dies bedeutet für die Benützer bei jeder Leihsendung eine Ersparnis von 20 + 10 Pf.; bei den außerhalb der I. Karlsruher Postzone und an Bahnstationen wohnenden Benützern kann diese noch erhöht werden, da Expreßgut in vielen Fällen billiger ist, als die Post, für Lahrer Entleiher z. B. würden dann jeweils 55 Pf. erspart. Mit der Uebernahme des Bestellgeldes fällt auch die, zweifellos vielfach störend empfundene Einforderung und Nachlieferung des Bestellgeldes (nochmals 20 Pf.) weg. Verpackungsgebühren sind, abweichend von den meisten Bibliotheken des Deutschen Reiches, nie erhoben worden. Die Bibliothek ist allen erwachsenen Einwohnern Badens zugänglich, die nach ihrer Stellung oder unter Darlegung ihrer Verhältnisse oder durch Bürgschein Sicherheit gewähren. Das Bücherverzeichnis ist durch jede Buchhandlung in einzelnen Abteilungen käuflich, jedes Zugangsverzeichnis enthält auch ein Sachregister. Leihgesuche können jedoch auch mit einfacher Angabe der Werke oder des Inhalts erfolgen. Die Bibliothek pflegt neben Philosophie, Sprache und Literatur, Geschichte und Lebensbeschreibung, Geographie und Reisen, Recht und Volkswirtschaft, besonders das auf Baden bezügliche Schrifttum. Einsendung von Werken, die über Baden handeln oder von Badenern im In- und Auslande verfalst sind, auch der zurzeit wertlos scheinenden kleinen Vereinsberichte, Flugschriften usw., ist sehr erwünscht, da nicht alles derartige im Buchhandel zu haben ist."

Leipzig. Die Auktion der Sammlung Runze-Zolling, die vom 22. bis 26. November bei C. G. Börner stattfand, hat aufs neue die Tatsache bestätigt, daß es Liebhaberkreise gibt, die bereit sind für die Erstausgaben der deutschen Literatur der klassischen, romantischen und noch späterer Perioden sehr hohe Preise anzuwenden. Die Bibliotheken, die leider diese Literatur nicht in der wünschenswerten Vollständigkeit besitzen, werden mit dieser Tatsache

rechnen müssen. Wegen der Einzelpreise verweisen wir auf die Auszüge in der Zeitschrift für Bücherfreunde, Beiblatt zum Dezemberheft 1904, und in Adolf Weigels Mitteilungen für Bücherfreunde Stück 20. Von Adolf Weigel ist auch der mit vollständigen Preisen versehene Auktionskatalog für 4 M. zu beziehen.

München. In der Festsitzung der Kgl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften am 12. November 1904, teilte der Präsident Geh. Rat. Professor K. Th. v. Heigel u. a. mit, daß mit der Käßersammlung des verstorbenen Fabrikbesitzers Klemens Müller in Dresden der Akademie eine etwa 1200 Bände enthaltende entomologische Spezialbibliothek, darunter seltene Werke, geschenkt worden sei. Ferner teilte er mit, daß die von dem 1904 verstorbenen Präsidenten der Akademie Geh. Rat Professor v. Zittel hinterlassene sehr reichhaltige Bibliothek, welche fast sämtliche während der letzten 30 Jahre auf dem Gebiete der Paläontologie erschienenen Schriften enthält und daher für die Fachwissenschaft von unschätzbarem Werte ist, seitens dreier Akademiemitglieder (ihre Namen wünschen diese nicht genannt) erworben und der paläontologischen Staatssammlung, die unter Aufsieht der Akademie der Wissenschaften steht, zum Geschenk gemacht worden ist.

Die Hof- und Staatsbibliothek erwarb aus der Habel-Conradyschen Sammlung von Schlofs Miltenburg, die bei Hugo Helbing versteigert wurde, die autographe Meistersingerhandschrift von Johann Folz, die früher im Besitz von Wolfg. Panzer gewesen war, zum Preise von 3405 M. Die in derselben Sammlung befindliche Handschrift des "Renner" kam für 1650 M. an

die Königliche Bibliothek in Berlin.

Strafsburg. Der Universitäts- und Landesbibliothek wurden von Amtsrichter O. v. Fisenne etwa 600 Briefe überwiesen, die meisten an Ed. Böcking gerichtet, darunter von E. M. Arndt 4, J. W. Baum 4, E. Dronke 7, G. Freytag 2, G. G. Gervinus 3, M. Haupt 100, O. Jahn 8, K. Lachmann 7, Th. Mommsen 4, H. Sauppe 3, A. W. v. Schlegel 2, A. Schopenhauer 1, D. Fr. Strauß 37, A. W. Trendelenburg 3, G. Waitz 1, Kl. Groth 3, Fr. Reuter 1.

Belgien. In Belgien wird seit einiger Zeit die Reform der öffentlichen Bibliotheken erörtert. Den Anstofs dazu haben wohl die Diebstähle an wertvollen Werken in der Königlichen Bibliothek in Brüssel gegeben, die durch die Aufmerksamkeit des Antiquars Halle in München aufgedeckt worden sind. In einem Artikel seiner Revue des bibliothèques et archives de Belgique (T. 2. S. 253 ff.) beschäftigt sich daher L. Stainier mit der Kontrolle der Rickgabe der im Lesesaal gebrauchten Bücher. Bisher scheint man darin sehr sorglos verfahren zu sein. Man begnügte sich damit vom Leser den Empfang des Buches auf dem Bestellzettel bescheinigen zu lassen und hieltes anscheinend nicht für nötig die Bücher, die der Leser nach Gebrauch einfach auf seinem Platz liegen ließ, mit den Empfangscheinen zu vergleichen. Sonst hätte das Fehlen der wertvollen Bücher doch bemerkt werden müssen. Das Kontrollsystem der Bibliothèque nationale in Paris ("Bulletin personnel") lehnt Stainier mit Recht als umständlich und doch nicht unbedingt wirksam ab und schlägt vor den Austritt aus dem Saal nur gegen eine Kontrollmarke zu gestatten, die erst verabfolgt wird, nachdem der Beamte auf Meldung des Lesers an dessen Arbeitsplatz das vollständige Vorhandensein der von ihm erhaltenen Bücher festgestellt hat. Die Bücher selbst nach Gebrauch an den Platz des Beamten zu bringen glaubt man in Brüssel dem Publikum nicht zumuten zu dürfen. Außerdem verlangt Stainier die regelmäßige Abgabe der Ueberkleider (bisher war nur die der Schirme und Stöcke obligatorisch), nötigenfalls unter Einführung verschließbarer Garderobeschränke, wie sie in der Stadtbibliothek in Köln versuchsweise aufgestellt seien.

Allgemeiner gehalten ist die Schrift von M. Rudelsheim, Quelques mots sur l'organisation des bibliothèques publiques en Belgique (Zbl. 1904. S. 573).

Sie verbreitet sich fast über das ganze Gebiet der Bibliothekstechnik und wir kommen vielleicht auf einige seiner Vorschläge später zurück. Hier interessiert uns nur seine Angabe, daß keine einzige belgische öffentliche Bibliothek ein Gebäude besitzt, das eigens für Bibliothekszwecke erbaut ist, und ferner seine Klage über die ungenügenden Gehälter der Bibliotheksbeamten.

Inzwischen hat die Königliche Bibliothek in Brüssel eine neue Verwaltungsordnung (Reglement organique) vom 16. Sept. 1904 erhalten, die in der vorhergenannten Revue S. 333 ff. abgedruckt ist unter Hervorhebung der Abweichungen von dem früheren Reglement von 1578. Darnach zerfällt die Bibliothek in sechs Abteilungen (sections): 1. les livres imprimés et les périodiques; 2. le bureau du catalogue des imprimés et des périodiques, ainsi que le bureau des renseignements bibliographiques (diese Abteilung ist neu eingefügt); 3. les manuscrits et la salle d'exhibition; 4. les estampes, les planches gravées, les cartes et les plans; 5. les médailles, monnaies, jetons et méreaux; 6. le secrétariat, le bureau d'entrée et la comptabilité. Die letzte Abteilung wird unmittelbar vom Conservateur en chef geleitet, an der Spitze der anderen steht je ein Conservateur. Die weiteren wissenschaftlichen Beamten sind Conservateurs adjoints, deren Zahl jetzt nicht mehr auf fünf beschränkt ist, und Employés de 1. et 2. classe. Zum Eintritt in die Beamtenlaufbahn ist das diplôme de candidat bibliothécaire nötig, doch kann davon auch Dispens gewährt werden. Die Conservateurs haben eine gewisse Selbständigkeit. Sie beschließen gemeinsam und zusammen mit dem Conservateur en chef über die Arbeitsverteilung, sie berichten durch den letzteren vierteljährlich an den Minister über die Arbeiten ihrer Abteilung, haben bei Beförderungen usw. ihr Votum abzugeben und nehmen, soweit ihre Abteilungen in Frage kommen, mit beratender Stimme auch an den Verhandlungen des Conseil d'administration teil, der dem Conservateur en chef zur Seite steht. Dafür sind sie jetzt auch persönlich verantwortlich für die zu ihrer Abteilung gehörigen Sammlungsgegenstände, während das alte Reglement dem Conservateur en chef die Verantwortung für die ganze Bibliothek auferlegte. Jede vateur en chef die Verantwortung für die ganze Bibliothek auterlegte. Jede Abteilung führt ihre eigene Zugangsliste. Auf den Bericht des Conservateur en chef und der Conservateurs stellt der Minister den persönlichen und sächlichen Etat jeder Abteilung jährlich fest und es kann an dieser Verteilung ohne seine Zustimmung nichts geändert werden. In einem gewissen Widerspruch damit steht, daß mit den Ankäufen allein der Conservateur en chef betraut ist, unter dessen Leitung das bureau d'entrée (Abt. 6) steht. Die Gehälter haben keine Aufbesserung erfahren. Sie betragen für den Conservateur en chef 7000-8000, den Conservateur 5000-6000, den Conservateur adjoint 3700-4500, den Employé de 1. und 2. classe 2600-3400 bez. 1200-2400, den Unterbeamten 1. und 2. Klasse 1600-1800 bez. 1200-1400 Fr. Nach 25 fähriger Dienstzeit und bei einem Lebensalter von mehr als 50 Jahren Nach 25 jähriger Dienstzeit und bei einem Lebensalter von mehr als 50 Jahren können die Beamten auch noch um weitere 2,10 über den Höchstgehalt ihrer Klasse steigen.

England. Der Bodleiana bewilligte Alfred Beit jährlich 50 £ zum Ankauf von Büchern über Kolonialgeschichte. — Bei Sotheby kam kürzlich das im Zbl. Jg. 4. 1887. S. 321 beschriebene Exemplar des Fust-Schoefferschen Psalteriums von 1459 zur Versteigerung. Das Höchstgebot gab die Firma Jos. Baer & Co. in Frankfurt a. M. mit 4000 £ ab, also erheblich weniger als der letzte Auktionspreis dieses Druckes vom Jahre 1884 (4950 £), den B. Quaritch zahlte, freilich um das kostbare Werk 15 Jahre lang unverkauft auf Lager zu behalten.

Italien. Das Bollettino ufficiale des Ministero dell' istruzione pubblica vom 6. Oktober 1904 gibt die Einsetzung eines Disziplinargerichtshofes für die Dienstvergehen der Beamten der italienischen Staatsbibliotheken bekannt. Vorsitzender ist Carlo Fiorilli, direttore generale per le antichità e belle arti. Beisitzer die Direktoren der 1., 2., 5. und 10. Ministerialabteilung.

Die Nationalbibliothek in Florenz erhielt geschenkweise den gesamten handschriftlichen Nachlass der verstorbenen J. Goltarelli sowie seine umfangreiche Sammluug photographischer Negative und Positive. Hv.

# Neue Bücher und Aufsätze zum Bibliotheks- und Buchwesen.<sup>1</sup>)

Zusammengestellt von Adalbert Hortzschansky.

### Allgemeine Schriften.

Atti della 6. riunione bibliografica italiana. Rivista delle biblioteche e degli archivi Anno 15. Vol. 15. 1904. S. 117-168, 1 Taf.

Criiwell, G. A. Der Bücherfluch. Seine Geschichte. Seine Bedeutung. Seine Ausläufer. Mitteilungen des Osterr. Vereins f. Bw. Jg. 8. 1904. S. 178-184. [Wird fortges.]

Las Navas, Conde de. Amigos y enemigos del libro. La España Moderna Anno 16. T. 191. 1904. S. 40-51.

\*Minerva. Jahrbuch der gelehrten Welt. Hrsg. von K. Trübner. Jg. 14. 1904—1905. Straßburg: K. J. Trübner 1905. XLII, 1454 S. 15 M. Zentralblatt für Volksbildungswesen. Organ für das Gebiet der Hochschul-

kurse, des volkstüml. Vortragswesens, des Volksbibliothekswesens, der volkstümlichen Kunstpflege und verwandte Bestrebungen. Hrsg. von A. Lampa. Jg. 5. 1904/05. No 1/2. Leipzig: B. G. Teubner 1904. Jg. 3 M.

### Bibliothekswesen im allgemeinen.

Bostwick, Arthur E. Old probabilities in the library. His modest vatici-

nations. The Library Journal Vol. 29, 1904. S. 517—523. Clarke, Archibald L. Essays on indexing. 13. The Library World Vol. 7, 1904. S. 123—125.

Huntley, Lockwood. The burden of newsrooms. The Library World Vol. 7. 1904. S. 121-123.

Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken. Hrsg. vom Verein Deutscher Biblio-

thekare. Jahrg. 3. Leipzig: O. Harrassowitz 1904. IV, 152 S. 3,60 M. Kuhnert, E., und K. Gerhard. Zu Ermans Vorschlag einer einheitlichen Katalogisierung der preußischen Bibliotheken. Zbl. f. Bw. Jg. 21. 1904. S. 537-550.

Leask, Samuel G. The essentials of a library trustee. The Library Journal Vol. 29. 1904. S. 524-527.

Newton, Henry W. The Elevating influence of public libraries: or public libraries as an increasingly educational power. The Library Assoc. Record Vol. 6. 1904. S. 519 - 531.

Der Realkatalog. 4. von Herm. Escher und Wilh. von Wyss. Mitteilungen

des Osterr. Vereins f. Bw. Jg. 8. 1904. S. 165-170.

Preliminary Report of the committee on public education and public libraries to the Newcastle meeting of the Library Association, 1904. The Library Assoc. Record Vol. 6. 1904. S. 538-542.

(Schwenke, Paul.) Weiteres zum "Ratensystem". (Rostock. Gießen.) Zbl. f. Bw. Jg. 21. 1904. S. 562-566. Singleton, J. W. Library Bulletins. The Library World Vol. 7. 1904. S. 118-120. Stewart, James D. Guiding an open-access lending library: with a suggestion for a new method of shelf guiding. The Library World Vol. 7, 1904. S. 113-118.

Taylor, L. Acland. The reference Library. The Library Assoc. Record Vol. 6. 1904. S. 532-537.

<sup>1)</sup> Die an die Redaktion eingesandten Schriften sind mit \* bezeichnet.

Wolfstieg. Der 3. Internationale Bibliothekarkongress in St. Louis. Vorläufige Notiz. Zbl. f. Bw. Jg. 21. 1904. S. 559-562.

#### Einzelne Bibliotheken.

\*Benutzungs-Ordnung der Großh. Hofbibliothek zu Darmstadt 1904. Darmstadt (1904): L. C. Wittich. 13 S.

Bericht der Oeffentlichen Bibliothek und Lesehalle Berlin über das 5. Betriebsjahr, 25. Oktober 1903 bis 24. Oktober 1904. (Berlin 1904.) 1 Bl.

\*Stadtbibliothek Coblenz. Bericht für das Verwaltungsjahr 1903 (1. April 1903 bis 31. März 1904). Sonderabdr. aus dem Bericht über die Verwaltung u. den Stand der Gemeinde-Angelegenheiten der Residenzstadt Coblenz. Coblenz 1904: H. L. Scheid. 2 Bl. 4°. Bestimmungen über die Benutzung der Bibliothek der Oberlausitzischen

Gesellschaft der Wissenschaften (zu Görlitz; vom 26. Sept. 1902). Neues

Lausitzisches Magazin Bd. to. 1904. S. 258.

Catalogo dei libri ed opuscoli pervenuti alla biblioteca dell' istituto (reale Veneto di scienze, lettere ed arti) dal 13 luglio 1903 al 10 luglio 1904. Atti del reale istituto Veneto Anno 1903/04. T. 63. Annessi. S. 1-41.

Catalogue of the London Library, St. James's Square, London. Supplement 1. (1902 & 1903) by C. T. Hagberg Wright. London: Williams & Norgate 1904. 179 S. 4º.

Dorez, Léon. Les manuscrits à peintures du Musée Britannique. [Anzeige von Warner, Illuminated Mss.] Revue des bibliothèques Ann. 14. 1904.

S. 145-163.

Guareschi, Icilio. Osservazioni ed esperienze sul ricupero e sul restauro dei codici danneggiati dall' incendio della Biblioteca Nazionale di Torino: Memoria 1. Aus: Memorie della r. accademia delle scienze di Torino Ser. 2. T. 54. 1904. S. 423—458, Taf. 1. 2. \*Königliche Museen zu Berlin. Hauptwerke der Bibliothek des Kunst-

gewerbe-Museums. H. 6. Buchgewerbe. 2. Aufl. Berlin: G. Reimer 1904.

40 S. 0,25 M.
\*James, Montague Rhodes. The Western Manuscripts in the Library of Emmanuel College. A descriptive catalogue. Cambridge: Univ. Press 1904. XIV, 178 S. 5 Sh.

The Western Manuscripts in the Library of Trinity College, Cambridge.
 A descriptive catalogue. Vol. 4. Cont. plates, addenda, corrigenda and index. Cambridge: Univ. Press 1904. XVI, 40 S., 17 Taf. 5 sh.
 A List of Regimental Histories and Official Records of the Individual States

in the Civil War, in this Library (d. i. Public Library of the city of Boston). Bulletin of books added to the public Library of the city of Boston. Vol. 9. 1904. S. 289-314.

List of works in the New York Public Library relating to Shakers: Bulletin

of the New York Public Library Vol. 8. 1904. S. 550-559.

Molsdorf, W. Einige in Handschriften der Königlichen und Universitäts-Bibliothek zu Breslau gefundene Schrotblätter und Holzschnitte des 15. Jahrhunderts. Zbl. f. Bw. Jg. 21. 1904. S. 550-556.

Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. Κατάλογος άγνώστου βιβλιοθήκης. [Bücherverzeichnis einer Bibliothek - der Johanneskirche zu Rhiakis? aus dem 11. Jahrh., z. Z. im Besitze der Handelsschule von Chalkes.] Begerrire Xoorzee T. 11. 1904. S. 394-396.

Παπαγεώο γιος, Σπυσιδών. Κατάλογος μετά πεσιγομητεών σημειώνων τών εσόξων της ελληνικής σχολής Οδησσού. Athen. Επετηώς τοί Παρνασσού Ετος 8, 1904. S. 147 - 162.

\*Petermann, Th. Bibliothek und Lesezimmer (der Gehe-Stiftung zu Dresden 1902/44). Phi Och Stiftung zu Dresden

1903/04.) Die Gehe-Stiftung zu Dresden 1903/04 S. 10-33.

Rekopisy Biblioteki Jagiellonskiej nabytew.r. 1900 - 1903. Przewodnik bibliograficzny Rok 27, 1904. S. 61-63, 84-86, 132-135, 154-155, 172-175, \*Imperial Library, Calcutta, Annual Report for the year 1903. (Calcutta:

1904.) 8 S. 4°.

Scott, Edward J. L. Index to the Sloane manuscripts in the British Museum. London: Longmans & Co. 1904. VIII, 583 S. 21 Sh.

Uhlig, Georg. Die Stadtbibliothek zu Kamenz. Neues Lausitzisches Magazin Bd 80. 1904. S. 22-33.

Warner, George F. Les manuscrits à peintures du Musée Britannique. (Reproductions en couleur.) [Franzoes. Uebersetzung der Einleitung aus: Illuminated Mss., von L. Dorez.] Revue des bibliothèques Ann. 14. 1904. S. 165—184.

\*Zugänge der Fürstlichen Landesbibliothek zu Detmold. 5. Zugänge des Jahres 1902. Detmold 1904: F. Böger. 15 S.

#### Schriftwesen und Handschriftenkunde.

Schriftwesen und Handschriftenkunde.

Arndt, Wilhelm. Schrifttafeln zur Erlernung der lateinischen Palaeographie.

4. erweiterte Auflage. Besorgt von Mich. Tangl. H. 1. Berlin: G. Grote 1904. VI, 21 S., 33 Taf. 2°. 15 M.

Bouchot, Henri. L'exposition des primitifs français. La peinture sous les Valois. Paris: Librairie centrale des beaux-arts (1904). VIII, 100 Bl., 100 Taf. 2°. 150 Fr.

Carvalho, David Nunes. Forty centuries of ink; or, a chronological narrative concerning ink and its backgrounds. 1st edition. New York: 1904.

Dassel, O. von. Verzeichnis von handschriftlichen Familiennachrichten im Archiv für deutsche Familiengeschichte. (Forts: im Besitze der Schrift-

Archiv für deutsche Familiengeschichte. (Forts.: im Besitze der Schriftleitung.) Familiengeschichtliche Blätter Jg. 1. 1903. S. 16/17. 43/44. 59/60. Jg. 2. 1904. S. 106/107. 119/120. Edward Duke of York. The master of game by Edward, second duke of

York. The Oldest English Book on Hunting. Ed. by W<sup>m</sup> A. and F. Baillie-Grohman. With a foreword by Theodore Roosevelt. London:

Ballantyne, Hanson 1904. LIII, 286 S., 52 Taf. 2°. 120 Sh.

Historical Manuscripts Commission. Calendar of the Stuart Papers belonging to His Majesty the King, preserved at Windsor Castle. Vol. 2. London: Stationery Office 1904. XLVI, 614, X S. 2 Sh. 9 d.

Ilinskij, G. K istorii slavjanskich azbuk. [Zur Geschichte des slavischen Alphabets.] Βυζαντῖνα Χοονικά Τ. 11. 1904. S. 45-48.

Proctor, Henry. Origin of the art of writing. The American Antiquary Vol. 26. 1904. S. 365-367.

Vol. 26. 1904. S. 365—367.

Sayce, A. H. The Decipherment of the Hittite Inscriptions. Proceedings of the society of biblical archaeology Vol. 26. 1904. S. 235—250.

Das Schriftmuseum von Heintze & Blanckertz, Berlin. (1.) Sumererland, Babylon, Assyrien. Von Rudolf Blanckertz. (2.) Die Rundschrift. Von Rudolf Blanckertz. (Berlin 1904.) 11,10 S. Aus: Papierzeitung 1904. No 79. Stönner, H. Zentralasiatische Sanskrittexte in Brähmischrift aus Idikutsahri, Chinesisch-Turkestän. I. Nebst Anh.: Uigurische Fragmente in Brähmischrift. Berlin: G. Reimer in Komm. 1904. 9 S., 2 Taf. 0,50 M. Aus: Sitzungsberichte der prenß. Akademie der Wiss. 1904. Sitzungsberichte der preuß. Akademie der Wiss. 1904.

Buchgewerbe.

Dauze, Pierre. L'exposition du livre à Anvers. Revue biblio-iconographique Ann. 11. 1904. S. 411—418.

Esswein, Herm. Moderne Illustratoren. H. 1 u 2. H. 1. Thomas Theodor Heine. H. 2. Hans Baluschek. München: R. Piper & Co. 1904. 50 S., 1 Taf., 46 S., 1 Taf. 4°. 5 M.

Königliche Museen. Berlin. Kunstgewerbe Museum. Führer für die Sonderausstellung: Die Kunst im neueren Buchdruck. Dezember 1904—Januar 1905. Berlin 1904: (W. Büxenstein). 30 S. 0,20 M.

Gray, George J. The carlier Cambridge Stationers and Bookbinders and the first Cambridge Printer. Oxford: Bibliograph. Society 1904. 81 S., 29 Taf. 4° = Illustrated Monographs iss. by the Bibliogr. Soc. No 13.
\*Hampe, Th. Nürnberger Ratsverlässe über Kunst und Künstler im Zeit-

alter der Spätgotik und Renaissance (1449 - 1618). Bd 3: Personen-, Orts-

und Sachregister. Wien: K. Graeser, Leipzig: B. G. Teubner 1904. VI, 137 S. = Quellenschriften für Kunstgeschichte und Kunsttechnik N. F. Bd 13.

Kippenberg, Anton. Geschichte des Buches. Börsenbl. f. d. D. Buchh. 1904. S. 10082-10087.

Le Livre contemp. à Chantilly. Revue biblio-iconogr. An. 11. 1904. S. 421-424. \*Mirabilia Romae. (Faksimile des Exemplars der Herzoglichen Bibliothek in Morin, Louis. Les Adenet dits aussi Maillet', Imprimeurs, Libraires et Relieurs, à Troyes et à Paris et à Sens. Henri-Charles Huguier, Imprimeur à Troyes et à Paris. Bulletin du bibliophile Andrew L. Les Adenet dits aussi Maillet', Imprimeurs, Libraires et Relieurs, à Troyes et à Paris et à Sens. Henri-Charles Huguier, Imprimeur à Troyes et à Paris. Bulletin du bibliophile Ann. 1904. 8, 585-594.

Perquy, J. Laurent M. La typographie à Bruxelles au début du XXe siècle. Bruxelles: O. Schepens 1904. XXXV, 584 S. 10 Fr. — École des sciences politiques et sociales de Louvain 27.

Roberts, W. The latin psalter of 1459. [Verz. der in England zum Verkauf gekommenen Exemplare.] The Athenaeum 1904. Vol. 2. S. 732-733.

Schmidt, Adolf. Ein unbekannter Grolierband in der Großherzoglichen Hofbibliothek zu Darmstadt. Zeitschr. f. Bücherfreunde Jg. 8. 1904 05. Bd 1. S. 249-251 und übersetzt in Revue biblio-iconographique Ann. 11. Sér. 3. 1904. S. 359-364.

Trumbull, James Hammond. List of books printed in Connecticut. 1709-1800. (Edited by Albert Carlos Bates.) Hartford: Acorn Club 1904.

\*Veröffentlichungen der Gutenberg-Gesellschaft. III. 1. Das Mainzer Fragment vom Weltgericht von Edw. Schröder, Gottfr. Zedler, Heinr. Wallau. 2. Der Canon Missae vom Jahre 1458 von Franz Falk, Heinr. Wallau. Mainz: Gutenberg-Ges. 1904. 3 Bl., 51 S., 11 Taf. 4º. Mitgl.-Beitr. 10 M.

Die Ausstellung für Buchgewerbe und Photographie auf Wolfstieg, A. der Weltausstellung in St. Louis, Mo. 1904. Börsenbl. f. d. D. Buchh. 1904.

S. 10361-10368.

#### Buchhandel.

Offizielles Adressbuch des Deutschen Buchhandels. (Begründet von O. A. Schulz.) Jg. 67. 1905. Im Auftrage des Vorstandes bearbeitet von der Geschäftsstelle des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig. Mit dem Bildnisse Rudolf Oldenbourgs. Leipzig: Börsenverein 1905. XX, 524, 391, 30 S., 1 Taf. Gbd. 16 M., für Mitglieder des Börsenvereins 10 M. Adressebog for den nordiske Boghandel. Haandbog for den danske, finske,

norske og svenske Boghandel. 17. Aargang 1904, udgivet af de Nordiske Boghandlermedhjilper-Foreninger. Kopenhagen: Gyldendal 1904. 268 S.

Gbd. 3,50 Kr.

Deutsche Buchhandelsblätter. Illustrierte Monatsschrift für das gesamte Buchgewerbe und die graphischen Künste. Red.: Walt. Heichen. Jg. 5. Oktober 1904 - September 1905. H. 1. Erfurt: Ohlenroth 1904. 48 S., 4 Taf. Jg. 5 M.

Geistiges Eigentum. Blätter zur Bekämpfung des literarischen Diebstahls. Hrsg. Fred Hood. Jg. 1. 1904 05. No 1 (jährl. 12 Nos.) Charlottenburg: F. Huth 1904. 8 S. Jg. 2,40 M.

Engels, Eduard. Die großen deutschen Verlagsanstalten. Georg Hirth und sein Kunstverlag. Zeitschr. f. Bücherfreunde Jg. S. 1904 05. Bd 1. S. 232 249.

Goschen, Visct. Das Leben Georg Joachim Göschens. Deutsche, vom Verfasser bearbeitete Ausgabe übersetzt von Th. A. Fischer. Bd 1. 2. Leipzig:

G. J. Göschen 1905. 350 S., 26 Taf.; 395 S., 20 Taf. 12 M.
Dr. Julius Hoffmann †. Börsenbl. f. d. D. Buchh. 1904. S. 10245—10247.
Kellen, Tony. Heinrich von Kleist als Verleger. Börsenbl. f. d. D. Buchh. 1904. S. 10815-10818.

Russakov, Viktor. Autorenhonorare in Rufsland. Börsenbl. f. d. D. Buchh. 1904. S. 10724—10728. Uebers. aus Knižny Věstnik 1904. No. 32—34. Der Verlag Eugen Diederichs in Jena. (Verlagskatalog.) Jena: Eugen Diederichs (1904). 91 S.

Volger, Bruno. Die Entwicklung des Börsenvereins der Buchhändler in Wort und Bild. (Buchhändlerische Monographien.) Weimar: R. Leutloff 1904. 73 S. 1,50 M.

#### Zeitungen und Zeitschriftenwesen.

\*Buchholtz, Arend. Die Vossische Zeitung. Geschichtliche Rückblicke auf drei Jahrhunderte. Zum 29. Okt. 1904. Berlin 1904: Reichsdruckerei. II, 355 S., 10 Taf. 4°.

Przedak, A. G. Geschichte des deutschen Zeitschriftenwesens in Böhmen. Hrsg. mit Unterstützung der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen. Heidelberg: C. Winter 1904. VIII, 248 S. 6,40 M.

#### Allgemeine und Nationalbibliographie.

Jahres verzeichnis der Schweizerischen Universitätsschriften 1903-1904. Catalogue des écrits académiques Suisses 1903—1904. Schweighauser. 104 S. 1,40 M. Basel 1904:

Montt, Luis. Bibliografia Chilena precedida de un bosquejo historico sobre los primeros años de la prensa en el pais. T. 2. 1812—1817. Santiago: Impr. Barcelona 1904. XX, 499 S., 5 Taf.

Literarischer Ratgeber des Kunstwarts für 1905. Kunstwart Jg. 18. 1904 05. S. 175—344.

#### Fachbibliographie.

Bibliographie scientifique française. Recueil mensuel publié par le bureau français du catalogue international de la littérature scientifique. T. 2. Ann. 1903. Sect. 1. No 1. Paris: Gauthier-Villars 1904.

Bolton, H. C. A select Bibliography of Chemistry, 1492—1902. Second Supplement. Washington: Smithsonian Inst. 1904. IV, 462 S. 7 Sh. 6 d. Aus: Smithsonian Miscellaneous Collections Vol. 44.

Eichler, Max. Index d. deutsch. u. wichtigst. ausländ. zahnärztlichen Lite-

ratur. Bonn: Carl Georgi 1904. IX, 177 S. 6 M.

Pädagogischer Handkatalog. Ein Wegweiser durch die neuere Literatur auf dem Gebiete der Pädagogik und deren Hilfswissenschaften. Unter Mitwirkung namhafter Schulmänner hrsg. Ausg. Herbst 1904. Osterwieck: A. W. Zickfeldt 1904. 94 S. 0,35 M.

Haussner. Zur Litteratur der Kriminalistik. Archiv f. Kriminalanthropologie

Bd 14. 1903/04. S. 1—8. Bd 15. 1904. S. 1—71.

Jellinek, Arthur L. Internationale Bibliographie der Kunstwissenschaft. Bd 2. Jahr 1903. Berlin: B. Behr 1904. 374 S. 15 M.

Polytechnischer Katalog. Eine Auswahl von empfehlenswerten Büchern aus allen Gebieten der technischen und Kunst-Litteratur. 7. Aufl. 1904-1905.

München: L. Fritsch 1904. 120 S. 0,40 M.

Lasteyrie, Robert de, et Alexandre Vidier. Bibliographie générale des travaux historiques et archéologiques p. p. les sociétés savantes de la France. 1901—1902. Paris: Impr. Nationale 1904. VIII, 287 S. 4°. 9,50 Fr. Chemische Novitäten. Bibliographische Monatsschrift für die neuerscheinende

Litteratur auf dem Gesamtgebiete der reinen und angewandten Chemie und der chem. Technologie. Jg. 1. 1904/05. No 1. Leipzig: G. Fock 1904. 32 S. Jg. 2,50 M.

#### Lokale Bibliographie.

Baltramajtis, S. Shornik bibli)grafičeskich materialov dlja geografi, istorii, istorii prava, statistiki i etnografii Litvy. (Littauische Bibliographie) Jzd. 2. St. Petersburg 1904: Tip. V. Bezobrazov & K. XII, 614 S. Aus: Zapiski imp. russkago geograf. občšestva T. 25, 1.

— Spisok litovskich i drevne-prusskich knig izdannych s 1553 po 1903 god.

Jzd. 2. St. Petersburg 1904: V. Bezobrazov & K. 218 S. Aus: Zapiski imp. russkago geograf. obščestva T. 25, 1.

\*Nentwig, Heinrich. Literatur der Landes- und Volkskunde der Provinz Schlesien umfassend die Jahre 1900-1903. Breslau: G. P. Aderholz 1904. VIII, 152 S. = Erg.-Heft zum S1. Jahresber, der Schles, Ges. f. vaterländ.

Cultur.

\*Verzeichnis zürcherischer Universitätsschriften 1833—1897. Im Anhang: Programmarbeiten der Kantonschule Zürich 1834—1903. Zürich: Kantonsbibliothek 1904. VII, 218 S. 2 M. (Auch als Bd 4 des Zuwachs Cataloges der Bibliothek der Cantonal-Lehranstalten in Zürich.)

#### Antiquarische Kataloge.

Baer & Co. Frankfurt. Nr 505: Kostüme. (Bibl. d. Archit. M. Ritter Frankfurt.)

1450 Nrn. — Nr 508: Ausgewählte Bücher für Kunstsammler. 498 Nrn. Basler Buchhandlung. Nr 297: Rechtswesen der Schweiz. 1554 Nrn. — Anz. Nr 184: Deutsche Belletristik u. Litteratur. 824 Nrn. — Nr 185: Ge-

schichte, Geographie. 779 Nrn.

Bertling Dresden. Nr 51: Freimaurerei. 577 Nrn. — Nr 52: Autographen von Musikern. 469 Nrn. — Nr 53: Porträts von Musikern. 1014 Nrn. Boas Berlin. Nr 45: Gynaekologie. (Bibl. v. Prof. Dr. Gebhardt Berlin.) 3105 Nrn. Calvary & Co. Berlin. Nr 224: Semitica u. Hamitica. 1917 Nrn. Carlebach Heidelberg. Nr 266: Geschichte d. deutschen Einheitsbewegung

bis 1850. 223 Nrn.

Dörling Hamburg. Nr 72: Niedersachsen u. Nachbargebiete. 1964 Nrn. -Nr 73: Kuriosa u. Miscellanea. 2358 Nrn.

Edelmann Nürnberg. Nr 23: Geschichte, Kulturgeschichte. 2626 Nrn. -Nr 24: Neuerwerbungen aus deutscher Litteratur. 524 Nrn.

Ficker, Otto, Leipzig, Anz. Nr 3: Neuerwerb. a. Litteratur, Geschichte. 293 Nrn. Fischer Laibach. Nr 3: Carniolica u. Slavica. 651 Nrn.

Frensdorff Berlin. Anz. Nr 3: Auswahl wertvoller Werke. Nr 1310-1926. Harrassowitz Leipzig. Nr 284: Schrift- u. Buchwesen. (Bibl. v. Geh. Rat Dr. O. Hartwig u. Dr. Albr. Kirchhoff.) 2575 Nrn.

Härtel Plauen. Nr 23: Vermischtes. 488 Nrn. Hiersemann Leipzig. Nr 306: Kunstgeschichte. Nr 5790-8315. — Nr 307: Archaeologie. (Bibl. v. A. S. Murray.) Nr 8319-9449.

Kampffmeyer Berlin. Nr 424: Vermischtes. 72 SS.

Kerler Ulm. Nr 331: Rossica. Polonica. 1827 Nrn. — Nr 332: Asien. 1188 Nrn. Lehmann Berlin. Nr 112: Kunst. (Bibl. d. Geh. Rat Lippmann Berlin.) 1633 Nrn.

Lesser Breslau. Nr 298: Klass. u. neuere Philologie. 1120 Nrn. Liebisch Leipzig. Nr 141: Bücherschatz d. evang. Pfarrers. 3787 Nrn. — Nr 142: Predigten u. Erbauungsbücher. Nr 3788—6167. — Nr 143: Reli-

gionsgesch. 1997 Nrn. — Nr 144: Deutsche Litt. d. 15. u. 19. Jahrh. 4134 Nrn. Lorentz Leipzig. Nr 154: Sprachwissenschaft. 2894 Nrn. Loescher & Co. Rom. Nr 71: Livres de médicine. 922 Nrn. Lüneburgs Bh. München. Nr 48: Sozialismus, Nationaloekonomie. 673 Nrn. — Nr 52: Entomologie. 937 Nrn. — Nr 54: Mathematik. 1165 Nrn. — Nr 55: Physik. 2023 Nrn.
Nijhoff Ilaag. Nr 328. 330: Dernières acquisitions. Nr 1—221. 222—479.
Perl Berlin. Nr 57: Kunst. 554 Nrn.

Prager Berlin. Nr 168: Rechtsgeschichte. 1674 Nrn.

Raabe's Nf. Königsberg. Nr 221: Auswahl aus Literatur u. Kunst. 2319 Nrn. Raustein Zürich. Nr 249: Medizin. 859 Nrn. - Nr 251: Rechtswesen d. Schweiz. 1266 Nrn. - Nr 252: Jurisprudenz. (Bibl. v. Prof. Dr. A. Schneider Zürich.) 1849 Nrn.

Ludw. Rosenthals Ant. München. Nr 109: Oriental. Kirche. 236 Nrn.

Nr 111: Seltene u. kostbare Bücher. 2043 Nrn. Schimpff Triest. Nr 6: Miscellanea. 2106 Nrn. Seeber Florenz. Nr 13: Storia d'Italia. 1988 Nrn. Seligsberg Bayreuth. Nr 267: Auswahl aus allen Wissenschaften. 1550 Nrn.

Stargardt Berlin. Nr 220: Genealogie, Heraldik, Sphragistik. 880 Nrn. -Nr 221: Urkunden u. Autographen. 255 Nrn.

Süddeutsches Antiquariat München. Nr 63: Klass. Philologie. 2290 Nrn. Süssenguth Berlin. Nr 1: Deutsche Litteratur. 1776 Nrn.

Teufen Nf. Wien. Nr 7: Werke aus allen Wissenschaften. 34 S. Völker Frankfurt a. M. Nr 251: Ex-libris. 516 Nrn. Weigel, Ad., Leipzig. Nr 77: Geschichte d. europ. Staaten. 1975 Nrn. — Nr 80: Kunst u. illustr. Werke. 2261 Nrn.

v. Zahn & Jaensch Dresden. Nr 160: Vermischtes. 1958 Nrn.

#### Personalnachrichten.

Der Hilfsbibliothekar an der Königlichen Bibliothek in Berlin Dr. Georg Schneider wurde an die Universitätsbibliothek daselbst und der Hilfsbibliothekar an der letzteren Dr. Albert Schulz an die Königliche Bibliothek versetzt. - Der Assistent an der Königlichen Bibliothek Dr. Johannes von der Heyden-Zielewicz wurde zum Hilfsbibliothekar ernannt.

Der Oberbibliothekar an der Universitätsbibliothek Bonn Dr. Flemming erhielt den Auftrag sich behufs wissenschaftlicher Forschungen der nach

Abessynien abgehenden Gesandtschaft anzuschließen.

Der Volontär an der Kgl. und Universitätsbibliothek Breslau Dr. Wilhelm

Kothe wurde der Universitätsbibliothek Göttingen überwiesen.

An der Universitätsbibliothek Freiburg i. B. trat am 5. August 1904 Pfarrer Max Crone als Volontär ein, geb. 4. April 1862 in Witten a. Ruhr, ev., studierte germanische Philologie und Theologie, von 1887—1904 im Pfarramt tätig. -Der Volontär an derselben Bibliothek Dr. V. v. Reuß ist ausgeschieden.

An der Universitätsbibliothek Jena trat am 1. Dezember 1904 als Volontär ein Louis Ebert, geb. 25. März 1877 in Helba bei Meiningen, studierte Geschichte, Geographie und deutsche Sprache, bestand das Staatsexamen 1904.

An der Hof- und Staatsbibliothek München trat am 23. November 1904 als Volontär ein Joseph Heeg, geb. 10. Juli 1881 zu Hörbach bei Aschaffenburg, kath., stud. klassische Philologie.

Zum Bibliothekar der Königlichen Kreis- und Studienbibliothek Passau wurde an Stelle des in den Ruhestand getretenen Lyzealrektors Prof. Dr. Diendorfer der Lyzealprofessor Dr. F. X. Kiefl ernannt.

Für die neubegründete Stelle des Hilfsbibliothekars an der Stadtbibliothek Stettin wurde zum 1. April 1905 der bisherige wissenschaftliche Hilfsarbeiter an der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek in Posen Dr. Erwin Ackerknecht gewählt.

Dem Direktor der Universitäts- und Landesbibliothek in Strafsburg Professor Dr. Julius Enting wurde durch Patent am 5. Dezember 1904 der

Charakter als Geheimer Regierungsrat verliehen.

Dem Vorstand der Reichsgräflich Schaffgotschschen Majoratsbibliothek

in Warmbrunn Dr. Heinr. Nentwig wurde das Prädikat Professor verliehen.
Am 9. Okt. 1904 starb der Bibliothekar des Zisterzienserstiftes Stams in Tirol Subprior P. Ingenuus Hechenberger (geb. 1845, Bibliothekar 1868 70 und 1893—1904). — Zum Bibliothekar des Stiftes Wilhering in Oberösterreich wurde Dr. P. Justin Joseph Wöhrer ernannt. (Mitt. d. Oesterr. Ver. f. Bw.)

Zum Conservateur der Bibliothèque de l'Université in Paris wurde der bisherige Conservateur adjoint Emile Châtelain ernannt. - Der Conservateur der Handschriftenabteilung der Pariser Bibliothèque Nationale Henri Omont wurde von der Münchener Akademie zum korrespondierenden Mitglied gewählt.

Zum Bibliothekar der Universitätsbibliothek in Upsala wurde der bis-

herige 1. Vizebibliothekar Dr. A. L. Bygdén ernannt.

### Zentralblatt

für

# Bibliothekswesen.

XXII. Jahrgang.

2. Heft.

Februar 1905.

## Untersuchung über die Tarifierung von Bucheinbänden. Ausarbeitung eines Proportionaltarifes.

Unter dem Begriff Tarif versteht man gemeinhin eine systematische Zusammenstellung von Preissätzen für bestimmte, periodisch wiederkehrende Arbeitsleistungen oder Lieferungen. Speziell im Buchbindergewerbe bezeichnet man als Buchbindertarif ohne weiteres vereinbarte Preissätze für das Einbinden der Bücher dem Kunden gegenüber, im Gegensatz zu den sogenannten Prinzipaltarifen, die jede Einzelarbeit in Partien berechnen und hauptsächlich auf die Akkordarbeit der Arbeiter Bezug haben. Den Gegenstand vorliegender Untersuchung bildet ausschliefslich der erstere, dem naturgemäß eine weit allgemeinere Bedeutung zukommt, dessen Ausarbeitung sich aber auch viel komplizierter gestaltet.

Wohl in keinem andern Gewerbe begegnet die Preisermittlung der Arbeitserzeugnisse so bedeutenden Schwierigkeiten wie in der Buchbinderei diejenige der Einbände als Einzelarbeit. Sie erfordert Rücksichtnahme auf eine Summe von einzelnen Faktoren, die sich in mannigfachster Weise äußern. Nicht nur, daß die stets wechselnden Buchdimensionen, die vielen Einbändearten und die Arbeitsmethoden sowohl als die immer variierenden Lohnverhältnisse und der Geschäftsbetrieb in Betracht fallen, sondern auch das in zahllosen Qualitäten hergestellte Material sowie der im Einzelfalle kaum zu bestimmende Arbeitsaufwand beeinflussen und erschweren die Tarifierung ungemein. sächlich sind denn auch die meisten der bestehenden Tarife ebenso vielen, mehr oder weniger großen Mißerfolgen gleichzusetzen. Dieses negative Ergebnis ist darauf zurückzuführen, daß die Tarife fast immer auf Grund der gleichen, das Wesentliche nicht genügend fassenden Systematik ausgearbeitet werden und ferner, daß eine genaue Präzisierung der zur Tarifierung gelangenden Arbeiten ganz außer acht gelassen wird. Sie sind denn auch stets ohne Entwicklung geblieben; ein Fortschritt läßt sich nur insofern feststellen, als die neueren Aufstellungen eine viel größere Detaillierung und eine praktischere Anlage aufweisen.

Die Notwendigkeit eines brauchbaren Buchbindertarifes steht natürlich außer Diskussion, besonders da, wo eine öffentliche Verwaltung

XXII. 2.

mit mehreren Buchbindern im Verkehr steht. Es ist ganz unglaublich, wie verschieden oft ein und derselbe Einband taxiert wird. Sehr richtig bemerkt P. Ladewig: 1) "Eine Sicherheit und Gleichmäßigkeit der Preise ist nicht vorhanden, und es ist ein gutes Recht der Auftraggeber, zu wissen, daß gewisse Normen existieren. Für amtliche Stellen ist es sogar notwendig, Normen zu kennen, da jene in der Lage sein müssen, ihre Auslagen vor der Rechnungsinstanz zu vertreten." Es ist nun wirklich nicht einzusehen, warum sich nicht, ähnlich wie für andere Handwerke, gewisse allgemein gültige Prinzipien der Preisansetzung aufstellen ließen. Ich habe mir deshalb zum Ziele gesetzt, denselben nachzugehen, beziehungsweise dieselben hier festzulegen. Gestützt auf das erhaltene Resultat habe ich sodann den am Schlusse beigegebenen Tarif ausgearbeitet. Der Schwerpunkt desselben liegt weniger in der Höhe als vielmehr in den Verhältnissen der Preissätze unter sich.

Eine erfolgreiche Behandlung dieser Materie bedingt vor allem ein Zurückgehen auf die Grundvoraussetzungen. Dieselben müssen als Grundlage des Ganzen besonders genau untersucht und berichtigt werden. Sind die Prämissen als richtig erkannt, so wird man notwendigerweise auch den sich ergebenden Konsequenzen beipflichten müssen.

Bevor wir indessen auf Einzelheiten eintreten, mögen hier noch einige allgemeine Bemerkungen über die Buchbinderei angebracht werden. Insgesamt betrachtet ist die Lage derselben als eine ziemlich schwierige zu bezeichnen. Bücherbinden in unseren Zeiten ist deshalb ein wenig rentables Geschäft, entgegen dem Sprichwort, das dem Handwerk einen "goldenen Boden" zuspricht. Verschiedene Ursachen sind schuld an dieser Sachlage. Zunächst darf man nicht vergessen, daß dieses Gewerbe in vielen Beziehungen Luxusgewerbe ist, was nicht gerade als ein günstiger Umstand angesehen werden kann.

Von schlimmerem und nachhaltigerem Einfluß ist jedoch die mächtige Konkurrenz, von der ich hier namentlich zwei Arten hervorheben möchte. Das Buchbinderhandwerk besitzt vor andern Gewerben den zweiselhaften Vorzug, daß gewisse einfachere Arbeiten desselben, wie z. B. das Binden von Broschüren, steisen Broschüren, Halbleinwandbänden u. a. m., relativ leicht erlernbar sind und bei genügenden Arbeitsausträgen für sich allein schon ein bescheidenes Auskommen sichern. Für viele, die kaum die allernotwendigsten Fachkenntnisse besitzen, bildet dieser Umstand nun leider zu oft eine willkommene Veranlassung sich zu etablieren und die Folge davon ist, daß überall eine große Anzahl von Winkelbuchbindern zu finden sind, die unter Tarif arbeiten und überhaupt das ganze Gewerbe in Mißkredit bringen. — Eine andere Form der Konkurrenz besteht in ausgedehnter Lehrlingswirtschafterei. Anstatt die nötige Zahl tüchtiger Arbeiter einzustellen, behelfen sich gewissenlose Meister oft damit, daß sie bloß Lehrlinge

<sup>1)</sup> Ueber Tarifierung von Bucheinbänden. Zbl. f. Bw. Jg. 1891. S. 529.

beschäftigen, denen sie nur einen ganz geringen oder auch gar keinen Lohn entrichten. Bei einer solchen Geschäftsorganisation lassen sich natürlich billigere Preise herausschlagen, allerdings zum Nachteil der übrigen Berufsgenossen und auch zum Schaden der betreffenden Lehrlinge. Für die letzteren deshalb, weil sie in einem Geschäfte, wo nur minderwertige Arbeit produziert wird, nie etwas Rechtes lernen können.

In engem Zusammenhang hiermit steht die Arbeiterfrage. Wo so große Konkurrenz herrscht, ist der geringe Verdienst unabweisbare Folge, und es ist daher begreiflich, daß der Arbeiterstand unmittelbar darunter zu leiden hat. Man darf sich deshalb auch nicht verwundern, wenn sich gerade die tüchtigeren jüngeren Elemente andern, gewinnbringenderen Berufen zuwenden. In der Tat wird es immer schwieriger — besonders für Sortimentarbeit — wirklich fähige Buchbinder zu gewinnen, wozu allerdings die weitgehende Arbeitsteilung im Betrieb von heutzutage das ihrige beitragen mag, indem sie nur Spezialkenntnisse fördert.

Die oben aufgestellte Behauptung betreffs der ungenügenden Rentabilität ist außerdem auf die Tatsache zurückzuführen, daß sich das Binden, selbst eines einfachen Einbandes, aus einer langen Reihe von einzelnen Arbeitsakten zusammensetzt, von denen jeder einzelne wiederum verschiedentliche Hantierungen, wie Heben, Wenden. Drehen usw. des betreffenden Buches bedingt. So kann z. B. die Arbeit eines technisch richtig gebundenen Halbleinwandbandes mit Goldtitel allein in 28 Arbeitsakte 1) zerlegt werden. Das ist aber nicht alles: die Arbeit des Bindens wird auch durch die vielen Unterbrechungen, die das Einpressen und das Trocknenlassen der Bücher erheischt, merklich verzögert und kompliziert. Um wie viel sich die Arbeitszeit erst summiert, wenn der Arbeiter nicht rationell und rasch zu arbeiten versteht, mag man selbst beurteilen. - Beim Großbetrieb steht die Sache weniger schlimm, weil dort die Arbeit durch weitgehende maschinelle Einrichtungen und Spezialisierungen viel einfacher und aus diesem Grunde auch rentabler gestaltet werden kann. Da der Großbetrieb übrigens mehr auf Partienarbeit als auf Sortimentsarbeit angewiesen ist, so sind die vorhergehenden Bemerkungen auch weniger auf den letzteren zu beziehen.

Was die beiden Begriffe Partienarbeit und Kunden- oder Sortimentsarbeit anbetrifft, so muß man sich deren Unterschiede wohl merken.

<sup>1)</sup> Diese Arbeitsakte setzen sich folgendermaßen zusammen: 1. Ausreißen und kollationieren. 2. Bilder richten und ev. Bogen nachfalzen. 3. Einpressen oder walzen. 4. Vorsätze machen. 5. Auspressen und einsägen. 6. Heften. 7. Bünde schneiden und aufschaben. 8. Bünde und Fälze kleben. 9. Leimen. 10. Vorne beschneiden. 11. Rundklopfen. 12. Abpressen. 13. Unten und oben beschneiden. 14. Ueberkleben. 15. Sprengen. 16. Rücken und Deckel zuschneiden. 17. Rücken brechen. 18. Deckel ansetzen. 19. Ueberzugsmaterial zuschneiden. 20. Rücken überziehen, Ecken ansetzen. 21. Buchseiten überziehen. 22. Vorsätze anpappen und einpressen. 23. Auspressen und nachsehen. 24. Grundieren. 25. Titel setzen und absetzen. 26. Titel drucken. 27. Auslackieren. 28. Nachsehen, Preis machen, abliefern.

Wird dem Buchbinder von einer Bibliothek eine Partie von 50 verschiedenen Bänden zum Binden übergeben, so bildet dies keine Partienarbeit in dem dem Buchbinder geläufigen Sinne. Sobald die einzelnen Bücher verschieden groß und dick sind und zudem vielleicht noch verschieden gebunden werden, so bezeichnet man diese Art des Arbeitsauftrages als Einzel- oder Kundenarbeit. Die Anzahl der Bände hat in diesem Falle nur geringen Einfluß auf die Preisberechnung. Etwas anderes ist es. wenn mehrere hundert Bände desselben Werkes gleichzeitig zum Binden übergeben werden, dann spricht man von Partienarbeit und je größer die Anzahl der Bände ist, desto billiger wird auch der Preis des einzelnen Bandes ausfallen, weil erst in diesem Falle eine vollständige Ausnützung des Materials sowie der kostspieligen Maschinen - ohne die ein moderner Betrieb nicht mehr bestehen kann - möglich ist. Am deutlichsten zeigt sich der Unterschied zwischen Partien- und Einzelarbeit, wenn man ihn in Zahlen ausdrückt. Das Verhältnis wird ungefähr wie 1:21/2 sein, mit andern Worten: wenn ein Halbleinwandband in Partie 50 cts. kostet, so beträgt der Preis desselben als Einzelarbeit etwa 1.25 Fr.

Bei Uebernahme von Partienarbeit wird der Buchbinder stets genötigt sein, eine genaue Berechnung aller seiner Auslagen an Material, Arbeitslöhnen und sonstigen Spesen vorzunehmen, da bei der Vergebung größerer Partien gewöhnlich verschiedene Geschäfte miteinander in Konkurrenz treten und die Preise vor der Arbeitsübergabe fast immer devisiert werden müssen. Dennoch darf keck behauptet werden, dass die wenigsten Buchbinder das Kalkulieren genügend verstehen, sonst würde man nicht tagtäglich aus Gewerbskreisen Beispiele erzählen hören, nach denen gewisse Leute bei ihren Arbeiten kaum die Selbstkosten herausschlugen. Es gibt viele, die überhaupt nicht rechnen, sondern einfach das Angebot eines Kollegen ohne weiteres um einige Prozente unterbieten in der Erwägung, dass der Betreffende für sich wohl einen Gewinn ausgerechnet haben werde und er sich schon zur Not mit einem kleineren Profit abfinden könne. Mit Recht sagt daher ein Einsender in der "Schweizer, Buchbinder-Zeitung" Jg. 1900. Nr 26, dass die sog. Schmutzkonkurrenz sehr oft einfach eine solche der "Unwissenheit" sei. — Selbstverständlich beziehen sich diese Ausführungen nicht auf den Großbetrieb, obschon auch dort manch Unglaubliches vorkommt. So versicherte mir s. Z. der Besitzer von zwei der größten Dampfbuchbindereien in Paris, daß die Preise gewisser Partienarbeiten oft so gestellt würden, dass der Gewinn lediglich nur in dem Ertrag der Papier und Goldabfälle bestände. Nach seinen Aussagen belief sich, beiläufig bemerkt, der jährliche Erlös aus diesen letzteren auf die respektable Summe von 15-20 000 Fr. Hier waren es allerdings ganz besondere Gründe, die diese Rechnungsweise motivierten, nämlich die Verhütung vorzeitiger Personalentlassung in der flauen Zeit und ein erbitterter Konkurrenzkampf.

Die Berechnung der Einbände als Einzelarbeit (Kundenarbeit) erfolgt sozusagen ausnahmslos auf Grund von Tarifen, die durch Meister-

vereine oder Innungen zusammengestellt werden und den durchschnittlichen Lebensverhältnissen größerer Gegenden, oder auch einzelner Länder, angepaßt sind. Aehnliche Außtellungen lassen sich schon in den Buchbinderordnungen früherer Jahrhunderte nachweisen; dieselben sind jedoch mit der Periode der unbedingten Handels- und Gewerbefreiheit dahingefallen und erst mit dem auf moderner Grundlage erfolgten Zusammenschluß der Gewerbe, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, haben sich die diesbezüglichen Versuche erneuert. So datiert der erste schweizerische Tarif vom Jahre 1876 und das erste Preisverzeichnis der Dresdner Innung vom Jahre 1872.

Wie wir im Verlauf der nachfolgenden Kritik diverser Tarife sehen werden, sind diese bis jetzt nicht mit der nötigen Umsicht ausgearbeitet worden, denn, wie schon eingangs bemerkt wurde, ist bei denselben das Sachliche — das in praxi Gegebene — durchweg zu wenig berücksichtigt und auch zu ungenau präzisiert. Namentlich fehlt es an der harmonischen Proportion der Preissätze und an einem einheitlichen Prinzip in der Ausarbeitung. Den meisten Preisverzeichnissen ist übrigens die Undurchsichtigkeit des ihnen zu Grunde gelegten Systems eigen. Die dadurch hervorgerufenen Differenzen und Ungleichheiten werden dann je nach Gutfinden des einzelnen berichtigt und die Folge davon ist, dass die Preisberechnung sehr oft zu einer Sache reiner Willkür herabsinkt, die höchstens durch die Konkurrenz noch einigermaßen geregelt wird. Darüber können die dabei interessierten Kreise, wie Bibliotheksvorstände usw., am besten Auskunft geben.

Die Bibliotheken sind, wenn sie Arbeit abgeben, im Prinzip an die Einzelpreise gebunden. Gewöhnlich wird denselben gegen vertragsmäßige Zusicherung regelmäßiger Arbeitsaufträge eine kleine Reduktion zugestanden, besonders wenn alle Bände uniform gebunden werden. Größere Ermäßigungen lassen sich dagegen nur auf Kosten der Solidität und des Aussehens der Bände erzielen. Um dieser Schwierigkeit zu entgehen, sind seit jeher auf Wunsch besondere Bibliothekseinbände hergestellt worden, die billig zu stehen kommen und anderseits doch noch eine gewisse Solidität garantieren. Diese Einbände kommen hier aber nicht in Betracht, weil es von denselben viel zu viel Varianten gibt und weil deren Preise schließlich prozentual leicht zu bestimmen sind, wenn einmal die Ansätze für die grundsätzlichen vier Einbandarten: steif broschiert, Halbleinwand, Halbleder und Halbfranz aufgefunden sind.

Die meisten Tarife begnügen sich mit der blofsen Aufstellung von Zahlen, ohne weitere Begründung derselben. Sehr selten gibt es

<sup>1)</sup> Dies trifft hauptsächlich auf die Halblederbände der Bibliotheken zu, die der Billigkeit halber nur wie Halbleinwandbände angesetzt werden calso nicht auf tiefen Falz). Da auch deren Rücken meistens nur mit billigem Lohgarleder (d. i. naturelles ungespaltenes Schaffeder) überzogen wird, so kommen dieselben kaum höher zu stehen als Halbleinwand. Durch regelmäßige genügende Beschäftigung des Buchbinders läßt sich hiervon noch ein weiterer Rabatt von ca. 10—15 ° n in Abzug bringen.

kommentierte Tarife, die über die Art und das Prinzip ihres Systems genauen Aufschlufs geben. Ich kenne überhaupt nur zwei Arbeiten letzterer Art: die von Dr. Engel in Berlin und diejenige von Prof. II. Meidinger in Karlsruhe. Beiden Tarifsystemen kommt eine gewisse Bedeutung schon deshalb zu, weil ihnen ein praktischer Erfolg entsprach: es dürfte daher viele interessieren, was für Grundsätze bei deren Ausarbeitung maßgebend waren. Die erste dieser Arbeiten betitelt sich: "Ueber eine einfache und sichere Methode, den Preis der Büchereinbände zu berechnen. Von Dr. Engel" und ist in der Badischen

Gewerbezeitung Jg. 2. 1868 (Beilage Nr. 9) abgedruckt.

Engel hat sein Tarifsystem auf Grund mehrjähriger Erfahrung in der Bibliothek des Kgl. Statistischen Bureaus in Berlin ausgearbeitet. Von der Ansicht ausgehend, daß die Dicke eines Buches das Produkt aus der Anzahl und dem Format (resp. der Falzung) der dazu verwendeten Bogen sei, dient ihm als Basis für seine Berechnungen der ungebrochene Bogen. Als Normalmaß nimmt er einen Bogen von 400 preußischen Quadratzoll¹) Flächeninhalt an. Bei je 100 Quadratzoll Zu- oder Abnahme der Bogen läßt er die Preise wechseln. Sie steigen um 25 ° 0, wenn der Bogen über 400—500 Quadratzoll enthält, um 50 ° 0, wenn er über 500—600 Quadratzoll mißt, während sie um 25 ° 0 fallen, sobald seine Größe unter 300, d. h. von 300 bis 200 Quadratzoll herabgeht, und um 50 ° 0, wenn sie noch unter 200 Quadratzoll sinkt. Von jedem dieser ungebrochenen Bogen gibt er sodann an, wieviel dessen Flächenmaße — auf die Folio-, Quart-, Oktav- und Sedez-Größe reduziert — betragen (s. Tabelle I, Spalte 7).

Zur Bestimmung der Größe eines Buches mißt man Höhe und Breite der Buchseite und multipliziert diese Zahlen miteinander, woraus sich sofort ergibt (Spalte 7), ob man es z.B. mit einem mittleren, kleineren oder größeren Oktavformat zu tun hat, beziehungsweise ob

ein Zuschlag oder ein Abzug des Preises notwendig ist.

Bei der Herstellung eines Einbandes unterscheidet er scharf zwischen der Fabrikation der Decke und der Arbeit des eigentlichen Bindens, von welcher er behauptet, das sie in derselben Progression wachse wie die Zahl der Bogen, und das sie ziemlich unabhängig sei vom Format. Was die Buchdecke anbelange, so stehe dieselbe dagegen weniger in Beziehung zur Buchdicke als zu dem Format der Bücher, es sei aus diesem Grunde auch der Preis für die Herstellung der Buchdecke (Schale) von der des Buchblockes getrennt zu bestimmen. — Den Preis für das Binden leitete er von einem Vertrage her, der zwischen den Buchbindern und dem Kgl. Statistischen Bureau bestand, nach welchem für das Binden von je 10 Bogen (ohne Unterschied des Formats) je 1 Silbergroschen bewilligt wurde. Für die Berechnung der Schalen stellte er eine besondere Tabelle auf, nach welcher die

Diesem Flächeninhalt entsprechen im Metermaß 27,36 dem<sup>2</sup>; 1 preutsischer Quadratzoll 6,84 cm<sup>2</sup>. Der Normalbogen in seine Formate gebrochen würde ungefähr folgende Höhenmaße ergeben; bei Folio 42 cm, bei Quart 32 cm und bei Oktav 21 cm.

Preise für dieselben je nach Einbandart und Format aufwärts steigen. Die Goldtitel berechnet er nach der Rückengröße und setzt dafür folgende drei Preise aus: Folio- und Quartrücken je 2 Sgr., Oktavrücken je 11/2 Sgr. und Duodez- und Sedezrücken je 1 Sgr.

Alle diese Bestimmungen hat Engel in einer Tabelle vereinigt, von der ich hier nur einen Auszug wiedergebe, indem ich die Preise für Ganzleder, Ganzkaliko und Pappe, ebenso wie die Preissätze für das Duodezformat, ganz weggelassen habe.

> Dr. Engels Tabelle. (Auszug.)

Tabelle I.

| Format  | Einzelteile<br>des<br>Einbandes | Silbergi<br>Buch (30                                                   | Tratto- Train-   Section                                                                  |                   |                                  | Zur Korrektur der Profesionen Seiten Bogenseiten Seiten Seiten                          |                              |  |  |
|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|
| Folio { | Binden<br>Schale<br>Titel       | $ \begin{array}{c c} 3 \\ 20 \\ 2 \\ \hline 25 \end{array} $           | $ \begin{array}{r}     3 \\     12 \\     \hline     2 \\     \hline     17 \end{array} $ | 3<br>8<br>—<br>11 | 2—300<br>3—400<br>4—500<br>5—600 | 100—150<br>150—200<br>  200—250<br>  250—300                                            | 0.75<br>1.00<br>1.25<br>1.50 |  |  |
| Quart   | Binden<br>Schale<br>Titel       | 3<br>10<br>2<br>15                                                     | 3<br>6<br>2<br>11                                                                         | 3 4               | 2-300<br>3-400<br>4-500<br>5-600 | 50— 75<br>75—100<br>100—125<br>125—150                                                  | 0.75<br>1.00<br>1.25<br>1.50 |  |  |
| Oktav   | Binden<br>Schale<br>Titel       | $ \begin{array}{c c} 3 \\ 5 \\ 1^{1},2 \\ \hline 9^{1}/2 \end{array} $ | $ \begin{array}{r} 3 \\ 3 \\ 1^{1} \\ 7^{1} \\ 2 \end{array} $                            | 3<br>2<br>—<br>5  | 2-300<br>3-400<br>4-500<br>5-600 | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                   | 1.00<br>1.25<br>1.50         |  |  |
| Sedez   | Binden<br>Schale<br>Titel       | 3<br>2 <sup>1</sup> 2<br>1<br>6 <sup>1</sup> 2                         | 3<br>1 <sup>1</sup> ,2<br>1<br>5 <sup>1</sup> ,2                                          | 3<br>1<br>—<br>4  | 2—300<br>3—400<br>4—500<br>5—600 | $12^{1} \ _{2}-18^{3}_{,4}$ $18^{3}_{,4}-25$ $25-31^{1}_{,4}$ $31^{1}_{,4}-37^{1}_{,2}$ | 1.—<br>1.25<br>1.50          |  |  |

Anmerkung. Der Preis für jede andere Bogenzahl wird gefunden, indem man statt der 3. Silbergroschen (für 30 Bogen) den zehnten Teil der Zahl der wirklichen Bogen einsetzt, und je nach dem Format den Gesamtpreis mit dem entsprechenden Koeffizienten (in der 8. Spalte) multipliziert — 1 Silbergroschen  $-10 \text{ Pfennig} = 12^{1}_{2} \text{ ets.}$ 

Es folgen hier nun einige Beispiele der Preisberechnung: 1. Ritters geographisches Lexikon. II. Band. XXX und 908 Seiten. 4°. (266 Quadratzoll der ganze Bogen oder 66,6 Quadratzoll der gebrochene Bogen.) Der Einband in Halbleinwand kostet:

Binden von 118 Bogen . . . . 11.8 Sgr. 
 Schale
 6.0

 Titel
 2.0

Summa 19.80 Sgr.

Abzüglich 25% wegen Untermaß 4.95

Preis 14.85 Ser. ( 1.85 fr.).

Bienengräber, Statistik des Verkehrs und Verbrauchs im Zollvereine. Berlin 1868. VIII und 486 Seiten. 8°. (Die Seite à 54 Quadratzoll oder der Bogen 432 Quadratzoll.) Der Einband in Halbleder kostet:

Binden von 31 Bogen . . . . 3.1 Sgr. Schale . . . . . . . . . . . . . . . 5.0 " Summa 9.6 Sgr.

Wegen Uebermass 25 ° , Zuschlag 2.4

Preis 12.0 Sgr. (= 1.50 fr.). Wenn bei sonst gleichen Verhältnissen die Seite blofs 48, statt 54 Quadratzoll gemessen hätte, so würde der Einband nur 9,6 Sgr. gekostet haben.

Unterziehen wir dieses Tarifsystem einer kurzen Kritik, so muß in erster Linie gesagt werden, daß die Ausrechnung viel zu kompliziert ist. Das Ausmessen der Buchseiten, das Multiplizieren des Höhe- und Breitemaßes, dann das Addieren und schließlich noch die Regulierung des Gesamtpreises durch den Korrektions-Koeffizienten ist wirklich zu zeitraubend und zu unpraktisch, als dass man an eine allgemeine Anwendung dieser Berechnungsmethode denken könnte. Außerdem ist es ein gewagtes Unternehmen, die Bindearbeit für jede Buchgröße gleich zu berechnen: hierfür liegt jedenfalls keine Notwendigkeit vor. Prof. Meidinger ist der Ansicht, dass die auf die Zahl der Bogenfalzungen begründete Einteilung nach Folio-, Quart-, Oktav- und Sedez-Format in keine innere Beziehung zum Preise zu bringen sei. Von der Trennung zwischen Schale und eigentlichem Einband, der ich auch nicht unbedingt beistimmen kann, will ich später reden. Ein Unterlassungsfehler wurde insofern begangen, als jede nähere Bestimmung betreffs der Qualität des Materials sowie der technischen Ausführung außer acht gelassen worden ist. Genügende Sicherheit ist also nicht vorhanden. Die einzig gute Idee dabei ist die, dass die Preiserhöhungen nach einem bestimmten, stets gleichbleibenden Maße eintreten (100 Quadratzoll) und nicht etwa nach den sonst gebräuchlichen Formaten wie Elefant, Imperial, Median usw.

Eine viel gründlichere Untersuchung ist die von Prof. Meidinger über "Berechnung von Bucheinbänden". Dieselbe erschien zuerst in der Badischen Gewerbezeitung Bd 22. 1889 und nachher im Allgemeinen Anzeiger für Buchbindereien, Stuttgart 1889. Im Zbl. f. Bw. Jg. 8. 1891 hat P. Ladewig sodann diese Arbeit ausführlich kommentiert und anschließend ein auf Grund der Meidingerschen Studien ausgearbeitetes System - das in der Großherzogl. Hof- und Landesbibliothek in Karlsruhe zur Anwendung gelangt - eingehend besprochen. Es würde zu weit führen, hier in die vielen Details einzutreten; ich werde mich also darauf beschränken, nur die zum allgemeinen Verständnis absolut notwendigen Angaben zu machen. Von den 18 Formaten (5:3 cm bis 90:54 cm), die die Meidingersche Preistabelle unterscheidet, sind nachfolgend nur die Preissätze der ersten 9 Formate reproduziert, welche zugleich die am häufigsten vorkommenden Buchgrößen umfassen.

Auch die Meidingersche Berechnungsweise gründet sich auf eine strenge Scheidung zwischen Buchdecke und Buchblock (inneres Buch). Nach ihm kommt bei der Herstellung des Buchblocks nur der Arbeitsaufwand in Frage, welcher zunächst gleichmäßig mit der Anzahl der Bogen (also der Buchdicke) wächst. In viel geringerem Verhältnis als mit der Dicke wachsen beim Heften die Auslagen mit dem Format. Ganz anders die Decke. Hier fällt neben der Arbeit auch der Materialverbrauch in Betracht, welcher von der Buchdicke nur in geringem Verhältnis abhängig ist, wogegen die Kosten nahezu mit dem Format steigen. — Im Preis der Decke ist inbegriffen deren Verbindung mit den Bogen und das Vorsatz, während der Preis für die Heftarbeit folgende Arbeiten einschließt: Ausreißen, Richten, Kollationieren, Einsägen, gewöhnliches Fadenheften, Leimen, Beschneiden und Sprengen. Der Goldtitel wird besonders berechnet und zum übrigen Preis geschlagen.

Meidinger unterscheidet folgende vier Einbandarten: 1. Halbkaliko: Rücken und Deckelecken aus Kaliko (Leinwand), Deckelfläche Papier und auf dem Rücken ein einfaches zu beschreibendes Papierschild.
2. Ganzkaliko: die ganze Decke mit Leinwand überzogen. Auf dem Rücken Goldtitel. 3. Halbleder (was er irrtümlicherweise auch als Halbfranz bezeichnet): Rücken und Deckelecken in ungespaltenem (Schaf-) Leder, Deckelfläche Papier, Goldtitel wie vorher. 4. Halbleder

und Kaliko: wie 3, aber Deckelfläche Kaliko.

Die Ermittlung des Deckenpreises wird an Hand einer besonderen Tabelle veranschaulicht, indem Halbleinwanddecken verschiedenen Formates nach Material und Arbeit genau berechnet werden. Die Heftarbeit einschließlich der zugehörigen Arbeiten wird auf Grund eines Einheitssatzes — 1/4 Pfennig für den einzelnen Bogen — normiert, welcher mit der Nummer des Formates 1—18 (auf beigegebenem Abdruck 1—9) zu multiplizieren ist. Außerdem werden auch für je vier Tafeln zusammengenommen die Kosten des Anklebens bestimmt, desgleichen die Papier- und Leinwandfälze. Sämtliche Rechnungsergebnisse sind in einer einzigen Tabelle vereinigt (s. Tab. II). Arbeitsleistung und Materialkosten werden überall in regelmäßigem Aufstieg den Formaten entsprechend tarifiert.

Meidinger hat seiner Tabelle 20 Erläuterungen beigegeben, von denen ich hier nur folgende vier anführe, da sich das übrige zumeist

von selbst versteht.

Die Deckenpreise werden im Verhältnis der Flächengröße ausgerechnet, unter Berücksichtigung der Differenzen der nächststehenden Flächen in der Tabelle.

- 2. Für jeden vollen Centimeter über 3 cm Buchdicke ist auf den Preis der Decke ein Zuschlag von 5 %,0 zu gewähren; umgekehrt findet ein Abzug von 5 %,0 statt für jeden cm weniger und unter ein halb cm Buchdicke; im letzteren Falle also insgesamt 15 %,0
- Die Heftpreise beziehen sich auf Einbandart I; sie erhöhen sich um 30 % bei den Einbänden II und III.
- 4. Die nach der Tabelle ausgerechneten Preise sind als Detailpreise beim Binden einzelner Bücher anzusehen,

Was die Art des Einbandes anlangt, so bezeichnet

I. Halbkaliko.

II. Halbleder oder Ganzkaliko.

III. Halbleder und Kaliko.

Tabelle II.

|    | Į.                                          | mat                  |                    | 1                      | Decke                             | d.             |                           | Heft                                  | en 1,4 P           | fennig                    |                   |
|----|---------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| Nr | Verbulting<br>der Die gelb<br>katstehringen | tarhon<br>Stevenbern | Dree, az<br>in ,em | Art<br>dos Entibergdos | Decke<br>mit<br>Papier-<br>schild | Gold-<br>titel | 1 Naht<br>oder<br>1 Bogen | An-                                   | Für 4 Papier- falz | Tafeln<br>Lein<br>einfach | enfalz<br>doppelt |
|    | >43                                         | - 5                  |                    | -0                     | а                                 | b              | е                         | d                                     | e                  | f                         | g                 |
| 1  | 5 3                                         | 15                   | 45                 | III                    | 5<br>10<br>15                     | 10             | 1                         | 1                                     | 1/2                | 1                         | 3/2               |
| 2  | 10,6                                        | 60                   | 75                 | I<br>II<br>III         | 10<br>20<br>30                    | 15             | 2                         | 2                                     | 1                  | 2                         | 3                 |
| 3  | 15/9                                        | 135                  | 105                | I<br>II<br>III         | 20<br>35<br>50                    | 20             | 3                         | 3                                     | 3/2                | 3                         | 9.2               |
| 4  | 20/12                                       | 240                  |                    | I<br>II<br>III         | 35<br>55<br>75                    | 20             | 4                         | 4                                     | _                  | · 4                       | 6                 |
| 5  | 25/15                                       | 375                  | 135                | I<br>II<br>III         | 50<br>75<br>100                   | 20             | 5                         | 5                                     | 5/2                | 5                         | 15/2              |
| 6  | 30/18                                       | 510                  | 165                | I<br>II<br>III         | 65<br>95<br>125                   | 20             | 6                         | 6                                     | 3                  | 6                         | 9                 |
| 7  | 35-21                                       | 735                  |                    | I<br>II<br>III         | 85<br>120<br>155                  | 20             | 7                         | 7                                     | 7/2                | 7                         | 21/2              |
|    | 40, 24                                      | 960                  | 225                | I III                  | 105<br>145<br>185                 | 25             | 5                         | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 4                  | 8                         | 12                |
| (3 | 15 27                                       | 1215                 | 255                | III                    | 125<br>170<br>215                 | 25             | ()                        | 9                                     | 9, 2               | 9                         | 27, 2             |

Preistabelle für Bucheinbände ausgearbeitet von Geh. Hofrat H. Meidinger, Professor in Karlsruhe. (Für den Abdruck wurde die Bewilligung des Verfassers eingeholt.) Beispiele (nach Meidinger):

1. Badisches evang. Gesangbuch. 9. Aufl. 1887. Format 17 11 cm. Fläche 187 qcm. Nr 3 mehr 52/105 oder 1/2. Das Buch hat 346 Seiten und 22 Heftlagen. Blofs Halbkaliko zu berücksichtigen, da elegante Einbände vom Verleger ausgegeben werden.

Decke: Halbkaliko  $20 + \frac{1}{2}15 = 28$  Pfg. Heftung: Genaue Mitte zwischen Nr 3 und 4, also  $3\frac{1}{2}$  oder  $\frac{7}{2}$  zu setzen:  $\frac{7}{2} \times \frac{1}{4} \times 22 = \frac{154}{8} = 19$  Pfg. Gesamtkosten: 28 + 19 = 47 Pfg., rund 45 Pfg.

2. Badische Gewerbezeitung. Format 23 15 cm. Fläche 345 qcm. Nr 5 weniger <sup>30</sup> 135 oder <sup>1</sup> ... Jahrgang 1888 hat (479 Seiten) 52 zu heftende Nummern von <sup>2</sup> 1, <sup>1</sup> 1, <sup>3</sup> 4, zumeist <sup>1</sup> 2 Bogen (d. h. 8 Seiten oder 4 Blättern); ferner 51 Tafeln von genau dem Druckblatt-Format, welche hinten an jede einzelne Nummer anzukleben sind.

Decke: Halbkaliko  $50 - \frac{1}{4} \times 15 = 46$  Pfg. Halbleder 70 Pfg. Ankleben: 51 Tafeln  $= \frac{5}{4} \times \frac{51}{4} = \frac{255}{16} = 16$  Pfg. Heftung: 52 Bogen  $= \frac{5}{4}$   $(40 + \frac{12}{2}) = 58$  Pfg.

Zusammenstellung: Halbkaliko. Halbleder. 46 Pfg. 70 Pfg. Decke 20 " Goldtitel 16 , 16 Ankleben 58 " 58 Heftung Zuschlag 30 % 17

181 (180) Pfg. Summa 120 Pfg.

Der Wert des Meidingerschen Systems liegt mehr in der theoretischen als in der praktischen Bedeutung. Dadurch dass jeder Bogen und jeder Quadratcentimeter in Rechnung kommt, wird scheinbar eine große Genauigkeit der Preisbestimmung erzielt. Tatsächlich ist dies aber gar nicht der Fall, weil ein weit wichtigerer Faktor, die Raschheit des Arbeitens, sich von Fall zu Fall ändert und nur in Durchschnittssätzen bestimmt werden kann. Es hat also keinen praktischen Wert, die geringsten Einzelheiten in die Rechnung einzubeziehen, dieselben werden in der Praxis gewöhnlich durch ein Plus des Zeitaufwandes mehrfach aufgewogen. 1) Einen direkten Nachteil hat diese Detailrechnung deshalb zur Folge, weil durch sie eine große Umständlichkeit in der Ausrechnung bewirkt wird, von der in einem Betriebe nicht die Rede sein kann.

Vor allem tritt die Frage in den Vordergrund: ob das Grundprinzip der Scheidung von Decke und eigentlichem Buche für die Berechnung überhaupt zulässig sei. Für die Partienarbeit kann diese Frage bejaht werden, bei der Einzelarbeit muß sie dagegen entschieden verneint werden. Die Begründung ist ziemlich einfach. Sie stützt sich auf die allgemein herrschende Praxis des Bindens, nach welcher die Decken bei Einzelarbeit nie gesondert hergestellt werden, weil das eine unsolide, verwerfliche Bindemethode ist. Eine Ausnahme hiervon machen nur die Ganzleinwandbände, deren Decken oft geprefst werden. Bei

<sup>1)</sup> Wie ungerechtfertigt es ist den Bucheinband bis auf den letzten Rappen genau tarifieren zu wollen, geht auch daraus hervor, dafs z. B. das bloise Ausschärfen eines zufällig dickeren Leders oft das vier- bis sechstache der gewöhnlichen Zeit beansprucht.

Partienarbeit dagegen ist es Regel, die Decke vom Buche getrennt anzufertigen, da dies viel einfacher und billiger ist. Das Formen der Decke am Buche selbst verursacht eine bedeutende Mehrarbeit, sie hat aber vor der andern Methode den unstreitigen Vorzug, daß sie eine viel größere Dauerhaftigkeit des Einbandes garantiert. Während es nun bei der separaten Anfertigung der Decke ein Leichtes ist deren Kosten zu ermitteln, so ist es im umgekehrten Falle ganz unmöglich die Arbeiten der Decke und des eigentlichen Buches getrennt zu berechnen, weil sie in viel zu engem Zusammenhang untereinander stehen. Es wäre überdies ein schwieriges Problem zu bestimmen, um wie viel das verschiedene Gewicht der Bände die Deckenarbeit beeinflusst, was doch auch in Betracht gezogen werden müßte. Die Tarifierung der Einzelbände wird sich deshalb viel rationeller aus Durchschnittssätzen für die gesamte Bindearbeit ableiten lassen. Zugleich muß man auch danach trachten, nachträgliche Korrekturen der Preise, wie sie durch Anmerkung 2 und 3 gegeben sind, möglichst zu vermeiden. Dadurch wird zu viel Zeit verloren.

Was die Herstellung der Fälze und das Kleben der Tafeln anbetrifft, so ist dafür eine viel zu weitgehende Differenzierung vorgenommen worden. Eine Unterscheidung nach Oktav, Quart und Folio hätte vollauf genügt. — Bei der Vergoldearbeit wurde übersehen, daß die Kosten derselben nicht nur vom Format, sondern auch von der Dieke der Bücher abhängig sind. Die Kosten der Rückenvergoldung werden übrigens durch die Buchgröße nur in geringem Maße beeinflußt, es ist deshalb unrichtig, wenn Meidinger dabei bis auf 10 Pfg. herabgeht.

Ein Umstand, der besonders dem Fachmann auffallen muß, sind die überaus niedrigen Preise Meidingers. Ich ziehe daraus den Schluß, daß es sich bei ihm nur um die Tarifierung minderwertiger Bibliothekseinbände handelt, die nicht nach den Regeln wahrer Bindekunst ausgeführt wurden. (Ich werde später noch auf diesen Punkt zurückkommen.) Es liegt außerdem die Vermutung nahe, daß diese Preise sich nur bei Zusicherung regelmäßiger Arbeitsaufträge verstehen.

Die Arbeit Meidingers hätte entschieden eine größere Beachtung verdient, als es bis dahin der Fall war. Wie wir gesehen haben, sind ja die Fehler der Hauptsache nach mehr formeller Natur. Der Grund liegt wohl, worauf schon Ladewig hinwies, an mangelnder genauer

Kenntnis der nicht gerade leichten Untersuchungen.

Von Seiten der Großherzoglichen Hof- und Landesbibliothek in Karlsruhe wurde Ende 1889 der Versuch gemacht, die Meidingersche Berechnungsweise einzuführen, mußte jedoch aufgegeben werden, weil die Kontrollierung der Preise zu viel Mühe verursachte. Die Bibliotheksverwaltung entschied sich daher für eine Umarbeitung derselben im Sinne möglichster Vereinfachung. Diese wurde dadurch erreicht, daß man an Stelle der eingehenden Einzelrechnung Durchschnittssätze verwendete und zwar nur für sechs der courantesten Formate. Der einfacheren Handhabung zuliebe ließ man sogar wichtige Bestimmungen, die Meidinger aufgestellt hatte, unberücksichtigt. So bleibt der Preis-

zuwachs bei steigender Bogenzahl immer derselbe, weder Format noch Einbandart wird dabei unterschieden. Den Deckenpreisen Meidingers entsprechen jetzt die 18 Preise der Grundformate (inbegriffen ein Zuschlag für das Binden von 10 Bogen). Analog der Engelschen Methode bleiben auch diese stets gleich, die Bücher mögen so dick sein wie sie wollen. Das heifst denn doch die Durchschnittsberechnung etwas zu weit treiben.

Für die Kundenarbeit im allgemeinen kann auf dieser Grundlage jedenfalls kein Kalkul gemacht werden, namentlich für bessere Arbeit nicht. Eine Berechtigung kann dieser Art der Preisermittlung nur insofern zugesprochen werden, als sie im Verkehr gegenüber einer einzelnen Bibliothek ausgeübt wird, deren zum Binden gelangende Durchschnittsformate genau bestimmt worden sind, und bei der es sich blofs um geringwertigere Einbände handelt. Der Umstand, dass sich der eine oder der andere Buchbinder mit dieser Berechnungsart zufrieden gibt, bildet natürlich absolut keinen Massstab für den Wert derselben.

Ganz bedenklich steht es um den Verdienst des Buchbinders. Es ist ganz unfasslich, wie bei diesen niederen Preisen überhaupt noch von einem Profit die Rede sein kann. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass seither 15 Jahre verflossen sind, während deren sich die Verhältnisse wesentlich anders gestaltet haben. Man muß annehmen, dass sich die Buchbinder nur unter dem Druck einer mächtigen Konkurrenz dazu bewegen ließen zu solchen Preisen zu ließern. Möglicherweise war dabei auch die Voraussicht regelmäßiger und reichlicher Beschäftigung ausschlaggebend; für den Buchbinder ist dieser Faktor von nicht zu unterschätzender Bedeutung.

Im folgenden sind die hauptsächlichsten Bestimmungen dieses Tarifes zusammengefaßt.

> Grundpreise (Pfennige) für 1 Band von 10 Bogen Stärke

| 2012 2      | D WII W | YOU TO DOE | , 0 22 0 0 0 0 1 1 1 1 | , ,  |
|-------------|---------|------------|------------------------|------|
| Grundformat | te      | Pp.        | Hlw.                   | Hfz. |
| 15/9 cm     | I       | $\hat{20}$ | 30                     | 70   |
| 20/12 "     | II      | 30         | 40                     | 90   |
| 25/15 ,     | III     | 40         | 50                     | 110  |
| 30/18 ,     | IV      | 50         | 70                     | 130  |
| 35/21 ,     | V       | 70         | 90                     | 160  |
| 40/24       | VI      | 90         | 110                    | 190  |

Formate, deren Flächeninhalt zwischen zwei Grundformate fällt, werden

wie das nächstliegende Grundformat berechnet.

Ueber 90 Pfg. (resp. 40 cm Höhe) hinaus steigen die Preise für je 5 cm. Höhenaufstieg bis zu 130 Pfg. um je 20 Pfg.; darüber hinaus um je 30 Pfg. Schwarzdruck auf grünem Papierschild 20 Pfg. — Golddruck: a) auf den Rücken bei Hlw. 25 Pfg.; b) auf gespaltenes Leder bei Hfz. 30 Pfg. Preiszuwachs. Der Preis steigt, ohne Rücksicht auf Format, Leinen-

fälze eingeschlossen

1. (von 11) bis zu 100 Bogen um 10 Pfg. pro 10 Bogen. 2. " " 200 " " 5 " " 10 " 3. " " 300 " " " 5 " " 10 " " 3. " " 10 " " 3. " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 "" 10 " " 10 "" 10 "" 10 "" 10 "" 10 "" 10 "" 10 "" 10 "" 10 "" 10 "" 10 "" 10 "" 10 "" 10 "" 10

L'eberzug:

Halbleinwandbände: Lederpappe. "Ueberzug: Gustavmarmor nach Muster. Sprengschnitt. Durchausgeheftet. Rücken: Schwarze Doppelleinwand nach Muster.

Halbfranzbände: Lederpappe. Ueberzug: Gustavmarmor nach Muster. Roter Schnitt. Durchausgeheftet. Rücken: Ungefärbtes und ungespaltenes Schafleder. Pergamentecken.

Nachfolgend sollen nun auch einige Tarife, die von Fachleuten ausgearbeitet wurden, in ihren Hauptpunkten erörtert werden. Aus den dabei zu Tage tretenden Unregelmäßigkeiten und Mißverhältnissen aller Art erhellt am deutlichsten wie ein wirklich brauchbarer Tarif beschaffen sein soll. Selbstverständlich ist es nicht möglich hier auf jedes Detail einzutreten: es ist auch nicht notwendig. Es handelt sich nur um eine flüchtige Skizzierung der betreffenden Tarifaufstellungen, wobei jeweilen bloß deren auffallendste Mängel an Hand typischer Beispiele zur Sprache gebracht werden. Wiederholungen sind möglichst vermieden worden. Hierzu ist die Tabelle III einzusehen, mit deren Hilfe sich recht interessante Vergleichungen anstellen lassen.

Normaltarif des Schweizerischen Buchbindervereins, 1876. Auf der Innenseite des Umschlags wird derselbe als "erster schweizerischer Normaltarif" bezeichnet. Er ist nicht sehr ausführlich; die Preise werden nur von 20 zu 20 Bogen angegeben. Folgende Formate werden unterschieden: Klein-, Mittel- und Grofsoktav, Kleinquart, Grofsquart und Folio. Mafse sind keine angegeben; ebenso werden über die Ausführung der Einbände und die Qualität des Materials keine, oder nur vereinzelte, ganz ungenügende Bestimmungen gemacht. Für die Bände von geringer Bogenzahl scheinen die Preise den damaligen Verhältnissen ziemlich richtig angepafst, je mehr aber diese wächst, desto unverhältnismäfsiger werden die Preise. So beträgt der Preis von einem Folioband, einfach Halbfranz gebunden, bei 80 Bogen = 9.50 Fr., bei 100 Bogen = 12.50 Fr. Also für einen Unterschied von 20 Bogen eine Preiserhöhung von 3 Fr.! Es ist eben durchaus unrichtig, die Preissteigerung nach der Bogenzahl im Verhältnis von 1:2:3 vorsichgehen zu lassen: das Verhältnis muß sein 1:1:1. Das Verhältnis von Halbleinwand zu Halbleder läßt auch zu wünschen übrig, da der Unterschied bei Folio (20 Bogen) nur 30 cts. beträgt. Ganz ungerechtfertigt ist es, daß Ganzleinwand genau gleich berechnet wird wie einfach Halbfranz, und dass Pappbände bis zu 50 cts. niedriger zu stehen kommen als die gleiche Buchgröße in Halbleinwand. Auch sonstige Unregelmäßigkeiten und logische Verstöße lassen sich nachweisen: der Goldtitel für 100 Bogen (4° Halbleinwand) wird z.B. mit 2 Fr. berechnet, während derselbe bei Folio nur mit Fr. 1.60 an-

gesetzt ist, ganz abgesehen davon, daß diese Preise zu hoch sind.

2. Tarif für Buchbinderarbeiten für die Schweiz. Hrsg. vom Verein der Buchbindermeister von Zürich und Umgebung, 1889. Derselbe ist ausführlicher und auch sorgfältiger ausgearbeitet als der Tarif von 1876. Die Einbände werden nach folgenden Höhenmaßen unterschieden: 21 cm, 24 cm, 27,5 cm, 32 cm und 40 cm. Die Ausführungsbestimmungen sind ungenügend. Die Preissteigerung von 10 zu 10 Bogen (Buchdicke) ist ganz unregelmäßig, so betragen z. B. bei Halbleinwand (Fol.) die Preisdifferenzen oft 30 und 40 cts., mitunter aber auch 25 und 60 cts. Im Verhältnis zu den Bindepreisen sind die Goldtitelpreise (bei fol.: 1.50 Fr.) viel zu hoch. Ganz falsch ist es, daße ein Titel bei 50 Bogen Buchdicke billiger berechnet wird als bei 10 Bogen, oder bei Halbleder billiger als bei Halbleinwand, was in diesem Tarif öfters vorkommt.

3. Série de prix des travaux de reliure, brochages et fabrication de registres, Lausanne 1891. Die Tarifierung erfolgt nach folgenden Höhen-

maßen: 18 cm, 21 cm, 24 cm, 25 cm. 32 cm und 40 cm. Ausführungsbestimmungen werden keine gegeben. Die Preissätze sind durchweg

Tabelle III.

Vergleichende Uebersicht verschiedener Buchbindertarife.

(Die Preise sind überall in Franken und Rappen angegeben.)

| Ausgabeort<br>und Datum<br>der Tarife | Bogenzahl<br>oder Dicke  | Steif broschiert                                                                            | Halbleinwand<br>ohne Titel                            | Goldtitel für<br>Halbleinwand                                         | Halbleder<br>mit Titel                                                                         | Halbfranz<br>(einfach)                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Bo                       | 21 cm 32 cm 40 cm                                                                           | 21 cm 32 cm 40 cm                                     | 21 cm 32 cm 40 cm                                                     | 21 cm 32 cm 40 cm                                                                              | 21 cm 32 cm 40 cm                                                                             |
| Schweiz.<br>Normaltarif<br>1576       | 20<br>60<br>100          | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                       | 1.— 1.60 2.20<br>  1.60 2.60 4.—<br>  4.—  6.96       | 508060<br>80 1.40 1<br>- 2 1.60                                       | $ \begin{array}{c cccc} 1.70 & 2.80 & 3.10 \\ 2.80 & 4.60 & 5.50 \\ - & 7 & 9.40 \end{array} $ | 1.80 3.20 4.—<br>3.— 6.— 7.20<br>— 9.50,12.50                                                 |
| Zürich<br>1889                        | 10<br>50<br>100          | $\begin{array}{r}5090 & 1.\overline{20} \\90' & 1.70! & 2.10 \\250 & 3.80 \end{array}$      | 90 1.50 1.80<br>1.55 2.50 3.—<br>- 3.90 4.70          | .50 —.70 —.70<br>—.55 —.60 1.—<br>— 1.— 1.50                          | 1.70 2.50 3.50<br>2.40 3.70 4.90<br>— 5.40 7.20                                                | $\begin{array}{c ccccc} 2.20 & 2.80 & 4.10 \\ 3 & 4.40 & 5.60 \\ - & 6.40 & 8.20 \end{array}$ |
| Lausanne<br>1891                      | 20<br>60<br>100          | $\begin{array}{c cccc}60 &90 & 1.20 \\ 1. & - & 1.50 & 2. \\ - & 2. & - & 3.50 \end{array}$ | 90 1.40 1.80<br>1.80 2.25 3<br>- 314.60               | $\begin{array}{r}405060 \\405060 \\5060 \end{array}$                  | 1.70 2.50 3.20<br>2.50 2.35 4.60<br>— 4.20 6.30                                                | 2.— 2.60 3.70<br>2.80 4.20 5.75<br>— 5.80 7.50                                                |
| Zürich<br>1895                        | 10<br>50<br>100          | 60 1.— 1.40<br>1.—! 2.25 2.50<br>—   3.40 4.20                                              | 90 1.50 1.90<br>1.60 2.65 3.35<br>- 4 5.15            | 557070<br>656585<br>- 1.20 1.45                                       | 1.75 2.60 3.60<br>2.65 3.90 5.20<br>— 5.75 7.60                                                | 2.20 3.— 4.10<br>3.10 4.55 5.80<br>— 6.90 8.50                                                |
| haff hausen<br>1596                   | 10<br>50<br>100          | 50 70 1<br>1 1.40 1.80<br>1.50 2 3.60                                                       | 60 1.— 1.70<br>1.40 1.80 2.80<br>2.80 3.— 4.60        | 505070<br>507050<br>70 1 1                                            | 1.30 1.80 2.90<br>2.40 3.30 4.25<br>3.50 4.40 6.40                                             | $\begin{array}{cccc} 1.85 & 2.20 & 3.50 \\ 2.90 & 3.70 & 5 \\ 4.50 & 5.70 & 7.40 \end{array}$ |
| Neuenburg<br>1897                     | 20 30<br>30/50<br>80/100 | 60 1.30 1.60<br>50 1.80 2 20<br>2.80                                                        | 1.25 2.— 3.—<br>1.50 2.50 3.60<br>— 3.50 —            | 5070 1<br>4570 1<br>70 -                                              | 2.25 3.50 5.—<br>2.45 4.—15.60<br>— 5.——                                                       | 2.75 4.50 7.—<br>3.— 5.— 7.60<br>— 6.— —                                                      |
| Berlin<br>1559                        | 20<br>50<br>60           | 60<br>80 1.50 -<br>85 1.60 2.10                                                             | 85                                                    | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                 | 1.55 — —<br>2.10 4.— —<br>2.30 4.25 5.30                                                       | 2.15 — —<br>+2.95 5.30 —<br>3.15 5.60 7.50                                                    |
| Thurgau<br>1899                       | 10<br>50<br>100          | 4070 1<br>90 1.40 1.80<br>1.60 1.95 3.60                                                    | 60 1.— 1.70<br>1.40 1.50 2.50<br>2.40 2.80 4.60       | 605070<br>607080<br>60 1 1                                            | 1.40 1.80 2.90<br>2.30 3.30 4.25<br>3.30 4.20 6.40                                             | 1.70 2.20 3.50<br>2.80 3.70 5.—<br>4.30 5.60 7.40                                             |
| Genf<br>1899                          | 1 cm<br>4 cm<br>6 cm     | 90 2.— 2.40<br>1.10  2.35 3.10<br>1.40  2.70 3.70                                           | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 306070<br>306070<br>407050                                            | 1.85 4.30 5.20<br>2.30 5.30 6.40<br>3.— 6.— 7.50                                               | 2.80 6.50 7.50<br>3.50 7.70 9.—<br>4.40 8.60 10.50                                            |
| Solothurn<br>1900                     | 10<br>50<br>100          | 65 1.40 1.80<br>1.05  1.90 2.70<br>1.90  2.90 4.30                                          | 1.— 1.80 2.10<br>1.80 2.70 3.30<br>2.80 4.30 5.10     | $\begin{array}{c}40 &40 &70 \\40 &60 &70 \\70 &80 & 1.20 \end{array}$ | 1.60 2.50 3.20<br>2.40 3.80 5.—<br>3.70 5.80 7.50                                              | 2 3.10 4.20<br>2.50 4.70 6.—<br>4.10 6.70 8.50                                                |
| Dresden<br>1900                       | 20<br>50<br>60           | $\begin{array}{c cccc}75 & 1.25 & 1.70 \\95 & 1.75 & 2.25 \\ 1 & 1.95 & 2.45 \end{array}$   | 1.— 1.85 2.30<br>1.35 2.55 3.05<br>1.50 2.75 3.30     | 303535<br>303535<br>303545                                            | 2.05 3.75 5.—<br>2.60 4.70 6.10<br>2.80 5.— 6.50                                               | 2.50 4.70 6.55<br>3.25 5.60 7.60<br>3.50 5.95 8.10                                            |
| Zürich<br>1902                        | 10<br>50<br>100          | 75\ 1.50 2<br>1.35 2.50 3.60<br>2.10 3.75 5.10                                              | 1.10 2.—[2.65]<br>1.90 3.10[4.20]<br>2.85 4.55 6.15   | 8090 1<br>85 1 1.15<br>1 1.25 1.40                                    | 2.20 3.35 4.50<br>3.05 4.65 6.25<br>4.20 6.55 8.60                                             | 3.— 4.80 6.25<br>4.— 6.40 8.40<br>5.20 8.40 11.—                                              |
| Nürnberg                              | 40<br>50<br>120          | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                       | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 504050<br>5050<br>5060                                                | 1.85 3.— 4.—<br>- 3.50 4.75<br>- 4.35 5.60                                                     | 2.50 3.75 5.<br>- 4.65 6.25<br>5.60 8.10                                                      |
| Tarif<br>(Sichler)<br>1904            | 10<br>50<br>100          | 75   1.65 2.40<br>1.35   2.40 3.20<br>2.05   3.30 4.25                                      | 1.05 2.15 3.—<br>1.75 3.10 4.10<br>  2.65 4.30 5.45   | 507070<br>507070<br>608080                                            | 2.10 3.60 4.55<br>3.— 4.90 6.05<br>4.20 6.60 8.—                                               | 2.75 4.25 5.30<br>3.85 5.90 7.20<br>5.20 7.95 9.60                                            |

ziemlich niedrig. Zwischen den einzelnen Formaten findet keine richtige Preisentwicklung statt; so bleiben z. B. die Preise für "in Decke binden" beim 1. und 2. Format genau dieselben, ebenso beim 2. und 3. Format. Der Preisaufstieg von 10 zu 10 Bogen geht ganz ungleichmäßig vor sich. Tarif für Buchbinder-Arbeiten. Für die Schweiz zusammengestellt und herausgegeben vom Zürcher Buchbindermeister-Verein, 1895. Tarifiert wird nach folgenden Bücherhöhen: 21 cm, 24 cm, 27,5 cm, 32 cm und 40 cm. Ausführungsbestimmungen: Bei Leinwandbänden mit Titel ist ein einfach vergoldeter Riicken mit Linien-Blinddruck auf dem Deckel angenommen. Unter Halbfranzband ist Chagrin- oder Bockleder-Rücken mit erhabenen Bünden und einfacher, sauberer Vergoldung verstanden. Feine Vorsätze werden extra berechnet, ebenso erfolgt eine entsprechende Preiserhöhung für zerrissene Bücher, je nach der dafür verwendeten Zeit. — Von den in der Schweiz herausgegebenen Tarifen ist dies derjenige, der wohl am längsten und allgemeinsten in Gebrauch stand, weshalb er auch für die Bindearbeit der Schweizer. Landesbibliothek (von 1896 an) als gültig anerkannt wurde. Die Buchbinder haben sich zwar oft beklagt, daß die Preissätze durchschnittlich zu niedrig seien, namentlich für die ersten 50 Bogen. Berechtigte Mehrforderungen sind daher von Seiten der Bibliotheksverwaltung gewöhnlich gutgeheißen worden. Der Fehler liegt an den niedrigen Grundansätzen und am Mangel einer richtigen Entwicklung derselben. Vergleicht man z. B. bei Folio die Preise von 10 und von 100 Bogen, so zeigt es sich, dass sich dieselben mehr als verdoppeln, ja sogar verdreifachen. Ein solches Verhältnis kann hier aber unmöglich richtig sein, da im Grundansatz bedeutende Materialkosten zu verrechnen sind. - Die Preiserhöhungen von 10 zu 10 Bogen sind auch hier wieder sehr ungleichmäßig, wenigstens in einzelnen Fällen. - Der Tarif schreibt nur eine einfache Vergoldung für Halbfranz vor, also darf man schließen, für Halbleinwand brauche sie erst recht einfach zu sein. Umsomehr ist man überrascht, dass für eine solche sehr einfache Vergoldung (Halbleinwand, 100 Bogen folio) 1.45 Fr. berechnet wird. – Dank seiner übersichtlichen Darstellung und praktischen Handhabung sowie der Ausführlichkeit der Preissätze ist dieser Tarif für die späteren deutsehschweizerischen Preisverzeichnisse vorbildlich geworden.

5. Preisverzeichnis für Buchbinderarbeiten. Zusammengestellt und herausgegeben vom Verein der Buchbindermeister der Stadt Schaffhausen, 1896. Die Ausführungsbestimmungen beschränken sich wörtlich genau auf dieselben Angaben, die schon im vorhergehenden Tarife gemacht wurden. Die Preise sind durchweg so niedrig gestellt, das es fast unbegreiflich ist, wie der Buchbinder selbst bei etwas günstigeren Lebensverhältnissen, wie dies für Schaffhausen zutreffen mag, bei diesen Preisen sein Auskommen finden kann. Auffällig ist folgendes Verhältnis: ein Halbleinwandband kostet (20 cm hoch und 10 Bogen stark) 50 cts. Mit Goldtitel kommt er auf 1 Fr. Wenn man nun bedenkt, dafs das Binden eines solchen Bandes mindestens das Doppelte der Zeit erfordert, die für den Titeldruck notwendig ist, so läßt sich ein solcher Ansatz schwer erklären. Die Tatsache, daß die Arbeitszeit des Vergolders höher eingeschätzt werden muß als diejenige des Bindens, genügt nicht dies verständlich zu machen. - Eine große Inkonsequenz ergibt sich aus der Vergleichung der Bücherhöhen, nach denen tarifiert wird, und dem l'reisaustieg nach Formaten. Erstere betragen: 20 cm, 24 cm, 27,5 cm, 32 cm und 40 cm. Vergleichen wir hierzu die Preise des Halblederbandes mit Titel (10 Bogen stark), die folgenderweise berechnet werden: 1.20 Fr., 1.30 Fr., 1.70 Fr., 1.80 Fr. and 2.90 Fr., so haben wir folgendes Mifsverhältnis: für einen Unterschied von 3½ cm Buchhöhe wird das eine Mal 40 cts. berechnet, währenddem das andere Mal für einen Höhenunterschied von 41,2 cm nur eine Preiserhöhung von 10 cts.

eintritt.

6. Der im Jahre 1897 von den Neuenburger Buchbindermeistern herausgegebene Tarif ist nicht ausführlich genug und dazu noch lückenhaft. Die Preise für Halbfranz werden zum Teil nur approximativ angegeben (in der beigegebenen Tab. III sind jeweilen nur die höheren Preise vermerkt worden). Sie werden auch nicht, wie gewöhnlich, von 10 zu 10 Bogen bestimmt, sondern von 20-30, 30-50, 50-80 und 80-100 Bogen. Im Gegensatz zu dem bei den Zürcher Tarifen von 1889 und 1895 gerügten Uebelstand, wo die Grundpreise der diversen Formate durchweg zu niedrig angesetzt sind, sind sie hier nun umgekehrt an vielen Stellen zu hoch geraten. Ueber die Ausführung wird nichts bemerkt. Tarifert wird nach folgenden Buchhöhen: 18 cm, 21 cm, 24 cm, 25 cm, 32 cm und 40 cm. Am Schlusse verpflichten sich die Herausgeber durch Unterschrift und auf Ehrenwort nicht unter dem verein-

barten Tarif zu arbeiten.

7. Preisverzeichnis für Buchbinderarbeiten aufgestellt von der Berliner Buchbinder-Innung 1889, abgedruckt im Leoschen Buchbinder-Kalender für das Jahr 1897. Sehr interessant ist es, was im Vorwort über das Verhältnis zwischen Großstadt und kleineren Plätzen mit Bezug auf die Buchbindertarife gesagt wird. Es heißt darüber wörtlich: Erstere bietet dem Gewerbetreibenden die Vorzüge vorteilhaften Einkaufs von Materialien, stabilen Geschäftes, Auswahl an Arbeitskräften, kurz alle die Erleichterungen des größeren Geschäftsbetriebs, welchen freilich auch die Schattenseiten hoher Lokalmiete und Steuern gegenüber stehen. Dagegen ist in der Provinzialstadt das Leben billiger, das Geschäft aber kleiner und Arbeitsteilung usw. nicht durchführbar. Beide werden sich die Wagschale halten und wir sind auf Grund dieser Beobachtungen zu der Ansicht gelangt, dass ohne weit fehl zu gehen ein Tarif auf alle Fälle anwendbar ist. - Die Berechnung erfolgt auf Grund der üblichen Formate: Duodez, Kleinoktav, Mitteloktav usw. bis Grofsfolio (11 an der Zahl), denen ganz regellos aufsteigende Längen- und Breitendimensionen entsprechen. Duodez beträgt 10'13 cm und Großfolio 32/45 cm. Trotz umsichtiger Ausarbeitung vermisst man auch hier ein einheitliches Prinzip in der Preisaufstellung. Nur der Preisaufstieg nach der Bogenzahl ist einheitlich reguliert und zwar wächst er zunehmend vom einfacheren zum besseren Einband fortschreitend und ebenso nach Oktav, Quart und Folio. Von Format zu Format läßt sich dagegen keine einheitliche Systematik des Preisaufstieges erkennen und da, wo noch eine gewisse Regelmäßigkeit zu konstatieren ist (z. B. beim Halbfranzband), ist sie nicht richtig, weil doch die Differenzen zwischen kleineren Formaten niedriger angesetzt werden müssen als zwischen größeren Formaten ein und derselben Einbandart, was hier nicht der Fall ist. Einen wirklichen Uebelstand bilden die vielen Lücken; man ist fast versucht, diese mit einer gewissen Unzulänglichkeit des Systems in Verbindung zu bringen. Das Preisverzeichnis ist an und für sich schon auf die allernotwendigsten Angaben beschränkt, da nur die Preise von 20-60 Bogen mit je 10 Bogen Unterschied figurieren, umsomehr muß es unangenehm auffallen, wenn dann noch die Hälfte derselben fehlt. Angaben über Ausführung der Bände sowie Qualität des Materials fehlen gänzlich. - Die Preise für Goldtitel sind entschieden zu niedrig. Sämtliche Preise sind auf der beigegebenen Tabelle in Franken an-

gegeben.

8. Das Preisverzeichnis, herausgegeben vom Verein der Buchbindermeister des Kantons Thurgau, ist um kein Haar besser als dasjenige von Schaffhausen. Die Preise der beiden stimmen übrigens so auffallend miteinander überein, daß man fast behaupten müchte, der Thurgauer Tarif sei einfach ein Neudruck des Schaffhauser Tarifes. Was dort gesagt

wurde, gilt also auch hier.

 Tarif de reliure. Élaboré par la Chambre syndicale des Patrons relieurs et Fabricants de registres du Canton de Genève, 1899. Die Grundlage XXII. 2.

der Tarifierung bilden einerseits die üblichen französischen Buchformate von 18 11.5 bis 41 30 cm (9 an der Zahl) und anderseits die Buchdicke nach Centimetern gemessen. Ob dieses letztere Verfahren der Bogenzählung vorzuziehen sei, ist sehr zu bezweifeln in Anbetracht der verschiedenen Papierdicken. So stehen mir z. B. Bände zur Verfügung, bei denen 20 Bogen (= 320 Seiten) nur 1 cm ausmachen, während sie bei anderen 3 cm messen. Dies genügt um zu zeigen, daß diese Berechnungsweise nicht die nötige Sicherheit bietet. Gesetzt ein Band bestehe nur aus halben Bogen, so wird sie erst recht problematisch. Die einzig sichere Basis tür die Preisbestimmung wird daher vor wie nach das Format und die Bogenzahl bleiben. — Von ganz außergewöhnlicher Höhe sind die Preissätze von 10 bis 40 Bogen; keiner der hier zur Besprechung gelangten Tarife erreicht hierin diese Höhe. Dies kommt daher, das die Preissteigerung nach Formaten sehr hoch berechnet wurde, währendem diejenige nach Bogenzahl resp. Buchdicke eher zu niedrig angesetzt ist. Eine Ausnahme hiervon macht nur der Halbfranzband in den größeren Formaten, wo der Preisaufstieg bei jedem Centimeter Zunahme der Buchdicke wachsend fortschreitet von 50 - 80 cts., was viel zu unverhältnismäßig ist. Auch die Anfangssätze sind ziemlich hoch; es muß indessen zugegeben werden, daß dafür die Goldtitel sehr mäfsig berechnet sind. Bedingungen über die Ausführung der Bände und Qualität des Materials werden keine gestellt.

10. Allgemeiner Tarif für Buchbinderarbeiten. Hrsg. vom Buchbindermeister-Verein Solothurn. Neue umgearbeitete Auflage 1900. Derselbe teilt auch die Mängel und Schwächen des Zürcher Tarifs von 1895, mit dessen Preissätzen er am meisten übereinstimmt. Im übrigen verrät er eine fleißige Arbeit. Ganz besonders ist auch die Ausführlichkeit und die gediegene äußere Ausstattung lobend hervorzuheben. Die Berechnung erfolgt nach Formathöhen, nämlich: 14½ cm, 18 cm, 21½ cm, 24 cm, 26½ cm, 28½ cm, 32½ cm, 38½ cm und 42½ cm. Im Gegensatz zum Zürcher Tarif 1895 treten noch 4 Abstufungen hinzu, was bewirkt, daßs die Preise hier durchschnittlich etwas billiger ausfallen als bei jenem. — Als unrichtig nuß das Verhältnis von Hableinwand zu Halbleder angesehen werden. Vom 1. bis zum 4. Format (10–70 Bogen) wird der Unterschied nur zu je 20 cts. berechnet. Da die 20 cts. kaum hinreichen die Auslagen an Leder zu decken, so frägt man sich umsonst, wie denn die Mehrarbeit, die ein Halblederband verursacht, vergütet werden soll.

- Die Ausführungsbestimmungen sind ungenügend.

11. Preisverzeichnis für Buchbinderarbeiten. Aufgestellt von der BuchbinderInnung (Zwangs-Innung) zu Dresden, 1900. Die Grundlage der Preisbestimmung bildet die althergebrachte Berechnung nach den Formaten:
Klein-, Mittel-, Groß-, und Lexikonoktav, Klein-, Mittel-, und Großquart
und Klein-, Mittel- und Großfolio. Besondere Ausführungsbestimmungen
existieren nicht. Wie beim Berliner Tarif werden auch hier die Preise
nur von 20-60 Bogen mit je 10 Bogen Differenz aufgeführt. Eine
größere Ausführlichkeit der Angaben wäre sehr wünschensswert. — Mit
welcher Gewissenhaftigkeit die Dresdner bei der Ausarbeitung vorgegangen sind, wird am besten durch folgenden Passus des Einführungswortes illustriert: "Diese 4. Auflage (die 1. Aufl. ersehien 1872) ist eine
vollständige Neubearbeitung, welche in mehrjähriger Arbeit von einem
Ausschusse derart aus- und durchgeführt wurde, daß zu jeder PreisGrundbestimmung auch andere dem Ausschusse nicht angehörende Berufsgenossen herangezogen wurden, so daß wir wohl sagen können:
Das Preisverzeichnis ist aus dem Wissen fast aller unserer Meister geschöpft! Höhere Preise zu berechnen, ist jedenfalls dem Meister nicht
zu verwehren, dagegen dürfte er bei einem Unterbieten der hier aufgezeichneten Preise wohl nur notdürftig seinen Lebensunterhalt erschwingen". Trotz aller Anerkennung möchte ich indessen auf einige
Ungleichmäßigkeiten hinweisen. Es betrifft dies hauptsächlich den

außerordentlichen Preisaufstieg der Grundansätze von Oktav zu Folio bei Halbleder und Halbfranz im Vergleich zu demjenigen bei Halbleinwand und steifer Broschur. Die Preiserhöhungen dieser letzteren zwei Einbandarten werden gerade um das zu wenig eingeschätzt, was bei den ersteren ein ebenso großes Zuviel bedeutet. Auch die Preissteigerung nach Bogenzahl ist bei den steifen Broschüren zu gering veranschlagt. — Für Goldtitel bis zu vier Zeilen werden durchschnittlich 30 Pfennige verlangt, wozu in einer allgemeinen Bemerkung gesagt wird, dals jede weitere Zeile mit 10 Pfennig zu berechnen sei. Durch diesen Zusatz wird eine gewisse Inkonsequenz offenbar, denn damit wird doch zugegeben, daß eigentlich jede der vier ersten Zeilen schon zu 10 Pfennig hätte berechnet werden sollen. Das Drucken der Bund-

fileten wäre dann immer noch nicht inbegriffen.

2. Tarif für Buchbinderarbeiten. Für die Schweiz zusammengestellt und herausgegeben vom Zürcher Buchbindermeister-Verein, 1902. Was praktische Anordnung, Ausführlichkeit der Angaben sowie geschmackvolle und gediegene Ausstattung anbelangt, wird dieser Tarif von keinem anderen der mir bekannten Tarife erreicht. Zugleich mag aber auch bemerkt werden, daß derselbe, durchschnittlich gerechnet, alle übrigen in der Höhe der Preissätze übertrifft. Das Genfer und das Dresdner Preisverzeichnis sind wohl in wenigen Grundpreisen höher, das fällt aber nicht in Betracht, da nach einer gewissen Bogenzahl der neue Zürcher Tarif die meisten dieser Preise überholt. Derselbe ist Großoktav und enthält 48 Seiten, von denen die ersten 31 Seiten die Preistabellen und der Rest die Inserate umfassen. Einleitend werden hier zum ersten Male über jede der vorkommenden Einbandarten etwas detailliertere Ausführungsbestimmungen gegeben, sie sind aber trotzdem noch zu ungenügend. Im übrigen decken sie sich mit den allgemein darüber herrschenden Anschauungen.

Die fünf Formathöhen der früheren Auflage (Zürich 1895) sind um drei vermehrt worden, so daß nun folgende Höhenmaxima bestehen: 18 cm, 21½ cm, 24 cm, 26½ cm, 25½ cm, 32½ cm, 38½ cm und 42½ cm. Wenn anläßlich der Besprechung der 95 er Auflage gesagt wurde, die Preisanfschläge nach Formaten seien zu gering, so muß nun zugestanden werden, daß diesmal umgekehrt des Guten zu viel geschehen ist. Der Tarif hat in dieser Beziehung eine so gründliche Berichtigung erfahren, daß die wenigsten Buchbinder es z. B. wagen, den Halbfranzband so zu berechnen wie er notiert ist. Ein Hanptfehler, der sich sehon bei allen anderen Tarifen wiederholte, ist der, daß die Preiserhöhungen nach Formaten nicht progressiv zunehmen. So bleiben z. B. die Preisdifferenzen zwischen den ersten fünf Formaten des Halbleinwandbandes stets die gleichen, nämlich 20 cts., währendem sich diese Differenzen doch im geraden Verhältnis zum Format (also 1:2:3 usw.) entwickeln sollten.

— Die Preiszunahme nach Bogen weist auch bei dieser neuen Auflage

viele Unregelmäßigkeiten auf.

Für die Berechnung der Rückenvergoldung besteht unter anderem auch eine besondere Tabelle, der zur besseren Veranschaulichung eine Reproduktion von sieben verschieden vergoldeten Rücken beigegeben ist. Aus dieser Tabelle geht hervor, dais von Oktav bis Folio (je von 30—150 Bogen steigend) die Vergoldung von 80 cts. bis 1.70 Fr. stets zunimmt und zwar bei sehr einfacher Ausführung wie z. B. vier Bundfileten und drei Schriftzeilen oder zwei Bundfileten, ein Zierstempel und ein dreizeiliger Titel. Hierzu treten noch folgende Preiserhöhungen: für jede weitere Filete 5 cts. und für jede weitere Schriftzeile 10—12½ cts. Wenn man nun bedenkt, daß am anderen Ende der kleinen Schweiz für dieselbe Arbeit nur 30—80 cts. berechnet wird, so muß man zu dem Schlusse gelangen, daß diese Preise einfach übertrieben sind. Von Vergleichungen mit deutschen Ansätzen, die höchstens 25—60 cts. betragen, gar nicht zu reden, obwohl meines Wissens die Vergolder in

der Schweiz wie in Deutschland gleich honoriert werden. Ich bin der Ansicht, das gerade diese hohen Titelpreise sehr störend auf die richtige Proportion der übrigen Preissätze einwirken und deshalb die uneingeschränkte Anwendung dieses Tarifes sehr beeinträchtigen, wenn nicht verunmöglichen.

13. Tarif für Buchbinder- und Kartonnagenarbeiten ausgearbeitet von der Innung der Buchbinder und verwandter Geschäftszweige in Nürnberg, gewidmet von E. Junghändel, Nürnberg. Es handelt sich hier nicht um den Originaltarif der Nürnberger, sondern bloß um einen Abdruck desselben, dem die Firma Junghändel in ihrem Warenpreisverzeichnis Raum gegeben hat. Die sämtlichen Preise für Einzeleinbände sind hier auf etwas mehr als eine halbe Oktavseite zusammengedrängt; es läfst sich deshalb kaum noch von einem Tarif im gewöhnlichen Sinne reden. Da auch die Ausarbeitung nichts Neues bietet, so kann von einer Besprechungen die in der Tabelle angeführten Zahlen einiges Interesse beanspruchen. Junghändel hat sein Verzeichnis im Juli 1903 herausgegeben; ob die Ausarbeitung des Tarifes mit diesem Datum zusammenfällt, weiß ich nicht.

Nachträglich soll hier noch erwähnt werden, daß die meisten der besprochenen Tarife unter dem Titel "Zeitschriften" noch ganze Serien von bekannteren Zeitschriften und sonst viel gelesenen Werken in gesonderten Tabellen aufführen. Warum das geschieht, ist nicht recht einzusehen. Differieren die in diesen letzteren Tabellen vorgemerkten Preise von denen der Haupttabellen — was öfter vorkommt , so richtet sich das System der Rechnungsweise selbst als ein unzulängliches. Geschieht es aber um beim Preismachen etwas Zeit zu ersparen, so muß hiergegen eingewendet werden, daß dies eine verwerfliche Art der Preisermittlung bedeutet, denn Veränderungen, seien dieselben im Format, in der Bogen- oder Bilderzahl usw., kommen gerade bei Zeitschriften sehr oft vor und werden auf diese Weise leicht übersehen. Ein seriöses Geschäft sollte sich überhaupt die Zeit für das genaue "Preismachen" nie reuen lassen, denn diese Arbeit bezahlt sich reichlich und in der verschiedensten Weise zurück.

In ähnlicher Weise wird mit den Notenbüchern (Musikeinbänden) verfahren. Den meisten Tarifen sind für deren Berechnung besondere Tabellen beigegeben. Zugegeben, daß solche Einbände oft nach der Seitenanzahl tarifiert werden müssen, so liegt für die letztere Maßnahme kein genügender Grund vor. Sind die Bände in quarto, so ist die Summe der Seiten einfach durch acht zu dividieren um die Bogenzahl zu erhalten; noch einfacher wäre es, wenn man in den Tabellen neben die Bogenzahlen auch die denselben entsprechenden Seitenzahlen setzen würde. Da die Herstellung der Musikbände sich etwas einfacher gestaltet als die der gewöhnlichen Bände, so ist von den Preisen dieser letzteren ein gewisses Prozent in Abzug zu bringen. Hier weichen nun die verschiedenen Tarife wiederum ganz merkwürdig von einander ab. So taxiert z. B. der eine dieselben höher, ein anderer niedriger und ein dritter (ganz besonders schlau) abwechselnd bald höher, bald niedriger als die denselben entsprechenden gewöhnlichen Einbände. Und doch ist die Sache im Grunde einfach: der Musikband wird nicht abgeprefst und verursacht deshalb in verschiedener Hinsicht weniger Arbeit als ein gewöhnlicher Einband, dagegen muß er auf Leinenband durchausgeheftet werden, was umgekehrt wieder eine Mehrarbeit bedeutet, immerhin eine zu geringe als daß daße ich Ansgleich des Mehr und des Weniger zu erwarten wäre. Folglich wird man nicht weit fehl gehen, wenn man den Musikband (ohne Titel) so berechnet wie den gewöhnlichen Einzeleinband (ohne Titel) unter Abzug von 10 %.

Zur Tarifierung gelangen stets die gleichen Einbandarten, nämlich: Steife Broschur, Pappband, Halbleinwand, Ganzleinwand, in Decke, Halbleder, Halbfranz und fein Halbfranz. Mit Ausnahme des Tarifs von 1876 wird der Pappband dem Halbleinwandband immer als gleichwertig im Preis gegenübergestellt; einzelne werten auch Ganzleinwand und Halbleder gleich, was aber nicht ganz richtig ist.

Als Ergebnis der Kritik der obigen dreizehn Tarife lassen sich nun zunächst folgende Tatsachen feststellen: 1. Es fehlt überall an präzisen Angaben über die Art der technischen Ausführung sowie über die Qualität des Materials. — 2. Eine einheitliche Systematik des Preisaufstiegs ist nirgends erkennbar und zwar weder in Bezug auf Format noch Bogenzahl. (Eine teilweise Ausnahme macht nur der Berliner Tarif.) — 3. Die Preise steigen nicht nach regelmäßig wachsenden Formaten. — 4. In den wenigsten Fällen ist das Verhältnis der diversen Einbandarten richtig proportioniert und gleichmäßig durchgeführt. — 5. Kein einziger Tarif gibt Aufschluß über die Art der Ausarbeitung, wie die Preissätze aufgefunden wurden, welche Meinungen dabei ausschlaggebend waren usw. Für die Entwicklung der Tarife wäre dies sicherlich von Vorteil gewesen, da dadurch jedem die Möglichkeit gegeben worden wäre die betreffenden Aufstellungen auf ihre Richtigkeit nachzuprüfen.

Setzen wir diese negativen Ergebnisse in positive Forderungen um, so ist damit die Grundlage für ein modernes, allgemein brauchbares Tarifsystem geschaffen. Aus dem Gesamten der bisherigen Untersuchungen lässt sich sodann auch die allgemeine Methode der Preisbestimmung ableiten. Mit anderen Worten: man darf bei der Ausarbeitung eines Tarifes nicht zu theoretisch vorgehen, sich nicht in zuweitgehende Spezialisierungen und Rappenspaltereien verlieren oder zu problematische Durchschnittssätze (wie Engel) aufstellen; man darf sich aber umgekehrt auch nicht ausschließlich an praktische Versuche halten, wie dies der Fachmann gewöhnlich tut, denn eine Hauptaufgabe bei solchen Arbeiten besteht eben darin, die Gesetze der Preisveränderungen genau zu ermitteln. Diese lassen sich aber kaum auf rein praktischem Wege bestimmen. Bloße Experimente führen, wenn sie nicht mit der nötigen Umsicht angestellt werden, leicht zu unrichtigen Verallgemeinerungen.

Als Ausgangspunkt des zu entwickelnden Systems nehme ich folgende Durchschnittsverhältnisse an: mittelgroßer Buchbindereibetrieb (d. h. 1 Meister, 2—4 Arbeiter, 1—2 weibliche Hilfskräfte, 1 Lehrling und ca. 6 Maschinen nebst sonstiger guter Einrichtung), mäßige Konkurrenz und vorherrschende Sortimentsarbeit bei tadelloser Ausführung. Arbeitslohn: Fr. 4.20 bis 4.50 bei zehnstündiger Arbeitszeit. — Im weiteren wird es sich nun darum handeln, die hauptsächlichsten Einbandarten nach Ausführung und zu verwendendem Material genau zu bestimmen, da ein Tarif nur dann eine allgemeinere Bedeutung haben kann, wenn sich dessen Werte auf deutlich umschriebene Arbeitserzeugnisse beziehen. Die Aufstellung detaillierter Preissätze für die 4 Haupteinbände wird für unseren Zweck genügen: andere Einbände werden daher nur prozentual angegeben werden. Fein Halbfranz fällt ganz außer Betracht, weil meines Erachtens hier zu sehr die Qualität der Arbeit in Frage kommt.

Die im beigegebenen Tarif (Tab. IV) aufgeführten Preise stützen sich demnach auf folgende Bindepraxis:

Steif broschiert: Doppelte Vorsätze. Heftung: auf 3-4 Bünde auf- und abheften. Nicht abpressen. Deckel am Vorderschnitt mit kleiner Kante; oben und unten mit dem Buch selbst beschnitten. Der Leinwandrücken wird direkt auf den Buchrücken geklebt. Deckel mit Maser- oder Marmorpapierüberzug: vordere Kante eingeschlagen. Weißes, event. schwarz bedrucktes Schild auf dem Rücken. — Material: Guter grauer Karton.

Die steife Broschur ist der einfachste und zugleich auch der billigste Einband. Ihr äußerer Eindruck ist nicht gerade gefällig, weshalb sie im allgemeinen wenig beliebt ist. Nichtsdestoweniger leistet dieser Einband in gewissen Fällen recht gute Dienste. So ist er namentlich den Bibliotheken für dünne (bis 11, cm Dicke), wenig gelesene Bücher sehr zu empfehlen, die die Kosten eines richtigen Einbandes nicht lohnen und doch andererseits nicht broschiert aufbewahrt werden dürfen. Diesbezügliche Erfahrungen in der Schweizerischen Landesbibliothek bestätigen diese Ansicht. Dünnere Bände sehen steif broschiert übrigens ganz gut aus, besonders wenn sie mit einem sauber gedruckten Schwarztitel versehen sind. Die steife Broschur ist dauerhafter als oft zu behaupten versucht wird: den Bibliotheken, deren Budget knapp bemessen sind, darf ihre Einführung daher ohne weiteres angeraten werden, allerdings nur im obigen beschränkten Sinne. Damit können merkliche Ersparnisse erzielt werden. -- Auch für das Binden der Zeitungen passt dieser Einband, weil hierbei das Buch nicht nur auf den Deckelkanten steht, sondern auch auf dem Schnitt. An Stelle der gewöhnlichen Heftung tritt bei Zeitungseinbänden der Billigkeit halber die Vertikalheftung oder auch die Kautschukheftung.

Die Kosten der steifen Broschur lassen sich um einige Prozent reduzieren, wenn folgende Vereinfachungen vorgenommen werden: einfache Vorsätze; Heftung auf 2—3 Bünde: das Buch ringsum mit dem Deckel beschnitten und auf den Seiten kein Ueberzug. Material: Holzpappe. Hiervon möchte ich aber dringend abraten.

Halbleinband: Doppelte Vorsätze mit Leinwandfälzen verstärkt. Heftung: auf 3—4 Bünde auf- und abheften. Schwach abgepreßt. Gebrochener Rücken mit englischer (event. wasserfester) Leinwand überzogen: die Deckel mit vorspringenden Kanten, Marmor- oder Gustavmarmor-Ueberzug und Leinwandecken. Auf dem Rücken einige blinde oder auch goldene Linien mit Titel bis zu vier Zeilen. — Material: guter grauer Karton: englische Leinwand à 1.10 Fr. pro Meter.

Bei mäßiger Benutzung eines Buches genügt dieser relativ billige Einband vollkommen: für den steten Gebrauch sowie für dickere Bände (über 5 cm) eignet er sich allerdings nicht mehr. In der französischen Schweiz versteht man es ausgezeichnet bei etwas verändertem Ueberzugsmaterial (Percaline) und gut gewählten Farbenzusammenstellungen die hübschesten Liebhaberbände in Halbleinwandart herzustellen.

Auch der Halbleinwandband läßt sich einfacher und billiger als in oben angedeuteter Weise anfertigen, indem man die Vorsätze nicht verstärkt, den Band nicht abpreßt, die Buchdecke separat erstellt und den Buchblock einfach in dieselbe einhängt, wie es bei der Partienarbeit der Fall ist. Auf den Rücken wird in diesem Falle dann nur ein weißes Schild geklebt. — Außer diesen zwei skizzierten Methoden sind noch andere Varianten möglich, die auf eine Kürzung der Arbeit hinzielen. Es hat aber keinen Zweck, hierauf näher einzugehen. Ich wollte dem Nichteingeweihten damit nur zeigen, wie verschieden gebunden werden kann und woher die oft so unerklärlichen Preisunterschiede stammen bezw. wie sie sich begründen.

Pappbände (oder auch Kartonbände) werden wie Halbleinwandbände ausgeführt, mit Ausnahme des Rückens, der — statt mit Leinwand — nur mit Papier überzogen wird. Am bekanntesten ist wohl der Ueberzug mit Schieferpapier und weißem Schild auf dem Rücken. Oft wird ein farbiges Schild mit Golddruck angebracht.

Da es nur ein dünner Karton und ein gewöhnliches Ueberzugspapier ist, was beim Pappband Rücken und Deckel zusammenhält, so ist es auch nicht verwunderlich, dass die meisten dieser Einbände oben am Rücken, wo sie beim Herausnehmen aus den Bücherreihen angefalst werden, nach kurzem Gebrauch defekt sind. Erwägt man hiezu noch den Umstand, dass - wie wir oben gesehen haben - der Pappband gleich berechnet wird wie Halbleinwand, so kann man betreffs der Unvorteilhaftigkeit dieses Einbandes nicht lange im Zweifel sein. Derselbe stammt aus dem 18. Jahrhundert, einer Zeit, wo man die Buchbinderleinwand noch nicht kannte. Damals mag er seine Berechtigung gehabt haben, umsomehr als die Pappe früher bedeutend zäher fabriziert wurde. Heutzutage muß es aber als eine Unkenntnis der Tatsachen bezeichnet werden, wenn z. B. eine Bibliotheksverwaltung aus Sparsamkeitsgründen ihre Bücher in Pappe herstellen läst. Sehr unlogisch handelt der Buchbinder, wenn er die Kartonbände an den Kapitalen mit Pergament verstärkt. Infolge des dadurch verursachten Zeitverlustes kommt dieser Band mindestens ebenso teuer zu stehen als der Halbleinwandband, was ja gerade vermieden werden soll. Der Umstand, dass der Buchbinder dennoch einen billigeren Preis ansetzt, beweist gar nichts gegen diese Tatsache. Eine ähnliche Torheit ist es, wenn solche Einbände mit allerlei Golddruck verziert werden, als ob es Halbfranzbände wären.

Ganzleinwand. Wie bei Halbleinwand nur der Rücken mit Leinwand überzogen wird, so wird bei dieser Einbandart der ganze Band damit überzogen. Als Vorsätze werden gewöhnlich sogenannte Walzendruckpapiere verwendet und die beiden Rückenenden mit farbigen Kapitalbändehen verziert. Soll die Buchdecke mit einer Blind- oder Goldpressung versehen werden, so wird dieselbe separat angefertigt werden müssen, im andern Falle ist sie am Buche selbst zu formen, was vorzuziehen ist. Deckenpressungen sind extra zu berechnen. — Material wie bei Halbleinwand.

"In Decke" nennt man diejenigen Einbände, zu welchen eine vom Verleger in Handel gebrachte (sogen. Original-) Decke geliefert wird. Dem Buchbinder fällt in diesem Falle nur das Binden des Buchblocks und dessen "Einhängen" in die Decke zu. Als Vorsätze wählt man auch hier gewöhnlich gemusterte Papiere und verstärkt sie mit Leinwandfälzen.

Halbleder: Doppelte weiße Vorsätze mit Leinwandfälzen verstärkt. Heftung: auf 3—4 Bünde (Schnüre) auf- und abheften. Rücken aus ungespaltenem, glattem Schafleder. Die Deckel auf der inneren Seite mit Papier gefüttert als Schutz gegen das Werfen; auf französische Art (mit durchzogenen Bünden) angesetzt und mit Gustavmarmor überzogen. Pergamentecken. Kapitalschnüre. Zweimal überklebt. Rückenvergoldung: 4—8 Goldlinien und ca. 1—4 Schriftzeilen. — Material: gefärbtes Lohgarleder à 5.50 Fr. das Fell (Größe ca. 80 75 cm) oder englisch Basane à 6 Fr. das Fell (Größe ca. 70/65 cm). Die Mehrkosten des Basans werden durch dessen müheloses Vergolden reichlich aufgewogen. Die Deckel müssen genügend dick sein und gut satiniert.

Für dickere Bände (ungefähr 50 und mehr Bogen), die dauerhaft und doch einfach gebunden werden sollen, ist Halbleder die einzig richtige Bindeart. Nebst der Solidität bietet dieser Einband auch die Vorzüge eines gefälligen Aeußeren und relativer Billigkeit, welche Eigenschaften ihn denn auch zum eigentlichen Bibliothekseinband stempeln. - Der Halblederband weist viele Varianten auf. Der Wert derselben wird namentlich durch zwei Faktoren bestimmt: die Qualität des Materials und durch die innere Beschaffenheit bezw. die Art der Verbindung von Buch und Deckel. Ob die Deckel eines Halblederbandes nach Halbleinwandart angesetzt sind, kann der Laie daran erkennen, daß die Bundschnüre auf der inneren Seite der Buchdeckel aufgeklebt sind und daß der Falz sehr niedrig ist. Die Kenntnis dieser Unterschiede ist sehr wichtig, denn sie sind dafür maßgebend, ob ein Band als Halbleder oder als Halbleinwand einzuschätzen ist. Sehr oft werden Einbände als Halbleder ausgegeben, die im Grunde nichts weiter sind als schlecht gebundene Halbleinwandbände mit einem nichtsnutzigen Lederrücken. Man erinnere sich der gewöhnlichen Leihbibliothekseinbände. Dieselben müssen aber auch meistens zu wahren Schundpreisen geliefert werden. -- Mit Rücksicht auf das Verschiefsen der Farben sind beim Leder namentlich die dunklen und roten vorzuziehen Ferner ist das Beizen möglichst zu unterlassen, da dasselbe das Leder brüchig macht.

Halbfranz (einfach): Bunte und weiße Vorsätze mit Leinwandfälzen verstärkt. Heftung: auf 3—4 Bünde auf- und abheften. Die Deckel mit Papier gefüttert (gegen das Werfen) und auf tiefen Falz angesetzt, bei Vorzug der französischen Methode. Seidene Kapitalbändehen; zweimal überklebt. Die Ecken mit Pergament verstärkt und die Seiten mit einem guten Gustavmarmor oder ähnlichem überzogen. Der Rücken aus Bocksaffian oder gutem Bockleder mit erhöhten Bünden

(sog. Nerven) und eine einfache aber exakte Vergoldung (ungefähr wie bei Halbleder). — Material: Grauer gut gewalzter Karton. Bockleder à 4.70 Fr. das Fell (Größe ca. 60/65 cm) oder Bocksaffian à 6.50 Fr. das Fell (Größe ca. 70/60 cm).

Von Halbleder unterscheidet sich Halbfranz demnach durch Beigabe von bunten Vorsätzen, besseres Leder, Nerven und etwas sorgfältigere Ausführung.¹) Der Halbfranzband ist elegant und zugleich sehr dauerhaft; für wertvollere Bücher, neben Ganzleder, jedenfalls der gediegenste Einband. Versieht man denselben mit großen Lederecken und einem roten Schnitt, so nennt man ihn: elegant Halbfranzband. Auch die Halbfranzmethode wird oft in einer allen Regeln zuwiderlaufenden Weise ausgeführt, indem die Verbindung des Buches mit der Decke nicht solider hergestellt wird als bei Halbleinwand, abgesehen von allen anderen Varianten.

Für sämtliche hier besprochene Einbandarten haben außerdem folgende allgemeine Vorschriften Gültigkeit: a) der erste und letzte Bogen eines Buches wird aus ästhetischen Gründen nicht eingesägt, b) die vierte Buntschnur kommt erst bei Folio hinzu, c) alle ersten und letzten Bogen, sowie diejenigen, die Tafeln enthalten, werden durchausgeheftet, d) die Schnitte werden nur gesprengt.

Aus obiger Skizzierung der Einbandarten geht zur Genüge hervor, wie notwendig es ist, dass die Arbeit, auf die sich ein Tarif bezieht, genau festgesetzt sei. Da hierdurch eine große Unsicherheit beim Tarifieren vermieden wird, so ist es um so unbegreiflicher, dass keiner von den kritisierten Tarifen diesbezügliche Normen aufstellt. Außer der Methode gibt es aber noch einen anderen Faktor, der auf die Preisberechnung von großem Einflus ist und oft allein die erheblichen Preisdifferenzen für ein und dasselbe Buch zu motivieren vermag: die Qualität der Arbeit. Ist es doch selbstverständlich, dass im allgemeinen einer Arbeit, je nach dem Grade ihrer Vollkommenheit, auch ein diesbezügliches Minus oder Plus an Arbeitszeit, eventuell auch an Arbeitslohn entspricht. Für die Preisansetzung ist dies sehr wichtig. Für die Beurteilung der Arbeit lassen sich nun allerdings nicht leicht Regeln aufstellen, so nötig dies auch wäre, da nur wenige einen Einband sachgemäß zu werten wissen. Gewisse Mängel werden zwar auch Leuten auffallen, die sonst in Buchbindersachen unerfahren sind. Ich erwähne z. B. das ungenaue Richten von Bildern, infolgedessen dieselben nach dem Schneiden disproportionierte Randverhältnisse aufweisen, oder unrichtiges Abpressen, was zur Folge hat, daß sich die Blätter nicht glatt auflegen, schiefes Beschneiden oder ungenügendes Ausschärfen des Leders, wodurch der Einband ein unfertiges, klobiges Aussehen bekommt, usw.

Hieraus ergibt sich mit erneuerter Deutlichkeit, dass eine so weit-

<sup>1)</sup> Der Begriff "Halbfranz" schließt immer einen vergoldeten Rücken ein: Halbfranz ohne Vergoldung gibt es nicht.

gehende Einzelrechnung und Differenzierung, wie sie bei Meidinger zutrifft, keinen praktischen Wert hat. Mit Bruchteilen von Pfennigen oder Rappen ist nicht zu tarifieren. Die Preissätze müssen sich auf Durchschnittsberechnungen gründen, die dem Umstand genügend Rechnung tragen, dass ein Arbeiter oft bedeutend langsamer, dafür auch viel exakter arbeitet. Eine mathematische Genauigkeit ist in dieser Materie von vornherein ausgeschlossen, weil hier hauptsächlich menschliche, nicht maschinelle Arbeitskraft in Betracht fällt. Dazu kommt ferner, daß ungerade Geldsummen in diesem Gewerbe übungsgemäß

immer auf 5, beziehungsweise 10 Rappen aufgerundet werden.

Eine grundsätzliche Forderung, die bei einem modernen Tarif absolut verwirklicht sein sollte, besteht darin, die Preiserhöhungen nach regelmässig wachsenden Buchhöhen eintreten zu lassen und nicht nach den bekannten Buchformaten: Duodez, Kleinoktav, Mitteloktav usw., die ganz ungleichmäßig aufsteigen. Diese in der Papierindustrie gebräuchlichen Formateinteilungen — die sich auf den gefalzten, un-beschnittenen Bogen gründen — stehen nicht in notwendiger Beziehung zu den Dimensionen der Buchdeckel und sind deshalb auch für das Prinzip der Preiserhöhungen irrelevant. In Wirklichkeit kommen vom Sedez. bis zum Folioformat und noch weiter alle überhaupt möglichen Buchgrößen in größter Abwechslung vor und verhältnismäßig selten stimmen diese letzteren mit den vorgeschriebenen Formaten genau überein. Von dieser Tatsache kann man sich in jeder größeren Bibliothek überzeugen. Eine große Inkonsequenz wird in gewissen Tarifen dadurch begangen, daß die kleineren Formate je um 2 bis 4 cm abgestuft werden, währenddem bei größeren Formaten die Zwischenstufen 6 bis 8 cm betragen. Es ergibt sich hieraus folgende sonderbare Logik: je kleiner die Arbeits- und Materialunterschiede, desto spezialisierter die Preise, je größer dagegen, desto unterschiedsloser die Preise.

Bei dem von mir ausgearbeiteten Tarif (Tab. IV) ist hierauf Rücksicht genommen. Die Differenz zwischen den neun aufgeführten Formathöhen beträgt immer 31 2 cm. Als Minimum der am meisten vorkommenden Buchhöhen ist etwas weniger als 14 cm und als Maximum ca. 42 cm angenommen worden. Es ist in des Buchbinders eigenstem Interesse die Bücher möglichst wenig zu beschneiden, da er dadurch oft instand gesetzt wird vorteilhaftere Preissätze in Anwendung zu bringen. Bei gewöhnlichen Formatverhältnissen ist es unpraktisch auch das Breitenmaß der Bände bei der Preisberechnung in Anschlag zu bringen. Das Mehr im einen Falle wird sich mit dem Weniger im andern Falle von selbst ausgleichen. Man muß danach trachten, die Rechnung

so einfach wie möglich zu gestalten.

Infolge der regelmäßigen Höhendifferenzen von einem Format zum andern bietet nun auch die Feststellung des Preisaufstieges, der mit denselben in direkter Beziehung steht, keine besonderen Schwierigkeiten. Dafs die Preiszunahme in diesem Falle auch regelmäßig wachsen muß. ist klar. Sie muß zugleich aber auch stets zunehmend fortschreiten, da neben der Mehrarbeit auch aufsteigende Materialkosten zu verrechnen sind. Zudem darf der Preisunterschied zwischen kleineren Formaten logischerweise nicht gleichviel betragen wie zwischen größeren Formaten. Von dieser Erwägung ausgehend brachte ich für die vier in Frage stehenden Einbandarten folgende Progressionen in Anwendung:

| F         | ormathöhe in cm | : 14 | 1  | 7.5 | 21   | 24.5 | 28   | 31.5 | 35   | 35,5 | 42   |
|-----------|-----------------|------|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 0         | Steife Broschur | : 60 |    | 65  | 75   | 90   | 1.10 | 1.35 | 1.65 | 2.—  | 2.40 |
| Buchdicke | Differenzen:    |      | 5  | 1   | ()   | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 4()  |
| Buel      | Halbleinwand:   | 80   |    | 90  | 1.05 | 1.25 | 1.50 | 1.80 | 2.15 | 2.55 | 3.—  |
| Bogen     | Differenzen:    |      | 10 | 1   | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
| 10 13c    | Halbleder:      | 1.15 | 1. | 30  | 1.50 | 1.75 | 2.05 | 2.40 | 2.80 | 3.25 | 3.75 |
| bei       | Differenzen:    |      | 15 | 2   | 2()  | 25   | 30   | 35   | 4()  | 45   | 50   |
| Preise    | Halbfranz:      | 2.30 | 2. | 50  | 2.75 | 3.05 | 3.40 | 3.80 | 4.25 | 4.75 | 5.30 |
| 4         | Differenzen:    |      | 20 | 2   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   |

Die Preissätze sind so gestellt, daß die berechtigten Mehrforderungen der Buchbinder, die sich in den letzten Jahren immer eindringlicher geltend machen, gebührende Berücksichtigung finden. Bei ihrer Berechnung war mir die Erkenntnis maßgebend, daß trotz der beschränkten Zahl von 10 Bogen die Bindemethode als solche nicht verkürzt wird und man deshalb die dünneren Bände nicht so niedrig taxieren darf wie es bei früheren Tarifen fast allgemein der Fall war.

Was das Verhältnis der Grundpreise 60, 80, 1.15 und 2 30 der vier Einbandarten anbelangt, so ist dazu folgendes zu bemerken: der Unterschied zwischen steifer Broschur und Halbleinwand besteht lediglich in Mehrarbeit, welche mit 20 cts. berechnet wurde; bei demjenigen zwischen Halbleinwand und Halbleder kommen dagegen zur Mehrarbeit (15 cts.) noch die Auslagen für das Leder hinzu (20 cts.), zusammen 35 cts. Die Mehrkosten, die der Halbfranzband im Vergleich zu Halbleder bedingt, zerlegen sich in 20 cts, für Mehrarbeit + 15 cts. für besseres Material + 80 cts. für den Goldtitel, zusammen Fr. 1.15. Das Verhältnis, das hier für die Mehrarbeit gefunden wurde, bestätigt sich, wenn man die vier Bindearten in ihre einzelnen Arbeitsakte zerlegt und die dabei erhaltenen Zahlen miteinander vergleicht. Es ergeben sich nämlich für steif broschiert 18, für Halbleinwand 23, für Halbleder 27 und für Halbfranz 30 einzelne Arbeitsakte, wozu bemerkt werden muß, daß sich die 20 cts. bei Halbfranz zur Hälfte auf sorgfältigere Ausführung im ganzen beziehen. Wie wir nachträglich sehen werden, wird obiges Verhältnis je nach der Gattung des Einbandes noch einer besondern progressiven Steigerung unterworfen, wodurch das befolgte Prinzip in immer schärferem Malse zu Tage tritt, je größer und dicker die zu tarifierenden Bände sind.

Einen interessanten Vergleich in Bezug auf das Verhältnis von Halbleinwand zu Halbleder gibt folgende Zusammenstellung.

| Preise | eines | Einbandes | VOI | 311/2 | cm | Höhe | und | 60 | Bogen | Dicke: |
|--------|-------|-----------|-----|-------|----|------|-----|----|-------|--------|
|--------|-------|-----------|-----|-------|----|------|-----|----|-------|--------|

| Tarife           | Für ½ Leinwd. | Für ½ Leder | Differenzen |
|------------------|---------------|-------------|-------------|
| Berlin 1889      | 2.55          | 3.85        | 1.30        |
| Dresden 1900     | 2.75          | 4.60        | 1.85        |
| Genf 1899        | 3.60          | 5.—         | 1.40        |
| Solothurn 1900   | 3.—           | 3.40        | 40          |
| Zürich 1895      | 2.90          | 3.50        | 60          |
| Zürich 1902      | 3.40          | 4.—         | 60          |
|                  |               |             | Fr. 6.15    |
| Neuer Tarif 1904 | 2.90          | 3.90        | 1.—         |
|                  |               |             |             |

Aus den sechs ersten Tarifen ergibt sich demnach ein Durchschnittswert von 1 Fr., was mit meinem Ansatz genau übereinstimmt. Ein weiterer Kommentar hierzu ist überflüssig. Auf einen gewissen Punkt möchte ich indessen doch hinweisen. Zu einem Band obiger Größe braucht es nämlich ca. 4 odem besseres Schafleder, welches von den Zürchern mit 15 cts. pro adcm berechnet wird. Frage: Wie soll sich nach den Zürchertarifen die Mehrarbeit des Halblederbandes bezahlt machen, wenn die Differenz von 60 cts. allein schon durch das Plus der Materialkosten aufgewogen wird? Bei dem von mir vorgeschlagenen Tarif zeigt sich in den Ansätzen für Halbleder bei 10 Bogen (Format 5-9) scheinbar auch eine Inkonsequenz, indem man aussetzen könnte, die dort angegebenen Preise seien im Verhältnis zu Halbleinwand zu gering. Diese Bedenken fallen aber sofort dahin, wenn man in Betracht zieht: 1. dass dies nur für die Bände bis und mit 12 Bogen zutrifft und 2. dass Quart- und Foliobände von 10 Bogen Dicke durchwegs so dünn sind, 1) dass dieselben infolgedessen selten auf tiefen Falz angesetzt werden, also relativ billiger zu stehen kommen.

Im Gegensatz zu der vom Format abhängigen Preiszunahme, die mit stets wachsenden Differenzen fortschreitet (5:10:15:20 usw.) bleibt diejenige, die mit der Bogenzahl parallel läuft, in den Differenzen stets gleich (10:10:10 usw.). Im ersteren Falle kommen eben neben der Mehrarbeit noch Materialkosten in Betracht, im letzteren Falle handelt es sich dagegen nur um eine gleichmäßige Zunahme des Arbeitsaufwandes. Das Plus an Material fällt da kaum mehr in Betracht. Es ist somit durchaus falsch, wenn in gewissen Tarifen der Preisaufstieg nach der Bogenzahl (innerhalb eines einzelnen Formates) im Verhältnis von 1:2:3:4 usw. normiert wird. Von Format zu Format muß derselbe allerdings, je nach der Einbandart, noch eine progressive Steigerung erfahren, da von kleineren zu größeren Formaten aufsteigend eine entsprechende Entwicklung sein muß. Das Schema

<sup>1)</sup> Der Quart- und der Foliobogen umfassen ja nur die Hälfte, oft nur das Viertel des gewöhnlichen Oktavbogens.

des gesamten Preisaufstieges sieht demnach für die steife Broschur folgendermaßen aus:

| F   | ormate | : 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 9      | 9      |
|-----|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| 10  | Bogen  | 60   | 5 .  | 10 . | 15 . | 20 . | 25 . | 30 . | 35 . 4 | 0 2.40 |
| 20  | 2      | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5   | 20.5   |
| 30  | 22     | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15 5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5   | 20.5   |
| 40  | 22     | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5   | 20.5   |
| 50  | 29     | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5   | 20.5   |
| 60  | 99     | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5   | 20.5   |
| 70  | 29     | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5   | 20.5   |
| 80  | 22     | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5   | 20.5   |
| 90  | 23     | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5   | 20.5   |
| 100 | 22     | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5   | 20.5   |
|     |        | 1.70 |      |      |      |      |      |      |        | 4.25   |

Das Maß der Preiserhöhungen (nach Bogenzahl) ist nach folgenden Regeln eingerichtet:

 St. Broschur: Grundansatz 12,5 cts. mit Zunahme um 1
 cts. pro Format.

 Halbleinwand:
 "
 15 cts. "
 "
 1,5 cts. "
 "

 Halbleder:
 "
 17,5 cts. "
 "
 "
 2,5 cts. "
 "

 Halbfranz:
 "
 20 cts. "
 "
 "
 3,5 cts. "
 "

Um auch zwischen Halbleinwand und steif broschiert eine gleiche Differenz (1 cts.) herbeizuführen, kann man bei der steifen Broschur bloß 0,5 cts. in Ansatz bringen, nur fallen dann die Preise etwas zu niedrig aus.

Damit ist die Anlage des Tarifs genügend gekennzeichnet. Infolge der konsequenten Durchführung, der in den vorhergehenden Ausführungen als richtig erkannten Prinzipien, wird eine strenge Gesetzmäßigkeit der Preise erzielt, die man bisher vermißte. Dieser Tarif bildet ein zusammenhängendes harmonisches Ganzes, dessen einzelne Teile nicht verändert werden können, ohne daß dadurch die Einheitlichkeit des Gesamten gestört wird. Diese Anordnung ist nicht etwa eine rein willkürliche. Sucht man sich nämlich die gesamte Arbeit zu vergegenwärtigen, die die Herstellung einer Reihe gleichgebundener, in den Dimensionen regelmäßig aufsteigender Bände erfordert, so kann man sich dieselbe unmöglich anders vorstellen als eine gleichmäßige Steigerung einer Summe von einzelnen Arbeitsleistungen. Darin liegt die allgemeine Begründung des Proportionaltarifes.

Die Höhe der Preise wurde teils durch praktische Versuche, teils durch Anpassung an bestehende Tarife herausgefunden. Besonders bemühte ich mich, die durchschnittlichen Werte dieser letzteren heranzuziehen. Die Preishöhe kann natürlich leicht verändert werden, wenn es gilt den Tarif außergewöhnlichen Verhältnissen anzupassen. Bei geringen Aenderungen würde es jedenfalls schon genügen die vier Grundpreise niedriger oder höher anzusetzen und den Abstand zwischen den Formathöhen enger oder weiter zu ziehen. Bei größeren Preisverschiebungen müssen dagegen sämtliche Preissteigerungen umgewertet werden

Alle häufiger vorkommenden Extraarbeiten, die als ebenso viele

Preisaufschläge aufzufassen sind, sind als Anhang zum Tarif speziell verzeichnet und mit den nötigen Preisen versehen. Einige dieser Angaben habe ich in unveränderter, andere dagegen in etwas abgeänderter Fassung bestehenden Tarifen entnommen. Die Mehrkosten des Durchausheftens sind in Preisen pro 10 Bogen festgesetzt, in Abweichung der bisherigen Tarife, die diese Arbeit durch einen prozentigen Zuschlag auf den Gesamtpreis bestimmten. Die letztere Berechnung ist unrichtig. Die Arbeit des Durchausheftens bleibt sich immer gleich, die Art des Einbandes hat damit absolut nichts zu tun. Es ist also falsch, sie durch Prozente des Gesamtpreises festzusetzen, denn dadurch wird sie ja einmal teurer, das andere Mal billiger tarifiert.

Um mir von der Richtigkeit der aufgestellten Preise eingehend Rechenschaft zu geben, habe ich eine Anzahl Bände bei verschiedenen Buchbindern binden lassen mit dem Ersuchen, mir bei Zurückgabe derselben genau anzugeben, wie viel Zeit auf das Binden verwendet wurde. Als Voraussetzung galt, daß die betreffenden Bände mit einer Partie von 20—30 Stück vorwärts zu machen seien. Die Arbeiter erhielten die Weisung, jedesmal wenn an den Büchern eine gewisse Arbeit beendet war, sogleich die Zeit aufzuschreiben. Hiezu diente ein Formular, welches sämtliche Arbeiten des Bindens einzeln aufführte. Es ist unnötig zu bemerken, daß eine strenge Innehaltung der

weiter oben gegebenen Vorschriften beobachtet wurde.

Wie vorauszusehen war, ergaben sich neben richtigen Resultaten auch einige widersprechende Ergebnisse. Widersprechend deshalb, weil der eine für das Binden eines Bandes von 23 cm Höhe z. B. die gleiche Zeit brauchte wie ein anderer, der in dieser Zeit einen 27 cm hohen Einband (gleicher Dicke) herstellte. Das hat aber nichts zu bedeuten angesichts der Tatsache, daß die Versuche nicht mit der nötigen Gleichmäßigkeit durchgeführt werden konnten. Im ganzen stimmen die Resultate ziemlich genau überein, so daß denselben ein gewisser Wert zugeschrieben werden darf. Ich gebe hier zwei Beispiele solcher Berechnungen wieder.

 Quellen zur Schweizergeschichte. Bd 23. 1904. 36 Bogen. Buchhöhe 23<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm. In Halbleder gebunden mit Goldtitel.

Arbeitszeit in Minuten für:

| Arbeitszeit in Min                 | uı  | еп  | Iur |     |      |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| Ausreißen, Richten, Kollationiere  | n   | un  | ıd  |     |      |
| Umschläge an Leinwandfälze         |     |     |     | 20  |      |
| Vorsätze machen, Einsägen          |     |     |     | 10  |      |
| Heften auf 3 Bünde                 |     |     |     | 22  |      |
| Leimen und vorne beschneiden .     |     |     | 0   | 7   |      |
| Abpressen und Deckel schneiden u   | ısw |     | ٠   | 15  |      |
| Ansetzen der Deckel (durchzogen)   |     |     |     | 13  |      |
| Beschneiden, Kapitalen, Ueberklebe | n   | usv | V.  | 22  |      |
| Ins Leder machen                   |     |     |     | 17  |      |
| Ueberziehen und fertig machen .    |     |     |     | 15  |      |
| Goldtitel                          |     |     |     | 30  |      |
| Preismachen, Kontrollieren usw.    | ٠   |     |     | 9   |      |
|                                    | Т   | ota | al: | 180 | Min. |

|      |     |      |     | _  |
|------|-----|------|-----|----|
| 7/4  | at  | ~ ** | : 0 | 1. |
| 19/1 | 21. | E 1. | 12  |    |

| Kleister,          | Lei | m, I | aden  |     |      | ٠ |  |  |   | ٠     | 10 | cts. |
|--------------------|-----|------|-------|-----|------|---|--|--|---|-------|----|------|
| Karton             |     |      |       |     |      |   |  |  |   |       | 10 | 22   |
| Leder              |     |      |       |     |      |   |  |  |   |       | 28 | 22   |
| Vorsatz-           | und | Ue   | berzu | gpa | pier | • |  |  |   |       | 7  | 99   |
|                    |     |      |       |     |      |   |  |  | Т | otal: | 55 | cts. |
| Zucam manatallung. |     |      |       |     |      |   |  |  |   |       |    |      |

| 3 Stunden Arbeitszeit à  | 45 cts.         |  | 1.35 |
|--------------------------|-----------------|--|------|
| Unkosten auf Arbeitslohn | $-30^{-0}/_{0}$ |  | 40   |
| Materialkosten           |                 |  | 55   |
| Für Maschinenbenutzung   |                 |  | 10   |

Selbstkosten: 2.40 Fr.

Gewinn  $33^{0}/_{0}$ : 80 cts. = Fr. 3.20

Berechnet man den gleichen Band nach der Preistabelle, so ergibt sich Folgendes:

Halbleder, Höhe Nr. 4, 35 Bogen . . . 2.35 

... -.05 = Fr. 3.20

2. Natorp, P., Herbart und Pestalozzi. Stuttgart 1899. 10 Bogen. Buchhöhe 21 cm. Steif broschiert mit weißem Schild.

45 Minuten Arbeitszeit (die Std. à 45) . Unkosten auf Arbeitslohn 30%. . . . Materialkosten 

Selbstkosten: 60 cts.

Gewinn  $30^{0}/_{0}$ : 15 cts. = -.75 cts.

Nach Tarif: Steif broschiert, Höhe 21 (10 Bog.) = -.75 cts. Für die Berechnung der Unkosten waren mir die trefflichen Aus-

führungen "Ueber Preisberechnung", die in der Schweizer. Buchbinderzeitung 1900. Nr. 26 und 1901. Nr. 1 zu finden sind, maßgebend. Unter Unkosten auf Arbeitslohn begreift der betreffende Einsender die Miete, 5% Zins und 10% jährl. Amortisation vom Anschaffungswert der Werkzeuge und des Mobiliars, Beheizung, Beleuchtung sowie un-produktive Löhne. Merkwürdigerweise ist die Verzinsung des oft nicht unbedeutenden Lagers an Materialien nicht mitgerechnet. kosten auf Maschinen werden besonders berechnet. Nach dem betreffenden Artikel entsprechen die 30% Unkosten einer jährlichen Lohnausgabe von Fr. 7700, also einem mittleren Betrieb, wie ich ihn für meinen Tarif voraussetzte.

Obige Zahlen geben genauen Aufschlufs über die Höhe des Verdienstes. Derselbe beträgt durchschnittlich 30%. Im Verhältnis zur Dauer der Arbeit gewiß ein bescheidener Gewinn. Bei wirklich vollkommener Arbeit sind denn meine Preissätze auch als Minimum des zu Fordernden aufzufassen. Diejenigen Geschäfte, deren Arbeit besonders geschätzt und gesucht ist, dürften sich mit denselben kaum zufrieden geben; solche haben gewöhnlich auch ihre eigenen Preise. Man darf eben nicht vergessen, dass gute Ware nur um gutes Geld zu haben ist

Die Preisberechnung wird sehr erleichtert, wenn die Zahl der Bogen und etwaigen Tafeln sowie die Zeit für Extraarbeiten, beim Richten des Buches auf ein Zettelchen notiert wird, das man hinten in den Band klebt. Besonders bei Bänden, die weder eine durchgehende Paginatur noch Bogensignierung besitzen, ist dies praktisch. Für den Arbeiter, der das Buch in losen Bogen kollationiert, bedeutet diese Mühe keinen nennenswerten Zeitverlust, wohl aber wird dadurch die Preisberechnung und auch deren Kontrolle (z. B. in Bibliotheken) sehr vereinfacht. Etwas ähnliches besteht schon in verschiedenen Geschäften, indem der Meister die zu bindenden Bücher mit einem Zettel versieht, die den Namen des Kunden und die nötigen Angaben über die Bindeart enthalten.

Tarif für technisch richtig ausgeführte Bucheinbände. (Der Kürze halber nur bis 60 Bogen.) · Tabelle IV.

|                | (1)   | 01 4.5   | . 41 23 0 | 1441001  | 24 (42     |      | 2080 |           |      | 00,10 =   |
|----------------|-------|----------|-----------|----------|------------|------|------|-----------|------|-----------|
| Formathohe (er | n) 14 | 17.5     | 21        | 24.5     | 28         | 31.5 | 35   | 38.5      | 42   |           |
|                |       |          |           | Steife   | Brosc      | hur  |      |           |      |           |
| 10 Bg.         | 60    | 65       | 75        | 90       | 1.10       | 1.35 | 1.65 | 2         | 2.40 |           |
| 20 ,,          | 70    | 50       | 90        | 1.05     | 1.25       | 1.50 | 1.85 | 2.20      | 2.60 |           |
| 30 "           | 85    | 90       | 1.05      | 1.20     | 1.45       | 1.70 | 2    | 2.40      | 2.80 |           |
| 40 n           | 95    | 1.05     | 1.20      | 1.35     | 1.60       | 1.85 | 2.20 | 2.60      | 3.—  |           |
| Schwarztite    | el:   | 40       |           |          | 45         |      |      | 50        |      |           |
| nach Format:   | ā     |          |           | 15       | 20         | 25   | 30 3 | 5 4       | 0    |           |
| nach Format:   | 12 5  | 13.5     | 14.5      | 15.5     | 16,5       | 17.5 | 18 5 | 19.5      | 20.5 | [1 cts.]  |
|                |       |          |           | Halbl    | einwa      | nd   |      |           |      |           |
| 10 Bg.         | 80    | 90       | 1.05      | 1.25     | 1.50       | 1.80 | 2.15 | 2.55      | 3.—  |           |
| 20 ,,          | 95    | 1.05     | 1.25      | 1.45     | 1.70       | 2.—  | 2.40 | 2.80      | 3.25 |           |
| 30 "           | 1.10  | 1.25     | 1.40      | 1.65     | 1.90       | 2.25 | 2.65 | 3.05      | 3.55 |           |
| 40 "           | 1.25  | 1.40     | 1.60      | 1.85     | 2.15       | 2.45 | 2.85 | 3.30      | 3.80 |           |
| 50 "           | 1.40  | 1.55     |           |          |            | 2.70 | 3.10 | 3.55      | 4.10 |           |
| 60 ,,          | 1.55  | 1.70     | 1.95      | 2.20     | 2.55       | 2.90 | 3.35 | 3.80      | 4.35 | -         |
| Goldtitel -5   |       | 50       |           |          | 60<br>70   |      |      | 70<br>80  |      |           |
|                |       | =        | 15        | 20       | 25         | 30   | 35 4 | 0 4       | 5    |           |
| nach Format:   |       | 16.5     | 18        | 19.5     | 21         | 22.5 | 24   | 25.5      | 27   | [1.5 ets. |
| . (            |       |          |           | Hal      | blede      |      |      |           |      |           |
| 10 Bg.         | 1.15  | 1.30     | 1.50      | 1.75     | 2.05       | 2.40 | 2.80 | 3.25      | 3.75 |           |
| 20 ,,          | 1.30  | 1.50     |           |          |            |      | 3.10 | 3.60      | 4.10 |           |
| 30 "           | 1.50  | 1.70     |           |          |            |      | 3.45 | 3.95      | 4.50 |           |
| 40 ,           | 1.65  | 1.90     |           |          |            |      | 3.75 | 4.30      | 4.85 |           |
| 50 "           | 1.85  | 2.10     |           |          |            |      | 4.10 | 4.65      | 5.25 |           |
| 60 "           | 2.—   | 2.30     |           |          |            |      | 4.40 | 5.—       | 5.60 |           |
| Goldtitel -5   |       | 60<br>70 |           |          | 70<br>80   |      |      | 80<br>90  |      |           |
| 99             | 39    | - =      |           |          |            |      |      |           |      |           |
| ilana Ban      | 4     | F        | 90        | me .     | no.        |      |      |           |      |           |
| nach Format    |       |          |           | 25<br>25 | 30<br>27.5 | 35   | 32.5 | 5 5<br>35 | 37.5 | [2 5 ets. |

|       |          |      |      |      | Halb  |      |      |      |      |      |         |
|-------|----------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|---------|
| 10    | Bg.      | 2.30 | 2.50 | 2.75 | 3.05  | 3.40 | 3.80 | 4.25 | 4.75 | 5.30 |         |
| 20    | "        | 2.50 | 2.75 | 3    | 3.35  | 3.75 | 4.15 | 4.65 | 5.20 | 5.80 |         |
| 30    | 22       | 2.70 | 2.95 | 3.30 | 3.65  | 4.10 | 4.55 | 5.05 | 5.65 | 6.25 |         |
| 40    | 11       | 2.90 | 3.20 | 3.55 | 3.95  | 4.40 | 4.90 | 5.50 | 6.10 | 6.75 |         |
| 50    | 27       | 3.10 | 3.45 | 3.85 | 4.25  | 4.75 | 5.30 | 5.90 | 6.55 | 7.20 |         |
| 60    | 22       | 3.30 | 3.65 | 4.10 | 4.55  | 5.10 | 5.65 | 6.30 | 6.95 | 7.70 |         |
| 1     | Format:  |      | 20   | 25   | 30 35 |      | 0 4  |      |      | 5    |         |
| n. Bo | genzahl: | 20   | 23.5 | 27   | 30.5  | 34   | 37.5 | 41   | 44.5 | 48   | [3.5 et |

NB. Zum Messen der Bücher verwendet man statt eines Maßstabes besser einen kräftigen Papierstreifen, auf dem die neun Höhen abgezeichnet sind. 3 Centimes wurden immer auf 5 cts. aufgerundet, ebenso die Bogenzahlen.

|    | Anhang zum Tarif.                                                        | Formate: |            |         |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|--|--|
| 1  | Preiszuschläge. Tafeln zurichten und einkleben (ohne Fälze)              | 80       | 40         | Fol.    |  |  |
|    | pro Stück                                                                | 2 cts.   | 2,5 cts.   | 3 cts.  |  |  |
| 2. | Tafeln zurichten u. an Leinwand- (oder Japan-) Fälze<br>hängen pro Stück | 3        | 4 ,        | 5 "     |  |  |
| 3. | Durchausheften der Bogen (bei Folio: 4 Bünde)                            | "        | 1 。"       |         |  |  |
| Δ  | Für feines Saffianleder: Zuschlag                                        | 25 "     | 35 "       | 50 "    |  |  |
|    | Für Bogen von sehr dickem Papier (wenn z. B.                             | 20 99    | 99         | 90 99   |  |  |
|    | 160 Seiten 1,5 cm dick sind): Zuschlag                                   |          | 15 %       |         |  |  |
| 6. | Wenn bei Format 5-9 der einzelne Bogen mehr a                            | Is 5 Se  | eiten umfa | ist, so |  |  |

wird der Preis von der um ½ vermehrten Bogenzahl berechnet.

7. Bei Goldtiteln, die mehr als 4 Zeilen lang sind, wird für jede weitere Zeile 10 cts. berechnet. Zweistellige Bandzahlen sowie Wörter von 2-3 Buchstaben und Zierstriche zählen als halbe Zeilen. - Längstitel in Schwarz-

druck (bis 5 Worte) kosten 25-30 cts.

8. Weitere Extraarbeiten werden nach der dafür verwendeten Zeit berechnet, so z. B. Ausflicken zerrissener Blätter, Herausnehmen von stark verhefteten Drahtklammern etc.

Preisabzüge.

1. Umfast der einzelne Bogen bei Format 1-4 weniger als 16 Seiten oder bei Format 5 — 9 weniger als 8 Seiten, so wird der Preis von der um 1 3 reduzierten Bogenzahl berechnet.

2. Bei außerordentlich dünnem Papier wird der Preis von der um 1, redu-

zierten Bogenzahl berechnet.

3. Bei Weglassung der Zierfileten und Kürzung des Goldtitels auf 1-2 Zeilen, tritt entsprechender Rabatt ein.

Berechnung anderer Einbandarten.

1. Einbände in dazu gelieferte Decken werden wie Halbleinwandbände ohne

Titel, abzüglich 10 %, berechnet.

2. Halbpergament wird wie Halbleder berechnet, insofern die Bände auf tiefen Falz angesetzt sind und eine bessere Qualität Pergament zur Verwendung gelangt, im anderen Falle gelten die Ansätze des Halbleinwandbandes.

3. Ganzleinwand mit Rückentitel (ohne Deckenpressung) wird wie Halbleder

mit Titel bei 10 % Reduktion berechnet.

4. Pappbände und Halbleinwandbände werden im Preis als gleichwertig er-

5. Musikbände werden, je nachdem sie mit einem Leinwand- und Lederrücken versehen sind, wie Halbleinwand oder Halbleder tarifiert unter Abzug von 10%. Albert Sichler, Bern.

### Zwei wenig bekannte Veröffentlichungen Luthers.

In einer Tischrede aus den letzten Monaten des Jahres 1536 erwähnt Luther ein Buch, , cujus titulus est de miseria curatorum, id est pastorum, qui 10 habuerunt Diabolos', und fügt hinzu: ,Ille libellus maxime mihi arridet'. 1) Zweifellos handelt es sich hier um die Epistola de miseria curatorum seu plebanorum, die im ausgehenden Mittelalter weit verbreitet war. Riezler2) kennt vor ihr "nicht weniger als fünfzehn, meist Augsburger, Wiegendrucke"; die Münchener Hof- und Staatsbibliothek besitzt viele Exemplare. Originaldruck gilt der 1489 bei Anton Sorg erschienene.3) Die Schrift ist ein Zeugnis von der tiefgehenden Gährung und Unzufriedenheit, die damals auch den Pfarrklerus erfasst hatte. "Mit humoristischer Uebertreibung und echt volkstümlicher Derbheit schildert der Verfasser seinem Amtsgenossen die neun [nicht zehn, wie die Tischrede besagt!] Teufel, die dem armen Landpfarrer das Leben verbittern": der Steuererheber, der Messner, die Köchin, der Zechpropst, der Bauer, der landesherrliche Beamte, der Bischof, der Kaplan, der Prediger.4) Während Riezler und ihm folgend Janssen die Schrift in Bayern oder Oberschwaben entstanden sein lassen, sehen Holstein<sup>5</sup>) und Knepper6) in Jakob Wimpfeling den Verfasser. "Alles deutet auf unseren Schlettstadter, namentlich auch die freimütige Sprache und die teils launische und pedantische Behandlung des Gegenstandes, die jedoch von Ernst und Aufrichtigkeit durchzogen ist."

Luther hat später, 1540, die Epistola mit einer empfehlenden Vorrede neu herausgegeben. Diese ist in den Opera varii argumenti VII 554 f. abgedruckt, jedoch nicht nach dem Originaldruck, den der Herausgeber H. Schmidt nicht hat erlangen können und von dem ich deshalb nach dem Exemplar der Zwickauer Ratsschulbibliothek?) eine Beschreibung gebe:

1) E. Kroker, Luthers Tischreden in der Mathesischen Sammlung. Leipzig 1903. S. 374. Nr. 709 a.

2) Geschichte Bayerns III. Gotha 1889. S. 904.
3) Nach dieser Ausgabe ist die Epistola exzerpiert in Johan. Wolfii Lectionum memorabilium et reconditarum centenarii XVI. T. I. Lauingae 1600. S. 906 und in Catalogi testium veritatis auctarium, quo monumenta et testi-5. 906 find in Catalogi testium veritaris anterarum, quo monumenta et testimonia hactenus desiderata, nec edita, primum producuntur, . . . Cattopoli 1667 (Anhang zu Matthiae Flacii Illyrici catalogus testium veritatis. Francofurti 1666). S. 283 f.

4) Janssen, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters I. 17. u. 18. Aufl. Freiburg i. Br. 1897. S. 739.

5) Zur Biographie Jakob Wimpfelings. Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte N. F. 4. S. 240.

(Erläuterungen und Ergänzungen

6) Jakob Wimpfeling (1450-1525). (Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes III. Band, 2.-4. Heft.) Frei-

burg i. Br. 1902. S. 51.

7) Signatur: XXXI. V. 34. Auf der Innenseite des Einbandvorderdeckels steht der Eigentumsvermerk: Niclaus thiel zirchenf' pastor me possidet anno 1539. Auf dem Titelblatt der Epistola unten die Dedikation: Dem Stigelhupfer zu S Nic' bei Kemnitz, Nic' Tiel dono d [Rest vom Buchbinder weggeschnitten]. Dieses Bändchen gehörte also einst Nikolaus Thilo (Thil, Till),

EPISTO- | LA DE MISERIA, CV- | ratorum seu Pleba- norum. aeditus | anno. 1489. | Cum Praefatione D. | MART. LVTH. | VITTEMBERGAE. | 1540. | Titelbordüre. 15 [ursprünglich wohl 16] Bl. 80. 15b weiß. 15a unten: Impressum Vittembergae per | Nicolaum Schirlentz, | anno, 1540.

In Flugschriften aus den ersten Jahren der Reformation kann man diese Satire oft nachklingen hören. Verwandt mit ihr ist z. B. auch der 1521 wahrscheinlich bei Lazarus Schürer in Schlettstadt (!) erschienene Dialog von den vier größten Beschwernissen eines jeglichen Pfarrers. 1) Es genügt zum Beweise die Wiederholung des Titels:

Ein schöner Dialogus | von den vier gröften beschwerntifs | eins jeglichen pfarrers nach sag | eines funderlichen verfs her- | nach ge-

schriben.

Die vier wandel | Wffezig oder Jud. (Malatz. Juncker Münich. 2)

Auch Eberlins von Günzburg "Klage der sieben frommen aber trostlosen Pfaffen" und "der frommen Pfaffen Trost" gehören wohl hierher.

Und noch zu einer anderen kleinen Veröffentlichung Luthers seien ein paar Bemerkungen gestattet. Im Jahre 1535 erschien in Wittenberg bei Nicolaus Schirlentz mit einer kurzen Vorrede Luthers eine "Querela de fide pii et spiritualis cuiuspiam parochi". Luthers Praefatio ist abgedruckt in den Opera varii argumenti VII 531 und zwar

1) Vgl. meinen Aufsatz in der Alemannia 27. 1899. S. 2-10.

damals Pfarrer zu St. Nikolai in Chemnitz, von dem Kreyfsig (Album der evangelisch-lutherischen Geistlichen im Königreiche Sachsen von der Reformationszeit bis zur Gegenwart. 2. Auflage. Crimmitschau 1898. S. 162) folgende biographische Skizze gibt: 1530 und 1533 Prediger in Schmölln im Altenburgischen, dazwischen 1531 Pfarrer in Eschefeld bei Frohburg. 1536 in Paitzdorf, 1538 in Saara, ebenfalls im Altenburgischen, 1538 Archidiakonus zu St. Jakobi in Chemnitz, 1540 Pfarrer zu St. Niklas daselbst, 1542 Pfarrer in Zörchau im Altenburgischen, † daselbst 1566. Nach jenem Eigentumsvermerk aber wirkte Thil 1539 in Zörchau. Dem Briefe des Altenburger Amtsschreibers Franz Pehem an den Zwickauer Stadtschreiber Stephan Roth vom Juni 1540 zufolge, den Buch wald in den Mitteilungen der Geschichtsund Altertumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes X. 1893. S. 323 ff. abgedruckt hat, sollte Thil damals von Chemnitz wieder nach Schmölln gehen. In Chemnitz stand er dem trefflichen Mag. Wolfgang Fues als treuer Mitarbeiter zur Seite (Lempe, Mag. W. F. nach urkundlichen Quellen dargestellt. Chemnitz 1877. S. 37 f.) Er ist wohl auch identisch mit dem am 17. Mai 1521 in Wittenberg immatrikulierten "Nicolaus Tilo de kempnitz misnen. dioc. (Album Academiae Vitebergensis S. 93).

<sup>2)</sup> Zu dieser Zusammenstellung und den lateinischen Versen auf fol. ijw vgl. noch die Aeußerung Melanchthons (Joh. Manlius, Locorum communium collectanea, Basileae 1563, III 6): "Est vetus dictum: Beatus ille pastor, qui non habet Nimroth, Abraham aut Naaman. Der pfarherr hat gut sach, der nicht hat ein Nimroth, id est tyrannum, Abraham, id est Judaeos, qui sunt artifices ad fraudes struendas et insidias, Naaman, id est leprosos.

nach dem Originaldruck. 1) Ich kenne noch eine spätere Ausgabe:2)

QVERE LA DE FIDE | pij & Spiritualis | cuiuspiam Parro- [!] | chi (vt videtur) ante hoc nostru | saeculum, nuper | reperta. | VVittembergae | Titelbordüre. 8 Bl. 8". 8b: EXCVSVM VITEBER- | gae per

Nicolaum | Schirlentz. | 1544.

Ueber die Herkunft der hier ausgegrabenen Verse habe ich leider nichts in Erfahrung bringen können. Vergebens suchte ich sie in den von Flacius herausgegebenen Carmina vetusta ante trecentos annos scripta, quae deplorant inscitiam Evangelij, et taxant abusus ceremoniarum, ac quae ostendunt doctrinam huius temporis non esse nouam. Fulsit enim semper et fulgebit in aliquibus vera Ecclesiae doctrina. Vitebergae. Anno M.D. XLVIII. (Georg Rhaw) 803) und in den Varia doctorum piorumque virorum, De corrupto Ecclesiae statu, Poemata, Ante nostram aetatem conscripta . . . Cum praefatione Matthiae Flacii Illyrici. Basileae, per Ludovicum Lucium 1557. 80.4) Die Verse tauchen erst wieder auf in Johan. Wolfii Lectiones memorabiles 5) und im Auctarium zu Flacius' Catalogus testium veritatis. 6) Beide Male bleibt die Luthersche Publikation unerwähnt. Im Auctarium wird auf die von Flacius herausgegebenen Carmina vetusta verwiesen, und dann wird die Querela aus einer Gießener Handschrift mit anderen Ueberschriften, Auslassungen und vielen Abweichungen wiedergegeben.

Nachträglich finde ich die Verse auf den ersten Seiten der Sylva carminum in nostri temporis corruptelas, praesertim religionis, sane quam salsa et festiua, ex diuersis hinc inde autoribus collecta, welche dem Regnum papisticum des Thomas Naogeorgus 7) angehängt ist. Hier sind die Verse, wie die Vorrede zeigt, aus Luthers Veröffentlichung

abgedruckt.

Zwickau i. S.

Otto Clemen.

## Rezensionen und Anzeigen.

Les filigranes des papiers contenus dans les archives de la ville de Strasbourg. Par Paul Heitz. Strasbourg, J. H. Ed. Heitz, 1902. 8 S. Text, 40 S. Abbild. 40. 5 M.

Les filigranes des papiers contenus dans les incunables strasbourgeois de la Bibliothèque Impériale de Strasbourg. Par Paul Heitz. Ebend. 1903. 34 S. Text, 50 S. Abbild. 4°. 16 M.

Les filigranes avec la crosse de Bâle. Par Paul Heitz. Ebendas. 1904. 18 S. Text, 75 S. Abbild. 4°. 16 M.

<sup>1) =</sup> Panzer, Annales typographici IX. 97, 290.
2) Ex.: Zwickauer R. S. B. XV. VIII. 43.
3) In Zwickau 2 Exemplare: XI. X. 47 u. XXX. II. 57.
4) Das Zwickauer Exemplar (XV. VIII. 27) stammt aus der Bibliothek des Rektors Christian Daum und trägt den Vermerk: Ex dono Tobiae Hauschkoni Bohemi P. L. 20. Aug. 1657. Ueber diesen böhmischen Exulanten vgl. das I.ebensbild, das R. Beck im 7. Hefte der Beiträge zur sächsischen Kirchengeschichte (1892) gegeben hat.
5) I, 901. 6) S. 48-50. 7) Allg. Deutsche Biogr. 23. S. 248.

Dass ich in meinem Manuel so selten Wasserzeichen erwähnt habe. hat drei Ursachen. Erstens haben Holzschnitte kleineren Formats nur selten ein Wasserzeichen, weil die gewerbsmäßigen Formschneider immer volle Bogen druckten und zu diesem Zweck eine entsprechende Anzahl von Holzstöcken zusammenstellten, wie ja auch Dürer in dem Tagebuch seiner niederländischen Reise des buchweisen (25 Bogen) Verkaufs seiner kleineren Arbeiten gedenkt. Zweitens muß in den öffentlichen Sammlungen die Befestigung der Kunstblätter auf den Kartons eine solche sein, dass das Umblättern und gegen das Licht halten unmöglich ist. Drittens ist die Angabe, daß ein Blatt dieses oder jenes Wasserzeichen habe, meist nutzlos, sofern nicht eine genaue Abbildung beigefügt werden kann. Dass trotzdem eine wenigstens oberflächliche Kenntnis der Wasserzeichen, deren Gestalt ja auch der Mode unterworfen war (im XV. Jahrhundert sind es meist kleine einfache Formen, unterworten war (im XV. Jahrhundert sind es meist kleine einfache Formen, im XVI. verlängert sich die Gestalt, z. B. die hohe Krone, der Ochsenkopf mit Kreuz und Schlange u. s. w., im XVII. dehnt sich die Breite aus und heraldische Formen mit Inschriften erfreuen sich besonderer Beliebtheit), von Nutzen ist, möge folgendes Beispiel beweisen. In der berühmten Sammlung T. O. Weigel befand sich ein kleiner kolorierter Holzschnitt, der die heil. Margarete darstellte, aber bis an die Umrisse der Figur beschnitten und auf anderes Papier geklebt war. Infolgedessen erzielte er auf der Auktion ein so geringes Gebot, daß der Besitzer ihn zurückkaufte. Aus den Händen seiner Erhon ging er an des Resenthalsche Antiquariat über wo ich ich ihn seiner Erben ging er an das Rosenthalsche Antiquariat über, wo ich ich ihn sah und unter Nr 1610 (Bd II. S. 143) beschrieben habe. Wer hätte wohl auch gegen ein Blatt, das aus der Weigelschen Sammlung stammte, das infolge seines Zustandes einen nur geringen Verkaufswert hatte und von dem kein zweites Exemplar bekannt war, Verdacht schöpfen sollen? Im Mai 1901 tauchte aber auf einer süddeutschen Auktion ein solches auf, dessen glattes Papier sofort meinen Argwohn erregte und das, als ich es näher untersuchte, ein unverkennbar dem XVII. Jahrhundert angehörendes Wasserzeichen aufwies. Da dieses Exemplar ebenfalls illuminiert war, so müßte mindestens seine Bemalung gefälscht worden sein; ein Holzstock erhält sich aber keine zweihundert Jahre ohne von Würmern und anderen Einflüssen beschädigt zu werden, so dass meine Nr 1610 wahrscheinlich zu streichen, jedenfalls aber mit einem Warnungszeichen zu versehen ist.

Aber auch wenn die Echtheit keinem Zweifel unterliegt, sondern nur der Ursprungsort oder die Entstehungszeit ermittelt werden soll, bieten die Wasserzeichen ein nicht zu unterschätzendes Hilfsmittel. Leider ist ein Buch, das uns als bequemer Wegweiser auf diesem Gebiete dienen könnte, noch nicht geschrieben, sondern wir befinden uns immer noch im Vorstudium. Wir müssen daher Herrn Heitz um so mehr für die obengenannten Veröffentlichungen Dank wissen, als es sich nicht um ein Sammelsurium aus allerhand zusammengewürfeltem Material handelt, sondern einer jeden ein bestimmter Plan und Zweck zugrunde liegt.

Der erste Band macht uns mit 386 Wasserzeichen bekannt, die sich in den Akten der verschiedenen Strasburger Archive befinden und vom Jahre 1343 bis in das XVIII. Jahrhundert reichen. Der Wert dieser Sammlung besteht nicht nur darin, dals die Daten der Verwendung des Papiers durchweg feststehen, sondern dals wir auch annehmen dürfen, daß es fast ausnahmslos in der Stadt selbst angekauft worden ist. Die Händler haben es in der älteren Zeit gewöhnlich aus Frankreich oder Italien erhalten, später ist es meist in der Stadt selbst oder in deren engerer oder weiterer Nachbarschaft angefertigt worden. Ein besonderer Text ist diesem Bande nicht beigegeben, sondern nur ein Inhaltsverzeichnis, aus dem jedoch die Verwendungszeit, die Art des Aktenstücks und dessen Aufbewahrungsort ersichtlich sind.

Noch wichtiger ist der zweite Band, der 1330 Wasserzeichen enthält, die Strafsburger Drucken des XV. Jahrhunderts entnommen sind. Er beginnt mit einer allgemeinen Einleitung, der eine spezielle Erläuterung der einzelnen

Gruppen folgt: daran schliefsen sich zwei Verzeichnisse, deren erstes nach den Wasserzeichen geordnet ist und angibt, in welchem Druck jedes einzelne gefunden wurde, während das zweite die Inkunabeln in alphabetischer Reihenfolge aufzählt und vermerkt, welche Wasserzeichen in jedem Druck enthalten sind. Dadurch dass der Verfasser sich im allgemeinen auf diejenigen Werke beschränkt hat, die sich in der Strafsburger Universitäts- und Landesbibliothek befinden, sind natürlich verschiedene Lücken vorhanden; auch würde sich selbst bei den von Heitz beschriebenen Drucken, wenn man sie mit Münchener, Berliner oder anderen Exemplaren vergleichen würde, wohl noch manches neue Wasserzeichen ergeben. Erwägt man aber, das der Verfasser und sein Mitarbeiter G. Klein acht Jahre (1890-98) auf das Sammeln des Materials verwendet haben, eine weitere Ausdehnung aber unverhältnismäßige Mühen, Kosten und unnütze Wiederholungen verursacht hätte, ohne dass sich das Gesamtbild vermutlich wesentlich geündert hätte, so können wir in dieser Beziehung mit dem Gebotenen wohl zufrieden sein. Viel schwerer fällt es dagegen ins Gewicht, dass Heitz nicht die Beihilfe eines Mannes in Anspruch genommen hat, der mit dem gegenwärtigen Stande der Inkunabelforschung vertraut war. Wäre das Buch 1898, als die eigentliche Arbeit beendet war, veröffentlicht worden, so hätte man nicht allzuviel dagegen einwenden können. Inzwischen ist aber Proctors Index und manches andere wertvolle bibliographische Werk erschienen, so dass man heute ganz andere Anforderungen zu stellen berechtigt ist. Der Drucker mit dem bizarren R (Rusch), derjenige des Henricus Ariminensis, der Legenda aurea von 1481, der Vitae patrum von 1453, des Jordanus von Quedlinburg und andere, deren Namen wir zwar nicht kennen, deren Presserzeugnisse wir aber sehr wohl zu unterscheiden vermögen, fehlen völlig, und an ihrer Statt erscheinen endlose Fragezeichen. Diese Unvollkommenheit des ersten Registers ließe sich allenfalls noch verschmerzen, wenn wir aus dem zweiten mit Sicherheit ersehen könnten, um welchen Druck es sich handelt. Heitz benutzt als Leitfaden aber lediglich die Inventarnummern der Strafsburger Bibliothek, die bisher nicht im Druck veröffentlicht sind und daher keinerlei Anhalt gewähren. Wir erfahren also aus dem zweiten Register nichts als den Titel der Bücher, dem entweder das Druckjahr oder die Angabe "s. a." beigefügt der Bucher, dem entweder das Druckjahr oder die Angabe "s. a." beigetugt ist; jeder weitere bibliographische Hinweis, den wir heute doch in allen besseren Antiquariatskatalogen zu finden gewohnt sind, fehlt. Undatierte Inkunabeln zu identifizieren ist daher nahezu ausgeschlossen, doch ist es ja auch durchaus kein seltener Fall, daß ein Werk in demselben Jahre von mehreren Straßburger Druckern veröffentlicht worden ist. Welche Umstände bei dieser Sachlage die Ermittlung von ein paar Nummern verursacht, ergibt sich aus folgender Stichprobe. Von Petrus de Palude sind fünf Ausgaben in nachstehender Reihenfolge angegeben: Sermones novi de tempore (ohne Druckername) 1484, de sanctis (o. Dr.) 1484, de tempore (M. Flach) 1487, de sanctis (Flach) 1497, de sanctis (o. Dr.) 1487. Zunächst ist der Titel ungenau, er muß "Sermones thesauri novi" lauten; gerade das ausschlaggebende Wort, das ihn von vielen ähnlichen Werken unterscheidet, fehlt. Im Hain, dessen letztes Drittel bekanntlich sehr lückenhaft ist, fehlen sämtliche Ausgaben; Proctor verzeichnet nur die erste (Nr 421); bei Copinger fand ich schliefslich die vier ersten Ausgaben (III. 5411, 5421, 5414, 5430), doch konnte ich die fünfte nirgends ermitteln. Das Untersuchen und Vergleichen von Wasserzeichen ist aber an sich schon so zeitraubend, daß wohl niemand besondere Lust verspüren wird, sich noch mit umständlichen bibliographischen Vorprüfungen zu plagen.

Zum Glück lüst sich diesem Mangel auf eine einfache und wenig kostspielige Weise abhelten, wenn sich Herr Heitz dazu entschließt, noch ein drittes Register hinzuzufügen, aus dem ersichtlich ist, unter welcher Nr die einzelnen Inkunabeln bei Hain, Proctor und Copinger beschrieben sind. Für die erste von Heitz verzeichnete Inkunabel, welche die Inventarnummer 40 trägt, würde schon die Angabe: Nr 40, Il. 160 P. 233 zur Not ausreichen; für Kupferstichkabinette, Privatzwecke u. s. w. wäre allerdings der Zusatz

R-Drucker s. a. sehr wünschenswert. Ein derartiges Register würde höchstens einen Bogen beanspruchen und doch genügen, um das Buch zu einem für das Studium der Erstlingsdrucke in vielen Fällen recht willkommenen Hilfsmittel zu machen. Interessant ist es ja sicherlich, daß zwei Wasserzeichen des Strafsburger Exemplars des Henricus Ariminensis (II. 1649, P. 310), der nicht vor dem 11. November 1472 gedruckt sein kann, nämlich Nr 199 und 719, mit denen des Rosenthalschen Missale speciale übereinzustimmen scheinen. Auch erhält die von Kelchner ausgesprochene Vermutung, daß der von ihm im Faksimile herausgegebene Antichrist sowie die von ihm untrennbaren Ausgaben des Lebens der Altväter (P. 3249—3252) Straßburger (oder doch wenigstens elsasser) Ursprungs sind, eine neue Stütze, da die bei Bodemann Nr 216 abgebildeten Wasserzeichen des in Hannover befindlichen niederdeutschen Altväter Exemplars in des Hugo de Prato Florido Sermones domi-

nicales (Heitz 2077) wiederzukehren scheinen.

Während der Nutzen der beiden besprochenen Bände klar zutage tritt und ich in der Voraussetzung, dass Herr Heitz das angeregte Register anfertigen und nachliefern wird, deren Anschaffung den Bibliotheken, Archiven und Kupferstichkabinetten warm empfehlen müchte, vermag ich den Zweck des dritten nicht recht zu erkennen. Wir erfahren aus ihm, welche Papier-fabrikanten sich des Baseler Wappens als Wasserzeichen bedient haben, und zwar sind ihrer 300 abgebildet, von den etwa 70 dem XVI. Jahrhundert (das früheste ist von 1530), die übrigen der späteren Zeit angehören. Sicherlich wird auch diese Arbeit Mühe genug verursacht haben, doch wird sie nur lokales Interesse zu erregen vermögen. Hätte Heitz doch lieber die Wasserzeichen der Baseler Inkunabeln als Thema gewählt! Sollte er sich dazu entschließen und ihnen vielleicht die Wasserzeichen, die sich in den Frühdrucken der übrigen schweizer und südwestdeutschen Druckorte befinden, folgen lassen, dann würde er sich zweifellos ein großes Verdienst erwerben und verursachen, dass dem Studium der Wasserzeichen steigende Aufmerksamkeit zugewendet würde.

W. L. Schreiber. Potsdam.

Veröffentlichungen der Gutenberg-Gesellschaft III. Mainz: Verlag der Gutenberg-Gesellschaft 1904. 3 Bl., 51 S. mit 1 Tafel in Lichtdruck u. 10 Tafeln in typographischem Farbendruck. 4°. (Nicht im Handel.) Seit der Begründung der Gutenberg-Gesellschaft ist die Erforschung der Anfänge des Buchdrucks eifrig gefördert worden, in ihrem Bemühen aber auch vom Glück in erfreulicher Weise begünstigt gewesen. Die Fortschritte, welche die Gutenbergforschung in den letzten Jahren machte, und die schönen Erfolge, die sie errungen, verdankt sie doch in erster Linie den überaus glücklichen Funden der jüngsten Zeit. Auch die vorliegende Ver-öffentlichung berichtet in ihrem ersten Teil wiederum von einem neuentdeckten kostbaren Stück, durch das unsere bisherigen Kenntnisse von der Frühzeit der Druckkunst erheblich erweitert werden.

Im Jahre 1903 erhielt das Gutenberg-Museum von Herrn Ed. Beck in Mainz als Geschenk ein altertümliches Druckstück überwiesen, das Fragment eines deutschen Gedichtes vom Weltgericht. Wohl war es nur ein kleines unscheinbares Papierblatt, auf jeder Seite nicht mehr als elf Druckzeilen enthaltend, aber es erwies sich als eine Gabe von unschätzbarer Wichtigkeit. weil in ihm der älteste bis jetzt bekannte Druck Gutenbergs, das früheste Produkt der Mainzer Typographie, ermittelt wurde. Das wertvolle Druckfragment ist in Mainz aufgetaucht und gelangte um das Jahr 1892 in die Hände des Herrn Ed. Beck, dessen hochherzige Schenkung die dankbarste

Anerkennung verdient.

Zu einer eingehenden Würdigung des neuentdeckten Druckdenkmals haben sich drei bewährte Fachleute vereint. Die sprachlichen Studien zum Text übernahm Prof. E. Schröder in Göttingen, die Untersuchung des Druckes nach der typographisch-historischen Seite Dr. G. Zedler in Wiesbaden und die technische Prüfung desselben Heinr. Wallau in Mainz. Ueber die gewonnenen Ergebnisse soll im folgenden kurz berichtet werden.

Wie das vortreffliche Faksimile auf Tafel I zeigt, blieb das Mainzer Fragment sehr gut erhalten, trotzdem es als Einheftblatt von Akten gedient hat. Durch Zusammenfassen aller in Betracht kommender Momente ist man zu der Annahme berechtigt, daß das gerettete Bruchstück den unteren Teil eines Einblattdruckes bildete, der auf jeder Seite 22 Druckzeilen enthielt. Oben sind acht, unten drei Zeilen weggeschnitten. Eine annähernde Berechnung ergibt (nach Abzug der vorauszusetzenden Ueberschrift) für den vollständigen Text einen Bestand von ungefähr 50 Versen, von welchen ziemlich die Hälfte verloren ging.

Die kleine Dichtung selbst, deren erhaltener Rest vom Weltgericht handelt, beansprucht nicht den geringsten literarischen Wert. Dem ungeübten Verfasser geht die Kunst der Darstellung völlig ab, und ebenso fehlt ihm jedes feinere Gefühl für den Versbau und Reim. Offenbar gehört das dürftige Gedicht in die Zeit des Verfalls der deutschen Kunstdichtung; seine Entstehung ist mit großer Wahrscheinlichkeit an den Beginn des 15. Jahrh. zu setzen. Wie aus dem Wortschatz und den Reimen hervorgeht, dürfen wir die Heimat des Verfassers am Mittelrhein suchen, aber jedenfalls südlich von Mainz. Was übrigens Gutenberg bestimmte, das unbedeutende Werkehen im Druck erscheinen zu lassen, und ob ihn etwa ein äußerer Anlass dazu trieb, dies entzieht sich vorläufig unserer Kenntnis.

Seiner zeitlichen Stellung nach gehört der neuentdeckte Druck in die Jahre zwischen 1444 und 1417. Sicher ist zunächst, daß dem Mainzer Fragment vom Weltgericht aus technischen Gründen eine frühere Entstehungszeit zuerkannt werden muß, als dem zu Ende des Jahres 1447 hergestellten astronomischen Kalender. Am nüchsten verwandt mit dem neuen Fundstück ist zweifellos der Pariser Donat; beide zeigen in ihren unvollkommenen Lettern die älteste Stufe der Gutenbergischen Urtype. Es war nun die Aufgabe, zu untersuchen, welches von den beiden Druckfragmenten ein höheres Alter beanspruchen darf. Durch eine sorgsam geführte Vergleichung derselben ist Zedler zu dem Resultat gekommen, dass dem Mainzer Bruchstück die Ehre gebührt, als das früheste uns erhaltene Druckdenkmal aus Gutenbergs Presse zu gelten. Von einer Aufzählung der einzelnen, überzeugend wirkenden Beweismomente muß an dieser Stelle natürlich abgesehen

Die technische Untersuchung des neugefundenen kleinen Druckdenkmals verdanken wir dem gewiegten Praktiker Heinrich Wallau. Es ist eine Freude, dem scharfblickenden Führer zu folgen und mit ihm die äußere Erscheinung des Mainzer Fragmentes genau zu durchmustern. Alle im Satz und Druck hervortretenden Mängel werden uns nachgewiesen und fach-männisch erklärt, über das Auftragen der Farbe und über Beschaffenheit, Format und Wasserzeichen des Papiers erhalten wir den gewünschten Aufschlufs. Besonders lehrreich ist die Schilderung des primitiven Gießverfahrens sowie des "Fertigmachens", d. h. der Bearbeitung der einzelnen Lettern nach dem Guss. Das Nebeneinander von scharf ausgegossenen Buchstaben und mifslungenen Formen wird begreiflich gemacht, der lockere Satz mancher Zeilen und die nicht Linie haltenden "tanzenden" Lettern finden ihre Erklärung. Bei Besprechung der einzelnen Typenformen sind zur Erleichterung des Verständnisses vergrößerte Figuren derselben beigegeben, welche bei Vergleichungen treffliche Dienste leisten und die besonders den mit technischen Fragen wenig vertrauten Lesern sehr willkommen sein werden. nischen Fragen wenig vertratten Lesern sehr winkommen sein werten. Von größtem Interesse ist die übersichtliche Zusammenstellung der altertümlichen eigenartigen Typen, die nur dem Mainzer Fragment vom Weltgericht und dem Pariser Donat gemeinsam sind und in den späteren Drucken mit der Kalender-Type nicht mehr verwendet wurden. Solche veraltete Formen weisen zurück auf die vorausliegende Entwicklungsstufe der Erschlender Politikalische Lahre 1444 Vielleicht findung, auf Gutenbergs Strafsburger Tätigkeit bis zum Jahre 1444. Vielleicht

bringen uns neue glückliche Funde die ersehnte Aufklärung über die ersten

Versuche seiner frühesten Schaffensperiode.

Der zweite Abschnitt der vorliegenden Vereinsschrift beschäftigt sich mit dem kostbaren Unikum der Bodleiana zu Oxford, dem Fust-Schöfferschen Canon Missae vom Jahre 1458. Dies typographische Meisterwerk stammt nach den vorausgeschickten Mitteilungen von Abteilungsdirektor Dr. Schwenke-Berlin, der das Original in Oxford untersuchte, aus der berühmten Sammlung von Francis Douce. Der Canon Missae wurde im Jahre 1856 von Bibliothekar E. W. B. Nicholson im Sammelband Douce 280 der Bodleiana entdeckt. Es sind zwölf Pergamentblätter (in einer Lage von sechs Doppelblättern) mit der Blattgröße von 404×253 mm. Die Rückseite von Blatt 6 blieb unbedruckt, sie wurde für das einzumalende Canon-Bild freigelassen; jetzt findet sich an dieser Stelle ein alter Metallschnitt (Schrotblatt) aufgenäht, ein späterer Ersatz für die fehlende kolorierte Federzeichnung der Kreuzigung, die zweifellos beabsichtigt war, in dem vorliegenden Exemplar aber nicht zur Ausführung kam.

An der Spitze der Untersuchungen über den Oxforder Canon-Druck stehen zur Einführung kurze Bemerkungen von Prof. Franz Falk, welche die liturgische Bedeutung des Canon Missae hervorheben. Dies für den Altardienst bestimmte Formular bildet ein in sich abgeschlossenes Stück der Mess-Liturgie, das auch gesondert hergestellt wurde und zur Verwendung kam. Seiner Bestimmung und Bedeutung gemäß erhielt der Canon Missae sowohl in Handschriften als auch in Drucken eine hervorragende kunstvolle

Ausstattung.

Welch monumentale Ausführung unserem Canon-Text zu Teil wurde, ersieht man aus den beigegebenen zehn prachtvollen Tafeln, auf denen zehn Seiten des Originals in vorzüglicher Weise reproduziert sind. Die in typographischem Farbendruck mustergültig hergestellten Nachbildungen gereichen den mit der Ausführung beauftragten Firmen (Meisenbach in München und Phil. von Zabern in Mainz) zum Ruhme, nicht in letzter Linie aber auch dem im Hintergrunde stehenden, künstlerisch empfindenden Meister, welcher die Herstellung sorgsam überwachte. Ihm verdanken wir zudem die technischen und druckästhetischen Erläuterungen des Canon-Druckes, den wir als eine der schönsten Leistungen aus der Frühzeit der Buchdruckerkunst bewundern lernen.

Anknüpfend an seine früheren Studien über die Psalterdrucke aus der Fust-Schöfferschen Offizin (Mainzer Gutenberg-Festschrift 1900) untersucht H. Wallau den Oxforder Canon und bestimmt seine Entstehungszeit auf das Jahr 1458, auf Grund einer Vergleichung mit den Psalterdrucken von 1457 und 1459. Daran schließt er kurze, allgemein verständliche Bemerkungen über das zum Canon-Drucke verwendete Letternmaterial, nämlich die kleine und große Psalter-Type mit den dazugehörigen rot gedruckten Versalien in Uncialform. Mit besonderer Liebe werden die künstlerischen Schmuckstücke des Canon, die prächtigen zweifarbigen Initialen behandelt. Die technische Einrichtung der Druckstöcke für diese Zierbuchstaben, welche aus der Initialplatte und dem Ornamentblock bestehen, wird erklärt und durch beigefügte Figuren anschaulich gemacht. Ueber die komplizierte Satzherrichtung zum Erzielen des gleichzeitigen Dreifarbendruckes einer Blattseite und das eigenartige dabei nötige Druckverfahren erhalten wir klare fachmännische Erklärungen, und ebenso wird uns das wichtige Hilfsmittel der Punkturen zur Vermeidung von Registerschwankungen vorgeführt. Den Abschlufs bildet eine Würdigung der trefflichen Gravierarbeiten, welche an den Ornamentstöcken der in doppelter Form vorliegenden Präfationszeichen und an der großen Canon-Initiale T zur Ausführung kamen. An letzterem prachtvollen Zierbuchstaben zeigt sich die gleiche Meisterschaft der Technik, wie an dem berühmten B der ältesten Psalterdrucke. Eine besonders wirkungsvolle Eigenart hat aber die Initiale T noch voraus, nämlich die aus dem Letternkörper weiß herausgearbeiteten Motive von stilisierten Pflanzen, die Schöpfung eines tüchtigen Künstlers mit hochentwickeltem Geschmack.

Nach Wallaus Ansicht kann Peter Schöffer nicht der geistige Urheber des für die Psalterdrucke und den Canon Missae geschaffenen bewundernswerten Typenapparates gewesen sein und ebensowenig der geeignete Mann, um das schwierige Problem des gleichzeitigen mehrfarbigen Druckes zu lösen. Er habe nur die Ideen zur Durchführung gebracht, welche dem schöpferischen Geiste Gutenbergs entstammten. Und in der Tat zeigt Schöffers spätere Drucktätigkeit keinen Fortschritt in der Kunstübung, keine eingreifende Neuerung in der Technik, sondern vielmehr einen Stillstand und allmählichen Rückgang.

Strassburg i. E.

Dr. Karl Schorbach.

#### Umschau und neue Nachrichten.

Fortschritte des Leihverkehrs. Es ist nicht allgemein bekannt geworden, daß bereits 1903 die preußischen Staatsarchive, die sich nicht am Sitz einer Universität befinden, in derselben Weise wie die höheren Lehranstalten mit der Universitätsbibliothek ihrer Provinz in Leihverkehr gesetzt worden sind. Dieselben Bestimmungen sind jetzt durch Ministerialerlaß vom 4.1.1905 auch auf die Bibliothek en und Archive des Landeskonsistoriums und des Königlichen Konsistoriums in Hannover einerseits und die Universitätsbibliothek Göttingen andererseits ausgedehnt worden. Ferner ist durch Erhals vom 19.12.04 die Landes- und Stadtbibliothek Düsseldorf zum Leihverkehr mit der Universitätsbibliothek Bonn zugelassen worden. Die Leihfrist beträgt in diesem Verkehr ebenfalls vier Wochen ausschließlich der Hin- und Rücksendung, 2 Wochen für Zeitschriften und Sammelbände. Die Paketpostsendungen werden als unfrankierte portopflichtige Dienstsachen behandelt. Die Abrechnung findet auf der Grundlage statt, daß der Anteil jeder Bibliothek an den Kosten nach der Zahl der von ihr empfangenen Bände bestimmt wird. Die Gebühr beträgt 10 Pfennige für den Band.

Ein erfreulicher Fortschritt ist auch aus Thüringen zu melden, wo ein Zusammenschlufs der zersplitterten Bibliothekskräfte schon lange Not tat. Seit November 1904 ist zwischen der Universitätsbibliothek Je na einerseits und den Bibliotheken in Gotha und Weimar andrerseits ein regelmäßiger Leihverkehr eingerichtet. In dem Verkehr Jena-Gotha ist von bestimmten Bestelltagen abgeschen, das Porto trägt jedesmal die absendende Bibliothek. Zwischen Jena und Weimar wurden wöchentliche Bestellungen vereinbart. In Weimar sind die aus Jena gewünschten Bücher bis Mittwoch zu bestellen und werden am Sonnabend Nachmittag ausgegeben; in Jena müssen die Bestellungen bis Sonnabend aufgegeben werden und die aus Weimar beschafften Bücher stehen am folgenden Donnerstag zur Verfügung. Der Transport der Pakete erfolgt durch die "Botenfrau". Die sehr geringen Kosten (Verpackungsgebühren fallen weg) werden nach der Zahl der bestellten Bände auf die Benutzer verteilt.

Behufs besserer Verwertung der Dubletten unserer Bibliotheken versendet Herr C. F. Beck in Basel einen Aufruf zur Gründung eines internationalen Instituts für Dublettenaustausch. Da er auf eine ausführlichere Denkschrift verweist, die noch folgen soll, wird man das endgültige Urteil einstweilen ausselzen müssen. Es drängt sich aber von vornherein der Gedanke auf, daß viele Bibliotheken als Staatsanstalten nicht sofrei über ihre Dubletten verfügen können, wie bei einem solchen Tauschinstitut, noch dazu einem internationalen, vorausgesetzt wird. Auch fürchten wir, daß der Verfasser sich von dem durchschnittlichen Werte der vorhandenen Dublettenbestände eine zu hohe Vorstellung macht.

Der preufsische Staatshaushaltsetat für 1905, der am 10. Januar dem Abgeordnetenhause vorgelegt wurde, bringt für die Königliche Bibliothek Berlin und die Universitätsbibliotheken leider weder die erhoffte Gleichstellung der Bibliothekargehälter mit denen der Oberlehrer, noch eine größere Vermehrung der Arbeitskräfte. Neu eingestellt ist nur 1 Bibliothekar für Göttingen, 1 Expedient für Berlin KB., je 1 Diener für Berlin UB. und Breslau, und je 1800 M. zur Remunerierung außerordentlicher Hilfskräfte für Berlin KB., Kiel und Königsberg. Auch beim Vermehrungsfonds scheint die Finanzverwaltung der Unterrichtsverwaltung starke Abstriche gemacht zu haben. Zwar erhalten die Universitätsbibliotheken eine Aufbesserung, aber bei weitem nicht in dem gehofften Maße: Göttingen 10 000, Breslau und Königsberg je 2000, Bonn, Greifswald, Halle, Kiel, Marburg, Münster je 1000 M. Für die Weiterführung des Gesamtkatalogs ist eine S. Rate mit 20 000 M. eingestellt. Für Breslau, wo es noch ganz an künstlicher Beleuchtung fehlt, werden zur Einführung elektrischer Beleuchtung 20 900 M. verlangt, wozu ein jährlicher Betriebsaufwand von 1550 M. kommt, außerdem zur Ausstattung einer für Bibliothekszwecke hergerichteten früheren Dienstwohnung mit Mobiliar 2600 M. Auch Göttingen soll zur Bestreitung der Betriebskosten der erweiterten Beleuchtungsanlage 200 M. mehr erhalten. Für den gemeinsamen Neubau der Königlichen Bibliothek, der Universitätsbibliothek und der Akademie der Wissenschaften in Berlin ist eine 3. Rate von 1793 750 und für den Neubau in Münster eine 2. Rate von 82000 M. angesetzt.

Zur Ergänzung der Bücherbestände von Seminarbibliotheken bei den Universitäten werden an einmaligen Bewilligungen verlangt für das Seminar für osteuropäische Geschichte in Berlin 5000, das mathematische Seminar in Greifswald 500, das germanische Seminar in Breslau 1000 M.

Von den Bibliotheken der Technischen Hochschulen soll jetzt auch die in Hannover von 13000 auf 14000 M. Vermehrungsfonds gebracht werden; für die Schaffung der Hochschulbibliothek in Danzig wird eine zweite Rate von 60000 M. angesetzt.

Von anderen Berliner Bibliotheken ist die der Königlichen Museen mit einem Mehr von 1000 M. bedacht, und bei der des Kunstgewerbemuseums soll aus Anlaß der Uebersiedelung in den für Lehranstalt und Bibliothek bestimmten Erweiterungsbau vom 1. Oktober ab je ein weiterer Bibliotheksverwalter (Sekretär) und Diener angestellt werden. Außerdem werden 80 000 M. gefordert zur Erwerbung der von dem verstorbenen Architekten Hans Grisebach hinterlassenen Sammlung von alten Drucken und Werken der Buchkunst. Wie die Erläuterungen hinzufügen, "umfaßt die von dem Verstorbenen in langjähriger Tätigkeit mit Geschmack und feinem Verständnis zusammengebrachte Sammlung etwa 2000 Bände aus dem 15. –18. Jahrhundert, die in vieler Beziehung als mustergültig anzusehen sind und für Schriftgießer, Buchdrucker, sowie alle anderen für die Buchherstellung und Buchausstattung in Betracht kommenden Kreise eine Quelle wertvoller Belehrung bilden können. Die Erben sind bereit die Sammlung dem Staat zu dem ermäßigten Preise von 130 000 M. zu überlassen. Hiervon können 50 000 M. durch freiwillige Beiträge aus Berliner Fachkreisen unter Zuhilfenahme von Mitteln des Kunstgewerbemuseums gedeckt werden."

Einer besonderen Fürsorge erfreut sich die Kaiser-Wilhelm-Bibliothek in Posen im Hinblick darauf, daß ihre Benutzung einen alle Erwartungen übertreffenden Außschwung genommen hat, wodurch die Unterhaltungskosten sehr stark angewachsen sind, und daß ihr seit Eröffnung der Königlichen Akademie in Posen die neue Aufgabe zugefallen ist, den wissenschaftlichen Bedürfnissen der Dozenten und Hörer der Akademie zu dienen. Der jährliche Staatszuschuß wird deshalb von 30000 auf 40000 M. erhöht. Dieser Mehrbetrag soll in erster Linie einer Erhöhung des Bücheranschaffungstonds und der Annahme einer weiteren bibliothekarischen Kraft dienen. Außerdem ist zur Ausfüllung von Lücken in den Bücherbeständen, namentlich auf wissenschaftlichem Gebiet, eine einmalige Bewilligung von 12000 M. in den Etat eingestellt. Bei der Akademie selbst sollen 20000 M. zur Schaffung von

Seminarbibliotheken verwandt werden.

Endlich wird zur Förderung der Volksbibliotheken ein weiterer Betrag von 70000, und für die Bibliotheken in doppelsprachigen Volksschulen der Provinzen Ost- und Westpreußen, Posen und Schlesien 30000 M. verlangt.

Zu den "Instruktionen für die alphabetischen Kataloge der preufsischen Bibliotheken" vom 10. Mai 1899 hat die Königliche Bibliothek in Berlin in einem Hefte von 26 Seiten (s. unten S. 103) "Erläuterungen, Nachträge und Beispielzusätze" ausgegeben, in denen die Praxis festgelegt wird, die die Bibliothek bei der Umordnung ihres Zettelkatalogs in zweifelhaften oder der Erläuterung und Erweiterung bedürftigen Punkten beobachtet hat. Besitzen diese Regeln auch nicht die Gesetzeskraft der Instruktion, so ist es doch im Interesse der Einheitlichkeit sehr wünschenswert, daß sie namentlich von den am "Gesamtkatalog" beteiligten Bibliotheken möglichst beobachtet werden.

Kgr. Sachsen. Den Leihbibliotheken und Lese-Instituten wird eine Ministerialverordnung von 1854 in Erinnerung gebracht, wonach u. a. die Kataloge der zuständigen Polizeiverwaltung einzureichen sind, damit diese die zum Verleihen oder Lesen nicht geeigneten Werke streicht.

Bamberg. Von dem Kataloge der Bamberger Handschriften ist die vierte Lieferung der ersten Abteilung des ersten Bandes, bearbeitet vom Bibliothekar Hans Fischer, erschienen. Sie beschreibt in 244 Nummern die theologischen Schriftsteller vom 14. Jahrhundert an und damit ist nun der Bamberger Bestand an theologischen Handschriften der Hauptsache nach verzeichnet. Interessant ist es, daß Bamberg gerade der Bearbeitung dieser seiner jüngsten Handschriftensammlung die älteste Handschrift verdankt, die es besitzt. Es fanden sich nämlich am Deckel der Karmeliterhandschrift No 99 Reste einer sehr alten, in Unzialbuchstaben geschriebenen Handschrift, die sich bei näherer Prüfung als drei unvollständige Blätter einer Liviushandschrift etwa des fünften Jahrhunderts erwiesen. Sie gehören zum Archetypus der vierten Dekade des Livius, die bisher erst aus dem 11. Jahrhundert überliefert war.

Berlin. Durch eine namhafte Bewilligung aus dem Allerhöchsten Dispositionsfonds ist die Königliche Bibliothek in den Stand gesetzt worden die wertvolle Bach-Sammlung zu erwerben, die von Franz Hauser († 1870) angelegt war und sich zuletzt im Besitz seines Sohnes, des Kammersängers Joseph Hauser († 1904) befand. Sie umfaßt u. a. 194 Kantaten, die Originalhandschrift der Lukaspassion und verschiedene Instrumentalwerke, im ganzen 282 Blätter von der Hand Joh. Seb. Bachs, 21 von Emanuel Bach, ferner Originaldrucke. zum Teil von Bach selbst in Kupfer gestochen, und alte Abschriften von Walter und Penzel. Die Königliche Bibliothek, die bereits einen unvergleichlichen Schatz Bachscher Originalwerke besaß, hat damit die Bachsammlung hinzuerworben, die nach ihrer eigenen als die größte und bedeutendste anerkannt war.

Am 8. Januar feierte der Direktor der Handschriftenabteilung der Königlichen Bibliothek Geh. Reg. Rat Valentin Rose das in bibliothekarischen Kreisen außerordentlich seltene Fest des 50 jührigen Dienstjubiläums. Von S. Majestät war ihm zu diesem Tage der Kronenorden 2. Klasse verliehen worden, der ihm vom Generaldirektor Wirkl. Geh. Oberregierungsrat Wilmanns überreicht wurde. Zugleich überbrachte dieser mit den übrigen Abteilungsdirektoren und einer Abordnung der wissenschaftlichen Beamten die Glückwinsche des Kollegiums in Gestalt einer in der Reichsdruckerei auf Pergament gedruckten und würdig gebundenen Adresse. Jede weitere Ovation verbot der jedem Hervortreten der eigenen Person abholde Sinn des Jubilars, der trotz seiner 76 Jahre (der Jubiläumstag war zugleich sein Geburtstag) in er-

freulicher Frische mit der Vollendung seines wertvollen Katalogs der lateinischen Handschriften der Königlichen Bibliothek beschäftigt ist.

Am 18. Dezember v. J. fand in Berlin die Jahresversammlung der Gesellschaft der Bibliophilen statt, die hauptsächlich der Erledigung der geschäftlichen Angelegenheiten und geselligem Beisammensein gewidmet war. Es wurde beschlossen die Satzungen der Gesellschaft behufs Erlangung der Rechtsfähigkeit umzuarbeiten. Im Jahre 1905 soll ein weiterer Band des Anonymenlexikons ausgegeben werden. Die Berliner Mitglieder der Gesellschaft hat inzwischen der Vorsitzende Fedor v. Zobeltitz für den 12. Januar zu einer Zusammenkunft eingeladen, die überraschend stark besucht war und auf der nach dem Muster von Leipzig die Gründung eines zwanglosen "Bibliophilenabends" beschlossen wurde, der in der Regel monatlich einmal abgehalten werden soll.

Kiel. Die Bibliothek des 1879 verstorbenen Schriftstellers Hermann Uhde, die von dessen Sohne, dem Münchener Kunsthistoriker Uhde-Bernays, dem preußischen Kultusministerium zur Verfügung gestellt worden war, ist der Universitätsbibliothek Kiel überwiesen worden. Sie enthält 3200 Bände, großenteils Originalausgaben deutscher Dramatiker des 18. Jahrhunderts, theatergeschichtliche Literatur und Hamburgensien.

Leipzig. Zur Feier des 25 jährigen Bestehens des Reichsgerichts hat das Sächsische Archiv für Deutsches Bürgerliches Recht ein 239 Seiten starkes Sonderheft herausgegeben, in dem auf S. 203-216 der Leiter der Reichsgerichtsbibliothek Prof. Karl Schulz, der am 1. Oktober 1904 auf eine erfolgreiche 25 jährige Amtstätigkeit zurückblicken konnte, in knapper Form eine vollständige Uebersicht über die Entstehung und Entwicklung dieser großen Spezialbibliothek gibt. Die Bibliothek ist etwas ülter als das Reichsgericht selbst, da sie bereits im Juli 1870 zum Gebrauch des Reichsoberhandelsgerichts begründet wurde, aber ihr Aufschwung datiert doch erst von 1579. Wurden vorher im Durchschnitt jährlich etwa 6000 M. für Vermehrung ausgegeben, so waren es nachher im Mittel 27 000, also so viel wie eine mittlere Universitätsbibliothek für sämtliche Wissensfächer aufzuwenden hat. Die Zahl der Bände wird jetzt, unter Zugrundelegung einer genauen Zählung von 1894, auf 133 000 geschätzt. Naturgemäß fehlt der Geschichte einer so jungen Sammlung der feine Reiz, den die Geschichte einer Jahrhunderte alten Bücherei, von gleich kundiger Hand geschrieben, haben würde. Andrerseits bietet der Einblick in die planmäßige Schöpfung einer solchen Sammlung, die, ohne durch irgend welchen überkommenen Ballast belastet zu sein, nach streng durchdachtem Plane ins Leben gerufen wird, doch wieder großes Interesse. Uebrigens ist auch die alte Literatur durchaus nicht vernachlässigt worden, es hat sich sogar ein recht wertvoller Bestand an Inkunabeln in der Reichsgerichtsbibliothek zusammengefunden.

Dem Museum für Völkerkunde in Leipzig hat der in Dresden verstorbene Dr. M. A. Stübel einen Teil seiner Bibliothek vermacht.

England. Wie im Zentralblatt 1904. S. 525 erwähnt worden ist, wird der Lesesaal des British Museum in diesem Winter um 7 anstatt um 8 Uhr geschlossen. Gegen diese Maßregel richtete sich eine Eingabe mit über 1000 Unterschriften (darunter allerdings nur 400 wirkliche Leser des Br. M.), die aber von den Trustees abschlägig beschieden worden ist. Im Athenaeum Nr 4028. S. 19 kritisiert der Veranstalter der Eingabe Mr. N. W. Thomas diese Entscheidung der Trustees und wendet ein, daß in der letzten Stunde vor Schluß naturgemäß der Besuch abnehme, da keine neuen Leser hinzukommen. Das ist jetzt auch in der letzten halben Stunde vor 7 Uhr der Fall. Wenn durchaus gespart werden müsse, schlägt er vor den Saal lieber eine Stunde später zu öffnen.

Frankreich. Einen mit Humor und Satire gewürzten Artikel über das in der Bibliotheque Nationale verkehrende Publikum veröffentlicht M. Eugene Morel im Mercure de France Nr 179 (Nov. 1904). Abgesehen von etwa 50000 Lesern der Salle publique besuchten im Jahr 1903 die Salle de travail 166 347 Personen, die Hälfte davon fast täglich dieselben. Die Charakteristik, die der Verfasser von ihnen gibt, ist nicht sehr schmeichelhaft. Nur etwa 5%, rechnet er als solche, die wirklich wissenschaftlich arbeiten; unter den fübrigen bemerkt man die Typen, wie sie jeder grofsstädtische Lesesaal in größerer oder geringerer Menge aufweisen wird: den armen Teufel, der für 50 Centimes die Stunde eine Abschreib- oder ähnliche Arbeit anfertigt oder sich vielleicht auch nur wärmt, den Pensionär, der noch eine Beschäftigung sucht oder sie sich selbst vortäuscht, den Studenten und die Studentin, die in der öffentlichen Bibliothek besser mit ihrer Arbeitsmiene kokettieren können als in ihrer Fakultätsbibliothek, den Journalisten, der in seiner Redaktion kein Konversationslexikon hat, den Genealogen, den Erbschaftsjäger usw.: "Etrange salle de travail! On y dort, on s'y chauffe, on y flane, on y cause, on y pose, on y flirte, on y vole, on y cherche des scandales, héritages, chantages, actualités, saletés et variétés, et de faux titres de noblesse. . . . Salle de travail? Non! salle de distraction." Das ist natürlich sehr übertrieben: aber daß die Schilderung nicht ganz grundlos ist, zeigt die vom Verfasser aufgestellte Statistik der verlangten Bücher (es waren 569 480 im Jahre 1903), die hier nicht wiedergegeben werden kann, die aber kein sehr hohes freien Seite des Grundstücks, an der Rue Vivienne, erbaut wird, werden nach der Meinung des Verfassers 30-40000 ausgewählte Bände durchaus genügen.

Unter den wertvollen Handschriften des Musée Dobrée in Nantes befindet sich eine Bibel des 13. Jahrhunderts mit sehönen Miniaturen. Bei Gelegenheit der Katalogisierungsarbeiten erkannte Abbé Durville, daß sie identisch ist mit einer Bibel, die in den Inventaren der Königlichen Bibliothek im Louvre von 1411 und 1413 aufgeführt ist und die kurz daranf von Karl VI. seinem Beichtvater Renault de Fontaines, Bischof von Soissons, geschenkt wurde.

Holland. Den holländischen Universitätsbibliotheken (Leiden, Utrecht, Groningen, Amsterdam) widmet P. Vanrycke, Oberbibliothekar der Universität Lille, eine ausführliche Darstellung in der Revue des bibliothèques Ann. 14. Nos 8 10. Indem er sich an den Plan hält, dem J. Laude in seiner Studie über die deutschen Universitätsbibliotheken gefolgt ist, handelt er auf Grund zuverlässigen Materials über das Personal, den sächlichen Etat, die Vermehrung, die Gebäude, Kataloge (darunter eine Bibliographie der gedruckten Kataloge) und die Benutzung. Fast unter jeder Kategorie wird jede Bibliothek einzeln dargestellt und so der naheliegende Fehler der Verallgemeinerung vermieden. Da die Verhältnisse der holländischen Bibliotheken denen der deutschen am nächsten stehen, hat der Aufsatz für uns besonderes Interesse.

Indien. Die am 30. Januar 1903 in Calcutta eröffnete Imperial Library hat den Bericht über ihr erstes Verwaltungsjahr ausgegeben. Der Lesesaal wurde von 15.093 Lesern besucht, die freilich nur 3015 Werke verlangten. Die meisten arbeiten nur für Prüfungszwecke und begnügen sich mit der Nachschlagebibliothek, doch gab es auch weiter Strebende und auf Wunsch einiger von diesen, sämtlich Hindus, hat der Bibliothekar Mr. J. Macfarlane angefangen Deutsch und Französisch mit ihnen zu treiben. Aufser dem Katalog der Lesesaalbibliothek und einer kurzen Anleitung für die Benutzer (Hints to readers) ist bereits der zweibändige gedruckte Autorkatalog der Bücher in europäischen Sprachen ausgegeben worden. In diesem herrscht natürlich das Englische fast ausschließlich, doch fehlen anch deutsche Bücher zur indischen Sprach- und Altertumskunde nicht ganz. Von dem Zemindar von Bohar (Distrikt Burdwan) wurde der Bibliothek eine Sammlung von

4000 Bänden, Drucke in Arabisch, Persisch und Urdu geschenkt. 10 000 entbehrliche Bücher, meist Romane, verteilte die Bibliothek an 25 Institute und Bibliotheken in Calcutta.

## Neue Bücher und Aufsätze zum Bibliotheks- und Buchwesen. 1)

Zusammengestellt von Adalbert Hortzschansky.

#### Allgemeine Schriften.

Blätter für Volksbibliotheken und Lesehallen. Hrsg. von Erich Liesegang. Jg. 6. 1905. Nr 1 2. Leipzig: O. Harrassowitz 1905. Jg. 4 M. Literary Year-Book and Bookman's Directory 1905. London: Routledge

1904. 5 Sh.

Year-Book of the scientific and learned socities of Great Britain and Ireland. 1903-04. Ann. Issue 21. London: Ch. Griffin & Co. 1904. VI, 300 S. 7 Sh. 6 d.

Zentralblatt für Bibliothekswesen. Begr. v. Otto Hartwig, hrsg. v. Paul Schwenke. Jg. 22. 1905. H. 1. Leipzig: O. Harrassowitz 1905. Jg. 15 M.

#### Bibliothekswesen im allgemeinen.

Library of Congress. A. L. A. Catalog: 8000 volumes for a popular library, with notes, 1904, prep. by the New York State Library and the Library of Congress. Editor Melvil Dewey. Part 1. Classed; Part 2. Dictionary. Washington: Gov. Print. Off. 1904, 404, 486 S.

Anthes, Ed. Gustav Nick. (Mit Bibliographie.) Quartalblätter des Hist.

Ver. f. Hessen 1904. S. 455-461.

\*Beck, Carl Friedrich. Ueber die Verwertung der Doubletten unserer Bibliotheken. Ein Aufruf zur Gründung eines internationalen Institutes für Doublettenaustausch. Basel: C. Beck 1904. 13 S.

Bradbury, L. A. Difficulties found in the cataloging of portraits. Libr. Journ. 29, 1904. S. 558-590.

Bube, Wilhelm. Welche Bände hat ein Leser schon entliehen? Bl. f. Volksbibl. 6. 1905. S. 1—3.

Chambon, Felix. Jules de Chantepie 1838-1904. Bull. du bibliophile 1904. S. 669-677.

Charpentier, Armand. L'oeuvre des bibliothèques scolaires et pédagogiques. Nouv. Revue N. S. 31. 1904. S. 519-522.

Ellendt, Georg. Katalog für die Schülerbibliotheken höherer Lehranstalten, nach Stufen und nach Wissenschaften geordnet. 4. neu bearb. u. sehr verm. Ausg. Halle: Waisenhaus 1905. XLI, 166 S. 3 M.

Jast, L. Stanley. A note on open access in America. Libr. World 7. 1904. S. 141—143.

Instruktionen für die alphabetischen Kataloge der preußischen Bibliotheken vom 10. Mai 1899. Erläuterungen, Nachträge, Beispielzusätze. Burg 1905:

A. Hopfer. 26 S.

Meisner, Heinrich. Ueber Ordnung und Verwaltung von Kartensammlungen.
Zbl. f. Bw. 22. 1905. S. 11—23.

Petherbridge, Mary. The technics of indexing. London: Secretarial Bureau 1904. XVI, 181 S. 5 Sh. Pettee, Julia E. The library assistant once more: a plea for our professional

ideal. Libr. Journ. 29. 1904. S. 584-587.

Rivers, John. Do public library books spread disease? Libr. World 7, 1904. S. 143—144.

<sup>1)</sup> Die an die Redaktion eingesandten Schriften sind mit \* bezeichnet.

Sehwenke, Paul. Einheitlicher Zetteldruck für die deutschen Bibliotheken.

Zbl. f. B. 22, 1905, S. 1-11.

Ullrich, Richard. Benutzung und Einrichtung der Lehrerbibliotheken an höheren Schulen. Praktische Vorschläge zu ihrer Reform. Zeitschr. f. d. Gymnasialw. 58. 1904. S. 673-808. Auch in erweit. S.-Abdr. Berlin: Weidmann 1905. XX, 148 S.

Vanrycke, P. Les bibliothèques universitaires hollandaises (Leiden, Utrecht, Groningen, Amsterdam). Revue des bibl. 14. 1904. S. 212—271. Vincent, George E. The library and the social life. Libr. Journ. 29. 1904. S. 577—584.

Volks-Bibliotheken. 6. Aufl. Berlin: Schriftenvertriebsanstalt 1905. 96 S.

#### Einzelne Bibliotheken.

Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam. Aanwinsten betreff. de Kolonien, gedeeltelijk behoorende tot de Koloniale boekerij van wijlen J. K. W. Quarles van Ufford. Met eene lijst der Koloniale tijdschriften. Amsterdam 1904: Stadsdr. VIII, 42 S.

\*Bericht über die im Museum vereinigten Sammlungen der Stadt Wiesbaden für das Verwaltungsjahr 1903. Wiesbaden 1905: Kempf & Co. 9 S. 4°. (S. 5—9 die Nassauische Landesbibliothek.)

\*Bericht über die Verwaltung der Stadtbibliothek zu Frankfurt am Main erstattet von Frdr. Clem. Ebrard. Jg. 20. 1. April 1903 bis 31. März 1904. Frankfurt a. M. 1904: Gebr. Knauer. 9 S. 4°. S.-A. aus: Bericht des Magistrates 1903/04.

\*Empfehlenswerte belehrende Bücher der Öffentlichen Bücherhalle zu Hamburg. Ausgabestelle A. Kohlhöfen 21. Auszug aus dem Haupt-Katalog. Hamburg

1905: M. Baumann. 25 S. 0,05 M.

\*Bücher-Verzeichnis der Ausgabestelle A der Offentlichen Bücherhalle zu Hamburg, Kohlhöfen 21. T. 2. Schöne Literatur. 4. Aufl. Hamburg: Ges. z. Beförd. d. Künste 1905. VIII, 191 S. 0,50 M.

Catalogue de la bibliothèque de la section lyonnaise du Club Alpin Français.

Lyon 1904: Waltener & Co. XVI, 183 S.

Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts. Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale. Auteurs. T. 19. Bravais-Broounov: T. 20. Brophy-Budzyński. Paris: Impr. Nat. 1904. 1905. je

1288 Sp. je 12,50 Fr. \*Collijn, Isak. Katal ollijn, Isak. Katalog öfver Västeras Läroverksbibliotheks Inkunabler. Upsala: Almqvist & Wiksell (1904). 64 S. = Kataloger öfver i svenska

offentliga bibliotek befintliga inkunabler 1.

Curzon, Henri de. La division de musique de la bibliothèque nationale des

Etats-Unis. Guide musical 1904. S. 707—709.

\*(Fischer, II.). Katalog der Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Bamberg. Bd. 1. Abt. 1. (Lief. 4.) (Theolog. Schriftsteller vom XIV. Jahrh. an.) Bamberg: C. C. Buchner 1904. VIII, 555—846 S. 6 M.

Indice delle più importanti pergamene storiche, dei codici e dei libri antichi d'amministrazione che si conservano nell'archivio comunale di Sarzana.

Sarzana 1904: Tip. Lunese. 10 S. 4°.

Johnston, W. Dawson. History of the Library of Congress. Vol. 1. 1800-1864.

Washington: Gov. Print. Off. 1904. 535 S. 1,40 Doll.

Katalog der Bibliothek der Cantonal-Lehranstalten in Zürich. Fortsetzung, enth. den Zuwachs von 1859—1898. Bd 1—4. (4 auch einzeln u. d. T.: Verzeichnis zürcher. Univ.-Schriften 1833—1897.) Zürich: J. Lehmann 1900—1904. VIII, 943; VIII, 981; VI, 923; VIII, 218 S. 17 Fr. Katalog der Charitas-Bibliothek zu Freiburg i. Br. (Eigentum des Charitas-verbandes). Nach deren Bestand vom 1. X. 1904. Freiburg i. Br.: Charitas-

verband 1904. 56 S. 0,50 M.

Katalog der Schulbibliothek des Städt. Gymnasiums in Bern. 1. Nachtrag. Oktober 1904. Bern: Neukomm & Zimmermann 1904. 16 S.

Keysser, Adolf. Mitteilungen über die Stadtbibliothek in Köln 1602-1902. Führer für ihre Besucher. Mit 4 Taf. u. 1 Faks. 3. Aufl. Köln: M. Du Mont-Schauberg 1904. VI, 268 S., 5 Taf.

Kukula, Richard. Die Feuermeldeanlage in der Prager Universitätsbibliothek.

Zbl. f. Bw. 22, 1905. S. 23-27.

Littmann, Enno. A List of Arabic manuscripts in Princeton University Library. Princeton: Univ. Libr., Leipzig: Harrassowitz 1904. VIII, 54 S. 3 M. Miaskowski, Kazim. Z biblioteki seminaryum duchownego w Poznaniu.

I. II. Przeglad Kościelny 6. 1904. S. 124-139.

Nyhuus, Haakon. Katalog over historisk Litteratur i det Deichmanske bibliothek. Kristiania: Bibliotheket 1904. 411 S. 1 Kr. Annual Report of the directors of the St. Louis Public (Free) Library.

1902-03. St. Louis (1904): Hughes & Co. 44 S.

Rovini, A. La biblioteca della camera dei deputati. Nuova Antologia Anno 39. Vol. 114. 1904. S. 641-649.

Schulz, Karl. Zur Geschichte der Bibliothek des Reichsgerichts. Sächs. Archiv f. Deutsch. Bürg. Recht 1904, Sonderheft S. 203-216.

Statuten für die Benützung der K. Landeshibliothek in Stuttgart. Stuttgart

1904: W. Kohlhammer. 16 S.

\*Subject list of works on the fine and graphic arts [including photography], and art industries, in the library of the Patent Office. London: Station. Off. 1904. 374 S. 6 d. = Pat. Off. Libr. Ser. 2. Bibliograph. Ser. 1.

Trzciński, T. Krótkie wiadomości z bibliotek gnieznieńskich. II. (Kat. der Hdss. der Seminarbibl. in Gnesen b. z. 16. Jh.) Przegląd Kościelny 6.

1904. S. 212-228. 282-306.

Verzeichnis der Bücher der Freiherrl. Carl von Rothschild'schen öffentlichen Bibliothek. Bd 2. Mit Autoren- u. Titelregister. Frankfurt a. M.: Gebr. Knauer 1899—1904. VI, 711 S. 10 M. Verzeichniss der Bücher- und Schriften-Sammlung des Vereins Herold. Aus-

gegeben im Dezember 1904. Berlin 1904: J. Sittenfeld. 332 S.

Stadtbibliothek Bern. Verzeichnis der i. J. 1903 neu erworbenen Werke. 64 S. Bibliograph. Bull. der Schweizer. Landes-Bibl. 4. 1904. Nr 7—11. Zuwachsverzeichnis der Öffentlichen Bibliotheken in Solothurn. H. 2. 1902-1903. Solothurn: C. Gassmann 1904. 123 S.

#### Schriftwesen und Handschriftenkunde.

D'Ancona, Paolo. La miniatura alla Mostra senese d'arte antica. L'Arte 7. 1904. S. 377-386.

Beissel, Steph. Un Livre d'Heures appartenant à S. A. le duc d'Arenberg.

Revue de l'Art chrétien 47, 1904. S. 437-447.

Boinet, A. Notice sur deux manuscrits carolingiens à miniatures exécutés à l'abbaye de Fulda. (Bibliothèque d'Amiens No 223 und Bibliothèque

Nationale Lat. 2423.) Bibl. de l'école des chartes 65. 1904. S. 355-363, 2 Taf. Cartularium Sanctae Mariae de Rota (Andegavensis dioecesis). Arte et industria D. A. Sigoigne ad ipsius codicis specimen expressum tabulaque onomastica donatum a D. P. de Farcy. O. O.: A. Angot 1904. IV, 24 S., 99 Taf. 50 Fr.

\*Catalogus codicum astrologorum graecorum. Vol. 5. Codicum Romanorum partem priorem descripserunt Franciscus Cumont et Franciscus Boll. Bruxellis: H. Lamertin 1904. VIII, 256 S. 10 Fr. Bibliorum SS. Graecorum Codex Vaticanus 1209 (Cod. B) denuo phototypice

expressus iussu et cura praesidum bybliothecae Vaticanae. P. 2. Testamentum Novum. (P. 1 ersch. später.) Mediolani: U. Hoepli 1904. 1225 -1536 S. 2°. 170 L. = Codices e Vaticanis selecti phototypice expressi Vol. 4.

Dacier, E. L'exposition des Primitifs français. Bibliofilia. 6, 1904. S. 97-111.

193-210.

- Friesen, O. von. Om runskriftens härkomst. Uppsala: Akad. bokh. 1904. III, 55 S. 1,35 Kr.
- Chantilly. Les très riches Heures de Jean de France Duc de Berry par
- Paul Durrieu. Paris: Plon-Nourrit 1904. 260 S., 64 Taf. 2°. 250 Fr. Huemer, Adalbero. Zur Einführung des indisch-arabischen Zahlensystems in Frankreich und Deutschland. Zeitschr. f. d. österr. Gymnas. 55. 1904. S. 1093-1104.
- Little, A. G. Initia Operum Latinorum quae saeculis XIII. XIV. XV. attribuuntur secundum ordinem Alphabeti disposita. Manchester: University Press 1904. XIII, 275 S. 15 Sh. = Publications of the University of Manchester. Hist. Ser. 2.

#### Buchgewerbe.

- Bom, Emm. de. De tentoonstelling van het moderne boek in het museum Plantin-Moretus te Antwerpen. Tijdschr. voor boek- & bibliotheekwezen 2. 1904. S. 239-276.
- Das Buchgewerbe auf der Weltausstellung in St. Louis. 1-3. Archiv f.
- Buchgewerbe 41. 1904. S. 415—426, 9 Taf. Clemen, Otto. Die Drucke des Georg Erlinger in Bamberg. Börsenbl. 1904. S. 11101 - 11103.
- \*Collijn, Isak. Utställning af inkunabler i Kungl. biblioteket på uppdrag
- af föreningen för bokhandtverk. Stockholm: Föreningen (1904). VI, 47 S. Douret, J. B. Ouvrages imprimés à Cologne par Materne Cholinus, d'Arlon. (1.) Institut archéol. du Luxembourg. Annales. Ann. 58. T. 39. 1904. S. 174—182.
- Enschedé, J. W. Initialen in de vijftiende en zestiende eeuw. Tijdschr. voor boek- & bibliotheekwezen 2. 1904. S. 220-226.
- Fors, Luis Ricardo. Indice Cronologico de los trabajos ejecutados en la Imprenta de los Niños Expósitos de Buenos Aires durante los siglos XVIII y XIX y que existen en la Biblioteca Pública Provincial de La Plata. La Plata: Taller de publicaciones 1904. XVII, 74 S., 6 Taf.
- Garzia, Raffa. Per la storia della stampa in Sardegna. Spigolature di carte
- di archivio. Bullettino bibliogr. Sardo 4. 1904. S. 55—61.

  Medina, J. T. La imprenta en Arcquipa, El Cuzco, Trujillo y otros pueblos del Perú durante las campañas de la independencia (1820—1825); notas bibliográficas. Santiago: Impr. Elzeviriana 1904. 71 S. 4º. 10,50 Pes.

   La imprenta en Bogotá (1740—1821); notas bibliográficas. Santiago: Impr. Elzeviriana 1904. 101 S. 4º. 10,50 Pes.
- La imprenta en Caracas (1810—1822); notas bibliográficas. Santiago: Impr. Elzeviriana 1904. 29 S. 4°. 5,25 Pes.
   La imprenta en Cartagena de las Indias (1809—1820); notas bibliográficas.
- Santiago: Impr. Elzeviriana 1904. 90 S. 40. 10,50 Pes.
- La imprenta en Guadalajara de México (1793—1821); notas bibliográficas. Santiago: Impr. Elzeviriana 1904. 104 S. 4°. 10,50 Pes.
- La imprenta en Mérida de Yucatán (1813—1821); notas bibliográficas. Santiago: Impr. Elzeviriana 1904. 32 S. 4°. 5,25 Pes.
- La imprenta en Oaxaca (1720—1820); notas bibliográficas. Santiago: Impr. Elzeviriana 1904. 29 S., 1 Taf. 4°. 5,25 Pes.
- La imprenta en Quito (1760-1818); notas bibliográficas. Santiago: Impr. Elzeviriana 1904. 86 S. 4°. 10,50 Pes.
- La imprenta en Veracruz (1794-1822); notas bibliográficas. Santiago: Impr. Elzeviriana 1904: 34 S. 4°. 5,25 Pes.
   Notas bibliográficas referentes á las primeras producciones de la imprenta en algunas ciudades de la América Española (Ambato, Angostura, Curazzo, Caraco, Guayaquil, Maracaibo, Nueva Orleans etc. 1764—1822). Santiago: Impr. Elzeviriana 1904. 116 S. 4°. 10,50 Pes.
- La imprenta en Manila, desde sus origenes hasta 1810; adiciones y ampliaciones. Santiago: Selbstverlag 1904. XI, 203 S. 4º. 20,50 Pes.

Nijhoff, Wouter. Bibliographie de la typographie Néerlandaise des années 1500 à 1540. Fenilles provisoires Livr. 9. La Haye: Nijhoff 1904. VIII S.,

Bl. 497—543, 1245—1292.

Papier-Kalender. Jahresbericht über wichtige Neuerungen und Fortschritte im Gebiete der Papier- etc. Fabrikation und technisches Hilfsbuch. Jg. 19. 1905. Dresden: Helm. Henkler 1905. XIII, 218, XI, 238 S. 2 M.

Poliphili Hypnerotomachia, ubi Humana omnia non nisi Somnium esse ostendit, atque obiter Plurima Scitu Sane quam digna Commemorat. (Faksimile.)

London: Methuen 1904. 2º. 63 Sh.

Steinlein, Stefan. Das Buchgewerbe auf der Ausstellung der Künstler-Kolonie in Darmstadt. Archiv f. Buchgewerbe 41, 1904. S. 460-464, 5 Taf.

Thoma, Albrecht. Johannes Gutenberg, der Erfinder der Buchdruckerkunst. München: J. F. Lehmann 1904. 172 S., 11 Taf., 8 Schriftproben. Gbd. 4 M. = Julius Lohmeyers vaterländische Jugendbücherei Bd 16.

Volkmann, Ludwig. Buchgewerblicher Großbetrieb in Amerika. Archiv f. Buchgewerbe 41. 1904. S. 426-440, 6 Taf. Weerth, O. Das Papier und die Papiermühlen im Fürstent. Lippe. Detmold: H. Hinrichs 1904. 130 S. 2 M. Aus: Mitteil. a. d. lippisch. Gesch. u. Landeskde 2.

Zur Westen, Walter von. Neues künstlerisches Schrift- und Ziermaterial. Zeitschr. f. Bücherfr. 8. 1904/05. Bd 2. S. 359—368, 5 Taf.

Zwolski, Stephan. De bibliis polonicis quae usque ad initium saeculi XVII in lucem edita sunt. Inaug. Diss. von Münster. Posnaniae 1904: Dziennik Poznański, 69 S.

#### Buchhandel.

Müllers Adressbuch des deutschen Buchhandels und verwandter Berufszweige. Jg. 10. 1905. Leipzig: C. F. Müller 1905. 967, VII S. Gbd. 5 M. Nordisk Boghandlertidende. Aarg. 39. 1905 No 1. København: Boghandler-

foren. 1905. 4°. Jg. 7 M.

Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel. Jg. 72. 1905. No 1. Leipzig: Börsenverein 1905. 4°. Jg. für Mitglieder des Börsenvereins 10 M., für

Nichtmitglieder 20 M.

American Book-Prices Current. A record of books, manuscripts, and autographs sold at auction (10) from Sept. 1, 1903 to Sept. 1, 1904 with the prices realized. Compiled by Luther S. Livingston. London: H. Stevens, New York: Dodd 1904. XVI, 723 S. 24 Sh.

Oesterreich-ungarische Buchhändler-Correspondenz. Organ des Vereines der österr-ungar. Buchhändler. Jg. 46. 1905. No 1. Wien: Buchhändlerverein 1905.

verein 1905. 4°. Jg. 16 M. The Publisher's Circular and booksellers' record of British and foreign literature. 1905. No 2010 ff. London: Chatto & Windus 1905. 4°. 6 Sh. 6 d. Conrad, Bruno. Der englische Weihnachts-Büchermarkt. - Copyright in

Kanada. Börsenbl. 1904. S. 11665 - 11667.

Maisch, Louis. Das Recht zum Stenographieren und das Recht am Stenographierten. Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Urheberrecht, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen aller Länder. Bern: Stämpfli & Co. 1904. 112 S. 5,40 M. = Abhandlungen zum schweizerischen

Shore, W. Teignmouth. The crisis in the Book Market. Fortnightly Review

1904. S. 1088-1095.

#### Zeitungen und Zeitschriftenwesen.

La presse luxembourgeoise. Additions et rectifications (1). Douret, J. B. Institut archéol, du Luxembourg. Annales 58, T. 39, 4904, S. 289-304. (Die früheren Angaben ersch. 1889. 1893.)

Heinemann, O. Zur Geschichte der ältesten Berliner Zeitungen (vom Jahre 1618). Forsch. z. Brandenburg. u. Preuß. Geschichte 17, 1904. 8, 215 221. Deutscher Journal-Katalog für 1905. Zusammenstellung von ca. 3000 Titeln deutscher Zeitschriften, systematisch in 42 Rubriken geordnet. Jg. 41. Leipzig: Schulz & Co. 1904. 129 S. 2 M. Post-Zeitungsliste II (internationaler Dienst) f. d. J. 1905. Bearb. vom K. K. Post-Zeitungs-Amte I in Wien. Wien: R. v. Waldheim 1905. VII,

320 S. 2,40 M.

Steig, Reinhold. Die Stettiner Sonntagszeitung. Ein preußisches Patriotenblatt aus der Franzosenzeit. Forsch. zur Brandenburg. u. Preuß. Geschichte 17, 1904. S. 163-194.

Allgemeine und Nationalbibliographie.

Bibliographie de la France. Journal général de l'imprimerie et de la librairie. Ann. 94, 1905. No 1. Paris: Cercle de la Librairie 1905. Jg. 20 Fr. Svensk Bok-Katalog jämte musikförteckning för åren 1896—1900. Stockholm:

Svenska bokförläggare fören. 1904. 382 S. 16 Kr. Estreicher, Karl. Polnische Bibliographie (III. Abt. Bd 9.) Jahrhundert XV —XVIII. Alphabetisch geordnet. (Der ganzen Sammlung Bd 20.) [Auch mit poln. Titel. | Krakau: Buchdr. d. Universität 1905. 436, XXIII S. 20 M.

Georg, Karl. Schlagwort-Katalog. Verzeichnis der im deutschen Buchhandel erschienenen Bücher und Landkarten in sachlicher Anordnung Bd 4. 1598 -1902. Abt. 2. L-Z. Hannover: Gebr. Jänecke 1904. 973-2113 S. 49,80 M.

Monatliche Übersicht der bedeutenderen Erscheinungen des deutschen Buchhandels. Jg. 40. 1905. No 1. (13 Nrn zu je 16 S.) Leipzig: J. C.

Hinrichs 1905. Jg. 1,50 M.

Wöchentliches Verzeichnis der erschienenen und der vorbereiteten Neuigkeiten des deutschen Buchhandels. 1905. No 1. Leipzig: J. C. Hinrichs 1905. Jg. 10 M.

Fachbibliographie. 1)

Militärisches Auskunftsbuch. Ein nach Schlagworten geordnetes Verzeichnis militärischer Buchliteratur von Aug. Dupont. Jg. 14. 1904/95. München:

Th. Riedel 1904. 148 S.

Bolletino bibliografico delle pubbl.ni giuridiche italiane con lo spoglio delle memorie originali e dei periodici di giurisprudenza e scienze affini d'Italia compilato d. G. Longhena, C. Felice Faconti . . . Anno 1. 1904. No 1 ff. (Einseitig gedruckt.) Catania: G. Longhena 1904. 4°. Jg. 8 L.

Chauvin, Victor. Bibliographie des ouvrages Arabes ou relatifs aux Arabes publiés dans l'Europe Chrétienne de 1810 à 1885. VIII. Syntipas. Liége: H. Vaillant-Carmane, Leipzig: O. Harrassowitz 1904. 219 S. 5,20 M.

Crisp, Frederik Arthur. List of Parish Registers and other genealogical works. (London: F. A. Crisp) 1904. 114 S. 4°.
 Gerhardt, J. P. Zur Geschichte und Literatur des Idiotenwesens in Deutsch-

land. Leipzig: K. G. Th. Scheffer 1904. XII, 353 S. 6,50 M.
Hornung. Lewis Emerson, & Lawrence J. Burpee. A bibliography of Canadian fiction. Toronto: W. Briggs 1904. 8,82 S. — Victoria University Publication No 2.

Hagiographischer Jahresbericht für das Jahr 1903. Zusammenstellung aller im Jahr 1903 in deutscher Sprache erschienenen Werke, Übersetzungen und größerer oder wichtigerer Artikel über Heilige, Selige und Ehrwürdige. (Jg. 4.) Hersg. von L. Helmling. Kempten u. München: Jos. Kösel 1904. VI, 267 S. 4 M.

Kellen, Tony. Katzen-Bibliographie. Börsenbl. 1904. S. 11612-11615. Kriiger, Emil. Bibliographie der Arbeitslosenfürsorge. Bibliographie des publications relat. à la question du chômage. Grunewald-Berlin: A. Troschel

1904. VIII, 51 S. 1,75 M. Weitenkampf, Frank. The Irish literary revival: a contribution to literary bibliography. The Lamp 1904. S. 238-240.

1) Um Raum zu sparen, werden wir die allgemein bekannten periodischen Jahresberichte in den Monatsübersichten nicht mehr verzeichnen.

Wilson, Louis N. Bibliography of child study for the year 1903. Worcester Mass. 1904: Clark Univ. Press. S. 83-115 = Publications of the Clark University Library. Vol. 1. No 4.

#### Lokale Bibliographie.

Bibliographie der schweizerischen Landeskunde. Hrsg. von der Central-kommission für schweizer. Landeskunde. Fasc. V 9f. Ed. Boos-Jegher, Gewerbe und Industrie. H. 1. Allgemeine Gesetzgebung incl. Arbeiterschutz. Mit einem Nachtrag. Bern: K. J. Wyss 1904. X, 343 S. 3,50 M. Brandstetter, Josef Leopold. Literatur der V Orte von den Jahren 1902 und 1903. Der Geschichtsfreund 59. 1904. S. 191—243.

Douret, J. B. Bibliographie Bouillonnaise. 3c Supplém. (1.) Institut archéol. du Luxembourg. Annales Ann. 58. T. 39. 1904. S. 344—355.

Fontanarosa, G. A. Schede di bibliografia Sarda. Bullettino bibliogr. Sardo. 4. 1904. S. 79—80.

Jecht, R. Lausitzische Literatur in alphabetischer Folge. Neues Lausitzisches Magazin 80. 1904. S. 245-252.

Kerviler, René. Repertoire général de bio-bibliographie Bretonne. Livre 1. Les Bretons. Fasc. 42. (Gal-Gau.) Rennes: J. Plihon & L. Hommay 1904. S. 161-322. 5 Fr.

Savigny de Moncorps, Vete de. Petits métiers et cris de Paris. Causerie biblio-iconographique. Bull. du bibliophile. 1904. S. 565-584. 633-649. Schriftstellerische Thätigkeit der Mitglieder der Universität (München)

1903, 1904. Chronik der Ludw.-Max.-Universität München 1903 04. S. 23-69.

Vidier, A. Bibliographie de l'histoire de Paris et de l'Ile de France (1902—1903). Bull. de la Soc. de l'hist. de Paris 30. 1904. S. 209—299.

Weyersberg, Albert. Versuch einer Bibliographie der Waffenfabrikation von Burg an der Wupper und Solingen. Monatsschrift des Bergischen Geschichtsvereins 11. 1904. S. 109-115.

Personale Bibliographie.

Clemen, Otto. Zur Bibliographie der Gedichte Johann Stigels. Zbl. f. Bw.

21. 1904. S. 557-559.

Collignon, Albert. Pétrone en France. Paris: A. Fontemoing 1905. 196 S. 3 Fr. Geldorp, Henri. Rabelaesiana. 1. Le catalogne Rabelaisien de la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Victor et le Dialogus epithalamicus'. Revue des biblioth. 14. 1904. S. 127-140. Genée, Rudolph. Promemoria für meine Freunde. Verzeichnis meiner seit

53 Jahren im Druck erschienenen Schriften. Berlin: Selbstverlag, Amelang

Komm. 1904. 21 S.

Manheimer, Victor. Gryphius-Bibliographie. (1). Euphorion 11. 1904. S. 406-420. Meyer, Friedrich. Verzeichnis einer Heinrich Heine-Bibliothek. Mit 1 Faks.

und 2 Beilagen. Leipzig: Dyk 1905. 174 S. 4,50 M.

\*Plan, Pierre-Paul. Bibliographie Rabelaisienne. Les éditions de Rabelais de 1532 à 1711. Catalogue raisonné descriptif et figuré illustré de cent soixante-six facsimilés. Paris: Impr. Nationale 1904. XIII, 277 S. 50 Fr. Thomson, J. C. Bibliography of the writings of Charles Dickens. Warwick:

J. Thomson 1904. VIII, 108 S.

Bibliophilie.

Gerster, L. Ein altes Blatt der Karthause Thorberg. (Ex-libris aus dem Ende des XV. Jahrh.) Ex-libris. Zeitschr. f. Bücherzeichen 14. 1904. S. 112—115, 2 Taf.

Grisebach, É. Weltlitteratur-Katalog. Mit litterar. u. bibliograph. Anmerkungen. 2. verb. u. verm. Aufl. Berlin: B. Behr 1905. IX, 606 S. 12 M. Katalog der Bibliothek Runze-Zolling, Berlin. Deutsche Litteratur der klassischen und romantischen Periode in umfassender Vollständigkeit (m.

Vorr. von Paul Müller). [Aukt.-Kat.] Leipzig: C. G. Boerner 1904. XII, 1548.

Kekulé von Stradonitz, Stephan. Uber Super-Exlibris. Zeitschr. f. Bücherfr. 8. 1904/09. Bd 2. S. 337—359, 4 Taf.

Neumann, R. Emil Orlik [als Exlibriskünstler]. Ex-libris. Zeitschr. f. Bücher-

zeichen 14. 1904. S. 10-13. Nohl. Die Bibliothekzeichen in der Bibliothek des Gymnasiums zum grauen

Kloster in Berlin. Ex-libris. Zeitschr. f. Bücherzeichen 14. 1904. S. 163
-178, 2 Taf.
Robert, Edm. de. Les exlibris de la famille de Mahuet. Archives de la Soc. des collectionneurs d'Exlibris. 11. 1904. S. 35-40.

Savez-vous ce que c'est qu'un bibliophile? Alexander Dumas dem Aelteren nacherzählt und der Gesellschaft der Bibliophilen zum 18. Dez. 1904 dargebracht von Adolf Weigel, Leipzig. (Leipzig 1904: W. Drugulin.) 16 S. Vestier, J. F. La collection d'exlibris Franks au British Museum de Londres.

Archives de la Soc. des collectionneurs d'Exlibris 11. 1904. S. 28/29.

Weisstein, G. Ein Sammler-Genie. (Alexander Meyer-Cohns Autographen-Sammlung.) Nationalzeitung 23/8, 1904. No 499.

#### Antiquarische Kataloge.

Bielefelds Hofbh. Karlsruhe. Nr 221: Auswahl bedeutenderer Werke. 1435 Nrn.

Carlebach Heidelberg. Nr 267: Der schwäbische Dichterkreis. (Bibl. Carl Weitbrecht. I.) 947 Nrn.

Frensdorff Berlin. Auz. Nr 4: Interessante Bücher u. Autographen zur Gesch. u. Literatur. Nr 1927—2640.

Geuthner Paris. Nr 15: Litérature économ. et polit. antér. au XIX. s. 614 Nrn. Harrassowitz Leipzig. Nr 285: Orientalia: Neuerwerbungen. I. Semitica. Hamitica. (Bibl. v. Dr. Ludw. Nix Bonn.) 1387 Nrn.

Hess Ellwangen. Nr 73: Kirchenrecht u. Kirchengeschichte. (Bibl. v. Prof. Dr. Silbernagl München.) 1218 Nrn. — Nr 74: Bibliothekswerke a. d. Geb. d. Geschichte, Kunst etc. 628 Nrn.

Hiersemann Leipzig. Nr 305: Inkunabeln, frühe Drucke u. Manuskripte, Bibliographie. Nr 9450—9830.

Jacobsohn & Co. Breslau. Nr 200: 1500 hervorragende Werke. 75 S.

Kerler Ulm. Nr 333: Afrika. 675 Nrn. - Nr 334: Amerika. Australien. 951 Nrn.

Kirsten Hamburg. Nr 31: Neuerwerbungen. 445 Nrn.

Lissa Berlin. Nr 39: Das 15., 16. u. 17. Jahrh. 614 Nrn.
List & Franck e Leipzig. Nr 366: Philosophie. 2929 Nrn. — Nr 367: German.
Linguistik u. Literatur. 4297 Nrn.
Mueller Halle. Nr 108: Theologie. 1666 Nrn.
Nijhoff Haag. Nr 326: Commerce. 2280 Nrn. — Nr. 327: Archéologie et art
des peuples de l'Orient. 429 Nrn. — Nr 329: Travail et industrie. 2603 Nrn.
Olschki Florenz. Nr 58: Gastronomie, généalogie et héraldique, géographie.
Nr 669—1044 Nr 669-1044.

Quaritch London. Nr 234: Rare and valuable works. 1224 Nrn. - Nr 235:

Illuminated manuscripts, early printed books. 131 Nrn.
Ludw. Rosenthals Ant. München. Nr 106: Bibliotheca catholico-theolog.
XXIII. Partie 2: Concilium Trident. — Helvetia. Nr 1152—2424. — Nr 108: Russie. 1343 Nrn.

Weigel, Adolf, Leipzig. Mitteilgn. Nr 20: Neue Erwerbungen. Nr 4428-4950.
v. Zahn & Jaensch Dresden. Nr 162: William Shakespeare. 425 Nrn. — Nr 163: Freimaurerei. 814 Nrn. — Nr 164: Okkultismus. 1579 Nrn. — Nr 165: Medizin. 559 Nrn — Nr 166: Polytechn. u. exakte Wissenschaften. 1370 Nrn. — Nr 167: Kunstgewerbe u. Ornamentik. 555 Nrn. — Nr 168: Napoleon I. u. sein Zeitalter. 392 Nrn. — Nr 169: Genealogie u. Heraldik. 394 Nrn. — Nr 170: Geographie u. Topographie. 948 Nrn. — Nr 171; Geschichte. 999 Nrn.

#### Personalnachrichten.

Dem Direktor der Handschriftenabteilung der Königlichen Bibl. in Berlin Geh. Reg.-Rat Valentin Rose wurde anläßlich seines 50 jährigen Amts-jubiläums der Kronenorden 2. Klasse verliehen. — Den Roten Adlerorden 4. Klasse erhielten der Abteil.-Direktor der Königl. Bibl. Dr. Eduard Ippel und der Bibliothekar des Abgeordnetenhauses Prof. Dr. August Wolfstieg. Dem Bibliothekar der Königl. Museen Ferdinand Laban wurde das Prädikat Professor beigelegt.

Dem Direktor der Königl, und Univ.-Bibl, in Breslau Wilhelm Erman

wurde der Charakter als Geheimer Regierungsrat beigelegt.

Dem Kustos der Königl. Bibliothek in Eichstätt Prof. Franz Sales Romstöck wurde Titel und Rang eines Königl. Geistlichen Rates verliehen. An der Stadtbücherei Elberfeld trat Dr. Erich Schulz, bisher an

der Kruppschen Bücherhalle in Essen, als 1. Assistent ein.

Der Bibliothekar an der Univ.-Bibl. Jena Richard Eschke wurde zum Oberbibliothekar ernannt. Ebenda starb am 23. Dezember Dr. Otto Heinrich, früher Hilfsarbeiter an der Univ.-Bibl.

Dem Oberbibliothekar des Reichsgerichts in Leipzig Prof. Dr. Karl

Schulz wurde der Kronenorden 3. Klasse verliehen.

Dem Oberbibliothekar der Univ.-Bibl. München Hans Schnorr Carolsfeld wurde der Königl. bayerische Verdienstorden vom heil. Michael 4. Klasse verliehen.

An Stelle von Max De la Vigne, der die Neubegründung einer größeren Zechenbibliothek übernommen hat, wurde die Leitung der Bücher- und Lesehalle in Osnabrück dem Archivar Dr. Fink im Nebenamte übertragen.

Dem wissenschaftlichen Hilfsarbeiter an der Kaiser-Wilhelm-Bibl. in Posen Dr. phil. Franz Guntram Schultheifs wurde durch Erlafs des Ministers der geistlichen usw. Angelegenheiten vom 26. 11. 1904 die Fähigkeit für die Anstellung im wissenschaftlichen Bibliotheksdienst zuerkannt. Vom 1. Januar Ansteining in Wisconstantian Bibliothekarstelle an der genannten Bibliothek übertragen. — Ebenda trat am 16. Januar als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter ein Dr. phil. Hans Schmidt, geb. 14., 26. März 1880 in Ingermanland (Rußland), stud. Geschichte, Geographie und Philosophie, prom. 19. Nov. 1904.

In Rostock starb am 29. Dezember der 1. Bibliothekar der Univ.-Bibl.

Adolf Hofmeister (vgl. unten) und in Schlettstadt am 9. Januar der Stadtbibliothekar Dr. Joseph Gény, erst 43 Jahre alt.

Dem Bibliothekar an der Universitäts- und Landesbibliothek Strafsburg Prof. Dr. Samuel Landauer wurde der Rote Adlerorden 4. Klasse verliehen.

An der Königl. Bibl. in Brüssel wurde der Oberbibliothekar E. Fétis auf sein Ansuchen in den Ruhestand versetzt und zu seinem Nachfolger der bisherige Conservateur der Kupferstichabteilung Henry Hymans ernannt. Der Conservateur J. Petit schied aus seinem Amte aus.

In Turin wurde der Leiter der Bibl. Nazionale Cav. Carlo Frati zum

Offizier der Italienischen Krone ernannt.

#### Adolf Hofmeister †.

Am 29. Dezember 1904 verstarb nach kurzer schwerer Krankheit der I. Bibliothekar der Rostocker Universitätsbibliothek Dr. Adolf Hofmeister. Am 21. September 1849 zu Gera geboren, bestand Hofmeister Michaelis 1871 auf dem Stiftsgymnasium zu Zeitz das Abiturientenexamen, studierte sechs Semester klassische Philologie und Geschichte in Halle, wo er als Copsstudent schöne Jahre verlebte, war Hauslehrer in der Provinz Posen. absolvierte sein Staatsexamen und trat am 15. Oktober 1876 als Volontär in die Universitätsbibliothek Halle, wo er sich unter Hartwigs Leitung tüchtige bibliothekarische Kenntnisse erwarb. Nachdem er inzwischen in Rostock promoviert, kam er am 24. Januar 1878 von Halle an die Rostocker Universitätsbibliothek und wurde an ihr am 20. Juni 1878 Kustos. Seit dem 15. März 1896 führte er den Amtstitel "Erster Universitätsbibliothekar".

Die Rostocker Universitätsbibliothek, der er über fünfundzwanzig Jahre seine Dienste gewidmet und deren tatsächliche Leitung er lange Jahre hindurch geführt hat, verliert an Hotmeister unendlich viel, denn der Verstorbene hing mit ganzer Seele an ihr. Schon seit Jahren von unheilbarer Krankheit heimgesucht, hat er mit Aufbietung aller Kraft seine dienstlichen Obliegenheiten bis zum 27. Dezember versehen. Dabei vereinigte Hofmeister alle Eigenschaften eines Bibliothekars in hohem Grade in sich: umfassende Bildung, staumenswertes Gedächtnis, äußerste Genauigkeit sowie eine niemals versagende Bereitwilligkeit, sein Wissen in den Dienst der Wissenschaft zu

stellen und anderen davon mitzuteilen.

Ein Ausfluss seines bervorragenden Wissens ist die rege wissenschaftliche Tätigkeit, die er ausgeübt hat. Die niederdeutsche Literatur und Geschichte zog ihn, den Thüringer, mächtig an und so hat er seine Feder überwiegend Mecklenburg, seiner zweiten Heimat, and überhaupt Niederdeutschland gewidmet. So war er ein eifriges Mitglied des Vereins für Rostocks Altertümer, dessen Vorstand er angehörte und in dessen Sitzungen er fast in jedem Jahr einen gehaltvollen Vortrag hielt. Eine erschöpfende Darstellung von Hofmeisters schriftstellerischen Arbeiten soll hier nicht gegeben werden, aber einige kurze Angaben dürfen nicht fehlen. Seine Dissertation, Halle 1877, behandelt ein philologisches Thema: Über Gebrauch und Bedeutung des Jota demonstrativum bei den attischen Rednern. Dann aber hat er sich ausschliefslich niederdeutscher Literatur und Geschichte zugewendet, eine in Band II der Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft 1879 erschienene Arbeit "Die Gerichtsszene im Schild des Achill, Ilias 18, 497-508" abgerechnet. Seine auf Niederdeutschland, Mecklenburg und Rostock bezüglichen Publikationen hat er in einer Reihe von Zeitschriften veröffentlicht, so in den Jahrbüchern des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung, in den Beiträgen zur Geschichte der Stadt Rostock, in den Jahrbüchern des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde. Weiter berichtete er lange Jahre über Mecklenburg und die angrenzenden Gebiete für die Jahresberichte der Geschichtswissenschaft, gab für den "Rostocker Anzeiger" periodische Berichte über die mecklenburgische Literatur und war bei der Sammlung des Materials für das groß angelegte Werk "Die Kunst- und Geschichtsdenkmäler des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin" hervorragend beteiligt. Auch als Herausgeber betätigte er sich. So gab er die niederdeutschen Leberreime des Johannes Junior vom Jahre 1601 heraus, ferner "Eyn lossbuch aus der Karten gemacht", Wiechmanns "Mecklenburgs alt-niedersächsische Litteratur" und besonders die Matrikel der Universität Rostock, ein Werk, von dem vier Bände erschienen sind.

Hofmeister war aber nicht nur ein von idealer Begeisterung für seinen Bernf erfüllter Bibliothekar, sodafs es ihm jedesmal eine besondere Freude war, den deutschen Bibliothekartagen beizuwohnen, ein gründlicher Kenner der Mecklenburgischen und Rostocker Geschichte, Gebiete, auf denen er als Autorität galt, sondern auch ein prächtiger Mensch, in dessen Herzen kein Falsch war, ein zärtlicher Gatte und Vater, ein treuer Freund, ein liebenswirdiger Kollege. Mit der Stadt Rostock fühlte er sich eng verbunden und war auf ihren Straßen eine bekannte Persönlichkeit. Wer den jovialen, untersetzten Fünfziger zur Universität gehen oder von ihr kommen sah, konnte nicht ahnen, daß seinem Wirken so bald ein Ziel gesetzt sein würde. An seiner Bahre trauerten neben der Witwe, einem Sohn und zwei Töchtern viele Freunde, und eine große Schaar Leidtragender aus den verschiedensten Kreisen der Bevölkerung gab ihm das Geleite, als er am 2. Januar zur letzten Ruhe bestattet wurde, und legte so Zeugnis ab von der allgemeinen Beliebtheit und Achtung, die er sich als Mensch und Beamter mit Recht erworben hatte. Eine besondere Ehrenpflicht wird es für die Rostocker Universitätsbibliothek sein, Adolf Hofmeisters Gedächtnis zu allen Zeiten in hohen Ehren zu halten. A. Vorberg.

## Zentralblatt

für

# Bibliothekswesen.

XXII. Jahrgang.

3. Heft.

März 1905.

#### Der Umzug der Giefsener Universitätsbibliothek im Herbst 1904.

Vorbemerkung. Die Höhe der Büchergeschosse unseres Neubaus war nach längeren Ueberlegungen auf 2,30 m im Lichten festgesetzt worden, und zwar sowohl, um die Bücher nach unseren jetzigen Höhenmassen: bis 29 cm 80, darüber bis 45 cm Folio, ohne Raumverlust unterbringen zu können, als auch um die Möglichkeit offen zu lassen, später die an verschiedenen preußischen Bibliotheken zur Einführung gelangten (und daher im folgenden kurzweg "preussische" genannten) Bücherhöhen zur Anwendung bringen zu können, womit ja eine Raumersparnis verbunden wäre. Z. B. erfordern 7 Reihen 8º unseres ietzigen Masses an Raum je 2 cm Brettdicke, 29 cm Bücherhöhe, 1 cm Spielraum, um auch die gerade 29 cm hohen Bücher noch bequem herabnehmen oder einstellen zu können, also zusammen  $7 \times (29 + 1 + 2)$  $=7\times32=224$  cm: die überschießenden 6 cm werden gebraucht für einen Sockel, sodas die unterste Lage nicht unmittelbar auf dem Fußboden steht, daher beim feuchten Reinigen desselben auch nicht Auf demselben Raume sind aber auch 8 leicht beschädigt wird. preußische 80 Reihen unterzubringen, denn  $8 \times (25 + 2 + 1) = 8 \times 28$ ergibt ebenfalls 224 cm. Da, wo auch Fol. in Frage kommt, können übereinander stehen 2 Reihen Fol. und 4 Reihen 80, da bei unseren kurzen Reihen, die im ganzen Hause 1 m lang sind, auch die Folio-Bretter nur 2 cm stark zu sein brauchten. Es ergab sich dann für 2 Reihen Fol.  $2 \times (2 + 45 + 1) = 2 \times 48 = 96$  cm, dazu 4 Reihen 80  $4 \times (29 + 2 + 1) = 4 \times 32 = 128$  cm, zusammen wieder 224 cm, sodaß auch bei dieser Aufstellung der Sockel nur 6 m hoch zu sein hatte. Will man später preußische Aufstellung einführen, so ergibt eine Uebereinanderstellung von 1 Reihe Fol. 48 cm, 1 Reihe 4º 38 cm und 5 Reihen  $8^{\circ}$  5 × 28 = 140, zusammen 226 cm, sodafs der Sockel auf 4 cm erniedrigt werden müßte, was ohne große Schwierigkeit zu machen wäre; eine Uebereinanderstellung von 2 Reihen 40 = 76 und 5 Reihen 80 = 140 ergibt allerdings 216, also bei 4 cm Sockel einen Verlust von 10 cm, bei 6 cm Sockel von 8 cm, während wie gesagt 8 Reihen 80 ohne Rest aufgehen; 3 Reihen 40 und 4 Reihen 80 dagegen ergeben wieder  $(3 \times 38 + 4 \times 28 =)$  226 cm, also eine Sockel

XXII. 3.

höhe von 4 cm. Zu wählen wären also zunächst 1 Reihe Fol., 1 Reihe 40 und 5 Reihen 80, dann nach Abschluß von Fol. 3 Reihen 40 und 4 Reihen 80, nach Erschöpfung von 40 endlich 8 Reihen 80.

Als unser Bücherhaus seiner Vollendung entgegenging, sodafs die Büchergestelle (Lipmansches System mit Zähnen von je 1 cm Abstand) aufgeschlagen werden sollten, war vor allem ein Plan festzustellen, wohin in den 7 Geschossen die verschiedenen Fächer kommen sollten. A-Z, Chemmsche) B(ibliothek), S(chmidtsche) St(iftung), Dissertationen und Schulprogramme 80 und 40. Die Unterlagen zu dieser Ueberlegung waren z. T. schon seit einer längeren Reihe von Jahren gesammelt: schon lange nämlich, bevor die Statistik des Bibliothekarvereins ins Leben gerufen wurde, wurde hier gezählt: Zahl des Zuwachses jedes Faches an 80 und Fol.-Bänden, sowie der dafür in der Länge benötigte Raum. Es ergab sich daher z. B. folgendes: im Geschäftsjahre 1901,02 wurden insgesamt — abgesehen von den für sich aufgestellten Dissertationen und Schulprogrammen - katalogisiert 5066 Bde 8°, einschliefslich der kleinen Schriften, welche zu ihrer Aufstellung einen Raum beanspruchten von 126,67 m; daraus ergibt sich als durchschnittliche Dicke eines 80 Bandes etwa 2,5 cm. (NB. gingen bei uns auf 1 gm Ansichtsfläche 67 Bände 80.) Im Fache A wurden katalogisiert in den 4 Jahren 1898 1902 4079 Bde, die also einen Raum beanspruchten von 102 m; für 20 Jahre ergibt dies einen Zuwachsraum von 510 m für A 80, vorausgesetzt natürlich, daß der Bücheranschaffungs-Fonds nicht erheblich in die Höhe geht und nicht etwa größere Geschenkmassen zu erwarten sind. Diese Berechnung wurde für sämtliche Fächer angestellt (natürlich ebenso für Fol.) und das Resultat in eine Liste gebracht. Später wurde jedoch die Berechnung reduziert auf 15 Jahre Zuwachs, um nicht zu viel Bretter und Wangen anschaffen zu müssen, die ja jederzeit nachbeschafft werden können. Es ergab sich dann weiter, dass zuzüglich der schon vorhandenen Bestände, um beim Fach A zu bleiben, bei der Neuaufstellung ein Raum nötig war von 973 m für 80, 64 m für Fol. Es wurde weiter bestimmt, dass in allen Geschossen nur 6 Reihen 80, bezw. 2 Reihen Fol. und 3 Reihen 80 übereinandergestellt werden sollten, sodas überall mit Ausnahme des untersten Geschosses, das aus bautechnischen Gründen leider niedriger hatte gehalten werden müssen, eine 80 Reihe für später disponibel blieb. Da nun ein jedes Brett 1 m lang sein sollte, ergab sich für die Unterbringung von A: Für Fol. sind benötigt insgesamt 64 m, oder, da 2 Reihen übereinander kommen, 32 Gestelle: auf diesen Gestellen lassen sich außerdem unterbringen 3×32 = 96 m 80. Ueberhaupt sind aber nötig für 80 973 m, es bleiben also noch unterzubringen 973-96 = 877 m; diese beanspruchen, da je 6 Reihen à 1 m übereinandergestellt werden, noch 877: 6 = 146 Gestelle: da für Fol. und 80 übereinanderstehend schon 32 Gestelle nötig sind, werden also für das Fach A insgesamt gebraucht 146 + 32 = 178 Gestelle à 1 m. Auch diese Berechnung wurde für sämtliche Fächer durchgeführt und auf

einem Grundrisse, in dem die sämtlichen Gestelle eingezeichnet waren (auf der linken Seite des Bücherhauses 9 Doppelgestelle mit jederseits 7 1 m-Reihen und 4 Doppelgestelle mit jederseits 4 1 m-Reihen; auf der rechten Seite 13 Doppelgestelle mit jederseits 7 1 m-Reihen), der Anfang eines jeden Faches festgelegt. Dabei ergab sich dann die erfreuliche Tatsache, dass das ganze VII. Geschoss überhaupt zunächst nicht gebraucht wurde und dass ferner am Ende aller Fächer noch eine Anzahl Gestelle frei blieben, die also für eine spätere Auseinanderziehung disponibel sind, nachdem vorher erst das 7. Brett besetzt worden sein wird. Es ergab sich ferner, dass auch kein Fach zerrissen zu werden brauchte; nur die Aufeinanderfolge der Fächer musste in einem Falle gestört werden, um eben kein Fach in zwei Geschossen unterbringen zu müssen. Die beiden Fächer, die am meisten benutzt werden, A und B, enthaltend (A) Geschichte und Bibliographie aller Wissenschaften, Biographien der Gelehrten und Künstler, Universitäten und Bibliotheken, (B) Schriften der gelehrten Gesellschaften allgemeiner Natur, Zeitschriften vermischten Inhalts und Zeitungen. sowie gesammelte Werke, soweit sie nicht unter einer Einzelwissenschaft untergebracht werden müssen, wurden bestimmt für das Geschofs IV, das in gleicher Höhe mit den Geschäftsräumen liegt (außerdem wurde darin Raum gelassen für eine Ausleihe-Handbibliothek wie in Wiesbaden, Posen und München, deren Erstellung allerdings der Zukunft überlassen bleiben muß); die philologischen Fächer C, D, Cl. B., E, Geographie und historische Hilfswissenschaften (G). Mythologie und Kirchengeschichte (H) für Geschofs V; die historischen Fächer I-O für Geschofs VI; die Naturwissenschaften (PQ) sowie ihre Anwendungen (R) für Geschofs I; die Medizin dagegen (S u. T) konnte sich nicht daran anschließen, weil sie sonst bei ihrer großen Ausdehnung zerrissen worden wäre, sondern es wurde Philosophie und Pädagogik (U) sowie die S. St., die ebenfalls wesentlich philosophischen Inhaltes ist, darin untergebracht. Auch das kleine Fach F (Kunstwissenschaft) sollte dort untergebracht werden, während des Umzugs erwies es sich jedoch als möglich, es auch noch in Geschofs V unterzubringen, allerdings nicht zwischen E und G. S und T kamen nach Geschofs II, ebenso Theologie V und W, während schliefslich nach III gestellt werden sollten die juristischen Fächer X Y Z, sowie die Sammlung der seit 1885 erschienenen Dissertationen und Schulprogramme. Auch die zu jedem Fach gehörenden Großfolio-Bände konnten in der Nähe desselben untergebracht werden, indem an der Rückwand des Bücherhauses sich die entsprechenden Gestelle, die aber gewöhnliche Holzgestelle sein sollten, leicht anbringen ließen.

Reifliche Erwägung erforderte dann die Frage des Umzugstermins: es wurde schließlich festgesetzt, daß er anfangs August 1904 zu beginnen habe, da das Bücherhaus bis dahin fertiggestellt sein sollte.

Die Frage, ob vor Beginn des Umzugs alle verliehenen Bücher eingefordert und eingestellt werden sollten, war schon früher besprochen worden. Bei einer am 6. Dezember 1902 vorgenommenen Zählung ergaben sich als gleichzeitig verliehen: 6548 Bde 80, 378 Bde Fol. und 49 Bde Fol. max. = 1,7 %, 1 % und 2,5 % des betreffenden Gesamtbestandes. Im einzelnen schwankten die Zahlen freilich sehr; vom Fache C (Sprachwissenschaft) waren verliehen 8.5 %, D (griechische und römische Literatur) 6.8 00, E (neuere Literatur) 5 0/0. Q (beschreibende Naturwissenschaften) 8 % der 80 Bde, bei S (Menschenheilkunde) dagegen nur 1,3 %. L (Geschichte von Frankreich und der Schweiz) 1 " ... Bei näherer Prüfung zeigte es sich jedoch z. B., daß bei Q der große Prozentsatz darauf zurückzuführen war, daß sowohl die botanischen wie die zoologischen Zeitschriften fast ganz an die betreffenden Universitätsinstitute verliehen waren. Man beschlofs daher, von einer allgemeinen Rückforderung abzusehen und nur für die verlichenen Zeitschriftenreihen Attrappen einzustellen, auf denen das Längenmaß angegeben war, das von den Instituten ja unschwer zu haben war. Ebenso geschah es mit einigen anderen, dauernd in festen Händen befindlichen besonders dicken Büchern und endlich wurden noch an einzelnen Stellen, an denen nach der Erinnerung der Diener -- die bei uns die Bücher sowohl aus den Beständen holen. wie auch wieder einstellen - besonders viel verliehen war, kurz vor Beginn des Umzugs Pappstreifen eingestellt mit ungefährer Angabe der Lücken.

Eine Erschwerung der Umzugsvorbereitungen lag darin, das bei unserer unsäglichen Raumnot ganze Partien von Büchern aus ihrer richtigen Reihenfolge hatten herausgenommen und an ganz anderen Stellen, z. T. sogar in einem Hause hatten aufgestellt werden müssen, das auf der andern Seite des Brandplatzes lag und in dem auch das Universitätsreitinstitut mit seinen Stallungen und Heuboden untergebracht war. Natürlich waren an den betreffenden Stellen Wegweiser angebracht, d. h. Papptafeln mit der Signatur des Werkes und Bezeichnung der Stelle. an der es zu sinden war, aber es galt nunmehr, dieselben, die z. T. doch nur kursorisch waren, genauer zu fassen und auch das Längenmaß hinzuzufügen, eine Arbeit, für die unser Umzugs-Hilfsarbeiter mehrere Wochen brauchte.

Es war ferner der durchschnittliche Bestellungskoeffizient festzustellen und zwar für jedes Fach besonders. Angenommen, für irgend ein Fach waren vorgesehen zur Bestellung im Neubau insgesamt 700 m (n), dasselbe Fach hatte aber z. Z. nur eine Ausdehnung von 525 m (a). so hatten frei zu bleiben 700-525 m (n-a)=175 m; oder 175.100 m (n-a) 100 m, also 25 m. Da nun jedes Brett

100 cm lang war, so hatten 25 cm frei zu bleiben. Schon dieser äußerst einfachen Berechnung wegen dürfte es sich empfehlen, wo irgend tunlich, die Bücherbretter auf diese Länge abzupassen. Auch diese Rechnung wurde für jedes Fach, Fol. und 80, durchgeführt und tabellarisch festgelegt. Natürlich waren das nur Durchschnittsmaße. Bei der praktischen Ausführung war darauf zu sehen, daß z. B. fortlaufende Zeitschriftenreihen voll ausgesetzt wurden; der dadurch ge-

wonnene Raum konnte dann an einer anderen Stelle wieder ausgenutzt werden.

Es war ferner zu überlegen, in welcher Reihenfolge die einzelnen Fächer umgezogen werden sollten. Der Ersparnis wegen war nämlich entschieden worden, dass nur der größere Teil der Legeböden neu herzustellen sei, während der Rest aus frei werdenden alten Böden gewonnen werden sollte.

Längerer Ueberlegung bedurfte die Frage der Umzugskisten. Auf bezügliche Bitte erhielten wir Proben aus Freiburg, Leipzig und Königsberg (Herr Direktor Dr. Boysen hat die Bibliotheksverwaltung überhaupt in der allerliebevollsten Weise mit seinem Rate unterstützt, wofür ihm auch an dieser Stelle aufs Herzlichste gedankt sei!). Man entschloß sich schließlich für das Königsberger Muster; diese Kiste war im Lichten 60 cm tief, 80 cm breit und 35 cm hoch. Darauf wurde ein Vertrag mit einem Umzugsunternehmer abgeschlossen, der diesen verpflichtete zur Stellung von täglich 2 Gespannen, 3 Möbelwagen, 2 Kutschern und 2 Packern. Die sonst nötige Mannschaft, 17 an der Zahl, stellte das Regimentskommando zur Verfügung, wie das auch anderwärts geschehen ist.

Inzwischen waren auch die benötigten Bretter, soweit sie neu waren, eingetroffen und nach einer von uns gegebenen Anleitung in der richtigen

Zahl eingelegt worden.

Darauf gings an die Ausarbeitung eines Stundenplans für die Beteiligung der einzelnen Beamten. Es wurde festgesetzt, dass in beiden Gebäuden täglich je 2 Beamte und 1 Diener tätig sein sollten, die Beamten mittags wechselnd: im Neubau war außerdem der Heizer zur Bedienung des elektrischen Aufzugs anwesend; daher hatte der Direktor 2 Beamte und den Kanzlisten zur Verfügung zur Erledigung der laufenden Geschäfte. Die beim Umzuge tätigen Beamten hatten je 5 Stunden Dienst, die Diener 10 Stunden, immer mit je 1/2 Stunde Pause vor- und nachmittags. Begonnen sollte werden um 61, Uhr bezw. 2 Uhr, daher Schluss vormittags 111/2 Uhr, abends 7 Uhr. Durch diese Ordnung wurde erreicht, dass einerseits alle Beamte gleich gestellt waren, dass andererseits aber auch für Abwechslung gesorgt war, indem der Dienst so abwechselte, dass Beamter A z. B. am 1. Tage vormittags von  $6^{1/2}$ — $11^{1/2}$  Uhr im alten Gebäude beim Umzuge tätig war; am 2. Tage hatte er Bureaudienst von  $8^{1/2}$ —1 Uhr, am 3. nachmittags Umzugsdienst im Neubau von 2—7 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—7 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—7 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—7 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—7 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—7 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—7 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—7 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—7 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—7 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—7 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—7 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—7 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—7 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—7 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—7 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—7 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—8 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—8 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—8 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—8 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—8 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—8 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—8 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—8 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—8 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—8 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2—8 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2 Uhr, am 4. vormittags Umzugsdienst im Neubau von 2 Uhr, am 4. vormittags Universitätet von 2 Uhr, am 4. vormittags Universitätet von 2 Uhr, am 4. vormittags Universitätet von zugsdienst im Neubau, am 5. nachmittags im alten Gebäude, am 6. wieder wie am 1., am 7. wie am 2. usw. Dass diese Art der Abwechslung eingehalten werden konnte, lag allerdings daran, daß einer der Beamten, der demnächst eine wissenschaftliche Reise nach Kleinasien und Griechenland antreten wollte, nur im Bureaudienst tätig war. um sein Arbeitspensum noch zu erledigen, während der 2. Bureaubeamte wechselte.

Nötig war dieser 2. Beamte schon deswegen, weil der Lesesaal und das Zeitschriftenzimmer im alten Gebäude auch während

des Bücherumzuges geöffnet bleiben sollten, wie auch dringende Bücherbestellungen erledigt wurden. Auch brachte die Post allerlei, wie auch der Verkehr mit den Buchhändlern nicht ruhen sollte; nur die Ausgabe an die Buchbinder und die Rücknahme von gebundenen Büchern wurde völlig eingestellt.

Nachdem die Legung der Bücherbretter geprüft worden war, wurde zunächst der Anfang eines jeden Faches nach dem Grundriß gekennzeichnet und an jedem Brett eine Marke angebracht, wie weit es ungefähr mit Büchern zu besetzen wäre, welch letztere Arbeit 2 Buchbinder ausführten, während die richtige Höhenlage der Bretter mittels eines Holzwinkels geprüft wurde, dessen einer Schenkel 46 cm, dessen andrer 30 cm lang war. (Diese Arbeit geschah übrigens z. T. während des Umzugs selbst.)

Es wurden ferner zur nötigen Kontrolle eine Anzahl Frachtbriefe

gedruckt. Sie lauteten:

Sendung Nr. . . enthaltend: Kiste Nr. . . — Nr. . ., darin . . . . . (Signatur des Anfangs wie des Schlusses der betreffenden Bücher.) Hiervon kommt . . . in Geschofs . . . An sonstigen Gegenständen: . . . Abfahrt: . . . Unterschrift des absendenden Beamten: . . . ., Ankunft: . . . ., Unterschrift des empfangenden Beamten: . . . Be-

merkungen . . .

So kam Mittwoch der 3. August heran. Am vorhergebenden Tage hatte zunächst eine Probefahrt stattgefunden, um die Fahrbarkeit eines von der Stadt eigens für uns längs des Vorderbaues der neuen Bibliothek hergestellten Fahrweges aus Eisenbahnholzschwellen zu erproben. (Die beiden Strafsen, in deren Gabelung der Neubau liegt, waren nämlich noch nicht ausgebaut und eine von ihnen ist es z. Z. noch nicht.) Um 61, Uhr hielt der erste Wagen am alten Gebäude am Brandplatze, auch die Soldaten unter Führung eines Vizefeldwebels waren zur Stelle und so konnte die Instruktion beginnen. Eine schriftliche Instruktion auszuarbeiten war für unnötig erachtet, dagegen natürlich alles mit den Beamten durchgesprochen worden. Die Bücher wurden von dem Diener aus den Gestellen herausgenommen und dann so in die Kisten gestellt, daß stets links vorn begonnen wurde; Grundsatzwar ferner, das nie etwa 2 Reihen von Büchern übereinandergestellt wurden, auch wenn die Kiste dafür Platz hatte; die Fol.-Bände wurden auf den langen (Hohl-) Schnitt gelegt, in welcher Richtung, blieb dem Ermessen des aufsichtsführenden Beamten überlassen. Die 8º Bände dagegen wurden auf den unteren Schnitt gestellt, sodafs es häufig möglich war, 3 Reihen zu je 80 cm hintereinander zu stellen; Anfang auch hier stets links vorn. Die Kisten waren alle mit Zahlen versehen. Gepackt wurde zunächst Kiste 1, dann 2, 3 usw. War Kiste 1 gefüllt, so wurde sie durch 2 Soldaten an den gedeckten Möbelwagen getragen und unter Aufsicht des Packers hineingestellt. Die Ordnung war dann so, daß Kiste 1 in der linken vorderen Ecke des Wagens niedergesetzt wurde, darüber kam Kiste 2, dahinter Kiste 3, über dieser Kiste 4 usw., sodaß die ungeraden Nummern im Wagen stets unten waren, die

geraden darüber. Geladen wurden meist 28 Kisten, ein größerer Wagen mit 30; dieser hätte noch mehr gefasst, doch wäre die Last zu schwer geworden, auch für die Strassen, die z. T. erst kurz zuvor wegen der im Gange befindlichen Kanalisierung der Stadt aufgebrochen gewesen waren. Um 805 fuhr der erste Wagen ab und traf um 825 am Neubau in der Keplerstraße ein, welche Fahrzeit von 20 Minuten auch später meist eingehalten wurde. Unter Aufsicht des andern Packers wurde der Wagen dort geöffnet und die oben stehende Kiste Nr 2 von den Soldaten zuerst herausgenommen und in den elektrischen Aufzug (mit äußerer Seilsteuerung) eingestellt, darüber kam dann Kiste 1 und beide wurden gemeinsam in das betreffende Stockwerk befördert. Dort wurde der Aufzug von dem Diener geöffnet, während der Heizer meist unten am Aufzuge tätig war, dann wurde Kiste 1, die ja oben stand, zuerst herausgenommen und an ihren Ort getragen, die Bücher herausgenommen und unter Beachtung der Marken für die Füllung der Bretter eingestellt; darauf kam Kiste 2 an die Reihe. Kiste 1 wurde dann leer zuerst in den Aufzug gestellt, Kiste 2 darüber und beide nach unten geschickt, wo natürlich inzwischen neue Ladung eingetroffen, z. T. auch schon nach oben geschickt war. Kiste 2 kam zuerst in den Möbelwagen, Kiste 1 darüber usw., sodass auf dem Rücktransport die geraden Nummern unten waren, die ungeraden oben. Zum Entladen des 1. Wagens waren 50 Minuten erforderlich: später war die Zeit manchmal größer, wenn die Kisten höher hinauf zu befördern waren und die betreffenden Regale weiter nach hinten zu standen. Frühstücks- und Vesperpause wurden nicht zu einer bestimmten Zeit gemacht, sondern möglichst erst nach vollständiger Bebezw. Entladung eines Wagens.

Am ersten Vormittag wurden 3 Wagen beladen. Der erste Nachmittags-Wagen konnte erst um 317 abfahren, da nach Leerung der Gestelle im oberen Geschofs des Filialgebäudes der Wagen an das Hauptgebäude geschoben werden musste, wo mit einem andern Fach fortgefahren wurde. (Die in der Filiale geleerten Gestelle wurden alsbald abgeschlagen und vom Schreiner zu Einlageböden verarbeitet, aus welchem Grunde auch diese Reihenfolge gewählt werden mußte.) Der Frachtbrief der Sendung 4 lautete daher auf Kiste Nr 89-100: u. 1-16; darin (in Kiste 89-98) Y 25 071 Fol. — Schluß von Z Fol. (in Kiste 99, 100 u. 1—10) J Fol. Anfang — Schlufs, (in Kiste 11—16) J 80 Anfang — J 2281 12 Bd 6; hiervon kommt Y Fol. und Z Fol. nach Geschofs III, J Fol. und J 80 nach Geschofs VI. Auch am Nachmittage des 1. Tages wurden 3 Wagen verpackt; da der 6. aber erst um 7 Uhr am Neubau eintraf, wurde er verschlossen stehen gelassen, sodafs 5 Wagen geleert wurden. Am folgenden Tage wurden 6 Wagen geleert; es hat jedoch manche Tage gegeben, an denen 7 und sogar 8 Wagen befördert werden konnten. Es hing das natürlich ganz wesentlich ab sowohl von der Lage der zu entleerenden Gestelle im alten Gebäude wie von der im Neubau, sowie auch davon, ob größere Teile außer der richtigen Reihe in sogenannten Depots standen wie z. B.

bei A, G und H. Fach P stand am Brandplatz zu ebener Erde und ebenso in der Keplerstraße, sodaß der Aufzug nicht gebraucht wurde. Die weitesten Wege waren dagegen zu machen bei B, das z. T. in der Filiale stand, z. T. im Hauptgebäude zu ebener Erde, z. T. aber auch über 2 Treppen; im Neubau ist sein Platz in Geschofs IV. Veterinärmedizin und Pharmacie (T) Fol. stand in der Filiale, 80 dagegen auf einer Gallerie im Hauptgebäude über 2 Treppen, war daher sehr mühsam in die Kisten zu bringen. So ging die Arbeit im ganzen ununterbrochen fort bis zum 20. August. Am 9. wollte der Aufzug eine Weile nicht recht funktionieren, welcher Schade jedoch, da der Monteur noch in der Stadt war, bald behoben wurde. Trat eine Pause ein, weil etwa ein Wagen leer war, bevor der nächste angelangt war, so wurde ausgestaubt und vom Diener die Höhenlage der Bretter geprüft. (Es hatte die Absicht bestanden, vor dem Umzuge sämtliche Bücher abzustauben, es hatte jedoch nur ein Anfang damit gemacht werden können, weil die dafür engagierte Persönlichkeit sehr bald zur Vertretung des eine Reihe von Wochen erkrankten ersten Dieners verwendet werden musste; auch stellte es sich bald heraus, dass die lose aufgestellten Dissertationen und einige andere Sachen ohne Schaden der Reihenfolge nicht lose in die Kisten gestellt werden konnten, sondern erst mit Bindfaden umschnürt werden mußten, was auch eine ziemliche Zeit kostete.) In einigen wenigen Fällen entstand Aufenthalt beim Auspacken durch kleinere Versehen beim Einpacken, die aber auf dem Begleitschreiben vermerkt waren; so trug z. B. Sendung 51 den Vermerk: "Kiste 64 ist zuerst auszupacken; sie enthält ein Depot - eine außer der Reihe aufgestellte Zeitschriftenfolge -, das wegen fehlenden Hinweises übersehen wurde. Im übrigen ist die Reihenfolge normal." Am 13. gab es einen kurzen Aufenthalt zur Behebung eines Wasserschadens, der infolge Undichtigkeit eines Absperrventils beim Einlassen des Wassers in die Löschleitung des Bücherhauses eingetreten war. Am 17. mußte vormittags früher aufgehört werden, weil infolge Schadens im Kabelnetz für einige Stunden kein Strom erhältlich war; es wurde daher nachmittags für eine Weile außerplanmäßig fortgefahren mit Geschoß I. Am 18. und 19. gab es einige Wagen mit Grofsfolio-Bänden; diese wurden nicht in Kisten verpackt, sondern aufrecht in den Wagen gestellt; sie mußten natürlich getragen werden, was bei der Aufstellung besondere Sorgfalt erforderte. Mit Kiste 65 in der Sendung 117 war am 20. Aug. abends 610 der eigentliche Büchertransport beendet.

Es erübrigte — abgesehen von den Handschriften, Wiegendrucken, laufenden Jahrgängen der Zeitschriften und der Lesesaal-Handbibliothek — noch der Umzug des Inhalts der Geschäftsräume einschließlich der Kataloge, der doppelt vorhandenen Werke, unbearbeiteter Geschenke, und ähnlicher Sachen. Es waren jedoch weder die dazu nötigen Gestelle in Geschofs VII fertig — sie wurden aus Gestellen Frankfurter Systems umgebaut — noch die Geschäftsräume. Es trat daher zunächst eine Pause von 2 Tagen ein. Am 24. früh wurde fortgefahren; die Sendung 123

Abfahrt 5<sup>51</sup> nachmittags trägt den Vermerk des abfertigenden Beamten: "Explicit feliciter; non indecoro pulvere sordidus. Fr.", des annehmenden: "6<sup>50</sup> auch dieser Teil des Umzugs glücklich, planlich und ohne Unfall beendet. H." Gefüllt waren bis dahin insgesamt 3513 Kisten. Das Wetter war vorzüglich gewesen, nur zweimal waren wenige Tropfen Regen gefallen. Z. T. wohl infolge der günstigen Witterung war der Umzug auch rascher vor sich gegangen als vorgesehen war; gerechnet war mit nur 6 Fuhren täglich, während wie gesagt oft genug ihrer 8 abgefertigt werden konnten.

Ganz plangemäß war der Umzug jedoch nicht vor sich gegangen. Es mußten, wie schon hervorgehoben, eine größere Zahl Bretter aus altem Holze gefertigt werden, und um das dazu brauchbare Material frei zu bekommen, mußte von der von vornherein festgesetzten Umzugsordnung hier und da abgewichen werden. Es war ferner Fach F statt nach I nach V gekommen und endlich erwies es sich bald als vorteilhaft, die Leitung der Neuaußtellung möglichst schon lange Jahre beschäftigten Beamten zu übertragen, die den Zugang der Fächer genauer kannten, denn der Bestellungskoeffizient, von dem weiter oben gesprochen wurde, war natürlich nur ein durchschnittlicher; bei der Unterabteilung Lehnrecht des Faches X z. B. braucht man sehr erheblich weniger Raum für den Zuwachs zu lassen als etwa bei den Kommentaren zum BGB, oder bei Astronomie, welches Fach an hiesiger Universität gar nicht gepflegt wird, viel weniger als bei Physik (beide stehen in Fach P) u. dgl. mehr.

Die Ausleihe war bis dahin, wenn auch in beschränkter Weise, noch im alten Gebäude betrieben worden, sie wurde jetzt einige wenige Tage ganz geschlossen, dann aber am 29. August in einem provisorisch hergerichteten Zimmer des Neubaues wieder eröffnet, was freilich etwas mühsam war, weil die Kataloge noch am Brandplatz bleiben mußten, ebenso wie Lesesaal und Zeitschriftenzimmer; wir hofften etwa am 26. Sept. mit den Einräumungsarbeiten fortfahren zu können, aus allerhand, außerhalb der Bibliotheksverwaltung liegenden Gründen konnte

die Fortsetzung aber erst am 28. Oktober erfolgen.

An diesem und dem folgenden Tage wurden die Kataloge, Handschriften, Wiegendrucke und doppelt vorhandenen Werke nach der Keplerstraße befördert, wozu 9 Wagen erforderlich waren und natürlich erheblich weniger Personal als früher. Am 5. November wurden alter Lesesaal und Zeitschriftenzimmer geschlossen und ihr Inhalt am 7. November nach dem Neubau verbracht, wozu 5 Wagen gebraucht wurden (für den ganzen Umzug also 137 Fuhren). Wegen der erforderlichen Einräumungsarbeiten sowie Aufstellung der aus der Stiftung des Herrn Kommerzienrates Heichelheim von 10000 M. für die Lesesaal-Handbibliothek angeschaften Bücher blieb auch der neue Lesesaal und das neue Zeitschriftenzimmer vom 7.—11. November geschlossen.

Am 12. November fand dann wie bekannt die feierliche Uebergabe des Neubaues in Anwesenheit unseres Großherzogs und der drei Minister an Universität und Bibliotheksverwaltung statt, worauf am 14. November zunächst die Ausleihe in ihrem endgültigen Raume eröffnet wurde, während wegen Schwierigkeiten mit der elektrischen Beleuchtung Lesesaal und Zeitschriftenzimmer für die erste Woche nur bis zum Anbruch der Dunkelheit offen standen. Am 21. November endlich konnte der Betrieb wieder in vollem Umfange aufgenommen werden, wenn auch naturgemäß in Einzelheiten noch manches zu ändern war und hier und da noch ist.

An Kosten hat der Umzug verursacht, soweit sich das z. Z. übersehen läßt. 3384 M., worunter 20 M. für Verbrauch elektrischer Kraft für den Aufzug; die Vergütung für den Umzugshilfsarbeiter, die bis zum 1. April zu Lasten des Umzugkredites geht, beträgt außerdem 1400 M. Veranschlagt waren sie höher, aber da der Umzug rascher von statten ging als angenommen worden war, so wurden das Personal und die Pferde eine Anzahl Tage weniger benötigt.

Zum Schlusse darf Berichterstatter sagen, daß die ganze Zeit, so anstrengend sie bei der anfänglich großen Hitze des Augustes auch war, doch zu seinen liebsten Erinnerungen zählen wird und daß er gar nicht böse wäre, wenn Herrn Geh. Regierungsrates Rödiger-Marburg beim Festessen geäußerter Wunsch in Erfüllung ginge und der Neubau bald zu klein würde, sodaß er eine abermalige Uebersiedlung mit in die Wege zu leiten hätte, was ja mit Rücksicht auf die Staatsfinanzen ein etwas vermessener Wunsch sein mag. Ist die Aufgabe aber gut vorbereitet, so ist die Ausführung fast ein Kinderspiel und die Frage jenes Schwaben, einige Zeit nach dem Stuttgarter Umzuge, wohl begreiflich "wann ziehet wir wieder"?

Gießen, an Kaisers Geburtstage 1905.

Emil Heuser.

#### Die Nationalbibliothek zu Turin nach dem Brande.

Nach dem Brandunglück vom 26. Januar 1904 setzten in der Turiner Nationalbibliothek unverzüglich die Wiederherstellungsarbeiten ein. Diese waren naturgemäß zunächst darauf gerichtet, die geretteten Bücher vor der Beschädigung durch Feuchtigkeit und Schimmel zu bewahren, sowie den Umfang des im Bücherbestande angerichteten Schadens festzustellen, während man andererseits daran ging, die dem Feuer entrissenen Handschriften in Sicherheit zu bringen und sie so weit als möglich wieder in Stand zu setzen.

Die Zahl der durch das Feuer zerstörten Druckbände beträgt 24711, wozu einige Hunderte wertvoller Aldinen und einige Zeitschriftenreihen aus dem 18. Jahrhundert und dem Anfange des 19. kommen. Zum größten Teile waren es philosophische und pädagogische Schriften, gesammelte Werke von Autoren der schönen Literatur, Briefsammlungen,

Werke aus dem Gebiete des öffentlichen Rechts, der Sprachwissenschaft, Philologie, Literaturgeschichte, Biographie, Bibliographie und Volkswirtschaft. Vom Feuer vernichtet wurden weiter viele Bände zur vaterländischen Geschichte, zahlreiche Atlanten und das gesamte Archiv der Bibliothek, mit dem auch wertvolle Anmerkungen und Untersuchungen über die vorher vorhandenen Handschriften zu Grunde ge-

gangen sind.

Was die Handschriften anbetrifft, so wird es vielleicht nie möglich sein anzugeben, wie viele das Feuer zerstört hat, weil das von B. Peyron angefertigte und von C. Frati vervollständigte Standortsverzeichnis mit vernichtet worden ist. Ihre Gesamtzahl betrug etwa 4500. Bei der mühsamen Identifizierung der geretteten Handschriften stellte es sich heraus, dass die hebräischen, die arabischen und persischen, sowie die französischen und italienischen den schwersten Schaden gelitten haben. Die Verzeichnisse, welche in der von Prof. Stampini geleiteten Rivista di filologia e d'istruzione classica veröffentlicht worden sind. — eine liebevolle und umsichtige Arbeit des Bibliothekars C. Frati und der Prof. Cipolla und De Sanctis — zählen über 1350 wiedergefundene Handschriften auf; seitdem sind weitere gefunden worden und noch immer werden neue entdeckt. Aber viele sehr wertvolle Handschriften sind in Kohlenklumpen verwandelt worden, von anderen blieben nur wenige Bruchstücke übrig; andere endlich, leider allzu viele, wurden vollkommen vernichtet. Vernichtet sind fast alle bebräischen Codices, deren Zahl 274 betrug, vernichtet über 70 von den 111 oder vielleicht noch mehr orientalischen, sowie beinahe die Hälfte der 406 griechischen Codices, darunter das Diplomatarium; das Psalterium aus dem 8. Jahrhundert wurde schwer beschädigt. Vernichtet sind weiter mehr als tausend von den 2475 lateinischen Handschriften, vernichtet ein großer Teil der französischen, unter anderen das berühmte Livre d'heures des Herzogs von Berry (1403) mit den Miniaturen der Van Evck, die Handschrift der Historia Augusta mit den Miniaturen von Pisanello und Pasti, und die Thucydides- und Appianübersetzungen De Seyssels, die ebenfalls mit prächtigen Miniaturen geschmückt waren. Vernichtet oder schwer beschädigt wurde der größte Teil der italienischen Handschriften, die Storia di Apollonio di Tiro aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, der Canzonieretto von Nicolò da Correggio, vier Tassohandschriften, ferner reiche Schätze zur älteren oberitalienischen Geschichte, welche die Gelehrten des 18. Jahrhunderts zusammengebracht hatten.

Unter den Handschriften, die wunderbarerweise ganz oder fast ganz unverletzt geblieben sind, befindet sich das mit Miniaturen versehene Missale des Kardinals Niccolò Rosselli, des "Kardinals von Arragonien", eine prachtvolle spanische Arbeit aus dem 14. Jahrhundert. Mit einer Reproduktion der wichtigsten Miniaturen dieser 1361 vollendeten Handschrift wird die Königl. Akademie der Wissenschaften zu Turin binnen kurzem eine Reihe paläographischer Wiedergaben der wertvollsten Handschriften Piemonts eröffnen. Der erste Band wird von A. Manno, R. Renier, C. Cipolla, A. Baudi di Vesme und C. Frati herausgegeben werden.

I'm die von allen Gelehrten, ja von der ganzen gebildeten Welt beklagten Verluste auszugleichen, wurden von dem Rektor der Universität Prof. Chironi und von dem Bibliothekar Avv. Carta, an Professoren und Universitäten, Akademiker und Akademien, Bibliothekare und Bibliotheken Rundschreiben versendet, welche an die wissenschaftliche Solidarität appellierten, und in kurzer Zeit schon begannen Geschenke zuzuströmen. Das Ministerium des öffentlichen Unterrichts sandte die Kataloge seiner Bibliothek ein, und aus ihnen wurden etwa 2000 Werke mit beinahe 10000 Bänden und annähernd 3000 kleine Schriften ausgewählt. Die Bibliothek der Deputiertenkammer schickte über 400 Werke, die italienischen Nationalbibliotheken schickten ihre Dublettenverzeichnisse, damit eine Auswahl der verlorenen oder sonst erwünschten Werke getroffen werde. So stellte die Vittorio Emanuele in Rom 268 Werke, zum größten Teile Aldinen, zur Verfügung, die Alessandrina 312 Bände, die Casanatense 129, die Nationalbibliothek in Florenz 57, die Nationalbibliothek zu Palermo 615, die Universitätsbibliothek zu Cagliari 408, die Braidense zu Mailand 342 Werke.

Von einer Anzahl hervorragender Verlagshäuser liefen reiche Geschenke ein. Erwähnt seien die Unione tipografico-editrice in Turin (354 Bände und 114 kleine Schriften), die Firma E. Loescher (277 Bände und 639 kleine Schriften), Gebrüder Bocca (244 Werke), die Firma Barbèra (455 Bände), das Verlagshaus U. Hoepli (318 Bände).

Zahlreiche und wertvolle Geschenke gingen weiter von Professoren aus Turin und anderen italienischen Städten, von Akademien, von Gemeinden (darunter an erster Stelle Siena, das 328 Bände schenkte) und von den verschiedensten Spendern ein. Besonders erwähnenswert ist die Schenkung des Barons Alberto Lumbroso: eine ganze wertvolle Bibliothek von vielleicht mehr als 30000 Nummern, der größte Teil davon eine Sammlung zur Geschichte Napoleons, welche sogar die der Pariser Nationalbibliothek übertrifft.

Reiche Geschenke trafen auch vom Auslande ein. Das Britische Museum, die Early English Text Society, die Folk Lore Society in London schickten die vollständigen Sammlungen ihrer Veröffentlichungen, mehrere hundert Bände von besonderem Wert. Ihre sämtlichen Publikationen sandte ferner die Königl. belgische Akademie. Die Kaiserl. Akademie zu Petersburg schickte ihre umfangreichen Kataloge zu freier Auswahl des Gewünschten. Sehr bedeutende Geschenke machten S. Maj. König Alfonso XIII. von Spanien, die Bibliographische Gesellschaft zu Paris, die Universitäten Oxford, Cambridge, Brüssel, Kopenhagen usw., die Akademien zu Berlin, Bukarest, Budapest, Athen, Agram, Stockholm. München usw., die Bibliotheken zu Madrid, London, Coimbra, Lüttich. Warschau, Strafsburg New York, Chicago, Washington, Prag, Bern, Hamburg, Göttingen usw.)

Sehr wertvolle Geschenke sandten zwei hervorragende englische

Inzwischen ist auch eine Auswahl aus den Dubletten der Preußischen Staatsbibliotheken zur Verfügung gestellt worden.

Philologen, Prof. Ingram Bywater von der Universität Oxford und Rev. Prof. J. Mayor von der Universität Cambridge, ersterer zahlreiche seltene und kostbare Ausgaben, darunter verschiedene Inkunabeln, letzterer mehr als 700 Bände. Jede Schenkung stellt einen Wert von mehr als 3000 Lire dar.

Bis zum 11. Dezember 1904 waren als Geschenke 17696 Bände, 5134 kleine Schriften und 50 Handschriften verzeichnet, insgesamt 22880 Nummern; daran waren 811 Spender beteiligt, nämlich 47 Verleger, 396 Autoren, 52 Bibliotheken, 189 verschiedene Anstalten, 127 Privatleute.

Zu dieser Ziffer kommen natürlich die von Baron Lumbroso geschenkten 30 000 Nummern hinzu, ferner zahlreiche Kisten mit Geschenken des Unterrichtsministeriums, und neben anderen bereits eingegangenen, aber noch nicht verzeichneten, sowie zahlreichen in Aussicht gestellten und zu erwartenden Geschenken, eine Sammlung der Gesetzbücher (Gesetze und Verordnungen) der ganzen Erde, welche durch ein an die Justizminister aller Staaten und an die Verwaltungen aller Kolonien versendetes Rundschreiben veranlast ist und in über 700 Bänden und mehr als 200 kleinen Schriften bereits die Gesetzgebung von fast 60 Staaten und Kolonien umfast.

Auch für die Wiederherstellung der beschädigten Handschriften ist schon viel getan worden. Der tüchtige Restaurator Carlo Marrè, der bisher der Vaticanischen Bibliothek angehörte und jetzt der Turiner Bibliothek überwiesen ist, hat in den letzten Monaten die Restaurierung einiger der bedeutendsten Handschriften in Angriff genommen. Der Codex K der Evangelien des Markus und Matthaeus aus dem 6. Jahrhundert, der von Wordsworth, Sanday und White publiziert ist (Cod. G. VII. 15), ein griechischer Psalter in Unzialschrift aus dem 8. Jahrhundert (Cod. B. VII. 30), ein griechisches Hymnologium oder "Kondakia" aus dem 11. Jahrhundert (Cod. B. IV. 34), auf das Pitra aufmerksam gemacht hat, die Statuts de l'Ordre de la Nef (altfranzösisch) aus dem 14. Jahrhundert (Cod. L. III. 29), welche demnächst von Prof. S. Pivano veröffentlicht werden sollen, eine Papierhandschrift der Divina Commedia mit Kommentar, aus dem XV. Jahrhundert (Cod. N. III. 12) und andere befinden sich bereits in gutem Zustande und bilden, wie hervorgehoben werden muß, ein neues Zeugnis für die bereits allgemein anerkannte, ganz hervorragende Geschicklichkeit des Restaurators.

Für die Räumlichkeiten ist bisher noch nicht viel geschehen. Es wurde nur das eingestürzte Dach erneuert, und zur Aufnahme der Geschenke mußte einer der beiden großen Lesesäle für das Publikum geschlossen werden. Dank der Initiative des neuen Bibliotheksvorstandes Cav. Carlo Frati wurden indessen bereits außerhalb des Universitätsgebäudes, in welchem die Bibliothek sich zur Zeit befindet, einige Räumlichkeiten beschafft. In diese sollen die wenig verlangten alten Werke der theologischen Abteilung, die Dubletten sowie die neuen zu ordnenden Sammlungen überführt werden, um dem Publikum den Saal wenigstens teilweise wieder öffnen und die vom Feuer ver-

ursachten bedeutenden Schäden reparieren zu können. Die Vorarbeiten für die Wiederherstellungen der zerstörten Säle nehmen ihren Fortgang, ohne jedoch für die Bibliothek die Möglichkeit der Uebersiedelung in ein anderes Gebäude auszuschließen, das den modernen bibliothekstechnischen Anforderungen mehr entspricht. 1)

Dem vorstehenden Bericht, der uns von gut unterrichteter Seite freundlichst zur Verfügung gestellt worden ist und den wir deutsch wiedergegeben haben, fügen wir einige weitere auf denselben Gegenstand bezügliche Notizen hinzu.

Aus naheliegenden Gründen verschweigt der Bericht oder deutet es wenigstens nur leise an, dass die Wiederherstellungsarbeiten in Turin, namentlich an den Gebäuden, in ganz unverantwortlicher Weise durch bureaukratischen Schematismus verzögert worden sind, selbst nachdem durch Gesetz vom 8. Juli (vgl. Zbl. 1904. S. 461) die Mittel dafür bewilligt worden waren, und dass die schlechte Jahreszeit vor der Tür stand, ehe etwas Nennenswertes geschehen war. Erst dem sehr energischen Vorgehen des neuen Direktors der Bibliothek Carlo Frati, dessen Entschlossenheit sich bekanntlich schon beim Brande selbst glänzend bewährt hatte, und dem des Rektors der Universität Prof. Chironi und wohl auch den kräftigen Worten der Presse ist es zuzuschreiben, dass darin Wandel geschaffen ist. Zwei darauf bezügliche Artikel der Turiner "Stampa" kann man jetzt in französischer Uebersetzung in der Revue des bibliothèques nachlesen. Auch die geplanten umfassenden Arbeiten für die Wiederherstellung der beschädigten Handschriften wurden durch die fehlende Bereitstellung von Geldmitteln verzögert und beschränkt, wie ein vielsagendes "Aber ..." in dem gleich zu besprechenden Bericht von Icilio Guareschi andeutet. Der Restaurator Marrè war schon im Begriff abzureisen, als ihm endlich die nötigen Mittel bewilligt wurden.

Sodann müssen wir wenigstens mit einigen Worten auf die interessanten Untersuchungen eingehen, die der eben genannte Professor der pharmazeutischen Chemie an der Turiner Universität nach monatelanger ausschließlicher Beschäftigung mit den beschädigten Handschriften veröffentlicht hat. Sie sind zuerst im vergangenen Herbst in den Memorie der Turiner Akademie (Ser. 2. T. 54) erschienen, jetzt aber erweitert in das Supplemento annuale all' Enciclopedia di chimica Vol. 21. 1905 aufgenommen worden. Der Sonderabdruck unter dem Titel "Della pergamena, con osservazioni ed esperienze sul ricupero e sul restauro di codici danneggiati negli incendi, e notizie storiche" (Torino, Unione tipogr.-editrice 1905) umfafst 43 Seiten und 20 Tafeln, die auf Grund photographischer Aufnahmen die Arbeiten und ihre Ergebnisse vortrefflich veranschaulichen.

<sup>1)</sup> Die Literatur über die Turiner Nationalbibliothek seit dem Brande wird in der Jahresbibliographie des Bibliotheks- und Buchwesens für 1904 zusammengestellt werden.

Guareschi handelt nur von den Pergamenthandschriften, diese ungleich schwierigere Probleme bieten als die Papierhandschriften. Letztere bedürfen, auch wenn sie schon vom Feuer angegriffen und mit Wasser gelöscht wurden, nur einer möglichst raschen Trocknung, die unverbrannten Teile sind dann, natürlich abgesehen von den Wasserflecken, so gut wie intakt. Dagegen erfährt das Pergament, auch ohne zu brennen, unter der Einwirkung der Hitze eine Aenderung der Substanz, die Blätter werden förmlich eins an das andere geleimt, außerdem erleidet das Pergament eine enorme Zusammenziehung und Schrumpfung, und vollends wenn es im Zustand der Erhitzung auf 200-250 % mit kaltem Wasser in Berührung gekommen ist, gelingt es nie ihm seine frühere Ausdehnung wiederzugeben. In Brand geraten überzieht es sich mit einer festen Kruste von Teer und Kohle, so dass die Ueberbleibsel äußerlich wie Steinkohlenstücke aussehen. Guareschi rät deshalb in Bibliotheken die Pergamenthandschriften, die ja überall in geringerer Zahl vorhanden sind und überdies wegen des Alters oder der Verzierung einen größeren Wert haben, gesondert von den Papierhandschriften aufzubewahren, wenn möglich in feuersicheren Gestellen, und jedenfalls Sorge zu tragen, daß ein entstehender Brand ohne Wasser gelöscht werden kann.

Bei den ersten Versuchen, die unmittelbar nach dem Brandunglück gemacht wurden, dachte man zunächst daran die außen angekohlten Handschriftenblöcke zu öffnen, um sie zu identifizieren und gleich wieder möglichst instand zu setzen. Man entfernte mit Feile und Schabeisen vorsichtig die verkohlten Teile, legte den Block in warmes Wasser und konnte nun die Blätter, wenn auch mit mehr oder weniger Schwierigkeiten, voneinander lösen. Durch eingelegtes Löschpapier versuchte man sie zu trocknen. Sehr bald zeigte sich indessen, daß sich sowohl auf diesen in Behandlung genommenen Handschriften wie in den noch nicht bearbeiteten Fragmenten, die mit Wasser in Berührung gekommen waren, in erschreckender Weise Fäulnisbakterien entwickelten. Man sah sich deshalb genötigt die Arbeit anders einzurichten und bei den sämtlichen erhaltenen Stücken zunächst das vorzunehmen, was Guareschi als "salvataggio" bezeichnet, die Bewahrung vor weiterem Verderben. Dazu gehörte vor allem das Trocknen, soweit nötig auch das Desinfizieren. Es wurde nun nicht mehr Löschpapier benutzt, sondern nach Ueberführung ins Laboratorium des Professor Guareschi wurden die Objekte auf Drahtnetzen unter die Aspiratoren gebracht und so möglichst rasch getrocknet, in der Regel unter gleichzeitiger Anwendung von Formalindämpfen behufs Desinfektion. Stücke, die schon zu stark von Fäulnis angegriffen waren, mußten in Phenollösung getaucht werden. Versuchsweise wurden auch noch andere Desinfektionsmittel angewendet.

Nachdem so die Erhaltung der geretteten Pergamente gesichert war, konnte an die zweite Staffel der Arbeit gegangen werden, die Guareschi "ricupero" nennt. Sie umfaßt die Ablösung und Lesbarmachung der Blätter, wozu auch die Beseitigung der Schrumpfung, die Glättung usw. gehört. Behufs Trennung der Blätter wurde nach den früheren üblen Erfahrungen nicht die ganze Handschrift in Wasser gelegt, sondern immer nur eine schwache Lage Blätter damit in Berührung gebracht, mit besonderem Vorteil aber bediente man sich der "camera umida", auf deren Benutzung der Präfekt der Vaticana P. Ehrle bei seinem Besuche in Turin aufmerksam gemacht hatte. In diesem "Feuchtschrank" (man benutzte dazu u. a. einen früheren Eisschrank) lösten sich unter der Einwirkung der durch heißes Wasser feucht gehaltenen Luft die Blätter, wenn sie nicht gar zu fest klebten, zwar langsam, aber ohne wesentliche Nachhilfe und nahmen in leichteren Fällen sogar von selbst die ursprüngliche Größe wieder an. Es war nur Vorsicht anzuwenden, daß sich keine Bakterien entwickelten. In schwereren Fällen war allerdings eine besondere Dehnung der Blätter nötig. Die Glättung wurde meistens vermittelst einer Presse vorgenommen, kurz ehe das Pergament wieder völlig trocken wurde. Bei vielen einzelnen Blättern war auch eine Waschung nötig. Um sie für später geschmeidig zu erhalten, wurden verschiedene Chemikalien versucht, am besten bewährte sich schließlich eine einprozentige Seifenlösung. Es ist ganz erstaunlich, wie unter der nassen Behandlung die Blätter sich wieder ausdehnten, in einem Falle z. B. von 180 auf 387 gcm. Für die Wahl der Behandlungsart war natürlich die Rücksicht auf die Beschaffenheit der Tinte und das Vorhandensein von Miniaturen sehr massgebend.

Professor Guareschi ist in einigen Fällen auch zur dritten Stufe der Arbeit fortgeschritten, dem "ristauro", der eigentlichen Restaurationsarbeit, die hauptsächlich mechanischer Art ist, aber durch chemische Kenntnisse ebenfalls gefördert wird. So warnt Guareschi vor der Anwendung von Gelatine ohne Beimischung starker Antiseptika. Die drei Damen, die ihn schon bei den vorhergehenden Arbeiten sehr unterstützt hatten, unter ihnen namentlich Frau Serafino-Bonomi, zeigten sich bei den Restaurierungsarbeiten ganz besonders geschickt.

Wir können hier natürlich nicht auf die einzelnen Angaben über die angewendeten Mittel und die behandelten Codices eingehen, auch nicht auf Guareschis Untersuchungen über die Zusammensetzung des Pergaments in den verschiedenen Zeiten (auf die Farben und die Tinte verspricht er später zurückzukommen) und auf seine Experimente über das Verhalten des älteren und des neuen Pergaments gegenüber der Hitze und dem Wasser. Guareschi hat das große Verdienst, hier ein Stück "Bibliotheks-Chemie" behandelt zu haben, wofür es an Vorarbeiten bis jetzt fehlte. Es ist klar, daß die Bibliotheks-Chemie auch in ruhigeren Zeiten, als wie sie ein derartiges Unglück mit sich bringt, ein weites Feld hat, und die großen Bibliotheken sollten ihr mehr Aufmerksamkeit schenken als bisher geschehen ist.

Zu ganz ähnlichen Ergebnissen wie Guareschi gelangt in einem kürzeren, aber ebenfalls sehr lesenswerten Berichte sein Kollege Piero Giacosa (Atti d. R. Accad. d. scienze di Torino Vol. 39. 1903,04, S. 1070 ff.). Dieser bearbeitete im Laboratorio di materia

medica ebenfalls einen Teil der Pergamentfragmente, und zwar gerade denjenigen, der fast drei Wochen lang unter dem durchnäßten Brandschutt gelegen hatte und daher bereits bedenklich von Fäulnis angegriffen war. Auch Giacosa ist vor allem für gründliche Trocknung, dann für die Auseinanderlösung und Wiederherstellung der Blätter vermittelst des Feuchtschrankes. Mit der direkten Anwendung von Wasser ist er nicht einverstanden.

Das oben erwähnte in der Rivista di filologia erschienene Inventar der erhaltenen griechischen und älteren lateinischen Handschriften bestätigt, daß erheblicher Schaden auch bei den Papierhandschriften durch das Löschwasser angerichtet worden ist. Der Inhalt ganzer Gestelle, die nicht vom Feuer ergriffen waren, ist voller Wasserflecken, zum Teil ist die Schrift sogar unleserlich geworden. Sehr selten begegnet man der Bemerkung "illeso" oder "leggiere macchie d'acqua". Eine der Bobbieser Handschriften befand sich während des Brandes in Göttingen. Ihre unmittelbaren Nachbarn haben mindestens Wasserflecken erhalten, einige aus der weiteren Umgebung fehlen ganz. Hier war die versandte Handschrift in der Tat die am wenigsten gefährdete.

# Zu den Vorschlägen betreffend einheitlichen Zetteldruck.

I

In rascher Folge sind in jüngster Zeit Vorschläge zu einer Reorganisation des Katalogwesens der preußischen Bibliotheken und kritische Bemerkungen dazu einander gefolgt. Sie beweisen, daßs man in bibliothekarischen Kreisen wenig zufrieden ist mit dem jetzigen Zustand, und daßs man auch Ursache zu haben glaubt, das große Unternehmen des Gesamtkatalogs der preußischen Bibliotheken nicht ohne weiteres als Maßregel zur Beseitigung der vorhandenen Mißstände annehmen zu dürfen. Mit Recht wird hervorgehoben, daß dieser Gesamtkatalog allen preußischen Bibliotheken große Arbeit auferlegt, welche andere für sie nutzbringendere Tätigkeit ausschließt, daß er endlich aber nur für Berlin eine Schöpfung von fruchtbarer Wirkung sein, für die Provinzialbibliotheken geringfügigen praktischen Nutzen stiften wird.

Aus dem Bestreben dem ganzen preußischen Bibliothekswesen die Nutzbarkeit des Gesamtkatalogs in möglichst umfassender Weise zu sichern, auch den Provinzialbibliotheken einen Lohn ihrer mühevollen Mitarbeit an dem großen Unternehmen zu gewährleisten, sind die Vorschläge Erman und Schwenke hervorgegangen, und die zu ersterem veröffentlichten Betrachtungen geben weitere Anregung im gleichen Sinn.

Ermans Vorschlag hat zunächst etwas so Bestechendes, daß es mir wenigstens sehwer geworden ist, die großen Bedenklichkeiten, die

XXII. 3.

der Durchführung seines Planes im Wege stehen, vollauf zu würdigen. Seine gute Absicht, das ganze Katalogwesen von Grund aus und auf allen Gebieten zu reformieren, ist so weitgreifender Natur, daß schon dadurch sein ganzer Vorschlag in die Gefahr des Scheiterns gerät. Aber ich meine, es ist eben doch nur ein Vorschlag. Erman selbst fordert auf, Bedenken geltend zu machen und mit Verbesserungsvorschlägen hervorzutreten. Er verlangt durchaus nicht, daß das Gebäude gerade so aufgeführt wird, wie er es gezeichnet hat. Aber sehr wertvolle Beiträge zu einer soliden Fundamentierung eines Baues, wie ihn das preußische — besser deutsche — Bibliothekswesen nötig hat, enthält seine Zeichnung doch.

Die drei hauptsächlichsten Fährlichkeiten, die in dem Ermanschen

Vorschlag stecken, sind:

die lange Dauer, die seine Durchführung beansprucht;

die großen Raumansprüche, die er an die Bibliotheksgebäude stellt; und

die Bearbeitung aller systematischen Kataloge an einer Zentralstelle und zugleich mit dem alphabetischen Katalog.

Gegen diese drei Punkte richtet sich in der Hauptsache die Kritik. Sie muß als richtig anerkannt werden für den ersten Punkt. Abei auch da ließe sich doch wohl durch geschickte Maßregeln, bis zu einem gewissen Grade wenigstens, die von Erman selbst angeregte Verbesserung erzielen. Sehr mühevoll, umständlich und langdauernd würde aber unbedingt die erst nach Drucklegung des Katalogs beginnende Arbeit der Provinzialbibliotheken sein, und wie gefährlich der Uebergangszustand. Das alles scheint Erman doch sehr unterschätzt zu haben.

Die Raumansprüche, die sein Vorschlag stellt, sind groß, so groß, daß man mit den jetzigen Katalogräumen wohl nirgends auskommen könnte und zu Anbauten — etwa neuen Lesesälen, die die seitherigen zu Katalogzwecken überließen — schreiten müßte. So groß aber, wie die Kritik sie glaubt fordern zu müssen, wären diese Räume doch nicht, und unsere heutigen Lesesäle werden in gar nicht ferner Zeit doch zu klein und durch größere zu ersetzen sein.

Kuhnert legt für seine Berechnung den jetzigen Gesamtkatalog-Zettel zu Grunde, meines Erachtens sehr mit Unrecht. So groß braucht ein gedruckter Zettel nicht zu sein, und so dick erst recht nicht.

Ich will einmal einen Blockzettel von 18 cm Länge,¹) 7 cm Höhe, gewiß eine genügende Größe, annehmen. Er wäre 126 qcm groß (gegen 176 des Gesamtkatalog-Zettels); es würden also sieben solche Zettel auf fünf Gesamtkatalog-Zettel kommen. Sie könnten aber auch so viel dünner sein, daß drei, sicher zwei auf den Gesamtkatalog-Zettel kämen. Folglich würde nur etwa ein Drittel des Raumes beansprucht werden, den Kuhnert herausrechnet. Daß die Blockfassung wieder Raumansprüche macht, weiß ich wohl; aber die Zettelkasten,

<sup>1) 4</sup> zur Fassung, 2 vorderer Rand, 10 Druckraum, 2 hinterer Rand.

seien sie feste Schränke oder bewegliche Kapseln, machen auch solche, und sehr groß dürfte der Unterschied nicht sein. Gegen Verwendung viel dünneren Papiers dürfte nicht viel einzuwenden sein. Da die Zettel nicht beschrieben, sondern nur bedruckt werden sollen, können sie meines Erachtens bei dem heutigen Stande der Papierfabrikation sehr wohl so hergestellt werden, daß sie ziemlich dünn, leicht blätterbar, haltbar und für die paar Buchstaben und Ziffern, die darauf angebracht werden müssen, auch beschreibbar sind. An Stelle von Tinte kann sogar Farbstift treten; ich habe ihn von vorzüglicher

Haltbarkeit gefunden.

Gegen den dritten Punkt, der in Ermans Vorschlag Bedenken erregt, die Uniformierung und zentrale Bearbeitung aller Realkataloge, richten sich auch die gewichtigsten Angriffe. Sie sind zum Teil berechtigt, aber nur zum Teil, und die Gründe, die dagegen ins Feld geführt werden, nicht alle stichhaltig. Realkataloge sind ein wichtiges Element guter Bibliotheksverwaltung; das Publikum bevorzugt sie, dem Beamten sind sie nützlich, bei gewissen Arbeiten notwendig, ein verständiger Ausbau der Bibliothek ist nur an Hand von Realkatalogen möglich, oder leicht möglich. An fast allen Bibliotheken sieht es aber schlecht aus mit Realkatalogen, und ich kann Gerhards entgegengesetzte Ansicht nicht teilen. Wenn sie nirgends besser wären als der in Münster, den er mit anderen als gut bezeichnet, so wäre es überaus traurig damit bestellt. Gut gewesen ist der Münsterische Realkatalog nie: er konnte es auch nie sein und werden, weil niemals ein die ganze Bibliothek umfassendes System zu Grunde gelegt wurde, sondern die Realkataloge für beliebige einzelne Wissenschaftsgebiete in bunter Auswahl ohne Rücksicht auf andere einzeln bearbeitet worden sind. Wunderliche Signaturen, viel zu knappe Signierung, miserables Zettelmaterial haben dann das übrige dazu getan, aus diesem Real-(eigentlich Standorts-) Katalog etwas zu machen, was nur ein kümmerliches Surrogat ist für das, was ein Realkatalog sein soll. Ich habe mir alle Mühe gegeben, einzelne Teile wenigstens einer Besserung zuzuführen; nur wenig von der guten Absicht hat sich verwirklichen lassen. "Umarbeitungen", meint Gerhard, "werden von der Verwaltung zu einer gelegenen Zeit vorgenommen, je nachdem die anderen Arbeiten es gestatten." Ja, nach meiner Erfahrung gestatten diese es eben nicht, nicht mehr, seitdem den Bibliotheken nach verschiedenen Richtungen neue Aufgaben zugewiesen worden sind, die viel Zeit und Arbeit erfordern, ohne dass eine Vermehrung des Beamtentums in billiger Weise damit Schritt gehalten hätte. Die Forderung guter Realkataloge wird immer wieder hervortreten, sie wird sich steigern mit der Steigerung der Benutzung der Bibliotheken und es wird gut sein an eine Besserung unseres Bibliothekswesens nach dieser Richtung zu denken bevor die Forderung dazu aus Universitäts- und weiteren Kreisen gebieterisch sich geltend macht.

Die von Erman aufgestellte Forderung eines gemeinsamen Realkatalogs läfst nun Schwenkes Vorschlag vorläufig fallen und beschränkt sich zunächst auf einheitlichen alphabetischen Katalog mit gedruckten Zetteln. Schwenkes Vorschlag hat den großen Vorzug, daß die Zettel sofort gedruckt werden, daß in absehbarer Zeit, in dem Maße, in dem der Gesamtkatalog fortschreitet, jede Bibliothek in den Besitz eines handlichen gedruckten alphabetischen Katalogs gelangt und weitere Zettelexemplare zu sonstiger Verwendung beziehen kann. Der Vorschlag ist gewiß durchführbar, mag er auch da und dort noch modifiziert werden müssen. Das ist Aufgabe späterer Erwägung. Für jetzt bemerke ich dazu:

Wenn nach Schwenke für die drei Zettelexemplare einer Bibliothek von 100000 Bänden 9000 Mark aufzuwenden sind, so ist dieser Preis ein so geringer, daß die Höhe der Kosten nicht gegen Schwenkes Vorschlag eingewendet werden kann, sondern der unbedeutende Auf-

wand sogar geradezu für Durchführung desselben spricht.

Dass unsere Bibliotheken diese Kosten, auch bei einer Verteilung derselben auf zehn oder mehr Jahre, aus ihren laufenden Etats decken könnten, das meint selbstverständlich auch Schwenke nicht. Entweder muß eine entsprechende Summe für Katalogisierung im allgemeinen in den preußischen Etat eingesetzt werden, oder der Etat jeder einzelnen Bibliothek ist um diejenige Summe zu verstärken, welche die Bibliothek zur Beschaffung von drei Zettelexemplaren des neuen Kataloges jährlich nötig hat. Die jetzigen Ausgaben der Bibliotheken für Katalogisierung betragen auch noch lange nicht ein Zehntel derjenigen, welche nach Schwenkes Vorschlag jährlich verausgabt werden müßte. Es ist aber auch seither genugsam geknausert worden mit Material, so sehr, das ein Teil der alten Kataloge aus lauter falscher Sparsamkeit heute sehon kaum mehr zu gebrauchen ist und bald ganz der Vernichtung anheim gefallen sein wird. Mit den Einbänden sieht es nicht viel besser aus.

Die Schuld für solche Zustände liegt nicht an den Bibliotheksverwaltungen. Zu knapp gehalten in den Anschaffungsmitteln sparte man an denen, die zu Wirtschaftszwecken hätten aufgewendet werden müssen. Unsere Etats sind alle zu gering, und wenn dem durch die gesteigerte literarische Produktion einerseits und die an die Bibliotheken erhobenen höheren Ansprüche anderseits gewachsenen Bedürfnis einigermaßen Rechnung getragen werden soll, so müssen sie eben namhaft erhöht werden. Eine solche Erhöhung darf aber nicht nach dem alten Satz erfolgen, daß der, welcher mehr hat, auch fürderhin mehr bekommt, und nicht nach dem alten Schema der Einschätzung unserer Bibliotheken. Ihre Bedeutung hat sich seither doch etwas verschoben und gerade früher stiefmütterlich behandelte kleinere Bibliotheken, die heute zu größerer Bedeutung gelangt sind, mehr in Anspruch genommen werden als andere größere, bedürfen reicherer Mittel, um alte Unterlassungssünden zu sühnen.

Bedenklich erscheint mir das Einsenden der unerledigt gebliebenen alten Zettel von allen Bibliotheken. Es muß auf diese Weise derselbe Zettel vielfach einlaufen, und es kann unter Umständen eine ganz beträchtliche Zahl von Zetteln werden, welche eine Bibliothek damit aus ihrem alphabetischen Katalog abgibt. Dieser wird also an der betreffenden Stelle defekt sein, keine zuverlässige Auskunft mehr geben, wenn nicht auf irgend eine Weise Fürsorge getroffen wird zum Ersatz der abgegebenen Zettel. Diese sind zwar nur für kurze Zeit abgegeben und sollen nach spätestens acht Tagen durch die neuen gedruckten Zettel ersetzt sein. Aber auch für diese kurze Zeit müßte zum mindesten eine Kontrolle darüber geübt werden. Möglich ist sie durch Aufnahme eines Stichwortes und der Signatur jedes abgegebenen Zettels in ein Kontrollbuch. Geht dann etwa ein Zettel verloren, so kann er nach der Signatur direkt vom Buche selbst ersetzt werden, und auch ein etwa bestelltes Buch kann zur Not nach diesen Stichworten und Signaturen noch festgestellt und ausgegeben werden.

Das Zettelformat bedarf noch eingehender Erwägung. Ich meine, es wäre doch wünschenswert allgemein zu dem Blocksystem überzugehen, aus bekannten Gründen. Für Realkataloge wäre dieses doch ein Ersatz des sonst unzweifelhaft vorzuziehenden Bandkatalogs, für welchen aber Druck ausgeschlossen ist. Realkataloge sind mit Schwenkes gedruckten Zetteln immer leicht herzustellen, und das von Schwenke dafür vorgeschlagene amerikanische Format mit entsprechender Verlängerung erscheint mir sehr geeignet. Es ist um weniges größer als das, welches ich vorher gegen Kuhnert angenommen, weil jenes eben gerade 7 Zettel gegen 5 Gesamtkatalog-Zettel ergab. Praktisch dürfte es sein durch gleichmäßige Annahme einer Blockfassung sich billige Lieferung derselben zu verbürgen. Ich mache auf Lipmans schöne Fassung aufmerksam.

Den Realkatalog läßt Schwenke aber vorläufig außer acht, mit Recht, wenn er die ganze Reform in Frage stellt. Etwas davon möchte ich wieder aufnehmen:

Man gebe uns wenigstens ein wohldurchgearbeitetes System für die wissenschaftliche Ordnung unserer Bibliotheken, eine "Instruktion für die Einrichtung systematischer Kataloge", wie das Kuhnert nennt. Das Bedürfnis dazu liegt zweifellos vor; wie oft schon ist auf Bibliotheken danach geseufzt worden. Die großen Vorteile, die es bieten würde, liegen auf der Hand: das ganze Beamtentum würde binnen kurzem leichter, rascher und sicherer an Realkatalogen arbeiten. weil so und so viel Fragen, so und so viel Untersuchungen entbehrlich würden. Die Benutzer würden nach kurzer Zeit sich in eine allgemein gültige Systematik einleben, die sie an jeder preußischen Bibliothek gleichmäßig vorfinden.

Daß ein solches System, wenn es auch noch so weitläufig angelegt ist, für jede auch kleinere Bibliothek wohl benützbar sein kann, indem diese nur von Oberabteilungen Gebrauch macht, kann kaum bezweifelt werden. Darauf ist bei seiner Ausarbeitung eben Rücksicht zu nehmen. Ich denke mir diese etwa so: Eine Kommission von älteren in Realkatalogisierungsarbeiten wohlerfahrenen Bibliotheksbeamten stellt die allgemeinen Grundsätze fest. Die Ausarbeitung der wissenschaftlichen

Abteilungen kann einzelnen besonders dazu berufen erscheinenden Beamten oder einzelnen Bibliotheken überlassen werden. In Berlin wird eine ständige Zentralstelle für den Realkatalog errichtet, etwa aus drei Beamten der Königlichen Bibliothek. Sie wird die als notwendig sich erweisenden Veränderungen feststellen und als Zusätze und Erläuterungen weitergeben; sie ist zugleich Auskunftsstelle für Anfragen in Zweifelfällen. Zu viel zu tun wird sie nicht haben. Zum ersten Zweck wird sie nur in längeren Zwischenräumen zusammentreten müssen; die Anfragen werden nicht häufig sein; jeder Bibliothekar wird sich hüten, durch zu viel Fragen eine bedenkliche Unselbständigkeit zu verraten.

Material für ein solches allgemeines wissenschaftliches Bibliothekssystem ist reichlich vorhanden. Der alte Schleiermacher sogar wird noch nützlich dazu herangezogen werden können, Goeler von Ravensburgs Grundrifs der Kunstgeschichte ist Beispiel eines Hilfsmittels für den einzelnen Wissenschaftszweig. Das Gelehrtentum der Universitäten wird zur Arbeit manchen nützlichen Beitrag leisten können, so vorsichtig auch seine Mitarbeit behandelt werden muß, weil Gelehrten- und Bibliotheksanforderungen nicht immer leicht vereinbar sind.

Es wäre aber mit einem allgemeingültigen Realkatalogsystem gleichzeitig mit der Arbeit am alphabetischen Gesamtkatalog auch die direkte Vorbereitung eines gleichmäßigen Realkatalogs aller Bibliotheken denkbar. Etwa: Die Berliner Zentralstelle für Realkatalogisierung — jetzt müßte sie eine ständige Abteilung beim Gesamtkatalog sein - notiert für jeden der zu druckenden Zettel die Abteilung des Systems für den Realkatalog (z. B. Ca III, 4b). Diese Notiz wird an geeignetem Ort mitgedruckt. Die einzelne Bibliothek ordnet die Zettel ihres Bestandes - zweites (Real)-Exemplar - nach diesen Bezeichnungen, innerhalb der kleineren Abteilungen chronologisch, und vermerkt mit Bleistift dazu die bisherige (alte) Signatur. Der aufzudruckende Realkatalogvermerk wird der Berliner Zentralstelle unter Umständen schwer werden, besonders in den Fällen, wo sie die Zettel von auswärts erhält und die Bücher dazu ihr nicht zur Verfügung stehen. Für diese Fälle schlage ich vor, dass die absendende Bibliothek ihrerseits die Stelle des Realkatalogsystems bezeichnet, an der das Buch unterzubringen ist, und in irgend zweifelhaften Fällen das Buch mitsendet.

Ist der alphabetische Katalog beendigt, so hat die Bibliothek auch das gesamte Material für einen neuen Realkatalog nach dem neuen System. Sie hat darauf dann nur noch ihre individuellen Nummern anzubringen, die sich nach dem Umfang und der voraussichtlichen Entwicklung ihrer Abteilungen richten. Die neue reale Ordnung, Signierung und Aufstellung der Bibliothek kann nun ganz allmählich und nach Maßgabe der verfügbaren Arbeitskräfte erfolgen; vorläufig ist ein Realkatalog vorhanden (der neue) und ein Standortskatalog (der alte).

Schwierigkeiten, die sich aus der neu hinzukommenden Literatur u. a. ergeben, dürften für die Dauer der Arbeit am Gesamtkatalog und während

der Uebergangszeit leicht zu überwinden sein. Der Beamte der einzelnen Bibliothek hat so immer noch mit dem Realkatalog zu tun und wird nicht ganz zu maschineller Teilnahmlosigkeit verurteilt.

Diese Vorschläge gelten natürlich nur für die preußischen Universitätsbibliotheken. Ist es möglich, eine viel weiterreichende Beteiligung für Schwenkes Vorschlag zu sichern, so kann man außerpreußischen, städtischen, Volks-Bibliotheken natürlich nicht ohne weiteres preußische Realinstruktion und preußische Signaturen zumuten. Letztere müßten wenigstens in einer Weise angebracht werden, in der sie solche Bibliotheken durchaus nicht belästigen, z. B. auf der Fassungsstelle des Blockzettels. Ist aber erst Einigung da, so lassen sich wohl mit dem vorhandenen guten Willen auch Realkatalog-Vereinbarungen über Preußen hinaus erzielen.

Ich hoffe, dass es jedenfalls gelingt, in irgend welcher Weise auch Berücksichtigung und Besserung unserer Realkatalog-Verhältnisse durchzuführen. Ohne Aufwand freilich wird das nicht möglich sein, aber ich glaube, so sehr hoch braucht er nicht zu sein. Wenn man aber durchaus sparen will, so kann das an anderer Stelle geschehen. Gegen gute Realkataloge gebe ich unsere streng durchgeführte reale Sie nützt jetzt nur den Herren Dozenten der Aufstellung preis. Diese können sich in guten Realkatalogen ebenso Universitäten. gut unterrichten über die vorhandene Literatur, und die weitere Bequemlichkeit für einen beschränkten Benutzerkreis, sie hübsch an einem Ort zusammengestellt zu haben, ist doch nicht so viel wert, dass man dadurch die volle Ausnutzung unserer Magazinräume beeinträchtigt, indem man überzahlreiche Zuwachsräume für einzelne Abteilungen freiläfst. Einfaches Magazinieren des Zuwachses würde aber viel Raumersparnis bedeuten, auch dann noch, wenn man mehrbändige Werke zusammenhält und für sie Zuwachsraum ausspart. Zeitschriften müßten besonders aufgestellt werden.

Wenn man die Wahl hat zwischen Erfüllung der beiden Wünsche: "Guter Realkatalog" und "Schöne reale Aufstellung", so kann man nicht im Zweifel sein, daß die Erfüllung des ersteren doch sicherlich weit vorzuziehen ist.

In einem Wunsche aber sind die preußischen Bibliothekare wohl einig, dem, daß das große Werk so weit als es irgend möglich hinausreichen möge über die schwarz-weißen Grenzpfähle, daß es ein deutsches werde. Ein preußischer Gesamtkatalog ist und bleibt nun eben einmal nur ein Bruchstück. Der Reichtum der Bibliotheken Deutschlands liegt zu einem nicht geringen Teile außerhalb Preußens, und es wäre jammerschade, wenn die volle Einsicht, daß man schwere Unterlassungssünde begangen, indem man sich nicht beteiligte an einem groß gedachten fruchtbaren wissenschaftlichen Unternehmen, zu spät käme. Schwenkes Vorschlag enthält eine Mahnung in letzter Stunde. Daß in ihm die Möglichkeit der Beteiligung noch einmal nahegelegt, ja erleichtert wird, das ist nicht sein geringstes Verdienst.

Münster i. W. Molitor,

### II.

Zu Schwenkes Ausführungen im Januarheft des Zbl. seien mir einige Bemerkungen gestattet. Mich interessiert bei den Vorschlägen hauptsächlich die Frage: Inwieweit könnten auch die volkstümlichen Bibliotheken von diesem Plan Nutzen ziehen und ihm auch Nutzen bringen?

Wenn wir heute die Kataloge der guten volkstümlichen Bibliotheken (Bücherhallen) durchmustern, so finden wir bei ihnen eine ziemlich große Gleichartigkeit, besonders was die alphabetischen anbetrifft, die ja auch zunächst nur in Frage kommen. Wohl überall werden für die Titelaufnahmen die preußischen Instruktionen zu Grunde gelegt. Die hie und da getroffenen Abänderungen sind so geringfügig, daß sie garnicht ins Gewicht fallen. Dadurch ist also der Boden für ein Zusammengehen mit den wissenschaftlichen Bibliotheken geebnet.

Teberall ist, soweit meine Kenntnisse reichen, das amerikanische Zettelformat (121/2×71/2 cm) eingeführt. Grundbedingung für einen Anschluß auch der Volksbibliotheken an das Unternehmen wäre also die allgemeine Einführung dieses Formats, denn die meisten Anstalten dieser Art können bei ihren meist recht beschränkten Mitteln die einmal gekauften Einrichtungen nicht so ohne weiteres fortwerfen. Bei den wissenschaftlichen Bibliotheken aber werden bei Annahme des Planes wenigstens in den meisten Fällen sowieso neue Katalogschränke angeschafft werden müssen. Die Vorteile, die die Wahl des amerikanischen Formats bieten würde, hat Schwenke bereits angeführt. Hervorheben möchte ich noch, dass dadurch eine noch größere Raumersparnis erzielt werden könnte, als bei dem von S. zuerst vorgeschlagenem Format der deutschen Postkarte. Dass auch das amerikanische Format groß genug ist, beweisen die in Amerika gemachten Erfahrungen, zumal ja auch der Druck viel enger ist als die Schrift. Die verhältnismäßig wenigen Fälle, bei denen der Titel auf einem Zettel nicht Platz hat, können meines Ermessens den anderen Vorteilen gegenüber nicht in Betracht gezogen werden.

Daneben würde natürlich auch der Preis eine große Rolle spielen. Ich weiß nicht, worauf S. seinen Anschlag aufgebaut hat. Wünschenswert aber wäre es, wenn der Satz von 3 Pf. noch reduziert werden könnte. Dies dürfte aber nur möglich sein, wenn ein recht großer Abnehmerkreis vorhanden ist. Auch aus diesem Grunde ist der Anschluß der volkstümlichen Bibliotheken erstrebenswert. Dabei muß noch berücksichtigt werden, daß gerade sie Abnehmer für viele Zettel sein werden, die sonst oft bei nur einer Bibliothek Verwendung finden können.

Das führt mich zu einer Frage, welche Zettel überhaupt für die volkstümlichen Bibliotheken in Betracht kommen. Zunächst gibt es eine Anzahl Bücher, die sowohl in wissenschaftlichen wie in volkstümlichen Bibliotheken vorhanden sind, z. B. die großen Reisewerke von Hedin, Nansen usw. Dafür würden also Zettel eo ipso gedruckt sein. Es bleiben somit noch die zahlreichen populär-wissenschaftlichen Bücher, Jugendschriften und Belletristik, die im allgemeinen sich in

wissenschaftlichen Anstalten nicht vorfinden. In einem Exemplar, in dem Pflichtexemplar, sind sie aber doch in der einen oder anderen Bibliothek vorhanden, und für dieses eine Exemplar müßte dann nach S. Darlegungen auch ein Zettel gedruckt werden. Das gleiche gilt für alle belletristischen Bücher, die durch Geschenk in die Kgl. Bibliotheken gekommen sind. Ich erinnere dabei nur an die Erbschaft, die der Universitätsbibliothek in Bonn durch Prinz Georg von Preußen zugefallen ist. In diesen und ähnlichen Fällen würden also Kosten und Arbeit in keinem Verhältnis zum Erfolge stehen. Hier würden dann die Volksbibliotheken hilfreich eingreifen und die weiteren Exemplare der Zettel kaufen können.

Erforderlich aber wäre, dass der Druck dieser Zettel möglichst schnell erfolgte, denn eine volkstümliche Bibliothek muß neue Werke tunlichst rasch ihren Lesern zugänglich machen. Das liegt in ihrer und ihres Leserkreises Eigenart begründet. Nun zieht sich aber erfahrungsgemäß die Lieferung von Pflichtexemplaren oft sehr in die Länge. Dazu kommt, daß die betr. Bibliothek ihre Verarbeitung zu Gunsten anderer oft etwas zurückstellt. Es ist dann zu befürchten, dass ein Teil dieser Zettel erst nach Monaten eingesandt und gedruckt wird und somit für die volkstümlichen Bibliotheken zu spät erscheint. Dieser Gefahr muß m. E. von vornherein vorgebeugt werden. Und das ist sehr leicht. Es braucht für den Plan nur eine größere, volkstümliche Bibliothek mit guter Kaufkraft (Charlottenburg, Bremen, Elberfeld) gewonnen zu werden. Diese würde dann die Katalogisierung und Einsendung der Zettel aller von ihr angeschafften Werke sofort vornehmen, sodals der Versand der Druckzettel an die angeschlossenen Bibliotheken ohne Zeitverlust erfolgen könnte. Die Universitätsbibliotheken würden aber dadurch auch angenehm in der Kontrolle der Pflichtexemplare unterstützt werden. Sie könnten die Zettel aller der Bücher, die in ihren Sprengel fallen, in einen besonderen Kasten stellen. Gehen Pflichtexemplare ein, so werden die betr. Zettel herausgenommen. Zum Jahresschluss blieben dann die Zettel der Bücher stehen, die nicht geliefert wurden. Das Mahnverfahren wäre dann ziemlich einfach. Natürlich gilt das nur von einem Teil, aber besser etwas, wie nichts.

Dafs der Anschluss der Volksbibliotheken nicht nur wünschenswert, sondern auch durchführbar ist, glaube ich in den vorstehenden Zeilen bewiesen zu haben.

Zum Schluss möchte ich noch eine Bemerkung machen, die noch weiterhin zeigen soll, wie wünschenswert die Durchführung des Schwenkeschen Planes und die Ausdehnung desselben auf möglichst viele Bibliotheken ist. Ein jeder von uns weiß, wie sehr unser Beruf und das ganze deutsche Bibliothekswesen darunter leidet, daß viele Bibliotheken nebenamtlich verwaltet werden. Nehmen wir selbst den günstigen Fall an, daß diese Herren die notwendigen bibliothekarischen Kenntnisse besitzen, so fehlt es ihnen doch an der erforderlichen Zeit, um alles in guter Ordnung zu halten. Die Folge davon ist, daß es mit den Katalogen oft mehr als traurig bestellt ist. Wenn nun der

vorliegende Plan durchgeführt wird, und die Regierung den in Frage kommenden Behörden usw. recht eindringlich nahe legt, auch ihre Bibliothek anzuschließen, so werden diese Anstalten wenigstens einen guten Katalog erhalten. Dies würde für viele Benutzer solcher Institute von großem Vorteil sein und den Urhebern des Planes vielen Dank erwerben.

Elberfeld.

E. Jaeschke.

#### III.

Auf die am Schluss meines Aufsatzes (oben S. 11) ausgesprochene Bitte hat eine Reihe von Vorständen deutscher und auch einiger ausländischen Bibliotheken die Freundlichkeit gehabt sich über den Plan eines einheitlichen Zetteldrucks brieflich zu äußern, fast durchweg im Prinzip zustimmend und, so viel an ihnen liegt, zur Mitarbeit bereit. Die deutschen, von außerhalb des Kreises der preußischen Staatsbibliotheken kommenden Stimmen, die sich auf diese Weise einverstanden erklärt haben, vertreten etwas über 3 Millionen Bände, eine Zahl, die zwar noch nicht genügt den Plan auszuführen, die aber doch ermutigt ihn weiter zu verfolgen. Ich werde deshalb denjenigen Herren Kollegen, die sich bis jetzt nicht geäußert haben, zu großem Danke verpflichtet sein, wenn sie ihre Ansicht ebenfalls mitteilen wollten, gleichgültig ob sie für oder gegen den Plan ist. Im nächsten Hefte hoffe ich auf die Angelegenheit zurückkommen und die Punkte näher bezeichnen zu können, die einer weiteren Erörterung bedürfen und die der Besprechung auf der nächsten Bibliothekarversammlung zu Grunde zu legen sein werden. P. S.

# Der Münchener xylographische Ablassbrief von 1482 ist echt.

Wenn Herr Bibliothekar Dr. Voulliéme im Zentralblatt 1904. S. 566 den Münchener xylographischen Ablasbrief von 1482 als gefälscht bezeichnet, so hat er zwar die Meinung von Autoritäten wie Dziatzko und W. L. Schreiber für sich, trotz alledem aber ist das Stück doch echt. Beim ersten Eindruck allerdings, den das Blatt, besonders wenn es nur in einem Exemplar vorliegt, auf den Beschauer macht, kann man leicht Zweifel an der Echtheit hegen und die von Dziatzko hervorgehobenen Merkmale können diese Zweifel bestärken; es liegen aber Tatsachen vor, nach denen die Echtheit nicht mehr angezweifelt werden darf. 1)

<sup>1)</sup> Es ist erfreulich, daß Dr. V.'s Notiz Veranlassung gewesen ist, daß der wirkliche Sachverhalt jetzt festgestellt wird, nachdem die früheren Acufserungen des Mifstrauens gegen die Echtheit des Ablaßbriefes unerwidert geblieben waren. Daß den Antiquariatsfirmen, die ihn ohne weitere Bemerkung in ihren Katalogen als echt geführt haben, kein Vorwurf daraus gemacht werden sollte, braucht nicht nochmals versichert zu werden. Red.

Die K. Hof- und Staatsbibliothek München besitzt nicht weniger als 11 vollständige Exemplare des Ablassbriefes. Diese sind sämtlich aus Bänden ausgelöst, die längst zu den Beständen der Bibliothek gehören. Drei Exemplare sind schon früher unter den Einblattdrucken, Abt. VI. Nr 28, 29 und 29a, katalogisiert gewesen, die übrigen 8 Stück sind vor einigen Wochen aus 2 Inkunabelbänden ausgelöst worden. Die zweifellose Sicherheit ihrer Herkunft benimmt auch jeden Zweifel an ihrer Echtheit. Sie fanden sich in den beiden Bänden der Summa Hostiensis 1478,79 (Hain \*8962), und zwar je 2 Stück auf den Innenseiten der Vorder- und Rückdeckel der beiden Bände als Deckblätter eingeklebt. Beide Inkunabelbände sind gleichmäßig gebunden; der Einband ist ursprünglich und stammt mit seinen Beschlägen, Schließen und Pressungen aus dem 15. Jahrhundert. Beide Bände sind aus dem Münchener Franziskanerkloster in die Staatsbibliothek gekommen, tragen die alten Signaturen der Klosterbibliothek und auf dem ersten bezw. zweiten Blatt den alten handschriftlichen Vermerk: Monachii ad PP. Franciscanos. Diese Bände stammen also aus demselben Kloster, dessen Angehörige in München 1482 den Ablass predigten und die Ablassbriefe ausstellten. Die Sache liegt sicher so: Von den Ablassbriefformularen war ein zu großer Vorrat hergestellt worden, der nicht zum Absatz kam. Die übriggebliebenen Stücke wurden im Kloster oder für das Kloster zum Einbinden von Büchern verwendet. Daher sind sie nun auch in großer Anzahl erhalten geblieben.

Dziatzkos Einwendungen gegen die Echtheit (Zbl. Jg. 9. 1892. S. 338 f.) werden überdies durch folgende Erklärungen entkräftet:

1. Dziatzko sagte: "Als Faksimile verrät sich das Exemplar dadurch, dass Zeile 12 der Name des Ausstellers nicht mit Tinte geschrieben und doch in deutlich abweichenden Schriftzügen erscheint, nämlich 'petrus Gardianus et praedicator conuentus Monacensis'." Hiergegen ist zu bemerken, dass der Name des Ausstellers doch auch in gedruckten Ablassbriefen nicht immer mit Tinte geschrieben, sondern gedruckt ist. Wie also gedruckte Ablassbriefe den Ausstellernamen gedruckt enthalten, so ist er in dem xylographischen Ablassbrief in die Holztafel geschnitten. Die Schriftzüge weichen nicht deutlicher und nicht mehr als andere des Tafeldruckes untereinander ab: sie zeigen nur die charakteristischen Merkmale aller xylographischen Texte. Und selbst wenn jemand an der Behauptung von der abweichenden Form jener Worte festhalten wollte, könnte man die Erklärung geben, dass die Worte an die zuerst leere Stelle oder an Stelle eines anderen Namens in die Holzplatte eingefügt wurden, was technisch möglich ist und durch eine unten zu erwähnende Analogie sich stützen ließe. Aber diese Erklärung dürfte überflüssig sein.

2. Wenn Dziatzko das Fehlen von Eindrücken der Buchstaben im Papier verdächtig fand, so ist zu sagen, daß leichte Eindrücke doch vorhanden sind, wenn die Abzüge auch flüchtig gemacht erscheinen

und die Holzplatte sehr gleichmäßig glatt gewesen sein dürfte,

3. Und nun zum Hauptargument, das Voulliéme zu dem seinen gemacht hat: alle bekannten Exemplare des Ablasbriefes weisen, obwohl noch unbenutzt, d. h. noch nicht auf den Namen einer Person ausgestellt, unter dem Text einen ovalen roten Fleck auf, "der ein dort aufgedruckt gewesenes Siegel vortäuschen soll". Auch unsere 11 Exemplare haben diesen roten Fleck, und es klebt noch mehr oder weniger rotes Wachs daran. Auch sie sind alle noch unbenutzt. Die Erklärung ist einfach. Die Ablasbriefe wurden nicht abgesetzt. Man hatte jedes Exemplar soweit vorbereitet, dass nur mehr der Name des Empfängers eingesetzt zu werden brauchte. Der Name des Ablasserteilenden Subkommissars war schon im Text enthalten und das Wachssiegel unter den Text geprest. Von den unverkauften Formularen hat man dann im Kloster das immerhin kostbare Wachs wieder abgeschabt, so dass nur mehr die Spuren desselben auf dem Papier geblieben sind.

Können wir doch mit ziemlicher Sicherheit feststellen, warum diese Ablaßbriefe nicht ausgefertigt und abgesetzt worden sind. Papst Sixtus IV. hatte in der Mitte des Jahres 1482 die Ablässe zu Gunsten des Kreuzzuges gegen die Türken (ad opus sancte cruciate, was Dziatzko fälschlich mit "zu Gunsten ihrer — der Münchener Minoriten — Kreuzkirche" übersetzt hat) widerrufen und ungültig erklärt, ein Widerruf, der in Deutschland, wo man schon viel Geld für den Kreuzzugsablaß gegeben hatte, große Erregung hervorrief (vgl. Schlecht, Andrea Zamometić Bd 1. S. 133 f.). Infolge dieses Widerrufs blieben denn wohl auch die xylographischen Ablaßformulare des Guardians und Predigers Petrus vom Münchener Franziskanerkonvent unbenutzt. Sie taugten nur mehr zur Verwendung beim Einbinden von Büchern.

So erklärt sich alles, was an den Stücken irgendwie zweifelhaft erscheinen konnte. Nachdem der xylographische Ablasbrief von 1482 nun aber sicherlich als echt zu betrachten ist, bildet er, da man zunächst seine Entstehung in München vermuten darf, ein interessantes Denkmal der Geschichte oder vielmehr Vorgeschichte des Münchener Buchdruckes, worüber hier nicht weiter gehandelt werden soll.

Nur eine bemerkenswerte Aeufserlichkeit, die schon Wilhelm Meyer beim Katalogisieren unserer Einblattdrucke aufgefallen ist, sei hier noch erwähnt. Von unseren 11 Exemplaren sind 10, darunter die kürzlich ausgelösten 8, identisch. Ein Exemplar aber zeigt, während es im übrigen ganz mit den 10 anderen übereinstimmt, auf Zeile 4 eine merkwürdige Abweichung. Auf den 10 Exemplaren heifst der Text in der Mitte der Zeile bis zum Zeilenende: "Quapropter auctoritate prefati domini nostri pape potestatem habet eligendi" und auf der nächsten Zeile folgt: "sibi confessorem" usw. Das ist richtig und verständlich. Auf dem einen Exemplar aber ist zu lesen: "Quapropter Quilibet eorum auctoritate prefati domini uostri pape", womit die Zeile schliefst; die nächste beginnt alsdann wie oben. Hier ist der Text sinnlos, das "uostri" ist verschnitten und das Zeitwort fehlt ganz. Vielleicht ist das folgendermaßen zu erklären; der Holztafelschneider

hatte in dieser Zeile den Text fehlerhaft geschnitten; zur Verbesserung wurde die halbe Zeile aus der Holztafel entfernt und dafür ein Ergänzungsstück mit dem richtigen Wortlaut eingesetzt. Scheinen doch auch die Worte "auctoritate" bis "eligendi" in den Schriftformen von dem übrigen Text sich abzuheben. Gerade diese Ausbesserung der ursprünglich fehlerhaft geschnittenen Textstelle in der Holztafel dürfte, wenn nach dem oben Gesagten noch Beweise nötig wären, wieder ein Zeichen dafür sein, dass der Ablassbrief echt ist.

München.

Georg Leidinger.

# Rezensionen und Anzeigen.

Deutsche Choral-Wiegendrucke. Ein Beitrag zur Geschichte des Chorals und

Deutsche Choral-Wiegendrucke. Ein Beitrag zur Geschichte des Chorals und des Notendruckes in Deutschland von P. Raphael Molitor, Benediktiner in Beuron. Regensburg: Friedrich Pustet 1904. VII, 77 S. nebst 20 Faksimiletafeln. 4°. Geb. 20 Mark.

Zum Jubeljahre Gregors des Großen waren in Rom wissenschaftliche Leistungen gern gesehen, welche die von dem neuen Papste kraftvoll eingeleitete Wiederherstellung des gregorianischen Chorals fördern konnten. Der Benediktinerpater Raphael Molitor, der sich bereits in seinen Studien zur nachtridentinischen Choralreform als ausgezeichneten und selbständigen Forscher auf dem Gebiete der liturgischen Musik bewährt und dabei auch das Fald der Musikinkunabelkunde verschiedentlich mit Glück betreten hat be-Feld der Musikinkunabelkunde verschiedentlich mit Glück betreten hat, benutzte den Anlass der Papstsäkularfeier, um noch rechtzeitig eine dem Andenken Gregors gewidmete zusammenfassende Arbeit über die deutschen Choralwiegendrucke herauszubringen, die in vornehmster typographischer Ausstattung, durch prächtige Reproduktionen bereichert bei Pustet in Regensburg erschienen ist. Auf den ersten vierundzwanzig Seiten gibt er einen trefflich orientierenden Ueberblick über die gotische Notation am Ausgange des Mittelalters, der Theorie und Praxis in gleicher Weise berücksichtigt, und behandelt sodann nach gründlichen Ausführungen über den Musikdruck in Holzschnitt die Reihe der deutschen Meister aus dem fünfzehnten und dem Anfange des sechzehnten Jahrhunderts, von denen Choraldrucke mit beweglichen Typen vorliegen. Molitor müchte die mancherlei Lücken, die in der Geschichte des ältesten Notendrucks bestehen, ausfüllen helfen, er hat sich auf zahlreichen Bibliotheken umgesehen und manches wertvolle Stück ans Licht gezogen. So durfte man wohl von der so umfassend angelegten Publikation einen gewissen Abschluss der Forschungsarbeit und auf jeden Fall eine möglichst exakte Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse erwarten. Der Verfasser betont ausdrücklich, dass er auf selbständiges Unter-bibliographischen Dingen seine Arbeitetwas zu leicht gemacht. Ungenauigkeiten, welche bereits in den allgemeinen Repertorien richtiggestellt sind, finden sich bei ihm in Menge. Sodann hat Molitor an manchen Punkten die Ergebnisse der früheren Arbeiten nicht nur nicht nachgeprüft, sondern schlechthin ignoriert. In der Bestimmung der Druckdenkmäler wiederholt er Irrtilmer, deren Klärung bereits in der ihm bekannten Spezialliteratur bequem vorliegt. Alles das sind Zeichen für die hastige Fertigstellung des Buches. Es ist allzusehr Skizze

geblieben. Man vermifst die Exaktheit im Detail. Bei einem wissenschaftlichen Werke, in dem es sich nicht mehr wie in Hugo Riemanns verdienstlicher Studie um einen ersten Vorstofs in ein unbekanntes Gebiet handelte, ist das

mehr als ein Schönheitsfehler.

Von dem neuen Material, das Molitor beibringt, stellt er vor allem die Bruchstücke eines Musikdruckes in den Vordergrund, welche Oberbibliothekar Geiger in Tübingen aus einem alten Einbande losgelöst hat und welche von Molitor als die Fragmente eines Graduales erkannt worden sind. Das aus sieben Blättern bestehende Denkmal zeigt merkwürdiger Weise Liniensystem und Noten in schwarzer Farbe, sodafs der Druck mit seinen ungewöhnlich groben Typen beinahe den Eindruck eines Holzschnittes macht. führt verschiedene Argumente an, um die Herstellung durch Typendruck zu erweisen, und in der Tat zeigt die Untersuchung des mir vorliegenden Fragmentes ganz unzweifelhaft, dass wir es mit einem Typendrucke zu tun haben. Für die Feststellung der Presse, die nach der Qualität der Typen zu urteilen wohl ziemlich minderwertig gewesen sein muß, kann ich keinen Anhalt entdecken. So bleibt auch die wichtigste Frage, die Datierung, im Ungewissen. Molitor will S. 49 das Denkmal in die Jahre 1476—1488 setzen, S. 70 geht er sogar noch weiter zurück und gibt "ca. 1470—1480" an. Aber wo sind die Beweise für eine so frühe Entstehung? Als einen Umstand, der auf hohes Alter schließen läßt, führt der Verfasser die handschriftliche Eintragung der Titelschriften und Rubriken an. Mit einem so schwachen Indizium lüßt sich aber doch allzuwenig anfangen. Wahrscheinlich war die Presse überhaupt nicht auf Rotdruck eingerichtet, wodurch sich auch die vereinzelt dastehende Herstellung der Notenlinien in Schwarz statt in dem traditionellen Rot einfach erklären würde. Angesichts dieser Unsicherheit wird man, glaube ich, die Bedeutung des Fragments doch wesentlich bescheidener einschätzen

müssen, als Molitor es tut.

Nützlich ist die Zusammenstellung der Kennzeichen für die Notendrucke in Holzschnitt (S. 27 ff.), in welcher die für die Bestimmung wesentlichen Punkte recht gut aufgereiht werden. Hier dankt man dem Verfasser auch den Nachweis zweier weiterer liturgischer Holzschnittnotendrucke, des Augsburger Obsequiale von Erhard Ratdolt aus dem Jahre 1487 und eines venezianischen Missale von Johannes Emericus de Spira. Ein sonderbarer Irrtum fällt S. 37 auf, wo Molitor die unzweifelhaft mit der Hand hergestellten Notenlinien im Schöfferschen Psalter von 1457 für gedruckt hält und als ältestes Beispiel zitiert. Als bedauerlich empfindet man oft das Fehlen genauerer Belege und Detailangaben. So möchte man über ein so interessantes Denkmal wie das S. 55 zum ersten Male herangezogene Antiphonar von Wenfsler und Kilchen, das in den bibliographischen Handbüchern noch nicht verzeichnet ist, doch wenigstens das für die Bestimmung des Druckes Wesentliche an-gegeben sehen. Molitor läfst übrigens wohl zu Unrecht Michael Wenfsler hinter seinem Verleger Kilchen fast ganz verschwinden. Als der verdienst-volle Meister wäre richtiger Wenfsler zu nennen. S. 61 spricht Molitor von gedruckten Noten in Peter Schöffers, Responsoria Moguntina'. Ein Schöffersches Druckwerk dieses Titels ist mir nicht bekannt. Bei einer so auffallenden Angabe mußte man von dem Verfasser zum mindesten den Nachweis seiner Quelle erwarten. Solche Unklarheiten nehmen sich in einem Werke, das genaue Forschungsergebnisse bringen will, sonderbar aus. In das dankbare Interesse an dem in mancher Beziehung gehaltreichen und nicht zum mindesten durch seine Faksimilebeigaben wertvollen Werk mischt sich das Bedauern, dass es doch nicht das geworden ist, was es bei reiferer Durcharbeitung des Stoffes hätte werden können. Die sorgsame Einzeldarstellung, die zuverlässige Verwertung der bisherigen Resultate ist es uns schuldig geblieben. Es rächt sich stets, einer verlockenden Ueberschau zuliebe den festen Boden geduldiger Detailforschung zu verlassen. Berlin. Hermann Springer.

## Umschau und neue Nachrichten.

Reichs-Musik bibliothek. Der Verein der Deutschen Musikalienhändler (Vorsteher Kommerzienrat Felix Siegel in Leipzig) hat unter dem 22. Januar nachstehende Eingabe an den Deutschen Reichskanzler gerichtet:

"Euer Exzellenz beehren wir uns folgendes zu unterbreiten:

Obwohl wir Deutsche auf unsre Tondichter seit Jahrhunderten mit freudigem Stolze blicken können, obwohl die Musik in unsrer Kulturentwicklung eine ganz hervorragende, ja fast die erste Stelle einnimmt, so besitzen wir doch keine Stätte, an der die Werke der deutschen Tonsetzer planmäßig gesammelt werden. Mit Neid müssen wir auf andre Kulturstaaten wie England, Italien, Amerika und vor allem auf Frankreich blicken, in welchen Ländern die staatliche Fürsorge schon längst dafür eingetreten ist, daß die musikalischen Geistesschätze für kommende Generationen auf bewahrt und an einer Zentralstätte den Zeitgenossen in jeder Hinsicht nutzbar gemacht werden. Wohl unterhalten einzelne deutsche Staaten, hauptsächlich Preußen, Bayern und Sachsen, Musiksammlungen, aber diese sind auch heute noch so unzureichend dotiert, daß sie doch nur einen verschwindend kleinen Teil von dem enthalten würden, was die deutschen Tondichter an bedeutsamen Werken geschaffen haben, selbst wenn alle Musikbibliotheken der Einzelstaaten vereinigt würden.

"Auf diese das Herz jedes deutschen Patrioten wahrhaft betrübenden Tatsachen hat neuerdings der Oberbibliothekar an der Königlichen Bibliothek zu Berlin Dr. Wilhelm Altmann in seiner Broschüre "Oeffentliche Musik-bibliotheken, ein frommer Wunsch" hingewiesen und, wie schon früher einmal, den Gedanken einer Reichsmusikbibliothek gestreift. Da nun eine vom Reich verwaltete öffentliche Musikbibliothek, die mehr oder minder alles, oder etwa zunächst nur das auf Deutschland Beziigliche der allgemeinen Benutzung zugänglich machte, gewifs hochbedeutsam wäre und einen ganz hervorragenden Kulturfaktor darstellen würde, glaubten wir, der ehrerbietigst unterzeichnete Vorstand des Vereins der Deutschen Musikalienhändler zu Leipzig, dieser Anregung folgend, dem Gedanken der Begründung einer Reichsmusikbibliothek näher treten zu sollen. Wir forderten unsere Berufsgenossen deshalb auf, ihre gesamten Verlagserzeugnisse zur Schaffung einer solchen Reichsmusikbibliothek als freiwillige Spende zur Verfügung zu stellen.

"Dieser Appell an den Musikalienverlagshandel hat über Erwarten Gehör gefunden. Wohl haben einige wenige Firmen, wie es bei solchen Gelegenheiten wohl stets beobachtet werden kann, sich vorläufig abwartend verhalten. Aber die große Mehrheit der deutschen Musikalienverleger hat, wie die beigefügte Liste¹) aufweist, in Erkenntnis der eminenten Bedeutung einer solchen Bibliothek für die Weiterentwicklung der musikalischen Kunst sich bereit gefunden, für eine zu begründende Reichsmusikbibliothek ihre Verlagserzeugnisse völlig kostenlos zur Verfügung zu stellen. Dieser Notenschatz würde von sehr bedeutendem Werte sein und dürfte die in andern Ländern durch staatliche Fürsorge aufgespeicherten Sammlungen an Zahl, Bedeutung und materiellem Werte erheblich überragen.

Wir verkennen keineswegs die großen Schwierigkeiten, das Reich als den Träger einer solchen Unternehmung wie die Reichsmusikbibliothek ins Auge zu fassen. Wenn es im allgemeinen auch nicht als Aufgabe des Reichs gilt, für Kunst und Wissenschaft zu sorgen und derartige Bestrebungen in der Regel bisher den Einzelstaaten überlassen worden sind, so stellt das Reich doch andrerseits beachtenswerte Mittel für die Monumenta Germaniae historica, für das Germanische Museum in Nürnberg, für die archäologischen Institute zu Rom und Athen, für das deutsche kunsthistorische Institut zu Florenz, für Vollendung des Grimmschen Wörterbuchs, ja sogar für die

<sup>1)</sup> Diese Liste, die der Redaktion nicht vorliegt, umfasst, wie uns mitgeteilt wird, 74 Firmen.

"Internationale Bibliographie der Naturwissenschaften" zur Vertügung. Hiernach wird es auch die für die Unterhaltung und Verwaltung der Reichsmusikbibliothek erforderlichen Mittel nicht versagen und sich der Annahme dieser gewiß beachtenswerten Spende, die den weitaus größten Teil der musikalischen Weltliteratur umfalst, nicht entziehen dürfen, und dies um so weniger, als der Gedanke einer Reichsmusikbibliothek von unserm Volke, von der gesamten Presse jeder Parteirichtung bereits als ein ernstes Kultur-

bedürfnis erkannt und aufs freundlichste begrüßt worden ist.
"Der gegenwärtige Zeitpunkt dürfte für die Begründung einer Reichsmusikbibliothek der gegebene sein, da eine große Entwicklung der Musik durch deutsche Geistestätigkeit nach mancher Richtung hin abgeschlossen erscheint, mithin gerade jetzt der geeignete Zeitpunkt für eine planmäßige und lückenlose Sammlung der musikalischen Geistesschätze aus der zu Ende

gehenden großen Kunstepoche gekommen ist. "Wir beehren uns nun, an Ener Exzellenz die Bitte zu richten:

1. den der deutschen Nation seitens der deutschen Musikalienverleger hiermit unentgeltlich dargebotenen Grundstock für eine Reichsmusikbibliothek namens des Reichs annehmen zu wollen, und

dem deutschen Reichstage baldmöglichst eine Vorlage zugehen zu lassen, durch die die Mittel zur Unterhaltung und Verwaltung der Reichsmusik-

bibliothek gefordert werden.

"Hieran anschließend gestatten wir uns noch zur Kenntnis zu bringen, das unserer Ueberzeugung nach der Königliche Oberbibliothekar Dr. Wilhelm Altmann in Berlin vermöge seiner bibliothekarischen und musikalischen Spezialkenntnisse und nicht minder vermöge des ihm eigenen Organisationstalents, die geeignetste Persönlichkeit sein dürfte, ein derartiges Unternehmen zu organisieren und einer erfolgreichen Entwicklung entgegenzuführen.

"Wir verbinden hiermit die gehorsamste Bitte, uns den Eingang dieser Eingabe geneigtest bestätigen zu wollen und verharren mit dem Ausdruck

größter Ehrerbietung Euer Exzellenz ganz ergebenster

Vorstand des Vereins der Deutschen Musikalienhändler zu Leipzig." [Folgen die Unterschriften].

Zur buchhändlerischen Bibliographie. Der Ausschufs für Bibliographie, den der Verein der Buchhändler zu Leipzig im Januar 1903 zu schaffen beschlossen hatte und der aus den Herren Credner, Liebisch und Harrassowitz bestand, erstattete in der Hauptversammlung vom 30. Januar d. J. seinen Bericht (vgl. Börsenbl. No 26, S. 1054). Der Bericht erkennt es als einen Vorzug der deutschen buchhändlerischen Bibliographien gegenüber den ausländischen an, dass sie auch die Zeitschriften verzeichnen, sieht aber einen Mangel darin, dass in den Halbjahrskatalogen und den auf dieser Grundlage bearbeiteten größeren Katalogen fast ausnahmslos nur die ersten Hefte der Zeitschriftenbände der Aufnahme zu Grunde gelegt werden und der Umfang, die Tafeln usw. der abgeschlossenen Bände unverzeichnet bleiben. Um dem abzuhelfen schlügt er vor, künftig die Zeitschriften von dem Alphabete der beiden Halbjahrskataloge auszuschließen und sie in einem besonderen Alphabete als Anhang zu dem zweiten Halbjahrskataloge, dann aber mit vollständiger Angabe des Umfanges zu verzeichnen, entweder auf Grund eingesendeter Exemplare oder auf Grund genaner, nach einem bestimmten Schema durch die Verleger mitzuteilender Angaben. Gegen diesen Vorschlag formulierte der Vertreter der Hinrichsschen Buchhandlung Herr Rost einige Einwendungen (Börsenbl. No 29, S. 1178 f.), die sich namentlich darauf beziehen, dass bei der unsicheren Abgrenzung des Begriffes "Periodicum" vielfach ein Nachschlagen in drei Alphabeten nötig sein und daß sich eine bedeutende Verspätung in der Verzeichnung der Zeitschriften ergeben würde, zumal wenn etwa auf Abschluß der sämtlichen in einem Kalenderjahr begonnenen Bände gewartet werden sollte. Bei der Wichtigkeit der Frage auch für die Bibliotheken wird es gestattet sein zu bemerken, dass diesen viel mehr an einer schnellen Verzeichnung der Titel liegt, die das Nachschlagen in der Wochenbibliographie überflüssig macht, als an der Angabe des Umfangs, so wertvoll letztere auch vielfach sein mag. Die meisten Bibliotheken werden daher wohl Herrn Rosts Frage 5: "Würde es als ein wesentlicher Vorteil begrüßt werden, wenn die Titel zwar wie bisher so rasch als möglich abgedruckt würden, aber für die bis dahin abgeschlossenen Jahrgänge die vollen Umfangszahlen gegeben würden?" zu bejahen geneigt sein, unter Verzicht auf das besondere Jahresalphabet der Zeitschriften, das bei der Verschiedenheit dieses Begriffes im buchhändlerischen und im bibliothekarischen Sinne gewiß zu ärgerlichen Mißverständnissen führen würde.

Vom Antiquariatsbuchhandel. Während wir uns sonst begnügen die neu erschienenen Antiquariatskataloge in dem vom Verlag des Zbl. für jede Nummer zusammengestellten Verzeichnis mitzuteilen, müssen wir diesmal bei den neuen Katalogen der Herren Jacques Rosenthal (Kat. 36) und Ludwig Rosenthal (Kat. 111) eine Ausnahme machen wegen der Fülle von Seltenheiten, die in ihnen enthalten sind, und wegen des bleibenden bibliographischen Wertes, den die Kataloge infolgedessen haben werden. Namentlich der erstgenannte reich mit Faksimiles versehene Katalog, enthaltend sowohl Drucke wie eine große Anzahl Miniaturen-Handschriften, dürfte unter den Katalogen deutscher Antiquare einzig dastehen und im ganzen genommen auch von keinem der Quaritch'schen übertroffen werden. Daß die Preise weit über dem Niveau stehen, das deutschen Bibliotheken erreichbar ist, braucht kaum noch gesagt zu werden: ein einziges Blatt des Fust-Schoefferschen Psalteriums von 1457 für 1000 M., das genügt. Es ist ein gewisser Trost, dass man ab und zu einem alten Bekannten begegnet, so bei Ludwig Rosenthal dem Lutherschen "Gesangk Buchleyn" von 1524 für 2000 M. Es geht also nicht alles sofort ins Ausland, wie in der Regel gedroht wird, aber eine Vergleichung mit früheren Katalogen zeigt doch, das auch sehr hoch angesetzte Nummern ihren Käufer gefunden haben miissen.

Berlin. Die Auskunftserteilung, welche die Geschäftsstelle des Gesamtkatalogs seit September v. J. auf Grund der fertigen Teile dieses Katalogs und von Anfragen bei den preußischen Staatsbibliotheken begonnen hatte, wird vom 1. April ab bedeutend erweitert werden. Auf Veranlassung des preußischen Kultusministeriums ist an eine Anzahl deutscher Bibliotheken großen und mittleren Umfangs die Bitte gerichtet worden, sich ebenso wie die preußischen Staatsbibliotheken in den Dienst der Auskunftserteilung zu stellen. Die Bibliotheken sind dieser Bitte mit der größten Bereitwilligkeit entgegengekommen, teilweise unter warmer Anerkennung des für das Bibliothekswesen und die Wissenschaft bedeutsamen Zieles. Die auch ferner mit dem preußischen Gesamtkatalog in Verbindung stehende Zentralstelle ist amtlich als "Auskunftsbureau der deutschen Bibliotheken" bezeichnet. Die Anfragen müssen sich wie bisher auf das Vorhandensein bestimmter Bücher richten (nicht auf beliebige Bücher über einen bestimmten Gegenstand oder von einem bestimmten Verfasser) und müssen von einer Gebühr von 10 Pf. für jeden Titel begleitet sein. Die Anfragen, die von den angeschlossenen Bibliotheken im Interesse ihres Dienstes gestellt werden, werden gebührenfrei erledigt. Auch in Zukunft wird zunächst festgestellt werden, ob das gesuchte Buch in der Königlichen Bibliothek oder in einer der preußischen Universitätsbibliotheken vorhanden ist. Ist das nicht der Fall, so werden Fragen an diejenigen deutschen Bibliotheken gerichtet, von denen am ehesten anzunehmen ist, dats sie es besitzen. Von den Büchern, bei denen auch dieses Mittel versagt, wird periodisch je nach Bedarf ein Verzeichnis gedruckt und allen Bibliotheken, die ihre Mitwirkung zugesagt haben, zugesandt. Antwort wird von ihnen nur in dem Falle erwartet, dass sie eins der gesuchten Bücher besitzen.

Die Titeldrucke der Königlichen Bibliothek haben seit Anfang dieses Jahres eine vereinfachte typographische Ausstattung erhalten, indem die vielerlei verschiedenen Auszeichnungen aufgegeben worden sind. Bekanntlich sind die Titeldrucke in sehr liberaler Weise anderen Bibliotheken zur Verfügung gestellt worden. Bei einer kürzlich veranstalteten Umfrage hat sich nun ergeben, dals nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der Emptänger sie zu Katalogisierungszwecken benutzt, daß also mindestens die einseitig bedruckte Ausgabe an vielen Stellen ohne Verwendung zu finden lagert. Gerade diese Ausgabe verursacht der Königlichen Bibliothek durch den starken Verbrauch eines teuren Papieres (der vorige Jahrgang umfaßte 235 Bogen!) besonders hohe Kosten. Bei dieser Sachlage ist neuerdings die Auflagehöhe dieser Ausgabe eingeschränkt und die Versendung an diejenigen Bibliotheken, die ihrer nicht bedürfen, eingestellt worden.

In der Sitzung der Königlichen Akademie der Wissenschaften vom 26. Januar berichtete die Deutsche Kommission über die ersten bereits viel versprechenden Antänge der Inventarisierung der literarischen deutschen Handschriften. Sammlungen nach dem Plane der Akademie sind bereits begonnen in Oesterreich (Prag, Wien, Graz usw.), der Schweiz, wo unter Beteiligung der Bibliotheks- und Archivverwaltungen eine planmäßige Inventarisierung für die Bestände aller öffentlichen Sammlungen in die Wege geleitet worden ist; begonnen sind auch schon die Arbeiten in Bayern (München U.-B., Aschaffenburg), in Darmstadt, Hamburg. In Preußen sind durch Ministerialerlaß vom 15. Dezember 1904 die höheren Lehranstalten auf das akademische Unternehmen aufmerksam gemacht und aufgefordert worden, nach den Grundsätzen der akademischen Handschriftenbeschreibung über ihre eigenen Bibliotheken und andere Lokalsammlungen in den Schulprogrammen zu berichten. Begonnen sind ferner Arbeiten in Ostpreußen, Westfalen, Hessen, Pommern. Für die Verzeichnung römischer Handschriften hat das preußische historische Institut in Rom seine Unterstützung zugesagt, England hat Prof. Priebsch übernommen. Zunächst sind nur Handschriftenbeschreibungen gesammelt worden; der in großem Maßstab anzulegende Zettelkatalog, der den Inhalt der gesammelten Beschreibungen erschließen soll, wird in Angriff genommen werden, sobald die Deutsche Kommission die Archiv- und Arbeitsräume bezogen hat, die ihr vom Kultusministerium vom 3. April an im Hause Behrenstraße 70 zur Verfügung gestellt sind.

Zeitungsnachrichten zufolge hat der Magistrat der Stadt Berlin den Ankauf der Mommsenschen Bibliothek in Erwägung gezogen.

Danzig. Im Laufe des Monats Januar ist die Stadtbibliothek in ihr neues Gebäude übergesiedelt. Der Betrieb sollte dort im Laufe des Februar erüffnet werden. Soeben bei Abschluß dieses Heftes geht uns von dort ein schön ausgestattetes Heft zu (unten S. 154), in dem der Stadtbibliothekar und der Stadtbauinspektor sich vereinigt haben, um die bisherige Entwickelung der Bibliothek zu skizzieren und zugleich ein Bild des neuen Hauses zu geben. Auf letzteres hoffen wir demnächst näher eingehen zu können. Sehr dankenswert ist, daß auch das Andenken an die alten Räume pietätvoll im Bilde festgehalten worden ist.

Frankfurt a. M. Aus dem Berichte der Stadtbibliothek für 1. April 1903,04 notieren wir als bemerkenswerte Vorgünge des Berichtsjahres die Schaffung einer fünften Bibliothekarstelle und die Einstellung eines Magazinaufsehers, damit zusammenhängend eine neue Regelung des Dienstes der Unterbeamten und Einführung einer fortlaufenden Bücherreinigung (wöchentlich Stunden für jeden Unterbeamten außerhalb seiner eigentlichen Dienstzeit). Die Reinigung geschieht unter Benutzung von praktischen Bahren zum Tragen der Bücher an die Reinigungsstellen und von Schutzkappen gegen den Staub. Die Katalogisierungsarbeiten wurden an mehreren Stellen erheblich gefördert. Ein Austausch mit der Senckenbergischen Bibliothek analog demjenigen, der

mit der Rothschildschen Bibliothek stattgefunden hat, wird als bevorstehend angekündigt. Außer der höchst wertvollen Abraham Merzbacherschen Sammlung, die durch Gönner der Stadtbibliothek für diese erworben wurde vgl. Zbl. 1903. S. 346) werden mehrere umfangreiche Büchergeschenke Frankfurter Privatleute (223, 186, 173 usw. Bände) verzeichnet, ferner überwies die Tochter des Tonsetzers Aloys Schmitt († 1866) die von ihrem Vater in 80 handschriftlichen Bänden hinterlassenen Kompositionen, und die Georg und Franziska Speyersche Studienstiftung den Betrag von 4000 M., mit Hilfe dessen vollständige Exemplare der Verhandlungen des englischen Parlaments und des amerikanischen Kongresses angeschafft wurden. — Eine weitere handschriftliche Zuwendung erhielt die Stadtbibliothek kürzlich, indem die Erben des 1897 verstorbenen Rechtshistorikers Dr. jur. Wilhelm Schaeffner ein von ihm in fast 40 jähriger Arbeit geschaffenes Werk überwiesen, das unter dem Titel: "Innere Geschichte des Deutschen Reiches nach Landen und Volksstämmen im Mittelalter" in 9 Bänden die historische Geographie des mittelalterlichen Deutschlands behandelt und sich insbesondere mit der Feststellung der Grenzbezirke beschäftigt. Das in dem Manuskript niedergelegte Material dürfte auch heute noch für die Erforscher dieses speziellen Gebietes von großem Werte sein.

Die Freiherrl. Carl von Rothschildsche Bibliothek hat den stattlichen 2. Band ihres Katalogs, enthaltend den Zuwachs von 1599-1904, mit fast genau 10000 Titeln ausgegeben. Nach Absehluß des 1. Bandes (1892—1898) hat die Bibliothek den Katalogdruck und den Druck der Titelzettel vereinigt, d. h. der gedruckte Katalog, der vorher sehr abgekürzt war, bringt jetzt die Titel in der Ausführlichkeit und in der äußeren Form (14 cm. Zeilenlänge), wie sie für die Zettelkataloge der Bibliothek nach Kasseler Muster gebraucht werden, und die Titelzettel selbst werden durch Ausschneiden und Aufkleben hergestellt. Der Druck erfolgt periodisch in sachlicher Einteilung nach den Fächern des Realkatalogs, innerhalb des Fachs jedoch nach der alphabetischen Folge der Einzeltitel, um die Orientierung bis zum Erscheinen des alphabetischen Registers, das erst dem ganzen Bande beigegeben wird, zu erleichtern. Die fertigen Stücke werden in einzelnen Heften an die Benutzer abgegeben. Selbstverständlich wiederholt sich jetzt im fertigen Bande die Reihenfolge der Fächer mehrmals. Unter diesen Umständen hätte man das alphabetische Autoren- und Titelregister wohl etwas ausführlicher gewünscht. - Wir benutzen diese Gelegenheit, um aus der Benutzungsordnung vom 8. Nov. 1902 die folgende Bestimmung von allgemeinem Interesse anzuführen (§ 35): "Bücher, welche auf den hiesigen Bibliotheken nicht vorhanden sind und die Spezialfächer der von Rothschildschen Bibliothek (Kunstwissenschaft ausschließlich Archäologie, Musikwissenschaft, vergleichende Sprachwissenschaft, germanische und romanische Philologie) betreffen, können zu wissenschaftlichen und beruflichen Zwecken unentgeltlich von auswärts besorgt werden. Die Bestellscheine werden in der Regel nur einmal wöchentlich abgesandt. Bei Bestellungen außerhalb des regelmäßigen Verkehrs hat der Benutzer alle Porto- und sonstigen Kosten selbst zu tragen."

Großherzogtum Hessen. Für die staatlichen Bibliotheken in Gießen

und Darmstadt sind laut Voranschlag für 1905 vorgesehen

<sup>1.</sup> Universitätsbibliothek Giefsen: an sächlichen Ausgaben insgesamt 33700 M. und zwar für Bücheranschaffungen 18 000 M., Buchbindekosten 4000 M., für Hausverwaltung und Betrieb 9780 M. (worunter Vergütungen für einen zweiten Diener 1100 M., einen Schreibgehilfen 1000 M., einen Heizer 1100 M.) für Versieherung der Bestände und Mobilien der Bibliothek gegen Feuersgefahr 120 M. (dieser Posten betrug bisher 1210 M., es kann aber das neue Bücherhaus als durchaus feuersicher angesehen und von der Versieherung der darin untergebrachten Bücher abgesehen werden), für einen Hilfsarbeiter aus Anlaß des Urzuges. der noch auf einige Zeit beibehalten werden muß, 1800 M. Hierzu kommen an persönlichen Ausgaben für den Direktor, den Oberbibliothekar. 2 Biblio-

thekare, 2 Hilfsbibliothekare und 1 Diener 24 370 M. (auch der zweite Hilfsbibliothekar ist nunmehr wie der erste den Assessoren gleichgestellt und erhält daher in Zukunft statt 1800 M. 2100 — 2600 M.). Die Gesamtausgaben

belaufen sich demnach auf 58070 M.

2. Hofbibliothek in Darmstadt: für Vermehrung der Bücherbestände 25000 M., sonstige Unterhaltungsbedürfnisse 10000 M., Versicherung der Bestände gegen Feuersgefahr 3600 M., dazu an persönlichen Ausgaben für den Direktor. den Oberbibliothekar, 2 Bibliothekare, 1 Hilfsbibliothekar, 1 Kanzleinspektor. 1 Hilfskanzlisten für Aushilfe in den Verwaltungsgeschäften (neu) und für 2 Diener zusammen 27990 M. Gesamtsumme 66590 M.

3. Bei der Technischen Hochschule in Darmstadt werden verlangt: für die allgemeine Bibliothek 4000 M. sächlich, persönlich Funktionsgehalt des Bibliothekars 600 M. und 1 Bibliothekgehilfe (diesen Titel führten im Hof- und Staatshandbuch bis vor wenigen Jahren auch Beamte der Universitäts-

bibliothek!) 2000 M., zusammen also 6600 M.

4. Auch der Landes gewerbeverein zu Darmstadt besitzteine größere Bibliothek. Die Kosten derselben lassen sich nicht genau angeben: es werden nämlich verlangt für Bibliothek, Vorbildersammlung, Umlaufsendungen, Buchbinderarbeiten usw. 10200 M.; der Konservator und Bibliothekar bezieht 5100 M., ein Bibliothekgehilfe 2300 M. (2000—4000 M.), 2 Schreibgehilfen für Bureau und Bibliothek 2000 M.

Da die Finanzausschüsse beider Kammern nach dem erschienenen Berichte Beanstandungen nicht erhoben haben, ist an der Bewilligung sämtlicher Anträge nicht zu zweifeln.

E. Heuser.

Karlsruhe. Der Bericht der Hof- und Landesbibliothek für 1904 ist in der Karlsruher Zeitung No 29 vom 29. Januar veröffentlicht worden. Unter Verzicht auf die übrigen statistischen Daten notieren wir, dals die Abteilung "Badische Literatur" um 1693 Bände gewachsen ist und jetzt 23 822 Bände beträgt. Daneben besteht eine "Badische Doppelsammlung", aus der an badische Bibliotheken und andere Anstalten Stücke unentgeltlich abgegeben werden, wenn eine der Allgemeinheit dienende Verwendung gesichert ist. Seit dem 22. November wird der Lesesaal am Sonnabend Nachmittag um 5 statt bisher um 6 Uhr geöffnet. Mit der Landesgewerbehalle werden die Bücherbestellungen der Benutzer aus den beiderseitigen Anschaffungsgebieten ausgetauscht.

Leipzig. Der Universitätsbibliothek wurde die Schillerbibliothek des kürzlich verstorbenen Verlagsbuchhändlers Otto Dürr, eine wertvolle Sammlung von Originaldrucken des Dichters und von Schriften über ihn, nach einem Wunsche des Verstorbenen von seiner Witwe zum Geschenk gemacht. Die Sammlung wird mit Hirzels Goethebibliothek zusammen aufgestellt werden. Die Benutzung soll nur in den Räumen der Bibliothek stattfinden.

Strafsburg. Für die Universitäts- und Landesbibliothek werden laut des eben ausgegebenen Entwurfs des Landeshaushaltsetats für 1905 verlangt an fortlaufenden persönlichen Ausgaben für 1 Direktor, 7 (früher 6) Bibliothekare, 4 (früher 5) Regierungssekretäre, Besoldungszuschufs für den Quästor für die Wahrnehmung der Kassengeschäfte der Bibliothek, Vergütung an einen Pedellen für Mitversehung des Unterbeamtendienstes bei der Bibliothekskasse, zusammen 69950 M. Interessant ist die Bemerkung zu dem Titel, Bibliothekare: "Es hat sich als notwendig erwiesen, die bisher von einem Sekretariatsbeamten besorgten Geschäfte der Bücherausgabe einem wissenschaftlich gebildeten, im Bibliotheksdienst erfahrenen Beamten zu übertragen". (Diese Frage wurde bekanntlich auf dem Bibliothekartage in Halle von mehreren Seiten behandelt; vgl. Zbl. 1904. S. 15 ff.) "Dies läßst sich ohne Mehraufwand durch Umwandlung einer Regierungssekretärstelle in eine mit dem Gehalte

der Regierungssekretäre (2000—4400 M.) dotierte Bibliothekarstelle erreichen. Für die Bibliothekare wird, nachdem diese jetzt schon im Mindestgehalt (3000 M.) und den beiden obersten Dienstaltersstufen mit den Oberlehrern gleichgestellt sind (Endgehalt 6300 M.) aus Rücksichten der Billigkeit nunmehr auch die Gleichstellung mit den Oberlehrern in den übrigen Gehaltsstufen beantragt", d. h. sie sollen an Zulagen erhalten nach 3 Jahren 500 M., nach 6 Jahren 400 M., nach 9, 12 und 15 Jahren je 600 und nach 18 und 21 Dienstjahren je 300 M. Für sächliche und vermischte Ausgaben werden verlangt 74 250 M., darunter für Ankauf von Büchern und Einband, sowie für die Münzsammlung 59 500 M. Bei den einmaligen Ausgaben treten noch hinzu: zur Beschaffung außerordentlicher Arbeitshilfe, insbesondere für Katalogarbeiten 15 420 M. und zur Feuerversicherung der Gebäude, der Bücherbestände und des Mobiliars 2300 M., insgesamt sind also ausgeworfen E. Heuser.

England. Zu Mr. Stanley Jast's Vorschlag eines einheitlichen Zetteldrucks für die laufende Literatur (vgl. Zbl. 1904. S. 292) werden in der Januarnummer der Library sieben eingegangene Aeußerungen veröffentlicht. In Anbetracht der großen Menge von Public Libraries, für die der Zetteldruck geplant war, ist das eine sehr geringe Zahl und somit das Verhältnis der Stimmen (6 zustimmend, 1 ablehnend) nicht maßgebend für das Schicksal des Vorschlags. Mehrfach wird angedeutet, daß manche Bibliotheken nicht geneigt sein werden die liebgewordenen Eigentümlichkeiten ("those cherished forms in respect of capitalization, punctuation, arrangement of symbols for sizes, pages, volumes, etc. or other trivialia which one is surprised to find still viewed as the essentials of good cataloguing") zu Gunsten einer Einheitlichkeit aufzugeben. Gerade diese Einheitlichkeit betrachtet ein anderer als einen wesentlichen Gewinn: "... an approach to something like uniformity in the structure of our public library catalogues, most of which present such a bewildering variety of form, and many of which appear to be compiled for the sole purpose of showing to an admiring world what geniuses the compilers are." Mr. John Ballinger (Cardiff Free Library) weist darauf hin, daß auch die rückwärts liegende Literatur in den Bereich der Zentralkatalogisierung gezogen werden sollte.

Die Druckschriftenabteilung des British Museum pflegt ihre wertvollsten Neuerwerbungen in einem dafür bestimmten Schaukasten der "King's Library" auszustellen, dessen eine Hälfte der älteren englischen Literatur vorbehalten ist. Seitdem der gedruckte Katalog der englischen Bücher bis 1640 erschienen ist (1884), ist es gelungen über 2000 weitere Nummern auf diesem Gebiete hinzuzufügen, ein Beweis wie förderlich das Vorhandensein eines gedruckten Katalogs für die Ergänzung einer Sammlung ist. Natürlich wird es von Jahr zu Jahr schwieriger und kostspieliger sie noch weiter zu vervollständigen und es müssen jetzt auch defekte Stücke in den Kauf genommen werden, wenn keine Aussicht ist sie in besserem Zustand zu erwerben. Das ersehen wir aus einem interessanten Artikel von Alfred W. Pollard im Januarheft der "Library" über den gegenwärtigen Inhalt des Schaukastens Am Schluts äußert Pollard Bedenken wegen der starken Benutzung dieser alten und wertvollen Literatur. Wenn auch die Benutzer derartiger Stücke meist sanbere Finger haben und sorgfältig mit den Büchern umgehen, halten sie sich doch nicht immer gegenwärtig, daß diese Denkmäler noch für Jahrhunderte ansdauern sollen. Es sei deshalb ein Irrtum reicher Sammler, wenn sie meinen, das British Museum bei seinem Reichtum brauche keinen Zuwachs durch Schenkung von Privatsammlungen; Duplikate würden gerade im Interesse der Erhaltung der Literatur eine überaus schätzbare Reserve bilden.

Die Universitätsbibliothek in Cambridge ist Eigentum der Universität und, abgesehen von ihrem Einkommen aus Stiftungen (jährlich 1040 E). auf die Bewilligungen der Universität angewiesen. Diese sind zwar nicht unbedeutend [5500 E), zumal wenn man in Rechnung zieht, daß die Bibliothek

alle in Großbritannien erscheinenden Bücher als Pflichtexemplare erhält, aber sie genügen nicht für die steigenden Anforderungen des Bücherkaufs (darunter Fortsetzung der von Lord Acton gestifteten Bibliothek), für die wachsenden süchlichen Verwaltungskosten und für die dringend notwendige Vermehrung des ständigen Personals, besonders aber nicht für die außerordentlichen Bedürfnisse, die sich in dem Augenblick herausstellen, da die Bibliothek so glücklich ist infolge Verlegung mehrerer Universitätsinstitute sich auf weitere Räume ausdehnen zu können. Diese Räume sind mit Büchergestellen zu versehen, außerdem Maßregeln gegen Feuersgefahr im Gebäude vorzunehmen, neue Leseräume einzurichten usw. Es wird berechnet, daß einmalig mindestens 21 200 £ und an fortlaufenden Ausgaben jährlich 3800 £ oder 126 700 £ an Kapital nötig sind. Um diese Summe von ca. 3 Millionen Mark zu beschaffen, ist ein Aufruf an die Mitglieder und Freunde der Universität Cambridge erlassen worden. Die Zeichnungen aus Cambridge selbst betragen schon etwa 400 000 M.

Der "Staff-Kalendar" der Bodleiana für 1905 (vgl. Zbl. 1904. S. 252) entbält neben dem Kalendarium mit dem Verzeichnis der periodisch wiederkehrenden Arbeiten diesmal ein größeres Supplement, das allmählich zu einem Nachschlagebuch der bibliothekarischen Praxis an der Bodleiana ausgestaltet werden soll. Außer den Regulations for boys, die schon im vorigen Jahrgang standen, finden wir jetzt darin Regeln für die Ordnung der Lesetische, Vorschriften über die Ordnung in den Bücherräumen, Regeln für die Stempelung und Foliierung der Handschriften, das Schema für Aufnahme von Urkunden und für die Katalogisierung der griechischen Mss. Laudiana, endlich die Rules for the author-catalogues of printed books.

Die Bibliothek der schottischen Universität St. Andrews veröffentlicht seit 1900 ein vierteljährliches Bulletin, dessen Hauptinhalt das alphabetische Zuwachsverzeichnis bildet. Je drei Jahrgänge bilden einen Band mit gemeinsamem Register. Die ziemlich kurz gehaltenen, aber sehr korrekt und übersiehtlich gedruckten Titel werden durch Aufkleben auf Zettel für den Realkatalog nutzbar gemacht. Außerdem ist ein Fünfjahreskatalog für 1895–1900 im Druck. Das neueste Heft des Bulletin (Januar 1905) enthält auch den Bericht über das Jahr 1. Okt. 1903 04. Für Bücher und Zeitschriften wurden aus den Bibliotheksmitteln 1196 £ ausgegeben, aus einem von dem Carnegie Trust for the Universities of Scotland zur Verfügung gestellten Fonds außerdem 727 £. Unter den erworbenen Zeitschriftenserien, die besonders aufgeführt werden, befinden sich eine erhebliche Anzahl deutsche, u. a. auch das Zbl. f. Bw. Ausgeliehen wurden 6540 Bände.

Die von Dr. Grenfell und Hunt geleiteten Ausgrabungen des Egypt Exploration Fund in Oxyrhynchus haben im Dezember v. J. von neuem begonnen und wieder reiche Funde griechischer Papyri ergeben, die vom 1. vorehristlichen bis zum 5. nachchristlichen Jahrhundert reichen (das meiste aus dem 2.—4.), darunter eine Anzahl literarische Fragmente. Die Ausgrabungen sollen bis zum März fortgesetzt werden.

Schweden. Wer sich über die schwedischen öffentlichen Bibliotheken unterrichten will, findet ein ziemlich weitschichtiges Material, das allerdings mehr die Geschichte der Sammlungen als ihren gegenwärtigen Zustand betrifft, im 1. Band des großen Werkes von C. M. Carlander, Svenska Bibliotek och Ex-libris (Stockholm 1904). Eine gedrängte und darum doppelt wertvolle Uebersicht erhalten wir ferner in den Artikeln Bibliotek und Biblioteksbyggnader des schwedischen Konversationslexikons "Nordisk Familjebok" aus der kundigen Feder B. Lundstedts, mit reichlichen historischen, statistischen und Literatur-Angaben (etwas ausführlicher als die Artikel im Adresbueh der deutschen Bibliotheken) und mit einer sachverständigen Beschreibung der Gebäude nebst einigen Abbildungen und Grundplänen. Natürlich behandelt L. entsprechend dem Programm des "Nord. Familjebok" ausführlicher auch die Bibliotheken der anderen skandinavischen Länder, in kurzer Ueberschau alle übrigen; bei-

läufig sei auch auf seine wertvollen Beiträge unter anderen Stichworten von Bibliografi bis Biblioteksvetenskap aufmerksam gemacht. Lundstedts knappe Darstellung wird auf das Glücklichste ergänzt durch Aksel Anderssons Vortrag auf der Bibliothekarkonferenz in St. Louis (S. 71—54 der Verhandlungen), in dem er ein aufserordentlich anschauliches Bild von den Einrichtungen und dem Betrieb der schwedischen Bibliotheken entworfen hat.

Bekanntlich ist kürzlich der bisher verschollene älteste Druck von Shakespeares Titus Andronicus (1594) in Schweden aufgetaucht, wohin er wahrscheinlich von der Familie Robson, in deren Besitz er sich befand, bei ihrer Einwanderung aus Schottland mitgebracht worden war. Der Vizebibliothekar der Universitätsbibliothek Lund E. Ljunggren, dem er vom Besitzer vorgelegt worden war und der natürlich seine Bedeutung erkannte, hat eine Notiz darüber im Athenaeum vom 21. Januar (S. 91 f.) veröffentlicht und auch die Gitte gehabt dem Zbl. eine Photographie des Titels und der letzten Seite zu übersenden. Nach seinen Mitteilungen sind die Varianten gegenüber der Ausgabe von 1600 sehr unerheblich und als Druckwerk ist das Heftehen, das übrigens bis auf eine abgerissene Ecke vollständig ist, wie sich denken läfst, höchst unscheinbar, aber als bibliographische Seltenheit ersten Ranges wird es in der englischsprechenden Welt noch viel von sieh reden machen, wenn es nicht bald in einer öffentlichen Sammlung festgelegt wird. Vorläufig soll der Druck, Zeitungsnachrichten zufolge, für 2000 £ in den Besitz der Firma Sotheran & Co. übergegangen sein.

Ungarn. Die älteste Bibliothek Ungarns war die Bibliothek des Benediktinerklosters des Hl. Martin in S. Monte Pannoniae (Pannonhalma=St. Martinsberg, Umgegend von Raub). Kloster und Bibliothek wurden 1001 von König Stephan gegründet und unter König Ladislaus (1083-95) hatte die Bibliothek schon gegen 80 Codices, über deren Verzeichnis J. Zoltvany gehandelt hat (A Pannonhalmi füapatsag története. T. 1. 1902); der Katalog von 1658, den der jetzige Bibliothekar von St. Martinsberg Viktor Récsey herausgegeben hat (Catalogus librorum omnium Conventus S. Martini de S. Monte Pannoniae anno 1658. Budapest 1902), zählte 2318 Bände. Als Kaiser Joseph II. 1756 das Kloster aufhob wurde die Bibliothek, damals 4249 Bände stark, der Ofener Universitätsbibliothek überwiesen. Von der Neubegründung des Klosters 1892 bis 1902 hat der Sammelfleiß der Benediktiner die stattliche Zahl von 137957 Bänden wieder zusammeinens der Benediktiner die stattliche Zahl von 137957 Bänden wieder zusammeingeragen, darunter viele Werke aus dem alten Bestande der Bibliothek, die zurückgegeben wurden. Récsey veröffentlicht nun den Katalog des interessantesten Teiles des derzeitigen Bestandes unter dem Titel: Incunabula et Hungarica antiqua in bibliotheca S. Montis Pannoniae, Budapest 1904. Der Katalog bringt zunächst die Inkunabeln bis 1500, 232 Nummern in alphabetischer Folge mit Registern nach Druckjahren und Druckorten bez. Druckern, darunter ein Band, der für die Bibliothek des Mathias Corvinus in Anspruch genommen wird; sodann 466 Drucke von 15:0-1536, darunter 40 Lutherdrucke und eine Anzahl weiterer kleiner Reformationsschriften. Die Hungarica antiqua reichen bis 1711. Es sind 145 Werke in magyarischer Sprache, 204 Werke in anderen Sprachen aber aus ungarischen Pressen, endlich 145 im Auslande gedruckte auf Ungarn bezügliche Werke Der älteste für St. Martinsberg selbst hergestellte Druck, das Breviarium ordinis S. Benedicti de novo in Monte Pannonie S. Martini von 1506, dessen Titelblatt in Faksimile wiedergegeben ist, ist zwar impensis Joannis Pap librarii Budensis, aber Venetiis arte Luce Antonii de Giuntis Florentini gedruckt. - Interessant ist, daß der alte Brauch der Vermehrung der Büchereien durch Abschreiben in St. Martinsberg noch in recht später Zeit geübt wurde. Noch aus dem 17. Jahrhunderte sind zahlreiche Fälle bekannt.

# Neue Bücher und Aufsätze zum Bibliotheks- und Buchwesen.1) Zusammengestellt von Adalbert Hortzschansky.

### Allgemeine Schriften.

Bibliographical Society of America (Constitution & meeting of the council, 1904, Oct. 18-20). Libr. Journal 29. 1904. No 12. S. 252-253.

The Bibliographical Society. Journal of the 11. Session, October, 1902, to March, 1903. Journal of the 12. Session, October, 1903, to March, 1904.

Transact. of the Bibliograph. Soc. 7. 1902/04. S. 1—14.

The Library. A review (quarterly) ed. by J. Y. W. Mac-Alister and A. W. Pollard. Ser. 2. Vol. 6. 1905. No 21. London: Kegan, Trench 1905.

Jg. 10 Sh. 6 d.

The Library Conference in St. Louis. Library 6. 1905. S. 63-77.

The Library World. A Medium of Intercommunication for Librarians Vol. 7. 1905. Jan. London: Library Supply Co. 1905. Jg. 6 Sh.

The Bibliographical Society. News-Sheet. 1905. Jan. London 1905: Blades. 4°. Revue biblio-iconographique. Sér. 3. Ann. 12. 1905. No 1. Paris: Bureau 1905. Jg. 12 Fr.

Thompson, James David. Handbook of learned societies. [Vorschläge.] Libr. Journal 29. 1904. No 12. S. 114-116.

Transactions of the bibliographical society. Vol. 7. October, 1902, to March, 1904. (Ausg. December, 1904.) London: Society 1904. 256 S.

### Bibliothekswesen im allgemeinen.

Addresses delivered at Library Section of International Congress of Arts and Science. St. Louis, Mo. Sept. 22, 1904. Crunden, Fred. Morgan. The Library: A plea for its recognition. Biagi, Guido. The Library: Its past and future. Axon, William E. A. The Library in relation to knowledge and life. Libr. Journal 29. 1904. No 12. S. 1—22.

Andersson, Aksel. The Swedish catalog of accessions (Sveriges offentliga bibliotek: Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg: Accessions-Katalog). Libr. Journal 29. 1904. No 12. S. 112—113.

The research libraries of Sweden. Libr. Journal 29. 1904. No 12. S. 71-84. National Association of state libraries (Sess. St. Louis, 1904, Oct. 18, 20). Libr. Journal 29. 1904. No 12. S. 254-258.

Baillie, Herbert. Library work in New Zealand. Libr. Journal 29. 1904.

No 12. S. 89-91.

Ballinger, John. Library work with children in Great Britain. Journal 29, 1904. No 12, S. 46—49.

Bass, J. Wege zur künstlerischen Erziehung u. literarischen Bildung der Jugend u. des deutsch. Volkes. Ratgeber f. Eltern u. Lehrer, Biblio-thekare von Volks- u. Schülerbibliotheken. 2. Aufl. Stuttgart: Franckh 1905. 112 S. 0,30 M. Biagi, Guido. A note on Italian library affairs. Libr. Journal 29. 1904.

No 12. S. 57-60.

Bond, Henry. Some features of recent library practice in Great Britain. Libr. Journal 29. 1904. No 12. S. 28—33. Brown, James Duff. The selection of current periodicals. Libr. Assoc. Record 6. 1904. S. 591—597.

Bulletin bibliographique dédié aux Parents, aux Personnel enseignant et aux Comités des bibliothèques. Publié par la Commission . . . de la Société pédagogique de la Suisse romande. Fasc. 3. Lausanne: Ch. Viret-Genton 1904. II, 47 S.

A Cataloguing Bureau for public libraries. Library 6. 1905. S. 86-93.

<sup>1)</sup> Die an die Redaktion eingesandten Schriften sind mit \* bezeichnet.

Chilovi, Desiderio. Some pending matters of importance. [Internationale Klassifikation.] Libr. Journal 29. 1904. No 12. S. 55-57.

Countryman, Gratia. State aid to libraries. Libr. Journal 29, 1904. No 12.

S. 145-152.

Crouzel, A. Études de bibliothéconomie. 2. Ouvrages à suites et recueils, inventaires et registres. 3. Le catalogue alphabétique. Mém. de l'acad. de Toulouse Sér. 10. T. 2. 1902. S. 108—149. T. 4. 1904. S. 140—180. Doren, Electra Collins. The library and the school: work now done. Libr.

Journal 29. 1904. No 12. S. 153-157. Eastman, W. R., Cornelia Marvin, Hiller C. Wellman. Report of the committee on library administration. Libr. Journal 29, 1904. No 12, S. 163-167. Fairchild, Salome Cutler. Women in American libraries. Libr. Journal 29.

1904. No 12. S. 157-162.

Fick, Richard. The Prussian central catalog. (Gesamtkatalog.) Libr. Journal 29.

1904. No 12. S. 105-112.

Fletcher, William J. Annotation. Libr. Journal 29, 1904. No 12, S. 144-147. Focke, Rudolf. Classification: The general theory. Libr. Journal 29, 1904. No 12. S. 127—132.

Harrison, J. L. Report on gifts and bequests to American libraries 1903

-1904. Libr. Journal 29. 1904. No 12. S. 173-187. Haworth, Fred. The social aspect of the public library movement. Libr. World 7. 1905. S. 169-174.

Jast, L. Stanley. Library extension work in Great Britain. Libr. Journal 29. 1904. No 12. S. 34-37.

Johnston, W. Dawson. Suggestion for a yearbook of library literature. Libr. Journal 29. 1904. No 12. S. 126-127.

Katalog von Bibliotheken f. Fortbildungsschüler. Hrsg. v. Lehrerkoll. d.

Katalog von Biononeken 1. Fortbildungsschuler. Hrsg. v. Lehrerkoll. d. 4. Fortbildungsschule zu Leipzig. H. 1. Wittenberg: R. Herrosé 1904.
Kingsland, L. D. Report of the libraries of Guatemala. Libr. Journal 29. 1904. No 12. S. 91—92.
Lane, William Coolidge. Present tendencies of catalog practice. Libr. Journal 29. 1904. No 12. S. 134—143.
Lange, H. O. Danish research libraries. Libr. Journal 29. 1904. No 12. S. 67—70.

Martel, Charles. Classification: Present tendencies. Libr. Journal 29. 1904. No 12. S. 132-134. Nyhuus, Haakon. The organization of state supported libraries in Norway.

Libr. Journal 29. 1904. No 12. S. 60-63.

Ogle, John. Library legislation in the United Kingdom of Great Britain and Ireland. Libr. Journal 29. 1904. No 12. S. 37-38.

Pietschmann, Richard. Karl Dziatzko: A memorial sketch. (Transl. by Selina Nachmann.) Libr. Journal 29. 1904. No 12. S. 87-88.

St. Louis conference. The proceedings. Transactions of council and executive board. Libr. Journal 29. 1904. No 12. S. 188-251.

Putnam, Herbert. Conference of Librarians. St. Louis, Mo, October 17-22, 1904. Address of the president. Libr. Journal 29, 1904. No 12, S. 23-27.

Ratgeber für Volks- & Gemeindebibliotheken (mit Ausschluß von Jugendbibliotheken), hrsg. von der Volksschriften-Kommission der Aarg. Gemeinnütz. Gesellschaften. Aarau 1904: Tagblatt. 16 S.

Reyer, Eduard. The library movement in Austria. Libr. Journal 29. 1904. No 12. S. 85-87.

Roberts, Henry D. Training for librarians in Great Britain. Libr. Journal 29. 1904. No 12. S. 39-46.

Savage, Ernest A. The principles of annotation. Libr. Assoc. Record 6. 1904. S. 575 - 590.

Steenberg, Andr. Sch. Recent progress in the popular libraries of Denmark and their present conditions. Libr. Journal 29, 1904. No 12, 8, 63-66. Tenius, Gustav. Öffentliche Bibliotheken und Lesehallen im Jahre 1901 oder 1902. Statist. Jahrbuch deutscher Städte 12. 1904. S. 278-311. Vorberg, A. Adolf Hofmeister †. Zbl. f. Bw. 22. 1905. S. 111-112.

### Einzelne Bibliotheken. 1)

Boston. \*Monthly Bulletin of books added to the Public Library of the

City of Boston. Vol. 10. 1905. No 1. Boston: Library 1905. slau. Sammelkatalog der in den Kgl. medizinischen Instituten und Kliniken (der Univ. Breslau) vorhandenen Zeitschriften. (Breslau 1904: Grass, Barth & Co.) 53 S.

Cambridge, Mass. University of Cambridge Library. List of current foreign

periodicals. Cambridge, Mass.: Library 1904. 50 S.

Christiania. Det Kgl. Norske Frederiks Universitet. Universitets-Biblio-

thekets Aarbog for 1900. Hefte 1. (2 erschien 1901.) Christiania: H. Aschehoug i Komm. 1904. XII, 91 S.

Danzig. \* Günther, O., u Kleefeld, Die Danziger Stadtbibliothek. Ihre Entwicklung u. ihr Neubau. Zur Erinnerung an die Übersiedelung der Bibliothek in ihr neues Gebäude. Danzig 1905: A. W. Kafemann. 27 S., 6 Taf. 4. Darmstadt. Sury, Ch. La bibliothèque grand-ducale de la cour à Darmstadt.

Revue des bibl. et arch. de Belgique 2. 1904. S. 458—463. Florenz. Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla biblioteca nazionale centrale di Firenze. 1905. Gennaio. Firenze: R. Bemporad 1905. Jg. 6 L., Ausland 8 Fr.

Gorze (Lothr.) Morin, Germain. Le catalogue des manuscrits de l'abbaye de Gorze au XIe siècle. Revue Bénédictine 22. 1905. S. 1-14.

Ithaca, N. Y. Cornell University Library. Librarian's Report 1903-1904. O. O.: (1904). 60 S.

- Karlsruhe. Großh. Hof- und Landesbibliothek. [Bericht über 1904.] (Karlsruhe: 1905). 2 Bl. 2º. Aus: Karlsruher Zeitung 1905. No 29 v. 29. I. 05.
- Leipzig. Neujahrsblätter der Bibliothek und des Archivs der Stadt Leipzig.
- 1. 1905. Leipzig: C. L. Hirschfeld 1905. 112 S., 1 Taf. 3,50 M. Lissabon. Da Cunha, Xavier. Notice sur la bibliothèque nationale de Lisbonne. Revue des bibl. et arch. de Belgique 2. 1904. S. 452—455. London. Pollard, A. W. Recent English purchases at the British Museum. Library 6. 1905. S. 1—28. Madrid. A. P. y M. Códices más notables de la Biblioteca Nacional. 11. 12.

Revista de archivos, bibl. Ep. 3. Anno 8. 1904. S. 437-440.
Oxford. \*Bodleian Library. Staff-Kalendar 1905. Oxford: Horace Hart 1905. 83 Bl., 62 S.

Paris. Schwab, Moïse. Les manuscrits et incunables hébreux de la bibliothèque de l'Alliance israélite (fin). Revue d. étud. juives 49, 1904. S. 270-296.

- L'atalogue des dissertations et écrits académiques provenant des échanges avec les universités étrangères et reçus par la Bibliothèque Nationale en 1903. Paris: C. Klincksieck 1904. 276 S.

Rio de Janeiro. Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro. Vol. 23. 1901. 24. 1902. Rio de Janeiro: Impr. Nacional 1904. 639, 391 S. 4º.

Bibliotheca Nacional. Relatorio pelo director Dr. Manoel Cicero Peregrino da Silva 1900. 1901. Annaes de la bibl. nac. do Rio de Janeiro 23. 1901. Rio 1904. S. 587-639; 24. 1902. Rio 1904. S. 359-391.

Rio 1904. S. 587—639; 24. 1902. Rio 1904. S. 359—391.
Catalogo dos manuscriptos da bibliotheca nacional. (Tom. 5.) Parte 1. Manuscriptos relativos ao Brasil. Annaes de la bibl. nac. do Rio de Janeiro 23. 1901. Rio 1904. S. 68—586. Auch einzeln.
Salzwedel. Katalog der Bibliothek des Altmärkischen Vereins für vaterländische Geschichte zu Salzwedel. Salzwedel 1904: A. Menzel. 44 S.
St. Martinsberg. \*Récsey, Victor. Incunabula et Hungarica antiqua in Bibliotheca S. Montis Pannoniae. (Pannonhalma = St. Martinsberg.) Budapest 1904: M. Hunyadi. XVI, 240, 212 S., 3 Taf.

<sup>1)</sup> Zur besseren Uebersicht werden wir die Schriften über die einzelnen Bibliotheken von nun an nach dem Sitze der Bibliothek geordnet bringen,

St. Petersburg. Pravila biblioteki Imp. S.-Peterburgskago Universiteta. [Satzungen d. Kais. Univ.-Bibl. in St. Petersburg.] St. Petersburg 1904: B. Volf. 16 S.

Santiago. Bennett, Francisco Araya. Note on the national library of Chile. Libr. Journal 29. 1904. No 12. S. 92-93.

Stettin. Bericht über die Verwaltung der Stettiner Stadtbibliothek. (1.) Rechnungsjahr 1903/04. (Stettin: 1904.) 4º.

Stockholm. Kungl. bibliotekets Handlingar. 26. (Enthält Årsberättelse för 1903; Joh. Ax. Almquist, Sveriges bibliograf. Litteratur förtecknad. 1, 1.)
Stockholm: Nord. bokh. 1904. 152 S. 2,75 Kr.
Turin. Gorrini, Giov. L'incendio della Biblioteca Nazionale di Torino.
Prefazione di Pasquale Villari. Torino: R. Streglio 1905. 292 S. 5 L.

Vicenza. Catalogo della raccolta Fantoni nel museo civico di Vicenza per la storia del 1848 in particolare e del risorgimento nazionale in generale. Vol. 3. (2ª appendice.) Vicenza: L. Fabris 1904.

Washington. \*Library of Congress. Want List of periodicals and serials.

2. Ed. Washington: Gov. Print. Off. 1904. 280 S.

Zürich. Neujahrsblatt hrsg. von der Stadtbibliothek Zürich. No 261. Für d. J. 1905. Zürich: Fäsi & Beer 1905. 40 S., 1 Taf. 3 M.

#### Schriftwesen und Handschriftenkunde.

Caron, P. Les sources manuscrites parisiennes de l'histoire de la Révolution de 1848 et de la Deuxième République. Revue d'histoire moderne 6. 1904. S. 85-119.

Minist. de l'instr. publ. et des beaux-arts. Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. T. 42. 43. Supplément T. 3. 4. Lyon-Orléans. Paris (Arsenal)-Vitry-Le-François. Paris: Plon-Nourrit 1904. 850, 1030 S. 44 Fr.

\*Guareschi, Icilio. Della pergamena, con osservazioni ed esperienze sul ricupero e sul restauro di codici danneggiati negli incendi e notizie storiche. Torino: Unione tipogr.-editrice 1905. 43 S., 20 Taf. Aus: Enciclopedia

di Chimica 21. 1905, Supplemento annuale.

Margoliouth, G. An ancient illuminated Hebrew ms. at the British Museum (with Facsimile). Jewish Quarterly Review 17, 1905. S. 193-197, 1 Taf. Martin, H. Observations sur la technique de l'illustration des livres au

Moyen-âge. Comptes rendus de l'acad. d. inscriptions 1904. S. 121-132. Milburn, J. B. Mediaeval manuscripts. Dublin Review 136, 1905. S. 57-112.

Monumenta Palaeographica. Denkmäler der Schreibkunst des Mittelalters. Abt. 1. Schrifttafeln in Lateinischer u. Deutscher Sprache hrsg. von Anton Chroust. Ser. 1. Lief. 17. München: F. Bruckmann 1905. 10 Taf. m. Text. 2º. 20 M.

Müller, F. W. K. Handschriften-Reste in Estrangelo-Schrift aus Turfan, Chinesisch-Turkestan. T. 2. Berlin: Akademie, G. Reimer in Komm. 1904. 117 S., 2 Taf. 7 M. Aus: Abhandlungen d. preuß. Akad. d. Wiss. 1904, Anhang.

### Buchgewerbe.

Barwick, G. F. Some early guide-books. Transact. of the Bibliograph. Soc. 7. 1902/04. S. 191-207.

Boktryckeri-Kalender. Arg. 11. 1904 utg. af Wald. Zachrisson. Götchorg: Zachrisson 1904. IV, 198 S. 5 Kr.

Osterreich.-ungarische Buchdrucker-Zeitung. Wochenblatt für sämtliche graphische Zweige. Jg. 33. 1905. No 1. Wien: Administration 1905. 4°. Jg. 10 M. für Deutschland.

Das Buchgewerbe. Zeitschrift f. Buch- u. Steindruckereien. Kunstanstalten. Buchbindereien . . . Jg. 13. 1905. No 1. Leipzig: A. Foerster 1905. 4°. Jg. 4 M.

Clemen, Otto. Zur Leistungsfähigkeit der Druckereien in der Reformationszeit. Börsenbl. 1905. S. 66.

Davenport, Cyril. Bagford's notes on bookbindings [vor 1716 geschrieben]. Transact. of the Bibliograph. Soc. 7. 1902/04. S. 123-159.

Desazars de Montgailhard, Baron. L'iconographie des incunables imprimés à Toulouse. Mém. de l'acad. de Toulouse Sér. 10. T. 3. 1903. S. 303-355.

Zur Feier des einhundertjährigen Bestandes der K. K. Hof- und Staatsdruckerei. Die Hof- und Staatsdruckerei von der Gründung bis zur Gegenwart. Die Betätigung der Hof- u. Staatsdruckerei auf dem Gebiet des Buehdrucks v. A. W. Unger. Die Hof- und Staatsdruckerei als Kunstanstalt v. Jos. Dernjać. Wien: Hof- u. Staatsdruckerei 1904. 111S., 10 Taf. 4°. 20 M.

Filosofov, D. V. O knige i eja vnešnosti. [Über d. Buch u. s. Außeres.]

Izvěstija po literaturě. 7. 1904. S. 51-56. 67-70.

Gasquet, F. A. The bibliography of some devotional books printed by the earliest English printers. Transact. of the Bibliograph. Soc. 7. 1902/04. S. 163-189.

Gig as, Emil. Venetianische Buchillustration in Holzschnitt vor 1500. I. II. Zeitschr. f. Bücherfreunde 8. 1904/05. Bd 2. S. 377/392. 417—431.

Jacobs, Emil. Nachkommen Peter Schoeffers? Zeitschr. f. Bücherfreunde 8. 1904/05. Bd 2. S. 405-406, 1 Taf.

Larisch, Rudolf von. Über Leserlichkeit von ornamentalen Schriften. Wien:

A. Schroll & Co. 1904. 48 S. 2 M. Leisching, J. Über den modernen Bucheinband. Mitteil d. Mühr. Gewerbe-

Museums. 22. 1904. S. 97-104. 109-111.

List of books and magazine articles on American engraving, etching and lithography. Publ. on the occasion of an exhibition of early American engravings at the Museum of Fine Arts [in Boston]. Monthly Bull. of books added to the Public Libr. of Boston 9. 1904. S. 481—487.

Medina, J. T. La imprenta en la Habana (1707—1810). Notas bibliográficas. Santiago: Impr. Elzeviriana 1904. XXXII, 199 S. 4º. 12,50 Pes.

Morin, L. Coup d'oeil sur l'imprinerie à Troyes. Almanach de typographes 1904.

graphes 1904.

\*Nijhoff, Wouter. L'art typographique dans les Pays-Bas (1500-1540). Reproduction en facsimile des caractères typographiques, des marques d'imprimeurs, des gravures sur bois . . . Livr. 5. La Haye: M. Nijhoff 1905. 12 Bl. 40.

Ottmann, V. Elzevire. Die Woche 6. 1904. S. 833-836.

Papier-Adressbuch für Deutschland. 3. Aufl. Berlin: Carl Hofmann 1904.

XX, 796 S. Gbd. 15 M.

Petzendorfer, Ludwig. Buchgewerbliche Wiinsche. Gewerbeblatt aus Württemberg 57. 1905. No 3 v. 21. Januar. Abgedr. im Börsenbl. 1905. S. 1012 - 1013.

Pollard, Alfred W. The Ames collection of titlepages [im British Museum]. Transact of the Bibliograph. Soc. 7, 1902/04. S. 160—162.

Presse. Buch. Papier. Berliner graphischer Anzeiger. Hrsg. u. Red.: Ernst Morgenstern Jg. 6, 1905. No 1. Berlin: Deutsch. Buch- u. Steindrucker 1905. Jg. 4 M.

The earliest Dublin printers and the company of stationers of London. By E. R. Transact. of the Bibliograph. Soc. 7. 1902/01. S. 75-85.

Proctor, Robert. The French royal Greek types and the Eton Chrysostom.

Transact of the Bibliograph. Soc. 7. 1902/04. S. 49-74. Sayle, Charles. Initial letters in early English printed books. Transact. of the Bibliograph. Soc. 7. 1902/04. S. 15-47.

Sichler, Albert. Untersuchung über die Tarifierung von Bucheinbänden. Zbl. f. Bw. 22. 1905. S. 57-89.

Strange, Edward F. Early pattern-books of lace, embroidery, and needlework. Transact. of the Bibliograph. Soc. 7, 1902/04. S. 209-246.

Tarif für Buchbinder-Arbeiten. Hrsg. vom Buchbindermeister-Verein Solothurn. 3. umgearb. Aufl. 1904. (Mit) Formaten-Tabelle. Solothurn: C. Gassmann 1904. 32 S. 1,50 Fr.

#### Buchhandel.

Allgemeine Buchhändlerzeitung. Organ f. die Gesamt-Interessen des deutsch. Buch-Kunst-Musikalien- . . . handels. Red. Emil Thomas. Jg. 12. 1905. No 1. Leipzig: C. F. Müller 1905. 4°. Jg. 6 M.

Bücher und Zeitungen in den deutschen Schutzgebieten in Afrika und der

Südsee. Börsenbl. 1905. S. 414-415.

Consentius, Ernst. Der Prozess der Vossischen Erben. Bürsenbl. 1905. S. 218-223.

Copinger, Walter Arthur. The law of copyright, in works of literature and art: including that of the drama, music, engraving ... together with international and foreign copyright ... 4. Ed. by J. M. Easton. London: Stevens & Haynes 1904. XLV, 816, CCXCIII S. 36 Sh.

Le Droit d'auteur. Organe mensuel du bureau international de l'union pour la protection des oeuvres littér. et artist. Ann. 18. 1905. No 1. Berne:

Bureau 1905. 4°. Jg. 5,60 Fr.

Cercle de la librairie française. Exposition de la librairie française. St. Louis,

1904. Paris: 1904.

Giornale della libreria, della tipografia e delle arti e industrie affini. Organo ufficiale dell' assoc. tipogr.-libraria italiana. Anno 18. 1905. No 1. Milano: Associazione 1905. Jg. 10 L. Haag, F. Die Lausanner Ausgabe von Voltaires sämtlichen Werken, 1770

-1781. Ein Beitrag zur Geschichte der bernischen Censur. Neues Berner

Taschenbuch 1905. S. 191-238.

Hilfsbuch für den Berliner Buchhandel 1905. Hrsg. vom Vorstande der Korporation der Berliner Buchhändler. Berlin 1905: G. Bernstein. 146 S.

Jahresbericht der Herderschen Verlagshandlung zu Freiburg i. B. 1904. Zugleich Nachtr. 9 zum Hauptkatalog 1801-1895. Freiburg: Herder 1905. 408. Kantate. Taschen-Almanach für Buchhändler f. d. J. 1905. Jg. 2. Leipzig:

R. Hintzsche 1905. 160 S. Gbd. 0,80 M. \*Koehler-Gera, W. Das Buch im Strom des Verkehrs. Eine nationalökonomische Studie üb. d. literarische Wertproblem als Grundlage f. d. Neuordnung d. modernen Buchverkehrs. Epilog zu d. Kontradiktor. Verhandlungen . . . Heidelberg: C. Winter 1905. XII, 134 S. 4 M.

Deutsche Kolportage-Zeitung. Zentral-Organ und Anzeiger für den

Kolportage- u. Eisenbahnbuchhandel. Jg. 26. 1905. No 1. Berlin: Zentralverein deutscher Kolportage-Buchh. 1905. Jg. 4 M.

(Morales, Alfredo Martin.) Informes de la asociacion de la prensa de Cuba sobre el convenio relativo a la proteccion de la propiedad literaria e artistica entre las republicas de Cuba y Francia. Habana 1904: Impr. Avisador Comercial. 22 S.

Olschki, Leo S. Le fiscalità italiane nell' esportazione di libri antichi. Lettera aperta a. S. E. il Ministro dell' Istruzione Pubblica. Bibliofilia 6. 1904.

S. 210-214.

Powell, Walter. Book production in Great Britain. Libr. Journal 29, 1904. No 12. S. 50-54.

Röthlisberger, Ernst. Geistige Produktion. Bern: Verlag Encyklopadie 1904. Handwörterbuch der Schweizer. Volkswirtschaft S. 203-211.

Schreiber, W. L. Die alten Kräuterbücher. Ein Beitrag zur Geschichte des Nachdrucks. II. Zeitschr. f. Bücherfreunde S. 1904 05. Bd 2. S. 393-405. Schwartz, F. Sollen die bestehenden Sonderliterarverträge mit Frankreich

(1883), Belgien (1883) und Italien (1884) gekündigt werden? Börsenbl. 1905. S. 699-704.

La statistique internationale de la production intellectuelle. Droit d'Auteur 17. 1904. S. 141—150.

Allgemeine und Nationalbibliographie.

Bibliografia Española. Organo oficial de la asociación de la libreria, de la imprenta y de las industrias . . . del libro. Anno 5. 1905. No 1. Madrid: Asociación de la Libreria 1905. Jg. 12 Pes. Allgemeine Bibliographie der wichtigern neuen Erscheinungen der deutschen

u. ansländischen Literatur. Hrsg. v. F. A. Brockhaus in Leipzig. (Auch in franzüs. n. englischer Ausgabe.) Jg. 50. 1905. No 1. Leipzig: F. A. Brockhaus 1905.

Bowker, R. R. Recent national bibliography in the United States. Libr.

Journal 29, 1904. No 12, S. 121-125.

Institut international de bibliographie. Publication No 25. Classification bibliographique décimale. Tables générales. Fasc. No 21—30. Fasc. 2ª. Bruxelles: Institut 1904. 17 Fr. Geiser, Karl. Was in der Schweiz gedruckt wird. Börsenbl. 1905. No 4.5. aus

Schweiz, Graph. Jahrbuch 1905. Auch einzeln: Bern: K. Baumann. II, 22 S. van der Haeghen, Ferd., et R. vanden Berghe. Bibliotheca Belgica.

Bibliographie générale des Pays-Bas Livr. 166-168. Gand: C. Vyt 1904. 6Fr.

Hasse, Adelaide R. On a bibliography of public documents. Libr. Journal 29. 1904. No 12. S. 116—120.

La Fontaine, Henri. The international institute of bibliography. Libr. Journal 29. 1904. No 12. S. 101—104.

Przewodnik bibliograficzny. Rok 28. 1905. No 1. Krakow: G. Gebethner

1905. Jg. 4,40 M.

Richardson, Ernest Cushing. International bibliography. Libr. Journal 29. 1904. No 12. S. 93-96.

Stainier, L. Contribution à la Bibliographie des Bibliographies 7. Revue des bibl. et arch. de Belgique 2. 1904. S. 499-506.

Fachbibliographie.

Adler, Cyrus. The international catalogue of scientific literature. Libr.

Journal 29, 1904, No 12, S. 97-99,

Bibliographie générale et complète des livres de droit et de jurisprudence publ. jusqu'au 4 nov. 1904, classée dans l'ordre des codes avec table alph. des matières et des noms d'auteurs. Paris: Marchal et Billard 1905. XXXII, 180 S. 1,50 Fr.

Erman, Wilhelm, u. Ewald Horn. Bibliographie der deutschen Universitäten. Systematisch geordnetes Verzeichnis der bis Ende 1899 gedruckten Bücher und Aufsätze üb. das deutsche Universitätswesen. Im Auftr. des preußs. Unterrichts-Ministeriums bearb. 2. besond. Teil bearb. v. E. Horn. Leipzig: B. G. Teubner 1904. XX, 1236 S. 40 M.

Field, Herbert Haviland. The concilium bibliographicum in Zurich. Libr. Journal 29. 1904. No 12. S. 99--100.

Grethlein, Konrad. Allgemeiner deutscher Theaterkatalog. Ein Verzeichnis der im Druck und Handel befindlichen Bühnenstücke u. dramat. Erzeugnisse, pred Stickwerten georginet.

nach Stichworten geordnet. 2. Ausg. T. 1. Münster: H. Schöningh 1904. IV S., 808 Sp. 3 M.
Guiffrey, Jules. La tapisserie. Paris: A. Picard 1904. 128 S. 3 Fr. = Biblio-

thèque de bibliographies critiques 20.

Hofmann, Richard. Führer durch die Violin-Literatur. Ein nach Schwierigkeitsgraden eingeteiltes Verzeichnis von Violinwerken . . . m. e. Anhang, enth. Viola-Literatur u. Verz. v. Büchern über Violin-Unterricht. Leipzig: J. H. Zimmermann 1905. VIII, 178 S. 2 M.

Staatswissenschaftlicher Literatur- und Schriftsteller-Kalender. Hrsg. von Ernst Gramatzki. Jg. 1. 1904. Halle a. S.: Gebr. Wolff 1904. VIII, 408 S.

Gbd. 10 M.

Loesche, Georg, und G. A. Skalský. Rundschau über die den Protestantismus in Osterreich (Zisleithanien) betreffenden Erscheinungen d. J. 1903. Jahrbuch der Ges. für die Gesch. des Protestantismus in Osterreich 25. 1904. S. 392-425.

Murray, David. Museums. Their History and their Use. With a Bibliography and List of Museums in the United Kingdom. Vol. 1-3. (Vol. 2. 3. = Bibliography.) Glasgow: James MacLehose 1904. XIV, 339, 363;

341 S. 42 Sh.

Pagel, J. Über die Bedeutung von kompletten Zeitschriften-Serien aus dem Gebiet der Medizin für die Wissenschaft. Börsenbl. 1905. S. 365-367.

Vaganay, Hugues. Amadis en Français. Essai de bibliographie. Bibliofilia 6. 1904. S. 33-43. 214-231.

Verzeichnis der Programme, welche im Jahre 1905 von den höheren Schulen Deutschlands (ausschl. Bayerns) veröffentlicht werden. (Leipzig 1905: Teubner.) 26 S. 4°.

#### Antiquarische Kataloge.

Baer & Co. Frankfurt. Nr 504: Geschichte Frankreichs seit Ludwig XIV. (Bibl. v. Prof. Cornelius München.) 1938 Nrn. — Nr 506: Zeitalter der Reformation. I. 1482 Nrn. — Nr 510: Bibliothek Muentz. VI. Kunst d. XIX. Jahrh 2060 Nrn.

Basler Buchhandlung. Nr 298: Neuere deutsche Belletristik. 3394 Nrn. Calvary & Co. Berlin. Nr 227: Klass. Philologie. II. Nr 1459-3174.

Carlebach Heidelberg. Nr 268: Bibl. Carl Weitbrecht. II. Deutsche Literatur nach 1750. 1279 Nrn.

Creutzer Aachen. Nr 57: Neuerwerbungen aus allen Wissensch. 1123 Nrn. Dörling Hamburg. Nr 67: Bücher zu besonders billigen Preisen. 242 Nrn. - Nr 68: Geographie, Kultur- u. Sittengeschichte. 194 Nrn.

Edelmann Nürnberg. Nr 25: Volks- u. Kirchenlied. 1107 Nrn. — Nr 26: Geschichte, Kultur- u. Sittengeschichte. 1216 Nrn.

Ficker, Otto, Leipzig. Nr 20: Philologia classica. (Biblioth. Eichstädt.) 2548 Nrn. Gerhardt Berlin. Nr 47: Auswahl aus klass. u. neuer. Philol. 907 Nrn. Geuthner Paris. Nr 14: Afrique anc. et mod. 2383 Nrn.

Gilhofer & Ranschburg Wien. Nr 74: Autographen, Urkunden u. Handschriften. 3077 Nrn.

Harrassowitz Leipzig. Nr 286: Italien. Geschichte, Sprache u. Literatur. (Bibl. v. Dr. O. Hartwig Halle.) 1907 Nrn.

(Bibl. v. Dr. O. Hartwig Halle.) 1907 Nrn.

Härtel Plauen. Nr 24: Vermischtes. 360 Nrn.

Haupt Halle. Nene Erwerbungen Nr 3. 205 Nrn.

Haupt vogel Gotha. Nr 31: Bücher aus versch. Gebieten. 1519 Nrn.

Hiersemann Leipzig. Nr 309: Kunstgewerbe. Nr 9831—11492.

Keil Rudolstadt. Nr 4: Zur deutschen Geschichte. 261 Nrn.

Lesser Breslau. Nr 300: Kriegswesen, Geschichte, Länderkunde. 935 Nrn.

Lipsius & Tischer Kiel. Kieler Bücherfreund Nr 2: Nr 342—728.

List & Francke Leipzig. Nr 368: Roman. Linguistik u. Literatur. 2176 Nrn.

Meyers Buchh. Leipzig. Nr 61: Numismatik, Genealogie, Heraldik. 142 Nrn.

Mueller Halle. Nr 109: Werke v. allgem. Interesse, deutsche Litteratur. 919 Nrn.

Olschki Florenz. Bullet. Nr 51: Miscellan. Nr 1233—1446 Olschki Florenz. Bullet. Nr 51: Miscellan. Nr 1233—1446. Pech Hannover. Nr 46: Vermischtes. 349 Nrn.

Perl Berlin. Nr 58: Neueste Erwerbungen. 933 Nrn.

Prager Berlin. Nr 169: Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie etc. II. Nr 1675 bis 2879.

Jacques Rosenthal München. Nr 36: Auswahl seltener u. wertvoller Bücher, Bilderhandschriften, Inkunabeln u. Autographen. M. 57 Faks. u. 10 Taf. 600 Nrn.

Schaper Hannover. Nr 86: Theater- u. Literaturgesch. 2046 Nrn.

Schmidts Ant. Dresden. Nr 11: Erdbeschreibung, Geschichte, Belletristik. 2735 Nrn.

Scholz Braunschweig. Blätter f. Geschichtsfreunde Nr 13: Kuriosa, Karikaturen. Kostümbilder. 364 Nrn.

Simmel & Co. Leipzig. Nr 212: Neuere deutsche Literatur. 2025 Nrn.

Süddentsches Antiquariat München. Nr 64: Aeltere dentsche Literatur bis 1750. 1029 Nrn.

Troemers Un. Bh. Freiburg. Nr 27: Neuere Philologie. 959 Nrn. Weigel, Adolf, Leipzig. Mitteilgn. Nr 77: Geschichte d. europ. Staaten. 1975 Nrn.

v. Zahn & Jaensch Dresden. Nr 162: William Shakespeare. 425 Nrn. — Nr 163: Freimaurerei. 814 Nrn. — Nr 164: Okkultismus. 1579 Nrn. — Nr 165: Medizin. 559 Nrn. — Nr 166: Polytechn. u. exakte Wissenschaften. 1370 Nrn. - Nr 167: Kunstgewerbe u. Ornamentik. 555 Nrn. - Nr 168: Napoleon I. u. s. Zeitalter. 392 Nrn. Nr 169: Genealogie u. Heraldik. 394 Nrn. — Nr 170: Geographie u. Topographie. 948 Nrn. — Nr 171: Geschichte. 999 Nrn.

#### Personalnachrichten.

Dem Bibliothekar der Technischen Hochschule zu Aachen Hermann

Peppermüller wurde der Rote Adlerorden 4. Klasse verliehen. Zum Bibliothekar der jüdischen Gemeinde in Berlin wurde Dr. Moritz

Stern in Charlottenburg gewählt.

Dem Direktor der Universitätsbibliothek in Göttingen Prof. Dr. Richard Pietschmann wurde der Rote Adlerorden 4. Klasse verliehen. An derselben Bibliothek trat am 1. Februar 1905 als Volontär ein Dr. Konrad H. Müller, geb. 12. Dez. 1575 zu Bremen, studierte Mathematik, Naturwissenschaften und indische Philologie, bestand das Staatsexamen 1904.

Der Assistent an der Universitätsbibliothek zu Halle Dr. Julius Steinberger wurde vertretungsweise der Universitätsbibliothek zu Bonn

überwiesen.

Der Assistent an der Universitätsbibliothek in Kiel Dr. Hans Daffis wurde zum Hilfsbibliothekar an der Königlichen Bibliothek zu Berlin ernannt,

bleibt aber vorläufig zur weiteren Dienstleistung in Kiel beurlaubt. Dem Oberbibliothekar a. D. Prof. Dr. Rudolf Reicke in Königsberg wurde anläßlich seines 80. Geburtstages die kleine goldene Medaille für

Wissenschaft verliehen.

In Leipzig starb der frühere Stadtbibliothekar Dr. Alfred Dörffel. Dem Oberbibliothekar der Großherzoglichen Bibliothek in Oldenburg Geh. Reg. Rat Dr. Reinhard Mosen wurde das Ehren-Ritterkreuz 1. Klasse, dem Registrator derselben Anstalt Sekretär Berger das Ehrenkreuz 1. Klasse verliehen.

Dem Direktor der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek in Posen Prof. Dr. Rudolf

Focke wurde der Rote Adlerorden 4. Klasse verliehen.

Zum Bibliothekar der Volksbibliothek in Strafsburg i.E. wurde an Stelle des als Handelskammersekretär nach Worms berufenen Dr. Kalisch der bisherige Assistent an der Hamburger Bücherhalle Dr. Arthur Schildt ernannt.

In Krakau starb der Kustos an der Universitätsbibliothek Dr. Rudolf

Ottmann.

#### Verein Deutscher Bibliothekare.

Die Herren Mitglieder werden an die Einsendung des Jahresbeitrags für 1905 erinnert. Adresse: Abteilungsdirektor Dr. Ippel, Berlin W 64 Königliche Bibliothek. Dem Betrag ist die Bestellgebühr von 5 Pf. hinzuzurechnen.

Ferner wird um Anmeldung weiterer Vorträge für die Bibliothekarversammlung in Posen. Pfingsten 1905, dringend gebeten. Adresse: Abteilungsdirektor Schwenke (wie vorher).

# Zentralblatt

für

# Bibliothekswesen.

XXII. Jahrgang.

4. u. 5. Heft.

April-Mai 1905.

### Der Neubau der Universitätsbibliothek zu Giefsen,

Die Bestände der Universitätsbibliothek zu Gießen, zu der Landgraf Ludwig V. wenige Jahre nach der Gründung der Universität (1607) den Grundstock gelegt hatte, waren über zwei Jahrhunderte hindurch im alten Kollegienhause am Brandplatz (jetzt Landgraf Philipps-Platz) untergebracht gewesen. Zu Ende der zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts siedelte die Bibliothek in die durch die Verlegung der Garnison frei gewordene Kaserne auf dem Seltersberge über, in welches Gebäude sie sich fünf Jahrzehnte hindurch mit den Kliniken teilte. Als das auf der Stelle der ältesten Aula zu Anfang der dreifsiger Jahre errichtete Kollegienhaus auf dem Landgraf Philipps-Platz im Jahre 1878 von der Universität verlassen worden war, kehrte die Universitätsbibliothek 1880 wieder zu ihrer alten Heimstätte zurück. Aber schon nach wenigen Jahren erwiesen sich die Räume des alten Kollegienhauses als zu enge für das stetige Wachstum der Anstalt, deren Umfang von 1300 Bänden im Jahre 1628 auf 200 687 Bände, 82 256 kleine Schriften und 1500 Handschriften im Jahre 1904 gestiegen war. Der von den Landständen bereits genehmigte Plan, dem eingetretenen Notstand durch die Errichtung eines Anbaues auf dem Gelände des botanischen Gartens zu steuern, wurde infolge der von dem Bibliotheksvorstand erhobenen Bedenken wieder aufgegeben. Im Jahre 1899 wurde in der nächsten Nähe des neuen Kollegienhauses ein Bauplatz erworben, im August 1901 geschah der erste Spatenstich; am 12. Novbr. 1904, dem Tage der akademischen Gedächtnisfeier der Geburt Philipps des Großmütigen, konnte in Anwesenheit Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs, des gesamten Ministeriums und von Abordnungen der Ständekammern die Einweihung des nach den Entwürfen und unter der Leitung des Großherzogl. Hessischen Bauinspektors August Becker erstandenen Neubaus erfolgen.

Für die Gesamtanlage des Gebäudes war die Eigenart des spitzwinkelig zulaufenden Bauplatzes von wesentlichem Einflusse. Der zweigeschossige Verwaltungsbau ist mit einer verhältnismäßig schmalen Front nach der Stephanstraße gerichtet und verläuft nach rückwartsin zwei Flügeln, die zusammen mit dem nach Süden sich anreihenden Bücherhause einen Lichthof umschließen. Mit Bedacht hat man daven





abgesehen, durch Verlängerung der beiden Seitenflügel des Verwaltungsbaus das Bücherhaus diesem hinsichtlich der Außenarchitektur enger anzugliedern. Indem man sich für einen einflügeligen Bücherbau entschied, erreichte man erstlich eine bedeutende Vereinfachung des Betriebs, ferner eine größere Feuersicherheit und hatte endlich die Möglichkeit, dem Bücherbau, der jetzt in weitem Abstand von den Strafsenfluchten die Mitte des Baugeländes einnimmt, eine sehr beträchtliche Breite zu geben, ohne dadurch die Belichtung des Bücherbaus irgendwie zu beeinträchtigen. 1) Die äußere Architektur ist in modernisierendem deutschem Barockstil gehalten. Die Hauptfront des Verwaltungsbaus, für dessen äußere Architekturteile mittelfränkischer (Rothenburger) Muschelkalk verwendet ist, wird von einem abgerundeten, durch Professor Varnesi mit reichem plastischem Schmucke versehenen Giebel gekrönt, der von zwei turmartigen Schieferhauben flankiert wird. Auf der Spitze des Giebels, über den mächtigen Fenstern des Lesesaals thront als Symbol der Wissenschaft eine Eule; zu beiden Seiten des Giebels ruhen Sphinxe. Die Wandflächen sind grau mit Terranova verputzt, die Sockel mit Basaltlava verkleidet. Auch die schwierige Aufgabe, der Außenarchitektur des siebengeschossigen Bücherhauses eine gefällige Gliederung zu geben, ohne die Bestimmung des Gebäudes zu verschleiern, ist vom Architekten unseres Erachtens in glücklicher Weise gelöst worden. Eine besondere Belebung verleiht der Fassade des Bücherhauses die Verwendung des in den verschiedensten Farben, ähnlich wie bunter Marmor, spielenden unterfränkischen Muschelkalksteins, von dem sich die dunkelgrünen Kathedralglasfenster wirkungsvoll abheben.

Das 4,80 m i. L. hohe Erdgeschofs des Verwaltungsbaus enthält zwei Säle für die Aufstellung der Handschriften, Urkunden und Wiegendrucke (90 gm) und für die Unterbringung der Tafel- und Kupferwerke (80 gm) — letzterer ist mit Handaufzug nach dem Flur des Obergeschosses versehen -, einen mit Schauschränken versehenen Ausstellungsraum (34 gm), ein Dozenten-Lesezimmer (34 gm, mit 10 Sitzplätzen), einen Raum für die Auslegung der zum alljährlichen Versand bestimmten Universitätsschriften (29 qm), je ein Zimmer für die Abhaltung von palaeographischen Übungen und für die Aufbewahrung der Vereinsschriften und Archive der gelehrten Gießener Gesellschaften, ein zugleich dem Verkehr mit den Buchbindern dienendes Packzimmer mit Ausgang nach dem Hofe für Annahme und Beförderung von Frachtsendungen (44 qm), einen zur Aufbewahrung der älteren Bestände des Universitätsarchivs bestimmten Sammlungsraum, endlich Aborte und eine Damengarderobe. Die Decken über dem Handschriften- und Ausstellungsraum sind durchschlagsicher, die Türen zu diesen Räumen wie zum Archiv sind feuersicher aus Eichenholz mit Eisenblechbeschlag hergestellt; auch sind die drei Räume mit eisernen Fensterläden versehen.

<sup>1)</sup> Für die Einzelheiten der baulichen Ausführungen sind im folgenden die Mitteilungen der Baubehörde für die Universitäts-Neubauten mit Dank benutzt worden.

Das mit einem reichen Schmucke von Marmorsäulen, Wandreliefs und kunstvoll verglasten Fenstern ausgestattete Treppenhaus - die Bildhauerarbeiten sind von Professor Varnesi in Frankfurt am Main geschaffen - führt zum Obergeschofs des Verwaltungsbaus, wo zwischen den beiden Türen des Lesesaals in Verbindung mit einem Wandbrunnen dem Freiherrn Renatus Carl von Senckenberg († 1800) eine Gedenktafel für seine der Bibliothek zugewandte reiche Stiftung errichtet worden ist. Auf einer zweiten Marmortafel ist eine Reihe weiterer Namen verzeichnet, deren Träger "sich in besonderer Weise um die Universitätsbibliothek verdient gemacht haben". Die ganze Vorderfront des Obergeschosses wird von dem 185 qm großen und 8 m hohen Lesesaale eingenommen, der, nach NNO gelegen, sein Licht von drei Seiten empfängt. Zur Zeit enthält er 50 Arbeitsplätze. die sich bei späterer Vermehrung der Tische auf 80 Plätze bringen lassen. Der Raum für einen aufsichtsführenden Beamten und Diener und für die Bücherausgabe befindet sich an der Eingangsseite und ist durch eine halbkreisförmige Schranke umschlossen. Von den rechts und links von der Schranke befindlichen Türen dient die eine ausschliefslich als Eingang, die andere nur als Ausgang, wodurch die Aufsicht wesentlich erleichtert wird. Die Handbibliothek des Lesesaals ist zum Teil an den Wänden, zum Teil auf der der Eingangsseite vorgelegten Galerie aus Eichenholz aufgestellt; mit dieser Galerie steht diejenige des anstofsenden Zeitschriftenzimmers in direkter Verbindung. Das gesamte Holzwerk der Wandgestelle, Wandtäfelungen, der Galerie und Möbel ist schwarzbraun gebeizt, die prächtigen Schnitzereien an den Säulen, Galeriefüllungen und dem Aufsatz für die oberhalb der Galerie angebrachte große Wanduhr sind durch eine matte Vergoldung gehoben. Die Glasmalerei der gewaltigen Fenster, nach Entwürfen von Kunstmaler Bernhard Wenig in Hanau ausgeführt, ist in blauen und grünen Tönen gehalten, in bläulicher Tönung auch das Linoleum, die Pergamoidbezüge der Stühle, die Schreibunterlagen, Zettelkästen usw. Einen besonderen Schmuck hat der Lesesaal durch den als Bekrönung des großen Mittelfensters angebrachten, von dem Bildhauer Habich in Darmstadt geschaffenen Idealkopf erhalten, den man als Genius der Wissenschaft deuten mag. Die Tagesbeleuchtung des Lesesaals geschieht durch Seitenlicht, die künstliche Beleuchtung erfolgt durch zwölf an einem Kronleuchter vereinigte Osmiumlampen; die Arbeitsplätze werden außerdem durch doppelarmige elektrische Tischlampen (mit Stromzuführung vom Fußboden aus), die Wandbüchergestelle durch einzeln schaltbare elektrische Lampen beleuchtet.

Einen eigenartigen Gegensatz zu dem feierlichen und ernsten Charakter des Lesesaals bildet das anstofsende, 80 qm große Zeitschriftenzimmer, dessen Eichenmöbel in gelbem Tone gehalten sind; der Linoleumbelag, die Bezüge der Stühle und sonstigen kleinen Ausstattungsgegenstände sind rot, die eiserne Galerie weits mit rot durchsetzt, die Wände zeigen mattgelbe Färbung. Von der neuerdings mehrfach empfohlenen Auslegung der Zeitschriften auf nach vorne ge-

neigten Brettern ist um deswillen abgesehen worden, weil man beabsichtigte, möglichst alle im Besitz der Bibliothek befindlichen Zeitschriften und namentlich auch die zahlreichen Periodica allgemein benutzbar zu machen, die der Bibliothek durch den Tauschverkehr der verschiedenen Gießener gelehrten Gesellschaften zugehen. Indem die sämtlichen Wandflächen mit Zeitschriftengestellen bis zur Höhe von 2,30 m versehen wurden, ist es möglich geworden, etwa 1200 Zeitschriften auszulegen. Die einzelnen Hefte liegen auf Pappen, die auf der Vorderseite nach unten umgebogen sind und auf den durch einen Leinwandfalz geschützten herabhängenden Streifen von 3 cm Breite und 27 cm Länge für die Aufschrift des Titels der Zeitschriften Raum bieten. Ein in Vorbereitung befindlicher gedruckter Zeitschriftenkatalog wird es ermöglichen, diese lose liegenden, jederzeit auswechselbaren Unterlagen mit gedruckten Titelbezeichnungen zu versehen. Eine Wandleiste dient außerdem zum Aufhängen einer Anzahl von Tagesund Wochenzeitschriften, die in Zeitungshalter eingespannt sind. Im Zeitschriftensaal konnten 30 Sitzplätze eingerichtet werden. Die künstliche Beleuchtung des Zeitschriftensaals sowohl als des größten Teils der Beamtenräume geschieht aus Sparsamkeitsrücksichten durch Gaslicht. Doch ist jeder dieser Räume außerdem noch mit elektrischer Beleuchtung Auch für die Gang- und Treppenbeleuchtung ist neben einer Reihe elektrischer Lampen — das Treppenhaus schmückt ein künstlerisch ausgeführter, für Nernstlicht eingerichteter Kandelaber zugleich Gaslicht im Gebrauche. Ausschliefslich elektrisch beleuchtet werden die Räume des Erd- und Kellergeschosses und das Bücherhaus. Die Räume des Obergeschosses (abgesehen vom Lesesaal) haben eine Höhe von 4.65 m i. L. erhalten.

An das Zeitschriftenzimmer schliefst sich nach rückwärts die Kleiderablage und der Herrenabort an, alsdann die 61 gm große Ausleihe, die durch eine als Beamtengarderobe dienende Galerie mit dem jenseits des Hofes liegenden Katalogzimmer verbunden ist. In der Ausleihe werden die Arbeitsplätze der Beamten von dem Benutzerraum durch eine die ganze Länge des Zimmers durchquerende breite Schranke getrennt, die zugleich zur Aufnahme der auszugebenden und zurückgenommenen Werke bestimmt ist. Wie die sämtlichen Auflagebretter dieser Schranke ausziehbar sind, so ist auch das zunächst dem Platze des Ausleihbeamten befindliche Wandgestell auf Rollen gesetzt, um bei lebhafterem Geschäftsgang sich leicht an die Schranke heranschieben zu lassen. — Im Katalogzimmer (66 gm) sind die Zettelkataloge der Bibliothek in den im Jahre 1885 auf Veranlassung des Schreibers dieser Zeilen hergestellten "Gießener Katalogkapseln" mit beweglicher Vorder- und Rückwand untergebracht, die im Laufe der Jahre an einer Reihe von deutschen und außerdeutschen Bibliotheken Verbreitung gefunden haben.1) Durch eine Zettelstütze, welche das Ver-

<sup>1)</sup> Vgl. Zbl. f. Bw. Jg. 3. 1886. S. 20 ff. Im ganzen sind nach den Mitteilungen des Verfertigers der Kapseln J. P. Sann in Gießen zur Zeit 13 500

schieben und Einknicken der Katalogzettel wirksam verhütet, ist das System in allerjüngster Zeit wesentlich vervollkommnet worden. Fünf mit Auszügen versehene Doppelgestelle dienen der Aufstellung der 500 Kapseln des alphabetischen und der 112 Kapseln des systematischen Katalogs. An das zugleich mit zwei Arbeitsplätzen für Beamte versehene Katalogzimmer schließt sich in der Richtung gegen den Lesesaal ein Beamtenzimmer (58 qm) mit vier Arbeitsplätzen an, alsdann das Zimmer des Kanzleibeamten, das zugleich als Registratur und als Vorzimmer des Direktors dient.

Die Beizung der Möbel des mit Damasttapeten bekleideten Direktorzimmers (30 qm) ist in silbergrauem, die Möbelbezüge sind in dunkelviolettem Tone gehalten, während die Möbel der Beamtenzimmer und der Sammlungsräume des Erdgeschosses teils in Nußbaumfarbe, teils olivenfarbig gebeizt sind. Die zum Teil mit reichen Schnitzereien und künstlerisch ausgeführten Metallbeschlägen geschmückten Türen sind selbstverständlich in gleicher Weise wie die Möbel der betreffenden Räume getönt worden. Die Türen des Lesesaals und die ihnen benachbarten Türen haben außerdem eine mit bildhauerischem Schmucke versehene Marmorverkleidung erhalten. Der Fussboden der sämtlichen Räume, auch des Bücherhauses, ist mit Linoleum belegt mit Ausnahme der Gänge und Aborte, für welche Terrazzo, und des Packraums, für welchen Buchenparkett, in Asphalt verlegt, gewählt worden ist; als Wandbekleidung sowohl der Räume des Verwaltungsbaus, als des Bücherhauses dienen abwaschbare, in hellgrünem Tone gehaltene sogenannte "Salubratapeten".

Im 3.30 m hohen Kellergeschofs befinden sich außer dem Kesselraum, den Kokskellern und einem Raum für Frischluftzuführung u. a. eine Werkstätte für den zugleich als Schlosser beschäftigten Heizer, eine Dunkelkammer für photographische Zwecke und eine Buchbinderwerkstätte. Der Koks wird vermittels eines auf Schienen laufenden Wagens unmittelbar an die Eingusstelle der Dampfkessel herangefahren: auch die Schlacken werden vermittels eines Flaschenzugs auf die Schienenbahn gebracht und von dort zu einem gegen die Schlackengrube sich öffnenden Kellerfenster gefahren. Die Dienerwohnung, aus vier Zimmern und Küche bestehend, ist in einem zwischen dem Packraum und Katalog liegenden Zwischengeschofs untergebracht. Die unter dem gegenüberliegenden Flügel des Verwaltungsbaus hindurchführende Einfahrt zum Binnenhofe teilt das Archiv in zwei Räume von ungleicher Höhe, von denen der höherliegende durch eine um den gesamten Raum herumgeführte Galerie zugänglich gemacht wird. Die Dachräume der beiden Flügel des Verwaltungsbaues bieten die Möglichkeit, eine Reihe von Gelassen einzurichten, von denen zunächst nur

Kapseln unseres Systems im Gebrauch, davon 1200 bei dem preußischen Gesamtkatalog, 4300 bei der Leitung des Thesaurus linguae Latinae, 750 bei der Universitätsbibliothek Prag, 940 in Königsberg, 1816 bei der Universitätsbibliothek in Berlin, 245 bei der Leitung des deutschen Rechtslexikons.

ein Raum als Heizerwohnung, ein anderer als Dienerkammer fertiggestellt wurde.

Das Bücherhaus - wir haben hier in Gießen von der Verwendung der üblichen Bezeichnung "Magazin" und "Speicher" geglaubt absehen zu sollen - setzt sich aus dem Kellerraum, einem Erdgeschosse von 2,05 m lichter Höhe, sechs Geschossen von 2,30 m lichter Höhe 1) und einem Mansardengeschofs zusammen, das zum Schutze gegen etwaigen Durchschlag mit einem in besonders starker Monier-Konstruktion ausgeführten Fußboden versehen ist. Mit dem Verwaltungsbau steht das Bücherhaus im vierten Geschofs sowohl durch das Katalogzimmer, als durch den Ausleiheraum in unmittelbarer Verbindung, im Erdgeschosse durch den Packraum, außerdem noch durch die später zu erwähnende Nottreppe. Alle zum Bücherhause führenden Türen sind mit Eisenblechbeschlag feuersicher hergestellt. - Mit Rücksicht auf die günstigen Lichtverhältnisse konnte dem 27,33 m langen Bücherhause die beträchtliche Breite von 17,56 m i. L. gegeben werden. Davon entfallen 2,15 m auf den Mittelgang und je 0,66 m auf die beiden Seitengänge. Neben den nur 5 cm starken Monier-Zwischendecken des Bücherraums sind entlang den Längswänden in einer Breite von 0,66 m Eisenroste in erster Linie zum Ausgleich der Luftheizung, aber auch zur Verstärkung des Lichteinfalls, angeordnet. Zur Erleichterung der Luftzirkulation sind ferner unter den Gestellen in den Zwischendecken Schlitze von einer Breite von 65 cm freigelassen, durch die zugleich den auf den obersten Brettern der einzelnen Geschosse stehenden Büchern ein größerer, in das nächsthöhere Geschoß hineinreichender Stellraum zur Verfügung gestellt wird.

Das für die Büchergestelle gewählte Lipmansche System ermöglicht die Verstellung der Buchbretter bis auf einen Abstand von 1 cm. Das unterste Buchbrett ist fest (im lichten Abstand von 6 cm vom Fußboden); darunter ist den Bodenschlitzen eine schmale Scheuerleiste vorgelegt. Sämtliche Buchbretter haben eine einheitliche Länge von 1 m und eine Dicke von 2 cm, die Oktavbretter eine Breite von 21 cm, die Foliobretter und untersten festen Buchbretter eine solche von 31 cm erhalten. Der oberste Teil der Gestelle konnte fast durchweg für die spätere Einhängung eines weiteren Buchbretts freigelassen werden. Der Abstand der Achsen der Doppelgestelle beträgt in unserem Bücherbau nur 1.90 m, also beträchtlich weniger als bei den in neuester Zeit aufgeführten Bibliotheksbauten. Die hierdurch erheblich schmäler gewordenen Zwischengänge zwischen den einzelnen Doppelgestellen (ca. 1.18 m) haben sich in der Praxis sowohl hinsichtlich der Belichtung, als auch für den Verkehr der Bücherwagen durchaus als ausreichend erwiesen. Angesichts der geringen Breite und Tiefe der Fensterpfeiler konnte ferner die Aufstellung der Doppelgestelle, ohne die Belichtung zu gefährden, in der Weise erfolgen, daß die Gestelle abwechselnd

Die Verschiedenheit der Geschofshöhen ergab sich aus der Notwendigkeit, eine direkte Verbindung des Bücherhauses mit dem Obergeschofs des Verwaltungsbaus und dem Packraum zu ermöglichen.

auf einen Pfeiler und auf ein Fenster auftreffen. An der südlichen Schmalseite des Bücherhauses sind in jedem Geschosse Holzgestelle von größerer Tiefe zur Aufnahme der Großfoliobände angebracht worden. Im siebenten Geschofs, das nur zum geringsten Teile in Gebrauch genommen wurde, haben ebenso wie an den nördlichen Schmalseiten der übrigen Geschosse die aus dem alten Bau herübergenommenen Holzgerüste Wolff-Ebrardschen Systems Aufstellung gefunden. Von der Ausführung von Ausstaube-Balkonen wurde mit Rücksicht auf die Einheitlichkeit der Außenarchitektur abgesehen. Als vollständig ausreichender Ersatz dienen die an jedem zweiten Fenster angebrachten, 87 cm langen Auflegebretter, die sich um eine horizontale Achse drehen und nach Oeffnung der oberen Fensterhälften sich nach außen verlegen lassen. In gewöhnlicher Lage dienen die Bretter als Schreibepulte. Dem Zurückfliegen des ausgeklopften Staubs in den Bücherraum wird durch Vorhänge vorgebeugt, welche von den Fensterpfeilern aus an einer an der Decke angebrachten halbkreisförmig geschwungenen Eisenstange um den Standort des Ausstaubenden sich herumziehen lassen. Die nahezu die ganze Geschofshöhe einnehmenden eisernen Fenster des Bücherhauses sind - mit Ausnahme der Ausstaubefenster - feststehend mit nur einem Lüftungsflügel hergestellt und auf der Sonnenseite mit Kathedralglas, auf der Ostseite mit gewöhnlicher Verglasung versehen. Dem Verkehr innerhalb des Bücherhauses dienen zwei eiserne Treppen mit Holztritten und ein elektrischer Aufzug, der zur Zeit nur zur Beförderung der Bücherwagen dient, aber so angelegt ist, dass er unschwer sich für die gleichzeitige Beförderung eines Bücherwagens und eines Begleiters einrichten läßt. Zugleich als Nottreppe und zur Verbindung der Geschosse mit dem Dachraum des Verwaltungsbaus und des Bücherhauses dient ein im Hofe dem Bücherhause vorgelegter Turm mit steinerner Wendeltreppe; ein zweiter Treppenturm neben der Einfahrt in den Binnenhof vermittelt den Zugang zum Dachraum des östlichen Flügels des Verwaltungsbaus. — Das Bücherhaus wird elektrisch beleuchtet und zwar derart, daß die Lampen des Mittelgangs sowohl vom Eingang ber, als von den Treppen aus schaltbar sind; in jedem Zwischengang zwischen den Doppelgestellen ist ferner eine vom Mittelgang aus schaltbare Deckenlampe angebracht, während die in jedem Geschosse an der südlichen Schmalseite angebrachten Tische mit elektrischen Stehlampen versehen wurden. Die höchsten und die niedrigsten Signaturnummern der auf jedem Doppelgestell befindlichen Bücher sind auf Tafeln verzeichnet, die an den gegen den Mittelgang und die Seitengänge gekehrten Schmalseiten der Doppelgestelle angebracht sind; hierbei wurden auf Pappe gedruckte auswechselbare Ziffern verwendet. Außerdem sind noch für jede Meterabteilung der Gestelle (also jedesmal für 3-6 Meterreihen) die niedrigsten und die höchsten Signaturnummern auf kleine Signaturschilder handschriftlich verzeichnet worden; diese Schilder stecken. durch vorgelegte Gelatineplättchen gegen Verstaubung geschützt, in Blechrähmehen, die an die Vorderseite der Legebretter angeheftet sind.

In sämtlichen Beamtenräumen sowohl, als in jedem Geschosse des Bücherhauses sind Stationen der Haustelephonleitung (insgesamt 11 Stationen), außerdem 6 Anrufstellen der Klingelleitung eingerichtet. In Aussicht genommen ist ferner eine Rohrpostverbindung zwischen Lesesaal und Katalog einerseits und zwischen Katalogzimmer und den einzelnen Bücherhausgeschossen andererseits; für die erstgenannte Strecke sind vorläufig die Rohre verlegt worden.

Die Erwärmung geschieht durch drei Niederdruck-Dampfkessel und zwar im Verwaltungsbau ausschliefslich vermittels Radiatoren, im Bücherhaus vermittels Heizschlangen, die sich an den Längswänden des 1., 3. und 5. Geschosses hinziehen und noch durch 4 Radiatoren im Erdgeschofs unterstützt werden. Die Räume des Verwaltungsbaus werden ferner von einer mit Verdunstungsbecken versehenen Vorwärmekammer aus mit feuchtwarmer. frischer Luft versorgt und durch Ventilationsschächte entlüftet. Der zeitweiligen gründlicheren Entlüftung des Lesesaals soll außerdem noch ein besonderer Saugventilator dienen.

Die Gesamtansichtsfläche der zur Zeit im Bücherhaus aufgestellten Repositorien beträgt rund 5100 gm; nach vollständiger Einrichtung des siebenten Geschosses wird sie sich auf 5600 gm erhöhen; außerdem wird noch das Mansardengeschofs sich mit Gestellen versehen lassen. In seiner jetzigen Ausdehnung wird das Bücherhaus noch den Zugang der nächsten 25 bis 30 Jahre aufnehmen können; alsdann wird eine leicht ausführbare Verlängerung des Baus nach Süden und die Erbauung von zwei Seitenflügeln in Frage kommen, die dann für den neuen Zuwachs auf lange Dezennien hinaus Raum schaffen werden. Der Gesamtumfang des Geländes der Universitätsbibliothek beträgt 5725 qm, wovon 1400 qm behaut, 4325 qm unbehaut sind. 1) Der Vebergang des anstoßenden städtischen Geländes in staatlichen Besitz ist wohl nur eine Frage der Zeit. Die Kosten der Erwerbung des Baugeländes betrugen 66 000 M., die Baukosten 526 000 M., mit welcher Summe indessen auch die Ausgaben für die innere Einrichtung und für den Umzug bestritten worden sind. Die eigentlichen Baukosten einschließlich der Büchergestelle beliefen sich auf 464 000 M., die Kosten für die Nebenanlagen auf rund 20 000 M. Bei einem umbauten Raume von 12960 cbm stellte sich der Preis für den umbauten Kubikmeter beim Verwaltungsbau auf 20,90 M.; beim Bücherhaus, wo der umbaute Raum 10203 cbm beträgt, beläuft sich der Preis auf 18.90 M.

Gießen.

Herman Haupt.

<sup>1)</sup> Hiernach sind die im Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken Jahrg. 3. S. 122f. mitgeteilten Zahlen zu berichtigen.

#### Der Neubau der Danziger Stadtbibliothek.

Die im Jahre 1596 gegründete Danziger Stadtbibliothek, die bis 1819 im alten Danziger Franziskanerkloster, von 1819 an in der St. Jakobskirche untergebracht war, hat im Januar 1905 den in den Jahren 1903 und 1904 für sie errichteten Neubau beziehen können. Der Umzug der Bibliothek, deren Bestand sich jetzt auf 125000 Bände beläuft, ging glatt und verhältnismäßig schnell von statten. Nachdem bereits in den ersten Tagen des Januar die Ueberführung der vorher zusammengestellten Lesesaalbibliothek, der Handbibliothek der Beamten und der ungebundenen Zeitschriften usw. erfolgt war, wurde die alte Bibliothek vom 9. Januar an für das Publikum geschlossen und am Tage darauf mit dem eigentlichen Umzuge begonnen, zu dem außer einer Anzahl von Frauen, die die Reinigung zu besorgen hatten, 27 bis 40 Mann des städtischen Arbeitshauses zur Verfügung standen. Die Bücher wurden abteilungsweise gereinigt, in Pakete zusammengebunden, und diese mit fortlaufenden Nummern versehenen Pakete dann in Tragkörbe verpackt, die in einer Höhe von 52, einer Länge von 57 und einer Breite von 45 cm vorher eigens zu diesem Zwecke angefertigt waren. Der Transport der beladenen Körbe erfolgte in zwei Kolonnen und zwar zunächst von dem alten Gebäude bis zu dem nur wenige Schritte davon gelegenen neuen auf einem Handtafelwagen; hier angelangt, wurden die mit Tragriemen versehenen Körbe von der Bedienungsmannschaft auf den Rücken genommen und durch einen im untersten Magazinsaal vorläufig offengelassenen und erst nach beendigtem Umzug zum Fenster ausgebauten Eingang in das neue Gebäude befördert und dann an die zur Aufnahme der einzelnen Abteilungen bestimmten, schon vorher richtig eingestellten Regale gebracht. Während die eine Abteilung nach dem Abladen durch das Verwaltungsgebäude hindurch die neue Bibliothek verliefs, rückte eine zweite bereits wieder unten im Magazin ein, so dass also gleichzeitig immer eine Abteilung in der alten Bibliothek auflud, und die zweite in der neuen ablud. Mit Eintritt der Dunkelheit mußte der Transport aufhören, es wurden dann in den elektrisch beleuchteten Sälen der neuen Bibliothek noch die Pakete aufgebunden und die Bücher unter Aufsicht der Bibliotheksbeamten eingestellt. Am 10. Januar wurde, wie gesagt, mit dem Reinigen und Binden der Bücher begonnen, am 23. Januar stand im neuen Gebäude alles an seinem Platze. Während der folgenden Tage wurde die neue Bibliothek gereinigt und dann die Einrichtung des Lesesaals, des Ausgaberaums sowie der übrigen Verwaltungsräume ausgeführt. Am 16. Februar konnte der Betrieb im neuen Gebäude in seinem ganzen Umfange in der Weise beginnen, dass der Lesesaal und die Ausgabe dem Publikum wochentäglich von 11-2 Uhr und außer Sonnabends von 5-7 Uhr offen stehen.

Zur Erinnerung an die Uebersiedlung der Bibliothek aus der Jakobskirche in den Neubau ist auf Veranlassung der städtischen Behörden eine Festschrift erschienen, in der ich eine kurze aktenmatsige Skizze

von der Geschichte der Bibliothek gegeben habe, und der Erbauer des neuen Gebäudes, Stadtbauinspektor Kleefeld, die Einrichtung desselben erläutert hat. Da diese Festschrift jedoch nicht allen Fachgenossen in die Hände kommen wird, so mag im folgenden dasjenige, was speziell den Bibliothekar an dem neuen Gebäude interessieren kann, hier zum Teil in etwas anderer Fassung und Gruppierung an der Hand zweier Grundrisse kurz dargelegt werden.

Der Bauplatz, den die Stadt für den Neubau zur Verfügung stellte, liegt an dem Kreuzungspunkt zweier Straßenzüge, die nahezu einen rechten Winkel miteinander bilden. Hier ist das Gebäude so errichtet, daß sich, wie Grundrifs I zeigt, das Verwaltungsgebäude von dem



Stadtbibliothek Danzig. Grundrifs I: Erdgeschofs. Maßstab 1:400 =  $2^4$  2 mm:1 m.

Kreuzungspunkte mit je einem Flügel in der Richtung jener beiden Straßenzüge erstreckt, und daß sich dann an den einen kürzeren Flügel, nur durch eine Brandmauer getrennt, das Büchermagazin anschließt.

#### 1. Das Verwaltungsgebäude.

Sein Eingang liegt an der Ecke. Von der Eingangshalle aus führt eine Treppe direkt in das Obergeschofs (Grundrifs II), und hier gelangt man über eine Estrade, deren Holzbekleidung Wappen westpreußischer Städte zieren, durch eine Tür sofort in die Bücherausgabe (II. 4).

Dieser Ausgaberaum ist ein unregelmäßig fünfeckiges Zimmer von rund 75 qm Grundfläche und einer Höhe von 4.87 m. das seine Beleuchtung am Tage durch 4 nach dem Hofe zu gelegene Fenster erhält, während die Abendbeleuchtung elektrisch ist. Ausgestattet ist der Raum zunächst mit einem an der Längswand links von der Eingangstür aufgestellten Pult von 3,27 m Länge und 1,52 m Breite, an welchem die Ausgabe und Rücklieferung der Bücher stattfindet. Hinter ihm sind Sitzplätze für 3 Beamte; der mittelste ist erhöht.



Stadtbibliothek Danzig. Grundrifs II: Obergeschofs. Maßstab  $1:400=2^{1},2$  mm: 1 m.

Das Ausleihen der Bücher erfolgt bei uns ohne Vorausbestellung. Jeder, der während der Ausleihestunden kommt, erhält sofort die von ihm gewünschten Bücher. Schon aus diesem Grunde mußte es praktisch erscheinen, die Kataloge in der Bücherausgabe selbst unterzubringen, und zwar beide, den systematischen Bandkatalog wie den alphabetischen

Zettelkatalog. Das Regal, das zur Aufnahme des Bandkatalogs dient, nimmt fast die ganze Breite der nach dem Magazin zu gelegenen Wand ein: die Bände stehen darin in vier Reihen übereinander, ausziehbare Platten zum Auflegen der Bände sind zwischen der zweiten und dritten Reihe angebracht.

Der Zettelkatalog ist in zwei stehpultartigen Schränken untergebracht, von denen jeder an der Vorder- und Rückseite in 7 Reihen übereinander je 91 Schiebladen enthält, so dass für den gesamten Zettelbestand 364 Schiebladen zur Verfügung stehen. In den Schiebladen stehen die Zettel (Größe 17:10.6 cm) leicht nach hinten geneigt aufrecht hintereinander: ein Umfallen derselben wird durch ebenfalls ein wenig nach hinten geneigte Eisenbleche verhindert, die in einem jeden Kasten hinter den Zetteln eingestellt werden und diesen von hinten als Stütze dienen. Je nach dem größeren oder kleineren Inhalte einer Schieblade werden diese Blechstützen weiter nach hinten oder vorn gerückt, so daß sie den jedesmaligen Bestand eines Kastens so eng zusammenhalten, dass ein bequemes Blättern darin noch möglich ist. Gegen das Herausnehmen von Zetteln sind Vorrichtungen irgend welcher Art nicht getroffen; doch wird das Publikum, das den Zettelkatalog nur mit Genehmigung des aufsichtführenden Beamten benutzen darf, von diesem in jedem Falle darauf hingewiesen, daß die einzelnen Zettel unter allen Umständen an Ort und Stelle zu belassen sind. Wir haben zu unsern Danziger Benutzern das Vertrauen, dass diese ziemlich weitgehende Freigabe des Zettelkatalogs von ihnen gebührend gewürdigt wird und dass Verstellungen durch ihre Schuld nicht vorkommen werden. Die oberen Platten der Zettelschränke fallen nach beiden Seiten hin etwas schräg ab, so daß bei stärkerer Benutzung des systematischen Katalogs auch sie als bequeme Auflagen für die Katalogbände und ebenso auch als Schreibpulte beim Ausstellen der Empfangsbescheinigungen benutzt werden können. Für den letzteren Zweck ist außerdem noch ein Schreibtisch vorhanden, der sich an der Wand unter den Fenstern in einer Länge von 51,2 m hinzieht und 6 Sitzplätze hat. Von der zugleich als Katalogzimmer dienenden Bücherausgabe gelangt man durch eine Tür direkt in das Lesezimmer (Grundrifs II. 7).

Das Lesezimmer ist 9 m breit und 11 m lang, hat also eine Grundfläche von 99 qm; seine Höhe ist die gleiche, wie die des Ausgaberaums, 4,87 m. Sein Licht empfängt es am Tage durch 10 Fenster, die zu je fünf auf beiden Langseiten des Raumes angebracht sind; abends wird es durch zwei elektrische Kronen mit je drei Flammen und durch 39 Einzelflammen für die Arbeitsplätze, die Handbibliothek und das Zeitschriftenregal beleuchtet. Rechts neben der Eingangstür befindet sich der Sitz für den Aufsichtsbeamten. In der Mitte des Zimmers stehen, senkrecht zu dessen Längsachse, 4 Lesetische für das Publikum, jeder mit je 4 Sitzplätzen an jeder Seite, so daß im ganzen 32 Arbeitsplätze vorhanden sind. Die Tische sind mit grünem Ledertuch überzogen, gewissermaßen jeder Platz für sich, so daß

zwischen den Plätzen das hellgetönte polierte Holz des Tisches zum Vorschein kommt. Außerdem sorgt eine der Länge nach in der Mitte der Tische angebrachte etwa 20 cm hohe Zwischenwand für eine reinliche Scheidung der einander gegenüberliegenden Arbeitsplätze. Diese Zwischenwand trägt zugleich die vierarmigen Leuchter, die, je 2 an einem Tisch, so angebracht sind, dass jeder Platz von einer besonderen elektrischen Flamme sein durch einen grünen Seidenschirm abgedämpftes Licht empfängt. Von der Tür führt an dem Pult des Aufsichtsbeamten vorbei ein breiter Gang zwischen den Arbeitstischen zu der an der Kopfseite des Lesezimmers in zwei mannshohen Etagen übereinander aufgestellten Handbibliothek. Zum oberen Stockwerk gelangt man über eine in der Mitte angebrachte kleine Wendeltreppe nach Danziger Art. Rechts und links davon stehen unten die Regale mit den am häufigsten gebrauchten Teilen der Handbibliothek: Encyklopädie, Bibliographie, Sprachwissenschaft, und Ost- und Westpreussische Geschichte. Auch ist hier ein Regal dafür bestimmt, die Neuanschaffungen eine Zeitlang aufzunehmen, ehe sie eingestellt und zur Entleihung nach Hause zugelassen werden. Oben stehen die hauptsächlichsten Nachschlagewerke der übrigen Wissenschaften, von einigen, die den Zwecken der Bibliothek ferner liegen, natürlich nur die allernotwendigsten.

Die der Handbibliothek gegenüberliegende Seite nimmt außer dem Pult des Beamten zum größeren Teil das für die ungebunden ausliegenden Zeitschriften bestimmte Regal ein. Die Auflageböden desselben zeigen nicht die neuerdings beliebt gewordene schräge Stellung, die man nur da mit Nutzen anbringen wird, wo zur Unterbringung der Zeitschriften sehr viel Raum vorhanden ist: sie sind vielmehr in der früheren Weise wagerecht eingeschoben. Im ganzen sind 632 Fächer vorhanden, von denen 112 in einer Breite von 30 cm für Quart- und Folioformate, die übrigen, 20 cm breit, für Oktavgrößen bestimmt sind. Die Bezeichnung seines Inhaltes ist über jedem Fach in Druckschrift auf dünnen Pappstreifen angegeben, die in kleinen Blechrahmen auswechselbar befestigt sind. Schließlich sind auch noch in dem Holzpaneel unter der Fensterbrüstung, soweit die Heizkörper es gestatten,

Gefache eingebaut.

Im ganzen ist das Zimmer in hellbrauner Holzarchitektur gehalten, und es ist mehr auf Geräumigkeit und Wohnlichkeit gesehen, als auf Pracht. Acht Heizkörper gestatten eine beliebige Erwärmung, und für die Ventilation ist durch zwei Luftschächte mit Klappen hinreichend gesorgt.

Kehren wir vom Lesesaal in den Ausgaberaum zurück, so liegen gleich beim Betreten des letzteren linkerhand die Garderobenräume und Waschtoiletten für das Publikum (II. 6), natürlich für Männer und Frauen gesondert. Außerdem führt vom Ausgaberaum eine Tür direkt in das Büchermagazin, ferner je eine Tür in das Beamtenzimmer (II. 3) und in das auch mit diesem durch eine Tür verbundene Zimmer des Stadtbibliothekars (II. 2). In dem Beamtenzimmer ist die für

den Gebrauch der Beamten bestimmte Handbibliothek aufgestellt, daneben bietet ein großer Tisch Raum für mehrere Arbeitsplätze. Beide Zimmer sind nicht groß, aber doch von ausreichenden Dimensionen und dabei wohnlich und behaglich ausgestattet; die Beleuchtung erfolgt durch Gaskronen und durch Gas- und elektrische Tischlampen.

Zwei weitere Verwaltungsräume liegen, durch eine Nebentreppe zugänglich gemacht, über dem Beamtenzimmer und dem Zimmer des Stadtbibliothekars. Der eine enthält das Sekretariat, der andere ist für das Auslegen der Ansichtssendungen, den Verkehr mit den Buchbindern und die Aufbewahrung der ungebundenen Zeitschriften und Fortsetzungswerke bestimmt.

Ueber dem Vestibül liegt ein Raum, der die Kupferstichsammlung enthält; ein weiterer Raum im Dachgeschosse dient zur

Unterbringung einer Schreibmaschine nebst Bedienung.

Das Erdgeschofs des Verwaltungsgebäudes (Grundrifs I) ist so ausgenutzt worden, daß sich links vom Vestibül, durch einen besonderen Eingang zugänglich, die aus drei Räumlichkeiten (I. 2—4) bestehende Wohnung des Hauswarts befindet, der gelernter Buchbinder ist. Unter diesen Wohnräumen liegen im Souterrain drei Räume, von denen einer als Packraum dient, der zweite die Buchbinderei mit den dazugehörigen Maschinen (Papierschneidemaschine, Pappschere, Stockpresse, Vergoldepresse) enthält, während der dritte dem Hauswart als Kellerraum überlassen worden ist. Fast alle Räume des Verwaltungsgebäudes sind durch Haustelephon mit einander verbunden.

Rechts vom Vestibül ist, ebenfalls mit besonderem Eingang, eine Volkslesehalle (I. 7) und eine Volksbibliothek (I. 6.) untergebracht worden; beide haben mit der Stadtbibliothek nichts zu tun, sind selbständig und unterstehen wie die übrigen Volksbibliotheken der Stadt einem besonderen Kuratorium für Volksbibliotheken, dem auch der Stadtbibliothekar angehört. Die Volkslesehalle enthält 30 Plätze, der Raum für die Volksbibliothek soll 15 000 Bände fassen können.

# 2. Das Büchermagazin.

Das Magazin ist so groß gebaut, daß es 250 000 Bände, also das doppelte des augenblicklichen Bestandes aufnehmen kann. Es stößt, wie der Grundriß zeigt, an den einen Flügel des Verwaltungsgebäudes an, ist von diesem aber durch eine Brandmauer feuersicher abgeschlossen. 16.11 m lang und 15,27 m breit, zeigt es eine nahezu quadratische Grundfläche. Die Höhe des Gebäudes von der Basis bis zur Spitze des Daches beträgt 21,70 m. Seine Entfernung von der Grenze des dem Königlichen Staatsarchiv gehörenden Nachbargrundstücks ist so groß, daß ein Erweiterungsbau von gleichen Dimensionen angeschlossen werden kann

Das Magazin enthält sechs übereinander liegende Geschosse, von denen ein jedes 2,25 m hoch ist. Die Zwischendecken sind aus Stampfbeton mit Eiseneinlagen hergestellt. Träger und Stützen sind der

Lage der Bücherregale entsprechend angeordnet. Der Fußboden ist mit hellem Linoleum belegt, Decken und Wände haben einen hellen Anstrich erhalten.



Danziger Büchergestell Steeg. Fig. 1.

Jedes Geschofs empfängt sein Licht durch je 9 Fenster an den beiden Längsseiten und 1 Fensterpaar an der dem Verwaltungsgebäude gegenüberliegenden Querseite, und zwar sind die Fenster so angeordnet, daß ein jedes Seitenfenster je einen zwischen zwei Bücherregalen befindlichen Gang beleuchtet, während das Fensterpaar an der Querseite dem Mittelgang Licht gibt. Die Seitenfenster reichen bis an die Decke und haben unten eine durchschnittlich 50 cm hohe Brüstung. Die Rahmen sind aus Eisen, die Scheiben bestehen an den Sonnenseiten aus Kathedralglas.

Den Verkehr zwischen den einzelnen Geschossen vermittelt eine eiserne Treppe, deren Lage aus dem Grundrifs zu ersehen ist. Zur Beförderung der Bücher ist ein Aufzug eingerichtet, einstweilen leider nur mit Handbetrieb. Außerdem befindet sich in jedem Stockwerk ein außerordentlich handlicher Bücherwagen, angefertigt nach dem in der Königlichen und Universitätsbibliothek zu Königsberg in Gebrauch befindlichen Muster. Die Verbindung des Magazins mit dem Verwaltungsgebäude vermittelt eine einzige Tür, die aus dem von unten an gerechnet dritten Geschoß des Magazins direkt in die auf gleichem Niveau gelegene Bücherausgabe führt; sie ist nach dem Magazin zu mit Eisen bekleidet.

Was die Bücherregale betrifft, so ist ihre Anordnung im Magazin so erfolgt, daß jedes Geschoß der Länge nach durch einen Mittelgang in zwei Hälften geteilt wird; von diesem Mittelgang aus gehen dann nach jeder Seite 9 von Bücherregalen begrenzte Seitengänge ab. Die Bücherregale sind mit einer Axenentfernung von 1,80 m eingebaut. Nach Abzug des von den Bücherbrettern eingenommenen Raumes, die in die Regale so eingeschoben werden, daß sie trotz ihrer für die verschiedenen Formate verschiedenen Tiefe mit ihren vorderen Rändern genau senkrecht übereinander stehen, bleibt alsdann zwischen Regal und Regal eine gleichmäßige Gangbreite von 1,09 m. Der Mittelgang ist 1,85 m breit.

Die Einrichtung der Regale selbst beruht auf einer Erfindung des früheren Stadtbausekretärs, jetzigen Privatbaumeisters Steeg in Danzig. die hier zum ersten Male praktisch ausgeführt ist. Die Regale sind vollständig aus verzinktem Eisen hergestellt und setzen sich zusammen aus den seitlichen Hauptträgern, den sogen. Regalwangen, den Bücherböden, und den Backenstücken, mit denen die Bücherböden an den Regalwangen befestigt sind. Die Regalwangen sind aus Façoneisen, sogenanntem Hespen-Eisen, verfertigt und zwischen die eisernen Träger der Decke und des Fussbodens eingespannt. Die Befestigung der Bücherböden an den Regalwangen geschieht in einer besonderen Weise, durch die eine beliebige Verstellbarkeit erreicht wird. Backenstücke b. welche die Bücherböden unmittelbar tragen, sind mit Ausstanzungen c versehen, die sich um die Regalwangen a in der aus der Figur (2) ersichtlichen Weise herumschließen. Zwei zu der Richtung der Regalwange schräge Schlitze, durch welche der Bolzen d führt, zwingen diesen sich an die Regalwange anzupressen, sobald

ein Druck in der Richtung der Regalwange, also ein vertikaler Druck von oben auf das Backenstück bezw. den mit ihm verbundenen Bücherboder



Danziger Büchergestell Steeg. Fig. 2. Seitenansicht des Schildes.



Fig. 3. Vorderansicht des Schildes mit Boden.

ausgeübt wird. Voraussetzung ist, daß der Bolzen d überhaupt schon etwas Reibung mit der Regalwange a hat, aber das ist stets der Fall, da der Schlitz nur so tief reicht, daß der Bolzen nie ganz außer Fühlung mit der Regalwange kommen kann. Das Verschieben eines vollbelasteten und derart festgeklemmten Bücherbodens nach abwärts geschieht durch Drehen des Bolzens in einem der Richtung nach abwärts entsprechenden Sinne. Es tritt langsames, durch die Drehung des Bolzens völlig reguliertes Rollen nach abwärts ein, denn die schräge



Danziger Büchergestell Steeg. Fig. 4. Grundrifs eines Binderfeldes.

Stellung des Schlitzes, welche den Bolzen fest an die Regalwange prefst, verhindert infolge der entstehenden Reibung sowohl ein Gleiten als auch ein freiwilliges Rollen. Nur durch Drehen des Bolzens in dem entsprechenden Sinne kann ein langsames Rollen herbeigeführt werden. Dreht man im entgegengesetzten Sinn, so findet eine minimale Verminderung der Klemmung statt: der Bücherboden rutscht, aber nur eine kleine Strecke, um sich sofort wieder festzuklemmen. Andrerseits kann man vollbelastete Bücherböden auch nach aufwärts verschieben, da der Bolzen sich von selbst lockert, sobald ein vertikal nach aufwärts gerichteter Druck auf das Backenstück ausgeübt wird.

Man erkennt, das das Verstellen mit großer Leichtigkeit bewirkt werden kann. Auch ermöglicht die beliebige Verstellbarkeit der Bücherböden, welche diese Konstruktion vor der mit Stellstiften und Zähnen gleichfalls voraus hat, eine vollkommene Ausnutzung der Höhe vom Fußboden zur Decke.



Danziger Büchergestell Steeg. Fig. 5. Seitenansicht eines Binderfeldes.

Die Bücherböden sind mit ihren Backenstücken in der Weise verbunden, daß beide Aufrollungen besitzen, welche ineinander greifen (s. Figur 3 f). Nachdem die Aufrollungen ineinander geschoben sind, bilden Bücherböden und Backenstücke ein festverbundenes Ganzes. Vor freiem Aufliegen hat das u. a. den Vorzug, daß schon hierdurch ein Durchbiegen der nur aus dünnem Blech gefertigten Bücherböden erschwert wird, doch sind sie zum Schutz dagegen außerdem durch Hohlrippen (e) versteift, welche auf den Unterseiten angenietet sind. Es gibt für die 3 Formate 3 verschiedene Breiten von Bücherböden. Sie können beliebig für die sämtlich gleich großen Backenstücke henutzt werden, in die man sie nur mehr oder weniger fief hinelnschiebt, denn zwischen je zwei in einem Doppelregal sich gegennberliegenden Regalwangen ist auch für die großen Formate nach ruckwarts Raum

genug. Nach vorn liegen die Kanten sämtlicher Bücherböden in einer Ebene. Die Regale machen daher auch mit verschieden Formaten besetzt einen erfreulich übersichtlichen und geordneten Eindruck.

Die Beleuchtung des Magazins erfolgt nach Eintritt der Dunkelheit durch elektrische Lampen: die Mittelgänge werden durch je 3, die Seitengänge durch je 2 Birnen von 25 N. K. erhellt. Die Einschaltung der gesamten Beleuchtung eines Mittelgangs erfolgt gleichzeitig an der Stelle, wo man ihn von der Verbindungstreppe aus zunächst betritt; die Lampen in den Seitengängen werden an Ort und Stelle einzeln eingeschaltet. Wasserleitung erstreckt sich durch alle Säle des Magazins. An der nach dem Hofe zu gelegenen Außenseite des Gebäudes sind in den obersten 4 Stockwerken je 3 aus Eisen konstruierte Balkons angebracht, die ein Ausstäuben der Bücher gestatten.

Zur Heizung von Verwaltungsgebäude und Magazin ist eine Niederdruckdampf-Anlage eingebaut, deren Kesselhaus sich außerhalb des Bibliotheksgebäudes befindet und gleichzeitig für die Beheizung der benachbarten städtischen Oberrealschule sorgt.

Die Kosten des gesamten Bibliotheksbaues und seiner inneren Einrichtung sind auf 275000 Mark veranschlagt, eine Summe, die nicht überschritten worden ist.

Danzig. O. Günther.

#### Die neue Benutzungsordnung der Königlichen Bibliothek zu Berlin.

Bei der Königlichen Bibliothek in Berlin tritt am 1. April d. J. eine neue Benutzungsordnung in Kraft. Die Wichtigkeit der Bibliothek für die wissenschaftlichen Kreise auch außerhalb Berlins und der Umfang ihres Verkehrs mit anderen Bibliotheken wird es rechtfertigen, wenn wir die neue Ordnung vollständig zum Abdruck bringen und einige Worte über die wichtigsten Aenderungen, die sie mit sich bringt, vorausschicken.

Die bisherige Ordnung von 1887 kannte ursprünglich nur eine Oeffnungszeit der Bibliothek für den Großen Lesesaal von 9—7, für die übrigen Räume von 9—3 Uhr. Schon wenige Jahre nachher wurde die Benutzung des Lesesaals bis 9 Uhr abends ausgedehnt, seit 1901 gilt dieselbe Oeffnungszeit, von 9–9, auch für das Zeitschriftenzimmer oder, wie es jetzt heißt, den Zeitschriftensaal. Die neue Ordnung bringt eine weitere sehr erhebliche Ausdehnung der Benutzungszeiten: die Leihstelle und die Katalogzimmer werden bis 6 Uhr nachmittags offen gehalten werden. Das bedeutet für die vielen Personen, die bis zu den Mittagstunden in ihrem Beruf festgehalten werden, überhaupt erst die Möglichkeit sich dieser Benutzungseinrichtungen zu bedienen, für andere jedenfalls eine große Erleichterung. Außerdem fallen die beiden Schlußwochen zu Pfingsten und im Sep-

tember fort. Da überdies auch die halbjährlichen allgemeinen Ablieferungen, während deren nur für den Lesesaal Bücher ausgegeben wurden, aufgehoben werden, so ist die Bibliothek nahezu 4 Wochen

länger als bisher dem Publikum allgemein zugänglich.

Das System der Lesesaal- und Leihkarten ist beibehalten, aber ihre Gültigkeitsdauer ist gleichmäßig auf das laufende Verwaltungsjahr vom 1. April bis 31. März beschränkt. Zur Erlangung einer Leihkarte ist außer der Beibringung einer Bürgschaft auch die Hinterlegung einer Geldsumme als Sicherheitsleistung zugelassen (§ 21). Die Studierenden der Berliner staatlichen Hochschulen erhalten Leihkarten ohne Bürgschaft auf Grund ihrer studentischen Erkennungskarte (§ 22), sie werden für die Entleihung aber zunächst auf ihre Hochschulbibliotheken verwiesen.

Die Vorschrift, dass die Bücher auf gedruckten Formularen zu bestellen sind, die bei der Aushändigung abgestempelt werden und dadurch die Geltung von Empfangscheinen erhalten, bleibt bestehen wie bisher, wird aber jetzt auch auf den auswärtigen Verkehr ausgedehnt. Eine besondere Rücksendung der Empfangscheine ist also nicht mehr nötig, wenn gleich bei der Bestellung die von der Königlichen Bibliothek vorgeschriebenen Formulare benutzt werden. Nach dem Wortlaut der Ordnung ist die Bibliothek sogar befugt die Bestellung auf diesen

Formularen zu verlangen.

Die Bearbeitung der abgegebenen Bestellzettel findet wie bisher in drei Serien statt, von 9, 11 und 1 Uhr ab. Die Bücher sollen um 11, 1 und 3 Uhr im Lesesaal oder in der Leihstelle bereit stehen (die letzte Serie brauchte bisher nur für den Lesesaal erledigt zu werden, da die Leihstelle um 3 Uhr geschlossen wurde), doch wird für die pünktliche Erledigung ungenauer Bestellungen keine Gewähr übernommen (§ 11). In derselben Richtung, das Publikum zu genauen Bestellungen zu veranlassen, bewegt sich auch die Vorschrift des § 10, daß den Bestellungen "wenn angängig" auch die Standnummer des

Buches hinzuzufügen ist.

Am einschneidendsten ist die Neuordnung der Benutzungsfristen. Sie hält die Mitte zwischen dem bisherigen und dem für die Königliche Bibliothek vielfach verlangten Präsenzsystem, indem die Leihfrist unter Aufhebung aller Privilegien, wie schon bisher im innerpreußischen Leihverkehr, auf 3 Wochen, bei bibliographischen usw. Nachschlagewerken und Wörterbüchern stets, bei Zeitschriften und Sammelbänden nach dem Ermessen der Verwaltung auf 1 Woche festgesetzt wird (§ 31 f.). Beim Verkehr nach auswärts treten noch zwei Tage für Hinund Rücksendung hinzu. Eine Verlängerung der Leihfrist ist ausgeschlossen. Dafür kommen, wie erwähnt, die allgemeinen Ablieferungen in Wegfall. Um die Einhaltung der Fristen zu siehern, sind sehr hohe Strafgebühren festgesetzt (§ 33), die ohne besondere Mahnung fällig werden. Auch die auswärtigen Bibliotheken sind gehalten, diese Strafgebühren von den Benutzern einzuziehen, wenn sich die Rücksendung durch ihre Säumigkeit verzögert (§ 45).

Wie die seit Erlass der Ordnung von 1887 eingeführte Zusendung durch die Paketfahrtgesellschaft innerhalb Berlins und der Vororte (§ 27) ist jetzt auch der innerpreußische Leihverkehr (§ 41) und der Verkehr mit anderen Bibliotheken (§ 43 f.) in die Benutzungsordnung aufgegenommen worden. In § 37 ist ausdrücklich vorgeschrieben, daß nach Städten, in denen sich öffentliche wissenschaftliche Bibliotheken befinden, nur an diese und nur auf ihre unmittelbare Bestellung Bücher verschickt werden. Entsprechend der Verpackungsgebühr, die bei der Zusendung durch die Paketfahrt in Berlin erhoben wird, ist eine solche auch bei der Versendung nach auswärts beibehalten, sie ist aber jetzt auf sehr mäßige Beträge nach dem Gewicht der Sendung festgesetzt. In diesen Sätzen ist die Entschädigung für Transport nach und von der l'ost einbegriffen. Es bedarf also in Zukunft nicht mehr der Frankierung "einschliefslich Bestellgeld". Die Benutzungsordnung verlangt nicht mehr ausdrücklich die Erhebung der Verpackungsgebühr durch Nachnahme, es steht also nichts im Wege, dass Bibliotheken periodische Abrechnung beantragen.

In § 4 ist jetzt die Frage der immer häufiger verlangten photographischen Aufnahmen aus Hand- und Druckschriften geregelt. Von jeder Aufnahme ist eine Kopie an die Bibliothek abzuliefern. Neu ist auch die Verpflichtung, zu Veröffentlichungen aus benutzten Handschriften die Zustimmung des Generaldirektors einzuholen und von allen derartigen Veröffentlichungen der Bibliothek ein Exemplar zuzustellen (§ 48). In Wegfall gekommen ist der besondere Abschnitt über den Eintritt in die Büchersäle (§ 34 ff. der alten Ordnung); durch § 5 Absatz 4 ist der Zutritt in die Bücherräume nur ausnahmsweise mit Genehmigung des Generaldirektors gestattet.

Die alte Ordnung beschränkt die Bibliotheksbenutzung auf "Erwachsene". Statt dessen wird jetzt in § 1 die Bestimmung gegeben, dats die Bibliothek "wissenschaftlichen Zwecken und ernster Berufsarbeit" dienen soll. Die Bedeutung dieses § liegt wohl mehr in der Negative, indem die Benutzung zu reinen Unterhaltungszwecken und zur Befriedigung des ganz allgemeinen Bildungsbedürfnisses durch ihn ausgeschlossen wird.

Wir geben nun den Text der vom Kuratorium der Königlichen Bibliothek am 6. Februar beschlossenen, aber erst Mitte März von der Aufsichtsbehörde genehmigten Ordnung:

# Benutzungsordnung für die Königliche Bibliothek zu Berlin vom 6. Februar 1905.

#### I. Allgemeines.

- § 1. Die Königliche Bibliothek soll wissenschaftlichen Zwecken und ernster Berufsarbeit dienen.
- § 2. Die Benutzung von Druckschriften (§§ 5-45) erfolgt in den vier Lesesälen (§§ 6-19) und durch Entleihung (§§ 20-40); die

Benutzung von Handschriften (§§ 46—54) in dem Arbeitszimmer der Handschriftenabteilung, im Musikalien- und Kartensaal (§§ 49—51). Aufserdem können im Wege des Leihverkehrs, der zwischen der Königlichen Bibliothek und auswärtigen Bibliotheken besteht. Druckund Handschriften zur Benutzung sowohl an auswärtige Bibliotheken verliehen, als auch von diesen entliehen werden (§§ 41—45 und §§ 52—54).

§ 3. Von den Räumen der Bibliothek sind geöffnet:

a) der Große Lesesaal und der Zeitschriftensaal von 9-9 Uhr.

b) die Leihstelle und die Katalogzimmer von 9-6 Uhr,

c) die übrigen Räume von 9-3 Uhr.

An den Sonntagen, den staatlich anerkannten Feiertagen, den Sonnabenden vor Ostern und Pfingsten und am 24. Dezember bleibt die Bibliothek geschlossen.

§ 4. Die Benutzer haben die ihnen anvertrauten Druck- und Handschriften sorgfältig zu behandeln und vor jeder Beschädigung zu hüten

(vgl. § 55).

Alles Einschreiben und Anstreichen mit Bleistift oder Tinte, auch die Berichtigung von Druck- und anderen Fehlern, das Umbiegen der Blätter und falsche Brechen der Tafeln ist untersagt. Zum Durchzeichnen ist die Erlaubnis des zuständigen Abteilungsdirektors einzuholen.

Von dem Zustande einer jeden Druck- oder Handschrift hat sich der Benutzer bei dem Empfange zu überzeugen und etwa vorhandene Schäden alsbald, bei entlichenen Werken spätestens 24 Stunden nach dem Empfange anzuzeigen. Erfolgt keine Anzeige, so wird angenommen, dass er sie in tadellosem Zustande empfangen hat.

Zu photographischen Aufnahmen aus Handschriften sowie aus seltenen und kostbaren Druckschriften (vgl. § 23. 1) bedarf es der Erlaubnis des Generaldirektors, die schriftlich unter Angabe des Zweckes und der nachzubildenden Stellen zu erbitten ist. Die Aufnahme findet unter Aufsicht eines Bibliotheksbeamten statt. Von jeder photographischen Aufnahme ist eine Kopie an die Bibliothek abzuliefern.

# II. Benutzung von Druckschriften.

§ 5. Ueber den Bücherbestand geben der Alphabetische Hauptkatalog und der Fachkatalog Auskunft.

Der Alphabetische Hauptkatalog steht jedem Besucher der Bibliothek ohne besondere Erlaubnis zur Einsicht offen.

Zur Einsicht des Fachkatalogs bedarf es jedesmal der Erlaubnis des diensttuenden Beamten.

Der Zutritt zu den Bücherräumen ist nur ausnahmsweise mit Genehmigung des Generaldirektors gestattet.

#### 1. Benutzung in den Lesesälen.

§ 6. In den vier Lesesälen können alle Druckschriften der Bibliothek benutzt werden; Druckschriften jedoch, die wegen ihres Inhaltes von der allgemeinen Benutzung ausgeschlossen, und Unterhaltungsschriften, die nach 1850 erschienen sind, nur dann, wenn der Zweck der Benutzung (§ 1) besonders nachgewiesen ist.

Bücher, die in den Geschäftszimmern zu Verwaltungszwecken aufgestellt sind, können nur mit besonderer Erlaubnis des zuständigen

Abteilungsdirektors auf kurze Zeit eingesehen werden.

Ostasiatische Drucke sind im Arbeitszimmer der Handschriftenabteilung (§ 49) zu benutzen.

§ 7. Der Große Lesesaal ist für Druckschriften aller Art bestimmt, soweit sie nicht einem der drei anderen Lesesäle zugewiesen sind. Für Tafelwerke und andere kostbare Bücher ist ein besonderer Tisch vorhanden, an dem nicht mit Tinte gearbeitet werden darf.

Im Zeitschriftensaale liegen die neu erschienenen Hefte der wissenschaftlichen Zeitschriften zwei Wochen lang aus. Die früheren Hefte sowie die noch laufenden Jahrgänge der nicht ausliegenden Zeitschriften sind in Verwahrung des diensttuenden Beamten, der sie auf Wunsch zur Benutzung vorlegt. Auch die gebundenen Jahrgänge von Zeitungen und die Parlamentspapiere werden im Zeitschriftensaale zur Verfügung gestellt; sie müssen einen Tag vorher bestellt werden.

Der Musikaliensaal ist für die Bücher über Musik und für

Musikalien.

der Kartensaal für Kartenwerke und Karten bestimmt.

Der Musikalien- und der Kartensaal dienen außerdem der Benutzung von Handschriften (§§ 2, 49 Abs. 2).

§ 8. Die Benutzung der Lesesäle erfolgt auf Grund einer Lesesaalkarte, welche jeder erhalten kann, der sich über seine Person genügend ausweist.

Studierende der hiesigen staatlichen Hochschulen erhalten eine Lesesaalkarte auf Grund ihrer studentischen Erkennungskarte.

Zu nur einmaligem Besuche eines Lesesaales genügt die Erlaubnis des aufsichtführenden Beamten.

Die Lesesaalkarte wird in der Leihstelle ausgestellt; der Empfänger hat sie mit eigenhändiger Namensunterschrift zu versehen; sie ist nicht übertragbar und gilt für das laufende Rechnungsjahr (1. April bis 31. März). Während des Monats März werden bereits Lesesaalkarten für das neue Rechnungsjahr ausgegeben.

§ 9. Der Inhaber einer Lesesaalkarte hat diese sorgfältig aufzubewahren. Er darf sie nicht in fremde Hände kommen lassen und hat sie den Bibliotheksbeamten auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine neue Karte erhält er in der Regel nur gegen Rückgabe der alten.

Wer seine Karte verliert, hat dies der Leihstelle unverzüglich anzuzeigen; er ist der Bibliothek für allen Schaden verantwortlich, der ihr durch Mißbrauch der verlorenen Karte entsteht (§ 55). Für die Ausstellung einer neuen Karte an Stelle der verlorenen ist eine Gebühr von 0,50 M. zu entrichten.

§ 10. Die zum Gebrauch in einem der Lesesäle gewünschten Bücher sind auf gedruckten Bestellscheinformularen zu bestellen. 1)

Für jedes verlangte Werk ist ein besonderer Bestellschein zu schreiben. Der Titel mit Druckort und Druckjahr ist möglichst genau anzugeben; wenn angängig, ist auch die Standnummer des Buches hinzuzufügen. Die Scheine sollen deutlich und mit Tinte geschrieben sein; sie müssen Namen, Stand und Wohnung des Bestellers und das Tagesdatum enthalten.

§ 11. Die Bestellscheine für den Großen Lesesaal sind entweder in einen der Zettelkästen zu werfen, die vor dem Bibliotheksgebäude, im Großen Lesesaal und im Zimmer des Alphabetischen Hauptkatalogs angebracht sind, oder im Lesesaal dem aufsichtführenden Beamten persönlich zu übergeben. Die Bestellscheine für den Zeitschriften-, Musikalien- und Kartensaal sind in den dafür bestimmten Zettelkasten 2) zu werfen. Außerdem können die Bestellscheine auch durch die Post frankiert eingesandt werden; in diesem Falle hat der Umschlag in deutlichen Buchstaben die Bezeichnung "Bücherbestellung" zu tragen; die Außehrift hat zu lauten: "An die Königliche Bibliothek, Berlin W.64".

Die vor 9 bestellten Bücher stehen von 11 Uhr an, die bis 11 bestellten von 1 Uhr an, die bis 1 bestellten von 3 Uhr an bereit. Für die pünktliche Erledigung ungenauer Bestellungen kann keine Gewähr übernommen werden.

Die im Großen Lesesaale bis 3 Uhr dem Beamten persönlich übergebenen Bestellscheine werden mit tunlichster Beschleunigung erledigt.

- § 12. Wenn ein Benutzer eine größere Anzahl Bücher gleichzeitig bestellt, so ist die Verwaltung berechtigt, zunächst nur einen Teil seiner Bestellungen zu erledigen. Dies gilt insbesondere für Tage, an denen die Bücherbestellungen sich ungewöhnlich häufen.
- § 13. Die für einen der Lesesäle bestellten Bücher sind an der Ausgabestelle des betreffenden Lesesaals in Empfang zu nehmen und nach dem Gebrauch dort wieder abzugeben.

Die Bestellscheine, auf die der Benutzer Bücher erhält, werden bei der Uebergabe der Bücher mit dem Tagesstempel versehen und gelten dann als Empfangsscheine; bei der Rücklieferung der Bücher werden sie zurückgegeben.

Die übrigen Bestellscheine werden mit dem Vermerk darüber, weshalb das Buch nicht ausgehändigt werden kann, zurückgegeben: solche Scheine dürfen bei einer erneuten Bestellung nicht wieder verwendet werden.

<sup>1)</sup> Formulare sind in der Leihstelle, im Grotsen Lesesaale und durch den im Flur aufgestellten Automaten, 25 Stück für 10 Pf., zu haben, werden auch auf Verlangen zugeschickt.

Im Zimmer des Alphabetischen Hauptkatalogs in eine Schreibgelegenheit zur Ausfüllung der Bestellscheine.

<sup>2)</sup> Vor dem Hause Behrenstrasse 42.

- § 14. Werden die bestellten Bücher nicht innerhalb der nächsten zwei Tage nach Eingang der Bestellung abgefordert, so gehen sie in die Bücherräume zurück.
- § 15. Kann der Besteller ein Buch nicht bekommen, weil es zur Zeit anderweit benutzt wird oder noch nicht benutzbar ist, so kann er es sich dadurch sichern, daß er den Titel in ein in der Leihstelle aufliegendes Vormerkbuch einträgt und den mit Bescheid versehenen Bestellschein beifügt. Von einem Besteller dürfen an einem Tage nicht mehr als drei Bücher eingetragen werden. Zu dem eingetragenen Titel wird binnen drei Tagen vermerkt, wann die Frist des zeitigen Benutzers abgelaufen ist oder wann das Buch benutzbar sein wird; diese Vermerke können eingesehen werden.

Nachdem das Buch verfügbar geworden ist, wird es zwei Tage lang bereitgehalten. Der Besteller wird auf seinen Antrag durch unfrankierte Postkarte benachrichtigt.

Wenn mehrere Besteller dasselbe Buch in das Vormerkbuch eintragen, so werden sie nach der Folge der Eintragung berücksichtigt.

§ 16. Braucht der Leser ein von ihm benutztes Buch noch für den folgenden Tag, so hat er dies dem Beamten mitzuteilen. Das Buch wird dann zurückbehalten, doch darf es nicht länger als zwei Wochen für denselben Leser festgelegt werden.

Zurückbehaltene Bücher, die zwei Tage lang nicht abgefordert

sind, gehen in die Bücherräume zurück.

- § 17. Die Benutzung der in den Lesesälen aufgestellten Handbibliotheken steht jedem Lesesaalbesucher ohne weiteres frei; nach dem Gebrauch sind die entnommenen Bücher wieder auf ihren Platz zu stellen.
- § 18. Jeder Besucher der Lesesäle hat sich den angeordneten Kontrollmaßregeln zu unterwerfen.
- § 19. Die Vorsteher der Lesesäle sind befugt, Benutzer, die ungehörig auftreten oder Störungen verursachen, zu verwarnen und nötigenfalls aus dem Saale zu verweisen.

#### 2. Entleihung.

 $\S~20.~$  Die Bibliothek verleiht Bücher sowohl an Einheimische wie nach auswärts.

Personen, die in Berlin wohnen oder sich für längere Zeit hier aufhalten, gelten als Einheimische.

Wer nicht weiter als 30 km von der nächsten Stadtgrenze Berlins entfernt wohnt, wird auf seinen Wunsch als Einheimischer behandelt.

#### a) durch Einheimische.

§ 21. Ein Einheimischer, der Druckschriften aus der Bibliothek entleihen will, bedarf hierzu einer Leihkarte. Sie wird ihm ausgestellt, wenn er der Bibliotheksverwaltung hinreichend bekannt ist oder wenn er nachweist, daß er nach seiner Persönlichkeit und seinen Verhältnissen für die Erfüllung der mit der Leihe verbundenen Pflichten Gewähr bietet.

Anderen Einheimischen können Leihkarten erteilt werden, wenn sie entweder von einer den Anforderungen des Abs. 1 entsprechenden Persönlichkeit eine Bürgschaft¹) beibringen oder eine Geldsumme, deren Höhe unter Berücksichtigung des Wertes der zu entleihenden Bücher in jedem Falle festgesetzt wird, der Bibliothek als Sicherheit übergeben. Statt baren Geldes darf die Bibliothek auch mündelsichere Wertpapiere annehmen. Der Geldbetrag oder die Wertpapiere werden bei Rückgabe der Leihkarte wieder ausgehändigt; die Bibliothek ist jedoch berechtigt, sich daraus wegen nicht gezahlter Gebühren und etwaiger Ersatzansprüche (§ 55) zu befriedigen.

Die Leihkarte wird in der Leihstelle ausgestellt; der Empfänger hat sie mit eigenhändiger Namensunterschrift zu versehen. Sie ist nicht übertragbar und gilt für das laufende Rechnungsjahr (1. April bis 31. März). Während des Monats März werden bereits Leihkarten für das neue Rechnungsjahr ausgegeben.

Die Leihkarte berechtigt zugleich zur Benutzung der Lesesäle. Die für die Lesesaalkarte geltenden Bestimmungen des § 9 finden

auch auf die Leihkarte Anwendung.

§ 22. Studierende der hiesigen staatlichen Hochschulen erhalten die Leihkarte, auf welche im übrigen die Bestimmungen von § 21, Abs. 3 und 4 Anwendung finden, auf Grund ihrer studentischen Erkennungskarte. Hierbei wird jedoch vorausgesetzt, daß ihnen das Abgangszeugnis von ihrer Hochschule erst nach Vorlegung einer Bescheinigung erteilt wird, daß sie keine von der Königlichen Bibliothek entliehenen Bücher mehr in Händen haben.

Bücher werden an Studierende nur verabfolgt, wenn sie den Nachweis erbringen, daß sie dieselben in ihrer Hochschulbibliothek nicht haben erhalten können.

- § 23. Nur in besonderen Ausnahmefällen werden mit Genehmigung des zuständigen Abteilungsdirektors verliehen:
  - seltene und kostbare Werke, so namentlich alle Drucke bis zum Jahre 1600;
  - 2. Zeitungen, Musikalien, Karten und Reisehandbücher:
  - 3. alle noch nicht gebundenen Bücher und Zeitschriften:
  - 4. Bücher aus den Handbibliotheken der Lesesäle und des Arbeitszimmers der Handschriftenabteilung sowie Bücher, die in den Geschäftszimmern zu Verwaltungszwecken aufgestellt sind. Diese werden jedoch nur für die Zeit verliehen, in welcher der Dienst in den genannten Räumen ruht.

Druckschriften, die wegen ihres Inhaltes von der allgemeinen Benutzung ausgeschlossen, und Unterhaltungsschriften, die nach 1850 erschienen sind, werden nur dann verliehen, wenn der Zweck der Benutzung (§ 1) besonders nachgewiesen ist.

<sup>1)</sup> Formulare sind in der Leihstelle für 10 Pf. zu haben.

- § 24. Die Zahl der Bücher, die ein Entleiher gleichzeitig in Händen haben darf, ist nicht beschränkt: jedoch soll ihr Wert in der Regel die Summe von 500 M. nicht übersteigen.
- § 25. Die zur Leihe gewünschten Bücher sind auf gedruckten Bestellscheinformularen zu bestellen. 1) Für die Bestellung gelten die Bestimmungen der §§ 10 Abs. 2, 11 Abs. 2, 12, 13 Abs. 2 und 3, 14 und 15. Die Bestellscheine sind entweder in einen der Zettelkästen zu werfen, die vor dem Bibliotheksgebäude, im Großen Lesesaale und im Zimmer des Alphabetischen Hauptkatalogs angebracht sind, oder mit der Post frankiert einzusenden; im letzteren Falle hat der Umschlag in deutlichen Buchstaben die Bezeichnung "Bücherbestellung" zu tragen; die Aufschrift hat zu lauten: "An die Königliche Bibliothek, Berlin W. 64."

Wenn der Besteller ein nicht erhaltenes Buch in das Vormerkbuch einträgt (§ 15), so kann er zugleich beantragen, daß es ihm durch die Paketfahrtgesellschaft zugeschickt wird (§ 27), sobald es wieder ver-

fügbar ist.

- § 26. Die Leihgeschäfte werden nur in der Leihstelle besorgt. Die bestellten Bücher sind dort abzuholen.
- § 27. Benutzer, die in Berlin oder einem der Vororte wohnen, in welche die Berliner Paketfahrtgesellschaft Pakete befördert, können sich Bücher durch diese Gesellschaft zusenden lassen. Sie haben dann besondere Bestellscheine mit dem Aufdruck "durch die Paketfahrtgesellschaft" zu benutzen.<sup>2</sup>)

Die Bücher werden, wenn die Bestellscheine bis 11 Uhr in der Bibliothek eingehen, an demselben Tage der Paketfahrtgesellschaft zur Weiterbeförderung zugestellt. Die Bibliothek berechnet eine Verpackungsgebühr, die bis 1 kg 5 Pf., bis 5 kg 10 Pf., bis 10 kg 20 Pf., bis 20 kg

30 Pf. beträgt.

Die Versendung geschieht auf Gefahr der Entleiher. Bei der Aus lieferung der Pakete ist das tarifmäßige Porto und die Verpackungsgebühr zu zahlen und der Empfang zu bescheinigen.

Für die weitere Behandlung der Bestellscheine gilt § 13, Absatz 2

und 3.

- § 28. Unter keinen Umständen darf ein Buch ohne Ausstellung eines Empfangscheines aus der Bibliothek mitgenommen, auf den Namen eines anderen entliehen oder an einen andern weitergegeben werden.
- § 29. Einen Wechsel seiner Wohnung hat der Entleiher der Leihstelle alsbald anzuzeigen.

Wer verreist, hat dafür zu sorgen, dafs die entliehenen Bücher jederzeit mit Erfolg zurückverlangt werden können. Wer entliehene Bücher auf Reisen mitzunehmen wünscht, hat die Erlaubnis der Bibliotheksverwaltung hierzu einzuholen.

§ 30. Bei der Rückgabe können die entliehenen Bücher von den

<sup>1)</sup> S. Anm. zu § 10.

<sup>2)</sup> S. Anm. zu § 10.

Entleihern auf ihre Kosten und Gefahr in angemessener Verpackung mit der Post oder der Paketfahrtgesellschaft eingeschickt werden. Bei der Einsendung der Bücher werden die Empfangscheine vernichtet, wenn der Benutzer nicht ausdrücklich um deren Rücksendung gebeten hat.

§ 31. Die Leihfrist beträgt drei Wochen. Sie endet an dem Wochentage, welcher durch seine Benennung dem Tage der Verleihung entspricht, und wenn dieser Tag kein Geschäftstag ist (vergl. § 3 Abs. 2), an dem nächsten Geschäftstage, und zwar in beiden Fällen um 6 Uhr Abends.

Die Entleiher werden indes im allgemeinen Interesse ersucht, die Bücher sobald wie möglich zurückzugeben und nicht erst den Ablauf der Leihfrist abzuwarten.

Eine Verlängerung der Leihfrist ist ausgeschlossen.

§ 32. Die Leihfrist ist auf eine Woche beschränkt bei bibliographischen und enzyklopädischen Nachschlagewerken und bei Wörterbüchern (vgl. jedoch § 23 Nr 4).

Bei Zeitschriften, Dissertationen-, Programm- und anderen Sammelbänden kann die Leihfrist von der Verwaltung auf eine Woche beschränkt werden.

§ 33. Wer eine entliehene Druckschrift nicht spätestens am letzten Tage der Leihfrist (vgl. § 31) zurückliefert, hat eine Strafgebühr zu zahlen, und zwar von jedem nicht zurückgegebenen Bande für den ersten Geschäftstag nach Ablauf der Leihfrist 50 Pfennig, für jeden weiteren Tag 10 Pfennig. Die Strafe verfällt ohne besondere Mahnung. Außerdem behält sich die Bibliotheksverwaltung das Recht vor, fällige Bücher jederzeit auf Kosten des Entleihers abzuholen, nötigenfalls zu diesem Zwecke die Hilfe der Polizei oder der Gerichte in Anspruch zu nehmen.

Die verfallene Strafgebühr wird bei der Rückgabe oder Abholung erhoben; falls die Bücher ohne Beifügung der Gebühr eingeschickt werden, wird sie durch Postnachnahme eingezogen.

§ 34. Reichs-, Staats- und Kommunalbehörden, die ihren Sitz in Berlin oder einem der Vororte haben, die im Postverkehr als Nachbarorte von Berlin behandelt werden, können behufs Entleihung von Büchern zu amtlichen Zwecken auf Antrag Leikarten erhalten.

Die Karten sind mit dem Stempel der Behörde zu versehen und dienen dem abholenden Boten als Ausweis.

Die Bestellscheine sind von einem verantwortlichen Beamten der entleihenden Behörde zu unterschreiben und zu stempeln.

Die vorgeschriebenen Leihfristen sind auch von den Behörden streng innezuhalten.

#### b) durch Auswärtige.

§ 35. Auswärtige können zum Entleihen von Büchern unter denselben Voraussetzungen wie Einheimische zugelassen werden (\$ 21. doch wird ihnen eine Leihkarte nicht ausgestellt.

Die §§ 23, 24, 29, 31, 32 und 33 finden auf Auswärtige mit der

Maßgabe Anwendung, daß die Leihfristen um je 2 Tage für die Hinund Rücksendung verlängert werden.

§ 36. Die in § 32 aufgeführten und die sonst häufig benutzten Werke werden nur ausnahmsweise verschickt.

Die in § 23, 1 bis 3 aufgeführten Werke werden in der Regel nur an eine öffentliche Bibliothek geschickt, die sich verpflichtet, ihre Benutzung nur unter Aufsicht zu gestatten.

§ 37. Nach Orten außerhalb der Provinz Brandenburg werden Bücher nur verschiekt, wenn sie in der dem Besteller zunächst erreichbaren öffentlichen wissenschaftlichen Bibliothek nicht vorhanden sind. Es liegt daher im Interesse der Besteller, eine Bescheinigung darüber beizubringen.

Nach Städten, in denen sich öffentliche wissenschaftliche Bibliotheken befinden, werden nur an diese und auf ihre unmittelbare Bestellung

Bücher verschickt.

 $\S$  38. Auswärtige haben besondere Bestellscheinformulare zu benutzen.  $^{\mathsf{T}})$ 

Jeder Einsendung von Bestellscheinen ist ein kurzes Begleitschreiben beizufügen, in welchem die Zahl der Bestellscheine anzugeben ist.

Für die weitere Behandlung der Bestellscheine gelten die Bestimmungen des § 13 Abs. 2 und des § 30.

§ 39. Die Hin- und Hersendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Entleihers durch die Post. Für die Verpackung und den Transport der Pakete nach und von der Post erhebt die Bibliothek eine Gebühr, die bis 1 kg 20 Pf., bis 5 kg 30 Pf., bis 10 kg 40 Pf., bis 20 kg 50 Pf. beträgt.

Die Bücher müssen wohlverpackt und mit derselben Wertangabe, mit der sie hingeschickt wurden, portofrei zurückgesandt werden.

§ 40. Die Entleiher haben alle von der Bibliothek an sie gerichteten Briefe umgehend zu beantworten. Postsendungen sind "An die Königliche Bibliothek, Berlin W. 64" zu richten.

#### c) Verkehr mit auswärtigen Bibliotheken.

§ 41. Zwischen der Königlichen Bibliothek und den Preußischen Universitätsbibliotheken (einschließlich der Lyzealbibliothek in Braunsberg), der Kaiser Wilhelm-Bibliothek in Posen und der Landesbibliothek in Wiesbaden besteht ein regelmäßiger Leihverkehr nach Maßgabe der Ministerialerlasse vom 27. Januar 1893 (Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung 1893, S. 224) und vom 26. Juli 1901.

Die Hauptbestimmungen dieses Verkehrs sind folgende:

Die Leihfrist beträgt drei Wochen, für Zeitschriften und Sammelbände eine Woche. Die Zeit der Hin- und Rücksendung wird in die Leihfrist nicht eingerechnet.

Ausgeschlossen von der Versendung sind:

Formulare sind in der Leihstelle, 25 Stück zu 10 Pf., zu haben und werden auf Verlangen zugeschickt.

- a) auf seiten der Königlichen Bibliothek alle in der entleihenden Bibliothek vorhandenen Bücher;
- b) auf seiten der Universitätsbibliotheken die für Lehrzwecke der eigenen Universität unentbehrlichen Bücher.

Der Benutzer hat für jeden Band 10 Pfennig zu zahlen.

In dringenden Fällen kann jederzeit die sofortige Rücksendung des verliehenen Bandes verlangt werden.

In entsprechender Weise ist durch Ministerialerlaß vom 31. Oktober 1897 (Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung 1897, S. 819) der Leihverkehr mit den Bibliotheken der höheren Lehranstalten in der Provinz Brandenburg geregelt.

- § 42. Wer im Wege des Leihverkehrs aus einer der in § 41 aufgeführten Bibliotheken Bücher zu entleihen wünscht, hat sich unter Beifügung der Bestellscheine an die Leihstelle zu wenden.
- § 43. An andere deutsche und an ausländische Bibliotheken werden nach Maßgabe des Ministerialerlasses vom 8. Januar 1890 (Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung 1890, S. 179 f.) Bücher verliehen. soweit die Gegenseitigkeit durch ausdrückliche Erklärung verbürgt ist.
- § 44. Umgekehrt vermittelt die Bibliothek die Entleihung von Büchern aus anderen deutschen und aus ausländischen Bibliotheken. Dabei sind außer den Bestimmungen des angeführten Ministerialerlasses die besonderen, seitens der verleihenden Bibliothek gestellten Bedingungen maßgebend.

Derartige Leihgesuche sind an den zuständigen Abteilungsdirektor zu richten.

§ 45. Die mit der Königlichen Bibliothek in Verbindung tretenden Bibliotheken haften ihr für die rechtzeitige Rücksendung der entliehenen Bücher und bei Säumigkeiten der Benutzer für die Zahlung der in § 33 bestimmten Strafgebühren.

# III. Benutzung von Handschriften.

- § 46. Die gedruckten Kataloge der in der Bibliothek vorhandenen Handschriften sind in der Handbibliothek des Großen Lesesaales zu allgemeiner Benutzung aufgestellt. Im übrigen erteilt über Handschriften, deren Katalogisierung noch nicht beendet ist, der im Arbeitszimmer der Handschriftenabteilung diensttuende Beamte Auskunft.
- § 47. In die Wohnung der Benutzer werden Handschriften im allgemeinen nicht ausgeliehen, doch kann der Generaldirektor aus gewichtigen Gründen einzelne Ausnahmen gestatten. Benutzer, denen eine Handschrift ins Haus verliehen wird, haben sich schriftlich zu verpflichten, sie nicht in fremde Hände kommen zu lassen und im Falle des Verlustes oder der Beschädigung vollen Ersatz in Höhe des von dem Generaldirektor festgesetzten Geldbetrages zu leisten.
  - § 48. Die Benutzer sind verpflichtet, zu Veröffentlichungen aus

den von ihnen benutzten Handschriften die Zustimmung des Generaldirektors einzuholen und von allen derartigen Veröffentlichungen der Königlichen Bibliothek ein Exemplar zuzustellen.

#### 1. Arbeitszimmer.

§ 49. Wer das Arbeitszimmer der Handschriftenabteilung benutzen will, bedarf einer von dem Abteilungsdirektor ausgestellten Arbeitszimmerkarte. Auf diese finden die Bestimmungen des § 8 Abs. 1, 3 und 4 entsprechende Anwendung. Jeder Besucher des Arbeitszimmers hat sich den angeordneten Kontrollmaßregeln zu unterwerfen.

Für Personen, welche zur Benutzung von handschriftlichen Karten und Musikhandschriften den Karten- oder Musikaliensaal benutzen

wollen, genügt der Besitz einer Lesesaalkarte (vergl. § 8).

§ 50. Die zur Benutzung gewünschten Handschriften sind, eine jede besonders, durch einen Bestellschein zu erbitten, der die Signatur und den Inhalt der Handschrift, den Namen des Benutzers und das Tagesdatum trägt. Darüber, ob die Handschrift im einzelnen Falle dem Besteller zur Benutzung verabfolgt werden kann, entscheidet der Abteilungsdirektor. Dies gilt auch für die handschriftlichen Karten und Musikhandschriften.

Die Aushändigung der Handschriften hat der Benutzer in dem dazu bestimmten Buche durch Namensunterschrift zu bestätigen. Nach jedesmaligem Gebrauche sind die Handschriften zurückzugeben und werden bis zur nächsten Benutzung unter Verschluß im Arbeitszimmer aufbewahrt, aber an ihren Standort zurückgestellt, wenn sie länger als zwei Wochen unbenutzt geblieben sind.

§ 51. Die Benutzung der im Arbeitszimmer aufgestellten Handbibliothek, die namentlich die gedruckten Handschriftenkataloge anderer Bibliotheken enthält, steht jedem Besucher des Arbeitszimmers ohne weiteres frei. Wegen der Benutzung von Hilfsmitteln aus der Abteilung der Druckschriften ist die Vermittelung des Beamten nachzusuchen.

#### 2. Verkehr mit auswärtigen Bibliotheken.

- § 52. Handschriften werden, soweit sie nicht von der Versendung ausgeschlossen sind, in der Regel nur an solche öffentliche Bibliotheken, die sich nach dem Ministerialerlafs vom 8. Januar 1890 (Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung 1890, S. 179) zur Gegenseitigkeit bereit und mit den Verleihungsbedingungen einverstanden erklären, zur Benutzung in beaufsichtigten Arbeitsräumen verschickt. Das Gesuch um Darleihung ist von der entleihenden Bibliothek "an die Königliche Bibliothek, Handschriftenabteilung, Berlin W. 64" zu richten. Die Leihfrist beträgt ohne Hin- und Rücksendung drei Monate, doch kann der Generaldirektor eine verliehene Handschrift jederzeit zurückfordern.
- § 53. Die Verpackung der zu versendenden Handschriften erfolgt in einer Holzkiste, die bei der Rücksendung wieder zu benutzen ist.

Im übrigen finden auch auf die Versendung und Rücksendung von Handschriften die §§ 39 und 40 Anwendung.

§ 54. Gesuche um Vermittelung einer auswärtigen Handschrift sind an den Abteilungsdirektor zu richten; sie müssen den Titel oder wesentlichen Inhalt und tunlichst die Seite des Katalogs, in dem die Handschrift beschrieben ist, sowie die Zeit, für die sie erbeten wird, enthalten. Vom Eintreffen der Handschrift wird der Besteller benachrichtigt. Die Handschrift wird ihm nach § 50 Abs. 2 zur Benutzung verabfolgt; etwaige Bedingungen der verleihenden Bibliothek werden ihm mitgeteilt. Die Rücksendung erfolgt nach beendeter Benutzung, spätestens sofort nach Ablauf der Leihfrist. Her- und Rücksendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

#### IV. Schlusbestimmungen.

§ 55. Benutzer, die gegen diese Benutzungsordnung verstoßen oder sich andere Ungehörigkeiten zu Schulden kommen lassen, haben etwa entstehende Kosten zu ersetzen und für allen erwachsenen Schaden vollen Ersatz in Höhe des von dem Generaldirektor festzusetzenden Geldbetrages zu leisten.

Außerdem können sie durch schriftliche Verfügung des Generaldirektors zeitweise oder dauernd von der Benutzung der Bibliothek ausgeschlossen werden, namentlich wenn sie Druck- oder Handschriften beschädigen, verlieren oder ohne Empfangschein mitnehmen, oder wenn polizeiliche oder gerichtliche Maßnahmen gegen sie veranlaßt werden müssen.

Gegen solche Verfügungen ist binnen zwei Wochen die Berufung an das Kuratorium der Königlichen Bibliothek, zu Händen des Vorsitzenden (Berlin W. 64) zulässig.

§ 56. Beschwerden, welche die Benutzung betreffen, sind schriftlich an den Generaldirektor zu richten. Gegen seine Entscheidung steht binnen zwei Wochen die Berufung an das Kuratorium (§ 55 Abs. 3) offen.

§ 57. Diese Benutzungsordnung tritt an Stelle der bisherigen am 1. April 1905 in Kraft.

Die auf Grund der bisherigen Benutzungsordnung ausgestellten Benutzungskarten aller Art verlieren mit dem 1. April 1905 ihre Gültigkeit.

Vom 1. März 1905 ab werden bereits auf Grund dieser Benutzungsordnung Lesesaal-, Leih- und Arbeitszimmerkarten für das nächste Rechnungsjahr ausgestellt.

#### Auskunftsbureau der Deutschen Bibliotheken.

Das mit der Geschäftsstelle des preußischen Gesamtkatalogs verbundene Auskunftsbureau wird mit dem 1. April seine erweiterte Tätigkeit (vgl. oben S. 145) beginnen. Zur Mitwirkung haben sich folgende Bibliotheken bereiterklärt:

Aachen, Stadtbibliothek.
Altenburg, Herzogl. Landesbibliothek.
Bamberg, Königliche Bibliothek.
Berlin, Königliche Bibliothek.
— Kgl. Universitätsbibliothek.
Bonn, Kgl. Universitätsbibliothek.
Braunschweig, Stadtbibliothek.
Bremen, Stadtbibliothek.
Breslau, Kgl. u. Universitätsbibliothek.
— Stadtbibliothek.

Bückeburg, Fürstl. Hofbibliothek.
Danzig, Stadtbibliothek.
Darmstadt, Großherzogl. Hofbibl.
Dessau, Herzogliche Bibliothek.

Detmold, Fürstliche Landesbibliothek.

Donaueschingen, Fürstlich Fürstenbergische Hofbibliothek.

Dresden, Kgl. Öffentliche Bibliothek.

Disselderf Lenden u Stadthibliothek

Düsseldorf, Landes-u. Stadtbibliothek. Elbing, Stadtbibliothek.

Erfurt, Königliche Bibliothek. Erlangen, Kgl. Universitätsbibliothek.

Frankfurt a. M., Stadtbibliothek.

— Freiherrl. C. v. Rothschildsche

öffentliche Bibl.

Freiburg i. B., Großhzl. Univers.-Bibl. Fulda, Ständische Landesbibliothek. Gießen, Großhzl. Universitätsbibl. Gotha, Herzogliche Bibliothek. Göttingen, Kgl. Universitätsbibliothek. Greißwald, Kgl. Universitätsbibl.

Halle a. S., Kgl. Universitätsbibliothek.
Bibl. der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

 Bibl. der Kaiserl. Leopoldin.-Carolin. Akademie.

Hamburg, Stadtbibliothek.

- Kommerzbibliothek.

 ${\bf Hannover}, Kgl.\,u.\, Provinzial bibliothek.$ 

- Stadtbibliothek.

Heidelberg, Grofshzl. Univers.-Bibl. Jena, Universitätsbibliothek. Karlsruhe, Grofsh. Hof- u. Landesbibl.

Kassel, Ständische Landesbibliothek.

— Murhard'sche Bibl. der Stadt.

Koburg, Herzogl. Hof- u. Staatsbibl. Köln, Stadtbibliothek.

Königsberg, Kgl. u. Universitätsbibl. Leipzig, Kgl. Universitätsbibliothek.

- Stadtbibliothek.

— Bibliothek des Reichsgerichts.

Lübeck, Stadtbibliothek.

Maihingen, Fürstl. Ottingen-Wallersteinische Fideikommifsbibl.

Mainz, Stadtbibliothek.

Marburg, Kgl. Universitätsbibliothek. Meiningen, Herzogl. öffentliche Bibl. Metz. Stadtbibliothek.

Metz, Stadtbibliothek.
München, Kgl. Hof- u. Staatsbibliothek.
Kgl. Universitätsbibliothek.

Münster, Kgl. Universitätsbibliothek. Neustrelitz, Großherzogl. Bibliothek. Nürnberg, Stadtbibliothek.

— Bibl. des Germanischen Museums. Oldenburg, Großhzl. öffentliche Bibl. Rostock, Großhzl. Universitätsbibl. Rudolstadt, Fürstl. öffentliche Bibl. Stralsund, Ratsbibliothek.

Strafsburg i. E., Kaiserl. Universitätsu. Landesbibliothek.

Stuttgart, Kgl. Landesbibliothek.
Schwerin, Grofshzl. Regierungsbibl.
Trier, Öffentliche Bibliothek.
Tübingen, Kgl. Universitätsbibliothek.
Weimar, Grofsherzogl. Bibliothek.
Wernigerode, Fürstl. Stolberg. Bibl.
Wiesbaden, Nassauische Landesbibl.
Wolfenbüttel, Herzogliche Bibliothek.
Würzburg, Kgl. Universitätsbibliothek.
Zwickau, Ratsschulbibliothek.

Außerdem, besonders im Interesse der Berliner Fragesteller, ungefähr 50 Berliner Spezialbibliotheken, die größtenteils nicht nach auswärts verleihen.

Ferner sind die Bibliotheken der preußsischen höheren Schulanstalten mit umfangreicheren und älteren Beständen um ihre Mitwirkung gebeten worden.

Zur Orientierung der Anfragenden über die Aufgabe und den Geschäftsgang des Bureaus dienen die folgenden Bestimmungen:

- 1. Das Auskunftsbureau der deutschen Bibliotheken hat die Aufgabe nachzuweisen, ob sich ein gesuchtes Buch in einer der deutschen Bibliotheken, die ihre Mitwirkung an der Auskunftserteilung zugesagt haben, befindet und welche Bibliothek dies ist.
- 2. Für jedes gesuchte Buch sind 10 Pf. in Reichspost-Freimarken einzusenden. Geschieht dies nicht, so bleibt die Anfrage unberücksichtigt.
- 3. Der Titel des gesuchten Buches ist so genau wie möglich anzugeben. Anfragen allgemeiner Natur, die ohne Angabe von Titeln den Nachweis von Schriften über einen Gegenstand oder von Werken eines Schriftstellers wünschen, können keine Berlicksichtigung finden. Ebensowenig werden Ermittelungen angestellt, ob sich von einem Werke, das bereits in einer Bibliothek nachgewiesen ist, weitere Exemplare in anderen Bibliotheken finden.
- 4. Kann der Titel eines Buches vom Anfragenden nicht vollständig angegeben werden, so empfiehlt es sich, die Stelle namhaft zu machen, wo das Buch angeführt ist.
- 5. Ist ein Buch schon an einer oder an mehreren Bibliotheken vergeblich gesucht worden, so ist eine Mitteilung darüber der Anfrage beizufügen.
  - 6. Die Ermittelung geschieht auf folgende Weise:
  - a) Es wird zunächst festgestellt, ob das gesuchte Buch in der Königlichen Bibliothek in Berlin oder einer preufsischen Universitätsbibliothek vorhanden ist.
  - b) Ist dies nicht der Fall, so wird bei denjenigen deutschen Bibliotheken angefragt, von denen am ehesten anzunehmen ist, daß sie das gesuchte Buch besitzen.
  - c) Von denjenigen Büchern, bei welchen auch die Bemilhung zu b versagt, wird periodisch je nach Bedarf ein gedrucktes Verzeichnis angefertigt und allen beteiligten Bibliotheken zugesandt.
- 7. Der Fragesteller wird von dem Ergebnis in Kenntnis gesetzt, sobald die Ermittelungen zu a und b abgeschlossen sind, von dem Erfolg der veröffentlichten Suchliste jedoch nur dann, wenn das Ergebnis ein positives ist oder eine Benachrichtigung vom Anfragenden ausdrücklich gewiinscht wird.
- 5. Bei Leihgesuchen, die auf Grund der erteilten Auskunft an eine Bibliothek gerichtet werden, ist zu beachten, daß stets der genaue Titel anzuführen und für jedes Werk ein besonderer Bestellzettel zu schreiben ist. Befindet sich eine öffentliche Bibliothek am Wohnsitz des Entleihers, so empfiehlt es sich, deren Vermittelung in Anspruch zu nehmen.

Die Adresse des Bureaus ist bis Mitte April noch NW Dorotheenstrafse 5, dann zieht es mit dem preußsischen Gesamtkatalog um nach W 64 Behrenstrafse 70; der genaue Termin des Umzugs ist noch nicht testgestellt.

# Zu den Vorschlägen betreffend einheitlichen Zetteldruck.

IV. 1)

Seit meiner letzten Notiz (oben S. 138) sind mir eine Anzahl weiterer Erklärungen von Bibliotheksvorständen in Sachen des einheitlichen Zetteldrucks zugegangen. Einige von ihnen haben allerdings Bedenken, ob sie die Mittel zum Bezug der Titelzettel und vor allem ob sie die Arbeitskräfte werden erhalten können, die für eine Mitwirkung bei der Herstellung des Druckmanuskripts erforderlich sind. Sie sind aber bereit die Bewilligung zu befürworten. Den günstigsten Fall nun vorausgesetzt, würde bis jetzt eine Beteiligung von etwa 18 Bibliotheken (außerhalb der preußischen Staatsbibliotheken) mit zusammen über 5 Millionen Bänden zu erwarten sein. Das sind zusammen mit den preufsischen 4 Millionen im ganzen die 9 Millionen Bände, die ich für das Bedürfnis des alphabetischen Katalogs der Berechnung zugrunde gelegt habe. Einige Bibliotheken mit zusammen 900000 Banden, die im übrigen mit dem Plane sympathisieren, halten es für ganz unmöglich die nötigen Mittel zu beschaffen, andere (400000 Bände) haben ihre Kataloge bereits so in Ordnung, daß für sie höchstens der Bezug der Fortsetzungen in Betracht kommt, wenn sich der Titeldruck mit ihren Einrichtungen vereinigen läßt; 2 Bibliotheken (563000 Bände), die ebenfalls gute Kataloge haben, sind bereit für einen deutschen Gesamtkatalog die ihnen eigentümlichen Titel zu liefern, ohne Titelzettel für sich zu beziehen, 2 andere endlich (213000 Bände) sind zum Kauf der Zettel bereit ohne sich am Druckmanuskript zu beteiligen.

Es braucht nicht besonders gesagt zu werden, daß viele von diesen Erklärungen nur persönliche Aeußerungen sind und daß ihre Umsetzung in die Tat von den Stellen abhängt, bei denen die Bewilligung der nötigen Geldmittel liegt, also von den Regierungen, den Stadtverwaltungen und anderen Außichtsbehörden der Bibliotheken. Soll das Werk zustande kommen, so wird das nur unter der Voraussetzung und auf dem Wege geschehen können, daß die preußische Regierung, die, wie ich betonen möchte, dem Plan bis jetzt noch nicht näher getreten ist, die Initiative ergreift und die übrigen deutschen Staaten zur Beteiligung und zur Mitarbeit einladet. Inzwischen wird es die Aufgabe der Bibliotheken und der Bibliothekare, die in so großer Zahl ihre Bereitwilligkeit zur Mitwirkung erklärt haben, sein müssen sich darüber zu verständigen, wie sie sich ihrerseits die tech-

nische Ausführung des Planes denken.

Die Bibliothekarversammlung in Posen, auf deren Tagesordnung die Frage gesetzt ist, bietet zu einer gründlichen Erörterung darüber die beste Gelegenheit. Es ist deshalb dringend erwünscht, daß sich alle Bibliotheken, die ein Interesse daran haben, in Posen vertreten lassen und daß gegenüber der Wichtigkeit der Sache etwaige Bedenken wegen der weiteren Entfernung oder ein Vorurteil gegen den "Osten" zurücktreten. Bezüglich des letzteren schreibt mir Herr

<sup>1,</sup> Vgl. Heft 3, S. 129 ff.

Kollege Focke, in dessen bewährten Händen der lokale Teil des Programmes ruht: "Es ist üblich in Deutschland, von Posen eine schlechte Meinung zu haben. Ich gebe mich der Hoffnung hin, daß alle Herren Kollegen, die es trifft, aufs angenehmste entfäuscht werden." Damit nun die Besprechung gut vorbereitet wird, deute ich hier einige Punkte an, die der eingehenden Erörterung bedürfen, ohne den Herren Referenten vorgreifen zu wollen und ohne zu glauben, daß damit das

ganze Thema erschöpft ist.

1. Form und Größe der Zettel. Nach den eingegangenen Antworten, die sich aber in diesem Punkte vielfach unbestimmt ausdrücken, scheint im allgemeinen mehr Neigung für die Größe der deutschen Postkarte vorhanden zu sein, als für das amerikanische Format. Eine Stimme ist für <sup>1</sup>, des Kanzlei-(Reichs-) Formats. Es wird in dieser Frage sehr darauf ankommen, wie sich die deutschen Bibliothekare zu den in St. Louis gegebenen Anregungen zu internationalem Zusammenwirken auf dem Gebiete des Bibliothekswesens stellen werden. <sup>1</sup>) Auch die Stärke der Zettel wird hier zu behandeln sein, die für die Aufbewahrung in Zettelkästen jedenfalls eine andere sein muß als für die Zusammenfassung in Blockkatalogen. Auf die Vorzüge der letzteren wird in mehreren Zuschriften hingewiesen. Ein Austausch der Erfahrungen auf diesem Gebiete wird sehr erwünscht sein, wenn möglich unter Vorlegung von Mustern.

2. Druckausstattung und Druckherstellung. Es werden speziell die Möglichkeiten zu erörtern sein, welche die neuesten Setzund Giefsmaschinen in bezug auf Schnelligkeit und Billigkeit gewähren, aber auch die Beschränkung, die sie hinsichtlich der Wahl der Typen auferlegen und die Forderungen, die sie an die Manuskriptvorlage stellen. Letztere habe ich in meinem ersten Aufsatz vielleicht unterschätzt. Damit hängt die weitere Frage zusammen, wie lange der für den Zetteldruck angefertigte Satz für eine Buchausgabe stehen bleiben kann ohne für die Benutzung zu unhandlich zu werden.

- 3. Inhalt der Titeldrucke. So selbstverständlich auch der Anschluß an die preußische Instruktion ist, so wird doch zu erörtern sein, ob es nicht wünschenswert ist behuß rascherer Durchführung des Unternehmens noch Vereinfachungen und Kürzungen gegenüher den jetzt gültigen Bestimmungen vorzuschlagen. Hierher wird auch die Frage gehören, die in den Zuschriften mehrfach berührt wird, ob anstatt der Herausgeber- und ähnlicher Verweisungen die vollen Titel eingesetzt werden können.
- 4. Der Umfang der aufzunehmenden Literatur. Durch die Instruktion für den preußischen Gesamtkatalog sind nur die Universitäts- und Schulschriften, Karten und Musikalien, Ausschnitte und Sonderabdrücke ohne eigenes Titelblatt von der Aufnahme ausgeschlossen. Aus praktischen Gründen sind später auch die Orientalia besonderer Verzeichnung vorbehalten worden (vgl. Zbl. 1904, 8, 491 f.). Es dürfte aber zweckmäßig sein, einige weitere leicht umgrenzbare

<sup>1)</sup> Vergl. die am Schlusse dieses Heftes abgedruckten Schriftstücke.

Gruppen kleiner Schriften einstweilen auszusondern, um die Verzeichnung des Wichtigen nicht aufzuhalten: so die kleinen Personalschriften (Leichenreden. Hochzeitsgedichte usw.), die älteren Einzeldrucke von staatlichen Gesetzen und Verordnungen und die zahlreichen neueren lokalen Ordnungen amtlichen oder gewerblichen Charakters, die Vereinsschriften ohne wissenschaftlichen Inhalt, vielleicht auch die Schulbücher und ähnliches.

5. Die Art des Vorgehens bei Beschaffung des Druckmanuskripts. Von mehreren Seiten ist mein Vorschlag beanstandet worden, daß die Bibliotheken unmittelbar die Zettel ihrer Zettelkataloge einsenden sollen. Wird das allgemein für untunlich erklärt, so entsteht die Frage wie Doppelabschriften zu vermeiden sind. In diesem Zusammenhange wird auch zu erörtern sein, ob es nicht zweckmäßig sein wird, wenn sich zunächst nur eine verhältnismäßig beschränkte Zahl von Bibliotheken (bis höchstens 25) an der Herstellung des Druckmanuskripts beteiligt und auch der auszugebende Bandkatalog auf deren Bestände beschränkt wird, während die Ergänzungen aus den Beständen der übrigen sich anschließenden Sammlungen dem doch unvermeidlichen Supplement vorbehalten bleiben.

6. Die Fortführung des Titeldrucks für die laufende Literatur. Von der praktischen Gestaltung dieser Fortführung und namentlich von der Schnelligkeit der Zettellieferung hängt für viele Bibliotheken die Entscheidung der Frage ab, ob sich die Beteiligung für sie überhaupt lohnt. Für die deutsche Literatur steht man vor zwei Möglichkeiten: dem Anschluß an die buchhändlerische Bibliographie oder der Bearbeitung in einem bibliothekarischen Zentralbureau. Für die ausländische Literatur ist man jedenfalls auf letzteres

angewiesen.

7. Die alphabetische Ordnung. Hierfür liegt als die einzige an einer größeren Zahl von Bibliotheken eingeführte Norm die preußische Instruktion von 1899 vor. Die alphabetischen Kataloge der preußischen Staatsbibliotheken sind nach ihr umgearbeitet, eine Aenderung würde neue kostspielige Umschreibungen an den handschriftlichen Katalogen nötig machen. Etwas anders liegt die Sache, wenn diese Kataloge durch neue gedruckte Zettel vollständig ersetzt werden. Hier ist wenigstens die Erwägung nicht ausgeschlossen, ob Vereinfachungen besonders in der Auswahl des zweiten und der folgenden Ordnungsworte empfohlen werden sollten. Auch hier wäre gegebenfalls die Frage einer internationalen Annäherung ins Auge zu fassen, wenn auch gerade in diesem Punkte eine vollständige Einigung kaum denkbar ist.

8. Wie können Zwecke der Realkatalogisierung mit dem Zetteldruck verbunden werden? Ohne Zweifel das schwierigste Problem, aber auch dasjenige, dessen Lösung den größten Gewinn bringen würde. Vielleicht ist diese auf dem Wege des Schlagworts noch eher zu erwarten als auf dem der Systematik. Jedenfalls darf die Frage eine eingehende Besprechung verlangen.

P. S.

## Eine Handschrift des Speculum humanae salvationis in Breslau.

Unter der Signatur Cod. ms. I Fol. 108 a befindet sich in der Königlichen und Universitätsbibliothek Breslau eine Pergamenthandschrift, die auf dem ersten Blatt wie auch im Katalog die Bezeichnung Historiarum biblicarum fragmenta ex saeculo X(I)V, trägt. Diese sehr allgemein gehaltene Angabe zeigt, dass der Inhalt der umfangreichen Fragmente nicht erkannt worden ist; in Wirklichkeit liegt uns hier, wie sich schon aus den das obere Drittel der Vorder- und Rückseite eines jeden Blattes einnehmenden vier in Zusammenhang stehenden, bildlichen Darstellungen ergibt, ein Speculum humanae salvationis vor. Ist eine solche Handschrift schon wegen ihres typologischen Bilderkreises von Interesse, so erhöht sich dasselbe im vorliegenden Falle noch durch den Umstand, dass man in unserem Codex eine der verschollenen Handschriften aus der Bibliothek des ehemaligen Cisterzienserklosters Altzelle bei Nossen zu erblicken hat. Auf zwei gegenüberstehenden Seiten (jetzt Bl. 12 b und 13 a) finden sich nämlich auf dem unteren Rande über den Bruch hinweg folgende Worte in verzierter Kapitalschrift abwechselnd mit roter und blauer Tinte geschrieben: Liber veteris Celle Sancte Marie.

Ueber die ehemalige Klosterbibliothek zu Altzelle, die den Grundstock der Leipziger Universitätsbibliothek bildet, verdanken wir Ludwig Schmidt1) sehr wertvolle Mitteilungen. Sie zählte jedenfalls zu den bedeutendsten Büchersammlungen in ganz Mittel- und Norddeutschland, über die sich u. a. Konrad Wimpina und Hieronymus Emser sehr anerkennend geäußert haben. Noch heute können wir eine Vorstellung von der wissenschaftlichen Bedeutung dieser Bibliothek gewinnen. da der im Jahre 1514 sorgfältig abgefaßte Katalog, der in einer Vorbemerkung auch über die Art der Aufstellung und Signierung der Bücher einige Aufschlüsse gibt, erhalten geblieben ist.2) Danach lagen die Bücher auf 36 Pulttischen, die mit großen lateinischen Buchstaben bezeichnet waren; diese fanden sich auch in Verbindung mit einer fortlaufenden Nummer auf dem Einband der Werke aufgeschrieben, und zwar in einer für die einzelnen Wissenschaftsfächer verschieden gewählten Farbe. Leider ist der ursprüngliche Einband unserer Handschrift verloren gegangen, und mit ihm auch die Altzeller Bibliothekssignatur; doch kann es keinem Zweifel unterliegen, daß wir in dem Codex das im Katalog unter B 24 aufgeführte Speculum h. s. besitzen. Allerdings darf nicht unerwähnt bleiben, daß das Altzeller Verzeichnis bei der Aufführung der Titel keinen Unterschied zwischen Handschrift und Druck macht und somit die Frage, in welcher Form die Bibliothek

Beiträge zur Geschichte der wissensch. Studien in sächs. Klöstern.
 Altzelle. Der 44. Vers. deutsch. Philol. u. Schulmänner a. Anl. d. Begränd einer Abt. f. Bibliothekswiss. dargebr. v. d. K. öffentl. Bibliothek zu Dresden. Dresden 1897. Vergl. für das Folgende namentl. S. 2-11.
 Abgedruckt bei Schmidt a. a. O. S. 35-80.

die angeführten Werke besaß, offen läßt. Bei einer großen Anzahl von Titeln ist es aber Schmidt gelungen, ihre Beziehung auf Handschriften festzustellen oder wenigstens wahrscheinlich zu machen; diese Fälle hat er durch ein bezw. zwei Sternchen vor der Nummer im Katalog kenntlich gemacht. Bei B 24 fehlt dieses Zeichen und zwar erklärlicher Weise, denn da es 1514 mehrere typographische wie xylographische Ausgaben von unserem Erbauungsbuche gab, konnte die Frage, ob hier ein Druck oder eine Handschrift vorliegt, nur unbeantwortet bleiben. Indessen findet sich im Katalog kein weiteres Speculum h. s. angeführt, und es ist somit erwiesen, daß unter jener Eintragung unsere Handschrift zu verstehen ist.

Wann und auf welchem Wege sie nach Breslau gelangt ist, darüber läßt sich leider keinerlei Auskunft geben; denn aus dem Umstand, daßs sie erst nach der im Jahre 1823 erfolgten Fertigstellung des Handschriftenverzeichnisses mit einer Schaltnummer in dasselbe nachgetragen ist, kann man noch keinen Schluß auf ihre spätere Erwerbung ziehen, da sie des fragmentarischen Inhaltes wegen vorläufig bei der Verzeichnung zurückgestellt sein konnte. Der Zustand, in dem sich die Handschrift bisher befand, war wenig erfreulich; die mehrfach beschmutzten und beschädigten Blätter waren in einem dünnen Aktendeckel eingeheftet, bisweilen noch dazu in unrichtiger Reihenfolge.

Die Entstehung der Handschrift fällt jedenfalls in den Anfang des 15. Jahrhunderts; ob der Codex aber in Altzelle selbst angefertigt ist. muß dahin gestellt bleiben. Für die Frage nach der Herkunft ist vielleicht der Umstand nicht ohne Bedeutung, dass der Rubrikator beim Ausmalen der sonst schmucklosen Initialen mit roter Farbe zur Verzierung derselben sehr hänfig ein kreuzblattartiges Stück weiß gelassen hat. Die bildlichen Darstellungen sind gewandt entworfen und voll Leben; ob dies Verdienst aber mehr dem Illuminator oder seiner Vorlage zuzuschreiben ist, bleibt zweifelhaft. Die Ausführung im einzelnen ist dagegen oft recht oberflächlich, und insbesondere das Kolorit flüchtig aufgetragen. Der Text läuft nicht immer parallel mit den dazu gehörigen Bildern, an einer Stelle ist sogar zur Ausgleichung dieses Missverhältnisses ein halbes Blatt Pergament eingelegt worden. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde erst der ganze Bilderzyklus fertig gestellt, ehe man mit der Abschrift des Textes begann. Auf diese Weise erklärt sich wohl auch der Fehler in der auf Bl. 12 befindlichen Bilderreihe, die mit dem neutestamentlichen Vorgange des Verrates Christi durch den Kufs des Judas anhebt. Die hierher gehörigen alttestamentlichen Typen sind Amasas Ermordung durch Joab, der Speerwurf Sauls nach David und Kains Brudermord. An Stelle des letzteren hatte jedoch der Zeichner zuerst den nicht hierher gehörigen Vorgang, wie Isaak das zu seiner Opferung bestimmte Holz selbst trägt zur Darstellung gebracht. Erst später, und zwar vermutlich beim Niederschreiben des Textes ist der Irrtum bemerkt, und die Szene des Brudermordes einfach daneben gemalt worden ohne Beseitigung des falschen Bildes. Ein anderer Fehler in ikonographischer Beziehung, der nicht

berichtigt worden ist, liegt in der Zeichnung zur Weihe des Knaben Samuel für den Dienst am Heiligtum (Bl. 7b), wo das Haupt des Kindes mit einem Kreuznimbus geschmückt ist. Vermutlich beruht der Irrtum auf einer Verwechslung mit der Szene der Darstellung Christi im Tempel. Das am Anfang der Handschrift (Bl. 1b) befindliche Bild der Weltschöpfung gehört sachlich nicht zum Speculum h. s. Wenn das Blatt überhaupt dem Codex zuzuweisen ist, mag die Zeichnung erst später hinzugefügt sein.

Zum Schlusse gebe ich noch eine Uebersicht der in unseren Fragmenten erhalten gebliebenen Bilderreihen, indem ich auf die ihnen entsprechenden Kapitelüberschriften des Kremsmünsterer Codex des Speculum h. s. verweise, wie sie G. Heider in seinen grundlegenden "Beiträgen zur christlichen Typologie aus Bilderhandschriften des Mittelalters") abgedruckt hat. Hiernach sind in unserer Handschrift die Darstellungsreihen folgender Kapitel erhalten: c. 2, 3, 6, 7, 11. 10 (der Zusammensturz der Götzenbilder beim Eintritt Christi in Aegypten geht in unserer Handschrift der Darstellung Christi im Tempel voran), 12, 16—19, 21, 22, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 37—40.

Breslau. W. Molsdorf.

## Eine wiedergefundene Strafsburger Handschrift.

In Strafsburg i. E. ist bei einer Ende November durch die Noirielsche Buchhandlung vorgenommenen Alsatica-Versteigerung eine seit langer Zeit vermiste Handschrift wieder zum Vorschein gekommen. Der bekannte Herausgeber der Königshofenschen Chronik, Joh. Schilter, erwähnt in seinem im Strassburger Stadtarchiv handschriftlich vorhandenen Jus Statutarium civitatis Argentinensis (S. 26) unter andern eine kleine Pergamenthandschrift des Strassburger Stadtrechts in mittelhochdeutscher Sprache, die durch Rumpler i. J. 1660 der Stadt Strafsburg geschenkt worden sei. Diese Handschrift, die Schilter auch für seinen Abdruck des ältesten Strafsburger Stadtrechts (in der 12. Anmerkung zu seiner Ausgabe Königshofens) benutzt hat, und von der die späteren Herausgeber des Stadtrechts?) sagen mußten, daß sie nicht mehr auffindbar und wahrscheinlich 1870 mit der Stadtbibliothek verbrannt sei, ist nunmehr bei der genannten Versteigerung aus dem Nachlasse des 1874 in Frankreich verstorbenen Bibliothekars der alten Strasburger Stadtbibliothek, Aug. Saum, ans Licht gekommen. Dass es tatsächlich das vermifste Manuskript ist, geht hervor nicht nur aus der Uebereinstimmung seines Textes mit dem Schilterschen, sondern auch aus der von Rumpler selbst herrührenden Namenseintragung auf der Rückseite des Vorsetzblattes der Handschrift: Ju-Rympler a

Jahrbuch d. k. k. Zentral-Kommission z. Erf. u. Erh. d. Baudenkmäler. Bd 5. Wien 1861. S. 19 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. Strafsburger Urk.-Buch I. S. 476 u. IV, 2. S. 3.

Loewenhalt.1) Was sie nach der Benutzung durch Schilter für Schicksale gehabt hat, ist uns unbekannt. Aus handschriftlichen Eintragungen auf der Innenseite des ietzigen (modernen) Einbandes geht hervor, dass sie durch Wieger (1850-1890 Prof. der Medizin an der Universität Strafsburg) dem Prof. Andreas Jung (1830-1863 Stadtbibliothekar in Strafsburg) geschenkt worden ist, und daß der genannte Bibliothekar Saum sie 1867 durch Prof. Reufsner, der ebenfalls Bibliothekar an der Stadtbibliothek und später auch an der neugegründeten Universitätsund Landesbibliothek war, geschenkt erhalten hat. Da der letztgenannte der Schwiegersohn des Professors Jung war, wird er sie natürlich von diesem bekommen haben; es ergibt sich also eine lückenlose Besitzerreihe: Wieger, Jung, Reußner, Saum. Wie die Handschrift in Wiegers Besitz gelangt ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Zur Unterstützung der vom Strafsburger Stadtarchivar Dr. Winckelmann in der "Strafsburger Post" vom 29. Nov. 1904 (No 1209) angedeuteten Vermutung, daß schon Schilter selbst es versäumt habe, sie der Stadt, die er als Eigentümerin nennt, zurückzugeben, und daß sie dann in Privatbesitz von Hand zu Hand gewandert sei, ließe sich vielleicht anführen, dass der bekannte Strassburger Germanist J. G. Scherz, Schilters bedeutendster Schüler, mit der Wiegerschen Familie verschwägert war.2) Scherz könnte also die Handschrift von Schilter erhalten haben, und sie wäre dann durch ihn an die Familie Wieger gekommen und hätte sich dort vererbt. Doch sind das natürlich ebenfalls nur Vermutungen.

Die Handschrift, deren Schrift auf das 13. bis 14. Jahrhundert weist, zählt 146 Seiten in 12% deren Paginierung jedoch erst von späterer Hand hinzugefügt ist. Die Lagen 1—5 enthalten je 12 Blätter, die 6. nur 10 Blätter. Von derselben Hand, die den Text geschrieben hat, rühren auch die Bezeichnungen der einzelnen Lagen her: auf 8, 24, 72, 96, 120 und 140; die zweite Lage ist ohne Bezeichnung. Mit 8, 140 scheint die Handschrift ursprünglich zu Ende gewesen zu sein: schon sehr früh — jedenfalls vor der Paginierung — sind ihr aber noch vier Blätter hinzugefügt worden, die einen Kalender in roter und schwarzer Schrift enthielten. Das 4. Blatt derselben fehlt gegenwärtig; der Kalender geht nur bis zum September. Wann es

2) Vgl. "Letzte Ehren- und Trauer-Zeilen, mit welchen... Johann Georg Scherzen... zu seinem Grab begleiten... Die beyden Wiegerischen Schwäger. Strasburg [1754].

<sup>1)</sup> Vgl. über diesen, der sich durch dichterische Erzeugnisse bekannt gemacht und die Aufrichtige Tannengesellschaft in Strafsburg gegründet hat, die Allg. Deutsche Biographie Bd 29. S. 6:3 f. Dort wird zum Beweise, daß sein Name Rumpler, nicht Rompler, war, wie in einigen seiner Gedichte zu lesen ist, u. a. hingewiesen auf ein Autograph von ihm, das sich in einem der Strafsburger Univ.- u. Landesbibliothek gehörigen Exemplar seines "Gedichtes von Erfindung, und Lob der Buch-Trukerey" (Strafsb. 1640) befindet. Es kann ergänzend hinzugefügt werden, daß auch Schilter a. a. O. Rumpler schreibt. Die erwähnte Eintragung in der Handschrift zeigt an der Stelle des n nach damaliger Sitte ein v und dies sieht dem o in Loewenhalt sehr ähnlich.

verloren gegangen ist, ob bei der Entfernung des ursprünglichen Einbandes, von dem noch die Abdrücke der Bünde auf dem Vorsetzblatt der Handschrift zeugen, läßt sich nicht sagen. Schilter erwähnt von dem Fehlen des Blattes nichts. Die Initialen sowie die Kapitelüberschriften der Handschrift sind rot. S. 120 steht ein Kustos von anderer Hand. Auch sonst finden sich einige Einträge und Randbemerkungen aus verschiedenen Zeiten, z. T. durch zu starkes Beschneiden beschädigt. Die leider ebenfalls halb abgeschnittene Ueberschrift des Textes lautet: Dis sind d'stette recht vo Strasburg. Zum Ersatz dieser verstümmelten Ueberschrift ist auf die Rückseite des Vorsetzblattes, z. T. auf das Autograph Rumplers, ein Papierstreifen aufgeklebt und darauf geschrieben: Dis sind d'altte recht vo Strasburg. Das "altte" ist später unterpunktiert und "stette" darübergeschrieben worden.

Die Handschrift, die in historischer Beziehung von anderer Seite an anderer Stelle gewürdigt werden wird, enthält das 1., 2., 3. und 4. Straßburger Stadtrecht in mittelhochdeutscher Sprache bezw. Uebersetzung und ist als einzige noch vorhandene Handschrift der ersten drei Rechte von nicht geringem Wert. Sie ist in den Besitz des

Strassburger Stadtarchivs übergegangen.

Strafsburg i. E.

Ferd. Mentz.

#### Vellucent.

Auf der Weltausstellung von St. Louis war in der englischen Abteilung des Liberal Arts Building in einem kleinen Pavillon eine Reihe von Bucheinbänden ausgestellt, die durch ihre wundervolle Malerei auf den Deckeln und dem Rücken auffielen. Eigentlich Schade, da sich die so kunstvoll gefügten Farben doch bei dem leisesten Gebrauche, schon durch das Anfassen abnutzen müssen. Indessen belehrte mich der Vertreter der ausstellenden Firma Cedric Chivers in Bath in England bald eines andern: die Farben sind unter das Leder gemalt, das man durch ein besonderes Verfahren durchsichtig wie Glas gemacht hat; sie nutzen sich also nie ab, selbst dann nicht, wenn man die Bücher mit Wasser usw. wäscht oder sonst auf irgend eine Art von Staub und Schmutz reinigt. Es ist ein neues Leder, transparentes Leder, das die Firma "Vellucent" nennt, mit dem diese Bücher gebunden sind. Unmöglich, aber "leider" wahr: denn bewährt sich diese geheimnisvolle Methode durchsichtiges Leder zu fabrizieren, dann sind uns die Engländer im Kunsteinband eine schöne Strecke voraus. Und, was das Schlimme ist, das Vellucent ist nur, wie mir der Vertreter sagte, 10 ° 0 teurer als gewöhnliches Kalbleder oder Chagrin.

Die Firma selber weist auf eine Methode hin, die Edwards von Halifax im Jahre 1785 erfand. "Nachdem man ein Fell mit fester Narbe ausgesucht hat, zieht man mit einem scharfen Messer all die losen schwammigen Fleischteile ab. dann feuchtet man den Teil, den man verzieren will, mit Wasser an, in dem man eine kleine Quantität Perlasche bis zum vollständigen Flüssigwerden aufgelöst hat, und preßt es schließlich ganz hart: es wird dann durchsichtig." Daß die Firma dieses Verfahren nicht anwendet, ist klar, da sie sich hüten wird ihr Geheimnis zu verraten. Sie selbst sagt auch: "Wir haben dieses hier aufgezeichnet, weil manche, die über das "Vellucent" gesprochen haben, ihre Aufmerksamkeit auf diese frühere Methode gerichtet haben, um ein ähnliches Resultat zu erzielen." Sollte einer unserer Lederfabrikanten oder Chemiker nicht einmal versuchen, hinter die Herstellungsmethode zu kommen?

Noch sehe ich diese herrlichen Verzierungen vor mir: Gedichte von Shelley in Pergament gebunden, das im Jugendstil mit reichlicher Anwendung von blau und rot untermalt ist; in der Mitte in einer Nische eine weibliche Figur, eine Trompete in der einen, eine Fackel in der andern Hand. "The song of songs" in dunkleren Leder mit Vellucent-Randleisten, einen Band der Wallace Collection in grünem Marocco mit männlicher Figur im Gewande des beginnenden 17. Jahrh. und feiner, dezenter Dekoration in abgetönten Farben, andere mit Verwendung von Goldlinien oben und Vellucent-Malerei unterhalb des Leders und vieles andere Schöne mehr. Bei einem Buche hatte man das Kunststück gemacht, den Vorsatz mit gemusterten Papier zu bekleben und daneben den Spiegel aus Spaltleder in Vellucent herzustellen, das nun durch Handmalerei genau so gemustert war wie das Papier: kaum zu unterscheiden.

Man kann eben mit Vellucent viel machen. Selbst alte Bücher, deren Einband stark beschädigt und deren Aufdruck und Verzierung infolge dessen verwischt ist, werden nach dem Vellucent-Verfahren repariert. Von einem Werke "Cooks Voyages" war der eine Band in seinem Einbande ganz ruiniert gewesen, der andere soweit erhalten, dafs man seinen Schmuck (Schiffe und Figuren in Goldpressung) noch dürftig wahrnehmen konnte. Die Firma Chivers hatte den letzteren wunderbar wieder aufgefrischt und den ersten Band nach dem Vellucent-Verfahren ohne viel Schwierigkeit genau nach Probe gebunden. Die Fileten und Stempel neu zu schneiden, hätte sehr viel Geld gekostet;

so war es billig und, soweit das Leder hält, unvergänglich.

Nicht mit Unrecht rühmt sich die Firma, daß ihr Prozeß "inaugurates a new epoch in the history of bookbinding". Diese Art, Bücher zu verzieren und alte wertvolle Einbände zu erhalten oder zu erneuern, wird uns Bibliothekaren noch sehr wichtig werden und den Engländern Geld und Ruhm bringen, wenn nicht deutsche Findigkeit und Betriebsamkeit ihnen doch noch den Rang abläuft.

Berlin. A. Wolfstieg.

## Kleine Mitteilungen.

Die Klosterbibliothek von Liesborn. "Die Aufwendungen des Benediktinerklosters Liesborn [bei Lippstadt] für Kunst und Wissenschaft um die Wende des 15. Jahrhunderts" behandelt Klemens Becker in der Beilage zum Programme des Progymnasiums zu Münster. Das Kloster ist säkularisiert und Herzoglich Croyscher Besitz, die Bibliothek zerstreut, aber das Staatsarchiv zu Münster bewahrt unter den Liesborner Akten einen Teil der Klosterrechnungen, darunter die von 1490 bis 1522 vollständig, und die Bibliothek des Minsterischen Altertumsvereins besitzt den 1795 von dem damaligen Abte Ludgerus angelegten Katalog der Bibliothek, der den ganzen Bestand kurz vor der Auflösung der Bibliothek festgelegt hat. Becker teilt aus den Rechnungen unter anderem auch die "Pro bibliotheca" verausgabten Summen mit, die gar nicht unerheblich waren; so 1497 9s über 17 Mark Silber, 1506 07: 19. 1507 05: 24, 1510 11: 20, 1512 13 sogar über 30 Mark. Der Kaufpreis ist aber nur für einen Teil der Bücher zu ermitteln, da in den meisten Fällen die Titel gar nicht oder doch ungenau mitgeteilt sind, vielfach auch für mehrere Bücher der gemeinsame Preis genannt wird. Als Kaufort ist verschiedentlich Köln, daneben noch Münster und Erfurt genannt. Die Rechnungen enthalten auch Beträge für die Buchbinderei des Klosters; leider gibt Becker dafür keine Auszitge aus den Akten, was sehr dankenswert gewesen wire. Er sagt nur, die Rechnungen redeten von ferramentis ad libros ligandos und liniis et instrumentis ad officinam librorum und führten noch viele Gegenstände an, die zum Binden der Bücher notwendig waren, z.B. rotgefärbtes Leder für die Einbanddecken, Messing für die Beschläge, Buchnägel (doppe vor de boke) usw. - Aus dem Kataloge des Ludgerus teilt Becker ferner die bis 1522 gedruckten datierten Werke nicht theologischen Inhalts mit; es sind 183 von über 500, davon 68 (oder mit Zuzählung der Beibände 74, Inkunabeln. Als älteste Drucke werden Diogenes Laertius de vitis philosophorum, Venetiis, und ein Vocabularius, qui intitulatur teutonicus (o. 0.), beide von 1475 genannt. Die späteren Geschicke der Bibliothek berührt Becker nicht. Nach der Aufhebung des Klosters ist der Hauptstock nach Münster ge-Nach der Aufhebung des Klosters ist der Hauptstock nach Minster gekommen; wann ist nicht genau festzustellen, doch muß es nach Mai 1804 und vor Juli 1806 geschehen sein (vgl. Jos. Staender, Chirographorum in regia bibl. Paulina Monast. Catalogus. Vratisl. 1889. S. VIII). Von den Handschriften sind 69 der Paulina verblieben, andere 1823 von ihr für 1200 Thaler an die Königliche Bibliothek in Berlin verkauft worden (vgl. Wilken, Geschichte der Königlichen Bibliothek zu Berlin. 1828. S. 147). Drucke von Liesborner Herkunft befinden sich in größerer Anzahl in Münster, auf dem Wege der Dublettenabgabe werden manche auch an andere Bibliotheken gelangt sein. So besitzt die Braunsborger Seminarbibliothek vier Bünde. Johannes Gerson, Opera, Köln die Braunsberger Seminarbibliothek vier Bände Johannes Gerson, Opera. Köln. Koelhoff 1484.

Bei dieser Gelegenheit möge ein Kuriosum erwähnt werden, das gleichfalls auf Münster zurückgeht. Das dortige Realgymnasium hatte für 1904 als Programmbeilage angekündigt: "Verzeichnis derjenigen Bücher der Lehrerbibliothek, deren Fehlen recht oft in unangenehmer Weise empfunden wird." Der Druck ist zwar nachträglich aufgegeben worden, der Originalität des Gedankens wie der Wahl des sprachlichen Ausdrucks muls man aber wohl einige Anerkennung zollen.

Erste Folioausgabe von Shakespeares Dramen. Von der Anffindung eines neuen Exemplars dieser Ausgabe, das in der 1902 von Sidney Lee aufgestellten Liste nicht verzeichnet ist, machte der Assistent an der Bodleian Library Strickland Gibson der Bibliographical Society in London am 20. Februar Mitteilung. Das Exemplar — von dem No 4035 des Athenaeum vom 25. Februar eine genaue Beschreibung gibt — ist, wie sein Einband bewoist. Eigentum der Bodleiana gewesen. Diese erhielt es gleich nach dem Erscheinen gemäß der 1611 Sir Thomas Bodley erteilten Zusage, daß von jedem in Stationers Hall eingetragenen Worke ein Exemplar der Bodleiana überwiesen

werden sollte, und es wurde am 17. Februar 1623 24 mit anderen Büchern dem Buchbinder Wildgoose übergeben, von dem es richtig zurückkam. Es konnte festgestellt werden, daß das vorliegende Exemplar mit den anderen damals gebundenen Büchern sogar in der vom Buchbinder verwendeten Makulatur übereinstimmt; die Identität steht sonach außer Zweifel. Der Nachtrag zum gedruckten Oxforder Katalog von 1635 führt es noch auf, der Katalog von 1674 aber nicht mehr. Da 1063 64 von dem Oxforder Buchhändler Davis 24 für "superfluous Library Bookes" an die Bibliothek gezahlt wurden und gerade damals die dritte Folioausgabe erschienen war, die die Bodleiana besitzt, darf man wohl annehmen, daß die erste Ausgabe deshalb als entbehrlich galt und sich unter den an Davis verkauften Büchern befand; ein klassisches Beispiel für die Gefahren des Vorschlags, dem Platzmangel der Bibliotheken durch Ausscheiden der entbehrlich gewordenen Bücher abzuhelfen.
— Seit etwa 150 Jahren befindet sich das Exemplar im Besitze der Familie Turbutt in Ogston Hall, Derbyshire; ein Glied dieser Familie, zur Zeit im Magdalen College in Oxford, legte es Mr. Gibson zur Prüfung vor und so kam es zur Entdeckung. Bis auf weiteres hat die Familie Turbutt das Exemplar in Oxford deponiert. Sein besonderer Wert den 160 von Lee aufgezählten Stücken gegenüber besteht darin, daß es vom Erscheinen an 40 Jahre lang nicht in privatem Besitze war und dadurch allen Willkürlichkeiten entzogen blieb, somit wohl als das originalste der vorhandenen Stücke betrachtet werden darf. Es ist eins der sehr wenigen Exemplare im ursprünglichen Einband, da bekanntlich die englischen Bibliophilen in der Sucht, ihren Schätzen ein kostbares Gewand zu geben, mit unglaublicher Pietätlosigkeit gegen die alten Einbände verfahren sind.

Die Anfänge des "Leihverkehrs". Es ist vielleicht nicht ohne Interesse festzustellen, dals mit der Einrichtung eines regelmäßigen Leihverkehrs zwischen Bibliotheken das Großherzogtum Hessen allen deutschen Staaten vorangegangen ist. Die Einrichtung fällt wahrscheinlich in die 2. Hälfte des Jahres 1837. In einem undatierten, am 26. Juni 1837 beantworteten Briefe an K. A. L. Feder. den Direktor der Großherzoglichen Hofbibliothek in Darmstadt, schreibt der Gießener Oberbibliothekar J. V. Adrian, die Leihangelegenheit sei endlich im reinen; es handle sieh nun darum über die betreffenden Punkte übereinzukommen. Er bittet auf Kosten der Universitätsbibliothek in Darmstadt eine Kiste mit Schloß machen zu lassen, fragt an, wie es mit Pracht- oder Kupferwerken gehalten werden soll, deren Bestellung er bis jetzt abgelehnt habe, und hält eine feste Regel wegen der Periode der Rickgabe für unerläßlich. In der vom 8. November desselben Jahres datierten "Verordnung für die Bibliothek der Großh. Ludwigs-Universität zu Gießen" behandelt der § 44 den Bezug von Büchern aus Darmstadt durch Gießener Professoren. Zwischen diese beiden Zeitpunkte fällt also die endgültige Einrichtung des Leihverkehrs.

Folgenden Vorschlag einer Terminologie zur Unterscheidung der verschiedenartigen Ausgaben und Auflagen eines Druckwerks macht B. B. Woodward im Athenaeum No 4033 vom 11. Februar 1905. Der Vorschlag dürfte freilich nicht viel Aussicht auf Annahme haben.

Impression: A number of copies printed at any one time.

New Impression: A republication without change (i. e., second 1000, etc.). Another Issue: An impression already published in one set or serial, that is republished without change of type or setting in another set or serial. Reprint: An impression in which the type has been reset, while the matter and date remain unchanged. (This also applies to memoirs in serials,

or portions of larger works.)

Reissue: An impression in which the type and date are changed, but

not the matter.

New (second, third etc.) Edition: An impression in which the matter has been altered, and the date changed, while the type usually differs from that of previous issues.

Extract: An impression, without change of type or setting, of some

memoir in a serial, or of some portion of a book.

Reprint: An impression of some memoir out of a serial, or of some portion of a book, published in advance, but in the exact type and setting of the serial or work of which it afterwards forms a part.

Advance Print: An impression of a memoir for a serial, or of part of a work, published at an earlier date and in different type and setting from that

of the serial or work of which it afterwards forms part.

Snatch or Cutting: A memoir or portion of a work, cut out of the original volume.

## Rezensionen und Anzeigen.

Katalog der Handschriften der Universitätsbibliothek in Heidelberg. Bd 2: Die Deutschen Pfälzer Handschriften des 16. und 17. Jahrhunderts... verzeichnet und beschrieben von Jakob Wille. Heidelberg: G. Koester

1903. XII, 190 S. 4°.

Die "altdeutschen" Handschriften der Heidelberger Universitätsbibliothek. die der erste Band des Kataloges umfasst, sind zu der Jubelfeier der Ruperto-Carola verzeichnet worden, als diese im Jahre 1886 in ihr tausendstes Semester trat. Und ebenso knüpft auch der vorliegende zweite Band an einen Gedenktag der Hochschule an, er ist der Säkularfeier ihrer Wiedererneuerung durch Karl Friedrich von Baden gewidmet. Bescheiden im äußeren Rahmen, scheint die neue Veröffentlichung für den ersten Blick auch in ihrem Inhalt dem Vorgänger nachzustehen, denn welche Handschrift des 16. oder 17. Jahrhunderts dürfte sich mit den altdeutschen Schätzen messen, die uns einen Otfrid, Hartmann von Aue, Wolfram und seine Schüler, die uns die ältesten Liederbücher der Minnesänger übermittelt haben? Der Zauber der Poesie, der auf diesen Handschriften ruhte, ist von den späteren Sammlungen abgestreift; ihre äußere Ausstattung schon wird dürftiger und flüchtiger. Auch wo die Dichtung berührt wird von der späteren Ueberlieferung, gewinnt sie unter anderen Gesichtspunkten als denen der Poetik Wert und Bedeutung; es ist bezeichnend, dass an die Stelle der Literaturforschung, der die Bearbeitung des ersten Bandes zugefallen war, nunmehr mit Erfolg der Historiker getreten ist. Geschichtliche, kulturgeschichtliche Bedeutung vor allem hat diese Sammlung, und den Grad und die Sonderart der Bedeutung hat der Herausgeber, Jakob Wille, im Text wie in dem sorgfültig geführten Register und dem Vorwort glücklich herausgehoben, vgl. z. B. S. XI: "Das geschichtliche Leben der Pfalz auf der Höhe der großen Politik, in der geistigen und sozialen Luft des Hofes bis in die kleinsten Züge des alltäglichen Daseins eines schicksalsvollen, doch nie gebeugten Volkes gewinnt aus unseren Pfalzer Handschriften für einen jeden, dem die Sprache der Vergangenheit verständlich ist, lebensfrische und auch einheitliche Gestalten und Formen." Der Verfasser stellt diesen Gewinn der Tatsache gegenüber, daß die verzeichneten Handschriften in keiner Weise einen einheitlichen Charakter tragen, daß ein großer Teil derselben überhaupt nie in eine Bibliothek gehört habe, daß er vielmehr bei der Pliinderung aus Truhen und Schränken der verschieden-artigsten Besitzer herausgerissen und nach Rom verschleppt worden sei. Diese Verschiedenartigkeit des Bestandes verlockt dazu, eine Frage hier ins Auge zu fassen, die freilich für den Historiker weniger nahe lag, als für den Literaturforscher und den Bücherfreund überhaupt.

Dieser Handschriftenbestand versetzt uns ja in eine Zeit, in der die neue Erfindung des Buchdrucks noch nicht lange gewirkt, in der sie nuch nicht alle Folgerungen entwickelt hat. Nun hat die neue Kunst namentlich nach einer Seite bestimmenden Einfluß ausgeübt, sie hat die Grenzlinie schärfer gezogen zwischen dem Schriftwerk, das persönlicher Liebhaberei entspringend im Rahmen des individuellen Bedürfnisses verblieb, und dem Erzeugnis, das nach Form oder Inhalt die individuelle Begrenzung abstreifte. Diese letztere Gattung wurde allmählich das eigentliche Objekt des Buchdrucks und in ihm hat sie — jedenfalls was die Prosa anbetrifft — ihren literarischen Charakter ausgeprägt. Diese Entwickelung hat sich natürlich nicht mit einem Mal vollzogen, sie ist auch später immer wieder Schwankungen und Verschiebungen unterworfen gewesen, wie denn unsere neuere Zeit den Buchdruck auch in das Gebiet der individuellsten Gelegenheitsarbeit eindringen läßt. Umgekehrt nahm in der älteren Zeit der Buchdruck lange nicht von allen Werken Besitz, die ihm naturgemäß vorbehalten schienen; ganze Gattungen haben sich überdies erst durch die Möglichkeit mechanischer Vervielfältigung aus den Fesseln der individuellen Gebundenheit befreit. In dieser Richtung nun bietet gerade ein so reicher und mannigfaltiger Handschriftenbestand, der zeitlich und räumlich doch wieder so eng begrenzt ist, willkommene Fingerzeige, daß sich der Versuch wohl lohnt, einen Ueberblick über die von Wille beschriebenen Handschriften unter diesem Gesichtspunkt zu geben.

Verzeichnisse und Zusammenstellungen entsprangen zunächst dem individuellsten Bedürfnisse, sie haben sich in dieser Stellung auch meist bis jetzt gehalten; hierher gehören unter den Personalverzeichnissen Pal. Germ. 835, 108 (Verzeichniss der fürsten, grafen . . . so sollen donnerstag zu mittag zu fürstlicher Pfalz bancket sollen geladen werden); 751, 1 (Vorzeichnus meiner [Ludwigs VI.] bruder und schwestern wo unnd wenn sie gebornn wordenn) u. a. Doch liegen auch hier schon die Keime späterer Handbücher (vgl. P. G. 95) vor, und in der Hds. 80 zeigt sich uns bereits ein englisches Staatshandbuch auf das Jahr 1608. Sachverzeichnisse darf man ebenfalls als Typen individueller Gebundenheit ansprechen, vgl. P. G. 837, 52 (Verzeichnus der vergilden becher so meyn gnedigster churf. . . . ir churf. gn. verehrt haben) u. a, doch nehmen auch sie unter Umständen öffentlichen Charakter an. Vor allem gilt dies für die Inventare der Büchersammlungen, vgl. den Katalogband

der kurfürstlichen Landesbibliothek (P. G. 481).

Eine gleiche Entwickelung zeigt sich bei den Aufzeichnungen persönlicher Erlebnisse. Ausgabenbücher, Tagebücher (vgl. 631, 768, 784) nehmen die unterste Stufe ein, vgl. auch 769 (Schießregister, was ich hertzog Johann Casimir pfaltzgraf disz 55 jhar mit aigen handt geschossen). Oft nimmt — vor allem bei Fürsten — das Erlebnis öffentliches Interesse in Anspruch und wird dann von einem dritten beschrieben, vgl. 603 (Kriegshandlung und quartier buchlein, des zugs, so anno 1591 in Frankreich gangen . . . aufs kurtze vertzaichnet durch Theodorum Strickeren). Wo solche Berichte nun auch außerhalb der Landesgrenzen auf Beachtung rechnen dürfen, wo sie die Verbreitung nach auswärts zum Ziel sich setzen, wird auch die Form sich weiten, vgl. 686 (L. Flexleynn . . . Ardeliche beschreibung des herrnn schieszen mit der pyx, das gehalden worden ist in der fuerstlichen statt Passaw) u. a., vgl. die dem Pfalzgrafen mit Widmung überschickte Beschreibung des Herzoglichen Schießens zu Stuttgart (1560) durch Ulrich Erttel (P. G. 77, 78, u. a.). Damit ist die Annäherung an den literarischen Stil der geschichtlichen Darstellung vorbereitet, vgl. darüber unten.

Weit häufiger noch als derartige Aufzeichnungen sind im Handschriftenbestand die Verordnungen und Anweisungen anzutreffen. Sie beziehen sich auf die mannigfachsten Gebiete des menschlichen Lebens und sie zeigen die Entwicklung, die von der engsten Gebundenheit bis zur Abstreifung aller individuellen Beziehungen zielt, in einem neuen Lichte, indem sie von der blofsen Gelegenheitsnotiz bis zum weitausgreifenden Lehrbuche führen. Vor allem gilt dies für das Gebiet der Gesundheitspflege, das in der Heidelberger Sammlung ungewöhnlich reich bedacht ist. Am engsten begrenzt sind die Niederschriften, die von einem einzelnen Krankheitsfall einer bestimmten Person

ausgehen, wie die Gutachten und Diätvorschriften für Kurf. Ludwig (193), vgl. auch 154, 3 (Regiment unnd ordnung ... herrn Ludwigen pfaltzgraffen alls dieselb im embser bad, nicht auszgehadet, unndten, ein gesaltzener fluss gesessen). Weiter greifen schon die Sammlungen aus, die sich einzelne Laien durch das Zusammentragen von Einzelrezepten oder durch Auslese aus anderen Sammlungen anlegen oder anlegen lassen, vgl. 150, 190, u. a. Denn schon hier machen sich die ersten Kennzeichen literarischen Gepräges bemerkbar. Einmal tritt eine Verschiebung in bezug auf das geistige Eigentum ein. Das Eigentumsrecht, das bis zu einem gewissen Grade an den Erzeugnissen, die man durch Abschrift sammelt, erworben wird, tritt immer mehr zurück, je häufiger das Rezept oder die Sammlung von Hand zu Hand geht; dagegen wird immer mehr Gewicht auf den Ursprung und auf den Verfasser gelegt - ein Zug des literarischen Charakters, den bekanntlich der Buchdruck besonders entwickelt hat. Man vgl. z. B. die Rezeptsammlung in 192, wo fast für jedes Rezept die Herkunft angegeben ist, man vgl. andererseits 191 (Dises artzney buch haben wir hertzog Ludwig ... vonn Eitel Albrecht Drautweinn [welches vom Anstet vonn Seckhenndorff uff jne geerbt] bekhommen, unnd sollichs abschreiben lassen im 1574 iare) u. a. 195, 241 (Dieses artznei buchleinn habenn wir Ludwig .. pfaltzgraff bei Rhein ... vonn Endres Fuchsenn von Binbach stadthaltern zu Neuburg an der Thonau, welches er bewert, gehalten unnd zum thail also erfunden, überkhommen) u. a. Ein zweites Moment ist die Auslese, die Gliederung und Ordnung, die sich in diesen Sammlungen allmählich immer mehr durchringt, vgl. 200 (Der hochgebornenn furstinn unnd frawenn . . . Elisabeth, gebornenn hertzoginn tzu Braunschwigk ... habenn wir frau Catharina, geborne vonn Hennebergk ... dieses artzeneybuch, ausz den besten und bewertesten unsernn recepten ... zusammen schrevbenn lassen); vgl. 187 (Kunst-Buch ettlicher köstlichen ... remedien fur allerley gebrechen .. der menschenn durch ... Ludwigen pfaltzgrauenn . . . mitt sonderm vleis ettliche ihar hero auserlesen unnd in ein ordnung zusammen gebracht), ebenso 192 (Aus vielen kunstbuchern colligirt unnd allso inn ein ordnung mit vleis zusammen getragen) u. a. Einen Schritt weiter bedeutet es wieder, wenn die Gliederung unter dem Gesichtspunkte eines bestimmten Zwecks steht, vgl. 184, 48 (Auszug unnd reiszbuchlein der ertzney wie es Ludwig Finngerlin im brauch gehabt). Dem Lehrbuch aber nähern wir uns, wenn die Berufserfahrung eines einzelnen Fachmanns in der Sammlung niedergelegt ist, vgl. 184, 1 (Ein schönes kunst buchlein unnd wundartzeney, so weyland markggraff Casimirs zu Brandenburgs leib unnd wunndartzet Leonhardt Götz selbten probirt unnd in erfarung gebracht unnd wir hertzog Ludwig ... von Bartholome Harttung .. uberkhomen), 194 u. a. Noch weiter führt die Darstellung, die eine bestimmte Gattung von Krankheiten ins Auge fafst, vgl. 655, \ (Georg Phedronis medici chirurgia minor oder aller offnen schaden von grundt ynen herausz vol khummen heilung .. Ingolstadt [1562; im gleichen Jahre dort auch im Druck erschienen]): vgl. 663 (Ludovicus Gravius, Tractatus de venenis, welcher maszen venena mögen verhütet ...werden); 616 (Chirurgie .. Ain klein feldtbuch den chirurgicis und feldt scherern gants nottwendig . . . David Ueberman bin ich genannt); 592 (llie hebt sich an das register und die kapitel dis nach geschriben buechlins genant regimen sanitatis) u. a. Auf dieser letzten Stufe ist freilich zugleich mit dem Einfluß der gelehrten Fachliteratur zu rechnen, die aus antiken und neulateinischen Quellen schöpfte; auch der Einfluß allgemeiner literarischer Formen muß mit angeschlagen werden, so wenn das medizinische Lehrbuch. ebenso wie andere Lehrbücher, in Dialogform, in "Frag und Antwort", gegliedert ist, vgl. 609 und 595.

Bemerkenswert ist, wie wenig von der fremdsprachlichen medizinischen Literatur begegnet, obwohl der Handschriftenbestand ja gerade an Uebersetzungen so reich ist. Wir finden nur 222 (Disz buch tieht ein meisser, der hiesz Bartholomeus) und 273 (Liber secretorum et experimenterum medicinalium. Ein buch alleratth innerlicher unnd eüsserlicher gebresten und sehwachheiten ... Auff gnedigstes .. begeren, ausz latinischer sprach in die

tentsch vertirt und in sieben underschiedene tractät ordenlich abgetheilet ... durch: Joachim Struppium von Gelhausen doctor), vgl. auch 796.

Das Gleiche, was bei dieser eigentlichen medizinischen Literatur zu beobachten war, zeigt sich nun auch in den mannigfachen sonstigen Gattungen, die auf der untersten Stufe - der des Rezepts - mit ihr sich berühren. Hierher gehören die Kochbücher, die in einigen Sammlungen schon das Gepräge des Handbuches aufweisen, vgl. die Kuchen-meisterey in 485 und die Kuchin kunst in 594. Nach anderer Richtung zweigt die "Hofapothek" ab (vgl. 231 und 230), sie leitet über zur Alchymie, Geomantie und wie die Vorstufen der heutigen experimentellen Naturbetrachtung sonst heißen mögen. Daß auch in diesem Gebiete der Handschriftenbestand reich bedacht ist, wird nicht überraschen; vor allem ist dabei auf die zahlreichen Abschriften der

Werke des Paracelsus hinzuweisen. Was für andere Gebiete der Lebensführung vorliegt, läfst die eben geschilderte Entwickelung nicht so deutlich werden, denn hier handelt es sich mehr um Darstellungen mit literarischem Gepräge. Nur die Stücke, die der Kanzlei und dem Archiv entrissen wurden, tragen den Charakter der Gelegenheitsaufzeichnung: Briefe, Abschriften, Protokolle. Ja selbst die Formularbücher verbleiben auf dieser Stufe, es sind Sammlungen von Urkunden und Kopien, nirgends erreichen sie den Anschluß an den so weit verbreiteten literarischen Typus. Dagegen sind nun für alles, was mit der Kriegsführung zusammenhängt, Hand- und Lehrbücher in Abschriften vertreten. Hierher gehören schon die Bücher über Rossarznei, vgl. 289. 407. 523. Die eigentlichen Kriegsbiicher sind teilweise umfassend, teilweise wenden sie sich Spezialitäten zu; die Originale sind, wie Wille jeweils anmerkt, meist von Jähns in seiner Geschichte der Kriegswissenschaften berücksichtigt. Zu der ersten Gruppe vgl. 124 (Ein kurtze krigshandlung, hoher und gemeiner befelich, auch desz gemeinen mans beruff, beyder zu rosz und zu fusz, auch der arckeley, und wie uff schiffreichen wassern gestritten würdt) u. a. Hieher gehört auch das Kriegsbuch Philipps von Cleve (129 132, 1) und die Forma unnd ordnung eines kriegsbuchs von M. Pedel (129 152, 1) und die Format unnd ordnung eines kriegsbuchs von M. Pedel (131). Unter den Spezialbüchern ist die "artolerev" (123) berücksiehtigt, der "Gezeug" (130 vgl. auch 128), die "reitterey" (232. Höchstetters Uebersetzung des F. Briso), das "pusschen schissen" (301) "buchszen und buwen" (562, hierin H. Schermers Basteibau); und das Feuerwerk (787). Gelegentlich ist auch hier die Dialogform vertreten, vgl. 258 (Dialogus oder gesprach zwayer personen nemblich aines büchsenmaisters mit ainem fewrwerekher von der khunst und rechtem gebrauch des büchsengeschoss und fewrwerckhs . . . Durch S. Zimmermann von Augsburg)

Auch der Erziehung und dem Unterricht sind einige Handschriften gewidmet; außer dem "Hoffschill blich" (310, ein Erziehungsbericht über den jungen Herzog Friedrich und seine Schwester), sind sie eigentlichen Handbüchern entnommen, es sind meist Rechenbüchlein, vgl. 628 u. a., eine "Geometria teutsch" (508) und Katechismen.

Diese führen in die theologische Literatur über, die besonders weit ausgreift, wie es sich für das 16. Jahrhundert von selbst versteht. Neben den Autographen Luthers (vgl. 731, Uebersetzung des Propheten Jesaias; 732 buch der weishait) nehmen hier die Sammelbände unser Interesse in Anspruch. Teils vereinigen sie in bunter Reihe einzelne der wichtigsten Flugschriften jener Zeit mit den Protokollen über kirchenpolitische Verhandlungen (vgl. 435. 563. 689. 817 ff. u. a.), teils fassen sie alles zusammen, was ein einzelner Seelenhirte seinen Glaubensgenossen zu bieten hat, vgl. 56 (die Sammlung von Michael Breitschwert, von der Bruchstücke auch in 566. 568 abgeschrieben sind). Auch Gebetbücher sind überaus zahlreich vorhanden (441 ff.) und Sammlungen geistlicher Lieder (636, 722, 724 u. a., vgl. das Gesang buechlein in 380).

Recht und Wirtschaft nimmt, was literarische Leistungen betrifft, wenig Raum ein. Wir finden in 181 eine Abschrift "vonn dem regiment, gerechtigkeit unnd polizey der löblichenn chur- unnd furstenthumb, Sachsenn, Döringen und Meissen". In 307 liegen Beobachtungen und Ratschläge für den Handel mit fremden Ländern, über Münze, Gewicht und Maß vor.

In Politik und Geschichte hatten schon einzelne der zur theologischen Literatur und der zur Gattung der Aufzeichnungen gehörigen Schriften eingegriffen. Durchweg überwiegt die neue und die einheimische Geschichte. In die ältere Zeit greift eigentlich nur eine Römische Historia zurück (97, nach der apostel zeit bis . 1527, vgl. auch 102); über Deutschland hinaus zielt abgesehen von den "Zeitungen" nur Die "beschreibung und bericht des türggischen regiments . . Durch einen furnehmen herrn, der vil jar in der Türggei gewesen" (121, vgl. auch 127). Die zeitgenössische Geschichte ist mit Vorliebe in die poetische Form gekleidet. Schon in einer Beschreibung der "geschichten seither . . 1548 in der reichsstadt Augspurg" sind historische Lieder eingeflochten (100); in die Darstellung der Brandenburgischen Händel mengen sich Lieder und Sprüche (171), und ebenso sind die "neuwen Zeuttungen" noch durchweg mit historischen Liedern durchsetzt, vgl. 774, 775 ff. Die schöne Literatur ist eigentlich nur durch Uebersetzungen vertreten. Nur in 507 finden wir: "Ein schone und neuwe comoedien von der . . goettlicher gerechtigkeit unnd barmhertzigkeit . . Ausz S. Bernhardo genommen". Unter den Uebersetzungen, die in großer Zahl biblischen Texten gewidmet sind, nimt das klassische Altertum keinen großen Raum ein. Außer Aristoteles ist Xenophon und Vergil durch Wernher v. Themar, Ciecro durch Wimpheling (?) und Reuchlin, Terenz durch Steph. de Buchau übersetzt. Dem Isokrates sind drei Handschriften gewidmet. Reicher bedacht ist die spätlateinische Literatur, namentlich die Dramen, von denen der Hroswitha angefangen (298 durch W. von Themar) bis zu Naogeorg (387).

Dies ein rascher Ueberblick über die Stoffgattungen und über die Abstufungen des literarischen Stils, die in dem Handschriftenstande der Palatina vertreten sind; er ist erleichtert worden durch die sachgemäßen, wohlgewählten Auszüge, die Wille in aller Kürze seiner Beschreibung anfügte, und durch die sorgfältigen Literaturangaben, mit denen er die einzelnen Stücke ins rechte Licht setzte. An Kleinigkeiten mag vielleicht da oder dort noch etwas nachzutragen sein (z. B. zur Terenzübersetzung), ebenso hätte an einigen Punkten wie bei 77 und 78 oder bei 127 die Beschreibung knapper und doch wieder deutlicher sein können.

Die Textgestaltung konnte ich aus einigen wenigen Handschriften nachprüfen. Hier fand ich bei 56 mehrere Aenderungen. Die Handschrift hat hier immer Manubach (nicht Mannbach); an manchen Stellen sind die charakteristischen Konsonantenverdoppelungen übersehen, die einigemale auch für die Aussprache zeugen: eynne kyrche (S. 56, 22, nicht eymee), gebbenn (nicht gebenn S. 54), Lutterisch (nicht Lutherisch) S. 77. Auch hot (nicht hat) S. 77 gehört zur Eigenart des Schreibers, und auf S. 337 lese ich deutlich: Das thu ich dir meinn Gott unn hern (nicht herr) Jesu Christo clagen, was die syntaktische Beziehung zwischen Gott und Christus in bedeutsamer Weise ändert. In dem letzten Satz auf S. 23 "Die aber das nicht thun seint heuchler, verfurer und weichlinger... und der bauch ist derselbigen gott" hätte die Kennzeichnung als Weichlinge wohl durch den ausgelassenen Satz (tragen schäuwen vor dem creutz Christi) verdeutlicht werden können.

Doch ich möchte nicht kleinlich werden; wenn ich überhaupt zu der Textgestaltung diese dürftigen Anmerkungen gab, geschah dies nur, um auf die Fülle von Belehrung hinzuweisen, die auch die neuhochdeutsche Grammatik

und Wortforschung aus diesen Handschriften ziehen kann.

Im Anhang hat der Verfasser die Handschriften der Batt'schen Bibliothek verzeichnet, die 1839 aus dem Nachlass des Stifters und Sammlers an die Universitätsbibliothek gelangten. Auch sie enthalten in bunter Reihe Urkunden, Aktenstiicke, Aufzeichnungen und Handbiicher, die für die Geschichte der Pfalz von Wichtigkeit sind; für unseren oben versuchten Ueberblick kommen sie jedoch weniger in Betracht, weil dieser Sammlung eben

die historische Geschlossenheit fehlt, die die Palatina auszeichnet: sie sind erst spät durch den Sammler aus entlegenen Orten zusammengetragen worden.

Die Anregungen, die die Veröffentlichung ausstrent, werden sich mit der steigenden Würdigung dieser Leistung verbreiten; eine köstliche und reife Frucht aber werden sie tragen, wenn Wille dazu gelangt, auf dem Untergrunde seiner Ausgabe die "Geschichte des geistigen Lebens in der Pfalz" zu errichten, die er uns im Vorwort verheifst. Ausgerüstet dazu ist niemand so wie der teinsinnige Historiker, der die Gestalt der Liselotte aus echtem Pfälzer Gemüt nachgeschaffen hat, der aus dem Gemäuer des Bruchsaler Schlosses das Wesen eines "geistlichen Staates des 18. Jahrhunderts" neu erstehen liefs.

Berlin, Januar 1905.

Hermann Wunderlich.

Das Blockbuch Mirabilia Romae nebst erläuterndem Text von R. Ehwald. (Vereinsgabe für die Mitglieder der Gesellschaft der Bibliophilen für 1904.) Faksimile von 92 unbezifferten, beiderseitig bedruckten Blättern + 24 S. Text. Kleinoktav.

Prince d'Essling. Le premier livre xylographique italien. Imprimé à Venise vers 1450. Paris, Gazette des Beaux-Arts. 1903. 44 S. 4º. 10 Fr. Durch diese beiden Schriften ist die Blockbuch-Bibliographie und die Möglichkeit, diese ebenso seltenen als interessanten Drucke bequem zu studieren, wesentlich gefördert worden. Die Mirabilia Romae und der Kalender des "Magister Johann von Kunsperck" nehmen insotern eine besondere Stellung unter den Blockbüchern ein, als bei ihnen der bildliche Schmuck völlig in den Hintergrund tritt und der Inhalt fast nur aus Text besteht, die Holzsehneidekunst also als direkte Konkurrentin der Buchdruckerkunst auftritt. Während aber der Kalender nur 62 Seiten enthält, haben die Mirabilia deren 154, und der Vorstand der Gesellschaft der Bibliophilen hat sieh daher ein großes Verdienst erworben, daß er gerade dieses eigenartige Druckwerk durch Nachbildung vervielfältigen liefs. Das von der Reichsdruckerei nach dem Gothaer Exemplar ausgeführte Faksimile ist vorziiglich ausgefallen; gleiches Lob verdient aber auch die von dem Gothaer Oberbibliothekar beigegebene Erläuterung. Mir ist nur eine Stelle aufgefallen, bei der es sich überdies nicht um eine eigene Ansicht des Verfassers, sondern um einen Hinweis auf Proctor haudelt. Dieser gibt nämlich in seinem Index Bd l. S. 242 an, daß die Bildtafeln des Blockbuches später in einer typographischen Ausgabe des Buches wiederum Verwendung gefunden hätten, die von Stephan Planck in Rom gedruckt sei. Die Holzschnitte der mir bekannt gewordenen Planckschen Mirabilia-Drucke sind aber von denen des Blockbuches wesentlich verschieden, dagegen finden sich die letzteren in der 1487 von Bartholme Guldinbeck gedruckten Ausgabe (H. 11211) wieder. Ich möchte noch hinzufügen, daß auch die in Naglers Monogrammisten Bd III Nr 2782 ausgesprochene und in Jul. Meyers Künstler-Lexikon Bd III. S. 740 übernommene Behauptung unzutreffend ist, dass Martinus von Amsterdam und Joannes Besicken für ihre Mirabilia dieselben Holzstöcke wie Planck benutzt hätten. Die Holzschnitte des Martinus und Besicken sind vielmehr rohe, gegenseitige Kopien nach den Planckschen Bildern.

Der Fürst von Efsling, der übrigens niemand anders ist als der durch seine Arbeiten über den venetianischen Holzschnitt wohlbekannte Herzog von Rivoli, liefert in seinem Buch den ausführlichen Nachweis, daß die Holzschnitte einer xylographischen Passion, deren einziges Exemplar das Berliner Kupferstichkabinet besitzt, in den meditazioni sopra la passione di Cristo, welche Jeronimus di Sancti und Cornelius 1487 zu Venedig gedruckt haben (Proct. 5180), wiederum verwendet worden sind, worauf ich in meinem Manuel Bd IV. S. 325 schon kurz hingewiesen habe. Leider hat der Fürst nicht das ganze Blockbuch nachbilden lassen, sondern sich auf die Wiedergabe von S Seiten beschränkt, denen er zum Vergleich 6 Bilder der typographischen Ausgabe an die Seite gestellt hat. Wenn ich mich seiner An-

sicht, dass das Blockbuch "um 1450" entstanden sei, auch nicht anzuschließen vermag, so sind seine eingehenden kunst- und kulturhistorischen Untersuchungen, die ebenfalls durch Abbildungen illustriert sind, jedenfalls sehr interessant und beweisen seine genaue Kenntnis des Gesamtgebiets der damaligen venetianischen Kunst.

W. L. Schreiber.

Neue Arbeiten zur Inkunabelkunde. Höchst erfreuliche Aussichten gewährt der kleine Inkunabelkatalog der Lehranstaltsbibliothek in Västeras (s. oben S 104), den Isak Collijn als ersten Band des von ihm geplanten Gesamtkatalogs der in den öffentlichen Bibliotheken seines Heimatlandes auf bewahrten Drucke des XV. Jahrhunderts veröffentlicht hat. Der Herr Verf. gedenkt für jede der in Betracht kommenden Anstalten ein besonderes Verzeichnis herzustellen und zum Schluß diese Einzelkataloge in einem Register nach Proctors System zu vereinigen. Bei dem verhältnismäßig geringen Umfang, den diese Einzelarbeiten haben werden, - Upsala besitzt etwa 1500, Stockholm 800, Strängnäs 500, Lund 200, Västeras und Linköping etwa 150 Drucke -, ist es durchaus zu billigen, dass C. nicht nur das eigentliche Verzeichnis der Drucke, sondern auch das Register nach Druckorten und Druckern durchweg alphabetisch angelegt hat. C. hat verständigerweise von den schon beschriebenen Inkunabeln nur die kurzen Titel gegeben, aber durch Hinweise auf die vorhandene Literatur dafür gesorgt, dals bei ihrer Identifizierung ein Zweifel nicht aufkommen kann. Die wenigen noch nirgends beschriebenen Drucke sind mit anerkennenswerter Genauigkeit beschrieben; bemerkenswert ist dabei, dass der Verf. die in einer Auszeichnungsschrift gedruckten Worte des Originals durch größere Typen kenntlich gemacht hat, ein Versuch, der sehon öfter gemacht ist, der sich aber bei steigender Typenzahl schwerlich durchführen lassen wird. — Zu No 95 Obertus de Horto: Kaiserliches Lehenrecht. Augsburg: Lucas Zeissenmayr 1494 möchte ich darauf aufmerksam machen, dass in dem Berliner Exemplar (Sign. H 4504) auf der Rückseite des letzten leeren Blattes ein Holzschnitt aufgeklebt ist, der einen mit Ornamenten bedeckten Buchdeckel darstellt. Da dasselbe Bild ebenso in Hain 14730 — Proctor 1932 in demselben Berliner Bande sich findet, liegt die Vermutung nahe, daß der Holzschnitt gleichzeitig ist und wie der Druck der beiden Bücher aus der Zeissenmayrschen Offizin herrührt. — 4 Drucke des XVI. Jahrhunderts, die irrtümlicherweise in Hains Repertorium Aufnahme gefunden haben (No 2098, 8943, \*15743, \*16100), sind ohne Einschluß in die Zählung mit aufgeführt. — Außer einem abgekürzten Verzeichnis der Drucke nach Druckorten und Druckern und einer Liste der Vorbesitzer sind dem Werke zwei alte Bibliothekskataloge aus Aarhus beigegeben.

Im Dezember 1904 veranstaltete die Schwedische Vereinigung für Buchgewerbe in einem Saale der Königlichen Bibliothek zu Stockholm eine Ausstellung von Inkunabeln, für die ebenfalls Isak Collijn einen Katalog (s. oben S. 106) verfast hat. Das sehr gediegen ausgestattete Heft verzeichnet über 300 ansgewählte Werke der Typographie des XV. Jahrhunderts, die nach Proctors System geordnet, sicherlich ein vortreffliches Anschauungsmaterial zur Einführung in das Studium der ältesten Buchkunst abgegeben haben. Zahlreiche Hinweise auf Spezialliteratur über einzelne Druckorte und Drucker sowie gelegentliche Bemerkungen über die Bedeutung der ausgestellten Druckdenkmale legen ein beredtes Zeugnis ab von den umfassenden Kenntnissen die der noch jugendliche Verfasser sich zu eigen gemacht hat

Kenntnissen, die der noch jngendliche Verfasser sich zu eigen gemacht hat.

Nicht sehr hoch einzuschätzen ist der Wert des Inkunabelkataloges der öffentlichen Bibliothek von Porto, den Arthur Humberto da Silva Carvalho in einer neuen Ausgabe hat erscheinen lassen (s. Zbl. 1904. S. 472). Außer dem kurzen Buchtitel gibt der Verf. die Angaben über Druckert und Drucker meist mit den Worten des Originals, aber ohne Konsequenz, bald mit, bald ohne Berücksichtigung der Abbreviaturen, der Zeilenschlüsse usw. wieder, und da ihm fast die gesamte einschlägige Literatur nicht zur Verfügung gestanden zu haben scheint, so bleibt für die Bestimmung und ge-

nauere Identifizierung mancher Drucke noch vieles zu tun übrig. Etwas mehr Sorgfalt hätte der Verf. auf die gleichmäßigere Benennung der Autoren verwenden können, in bunter Abwechslung steht bald der Nominativ, bald der Genetiv. No 118, eine Schrift des bekannten Minoriten Robertus Caracciolus de Licio beginnt: "Liceo (Roperti de). Sermones etc., No 119: Licio (Robertu Carazolu de). Sermonu de laudib scūR. [!] — In den Text gedruckt sind 17 Faksimiles von Holzschnitten und Druckproben, die wegen ihrer Kleinheit

für die Typenvergleichung ohne erheblichen Wert, aber für die Veranschaulichung der Satzeinrichtung nicht ohne Interesse sind.
Für den heutigen Stand der bibliographischen Technik recht unbefriedigend ist auch die Leistung, die Victor Récsey in seinem Katalog der älteren Drucke in der Benediktinerabtei auf dem S. Martinsberge in Ungarn geliefert hat (s. oben S. 151 und 154). Der Verf. hat den Ehrgeiz gehabt, seine 232 Drucke des XV. Jahrhunderts sämtlich ausführlich zu beschreiben, und da ihm die ganze moderne Literatur zur Verfügung stand, hatte er wohl genügend Vorbilder, aus denen er die jetzt geltenden Grundsätze für die Ausführung seines Planes hätte ableiten können. Leider ist ihm das nicht gelungen. Es ist in den neueren Bibliographien üblich, der Beschreibung einen kurzen Titel bestehend aus Verfassernamen, Titel des Buches, Ort, Drucker und Druckjahr voraufzuschicken. Ort und Drucker läfst R. regelmäßig weg, gleichviel ob sich diese Angaben in dem Text der Beschreibung finden oder nicht, und selbst wenn der Druck bei Proctor verzeichnet ist, wird es meistens dem Benutzer überlassen, sich die Beantwortung dieser Fragen aus Proctors Index selbst zu holen. Von den andern Angaben fehlt bald die eine, bald die andere, sogar der Verfassername, sodals einmal dasselbe Buch (2 Exemplare?) unter No 20 und zum zweiten Male unter No 119 aufgeführt wird. Der Name des Verfassers steht bald im Nominativ bald im Genetiv, selbst wenn dahinter des Vertassers steht baid im Nommativ baid im Genetty, Scholl wehr der ein Punkt gesetzt ist. Ebenso herrscht in den Beschreibungen die größte Willkür. Einmal löst der Verf. sämtliche Abkürzungen auf, das andere Mal gibt er sie wieder, aber ohne Berücksichtigung der Zeichen, welche sie andeuten, er druckt also p statt p, dni statt dni usw. Man sieht, es fehlt dem Verf. jedes Verständnis für den Zweck, den wir mit unseren ausführlichen Beschreibungen verbinden. — Fehler in den Zitaten sind nicht selten. So notiert der Verf. zu No 162: Hain 10683 — Proctor 8536 (Lyon: Gasp. Ortuin 1495), während im Kolophon ausdrücklich Köln Heinrich Quentell 1495 genannt ist. No 138 ist ein Teil von Hain \*8704 = Proctor 1314 = [Köln: H. Quentell] 1493 und nicht Hain \*8705, das nach Proctor 2092 ein Druck Anton Kobergers in Nürnberg ist. — Ueber den sonstigen Inhalt des Katalogs s. oben S. 151; das Druckfehlerverzeichnis umfast neun Seiten und ist trotzdem unvollständig.

Eine ehrenvolle Erwähnung in diesem der neuesten Inkunabelliteratur gewidmeten Referat verdienen die letzten Kataloge von Ludwig Rosenthal (No 111) und Jacques Rosenthal (No 36), die beide reich mit meist vortrefflichen Faksimiles ausgestattet sind und durch die in ihnen zu Tage tretende Sachkenntnis der Wissenschaftlichkeit und dem Streben unseres Antiquariatsbuchhandels alle Ehre machen. Freilich mit allen Ursprungsbestimmungen und Datierungen wird sich der Kenner doch nicht einverstanden erklären können. Abgesehen von No 34 des zuletzt genannten Katalogs, auf dessen viel zu frühe Ansetzung ich schon bei einer anderen Gelegenheit hingewiesen habe, und No 521, dessen richtige Bestimmung und Datierung aus meinem Buchdruck Kölns No 370 zu entnehmen war, verweise ich auf No 469 = Hain 13751 (nicht Hain 13749, das in "r. char.", also in Antiqua gedruckt ist), einen Druck, der schon von Ennen No 270 richtig als ein Erzeugnis des Konrad Winters von Homborch bestimmt worden ist, nicht des Ulr. Zell c. 1468, wie unser Katalog angibt. Vgl. Buchdruck Kölns No 1002, wo ich diesen Druck wegen der in ihm vorkommenden Type 2 in das Jahr 1480 gesetzt habe. Ganz unglaublich ist die Bestimmung des kostbaren auch in der Berliner Kgl. Bibliothek vorhandenen Totentanzes (No 556) als das Werk einer Kölner Presse c. 1468-70. Es ist vielmehr, wie schon Schreiber ver-

mutete und Prof. Haebler mir kürzlich bestätigt hat, ein Druck des Joh. Zainer in Ulm aus den neunziger Jahren des XV. Jahrhunderts, vgl. übrigens zwei Seiten aus der älteren Ausgabe derselben Holzschnittfolge von J. Meydenbach in Mainz bei Weigel & Zestermann, Anfänge der Druckerkunst II No 297 = Proctor No 165, von der sich ein Exemplar im Berliner Kupferstichkabinet befindet. — No 495 (Berlin KB. Sign. Cl 11120) ist ein Kölner Druck des XVI. Jahrhunderts von Martin von Werden, vgl. dagegen Proctor 10489. Der Druck ist nicht identisch mit dem datierten [Leipziger] von 1505 der Kais. Bibliothek in St. Petersburg, der sich gleichfalls in Berlin befindet (Sign. Cl 11122). - No 127 besitzt seit 1901 die Bodleiana, vgl. Proctor 7258a, die gegenteilige Angabe des Rosenthalschen Kataloges ist allerdings durchaus entschuldbar, da die als Privatdrucke erschienenen Supplemente Proctors in ihrer jetzigen Form für bibliographische Nachforschungen äußerst unbequem zu benutzen und wohl auch nicht in den Händen aller Besitzer des Hauptwerkes sind. Es wäre sehr verdienstlich, wenn die mit der Sammlung der kleineren Arbeiten Proctors betraute Kommission ihre Tätigkeit auch auf diese Supplemente richten und durch eine systematische Zusammenarbeitung der dort zerstreuten Zusätze und Berichtigungen diese allgemein zugänglich und benutzbar machen würde.

Ernst Voulliéme.

Neue Arbeiten zur Historischen Bibliographie. In allen Ländern, in denen historische Studien eifrig gepflegt werden, hat die Fülle der neuen Erscheinungen Uebersichten über das bisher Geleistete für längere oder kürzere Zeiträume hervorgerufen, da nur diese den Forscher in den Stand setzen das auf seinem Gebiet Erreichte in annähernder Vollständigkeit zu überblicken. Auch in den letzten Jahren hat es an derartigen Veröffentlichungen nicht gefehlt: mehr als 50 hat der letzte Jahrgang des Zentralblatts in seiner Bibliographie auf dem Gebiet der geschichtlichen Bücherkunde verzeichnet, unter denen Deutschland mit 15 obenan steht; es folgen Frankreich mit 13, Italien mit 8, Amerika mit 4, Rußland mit 3, die Schweiz und Skandinavien mit je

2, Oesterreich, England und Asien mit je 1 Schrift.

In Deutschland haben die seit 25 Jahren erscheinenden Jahresberichte der Geschichtswissenschaft einen solchen Umfang angenommen, dals Verleger und Herausgeber sich genötigt sahen, den über 1500 Seiten zählenden Band in 2 Hälften zu zerlegen, leider ist auch der Preis auf 40 M. gestiegen in 2 Hälften zu zerlegen, leider ist auch der Preis auf 40 M. gestiegen — manche kleinere Bibliothek wird Bedenken tragen, dieses unentbehrliche Hilfsmittel anzuschaffen. Jahresübersichten über die gesamte deutsche Geschichte bringt die Historische Vierteljahrsschrift (bearbeitet von Georg Masslow), von einzelnen Landesteilen ist Süddeutschland vollständig in jührlichen Bibliographien der fünf Staaten (Baden, Bayern, Elfais-Lothringen, Hessen, Württemberg) vertreten, in Preußen fehlen nur Brandenburg, Sachsen, Schleswig-Holstein und Westphalen — den mittel- und norddeutschen Kleinstaaten dagegen mangeln jährliche historische Bibliographien. Ich betrachte im folgenden einige mir vorliegende näher. Für Ost- und Westpreußen hat 1897 Otto Rautenberg den Rahmen für die historische Bibliographie in seinem Buche: Ost- und Westpreußen. Ein Wegweiser durch die Zeitschriftenliteratur, geschaffen. Seit 1898 werden in Reickes altpreußischer schriftenliteratur, geschaffen. Seit 1898 werden in Reickes altpreußischer Monatsschrift jährliche Zusammenstellungen in systematischer Folge aller aut beide Provinzen beziiglichen Schriften und Aufsätze gegeben, die auch als besonderes Heft vom Verein für die Geschichte von Ost- und Westpreußen erscheinen, bis 1901 gab sie der Bibliothekar Dr. Walther Meyer in Königsberg heraus, seit 1903 der Expedient Wilhelm Rindfleisch daselbst. Der Jahrgang 1903 (aus Heft 5 6 der Altpr. Mon. 41 von 1904 zählt 885 Nummern gegen 605 für 1896 und 1897 (in Bd 35, 1898), ein alphabetisches Register der Verfasser und anonymen Stichworte fehlt, würde aber bei der streng systematischen Reihenfolge das Auffinden wesentlich erleichtern. Auf einzelne Ungleichheiten, Druckfehler usw. der sehr sorgsam gearbeiteten Bibliographie einzugehen, ist hier kein Raum: von Auslassungen ist mir nur bei der um-

fangreichen Literatur zu Herders 100 jährigem Todestage, Nr 714—775, eine begegnet: Th. Achelis, J. G. Herder. Sonntagsbeilage der Voss. Ztg. 1903. Nr 50. Weit kleiner an Umfang ist die Uebersicht über die geschichtliche und landeskundliche Literatur Pommerns in den vom Rügisch-Pommerschen Geschichtsverein herausgegebenen Pommerschen Jahrbüchern, die 1901 von dem Greifswalder Bibliothekar H. Runge angefangen, für 1903 in Jahrg. 5 von stud. iur. Otto Henschel zusammengestellt ist, in alphabetischer Reihenfolge nach Verfassern und Verweisen auf diese unter den Ortsnamen, was bei dem Umfang von nur 11 Seiten ganz zweckmäßig ist. Schlesien hat erst vor wenigen Jahren eine vollständige bis 1899 reichende Bibliographie seiner landeskundlichen Literatur von dem Breslauer Geographen Joseph Partsch erhalten, welche die Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur als Ergänzungshefte ihrer Jahresberichte erscheinen liefs: jetzt gibt an derselben Stelle der Warmbrunner Bibliothekar Nentwig einen stattlichen Nachtrag über 1900 bis 1903 von 152 Seiten, die etwas verwickelte Einteilung des Hauptwerkes in über 100 Unterabteilungen mußte natürlich beibehalten werden, doch erleichtern geographische und Verfasser-Register das schnelle Auffinden unter den ca. 2500 Titeln. Auslassungen oder Versehen begegnet man selten: S. 42 den ca. 2500 Hehr. Auslassungen oder verschen begegnet man seiten. S. 42 Schulte fehlt die Jahreszahl; 68 Rachfahl F., nicht B., 83 Bauch ist Progr. d. Ev. Realsch II in Breslau; 84 Ehrenberg erschien als Beilage zur Altpreußischen Monatsschrift 1895; 100 Wendt ist auch im Zbl f. Bw. 1903. S. 586 besprochen; 110 die drei Schriften über die Universität Frankfurt a. O. haben doch mit Schlesien nichts zu tun, trotz der Verlegung von 1811; 124 Ermisch fehlt bei Cod. dipl. Sax. reg. die Teilbezeichnung; 138 (Reg.) lies Bremer nicht Bremen.

Zwei neue Unternehmungen auf historisch-bibliographischem Gebiet kommen aus Italien, zusammenfassende Uebersichten über größere Zeiträume: die eine von einem Bibliothekar der Biblioteca Casanatense in Rom, Giustino Colaneri, stellt unter dem Titel Bibliografia araldica e genealogica d'Italia (Roma, E. Loescher 1904) auf 153 Seiten die Literatur dieser beiden Hilfswissenschaften in alphabetischer Reihenfolge der Verfasser in 2056 Nummern zusammen; Zeitschriften (z. B. das Giornale araldico-genealogico von Crollalanza) sind ausgezogen, von Sammelwerken, wie Litta famiglie celebri wird der Inhalt mitgeteilt, auch sind hin und wieder Handschriften, meist der Biblioteca Casanatense, aufgeführt: ein Register der Materien erleichtert das Auffinden der einzelnen Familien. Die Wiedergabe der Titel, auch der nichtitalienischen (deutsche kommen fast gar nicht vor) ist sorgfältig, nur ein größeres Versehen. Nr 31s Carlo V di Portogallo ist mir aufgefallen; hinter 571 hätten auch die veneto-byzantinischen Analekten von Carl Hopf, Wien 1859 (Sitzungsberichte der Akad. Phil. hist. Cl. 32) Aufnahme verdient, da sie zahlreiche Stammbäume venetianischer Geschlechter enthalten. Größer an Umfang, aber nicht so gut gearbeitet, ist das andere italienische Werk: Steffano Lottici (e) Giuseppe Sitti, Bibliografia generale per la Storia Parmense con prefazione del Conte Dottor Luigi Sanvitale-Simonetta. Parma, tip. Zerbini 1904 (X, 425 S.). In SS Unterabteilungen sind 5937 Titel systematisch verzeichnet mit 228 Nunmern Nachträgen. Den Grundstock lieferte eine in kleinem Format 1856 erschienene Bibliografia storica e statutaria delle provincie parmensi von R. di Soragna, dessen erklärende und kritische Bemerkungen die beiden Herausgeber sehr oft wiederholen. Den Stoff haben sie sehr erheblich vermehrt, aber die Wiedergabe der fremdsprachlichen Titel läfst sehr viel zu wünschen. Daß den Italienern die Regeln der Silbentrennung im Deutschen ein Geheimnis geblieben sind, ist noch nicht das Aergste — aber französische Titel kann man doch bei ihnen korrekt erwarten; an 130 falsche Namen, Auslassungen von Jahreszahlen, Druckfehler usw. habe ich angemerkt: die auf dem letzten Blatte befindliche Errata-Corrige sind aber längst nicht erschöpfend. Ein Register der Namen und Sachen ist beigefügt. Als besonders wertvoll, weil anderweitig kaum zu beschaffen, möchte ich N. 2105-2289, ein chronologisches Verzeichnis von 185 parmeser Zeitungen von 1665 bis 1903, bezeichnen.

Eifrig wird die historische Bibliographie auch in Polen gepflegt. Die Zeitschrift der Lemberger historischen Gesellschaft, der Kwartalnik historyezny, Zeitschrift der Lemberger historischen Gesellschaft, der Kwartalnik historyezny, dessen Redaktion 1904 aus den Händen des Lemberger Bibliotheksdirektors Semkowicz in die des Bibliothekars Papée übergegangen ist, bringt seit 1902 an Stelle der Zeitschriftenschau in jeder Nummer eine Bibliographie der polnischen Geschichte in systematischer Folge in 5 Abteilungen (Geschichte, Hilfswissenschaften, Kirche, Recht und Sozialwissenschaften, Kultur und Literatur) von Eugen Barwiński. Neben diesen vierteljährlichen Uebersichten hat die große von der Krakauer Akademie herausgegebene, von den Lemberger Professoren Finkel und Sawczyński bearbeitete Bibliographie der Geschichte Polens (bis 1815) rüstigen Fortgang genommen. Teil I dieses groß angelegten Werkes erschien 1891 (s. Zbl. 1892, S. 361-370) mit 9946 Nummern auf 527 S., seitdem sind von 1595-1904 6 weitere Hefte (S. 531 bis 1671 bis Nr 34305 gefolgt. Teil 1 (1891) enthielt Hilfswissenschaften und Quellen, T. H. Heft I (1895) Geographie und Ethnographie, Glauben und Kirche (Anfang', Heft 2 (1896) Glauben und Kirche (Schlufs), Recht und Volkswirtschaft (Antang), Heft 3 (1900) Recht und Volkswirtschaft (Ende), Zivilisation und Kultur, Heft 4 (1901) Literatur und Kunst: T. III. Heft 1 (1904) umfaßt die Darstellungen der politischen Geschichte, Heft 2 (1904) bringt Nachträge für alle früheren Abteilungen, ein Heft, das auch die Namenregister enthalten soll, steht noch aus. Die Fehler des Riesenwerkes, das durch die vielen Wiederholungen und Verweisungen seinen gewaltigen Umfang bekommen hat, habe ich in der angeführten Besprechung hervorgehoben - die Korrektheit läßt auch in der angefuhrten Besprechung hervorgehoben — die Korrekthert läßt auch in der vorletzten Lieferung, die ich darauf hin geprüft habe, zu wünschen. Die Berichtigung der falschen Namen (l. z. B. Heeren st. Herren, Ed. Meyer st. Mayer, Liudprandus st. Lindprandus, 22548 972, beiläufig eine Fälschung, Audomarensis st. Andomarensis, Enenkl st. Frenkl, Twinger st. Turinger, Sozomenus st. Soromenus, Boxhorn st. Bophorn. Grautoff, Schr. st. Grontoff, Lehr., Dreyer st. Duyer) wird eine lange Liste füllen.

Amerika darf zum Schluß der historischen Bibliographien nicht fehlen. Die beiden Bibliothekare der Universität Toronto in Canada Wrong und Langton geben seit 1897 eine Review of historical publications relating to Canada heraus, von der jetzt Vol. 7 und 8 für 1902 und 1903 vorliegen, stattliche Bände von 222 und 225 Seiten, in denen nicht nur die Titel der Schriften und Aufsätze abgedruckt, sondern der Inhalt ausführlich besprochen und beurteilt wird: es sind systematisch geordnete Rezensionen, eingehender als unsere Jahresberichte; ein ausführliches Inhaltsverzeichnis und ein alphabetisches Namenregister ermöglichen schnelles Finden. Ein neues Unternehmen sind die von dem Bibliothekar E. C. Richardson und A. E. Morse in Princeton herausgegebenen Writings on American history. 1902, Princeton, Library Book Store 1904 (XXI. 294 S.), nach Schlagworten geordnet unter Berücksichtigung der Zeitschriften, deren Verzeichnis S. XV—XXI einniumt. mit einem systematischen (classified) Register. Da jeder Artikel alphabetisch geordnet ist, sind auch die Schriften bestimmter Verfasser leicht zu finden. Für die Vereinigten Staaten will das Verzeichnis erschöpfend, für Englisch Amerika annähernd, für das Lateinische Amerika weniger vollständig sein. Der mit der Linotype (Zeilengießmaschine) hergestellte Band macht trotz kleiner Typen einen klaren, gefälligen Eindruck.

M. Perlbach.

Louis-P. Betz. La littérature comparée. Essai bibliographique. Introduction par Joseph Texte. 2. éd. augmentée, publiée, avec un index méthodique, par Fernand Baldensperger. Strasbourg: K. J. Trübner 1901. XXVIII, 410 S. 8°. 6 M.

Wer die Ausgabe des vorliegenden Buches von 1900 gründlich durchgearbeitet oder auch nur die Rezensionen derselben gelesen hat, der weils, daß es bei einer neuen Auflage unendlich viel zu bessern gab. Nun ist diese — sie zeichnet sich äußerlich vor der ersten durch Satz in Spalten und Numerierung der einzelnen Titel aus — zwar bei weitem umfangreicher ge-

worden, denn der Verf, hat nicht nur neue einschlägige Erscheinungen, sondern auch früher übergangene eingefügt, einzelne Kapitel umgestellt und neue eingelegt, hier und da auch in Kleinigkeiten gebessert, aber eine gründliche Durcharbeitung des Buches im einzelnen, die vor allen Dingen nötig tat, ist nicht erfolgt. Was für die Ausgabe von 1900 galt, das gilt auch für die neue: sie bietet nur eilig zusammengerafftes, nirgends gehörig gesichtetes Material. Zunächst finden sich die in bibliographischen Werken üblichen Fehler, falsche Angabe der Jahreszahl des Erscheinens, in geradezu erschreckender Menge. Ich zählte auf 281 2 aufeinanderfolgenden Seiten 35 falsche Angaben dieser Art. Daran reihen sich auf demselben Raum 21 falsch geschriebene Namen. Etwas besser steht es mit den Vornamen, aber wohl nur deshalb, weil B. sie oftmals auch da, wo sie auf dem Titel des betreffenden Werkes oder in Zeitschriften erwähnt werden, weggelassen hat. Viel bedenklicher und den Gebrauch des Buches unendlich erschwerend ist die Art und Weise, wie der Verf. zitiert: bei Programmen ist kaum jemals angegeben, von welcher am Orte befindlichen Austalt sie ausgegeben sind, sehr oft fehlt sogar der Ort selbst. Dazu gesellt sich dann eine Unmenge von falschen Zitaten und Angaben überhaupt, die Anführung von zu wissenschaftlichen Zwecken unbrauchbaren Dissertationen, unbrauchbar deshalb, weil sie nur einen Bruchteil einer größeren Arbeit bilden, die B. zu notieren unterlassen hat. Oft wird nur ein Teil der einschlagenden Arbeit verzeichnet, sei es der Anfang, das Mittelstück oder das Ende. Wiederholt stöfst man auf den Zusatz "Extrait"; mag der Leser suchen, wo er zu finden ist. Die leichtfertige Arbeitsweise des Verfassers zeigt sich auch darin, daß er gelegentlich weder Ort noch Jahr des Erscheinens eines Werkes angibt, sondern nur den Ort verzeichnet, wo es besprochen worden ist. Opuscula und ähnliche Sammelschriften, die doch einem jeden leichter zugänglich sind als Abhandlungen in oft entlegenen Zeitschriften und Gelegenheitsschriften und in denen überdies die früher erschienenen Aufsätze vielfach in zweiter Ueberarbeitung vorliegen, sind entweder ganz übergangen oder wenigstens nicht gehörig ausgenutzt. Der Raum des Zentralblattes verbietet es mir leider alles das anzuführen, was ich mir notiert habe, ich muß mich mit einer kleinen Auslese begnügen, die ich wiederum den oben erwähnten 28½ Seiten (Nr 4348—5211), dem 14. Kapitel "L'Antiquité greeque et romaine (et l'Orient) dans les littératures modernes" entuehme, doch nicht ohne hinzuzufügen, das die übrigen Kapitel nicht besser bearbeitet sind. Nr 4363 findet sich: Maerker (lies Maerker), F. A.: Antike Versuche auf dem modernen Theater (Extr.; Leipzig 1857). Hat man endlich herausgebracht, welcher Zeitschrift der Extrait entnommen ist — bekanntlich mitunter auch für den geschultesten Bibliographen keine Kleinigkeit, er steht in den Grenzboten XVI. 1. 1 —, dann staunt man, daß der Aufsatz nicht von M., sondern von J. Schmidt herrührt und dass er sich mit M's. Alexandrea, einer tragischen Trilogie, beschäftigt. Nach B. (Nr. 4377) ist M. Carrieres großes Werk Hellas und Rom in Religion und Weisheit, Dichtung und Kunst in Westermanns Monatsheften XX abgedruckt. Welchen Begriff mag er sich von dem Werke und von den Monatsheften gemacht haben? In diesen befindet sich nur eine kurze Anzeige des Buches, die ohne jeden bleibenden Wert ist. Malls Abhandlung (Nr. 4414) zur Geschichte der mittelalterlichen Fabelliteratur und insbes. des Esope der Marie de France

— B. verzeichnet wieder nur Extrait Halle 1885 — ist in der Zeitschrift
f. roman. Philologie 9 gedruckt. Wer weiß, daß G. Meyers Amor und Psyche
(Nr 4415) in seinen Essays und Studien 1 zu suchen ist? Harts Pyramusund Thisbe-Sage in Holland usw. (Nr 4440) ist nicht Programm von Leipzig,
sondern der Kreisrealschule zu Passau. Als Nr 4443 ist verzeichnet: Manitius, Beiträge zur Geschichte römischer Dichter im Mittelalter, IV-V (Philologus 2. 1891). Dort - zu lesen ist nicht 2. 1891, sondern N. F. 2. 1889 - stehen aber Beiträge zur Geschichte römischer Prosaiker und zwar V-IX; I-IV sind 1. 1889 abgedruckt. Beiträge zur Geschichte röm. Dichter im Mittelalter. 1. Persius finden sich 1. 1889, vielleicht meinte B. diese. Auf alle Fälle hätte er noch weitere Bände der Zeitschrift heranziehen müssen. Ryssel spricht

(Nr 4454) über syrische Quellen abendländischer Erzählungsstoffe im Archiv f. d. Studium neuerer Sprachen und Lit. nicht 45, 1896, sondern 93 (1894) und 94 (1895), L. Friedländer (Nr 4457) über das Nachleben der Antike im Mittelalter in 184 (1895), L. Friedmander (Nr 4457) über das Nachteben der Antike im Mittelatter in der Deutschen Rundschau 92, nicht XII, XIII. Kögels Bemerkungen über die Andromaque des Racine (Nr 4529) erschienen als Programm von Görlitz, nicht von Quedlinburg. J. Bekkers homerische Ansichten und Ausdrucksweisen mit altfranzösischen zusammengestellt — Nr 4533, der Titel rührt von B. her — stehen in den Monatsberichten der Pr. Akad. d. Wiss. 1866. 67. 68 und sind in den homerischen Blättern des Verf. 2 (1872) neu gedruckt. Ueber Molière und die römische Komödie spricht R. Mahrenholtz (Nr 4564) in dem eben genannten Archiv 56 (1876), nach B ist der Aufsatz eine selbständig in Braunschweig 1876 erschienene Schrift. Unter Nr 4571 liest man Kulcke: Jean de la Tailles Famine im Verhältnis zu Senecas Troades (Frz. Z. III. 1550), die Abhandlung ist jedoch als 3. Suppl. 1855 erschienen und bildet den 2. Teil der erst Nr 4556 erwähnten Schrift. In der Histoire de la langue et de la littérature française VI soll E. Fallex eine étude sur les sources antiques d'André Chénier (Nr 4664) veröffentlicht haben. Aber Fallex ist nie Mitarbeiter des weitschichtigen Werkes gewesen, in der Bibliographie wird nur eine gleichbetitelte Arbeit von ihm in der "Instruction publique" (mir unzugänglich) erwähnt. Zu Hofmillers Programm über die ersten 6 Masken Ben Jonsons in ihrem Verhältnis zur antiken Literatur (Nr 4853) wird der Zusatz gemacht (éd. Suphan, I - es müßte doch mindestens heißen: Herder, éd. Suphan —), natürlich ohne jede Berechtigung. Geigers Vortrag über Goethe und die Renaissance (Nr 4937) ist in seiner Zeitschrift 1887 (nicht 1884) abgedruckt, 23 Nummern später kehrt er als 1585 erschienen nochmals wieder. S. Ferraris (Nr 5147) Di alcune imitazioni e rifioriture delle "Anacreontee" in Italia nel sec. XVI (so lautet der Titel) steht nicht im Giorn. ligust. XX. 1890, sondern im Giornale storico della litteratura italiana 20, 1892. Als Nr 4910 wird angeführt: Hartmann, Ed. v., Ernst Haeckel (Tibull in Deutschland) (D. R. II, 1875). Also Haeckel und Tibull! Wie köstlich! Wie mag der Fehler entstanden sein? In der angezogenen Zeitschrift 4 (nicht 2) geht unmittelbar vorher: Cerinthus und Sulpicia. Gedichte von Sulpicia und Tibullus. Uebersetzt und mit einer Einleitung von A. Wilbrandt. — Sage ich zu viel, wenn ich behaupte, das Betz' Buch ein recht schlechtes ist? Miinchen. Rudolf Klussmann.

## Umschau und neue Nachrichten.

Die preufsischen Bibliothekargehälter im Abgeordneten-haus. Gegenüber dem Verlangen einer Gleichstellung der Bibliothekargehälter mit denen der Oberlehrer hatte bereits in der Budgetkommission, wo diese Gleichstellung lebhaft befürwortet worden war, die Regierung eine ablehnendere Haltung eingenommen als in den Plenarverhandlungen des Vorjahrs (vgl. Zbl. 1904. S. 248 f.). Sie hatte Einwendungen erhoben mit Rücksicht auf die als abgeschlossen zu betrachtende allgemeine Regulierung der Beamtengehälter und im Hinblick auf einige andere Beamtenklassen, die dasselbe verlangen könnten. In der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 1. März d. J., in der zunächst der Berichterstatter Dr. v. Savigny hierüber referierte, erneute der Abgeordnete Dr. Rewoldt die Forderung, die nicht ein Hinaufschrauben, sondern nur die Wiederbeseitigung eines Zurückbleibens bedeute: "... Ich bin überzeugt, dass der Grund nicht im Kultusministerium liegt, weil ich nach den vorjährigen Verhandlungen die Erwartung hatte, daß von dort die Sache gefördert werden würde. Das Hindernis scheint in dem Finanzministerium zu liegen, welches in diesem Jahre in der Budget-kommission mit neuen Einwendungen kam, daß die angestrebte Veränderung Konsequenzen für Archivare, Observatoren usw. habe. Von seiten der Staatsregierung wird den Abgeordneten immer nahegelegt, sie möchten doch nicht eine Beamtenkategorie mit anderen zusammenbringen und möchten nicht an solche Vergleichungen Ansprüche anknüpfen. Ich möchte glauben, daß in diesem Falle die Staatsregierung ihrerseits diesen sonst von ihr zurückgewiesenen Weg beschreitet, indem sie an die, man kann wohl sagen, berechtigten Ansprüche der Bibliothekare andere Kategorien anschließt und mit ihnen vergleicht, während die Bibliothekare ganz andere Verhältnisse haben. Daher möchte ich bitten, daß das Kultusministerium, und zwar mit baldigem Erfolg, in dem Bestreben fortfährt, den Widerstand des Finanzministeriums zu beseitigen und die früher vorhanden gewesene Gleichstellung mit den Oberlehrern wiederherzustellen." - Ueber diese Verschiedenheit der Verhältnisse, die größeren Anforderungen an die Vorbildung der Bibliothekare, sprach noch der Abgeordnete Wallenborn und fügte hinzu: "Im übrigen würde hier auch das System des Abschlusses der Gehaltsregulierung nicht durchbrochen, da wir keine Gehaltserhöhung fordern; wie bei den Oberlehrern die Sache durch anderweitige Regelung der Dienstalterstufen geordnet worden ist, so kann es auch hier geschehen. Ich möchte deshalb die Bitte des Kollegen Rewoldt unterstützen, damit das Unrecht, welches dieser Beamtenklasse zugefügt ist, nunmehr wieder gut gemacht werde." - Ihnen gegenüber äußerte sich der Regierungsvertreter, Geh. Finanzrat Dr. Dulheuer: .... Es ist durchaus nicht ausgesprochen, dass jede Aenderung bei den Oberlehrern ohne weiteres auch für die Bibliothekare gelten solle, wie denn auch in der Tat verschiedene Nachträge zum Normaletat ergangen sind, ohne daß eine solche Ausdehnung stattgefunden hat, und zwar durchaus nach dem Wunsche der Bibliotheksverwaltung, vor allen Dingen das, was jetzt hauptsächlich in Anspruch genommen wird: die Teilung der festen Zulage von 900 M. in dreimalige Zulagen von je 300 M. Damals, als diese Aenderung eingeführt wurde, ist sie für die Bibliothekare nicht nur nicht in Anspruch genommen, sondern ausdrücklich nicht gewiinscht worden, weil die Bibliothekare sich bei der Regelung mit einer festen Zulage von 900 M. bis dahin besser standen als bei einer Teilung der Zulage in drei gleiche Zulagen von je 300 M. Jetzt allmählich beginnen sich für die jüngeren Bibliothekare vielleicht die Verhältnisse in dieser Beziehung zu ihren Ungunsten zu verschieben; das kann aber erst in den allerletzten Jahren eingetreten sein und für die Königliche Staatsregierung jedenfalls keinen Anlafs geben, die Gleichstellung der Bibliothekare mit den Oberlehrern als eine vorzugsweise dringende Sache anzuschen, so dringend, dafs um deswillen der vorerwähnte allgemeine Grundsatz, den die Staatsregierung aufrecht erhält, nicht an dem Besoldungssystem zu rütteln, der Bibliothekare wegen aufgegeben werden müßte. Ich möchte damit allerdings nicht ausgesprochen haben, dass die Bibliothekare für immer ausgeschlossen bleiben sollen von der Regelung, wie sie für die Oberlehrer getroffen ist. Dieser Frage wird aber erst näher getreten werden können, wenn die Mittel dazu da sind, um im allgemeinen an eine Aenderung der Besoldungsordnung der Beamten heranzutreten." — Darauf entgegnete nochmals Dr. Rewoldt, indem er mit dem Ausdrucke der Hoffnung schloß, daß die von der Mehrheit der Budgetkommission und auch des Hauses vertretene Auffassung, daß es sich hier darum handle eine Unterlassung gut zu machen, durchdringen werde. — Sonst ist der Bibliotheken, soviel wir haben sehen können, in der ganzen Etatdebatte nicht gedacht worden, gewiß kein erfreuliches Zeichen für das Interesse, das man an ihrem Wohlergehen nimmt.

Berlin. Die Bibliothek deutscher Privat- und Manuskriptdrucke, welche die Gesellschaft für deutsche Literatur gesammelt hat und die in der Königlichen Bibliothek aufgestellt ist, ist jetzt durch Vermittlung der letzteren solchen Personen zugünglich, die zur Benutzung der Königlichen Bibliothek berechtigt sind und außerdem eine schriftliche Empfehlung durch ein Mitglied der genannten Gesellschaft vorweisen. Die Benutzung soll nur zu wissenschaftlichen Zwecken erfolgen: Insbesondere darf dadurch das Ur-

heberrecht der Verfasser nicht irgendwie beeinträchtigt werden; die Benutzer sind verpflichtet einen in dieser Hinsicht durch ihre Schuld entstehenden pekuniären Schaden ihrerseits zu tragen. In Berlin findet die Benutzung nur im Lesesaal der Königlichen Bibliothek statt. Die Bestellzettel sind bis Somabend Morgen an den Verwalter der Sammlung, Professor Max Herrmann, W. Angsburgerstr. 47 einzusenden; die Bücher stehen dann vom Nachmittag desselben Tages an zur Verfügung. Der Katalog ist dem Publikum vorläung nicht zugänglich. Eine Versendung nach außerhalb zur Benutzung in den Räumen einer öffentlichen Bibliothek ist zulässig.

Düsseldorf. Friedrich Meyers Heinebibliothek (vgl. oben S. 109) ist von dem Pfleger des Düsseldorfer Heinedenkmalsfonds erworben und der Landes- und Stadtbibliothek in Düsseldorf geschenkt worden. Die Stadtverordnetenversammlung hat das Geschenk einstimmig angenommen, der Rest der für das Denkmal gesammelten Mittel wird der weiteren Ergänzung der Heinebibliothek dienen. Der Vorgang verdient weiteste Nachahmung. — Die Landes- und Stadtbibliothek kann eine weitere bedeutende Zuwendung verzeichnen: Die im Januar 1905 verstorbene Frau Eberhard de Limon hat der Stadt Düsseldorf nach Abzug verschiedener Legate ein Drittel ihres Vermögens vermacht. Von den Zinsen soll ein Sechstel zur Vermehrung des Bücherbestandes der Bibliothek verwendet werden. Dieses Sechstel wird sich voraussichtlich auf etwa 900—1000 M. belaufen.

Frankfurt a. M. Die Freiherrlich Carl von Rotschildsche öffentliche Bibliothek wuchs im Jahre 1904 auf 57537 Bände an: der reine Zuwachs betrug 2487 Bände, die Zahl der gekauften Bände 1803. Eine bemerkenswerte Schenkung, die vornehmlich französische Sprach- und Literaturdenkmäler umfaßte, wurde der Bibliothek, wie alljährlich, durch Frau Baronin James von Rothschild überwiesen. Die Benutzung zeigte einen nicht sehr erheblichen Rückgang, der sich zum Teil daraus erklärt, daß die Schließung der Bibliothek für die Dauer der Pfingstwoche eingeführt wurde. Der Umfang der Katalogisierungsarbeiten ergibt sich aus der Tatsache, daß in die Kataloge insgesamt 12778 gedruckte und handschriftliche Zettel eingereiht wurden; bei dieser Zählung sind die Arbeiten für die rückwärtige Ergänzung der Doublette des Nominalkatalogs nicht berücksichtigt. Die Exlibris-Sammlung vermehrte sich auf 2220 Stück. Der Druck von Bd 2 des Verzeichnisses der Bücher wurde abgeschlossen (vgl. darüber oben S. 147), ein neues Verzeichnis der laufenden periodischen Schriften in Angriff genommen.

Görlitz. Eine Volksbibliothek von größerem Umfange soll demnächst die Stadt Görlitz erhalten. Die Stadt selbst schenkte das Grundstäck. Geh. Kommerzienrat Otto Müller 120 000 M. für das Gebäude, dem die Charlottenburger Volksbibliothek zum Muster dienen soll. Der erste Stock soll das auf 100 000 Bände berechnete Magazin, der zweite einen Lesesaal für 90 Personen enthalten.

Hamburg. In dem diesjährigen Hamburgischen Staatsbudget ist für die dortige Stadtbibliothek eine Erhöhung des Bücheranschaffungstonds von 24 000 M. auf 30 000 M. vorgesehen. Dazu treten noch 10 000 M. für Bucheinband und rund 5000 M. jährlicher Zinsen, die zur Ausfüllung von Lücken bestimmt sind. Der Vermehrungsetat der Stadtbibliothek beträgt demnach rd. 45 000 M.

In dem Hamburger Blinden-Altenheim in der Breitenfelder Straßer Straßenzug Hoheluft) wurde eine Blinden bibliothek mit zunächst 1100 Blinden und Noten eröffnet. Die Benutzung ist nicht auf Hamburg beschränkt, somiern steht allen Blinden Deutschlands kostenlos frei.

Leipzig. In der Klagesache dreier Leipziger Professoren gegen ihre Verlagsfirma betreffend die Auslegung des § 26 des Verlagsrechtsgesetzes hat die Berufungsinstanz, das Oberlandesgericht in Dresden, gegen das Urteil 1. Instanz entschieden, dass der Anspruch der Kläger, ihnen Exemplare zur nicht gewerbsmäßigen Verbreitung an ihre Hörer zu überlassen, abzuweisen ist.

Lüneburg. Die Bürgervorsteher haben nach dem Vorschlage des Magistrats dem Neubau eines Gebäudes für die Stadtbibliothek zugestimmt. Die Bibliothek zühlt zur Zeit 36000 Bände, der Neubau ist für 60000 Bände berechnet, wird auch eine Lesehalle enthalten und soll 140000 M. kosten.

Rinteln. Die bisher noch in Rinteln befindlichen umfangreichen Reste der ehemaligen Universitätsbibliothek sind durch Ministerialerlaß der Universitätsbibliothek zu Marburg überwiesen worden und werden von der Verwaltung des Rintelnschen Gymnasiums demnächst nach Marburg abgesendet werden. Der besondere Wert dieser Bibliothek liegt - obwohl im J. 1857 Hassiaca aus dem Bestande von Rinteln an die Marburger Bibliothek verkauft wurden — in den Schriften zur Literatur und Geschichte des Landes Schaumburg, des kurhessischen Anteils an der alten Grafschaft Schaumburg. - Bereits zur Zeit des Königreichs Westfalen sollten die Bestände der Rintelnschen Bibliothek unter Göttingen, Halle und Marburg verteilt werden und Göttingen hatte auch schon eine Auswahl getroffen, als der Sturz Napoleons und die Wiedereinsetzung des Kurfürsten, der sofort die nach Göttingen abgesendeten Bücher zurückfordern ließ, dazwischen traten. Dagegen überwies die kurfürstliche Regierung (vgl. Zedler, Geschichte der Universitätsbibliothek zu Marburg. 1896. S. 79 ff.) ihrerseits 1815,17 die juristische und einen Teil der theologischen Literatur aus der Bibliothek Rinteln nach Marburg, was unter lebhaftem Widerstreben seitens des Gymnasiums in Rinteln auch ausgeführt wurde. Da außerdem die Archivalien des Landes Schaumburg bereits mit dem Marburger Staatsarchive vereinigt sind, wird in Zukunft das gesamte gedruckte wie urkundliche Material für dieses Gebiet in Marburg zu finden sein. Dieser Umstand hat wohl auch für die Ueberführung nach Marburg den Ausschlag gegeben, zumal die Bücherschätze so doch ihrer engeren Heimat verbleiben.

Württemberg. Der kürzlich versandte Hauptfinanzetat für die Rechnungs-

jahre 1905 und 1906 verlangt für die Bibliotheken folgende Summen.

1. Bei der Landesbibliothek für den Oberbibliothekar, 3 Bibliothekare, einen (angestellten) Hilfsbibliothekar, 1 Expeditor, 4 Bibliotheksekretäre, Schreibmaterialienaversen (für 6 Beamte je 26 M., für 4 je 21 M.!!), einen Hausmeister, 2 Diener (statt bisher 1), einen Buchbinder und einen Heizer insgesamt pro Jahr 50 080 M. Zur Begründung der Mehrforderung für einen zweiten Diener wird folgendes gesagt: "Seit dem Jahr 1884, in dem das neue Bibliotheksgebäude bezogen wurde, ist das mit der Bedienung der Lesesäle und der Erledigung des Ausleihedienstes betraute Beamtenpersonal der Landesbibliothek¹) nur durch die Anstellung eines vierten Sekretärs und eines neben der Besorgung der Zentralheizung des Sammlungsgebäudes zugleich zur Beteiligung am Aufwartedienst verpflichteten Heizers verstärkt worden. Inzwisehen hat sich aber die Benutzung der Bibliothek neuerdings, z. T. infolge der Erweiterung der Oeffnungszeiten, mehr als verdoppelt, sofern die Zahl der benutzten Bände von 30 788 im Jahr 1884 auf 69 270 im Jahr 1903 und die Zahl der Büchersendungen nach auswärts von 1256 im Jahr 1884 auf 7200 im Jahr 1903 gestiegen ist. Es erscheint daher mindestens die Errichtung einer weiteren Dienerstelle als erforderlich." — Als Ansehaffungsfonds für Bücher werden 29 000 M., an Buchbinderkosten 8000 M. verlangt, beides um je 1000 M. höher als für 1904. Zur Begründung wird gesagt: "Infolge der gegen früher viel stärkeren Benutzung der Landesbibliothek häufen

<sup>1)</sup> Vgl. Zbl. 1904. S. 24 f. 363.

sich die Fälle, in denen Entlehnungsgesuche für bereits ausgeliehene Bücher nicht erfüllt werden können. Auch tritt bei dem Publikum der Wunsch nach einer Vermehrung der in den Lesesälen aufgestellten Nachschlagewerke lebhaft hervor. Um nun von den am meisten zur Benutzung begehrten Büchern doppelte Exemplare zu erwerben und die Lesesaalbibliothel, angemessen zu erweitern, wird vorerst für die 2 Etatsjahre 1905 und 1906 eine Erhöhung des Anschaffungsfonds um je 1000 M. beautragt. Desgleichen sollte der Etatsansatz für Buchbinderkosten jedenfalls um jührlich 1000 M. erhöht werden, nachdem es bei diesem Posten in den letzten 3 Etatsjahren wegen der anhaltend hohen Materialpreise und Arbeitslöhne im Buchbindergewerbe, sowie wegen des namentlich durch Geschenke herbeigeführten erheblich größeren Zuwachses von Büchern zu einer steigenden jührlichen Ausgabe bis zu rund 9000 M. gekommen ist". - Für Sachliches (insbesondere Kataloge und Etiketten, Schreibmaterialien, Porti und Fracht), Heizung. Lokalreinigung, sonstige ökonomische Bedürfnisse usw., Instandhaltung der Feuersicherheitsvorkehrungen. Beleuchtung, zu kleineren baulichen Reparaturen, Packaufwand 12000 M. (statt bisher 10883 M.). Es heifst dazu: "Der sachliche jährliche Aufwand... ist für die Etatsperiode 1905 06 auf mindestens 12 000 M. zu schätzen, da namentlich die Kosten für Heizung und Beleuchtung wegen der neueingeführten abendlichen Offenhaltung der Bibliothek im Steigen begriffen sind ..." - Zur Anfertigung eines alphabetischen Generalkatalogs werden wie bisher 10 000 M. verlangt, sodals das Gesamterfordernis für die Landesbibliothek sich auf 109080 M. beläuft. Zum alphabetischen Generalkatalog heißt es: "Der erste im wesentlichen in der Herstellung von genauen Titelkopien bestehende Abschnitt der Arbeiten ist bis 1. Juni 1904 mit der Anfertigung von 256000 Titelabschriften zu zwei Dritteilen verrichtet worden und wird bis Herbst oder Ende 1905 zum Abschluß gelangen. Alsdann soll die Vereinigung des Zettelmaterials zu einem Katalog beginnen, womit das am 1. April 1902 angefangene Unternehmen in das zweite und letzte Stadium seiner Ausführung tritt. Während nun bei der Herstellung der Titelkopien der größere Teil der Ausgaben die Schreibarbeit betrifft, werden in dem erwähnten zweiten Abschnitt jene Kosten in der Hauptsache wegfallen und an deren Stelle ein entsprechender Aufwand für die Beschaffung der etwa 1200 Stück mechanischen Einbände zum Einlegen des Zettelkatalogs (im Preis von je 6,50 M.) und für die stärkere Heranziehung von wissenschaftlichem Hilfspersonal entstehen"

2. Für die Universitätsbibliothek in Tübingen werden insgesamt verlangt 64155 M., wovon 57125 M. Staatszuschufs. Dieser Zuschufs ist 3833 M. höher als früher und wird veranlafst "durch Gehaltsvorrückungen. durch Steigerung der sachlichen Ausgaben, besonders für Bücher und Buchbinderkosten sowie dadurch, daß sich im Interesse der Vorarbeiten für die dringend gewordene Erneuerung des alphabetischen Hauptkatalogs, die mit den vorhandenen Kräften nicht ansgeführt werden kann, die Anstellung eines zweiten wissenschaftlichen Hilfsarbeiters als notwendig erwiesen hat". sich die persönlichen Ausgaben für den Oberbibliothekar. 3 Bibliothekare, 2 wissenschaftliche Hilfsarbeiter, 2 Assistenten und 2 Aufwärter auf zusammen 26 370 M. belaufen, bleiben für sächliche Ausgaben 37 785 M. übrig.

Spezialisierung derselben ist nicht erfolgt.

3. Bei der Technischen Hochschule sind eingestellt Funktionszulage

des Bibliothekars 800 M., für einen Unterbibliothekar 3200 M.; wie hoch sich die sachlichen Ausgaben belaufen, ist nicht ersichtlich.

4. Dasselbe gilt von der Bibliothek der Tierärztlichen Hochschule. Im Etat ist nur aufgeführt Funktionszulage für den Bibliothekar 500 M. statt seither 300 M. (das Mehr wegen der gesteigerten Geschütte desselben). 5. Für die Bibliothek der Zentralstelle für Gewerbe und Handel

sind vorgesehen 26350 M., an Gehalt für einen Bibliothekar, einen Bibliothekabener buchhalter, einen Schalterbeamten, einen Famulus und einen Bibliothekabener 13 850 M., sodals für sonstige Bedürtnisse 12 500 M. zur Verfägung stehen. von denen auf die Anschaffungen für die wissenschaftliche Bibliothak 1700 M. für die Kunstbibliothek und Vorbildersammlung 6200 M., auf Bureaukosten 800 M. entfallen. E. Heuser.

Belgien. Einen Vergleich zwischen der Leistungsfähigkeit der deutschen Universitätsbibliotheken und der der großen Institute Belgiens zieht der Genter Professor H. Pirenne in der Revue de l'instruction publique (47. 1904. S. 389 ff.). Er geht aus von E. Marx's Studien zur Geschichte des Niederländischen Aufstandes, führt an, das die diesem Werke beigegebene Bibliographie, die zumeist in Belgien und Holland gedruckte Schriften aufführt, nur auf dem Besitze der Leipziger Universitätsbibliothek beruhe, und fährt dann fort: Je ne suis par sur que tous les ouvrages qu'elle comporte se trouvent dans chacune de nos trois grandes bibliothèques et je suis très sur qu'aucune d'entre elles n'offrirait à beaucoup près, sur une période quelconque de l'histoire de France ou d'Allemagne, l'équivalent de ce que M. Marx a trouvé à Leipzig sur l'histoire de la Belgique au XVIe siècle. Er führt das zurück auf die Unzulänglichkeit der Mittel, die den belgischen Bibliotheken zur Verfügung stehen und sagt einen völligen Niedergang des wissenschaftlichen Lebens in Belgien voraus, wenn sich nicht ein Weg zur Abhilfe fände. - Der Unterbibliothekar der Stadtbibliothek von Antwerpen Emm. de Bom, einer der Herausgeber der Tijdschrift voor Boek- & Bibliotheekwezen, unterstützt Pirennes Ausführungen (Tijdschrift 3, 1905, S. 49. Als Mittel eine Besserung herbeizuführen schlägt er in erster Linie eine ausgiebige Benutzung der Presse vor, um die bestehenden Uebelstände vor die "altijd eenigszins doove ooren van onze regeerders" zu bringen. Sollte auch das nichts nützen, sollte auch kein Abgeordneter sich dieser wichtigen Frage im Parlament annehmen wollen, dann müsse ein Kongrefs von Bibliothekaren dafür eintreten. Wir wollen den belgischen Kollegen nun gern bei ihren Bestrebungen zur Erhöhung ihrer Anschaffungsfonds vollen Erfolg wünschen, müssen aber doch hervorheben, daß das von ihnen gewählte Vergleichsbeispiel durchaus keine Verallgemeinerung gestattet. Die kleineren preußischen Universitätsbibliotheken z.B. sind finanziell nicht wesentlich besser gestellt als Gent oder Lüttich und haben ebenso schwer mit dem Geldmangel zu kämpfen wie diese. Wäre statt Leipzigs Halle, Greifswald, Kiel oder Marburg gewählt worden, so hätte sich das Ergebnis des Vergleiches für Deutschland weit weniger günstig gestaltet.

In Brüssel soll ein Buchmuseum nach dem Muster des in Leipzig bestehenden gegründet werden. Präsident und Sekretär des Cercle d'études typographiques sind zu diesem Zwecke nach Leipzig entsendet worden.

England. Der Etat der Zivilverwaltung für 1905/06 enthält für die Bibliotheksabteilungen des British Museum (vgl. Zbl. 1904. S. 130 und 252) nennenswerte Aenderungen nur in den Ansätzen für den Katalogdruck, dessen Kosten naturgemüßs nach den jeweilig vorliegenden Arbeiten schwanken: in der Druckschriftenabteilung sind 2200 & ausgeworfen (gegen 2500 im Vorjahr und 3000 in 1903 04), wohl mit Rücksicht auf die nahe Vollendung des Supplements zum Hauptkataloge, in der orientalischen Abteilung 300 gegen 385 im Vorjahr, dagegen in der Handschriftenabteilung 765 gegen 500. Die Ansätze für Einband (7800, 370, 800) sind unverändert geblieben, ebenso der Gesamtanschaffungsfonds für das Museum von 22000 £. Auch an der Zahl der wissenschaftlichen Beamten ändert sich nichts, doch ist die Summe der Gehälter Schwankungen nach dem Dienstalter unterworfen. Bei den Remunerationen für Personen, die nicht zu den Beamten gehören, ist der Posten für Bearbeitung von Katalogen der orientalischen Abteilung von 206 auf 161 £ herabgesetzt und für die Vollendung des Katalogs der irischen Handschriften sind 210 £ neu eingestellt.

Der neugefundene erste Druck des Shakespearischen Titus Andronicus (oben S. 151) ist dem Vernehmen nach für 3000 £ nach Amerika verkauft worden.

Frankreich. Ein sehr befremdlicher Vorgang ist die plötzliche Verabschiedung des Administrateur général der Nationalbibliothek Léopold Delisle und seine Ersetzung durch den bisherigen Directeur des beaux arts Henri Marcel. Aus rein politischen Gründen war es der Regierung er-wünscht Herrn Edgar Combes, dem Sohn des früheren Ministerpräsidenten, eine Staatsratsstelle zu geben. Im Verlauf der Schiebungen, die dadurch nötig waren, mußte Herr Henry Marcel, ehemals Gesandter in Stockholm, dann Staatsrat und zuletzt eine Zeit lang Directeur des beaux arts, anderweit untergebracht werden; dafür schien die Generalverwaltung der Nationalbibliothek gerade gut genug und so wurde Léopold Delisle aufgefordert sein Recht auf Rücktritt geltend zu machen". Allerdings hatte dieser, der noch vor 2 Jahren das Fest seiner 50 jährigen Amtstätigkeit unter der Teilnahme der ganzen gelehrten Welt gefeiert hatte und zu dessen Ruhme noch irgend ein Wort zu sagen überflüssig ist, längst die Altersgrenze überschritten, aber er erfreute sich vollkommener Rüstigkeit, und Frankreich hätte stolz darauf sein müssen ihn solange als möglich an seinem Platze zu sehen. Er hat es mit Recht abgelehnt selbst seinen Abschied einzureichen, was natürlich den Minister nicht verhinderte, ihn in den Ruhestand zu versetzen, unter Ernennung zum "Administrateur général honoraire". Von seinem Nachfolger sagt Jules Le Petit in der Revue biblio-iconographique: Il a une réputation de galant homme, très intelligent et lettré, très affable, très sympathique, aimant la littérature ou, comme dit le ministre, "ayant des goûts littéraires pouvant expliquer sa présence dans un poste tel que celui qu'il est appelé à remplir." Mit diesen goûts littéraires ist man leider noch kein Verwalter einer großen Bibliothek, aber das wäre, wie Francis Chevassu in der Liberté einer großen Bibliotnek, aber das ware, wie Francis Chevassi in der Liberte schreibt, zu ertragen, da die Bibliothek in den Händen der Abteilungsdirektoren von unbezweifelter Tüchtigkeit gut aufgehoben sein würde. Mehr Grund zur Besorgnis wäre vorhanden, wenn es richtig ist, daß der neue Administrateur general sehr entschiedene Ansichten hat, auch auf Gebieten, die ihm ferner liegen, und wenn er von dieser Entschiedenbeit einem so empfindlichen Organismus gegenüber, wie es eine große Bibliothek ist, Gebrauch machen sollte. — Zu unserem Bedauern hat Herr Delisle einen weiteren Schmerz erfahren durch den Tod seiner Gattin, die bereits leidend war, als sie die plützliche Entlassung ihres Gemahls erfuhr. Dieser hatte seine große Bibliothek (man spricht von 40 000 Bänden) der Bibliotheque Nationale testamentarisch bestimmt und übergibt ihr jetzt, da er seine Dienstwohnung räumen muß, bereits drei Viertel davon. Im Sommer wird er, wie bisher. in Chantilly wohnen, dessen Sammlungen er weiter verwaltet.

Der Architekt der Bibliotheque Nationale M. Pascal, der den neuen großen allgemeinen Lesesaal an der Rue Vivienne baut, gedenkt hier wie auch in den alten Räumen der Bibliothek maschinelle Einrichtungen zu treffen. durch die die Herbeischaffung der Bücher aus den Magazinen in kürzester

Zeit erfolgen kann.

Nordamerika. Das Library Journal, das vortreffliche Organ der amerikanischen Bibliothekare, dessen Preis jetzt auf 4 Dollars für den Jahrgang herabgesetzt ist, blickt mit Recht befriedigt auf die St. Louis Conference der American Library Association, die durch die Teilnahme ausländischer Fachgenossen einen internationalen Charakter trug (vgl. den Bericht von Wolfstieg Zbl. f. Bw. 1904. S. 559 ff. mnd die Themata der Vorträge oben S. 152 f.). Den Höhepunkt der Verhandlungen bildete wohl die Rede von Melvil Dewey, dem bekannten Direktor der State Library des Staates New York in Albany, der, anknüpfend an das Referat von Gratia Countryman äher die bisherige staatliche Unterstützung der dortigen Bibliotheken, mit weitschauendem Blick die Aufgaben bezeichnete, die den Einzelstaaten der Union oblägen, um die denkbar größte Nutzbarmachung der öffentlichen Bibliothe ken zu erzielen (L. J. Vol. 29, 1904. C. 211 ff.). Wenn irgend etwas, so lassen seine Ausführungen erkennen, welch ungehener größen Faktor die aus öffentlichen

Mitteln unterhaltenen und der Allgemeinheit im weitesten Sinne dienenden Bibliotheken Nordamerikas in der geistigen und sittlichen Erziehung des Volkes jetzt bilden. Am wichtigsten ist hierbei vielleicht und bei uns noch am wenigsten gewürdigt die innige Verbindung der Bibliotheken mit den Schulen, die Frl. Doren der Versammlung vor Augen führte. Diese große Bedeutung der amerikanischen Bibliotheken macht aber auch die reichen Geschenke verständlich, die ihnen dauernd zu teil werden. Nach Harrisons Zusammenstellung beliefen sich die 506 größeren Schenkungen des letzten Berichtjahres auf über 137 000 Bände und mehr als 6,1 Millionen Dollars; von letzteren rührten anderthalb Millionen von Carnegie her, der nun schon 29,1 Millionen Dollars allein für die Bibliotheken der Vereinigten Staaten gespendet hat (vgl. auch L. J. Vol. 30. 1905. S. 20 ff.). Unter den übrigen Vorträgen des Kongresses mache ich noch besonders aufmerksam auf das hauptsächlich amerikanische Verhältnisse berücksichtigende gehaltvolle Referat von Andrews (L. J. 1904. S. 228 ff.).

Endlich ist hier die wertvolle Gabe zu erwähnen, die den Teilnehmern an der Versammlung von der Kongreisbibliothek dargeboten wurde: der unter Mitwirkung zahlreicher Fachmänner sehr sorgfältig vorbereitete (vgl. Fritz in den Blättern f. Volksbibl. Jg. 5. 1904. S. 71 f.), von Dewey herausgegebene A. L. A. Catalog (oben S. 193). Dieser Katalog, eine Neubearbeitung des im Jahre 1893 erschienenen und 5000 Bände verzeichnenden Catalog of "A. L. A." Library, umfaßt 6000 Werke in 7520 Bänden, die für volkstümliche Bibliotheken, namentlich kleinere, als die geeignetsten erklärt werden. Von seinem Vorgänger unterscheidet er sich hauptsächlich durch die den Inhalt und Charakter eines Werkes angebenden knappen Bemerkungen, die in dem ersten, nach dem Dezimalsystem geordneten Teile den meisten Titeln beigefügt sind. Im zweiten Teile sind die Titel, stark gekürzt, in der Form des Dictionary Catalog nochmals abgedruckt, versehen sowohl mit der zugehörigen Dezimalnummer wie dem betreffenden Symbol von Cutters expansive Classification. Außerdem haben hier die einzelnen Titel eine laufende Nummer erhalten, nach der gedruckte Katalogkarten von der Kongreisbibliothek bestellt werden können. Gerade dieser Umstand, daß die Kongreisbibliothek für alle in dem Musterkatalog verzeichneten Titel Druckzettel bereit hält, wird für seine Ausnutzung von größter Bedeutung sein.

Der 7. höchst lehrreiche Bericht von W. C. Lane, dem Bibliothekar der Harvard-Universität in Cambridge, (unten S. 232) ist wiederum erfüllt von beweglichen Klagen über den völligen Platzmangel, der in dem Gebäude der College-Bibliothek herrscht. Nur mit äußerster Mühe, durch Umstellung der Bücher von 3800 Fächern, durch Verdoppelung der Reihen auf 185 Brettern, durch Aufstellung von 18263 Bänden in anderen Gebäuden, ist es möglich geworden, den starken Jahreszuwachs von 22295 Bänden unterzubringen. Dieser nachgerade unerträgliche und der ersten wissenschaftlichen Bibliothek Amerikas unwürdige Zustand hat nicht nur die Verwaltung und Benutzung ungemein erschwert, sondern sogar dazu geführt, den Vermehrungsfond um über 1000 Dollars herabzusetzen. Hoffentlich gelingt es dem unermüdlichen Eifer des Leiters der Anstalt, hier bald Abhilfe zu schaffen. Erfreut sich doch die Bibliothek, wie die Geschenke auch im letzten Jahre bewiesen, der tatkräftigen Unterstützung von vielen Seiten. Bemerkens- und nachahmenswert sind besonders die sehr zahlreichen Gaben früherer Studierender von 50 bis 400 Dollars zur Ausfüllung bestimmter Lücken, je 50 Dollars zum Kauf von Werken zur Geschichte von Florenz, zur schweizerischen Geschichte, für eine Vitruvausgabe, 57 für die Bibelsammlung, je 100 für Bücher über China und über London, 150 für Danteliteratur, 300 für Werke über die Katakomben und christlichen Altertümer Italiens, 350 für englische Literatur des 18. Jahrhunderts u. dgl. Die größte Schenkung erhielt aber die Bibliothek bei der Eröffnung des Germanischen Museums. Prof. Coolidge erklärte bei dieser Feier, daß er beabsichtige der Universitätsbibliothek zur Erinnerung

an den im März 1902 erfolgten Besuch des Prinzen Heinrich von Preußen 10 000 Bände zur deutschen Geschichte als "Hohenzollernsammlung" zu schenken, und als Grundstock überwies er ihr die Bibliothek von Konrad von Maurer: 9937 Werke im Wert von 16995 Dollars (vgl. Zbl. f. Bw. 1994, S. 78 und Witkowski in der National-Zeitung 1904, No 49 = Börsenbl, 1904, S. 954 ff.). Der wertvollste Bestandteil, 3288 Schriften zur skandinavischen Literatur, wurde geschlossen nach Cambridge übergeführt und brachte allein, nach Abgabe der Bücher über nordisches Recht an die Law School und Ausscheidung der Dubletten, einen Zuwachs von 2660 Bänden und 2911 kleinen Schriften für die College-Bibliothek. Die sonstigen Dubletten wurden bereits in Deutschland veräußert, die auf deutsches, insbesondere bayerisches Recht bezüglichen Abhandlungen an die Bar Association in New York verkauft, der Rest von 4794 Bänden kam im Juli 1903 in den Besitz der Bibliothek.

P. Trommsdorff.

# Neue Bücher und Aufsätze zum Bibliotheks- und Buchwesen. 1)

Zusammengestellt von Adalbert Hortzschansky.

## Allgemeine Schriften.

Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire. Revue mensuelle. 1905. Janvier. Paris: H. Leclerc 1905. Jg. 12 Fr. Ausland 16 Fr.

The Library Association Record. A monthly magazine of librarianship and bibliography. Vol. 7, 1905. No 1, London: Libr. Ass. 1905. Jg. 12 Sh.

The Library Journal. Official organ of the American Library Association, chiefly devoted to Library Economy and Bibliography. Vol. 30, 1905. No 1. New York: Publication Office 1905. Jg. 4 8.

The Bibliographical Society. Rules and list of members. 1905. (London 1905: Blades, East & Blades.) 15 S.

## Bibliothekswesen im allgemeinen.

Sveriges offentliga bibliotek. Stockholm. Upsala. Lund. Göteborg. Accessions-Katalog 17. 1902. Utgifven af kungl. biblioteket genom Emil Haverman. Stockholm 1904: P. A. Norstedt. VI, 484 S.

Die bedeutenderen öffentlichen Bibliotheken Ungarns im Jahre 1903. Ungarisches Statist. Jahrbuch N. F. 11. 1903. Budapest 1904. S. 395.

Bishop, William Warner. Some considerations on the cost of cataloging. Libr. Journ. 30, 1905. S. 10—14.

- A decade of library progress in America. Popular Science Monthly Dec. 1904. S. 131-138

Cutter, Charles A. U. S. Bureau of Education. Special report on public libraries. Part 2: Rules for a dictionary catalog; by Charles A. Cutter. 4. ed., rewritten. Washington: Gov. Print. Off. 1904. 173 S.

Freund, Hubert. (Joseph de l'ernety, bibliothécaire de Sa Majesté Prussienne). Jahresbericht d. Kaiserin-Augusta-Gymn. zu Charlottenburg 1904, Beilage

S. 15-17. Gyalni, Farkas. A magyar könyvtárak jövöjéröl. (Von der Zukunít der magyarischen Bibliotheken.) Budapest: Selbstverlag 1904. 16 S. Budapesti Szemle 1904.

Kroeger, Alice B. Reference books of 1904: supplementing the A. L. A. "Guide". Libr. Journ. 30. 1905. S. 5-10.

La Fontaine, H. Bibliothèques américaines. Revue de Belgique 1905. S. 238-258.

<sup>1)</sup> Die an die Redaktion eingesandten Schriften sind mit \* bezeichnet.

Lange, H. O. Moderne biblioteker. Med saerligt Henblik paa det store Kongelige Bibliotek i dets nye Bygning. Tilskueren 1905. S. 219—236. Mack, Heinrich. Ludwig Hänselmann †. Zeitschr. des Histor. Vereins für Niedersachsen 1904. S. 436—455.

Richardson, R. T. The classification and arrangement of local collections. Libr. Assoc. Record 7, 1905, S. 12-18.

Schmidkunz, Hans. Eine deutsche Reichs-Musikbibliothek. Neue Musikal. Presse 14. 1905. S. 18—22. 49—51.

Schneider, Georg. Die deutschen Bibliotheken in Vergangenheit und Gegenwart. Daheim 41. 1905. S. 21-23.

Zu den Vorschlägen betreffend einheitlichen Zetteldruck. 1. von Karl Molitor. 2. von E. Jaeschke. 3. von Paul Schwenke. Zbl. f. Bw. 22. 1905. S. 129—138. Wolfstieg, August. Otto v. Heinemann. Nachruf. Zeitsehr. des Histor.

Vereins für Niedersachsen 1904. S. 456-465. Wright, W. H. Kearley. Local collections: what should be collected and

how to obtain materials. Libr. Assoc. Record 7. 1905. S. 1-11.

#### Einzelne Bibliotheken.

Aberdeen. Aberdeen Public Library. 20. annual report of the committee for the year end. 30th September, 1904. Aberdeen (1904): G. Leslie. 42 S. Antwerpen. Catalogus der Stedelijke Volksbibliotheek van Antwerpen.

Catalogue de la Bibliothèque populaire de la ville d'Anvers. 15. verm. uitgaaf. Antwerpen 1905: Vos v. d. Groen. 538 Bl.

Ashby de la Zouch. Rylands, J. Paul. An eighteenth-century Leicestershire Church Library. Journ. of the Ex Libris Soc. 15. 1905. S. 3—5.

Baltimore. Catalogue. Crescent Club Baltimore Md. Library. Baltimore 1904: Guggenheimer, Weil & Co. 129 S.
Basel. \*Bericht über die Dr. J. M. Ziegler'sche Kartensammlung 26. 1904.

Basel: (1905). 4 S.

- \*Bernoulli, Christoph. Ein Karteninkunabelnband der öffentlichen Bibliothek der Universität Basel. Beilage zum Bericht über die Dr. J. M. Ziegler'sche Kartensammlung. Basel 1905. 25 S. Sep.-Abdr. aus d. Verh.

der Naturforsch. Ges. in Basel 18, 1. Berlin. Katalog der Bibliothek des Kaiserl. Patentamtes. Nachtr. 4. Berlin:

W. H. Kühl 1904. VIII, 331—523 S. 5,50 M. Berliner Lehrer-Verein. Bücherverzeichnis des Deutschen Schulmuseums. 2. Aufl. (Abgeschlossen im August 1903.) Berlin: Schulmuseum 1904. 495 S. Blois. Arnauldet, P. Inventaire de la librairie du chateau de Blois en 1518.

(Suite.) Bibliographe Moderne 8. 1904. S. 121-156.
Boston. \*Annual list of new and important books added to the Public Library of the City of Boston. Selected from the monthly bulletins.

1903—1904. Boston: Trustees 1905. IX, 230 S. Cambridge. \*The University Library Cambridge. An appeal. Issued by the University Association. Cambridge: Univ. Press 1905. 11 S. 4°.

Cambridge, Mass. \*Lane, William Coolidge, librarian of Harvard University.

Report 7. 1904. Reprint. from the report of the president of Harvard

University for 1903/04. Cambridge, Mass.: 1904. S. 209—235.

Chicago. \*32. annual report of the board of directors of the Chicago Public Library June, 1904. Chicago: Library 1904. 60 S.

The John Crerar Library. A list of cyclopedias and dictionaries with a list of directories. August, 1904. Chicago: Print. by order of the board of directors 1904. VI, 272 S.

Danzig. Lakowitz. Katalog der Bibliothek der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. H. 1. A. Mathematik. B. Astronomie. Leipzig: Engelmann

in Komm. 1904. 111 S.

Darmstadt. Benutzung der Großh. Hofbibliothek zu Darmstadt i. J. 1904. Mitteilungen d. Großh. Hess. Zentralstelle f. Landesstatistik 1905. S. 25-27. Dresden, \*Alphabetisches Zuwachsverzeichnis der volkswirtschaftlichen, staatsund rechtswissenschaftlichen Bibliothek der Gehe-Stiftung zu Dresden . . . auf d. J. 1904. Dresden: v. Zahn & Jaensch 1905. 33 S.

Düsseld orf. Katalog der Schul-Bibliothek des Städt. Gymnasiums und Realgymaasiums zu Düsseldorf von Lothar Volkmann. Düsseldorf 1904: L. Voss. 99 S. Beil. zum Progr. 1903/04.

Landes- und Stadt-Bibliothek, Düsseldorf. Leseordnung. Düsseldorf 1904: Städt. Druckerei. 8 S.

- Erfurt. Verzeichnis der Bibliothek des Vereins für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt. Aufgestellt im Herbst 1904. Erfurt: Hugo Günther 1905. 122 S. 1 M. Aus: Mitteil. d. Vereins f. d. Gesch. v. Erfurt.
- Frankfurt a. M. Katalog der Bibliothek des Königlichen Oberlandesgerichts in Frankfurt a. M. Neuausgabe. Frankfurt a. M.: Reitz & Koehler 1905. VII, 214 S.
- Genf. \*Aubert, Hippolyte. Bibliothèque publique de Genève. Quelques notes sur l'histoire de ses ressources financières pour les acquisitions. Extr. de La Bibl. de Genève et le Fond auxiliaire de la Bibl. publique. Genève: J. Studer 1905. II, 15 S.

Gent. Gand. Université de l'État. Bibliothèque. Revues, journaux et recneils périodiques en cours de publication. Liste sommaire & Complément du

catalogue des périodiques. (Gand): 1903—1904. 2 Bde.
Giefsen. Heuser, Emil. Der Umzng der Giefsener Universitätsbibliothek
im Herbst 1904. Zbl. f. Bw. 22. 1905. S. 113—122.
Gubbio. Faloci Pulignani, M. La biblioteca francescana di Gubbio. Miscellanea Franciscana 9. 1905. S. 156—163.

Halle a. S. Katalog der vereinigten Bibliothek für Natur- und Erdkunde. Im Auftr. der Bibliotheks-Commiss. hrsg. von den Bibliothekaren. Halle:

E. Karras (1898—) 1904. VII, 393 S. Hechingen. Ehlen. Königl. Realschule zu Hechingen. Bücher-Verzeichnis der Lehrerbibliothek & Schülerbibliothek. Hrsg. von dem Bibl. Hechingen

1904: F. Wallishauser. 92 S. Beil. z. Jahresbericht 1903'04.

Liesborn. Becker, Klemens Die Aufwendungen des Benediktiner-Klosters Liesborn für Kunst und Wissenschaft um die Wende des 15. Jahrhunderts. (Unter der Regierung des Abtes Johann Schmalebecker 1490-1522.) (Seite 16 ff.: Verzeichnis der bis zum Jahre 1522 gedruckten Bücher nicht theologischen Inhaltes in der früheren Klosterbibliothek zu Liesborn.) Münster 1904: Joh. Bredt. 24 S. Beil. z. Jahresber. d. Progymn. zu Münster 1904.

London. British Museum. Catalogue of Printed Books. Supplement. V-Uzul. W-Whitebrook. Whitechapel-Wzl. London 1904, 1905: W. Clowes & Sons.

568, 530, 502 Sp. 4º.

Howe, E. R. J. Gambier, Franks Bequest. Catalogue of British and American book plates bequeathed to the trustees of the British Museum by Sir Augustus Wollaston Franks. Print. by order of the trustees. Vol. 2. 3. London: Longmans & Co. 1904. 443 S., 6 Taf., 387 S., 6 Taf. Catalogue of the Principal English Books in Circulation at Mudie's Select Library. January, 1905. London: Mudie 1905. XVI, 665 S. 1 Sh. 6 d.

Lüttich. Brassinne, Joseph. Annexes au catalogue des manuscrits de la bibliothèque de l'Université de Liége. Liége: D. Cormaux 1904. 72 S. 1,50 Fr. Aus: Bulletin de la soc. d. bibliophiles liégeois 6.

Magdeburg. Neubauer. Katalog der Städtischen Haupt-Bücherei in Magdeburg. Aufgestellt von Stadtbibliothekar Dr. Neubauer. 3. Ausgabe. Bd 1. Wiegendrucke, Sammelwerke, Literatur, Literatur- und Kunst-Geschichte.
Magdeburg: R. Zacharias 1905. XI, 168 S.

Neu-Ruppin. Haase, Eduard. Katalog der Lehrerbibliothek (des Friedr.-Wilh.-Gymnasiums), zum praktischen Gebrauch zusammengestellt. 1. 1. Neu-Ruppin 1904: E. Buchbinder. IV, 225 267 S. Beil z. Progr. 1904. New York. Bulletin of the New York Public Library Astor Lenox and Tilden

foundations. Vol. 9, 1905. No 1. New York: 1905.

List of periodicals in the New York Public Library, General Theological Seminary and Union Theological Seminary relating to religion, theology, and church history. (A - J.) Bulletin of the New York Public Libr. 9. 1905. S. 9-31.

Oberlin, Ohio. Annual report of the librarian of Oberlin College for the year end. August 31, 1904. Oberlin, Ohio: 1904. 11 S. Aus: Oberlin College annual reports for 1903—04.

Oxford. (Gibson, Strickland.) Some notable Bodleian bindings 12th to 18th cents. Oxford: 1901—1904. 11 S., 31 Taf. 4°. (Privatdruck.)

Paris. Bibliothèque Nationale. Bulletin mensuel des récentes publications françaises. 1905. Janvier. Paris: Impr. Nationale 1905. Jg. 10 Fr.

Auvray, L. Inventaire de la collection Custodi (Autographes, pièces imprimées et autres documents biographiques) conservée à la Bibliothèque Nationale. (Article 5.) Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux. Bulletin Italien 5. 1905. S. 73-89.

59. annual report of the St. Louis Mercantile Library Association St. Louis.

1904. St. Louis 1905: Commercial Print. Co. 51 S. Settimo. Lasinio. Ernesto. Della biblioteca di Settimo e di alcuni suoi manoscritti passati nella Mediceo-Laurenziana. Rivista delle biblioteche 15. 1904. S. 169-177

Turin. Die Nationalbibliothek zu Turin nach dem Brande. Zbl. f. Bw. 22.

1905. S. 122-129.

Washington. Library of Congress. \*Check list of large scale maps published by foreign governments (Great Britain excepted) in the Library of Congress. Washington: Gov. Print. Off. 1904. 58 S.

- Falkner, Roland P. Report on the exhibit of the Library of Congress at the Louisiana Purchase Exposition, St. Louis, Missouri. Report of the

Librarian of Congress 1903/04. S. 227-287, 3 Taf.

- \*A list on the more important books in the Library of Congress on banks and banking. Washington: Gov. Print. Off. 1904. 55 S.

\* Select list of books relat. to the far east. Washington: Gov. Print.

Off. 1904. 74 S.

\*A list of books (with references to periodicals) on immigration.
Washington: Gov. Print. Off. 1904. VIII, 76 S.
\*A list of books relating to railroads. Washington: Gov. Print. Off. 1904.

- Select list of recent purchases in certain departments of literature. 1903—1904. Report of the Librarian of Congress 1903,04. S. 289-512. - \*Select list of references on the British tariff movement (Chamberlain's

Plan). Washington: Gov. Print. Off. 1904. 37 S.

- \*Select list of references on the budget of foreign countries. Comp. under the direction of A. P. C. Griffin. Washington; Gov. Print. Off. 1904. 19 S.

- \*List of references on the popular election of senators. Washington: Gov. Print. Off. 1904. 39 S.

\*List of references on recognition in international law and practice.

Washington: Gov. Print. Off. 1904. 18 S.

— Papers of James Monroe, listed in chronological order from the original manuscripts in the Library of ('ongress; comp. under the direction of Worthington Chauncey Ford. Washington: Gov. Print. Off. 1904. 114 S.

- \*Report of the Librarian of Congress for the fiscal year end. june 30,

1904. Washington: Gov. Print. Off. 1904. 522 S., 9 Taf. Winterthur. Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur für 1905, Stück

240. Winterthur: Geschw. Ziegler 1904. 36 S., 1 Taf. 40. 1 Fr. Zürich. Schlagwort-Katalog der Oeffentlichen Bibliothek der Pestalozzi-Gesellschaft in Zürich. Zürich: Aschmann & Scheller 1904. II, XII, 76 S. 0.50 Fr.

Schriftwesen und Handschriftenkunde.

Das Breviarium Grimani in der Bibliothek von San Marco in Venedig. Vollständige photographische Reproduktion, hrsg. durch Scato de Vries and S. Mopurgo, Lief. 3. Leipzig: K. W. Hiersemann 1905, 128 Taf. 2º, 200 M.

Historical Manuscripts Commission. Report on the manuscripts of the Earl of Mar and Kellie pres. at Alloa House, N. B. London: Station. Office 1904. XXVIII, 608 S. 2 Sh. 7 d.

Lazzarini, Vittorio. Scuola calligrafica Veronese del secolo IX. Memoria. Venezia: Istituto 1904. 14 S., 3 Taf. 4°. 2,50 L. = Memorie del r. istituto

Veneto 27. No 3.

Pilcher, E. J. The order of the letters of the alphabet. Proceedings of the Society of Bibl. Archaeol. 27. 1905. S. 65-68.

Pollard, Alfred W. The manuscript predecessors of roman types. The Printing Art 4. 1904/05. S. 199-206.

Praetorius, Franz. Bemerkungen zum südsemitischen Alphabet. Zeitschr. d. Deutsch. Morgenländ. Ges. 58. 1904. S. 715-726.

Wagner, Peter. Einführung in die Gregorianischen Melodien. Ein Handbuch der Choralwissenschaft. T. 2. Neumenkunde. Palaeographie des Gregorianischen Gesanges. Nach den Quellen dargestellt und an zahlreichen Facsimiles aus den mittelalterlichen Handschriften veranschaulicht. Freiburg (Schweiz): Univ. Buchhandlung 1905. XVI, 356 S. 10 M. = Collectanea Friburgensia N. F. 6. (Ganze Reihe 15.)

Buchgewerbe.

Archiv für Buchgewerbe. Begründ. v. Alex. Waldow, hrsg. vom Deutschen Buchgewerbeverein. Bd 42. 1905. H. 1. Leipzig: Buchgewerbeverein 1905. 4°. Jg. 12 M.

Bergmans, Paul. Le premier imprimeur de Maestricht et de Düsseldorf. Jacques Bathen. (Jakob Baethen). Bibliographe Moderne S. 1904. S. 271-274.

Bernus, Auguste. L'imprimerie à Lausanne et à Morges jusqu'à la fin du XVIe siècle. Av. des illustr. [Nouv. éd. fort augm.; die erste Ausg. erschien 1902 u. d. T.: L'impr. à Lausanne aux XVe et XVIe siècles.] Lausanne: G. Bridel (1904). 47 S. 40. 5 Fr.

Bouly de Lesdain, L. Notes sur l'Estampe Héraldique en Allemagne et en Suisse. Paris: Bibliothèque de la Revue Héraldique 1904. 32 S., 2 Taf.

 Capra, A. La stampa in Ispagna nel secolo XV. (A proposito di due scritti recenti.)
 Rivista delle biblioteche 15. 1904. S. 184—190.
 Clemen, Otto. Der Drucker Hans von Erfurt in Worms. Börsenbl. 1905. S. 1628.

Clouzot, Henri. Un marché de relienr sous Louis XIII. Bull. du bibliophile

1905. S. 12-16.

Esswein, Hermann. Moderne Illustratoren. 1. Thomas Theodor Heine. 2. Hans Baluschek. 3. Henril de Toulouse-Lautrec. 4. Eugen Kirchner. München u. Leipzig: R. Piper & Co. 1904. 50, 45, 61, 48 S. 4°. Subskr.-Preis je 2,50 M., Einzelpreis je 3 M.

Gruel, Léon. Manuel historique et bibliographique de l'amateur de reliures. P. 2. Paris: L. Gruel, H. Leclerc 1905. 186 S., 72 Taf. 4°. 100 Fr. Kersten, Paul. Moderne Entwürfe für Bucheinbände. Bd 1. Vorlagen für

künstlerische Lederbände. Halle a.S.: Wilh. Knapp 1905. 48 Taf. 4º, 6,60 M. Kippenberg, Anton. Die Geschichte des Buches. Archiv f. Buchgewerhe 42. 1905. S. 6—13.

Kruitwagen, Bonaventura. Het Speculum exemplorum. Tijdschrift voor

boek- & bibliotheekwezen 2. 1904. S. 277-291.

Leidinger, Georg. Der Münchener xylographische Ablafsbrief von 1482 ist

echt. Zbl. f. Bw. 22. 1905. S. 138-141.

Luther, Martin. Dr. Martin Luthers erste deutsche Auslegung des Vater-unsers von 1518. Im Faksimiledruck hrsg. m. e. Ubertragung in die hentige Schreibweise von Otto Seitz. Wittenberg: G. Ziemsen (1904), (70 u.) 46 S.

Melani, Alfredo. Venezia e la stampa. Bibliofilia 6. 1904,05. S. 299-305

m. 7 Abb.

in, Louis. Les Adenet dits aussi Maillet', Imprimeurs, Libraires et Relieurs, à Troyes, à Lyon, à Paris et à Sens. Henri-Charles Huguier, Imprimeur à Troyes et à Paris. Bulletin du bibliophile 1905. S. 25—36. Morin. Louis.

Nijhoff, Wouter. Bibliographie de la typographie néerlandaise des années 1500 à 1540. Ouvrage faisant suite aux "Annales" de M. Campbell. Feuilles provisoires. Livr. 10. La Haye: (M. Nijhoff) 1904. VIII S., No 544

-575. 1293-1355.

Pabst, Joh. Ausstellung von Bucheinbänden in der K. K. Hofbibliothek in Wien. Archiv f. Buchgewerbe 42. 1905. S. 61-63.

Stein, Henri. La papeterie de Saint-Cloud (Près de Paris) au XIVe siècle.

Bibliographe Moderne 8. 1904. S. 105-112.

Volkmann, Ludwig Deutscher Buchgewerbeverein. Geschäftsbericht über d. J. 1904, der 17. Hauptversammlung des Deutsch. Buchgewerbevereins in Leipzig . . . erstattet vom 1. Vorsteher. Börsenbl. 1905. S. 2179-2182.

#### Buchhandel.

Anzeiger für den Schweizerischen Buchhandel (auch m. franz. u. italien. Titel).

1905. No 1/2. Zürich: Orell Füssli. 1905.

Bericht des Außerordentlichen Ausschusses des Börsenvereins für Urheber-Derfent des Außerordentlichen Außenusses des Borsenvereins für Urheberund Verlagsrecht. Wünsche zur Berliner Konferenz zur Revision der
Berner Literatur-Konvention. Börsenbl. 1905. S. 1221—1229.
Clausen, Julius. Der Brief als literarisches Eigentum. Autor. Übers. aus
dem Dänischen von Gustav Bargum. Börsenbl. 1905. No 50. 51.
Le Contrat d'Edition. (Mit Bibliographie.) Droit d'Auteur 18. 1905. S. 13—22.
Eckardt, J. H. Schillers Verleger. Börsenbl. 1905. No 40. 45. 49. 56.
Müller, Josef. Der Verlagsverfrag nach schweizerischem Recht unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Verlagsgraphts. Barn. Stimpfli

sonderer Berücksichtigung des deutschen Verlagsrechts. Bern: Stämpfli

& Cie 1905. XVI, 175S. 3,20M. = Abhandlungen z. schweizer. Recht H.5. Olschki, Leo S. Memoriale presentato a Sua Eccellenza il Commendatore V. E. Orlando Ministro dell' Istruzione Pubblica d'Italia (betr. Bücher- und Handschriftenausfuhr aus Italien). Bibliofilia 6. 1904/05. S. 257-263.

Schäfer, Karl. Partieller Nachdruck und erlaubte teilweise Benutzung urheber-

rechtlich geschützter Werke. Börsenbl. 1905. S. 1493-1495.

Wood, W. C. One hundred years of publishing, 1804—1904: a brief historical account of the house of William Wood & Co. (Print. for private circulation). New York: Wood & Co. 1904. 29 S.

#### Zeitungen und Zeitschriftenwesen.

Bargum, G. Schwedische Kalender. Bürsenbl. 1905. S. 63-65.

Ostwald, Wilhelm. Alte Zeitschriften.' Nebst einem Verzeichnis der bedeutendsten Zeitschriftenserien, Enzyklopädien und Sammelwerke aus dem Gebiete der exakten Wissenschaften, sowie Akademieschriften. Leipzig: G. Fock 1905. 46 S.

Preisliste der durch das Kaiserl. Postzeitungsamt in Berlin u. die Kaiserl. Postanstalten des Reichs-Postgebiets im J. 1905 zu beziehenden Zeitungen, Zeitschriften usw. Mit Nachtrigen 1, 2, 2ª, 3. Leipzig: G. Wittrin 1905. VII, 504, 16, 8, 20, 11 S. 4°. 6,80 M. Sinclair, George A. Periodical Literature of the eighteenth century. Scott.

Hist. Review 2. 1905. S. 136-149.

Allgemeine und Nationalbibliographie.

Aarskatalog over Norsk Litteratur 1904. 12. aarg. af Kvartalskatalog over Norsk Litteratur. Udg. af den Norske Boghandler forening. Med system. Register og Fortegnelse over Norske Tidsskrifter. Kristiania: Jac. Dybwad 1905. 76 S. 2 Kr.

\*Aldis, Harry G. A list of books printed in Scotland before 1700. Including those printed furth of the realm for Scottish booksellers. With brief notes on the printers and stationers. Edinburgh: Bibliographical Society

notes on the printers and stationers. Edinburgh: Bibliographical Society 1904. XVI, 153 S. 4°.

Arber, Edward. The Term Catalogues 1668—1709 A. D.: with a Number for Easter Term, 1711 A. D. A Contemporary Bibliography of English Literature in the reigns of Charles II, James II, William and Mary, and Anne. Vol. 2. 1683—1696. Privately printed. London: E. Arber 1905. 664 S. 4°. 72 Sh.

Bibliographic de Belgique. Journal officiel de la librairie. Ann. 31. 1905.

No. 1. Bruvelles, Carole de la librairie 1905. 10, 750 Fr. Ausland 10 Fr.

No 1. Bruxelles: Cercle de la librairie 1905. Jg. 7,50 Fr., Ausland 10 Fr. Nederlandsche Bibliographie. Lijst van nieuw verschenen Boeken, Kaarten,

enz. 1905. Januar. 'sGravenhage: M. Nijhoff 1905.

Bibliographie der deutschen Zeitschriften-Literatur m. Einschluß von Sammelwerken und Zeitungsbeilagen. Suppl.-Bd 5. Bibliographie der deutschen Rezensionen 1904. Unter besonderer Mitwirkung von A. L. Jellinek u. E. Roth hrsg. von F. Dietrich. Lief. 1. Leipzig: F. Dietrich 1905. Bd (5 Lief.) 27,50 M.

Bibliography of United States public documents. Department List No 1. List of publications of the agriculture department 1862-1902. With analytical index. Prep. in the Office of the superint. of documents.

Washington: Gov. Print. Off. 1904. 623 S.

Blum, Martin. Bibliographie luxembourgeoise ou catalogue raisonné de tous les ouvrages ou travaux littéraires publiés par des Luxembourgeois ou dans le grand-duché actuel de Luxembourg. P. 1. (les Auteurs connus). Livr. 1—3. Luxembourg: P. Worré-Mertens 1902/04. 380 S. 3,25 Fr. nstejn, Mich. Druki Litewskie. Biblioteka Warszawska 257. 1905.

Brenstejn, Mich. S. 349-364.

Bulletin de l'institut international de bibliographie. Ann. 9. 1904. Fasc. 1-3. Bruxelles: Institut. 255 S.

Catalogo mensile della libreria italiana pubblicato dalla assoziazione tipografico-libraria italiana. Anno 15. 1905. Gennaio. Milano: Assoziazione 1905. Catalogue mensuel de la librairie française fondé par O. Lorenz, cont. par la librairie Nilsson. Année 30. 1905. Janvier. Paris: Nilsson 1905.

Ministère de l'instruction publique. Catalogue des thèses et écrits académiques. Fasc. 20. Année scolaire 1903—1904. Einseitig u. zweiseitig bedruckte Ausgabe. Paris: E. Leroux 1904. S. 686—859. 4°.

Institut International de Bibliographie. Publication No 25. Classification bibliographique décimale. Fasc. 31. Table de la division [62] Sciences de l'ingénieur. Fasc. 32. Tables des divisions [54+66] Sciences chimiques. Bruxelles: Institut 1904.

The monthly Gazette of current literature. Issued by Asher & Co., containing a classified list of publications. New Series No 1 (Old Series, 501), February

1905. Berlin: Asher 1905.

Horváth, Ignácz. A magyar bibliographiai irodalom az 1904 év harmadik

negyedeben. Magyar Könyvszemle 1904. S. 492-495. Jahres-Verzeichnis der an den Deutschen Schulanstalten erschienenen Abhandlungen. 15. 1903. Berlin: Asher & Co. 1905. 66 S. Einseitig und zweiseitig bedruckt.

Jahres-Verzeichnis der an den Deutschen Universitäten erschienenen

Schriften. 19. 15. August 1903 bis 14. August 1904. Berlin: Asher & Co. 1904. 496 S. Einseitig und zweiseitig bedruckt.

La Fontaine, H. Bibliographia bibliographica universalis. Répertoire annuel des travaux de Bibliographie. Ann. 5, 1902. Bull. de l'inst. internat. de

bibliogr. 9. 1904. S. 113—228.

Veröffentlichungen der deutschen biblio-Bibliographisches Repertorium. graphischen Gesellschaft. Bd 2. Houben, Heinr. Hub. Die Sonntagsbeilage der Vossischen Zeitung. 1858-1903. - Das Neueste aus dem Reiche des Witzes. 1751. Berlin: B. Behr 1904. XXIII S., 1070 Sp., 8 Faks. 40 M

### Fachbibliographie.

Annotationes concilii bibliographici. Vol. 1. p. 1-17. (darin S. 3-11: Jahres-

bericht für 1904. Zürich: Concilium bibliographicum 1905. Barwiński, Eugen. Bibliografia historyi polskiej. Kwartalnik Historyczny.

18. 1904. S. 699-711.

International Catalogue of Scientific Literature. 3. Annual Issue. R. Bacteriology. London: Harrison & Sons. Berlin: H. Paetel 1905. VIII, 520 S. 21 Sh. Curzon, II. de. Encore un mot de bibliographie musicale. Guide musical 1904. S. 522-523.

Einstein, Alfred. Zur deutschen Literatur für Viola da Gamba im 16. und 17. Jahrhundert. Leipzig: Breitkopf & Härtel 1905. 120 S. 3 M., für Mitglieder 2,40 M. Publikationen der Internat. Musikgesellschaft. Beihefte Folge 2. H. 1.

Emery, Louis. Introduction à l'étude de la théologie protestante avec index bibliographique. Lausanne: F. Rouge & Cie (1904). IV, 710 S. 10 Fr. Erichsen, B. [Nordisk] Bibliografi for 1903. Arkiv f. Nordisk Filologi 21.

1904/05. S. 281-310.

L'Etat actuel de l'international catalogue of scientific literature. Bull. de

l'inst. internat. de bibliogr. 9. 1904. S. 105-109.

Lachèvre, Frédéric. Bibliographie des recueils collectifs de poésies publiés de 1597 à 1700. T. 3. (1662-1700.) Paris: H. Leclerc 1904. XIX, 814 S. 20 Fr.

Theologischer Literatur-Kalender. Hrsg. von August Hettler. Jg. 1. 1904. Halle a. S.: C. Nietschmann 1904. VII, 587 S.

Repertoire méthodique de l'histoire moderne et contemporaine de la France . . . p. p. la société d'histoire moderne. Ann. 5. 1902. Paris: Soc. Nouv. de librairie 1904. XXXVI, 255 S. 6 Fr. Steinschneider, Moritz. Die europäischen Übersetzungen aus dem Arabischen

bis Mitte des 17. Jahrh. A. Schriften bekannter Ubersetzer. Wien: C. Gerold's Sohn in Komm. 1904. 84 S. 1,90 M. Sitzungsberichte der K. Akad. d. Wiss. 1904.

### Lokale Bibliographie.

Bodemann, Ed. Niedersächsische Litteratur 1903, 1904. Zeitschr. des Histor.

Vereins f. Niedersachsen. 1904. S. 472-486.

Corns, A. R. Bibliotheca Lincolniensis: a Catalogue of the Books, Pamphlets, &c., relat. to the City and County of Lincoln, Pres. in the Reference Department. Lincoln: 1904. VIII, 276 S.

Nelson, Charles Alexander. Columbia University. Columbiana: A bibliography of manuscripts, pamphlets and books relating to the history of King's College, Columbia College, Columbia University. Pabl. on the 150th anniversary of King's College. Columbia University: 1904. 45 S.

Palleske, Richard. Verzeichnis deutscher Bücher und größerer Aufsätze über Island (mit Ausschluß der älteren Zeit). = V. Gudmundsson, Island am Beginn des 20. Jahrhunderts. Kattowitz 1904. S. 227-233.

Schön, Th. Württembergische Geschichtsliteratur vom Jahre 1903. Nachträgen von der von 1901 und 1902.) Württemberg. Vierteljahrshefte f. Landesgeschichte N. F. 13. 1904. S. 428-454.

Steiff, Karl. Württembergische Literatur vom Jahr 1903. Württ. Jahrbücher f. Statist. u. Landeskunde 1904. S. V—XVII.

Unterkircher, K. Tirolisch-vorarlbergische Bibliographie. Forschungen und Mitteilungen zur Geschichte Tirols und Vorarlbergs. Jg. 1. 1904. S. 81-84. 232-240. 310-320.

### Personale Bibliographie.

Altmann, Wilhelm. Richard Wagners Briefe nach Zeitfolge und Inhalt. Leipzig: Breitkopf & Härtel 1905. VIII, 560 S. 9 M.

- Bédier, Joseph, et Mario Roques. Société amicale Gaston Paris. Bibliographie des travaux de Gaston Paris. Paris: E. Bouillon 1904. 201 S. Taf. 8 Fr.
- \*Catalogue of books, engravings, water-colors & sketches by William Blake, Exhibited at the Groller Club from January 26 to February 25, 1905, New York: Groller Club 1905. XVII, 147 S.
- Clemen, Otto. Zwei wenig bekannte Veröffentlichungen Luthers. Zbl. f. Bw. 22, 1905, S. 90-92.
- \*First Editions of the works of Nathaniel Hawthorne together with some manuscripts, letters and portraits. Exhibited at the Grolier Club from Dec. 8 to Dec. 24, 1904. New York: Grolier Club 1904. VII, 88 S.
- Fermi, Stefano. Biobibliografia Magalottiana premiata nel Concorso Brambilla dalla Società Bibliografica Italiana . . . Piacenza: G. Favari 1904. XII. 118 S. 3 L.
- Fitzmaurice-Kelly, James. Cervantes in England. Read Jan. 25, 1905. In Commemoration of the Tercentenary of 'Don Quixote'. (Umschlagtit.) The British Academy. Tercentary of 'Don Quixote'. Cervantes in England. London: British Academy 1905. 19 S. 1 Sh.
- Graziano, Ginseppe. Bibliografia Guerrazziana. Rivista delle biblioteche 15. 1904. S. 190—200.
- Hayn, Hugo. Süß-Oppenheimer-Bibliographie. Ein Beitrag zur Kuriositäten-
- Literatur. Zeitschr. f. Bücherfr. Jg. 8. 1904/05. Bd 2. S. 448-452. Hoyer, Karl. Zur Einführung in die Goethe-Literatur. Lübeck 1904: Max Schmidt. 71 S. Beil. z. Jahresbericht d. Realgymn. zu Lübeck 1904.
- Israel, August. Pestalozzi-Bibliographie. Die Schriften und Briefe Pestalozzis nach der Zeitfolge zusammengestellt und mit Inhaltsangaben versehen. Bd 3. Schriften und Aufsätze über Pestalozzi. Berlin: A. Hofmann & Co. 1904. LIX, 639 S. 18 M. = Monumenta Germaniae Paedagogica Bd 31.
- Paltsits, Victor Hugo. A bibliography of the Writings of Baron Lahontan. Paltsits, Victor Hugo. A bibliography of the Writings of Baron Lahontan. Separate (twenty-five copies) from the Reprint of Lahontan's New Voyages to North-America (London, 1703). Edited by Reuben Gold Thwaites. Chicago: A. C. McClurg & Co. 1904. LI—XCHI S.
   Passerini, G. L., e C. Mazzi. Un decennio di bibliografia Dantesca 1891 bis 1900. Milano: U. Hoepli 1905. VII, 668 S. 12 L.
   Prasch, Johann Ludwig. Die verschollene Tragoedie Tullia und andere unbekannte Schriften des Johann Ludwig Prasch. Frankfurter Bücherfrend d. 1004/15. 8 41 49.
- freund 4. 1904/5. S. 41:42.
- Pubblicazioni scientifiche del conte prof. Napoleone Passerini: indice bibliografico compilato dagl' insegnanti dell' istituto agrario di Scandicci. Firenze: G. Ramella 1904. 35 S.
- Reiche, Carlos. Bibliografia de las obras del doctor (Rodolfo Amando) Philippi. In: Barros Arana, Diego, El doctor Rodolfo Amando Philippi. Santiago 1904.
- Ritter, Paul. Neue Leibniz-Funde. Berlin: Akademie, G. Reimer in Komm. 1904. 47 S. 2 M. Aus: Abhandlungen d. preufs. Akad. d. Wiss. 1904. Anhang.
- Rivers, John. Shakespeare à la Française. Library 6, 1905. S. 75-55.
- Trommsdorff, P. Ernst Moritz Arndt in den deutschen Bibliotheken. 2. Zbl. f. Bw. 22, 1905. S. 27-40.
- \*Weilheim, Adolf. Katalog einer Wiener Grillparzer-Sammlung. Mit bibliographischen Anmerkungen, einem Verzeichnis der Bildnisse des Dichters und Proben aus der Ubersetzungsliteratur. Wien u. Leipzig: Willi. Braumüller 1905. 110 S.
- Wohlfeil, P. Die deutschen Molière-Übersetzungen. Eine bibliographischliterarische Studie. Frankfurt a. M. 1904: C. Adelmann. 45 S. 40. Progr. der Adlerflychtschule zu Frankfurt a. M. 1904.

Bibliophilie.

L'amateur d'autographes et de documents historiques. N. S. publ. sous la direction de Noël Charavay. Ann. 38, 1905. No 1. Paris: N. Charavay 1905. Jg. 10 Fr.

Ai βιβλιοθηκει Τοάννον Μερμερα κεὶ Ἰωάννον Ιοκεισνου κεὶ ἀνώνυμος ἀνεγγραφή βιβλίων. Νέος Ελληνομνήμων 1. 1904. S. 295—312. Catalogue de la bibliothèque de feu M. Alexandre Lantelme, de Grenoble, Partie 1. 2. Lille: Libr. Rahir 1904. VII, 109; 52 S. Henry, Ernest. La bibliothèque du pasteur sedanais René Desmoulins (1676).

Revue hist. Ardennaise 12. 1905. S. 90-95. Journal of the Ex Libris Society ed. by W. H. K. Wright. Vol. 15. (January-December, 1905.) Pt. 1. London: A. & C. Black 1905. 4°. Jg. 24 Sh. Leiningen-Westerburg, K. E. Graf zu. Exlibris-Litteratur 1903. Ex-

libris. Zeitschr. f. Bücherzeichen 14. 1904. S. 95-98.

Le Petit, Jules. Les livres armoriés. Revue biblio-iconographique 1905. S. 53-59.

Macciucca, Francesco Vargas. Lustige gute Gesetze über verborgte Bücher. Aus dem Exlibris des italienischen Rechtsgelehrten M. († 1785). Deutsch von Prof. B. (Lateinisch u. deutsch.) Leipzig: A. Weigel 1904. 4 S. 2 M. Plomer, H. R. Books mentioned in wills. Transact. of the Bibliograph.

Soc. 7. 1902/04. S. 99-121.

Revue des autographes . . . Ann. 39. 1905. Janv. Paris: Vvo G. Charavay 1905. Jg. 3 Fr.

Stickelberger, Emanuel. Das Exlibris (Bibliothekszeichen) in der Schweiz u. in Deutschland. Ein Handbuch f. Sammler u. Freunde der Exlibris-Sitte. Basel: Helbing & Lichtenhahn 1904. 319 S., 9 Taf. Gbd. 10 M. Bibliophile Society, Boston. Third Year Book, 1904. Printed for members only. Boston: Bibliophile Society 1904. 133 S.

Antiquariatskataloge.

Ackermann München. Nr 536: Auswahl von wertvollen Werken. 83 S. Baer & Co. Frankfurt. Nr 509: Literatur der Reformation. 921 Nrn. Ficker, Otto, Leipzig. Nr 21: Slavica. 1091 Nrn.

Frensdorff Berlin. Anz. Nr 5: Berlin, Cagliostro, deutsche Literatur, Russland. Nr 2641—3572. Gilhofer & Ranschburg Wien. Anz. Nr 73: Vermischtes. Nr 8951-9790.

Harrassowitz Leipzig. Nr 257: Orientalia. Neuerwerbungen II. Indica, Iranica (Bibl. v. Prof. Soerensen Kopenhagen). 1760 Nrn. Härtel Plauen. Nr 25: Deutsche Literatur, 1750-1850. 507 Nrn.

Helbing München. Anz. Nr 14: Illustr. Werke. 94 Nrn.

Hiersemann Leipzig. Nr 310: Amerika im allgemeinen Entdeckungsreisen. Ursprachen. Bibliographie. Nr 11500—12711. — Nr 311: Westindien. Mittel- u. Südamerika. Nr 12712-14181.

Jolowicz Posen. Nr 153: Pädagogik. 1534 Nrn.

Karafiat Brünn, Nr 37: Erziehung u. Unterricht. Sprachen u. Literatur. 2507 Nrn. Kerler Ulm. Nr 335: Deutsche Literatur, Schiller. 2786 Nrn. — Nr 336: Kunstgeschichte. (Bibl. d. Architekt Beisbarth.) 1567 Nrn.

Klüber München. Nr 141: Werke aus allen Wissensgebieten. 775 Nrn. Lesser Breslan. Nr 301: Theologie, Philosophie u. Kunst. 810 Nrn. Lipsius & Tischer Kiel. Kieler Bücherfreund Nr 3. 458 Nrn.
List & Francke Leipzig. Nr 370: Deutsche Geschichte. 3264 Nrn.
Loescher & Co. Rom. Nr 73: Archeologia. 2921 Nrn.
Meyers Buchh. Leipzig. Nr 63: Das Deutsche Reich. 1114 Nrn.
Nijhoff Haag. Nr 332: Dernières acquisitions. 208 Nrn.
Nutt London. Nr 75: Greek and latin classics. Nr 556—1630.

Ottosche Buchh. Leipzig. Nr 557: Kunst. 1280 Nrn. Perl Berlin. Nr 59: Theater u. Musik. 550 Nrn.

Quaritch London. Nr 236: European philology etc. 109 pag. Raustein Zürich. Nr 254: Sprachwissenschaft. Literaturgesch. 1796 Nrn. Scholz Braunschweig. Nr 109: Geschichte, schöne Literatur etc. 1369 Nrn. Schöningh Osnabrück. Nr 60: Deutsche Literatur. 3101 Nrn. Stargardt Berlin. Nr 222: Bücher u. Bilder zur Literatur u. Kunst. 757 Nrn. Weigel, Adolf, Leipzig. Mitteilungen Nr 21: Vermischtes. Nr 4951 5520.

#### Personalnachrichten.

Dem Oberbibliothekar an der Universitätsbibliothek Breslau Prof. Dr. Karl de Boor wurde der Rote Adlerorden 4. Klasse verliehen.

Dem Accessisten bei der Großherzoglichen Hofbibliothek zu Darmstadt Dr. iur. Karl Esselborn wurde die Stelle eines Hilfsbibliothekars übertragen.

In Göttingen bestanden am 25. Februar die bibliothekarische Fachprüfung die Volontäre Dr. Dr. Josef Brunabend und Hermann Leder aus Göttingen sowie Friedrich Müller aus Berlin (K. B.). Von diesem wurde Dr. Brunabend der Universitätsbibliothek Halle und Dr. Leder der in Marburg zur Beschäftigung überwiesen. — Die Kommission für die bibliothekarische Fachprüfung wurde vom 1. April ab für eine weitere zweijährige Amtsdauer in der bisherigen Zusammensetzung bestätigt. Sie besteht also aus dem Bibliotheksdirektor Professor Dr. Pietschmann als Vorsitzendem, Bibliotheksdirektor Dr. Gerhard-Halle und Abteilungsdirektor Schwenke-Berlin als Mitgliedern.

Der Oberbibliothekar an der Universitätsbibliothek Greifswald Prof. Dr. Karl Theodor Gaedertz tritt am 1. April in den Ruhestand. An derselben Bibliothek trat am 1. März d. J. Dr. Richard Dedo als Volontär ein, geb. 24. September 1881 in Nikrisch, Kreis Görlitz, studierte klassische Philologie

und Germanistik, promovierte 1904, bestand das Staatsexamen 1905.

Dem Kustos der Bibliotheken in den Königlichen Schlössern Balduin Möllhausen in Potsdam wurde der Kronenorden 3. Klasse verliehen.

Dem Fürstlich Dohnaschen Bibliothekar und Archivar Dr. Krollmann in Schlobitten wurde die Erlaubnis zur Anlegung des Ritterkreuzes 2. Klasse des Herzoglich Braunschweigischen Ordens Heinrichs des Löwen erteilt.

Der bisherige Directeur des Beaux Arts in Paris Henry Marcel wurde an Stelle des in den Ruhestand tretenden Léopold Delisle zum Generaldirektor der Bibliothèque Nationale ernannt.

Der Bibliothekar an der Turiner Nationalbibliothek Adolfo Avetta

wurde zum Direktor der Universitätsbibliothek in Padua ernannt.

#### Verein Deutscher Bibliothekare.

An den Vorsitzenden des Vereins ist das folgende Schreiben gelangt, das hiermit zur Kenntnis der Mitglieder gebracht wird.

Washington. February 17. 1905.

Sir

At the International Library Conference, held at St. Louis in connection with the St. Louis Exposition, October 17—22, 1904, upon the suggestion of the Librarian of the Laurentian Library at Florence, and consideration and report by a special committee, the enclosed resolutions were adopted.

The undersigned have been appointed the committee of the American Library Association therein referred to. They have decided that their first duty is to lay the above resolutions before the various associations and societies, and request from them an expression of opinion as to the feasibility of such a Federation as is proposed, with what matters it should be concerned, and if with co-operative undertakings, to what such undertakings it might advantageously be applied.

We beg to submit the inquiry to your Society, with the hope that you will be interested to give it attention, and to reply with such suggestions as may seem to you pertinent. As some report will be expected from these

committee at the coming meeting of the Association in July, it is hoped that your reply will be a prompt one.

Kindly address your reply to the Chairman, Library of Congress,

Washington, D. C.

Very respectfully, (gez.) Herbert Putnam.

Herbert Putnam, Librarian of Congress, Washington, D. C.; Cyrus Adler, Smithsonian Institution, Washington, C. D.; J. S. Billings, Director, Public Library, New York, N. Y.; Morris Jastrow, Jr., Librarian, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pa.; W. C. Lane, Librarian, Harvard University Library, Cambridge, Mass.

Anlage.

"The American Library Association, at its 26th annual meeting, held in St. Louis, on the occasion of the Louisiana Purchase Exposition, has been honored by the presence of distinguished delegates representing the library and bibliographical interests of many of our sister nations, and the Association has heard from them with pleasure the suggestion of a federation of the various Library Associations and Bibliographical Societies of the world.

"Believing that international co-operation, which has already done so much to promote interests common to all nations may be expected to be

effective in the field with which we are concerned.

"Be it resolved, That the incoming Executive Board be requested to appoint a special committee of five to consider plans for the promotion of international co-operation among libraries; that the committee be derected to ascertain whether the Library Associations and Bibliographical Societies of other countries are disposed to entertain favorably such a proposal; that the committee be instructed to report to the next annual meeting of the Association with such recommendations as it may deem fit."

#### Bibliothekarversammlung in Posen, Pfingsten 1905.

# Vorläufiges Programm.

Dienstag den 13. Juni: Begrüßungsabend.

Mittwoch den 14. Juni Vor- und Nachmittag und Donnerstag den 15. Juni Vormittag: Verhandlungen des Bibliothekartags; am 15. Juni Nachmittag

gemeinsames Essen.

Freitag den 16. Juni Vormittag: Besichtigung eines oder mehrerer Ansiedlungsdörfer oder - Güter; Nachmittag: Ausflug nach dem Luftkurort Ludwigshöhe. Sonnabend den 17. Juni Vormittag: Ausflug nach Gnesen zur Besichtigung des Domes. Rückkehr Mittags zu dem Nachmittagsschnellzug nach Berlin.

# Verhandlungsgegenstände:

 Die Kaiser-Wilhelm-Bibliothek in Posen. Ref.: Bibl.-Dir. Focke-Posen (mit Führung durch die Bibliothek).

 Éinheitliche Katalogisierung und Zetteldruck für die deutschen Bibliotheken. Ref.: Oberbibl. Paalzow-Berlin und Geh.-R. Erman-Breslau.

3. Die Organisation des Bibliothekwesens in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Ref.: Prof. Wolfstieg-Berlin.

4. Ueber Jeremias David Reuls und seine Bibliothek. Ref.: Oberbibl. Geiger-Tübingen.

5. Berichte der Kommissionen.

Die Ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins Deutscher Bibliothekare findet am 15. Juni Vorm. 8½ Uhr vor Eintritt

in die Verhandlungen des Bibliothekartages statt.

Weitere Mitteilungen erfolgen durch Zirkular, das den Mitgliedern des V. D. B. und den Bibliotheken zugehen wird und das auf Wunsch auch von dem Schriftführer des V. D. B. Bibliothekar Dr. Naetebus-Berlin (NW, Univ.-Bibl.) zugesandt wird.

# Zentralblatt

für

# Bibliothekswesen.

XXII. Jahrgang.

6. Heft.

Juni 1905.

#### Handschriften der Reichsabtei Werden.

Die Bibliothek der um das Jahr 800 von dem hl. Liudger gestifteten Abtei Werden an der Ruhr hatte zwar im 18. Jahrhundert ihre größten Schätze, zu denen einige unserer kostbarsten Sprachdenkmäler wie der jetzt in Upsala befindliche Codex argenteus der gotischen Bibelübersetzung des Vulfila, sowie wahrscheinlich auch der Codex Cottonianus des Heliand im Britischen Museum gehört haben, bereits seit langem verloren, sie konnte aber von den gelehrten Reisenden Martène und Durand in ihrem Werke "Voyage de deux Religieux Bénédictins", Paris 1724. S. 231 immer noch als eine der besten Büchersammlungen jener Gegenden bezeichnet werden. Da auch die letzten Aebte als echte Benediktiner für ihre Erhaltung und Vermehrung besorgt waren - der vorletzte Abt, Bernard II. Bierbaum (1780-1798) kaufte sogar noch eine neue Bibliothek -, so fand sich bei der Aufhebung der Abtei im Jahre 1802 die recht beträchtliche Büchermenge von etwa 11000 Bänden vor, darunter wertvolle Handschriften von hohem Alter. Der Professor Heinrich Adolf Grimm aus Duisburg erhielt von der preußsischen Regierung, der die Abtei zugefallen war, den Auftrag, die Handschriften durchzusehen und daraus die für die Bibliothek der Kgl. Paulinischen Akademie in Münster geeigneten auszuwählen. Das von ihm angefertigte, am 4. März 1805 unterschriebene Verzeichnis von 20 Nummern trägt die Ueberschrift "In der alten Bibliothek zu Werden befinden sich unter andern folgende Handschriften" und ist in Joseph Staenders "Chirographorum in Regia Bibliotheca Paulina Monasteriensi Catalogus". Vratislaviae 1889. S. IX-XII abgedruckt. Staender weist nach, daß von diesen 20 Handschriften nur 3 oder 4 sich heute in der Paulinischen Bibliothek, die im ganzen 20 sicher aus Werden stammende Handschriften besäße, befinden, eine größere Anzahl wurde mit anderen Handschriften im Jahre 1823 von dieser Bibliothek für 1200 Taler an die Kgl. Bibliothek in Berlin verkauft. Die Liste dieser 78 Handschriften gibt Staender S. XV-XVII. Die in Werden verbliebenen Handschriften hatten bei dem wiederholten Wechsel der Herren der Abtei verschiedene Schicksale. Ein Teil kam in das Archiv und die Bibliothek zu Du seldorf, einige wenige wurden mit einem Teile der gedruckten Bucher

XXII. 6.

der katholischen Gemeinde zu Werden als Pfarrbibliothek überwiesen. Aus letzteren wurden noch 1834 einige Handschriften für das Staatsarchiv in Düsseldorf ausgewählt, so daß jetzt das Pfarrarchiv nach gütiger Mitteilung des Herrn Pfarrer Gisbertz von Handschriften nur noch ein mit schönen Initialen ausgestattetes Psalterium und ein altes Missale besitzt. Dass bei der mit der Aufhebung der Abtei verbundenen Verwirrung auch einiges in die Hände von Unberechtigten geraten ist, kann man wohl ohne weiteres annehmen, für manche Handschriften lässt es sich bestimmt nachweisen.

Bei der Dürftigkeit der Nachrichten 1) über Werdener Handschriften ist jeder, auch der kleinste Fund willkommen, der weitere Bausteine zur Geschichte dieser alten Bibliothek beibringt. Einiges kann ich aus dem in der Darmstädter Hofbibliothek befindlichen handschriftlichen Nachlafs des am 1. Januar 1805 verstorbenen Kölner Sammlers Baron Hüpsch liefern, der den Landgrafen Ludewig X. von Hessen zum Erben seiner in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts weit berühmten

Sammlungen und seiner Bibliothek eingesetzt hat. 2)

Zu den vielen Geistlichen, die Hüpschs Kabinett besucht und dadurch in Beziehungen zu ihm gekommen waren, gehörte auch der Professor Beda Savels, Kapitular und Bibliothekar der Reichsabrei Werden (1755-1828), der sich Studien halber von 1780-1781 in Köln aufgehalten hat. In Hüpschs Fremdenbuch, das in ununterbrochener Folge von 1776-1803 erhalten ist, habe ich seinen Namen, Beda Savels Chapitulaire der Reichsabtei Werden, am 8. Juni 1781 unter den Besuchern der Sammlungen gefunden, und an die persönliche Bekanntschaft hatte sich ein langjähriger Briefwechsel angeschlossen; auf Savels' Rat hatte der Abt dem hochgeschätzten Gelehrten und Sammler auch die Vertretung der Abtei auf dem am 9. April 1793 in Köln eröffneten Kreistage übertragen. Aus Savels' Briefen und den Entwürfen zu einigen Antwortschreiben Hüpschs entnehme ich folgendes

2) Ich habe diese interessanten Nachrichten gefunden, als ich den seit hundert Jahren fast unbenutzt liegenden handschriftlichen Nachlaß Hüpsehs zum Zwecke einer größeren Arbeit über "Baron Hüpsch und sein Kabinett", die ich im Laufe dieses oder des nächsten Jahres zu veröffentlichen gedenke,

durchsah.

<sup>1)</sup> Außer in dem oben erwähnten Werke von Martène und Durand werden in älterer Zeit Werdener Handschriften beschrieben in (Gottfried Bessel), Chronicon Gotwicense, Tegernsee 1732. Fol. I, 36-37 mit drei Schriftproben auf Tab. I. Mehrere andere Specimina, die man ihm aus Werden mitgeteilt habe, rab. 1. Mehrere andere Specimina, die man ihm aus werden intgeteit nabe, erklärt Bessel, könne er aus Mangel an Platz nicht abbilden. Ferner auf Grund von Bessels Angaben in Magnoald Ziegelbauer, Historia rei literariae ordinis S. Benedicti. Aug. Vind. et Herbipoli 1754. Fol. I, 512. Ueber die Schicksale der Werdener Bibliothek nach der Aufhebung wären zu vergleichen Pfannenschmid, Die Kgl. Landesbibliothek zu Düsseldorf (Archiv für die Geschichte des Niederrheins 7. N. F. 2. S. 394—396, Cöln 1870) und P. Jacobs, Geschichte der Pfarreien im Gebiete des ehemaligen Stifftes Werden a. d. Ruhr, Düsseldorf 1893-1894, 2 Bände, an verschiedenen Stellen, namentlich I, 227-231 und II, 518—520. Gar nichts über die Bibliothek bietet Albert Schuncken, Geschichte der Reichsabtei Werden a. d. Ruhr, Köln u. Neuss 1865, einige Nachrichten finden sich in den "Werdener Annalen" von P. Jacobs, Düsseldorf 1896.

über Handschriften der Abtei. Hüpsch, der überall in Klöstern und Stiftern nach Handschriften suchte, um sie von den Besitzern, die ja damals mit wenigen Ausnahmen auf die ererbten Schätze nur geringen Wert legten, gegen ihnen wichtiger erscheinende neuere Werke einzutauschen oder für wenig Geld zu kaufen, hatte sich auch ein Verzeichnis der vorzüglichsten Handschriften der Abtei Werden verschafft, das sich noch unter seinen Papieren vorfand, und das ich seines Interesses für die Geschichte der Abteibibliothek wegen hier vollständig zum Abdruck bringe. Die ältesten und wertvollsten Handschriften, auf die Hüpsch vor allem sein Augenmerk gerichtet hatte, sind darin durch besondere Zeichen am Rande hervorgehoben, die schräg gedruckten Worte rühren von anderer Hand, vielleicht von Savels, her.

Ich habe mich bemüht, die gegenwärtigen Aufbewahrungsorte dieser 64 Handschriften nachzuweisen, und es ist mir bei den meisten gelungen, dank der bereitwilligen Auskunft, die mir die Herren Archivdirektor Dr. Ilgen in Düsseldorf und Geh. Reg.-Rat Dr. Rose in Berlin auf meine Anfragen erteilt haben. Bei den noch nicht ermittelten Nummern sind die Angaben von Hüpschs Verzeichnis meistens so unbestimmt, dass man bei der Aufspürung dieser Handschriften nur auf einen glücklichen Zufall hoffen darf, der immerhin nicht ausgeschlossen ist, weil viele Werdener Handschriften einen alten Eigentumsvermerk, und manche, die noch ihren alten Einband aufweisen, auch eine ziemlich auffallende Signatur tragen. (Vgl. die Bemerkungen zu No 13, 17, 21, 23 und 27.) Vorausschicken möchte ich noch eine Bemerkung über die wahrscheinliche Einrichtung der Werdener Bibliothek zu Ende des 18. Jahrhunderts. Jacobs, Geschichte I, 228 schreibt: Die alten Handschriften, sowie andere wichtige Schriftstücke wurden an einem sicheren Ort, Archiv genannt, aufbewahrt. Ein vollständiges Verzeichnis der Urkunden und Schriftstücke des abteilichen Archivs aus dem Jahre 1782 ist noch vorhanden. Das Schriftstück führt den Titel: "Index Universalis alphabeticus archivi Werdinensis" 1782; es befindet sich im Privatbezitz der Familie Bonnenberg.

Aus dem Umstand nun, dass manche Handschriften, die früher als Eigentum der Abtei erwähnt werden, wie des Werdener Mönches Ufting Vita S. Idae et Historia S. Lucii oder die angeblich von dem h. Liudger selbst geschriebene Evangelienhandschrift, in diesem Index nicht verzeichnet sind, will Jacobs, Werdener Annalen S. 39 Anm. 46 und S. 107 Anm. 149 schließen, sie seien damals nicht mehr in Werden gewesen und vermutlich im 18. Jahrhundert von dort verschleppt worden. Dieser Schluß wäre aber nur dann zwingend, wenn der Index wirklich, wie Jacobs annimmt, ein vollständiges Verzeichnis der Ilandschriften böte. Das ist aber nicht der Fall, wie sich gerade durch diese beiden Handschriften, deren Schicksale und jetzigen Aufbewahrungsorte genau bekannt sind, beweisen läßt. (Vgl. die Anmerkungen zu Hüpschs Nummern 44 und 41, 42). Das Schweigen des Index in Bezug auf diese und vermutlich noch weitere im Jahre 1782 in Werden vorhandenen Handschriften erklärt sich auf andere Weise

Wie im Mittelalter die Klöster ihre Bücherschätze meistens in verschiedenen Abteilungen, der Kloster-, der Schul- und der Chorbibliothek, getrennt aufbewahrt und über diese verschiedenen Teile auch besondere Kataloge geführt haben, so war auch im 18. Jahrhundert in manchen Klöstern eine Teilung der Bibliothek, jedoch anderer Art als jene mittelalterliche, Sitte. Ich sehe hierbei davon ab, dass die beim Gottesdienst gebrauchten liturgischen Bücher meistens in der Kirche oder der Sakristei aufbewahrt worden sind und deshalb nicht in den Bibliothekskatalogen stehen, sowie dass kostbare alte Evangelienbücher mit Schmuckdecken gewöhnlich zu dem Kirchenschatz gerechnet und bei diesem verzeichnet werden. Aus der eigentlichen Bibliothek aber hatte man vielfach, offenbar um Platz zu gewinnen, die nicht mehr oder nur selten benutzten Handschriften und Druckwerke ausgeschieden und sie als "alte Bibliothek" oder "Bibliotheca prima" aus dem Wege gestellt. Dafs man dies Verfahren auch in Werden eingeschlagen hat, scheint mir schon aus der oben angeführten Ueberschrift des Grimmschen Verzeichnisses hervorzugehen. Mit der "alten Bibliothek zu Werden" will Grimm jedenfalls nicht, was an sich ja auch richtig wäre, sagen, daß die Werdener Bibliothek aus alter Zeit stamme, sondern er will den Gegensatz zu der neuen Gebrauchsbibliothek ausdrücken. Diese Sitte macht es, beiläufig bemerkt, auch begreiflich, wie leicht es Leuten wie einem Maugerard und Hüpsch oder ausländischen Handschriftensammlern und Händlern wurde, aus manchen Klöstern die größten Schätze in ihren Besitz zu bringen. Ueber die alten Bestandteile der Bibliotheken gab es vermutlich vielfach keine Kataloge, so daß der Verschleppung Tür und Tor geöffnet waren.

Hüpschs Verzeichnis von Werdener Handschriften lautet:

#### Designatio Manuscriptorum Præcipuorum Werdinensis Bibliothecæ.

- 1. Josephi Flavii Historia antiquitatis Judaicæ.
- 2. Libri Sententiarum Tagii Episcopi Caesaraugustani.
- 3. Opus Magistri Petri Longobardi Super Psalterium.
- 4. Historia Ecclesiastica Eusebii Caesariensis Episcopi.
- 5. Pastorale Gregorii Papæ.
- 6. Legenda Sanctorum.
- 7. Summa copiosa Hostiensis super 3tium, 4tum et 5tum Decretalium.
- 8. Decretum Gratiani.
- 9 et 10. Vetus et novum Testamentum.

<sup>1.</sup> Berlin, Kgl. Bibliothek, Lat. fol. 226. (Rose, Lat. Hss. No 1027.) Wattenbach. N. Archiv d. Ges. f. ä. d. Geschichtskunde 9, 624. Diekamp, Zeitschr. f. vat. Gesch. u. Alt. 44, 1, 58.

<sup>3.</sup> Berlin, theol. fol. 345. Rose II, 1, 215. No 385.
5. Berlin, theol. fol. 362. Rose II, 1, 95. No 308.
6. (Vgl. 20, 22, 45) vielleicht Düsseldorf, Landes- und Stadtbibliothek C 9 oder C 10 b, doch fehlt nach Ilgen ein sicherer Anhaltspunkt für Werdener Herkunft.

<sup>9. 10.</sup> Die eine dieser Nummern ist wohl Berlin, theol. fol. 336. Rose II, 1, 1 = Grimm 7.

- 11. Beda Super Apocalypsin, et Acta Apostolorum.
- 12. De cursibus Horarum in choro Monasterii Werdinensis.
- 13. Excerpta ex Decretis Conciliorum generalium et provincialium, ex capitulis Synodalibus Caroli aliorumque Regum et Imperatorum ex Statutis et ordinationibus Episcoporum etc. Codex Venerandus.
- 14. Fragmentum Algeri de corpore et Sanguine Domini, in eodem libro inveniuntur adhuc Scripta aliorum.
- 15. Prosper de vita contemplativa, virtutibus et vitiis.
- 16. Homilia Theoderici Præpositi Helmstadiensis Super Evangelium: Missus est. Item praefatio S. Severi Discipuli B. Martini Episcopi Turonensis in vitam S. Romani et vita hujus. Item Epistola B. Eusebii ad Stum Damasum Portuensem Episcopum et ad Theodosium Romanorum Senatorem de morte gloriosissimi Confessoris et Doctoris S. Hieronymi, hujus commendatio, et Sermones diversi: Item Epistola B. Augustini Doctoris ad Cyrillum Ierosolymitanum de eodem Hieronymo. Item Epistola dieti Cyrilli ad B. Augustinum de eodem Hieronymo, de Hæresis cujusdam destructione, de acerbitate pænarum Purgatorii et Inferni. Item vita B. Brandani Abbatis in Hybernia, vita S. Salvii Episcopi Albiensis, vita B. Mevnulfi Diaconi Ecclesiæ Paderbornensis, vita Hermanni Monachi Stenaveldensis. Historia Barbara Virginis et Martyris. Vita B. Elizabeth Landgraviae Thuringiæ. Vita S. Lebuini.
- 17. Summa Medicinarum M. R. De Baro' quam præcedunt alia Medicinalia. Item Practica Magistri Bartholomai. Parro Scripta caractere et Subtili, Verbisque multum abbreviatis.
- 18. Viaticum Medicinarum Constantini Affricani Monachi.

<sup>11.</sup> Berlin, theol. fol. 361. Rose II, 1, 128. No 336.

<sup>11.</sup> Berlin, theol. fol. 361. Rose II, 1, 128. No 336.

13. Düsseldorf, E 3. Pertz' Archiv 11, 751—752. Alte Signatur großer roter Buchstabe F oder E. (Ilgen.)

14. Münster, Kgl. Universitäts-Bibliothek. Staender S. 79. No 335.

16. Berlin, theol. qu. 142. Rose II, 2, 848. No 797. 1828 von Tross gekauft, der die Hs. im Sept. 1825 in Düsseldorf erworben hatte.

17. Darmstadt, Gr. Hofbibliothek, Hs. 93, 13/14 Jh. Kam 1805 hierher mit der Bibliothek Hüpschs, der die Handschrift wahrscheinlich nach 1794 aus Werden erhalten hat, vgl. unten den Brief Savels' vom 1. Juli 1794. Die Ils. enthält die Summa quaestionum practice seeundum M. Rogerium de Barone, die Summa M. Rogerii de Barone, die Practica M. Bartholomaci. Die alia Medicinalia sind nach Mitteilung Roses ein Kommentar zum Antidotarius des Nicolaus Praepositus. Die kleine Schrift mit vielen Abkürzungen stimmt, auf

Medicinalia sind nach Mitteilang Roses ein Kommentar zum Antidotarias des Nicolaus Praepositus. Die kleine Schrift mit vielen Abkürzungen stimmt, auf dem Vorderdeckel ist die Werdener Signatur, ein großes rotes Q auf einem aufgeklebten Zettel. Ein Eigentumsvermerk fehlt zwar, aber daß diese Ils. wirklich Hüpschs No 17 ist, unterliegt keinem Zweifel.

18. Darmstadt, Hs. 320, 13/14 Jh. Diese Hs. ist die in dem Schreiben Savels' vom 1. Juli 1794 erwähnte, die der Abt Hüpsch geschenkt hatte. Auch hier fehlt ein Eigentumsvermerk und, da Hüpsch die Ils. neu hat binden lassen auch die Signatur. Hüpsch bet die Ils. 1803 an den Landert in lassen, auch die Signatur. Hüpsch hat die IIs. 1803 an den Landgrafen Ludewig X. verkauft, nachdem er sie zu Beginn des Jahres 1723 schon dom Herzog Carl Eugen von Württemberg mit 49 anderen Handschriften vergabnus angeboten hatte. Die in Hüpschs Schreiben an Savels vom Februar 1706 erwähnte Hs. des Constantinus Afer aus St. Jacques in Lüttich ist No 300 dur Darmstädter Handschriften.

19. Opus Metricum Petri Rigæ utrumque complectens Testamentum.

20. Vitæ quorundam Sanctorum.

21. Canones Apostolorum, concilia et Decreta Summorum Pontificum, Codex antiquissimus.

22. Vitæ quorundam Sanctorum.

23. Vita B. Galli circa tempora Caroli Magni Scripta.

24. 25 et 26. Vita et Miracula S. Ludgeri.

27. Homiliæ S. Gregorii Papæ,

28. Decretales Gregorii 9. cum glossa.

29. Sexta pars Moralium Gregorii Papæ. Liber antiquissimus.

30. Homiliæ 12, Gregorii Papæ Super Ezechielem. Scriptæ a quodam Hildegrimo Diacono, qui creditur fuisse idem Hildegrimus Germanus S. Ludgeri.

31. Epistolæ Gregorii Papæ ad diversos. Liber antiquissimus.

- 32. Epistolæ B. Pauli Apostoli, creduntur Scripta a B. Ludgero. 33. Secunda pars moralium B. Gregorii Papa. Item vita ejus.
- 34. Rituale antiquum, quod Martene et Durand Bibliothecam nostram perlustrantes inæstimabile prædicabant.

Düsseldorf, A 16, ursprünglich Hehnstedt. (Ilgen.)
 Düsseldorf, E 2. Pertz Archiv 11, 751, 1858. Martène et Durand,
 Voyage, Paris 1724. S. 231. Alte Signatur nach Ilgen großes rotes F oder E.
 Vgl. 6.
 Berlin, lat. qu. 505. Hermann Usener beschrieb in der Alemannia 15,

93—96. Bonn 1887 diese damals in Birlingers Besitz befindliche Hs., die 1896 von dessen Erben für die Kgl. Bibliothek gekauft worden ist. Alte Signatur

großes rotes M auf dem Vorderdeckel.

24. 25. 26. Zwei Vitae S. Liudgeri jetzt Berlin theol. fol. 323. Rose II, 2, 873. No 812 (zu dieser Hs. gehörte das Diptychon des Rufius Probianus) und theol. qu. 162. Rose II, 2, 875. No 813, bei letzterer IIs. ist die Herkunft aus Werden zweifelhaft. Die dritte Vita ist nach Wilh. Diekamp, Die Vitae Sancti Liudgeri, Münster 1881 (Die Geschichtsquellen des Bistums Münster IV) S. LX jetzt in Beuron No 1229. Sie kam nach der Aufhebung der Abtei Werden in Privatbesitz und wurde von P. Maurus Wolters für Beuron gekauft. Nach Diekamp S. LXIV war auch die damals im Besitz des Domkapitulars Tibus in Münster befindliche Vita bis zur Aufhebung der Abtei in Werden, sie könnte also eine der drei Nummern Hüpschs an Stelle der zweiten Berliner

27. Düsseldorf, B 81. Alte Signatur großes rotes B. (Ilgen.)

27. Dusseldorf, B.St. Afte Signatur groises rotes B. (figen.)
28. Münster. Staender S. 131. No 604.
29. Berlin, theol. fol. 354. Rose II, 1, 99 No 312. Schriftprobe im Chronicon Gotwicense, Tegernsee 1732. I. Tab. I zn S. 36.
30. Berlin, theol. fol. 356. Rose II, 1, 102. No 315. Martène et Durand, Voyage, Paris 1724, S. 232. Schriftprobe im Chron. Gotw. I. Tab. I zu S. 36.
31. Berlin, theol. fol. 322. Rose II, 1, 106. No 321.
32. Berlin, theol. fol. 366. Rose II, 1, 52. No 276.
33. Berlin, theol. fol. 338. Rose II, 1, 98. No 311.
34. Das geryde diese IIs. die van den Sachverständigen des 18. Jahr-

34. Das gerade diese IIs., die von den Sachverstündigen des 18. Jahr-hunderts für besonders wertvoll erklärt worden ist, nicht aufzufinden war, ist auffallend. Ich setze die Angaben Martene-Durands und Bessels hierher, vielleicht gelingt es, damit die wahrscheinlich unter einer anderen Bezeichnung irgendwo steckende IIs. aufzuspüren. Erstere bemerken nur kurz (Voyage, Paris 1724. S. 231): Un ancien Pontificat de plus de 600 an, où il y a des rites très-singuliers. Bessel gibt (Chronicon Gotwicense I, 37) eine ausführ-

- 35. Zachariæ Episcopi Chrysopolitani in unum et quatuor Evangelia.
- 36. Smaragdi expositio in Regulam S. P. Benedicti.
- 37. Epistolæ S. Pauli Scriptæ a S. Hildegrimo Germano S. Ludgeri.
- 38. Quinque libri Decretalium Gregorii 9ni cum glossis.
- 39. Vitæ et Passiones quorundam Sanctorum et Martyrum. Inter alia bis Passio S. Eliphii Patroni in Monasterio Sti Martini Colonie, semel conscripta ab Abbate Tuitiensi Ruperto.

lichere Beschreibung: Inter ea numeratur unum 'specimen), quod initium est libri in folio nullum titulum proponentis: formalia ejus sequentia sunt: Sciendum sanè est, & omnibus Orthodoxis fidelibus memoriter retinendum, quia sient praecipna currentis anni tempora proprijs sunt terminis praetivo tenore contenta. Hoc est septuagesimale, quod LXIV dierum spatio conficitur &c. Codicem hunc RR. PP. Edmundus Martene, & Ursinus Durand in Monasterio S. Germani Ordinis nostri Parisiis Professi . . , cum Anno MDCC XVIII Germaniam obeundo inter caeteras etiam Bibliothecam Weridinensem visitarent, maximoperè laudarunt, imò inaestimabilem depraedicarunt, dolentes, per tempus non licere, ut integrum describerent; Continet autem memoratus Codex ea, quae ad antiquos Ecclesiae ritus pertinent; Singularia multa in eo reperiuntur, inter quae numerandum, quod de Indicio Casei refertur, quod Claris: Ekardus Codicem hunc perlustrando à se nullibi alias lectum fuisse ultrò confessus est.

In der neueren Literatur über Gottesurteile habe ich bei der Probe des

geweihten Bissens keine Erwähnung dieser Hs. gefunden.

35. Berlin, theol. fol. 338. Rose II, 1, 98. No 311.

36. Die Berliner Bibliothek besitzt eine Hs. Saec. X. Smaragdus, Expositio Regulae S. Benedicti (theol. fol. 339. Rose II, 2, 763. No 756), die aus Großst. Martin in Köln stammt und vermutlich die von Ziegelbauer I, 508 in dem auszugsweise mitgeteilten Katalog dieser Abtei von 1494 unter No 91 verzeichnete Hs. Smaragdus in Regulam S. Benedicti ist. In dem Catalogus Manuscriptorum Codicum Bibliothecae Sti Martini maj. Coloniae des Oliverius Legipontius (Darmstadt Hs. 2702: Bibliothecae Alfteriana II. S. 331) wird dieser Ils nicht mehr aufgeführt, sondern nur unter G 4 ein Codex in membranis venuste exaratus per RR. PP. Melchiorem et Henricum S. Martini ascetas sub annum 1490. Da die Berliner Hs. zu den 1823 aus Münster gekauften gehört (Staender S. XVI. No 27), möchte ich annehmen, daß sie aus St. Martin nach Werden gekommen ist. Ein bestimmter Beweis läßt sich allerdings nicht nicht ohne weiteres abzuweisen. Abt Adam von St. Martin († 1499) hat 1474—1476 mit zehn Konventualen seiner Abtei die Reform in Werden durchgeführt, und auch später muß noch ein reger Verkehr bestanden haben, 1512 hatte ein Canonicus von St. Martin, Petrus Gymnicus, die Berliner Hs. theol. 61, 361. Rose II, 1, 128. No 336 aus Werden entliehen. Am Ende des 15. Jahrhunderts herrschte eine rege Schreibertätigkeit in St. Martin, vielleicht machte die neue Abschrift den alten Kodex entbehrlich.

37. Es liegt die Vermutung nahe, daß diese Hs. und Hüpschs No 32 nur eine sind, und daß die Annahme, No 37 sei von dem hl. Hildigrim geschrieben durch den ehemals in 32 vorn eingeklebten Originalbrief Hildigrims, den Tross abgelöst hat (Rose II, 1, 52. No 276) entstanden ist. Der heute im Kgl. Provinzialarchiv in Münster befindliche Brief stammt aber von Hildigrim II. und, wie H. Beckel in der Zeitschrift f. vat. Gesch. u. Alt. 18, 220 vermutet.

erst aus dem Jahre 877.

38. Düsseldorf E 4 (Ilgen).

39. Auch diese Hs. scheint verschollen zu sein. Die Acta Sanctorum vom 16. Oktober VII, 2. Bruxellis 1845. S. 812 –815 drucken die ältere anonyme Passio S. Eliphii nach einer jetzt in der Kgl. Bibliothek in Brüssel befindlichen Pergamenths. aus Groß-St. Martin in Köln, die 1480 von P. Henræss

- 40. Homiliæ aliquot in Dominicis et Festis.
- 41 et 42. Quatuor Evangelia 2 ium quatuor Evangelistas.
- 43. Liber Cassiodori Senatoris de artibus et Disciplinis Sæcularium Studiorum, item quædam excerpta ex Sto Augustino super eandem
- 44. Vita B. Idæ, authore Uffingo conobita Werdinensi.
- 45. Vitæ et Passiones quorundam Sanctorum.
- 46. S. Augustini Tractatus in Evangelium S. Ioannis.
- 47. Rationale divinorum officiorum Ruperti Abbatis Tuitiensis.

Zonsbeck geschrieben ist, unter Benutzung dreier anderen Handschriften aus München-Gladbach, Regensburg und Trier. Wie Rupert von Deutz die in St. Martin gebrauchte l'assio propter nimiam simplicitatem neu bearbeitet hat, so hat wohl auch Zonsbeck einfach eine ältere Hs. der Abtei, die beide Vitae enthielt, neu abgeschrieben. Nach der Einführung der Bursfelder Reform in St. Martin wandte man auch der arg verwahrlosten Bibliothek neue Sorgfalt zu. "Misero in statu iacebat, grassabantur enim in eam blattae, glires, tineae aliique truculenti librorum Pelopidae," so schildert Joannes Hubertus Kessel, Monumenta historica Ecclesiae Coloniensis, Coloniae 1862. I, 163 Anm. 70 deren Zustand vor der Reform. Bei No 36 habe ich schon bemerkt, daß zu Ende des 15. Jahrhunderts, namentlich unter dem Abt Adam Mayer viele Kodizes neu geschrieben wurden, in dem Catalogus des Legipontius werden die Schreiber mit den Jahreszahlen genannt. Durch die neuen Abschriften wurden die alten wurmstichigen Handschriften entwertet, und so scheint es mir leicht möglich, dafs man wie No 34 auch No 39 an das befreundete Werden abgegeben hat. Dass diese beiden Handschriften gerade den Kommentar zur Ordensregel und das Leben des Patrons, dessen Gebeine man in St. Martin verehrte, enthalten. macht die Annahme noch wahrscheinlicher. Man könnte auch noch darauf hinweisen, daß das Interesse an dem hl. Eliphius durch die im Jahre 1485 im Beisein der Aebte von St. Martin und von Werden erfolgte Eröffnung seines Schreines um jene Zeit in beiden Klüstern ein besonders reges gewesen sein wird, so daß der Wunsch der Werdener Konventualen, das Leben des Heiligen zu besitzen, erklärlich ist. Dals die Werdener Hs. die Abschrift des Zonsbeck gewesen ist, halte ich nicht für wahrscheinlich, denn diese befand sich zur Zeit des Legipontius, der sie in seinem Catalogus unter F 10 aufführt, noch in St. Martin.

aufführt, noch in St. Martin.

41. 42, vgl. 48, 56, 61. Grimm verzeichnet vier Evangelienhss. aus Werden unter den Nummera 1, 4, 5, 6. Für Berlin wurden aus Münster 1823 ebenfalls vier angekauft (Staender S. XV—XVI. No 14, 24, 25, 31). Zwei davon sind sieher Berlin theol. qu. 139. Rose II, 1, 32. No 259. (Schriftprobe mit Beschreibung Chron. Gotw. I. Tab. I zu S. 36) = Grimm 1 und theol. fol. 359. Rose II, 1, 34. No 260 = Grimm 6. Die IIs. 10 in Münster hält Staender S. XII für Grimms No 4 oder 5 nach Entfernung des von Grimm erwähnten Elfenbeinschmucks. Berlin theol. fol. 357. Rose II, 2, 739. No 731 könnte Hüpschs No 14 sein, die von den im 30 iährigen Krieg aus Werden geflüchteten Bene-No 61 sein, die von den im 30 jährigen Krieg aus Werden geflüchteten Benediktinern vielleicht im Jesuitenkolleg in Münster geborgen war, wo sie die Aufschrift Collegii Soctis Jesu Mon. Westph. erhalten haben konnte (vgl. die Bemerkungen am Schlusse dieser Abhandlung über die Vita Sti Liudgeri mit

dem Diptychon des Rufius Probianus).

44. Herzfeld a. d. Lippe, Kr. Beckum, Kirchenbibliothek (vgl. Roger Wilmans, Die Kaiserurkunden der Provinz Westfalen I, 469. Münster 1867). Die 11s war, wie eine Notiz auf der letzten Seite besagt, bis 1804 in Werden und kam dann nach Herzfeld, wo die Ueberreste der hl. Ida ruhten.

45. Wahrscheinlich Berlin theol. fol. 364. Rose II, 2, 838. No 791. Die Hs. wird im Chronicon Gotwicense I, 37 beschrieben.

46. Berlin theol. fol. 346. Rose II, 1, 80. No 298.

- 48. Evangelia quatuor cum quibusdam prologis et l'ræfationibus.
- 49. Commentarius in Lucam et Ioannem.
- 50. Glossa in Epistolas Apostolorum.
- 51. Missalia antiqua cum Imaginibus aureis Pulcherrimis,
- 52. Beda de annis et temporibus.
- 53. Smaragdi Abbatis Enarratio in Evangelia per totum annum.
- 54. Isidorus Episcopus de origine rerum.
- 55. Pastorale Episcoporum.
- 56. Quatuor Evangelia.
- 57. Rupertus Abbas Super Osee, Ioelem et Amos.
- 58. Ephrem de compunctione Cordis, item Regula S. Basilii et alia . . . præcedunt observanda a Religiosis hujus monasterii constituta. tempore B. Ludgeri.
- 59. Haymonis Episcopi Halberstadensis in Epistolas D. Pauli commen-
- 60. Ioannes Gerson 12 Tractatus Super Magnificat.
- 61. Liber Evangeliorum.
- 62. Smaragdi Abbatis in librum qui vocatur Diadema Monachorum.
- 63. Psalterium Romanum.
- 64. Sermones Sti Bernardi Super Cantica.

Scripta sunt hæc Omnia in Pergameno.

Auf Grund dieses Verzeichnisses hatte nun Hüpsch im Jahre 1792 an Savels die Bitte gerichtet, ihm einige Handschriften für ein großes von ihm geplantes liturgisches Werk, das übrigens nie erschienen und

Vgl. 40.
 Düsseldorf A 12. (Ilgen.)
 Berlin theol. fol. 481. Rose II, 1, 54. No 277, kam 1875 aus dem Archiv zu Münster nach Berlin.

<sup>51.</sup> Vielleicht das alte Missale im Pfarrarchiv zu Werden, vgl. oben S. 242. Daß in Hüpschs Verzeichnis nur dieses eine Missale und nicht auch die jetzt in Düsseldorf befindlichen Psalterien, Antiphonarien etc., die in den soer und 30 er Jahren des 15. Jahrhunderts von dem Werdener Konventualen Friedrich Hugenpoet († 1502) mit Miniaturen geschmückt worden sind (D 15, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 der Düsseldorfer Hss., vgl. Jacobs Werdener Annalen 8, 87, Ann. 124) erwähnt werden, deutet darauf hin, daß diese Handschriften damals beim Gottesdienst noch gebraucht und deshalb in der Sakristei aufbewahrt

<sup>52.</sup> Berlin, Kgl. Geheimes Staatsarchiv, vgl. Diekamp, Zeitschrift f. vat. Gesch. u. Alt. 44, 1, 84, 17. 1886. Pertz' Archiv 11, 774.

<sup>53.</sup> Berlin theol. fol. 344. Rose II, 2, 690. No 695.
55. Berlin theol. fol. 363. Rose II, 1, 700. No 701. Auf dem neuen Pappband nach Mitteilungen von Rose als Pastorale Episcoporum bezeichnet wie bei Hüpsch und Thiel 17 (Staender S. XV).

<sup>56.</sup> Vgl. 40.57. Münster. Staender 114. S. 26.

<sup>58.</sup> Berlin theol. fol. 355. Rose II, 1, 89. No 307.
59. Berlin theol. fol. 367. Rose II, 1, 174. No 353.
60. Münster. Staender 57. S. 13.

<sup>61.</sup> Vgl. 40. 62. Münster. Staender 116. S. 27.

<sup>63.</sup> Berlin theol. fol. 358. Rose II, 1, 23. No 251.

auch handschriftlich bei seinem Nachlass nicht erhalten ist, zu leihen, Savels antwortete am 18. Dezember, jener könne auf die vorgeschlagene Weise haben, was er verlange, er hoffe nur, dass die Wahl nicht gerade auf die "volumineusesten Stücker" falle, die durch ihren Boten nicht leicht zu transportieren wären. Wenn er jenem übrigens auf irgend eine Art zu dem vorgenommenen Werke behilflich sein könne, so möge er ihm nur bestimmte Anweisung zukommen lassen. Am 22. Dezember stellte Hüpsch einen vorläufigen Schein aus, daß er aus der Bibliothek der freien Reichsabtei Werden folgende Manuscripta geliehen habe: No 21, 23, 29, 31, 34 unter Anführung der Titel nach obigem Verzeichnis. Er fügt am Schlusse bei: Ich habe gefunden, daß Sie verschiedene alte Evangelien Bücher unter Ihren Manuscripten auf Pergament haben. Ich wünschte zu wissen, ob diese Evangelia auf ihren Deckeln mit Steinen, helfenbeinernen Tafeln mit Figuren und Emaillen geziert sind. Savels antwortete am 22. Januar 1793, er habe nach einer Abwesenheit bei der Retour Hüpschs letzte Zuschrift, worin er einige Manuscripta zur Einsicht verlange, vorgefunden und sei gerade im Begriff gewesen, heute ein oder zwei Stücke einzupacken und sie ihm mit der heutigen Post zu schicken, als sich auf einmal in Werden das Gerücht verbreitet habe, die Oesterreicher seien von den Franzosen über den Rhein gejagt worden, und General Clairfait befinde sich zu Deutz. So unverbürgt dieses Gerücht an sich auch sei, so trage er doch Bedenken, darauf gar keine Rücksicht zu nehmen, denn obgleich Hüpsch das Vertrauen hege, von den Franzosen in seiner Behausung nicht übel behandelt zu werden, so würden doch die Wege durch diesen Unfall sehr unsicher geworden sein. Im Falle sich das Gerücht bestätige, würde er die besten Manuscripta in Sicherheit bringen und zur Seite schaffen, so wie man es mit anderen Sachen schon längst getan habe. Es war ein blinder Lärm, und so konnte Savels am 29. Januar die erste der verlangten Handschriften schicken, wozu er die kleinste, die Vita S. Galli Sub No 65 auswählte. Aus dieser Zahl ergibt sich, daß die Nummern in Hüpschs Verzeichnis nicht mit den Signaturen der Werdener Handschriften übereinstimmen, der Schreiber, der die wertvollsten Pergamenthandschriften ausgewählt hat, hat sie ohne Rücksicht auf die Katalognummern durchgezählt. Hüpsch hatte in einem nicht vorhandenen Briefe offenbar Bedenken geäußert, eine Empfangsbescheinigung auszustellen, ehe er die Handschriften selbst in Händen habe. Savels beruhigt ihn darüber: Ueber den zum voraus gegebenen Revers seien Sie nur unbekümmert. Ich notiere, was Ihnen zugegangen ist. Er antwortet gleichzeitig auf die Frage Hüpsch wegen den Evangelienbüchern: Wir haben zwei Evangelia die auf einer Seite ausgearbeitet sind, benebens das Leben des h. Ludgerus liegend in einer Kapsel, welche auf beiden Seiten mit Helfenbein, schön ausgestochen, belegt ist. Ich wünschte das Glück zu haben, Sie einmal hier zu sehen. Wir haben noch einige andre Kirchen Antiquitäten, die sich nicht wohl transportieren lassen.

Am 5. Februar läfst Savels die Epistolae Gregorii Magni sub No 32

(in Hüpschs Verzeichnis und Schein No 31) folgen, am 19. desselben Monats meldet er, "das" Vita S. Galli sei richtig obruckgekommen. Hüpsch scheint das angegebene hohe Alter "circa tempora Caroli Magni scripta" angezweifelt zu haben (mit Recht, auch Usener setzt die Handschrift in das 10. Jahrhundert), denn Savels schreibt: Ich bin ebenfalls der Meinung, dass Herr Eckard sich wohl um einigen Zeitraum geirrt haben möge. Ob das Vita Galli edirt sei, kann ich nicht sagen. Wir haben die Bollandisten nur bis in den Junius. S. Gallen fällt den 16. Oktober. Auch Bessel führt in seinem Chronicon Gotwicense I, 37 eine Aeufserung des Claris: Ekardus über einen Werdener Codex, das Rituale antiquum No 34 der Liste, an. Gemeint ist jedenfalls der bekannte Würzburgische Geschichtsschreiber Johann Georg von Eckhardt (Eccard), der auf der Flucht von Hannover nach Köln. wo er zum Katholizismus übertrat, zu Beginn des Jahres 1721 sich in Werden aufgehalten hat. (Vgl. seine Commentarii de rebus Franciae orientalis. Virceburgi 1729, II, 28.) Ich habe mich vergebens bemüht, in seinen gedruckten Werken etwas über Werdener Handschriften zu finden, und vermute, dass es sich nur um mündliche Aeusserungen handelt, die der berühmte Mann bei Gelegenheit seines Aufenthalts in der Abtei über das Alter einiger Handschriften gemacht hat, und die der damalige Bibliothekar ebenso wie s. Z. die Angaben von Martène und Durand, die auch nicht alle in deren Werk zu finden sind, in den Katalog geschrieben hat, aus dem dann die Kenntnis Bessels und Hüpschs stammte. Dafür scheint mir namentlich zu sprechen, daß in dem Verzeichnis Hüpschs und bei Bessel die Bemerkungen der berühmten Sachverständigen fast mit den gleichen Worten angeführt werden (Martene et Durand Bibliothecam nostram perlustrantes, Ekardus Codicem hunc perlustrando.)

Mit dem Schreiben vom 19. Februar 1793 sendet Savels gleichzeitig die Secunda pars moralium S. Gregorii Papae, vita S. Gregorii et Hieronymi, alles in einem Band, und zwei Rezepte, verloschene Schrift Icserlich zu machen, die folgendermaßen lauten: 1. Man streiche eine wohl gesättigte, stark gekochte Galläpfel Solution mit einem zarten Pinsel über die Schrift und Iege sie an einen warmen Ort hin. 2. \(^1/\_1\) Quart weißen Wein, 4 Loth gepulverte Galläpfel, \(^1/\_2\) Loth Zitronen Spiritus, alle 2 Stund ein Viertelstund umgerüttelt und die Schrift damit augefeuchtet. Er fügt ferner bei, Schrift aus dem 6. Saeculo habe er in Originalen noch nie gesehen, und wünscht, daß Hüpschs Hoffnung, solche durch einen italienischen Bischof zu erhalten, erfüllt werde. Das scheint leider nicht geschehen zu sein, denn so alte Handschriften

befanden sich nicht in Hüpschs Bibliothek.

Um dieselbe Zeit muß Hüpsch bei Savels den Tausch der Werdener Evangeliarien mit Schmuckdeckeln angeregt haben, denn Savels schreibt am 18. März, er habe Sr. Hochwürdigen Gnaden, dem Herrn Abt den Inhalt von Hüpschs Zuschrift den Tausch ihrer alten geschrichenen Evangelienbücher betreffend vorgetragen, dahei aber bemerkt, daß er zu solchem Tausche garnicht geneigt sei. Die folgenden Eriefe Savels

beziehen sich alle auf den am 9. April 1793 begonnenen Kreistag, auf dem Hüpsch die Abtei vertrat, und der durch seine lange Dauer große Kosten verursachte. Nur in einem dieser Briefe bemerkt Savels am 13. August 1793, sie besäßen weder Psalterien noch andere Handschriften mit Versalschrift. Erst am 3. Juni 1794 finden wir wieder eine uns hier interessierende Bemerkung. Savels mahnt Hüpsch, er habe noch ein Manuskript der Abtei in Händen, und bittet es zurückzusenden, da es nebst dem Josephus Flavius das Beste in ihrer Sammlung sei. Ein Freund habe ihn ersucht, einen Extrakt daraus zu machen, auch könne es bei Besuchen von Fremden nicht vorgezeigt werden. Aus Savels' Brief vom 17. Juni 1794 ergibt sich, daß es das alte Rituale war. Nachdem Hüpsch es abgeliefert hatte, erhielt er an demselben Tage den am 22. Dezember 1792 ausgestellten Schein zurück. Savels versprach, wenn er Ende des Monats nach Köln komme, das Manuskript mit den helfenbeinernen Tafeln mitzubringen, es sei das einzige von der Art, das sie besäßen. Die Aufschrift sei auf der einen Seite Rufius probianus. v. c., auf der andern Vicarius urbis Romæ. Er macht dann einige naive Bemerkungen über die dargestellte Persönlichkeit, über deren Schoofs eine Schleife hänge mit den Worten Probiane floreas. Er brachte das Manuskript des Lebens des hl. Ludger mit dem Kästchen, in dem es lag, das mit dem erwähnten römischen Elfenbeindiptychon geschmückt war, auch richtig zu Hüpsch und liefs es in dessen Händen. Am 1. Juli 1794 dankt er Hüpsch für die gute Warnung vor dem G. von R.1), versicherte

<sup>1)</sup> Es ist mir nicht gelungen, herauszubringen, wer dieser G. v. R. gewesen ist; vermutlich ein Sammler wie Hüpsch, der sich unbequeme Mitbewerber auf diese Weise vom Halse zu schaffen liebte. In seiner "Ausführlichen Er-läuterung an das unpartheyische Stadtkölnische Publikum", Köln 1795, einer Rechtfertigungsschrift gegen verschiedene Vorwürfe, die man in Köln gegen ihn erhoben hatte, rühmt er sich S. 16, er habe im Jahre 1792 in den Zeitungen die Vorsteher der Abteien und Klöster vor einem reisenden Ordensgeistlichen als vor einem ausländischen Auskundschafter gewarnt, der sehon nach der Rückkehr von seiner ersten Reise in den niederdeutschen Provinzen eine kurze literarische Reischeschreibung in öffentlichem Druck herausgegeben habe, worin er anzeige, in welchen Abteien und Klöstern der Niederlande und der dortigen Gegenden sich alte Manuskripte, alte Editionen und sonstige seltene Bücher, wie auch Münzkabinette, Kupferstichsammlungen, Altertümer, römische Inschriften, Malereien von großen Meistern usw. befänden. Warnung sei abgedruckt in den (Kais, Allergnädigst privil, freyer Reichs-Stadt Cölln gemeinnützigen) Intelligenz-Nachrichten vom Montag den 31 ten October 1792 Nro. 17. Diese Zeitung war leider nicht aufzutreiben, so daß ich nicht weiß, ob Hüpsch dort noch nähere Angaben über den ausländischen reisenden Ordensgeistlichen macht. War es der berüchtigte Benediktiner Jean Baptiste Maugérard aus Metz, dem Traube und Ehwald neuerdings in den Abhandlungen der Kgl. Bayer. Akademie der Wissenschaften III. Klasse. Bd 23. Abt. II. S. 301-357. München 1904 eine gründliche und interessante Untersuchung gewidmet haben? Manches passt sehr gut auf ihn, vor allem auch, dass er gerade 1792 nach wiederholten früheren Reisen seine Hauptraubzüge in den west-deutschen Klöstern begonnen hat. Andererseits ist seinen Biographen die von Hüpsch erwähnte kurze literarische Reisebeschreibung nicht bekannt. Es lohnt jedenfalls der Mühe danach zu suchen. Ich benutze die Gelegenheit zu

ihn aber, daß, solange er den Schlüssel zur Bibliothek gehabt habe, kein Manuskript weder verkauft noch verschenkt worden sei, dasienige ausgenommen, das Hüpsch vorlängst über Medizin erhalten habe. 1) Seien sie jemand ein Douceur zu machen schuldig, so geschehe es eher in Geld als in Manuskripten, die nicht wieder zu erwerben seien. Diese Gesinnung, die so sehr gegen den Leichtsinn absticht, mit dem man in anderen Klöstern, auch des Benediktinerordens, die alten Schätze sich von ausländischen Sammlern und Händlern ablocken liefs. macht Savels und dem damaligen Abt Bernard II. Bierbaum alle Ehre.

Erst am 29. Dezember 1795 schreibt Savels wieder, da nach so langer Hemmung des Verkehrs mit dem jenseitigen Rheinufer es nun endlich wieder geschehen könnne, einen Brief hinüber zu senden. Sie hätten gehört, Hüpsch habe den Franzosen sein ganzes Kabinett gegen ein Nationalgut abgetreten. Er habe hoffentlich das Manuskript ihrer Bibliothek mit den helfenbeinernen Tafeln zurück behalten, er bitte ihn um so mehr, es endlich zurückzusenden, da das Schicksal der Stadt Köln sich jetzt nicht bestimmen lasse, und er ein Stück nicht gerne verlieren möge, das das einzige sei, was sie in der Art hätten. Die Nachricht von der Abtretung des Kabinetts an die Franzosen, die wiederholt deshalb Schritte getan haben, war glücklicherweise nicht begründet. Hüpsch gab aber das kostbare Stück nur sehr ungern heraus und versuchte alles mögliche, Savels zu bestimmen, es ihm

der Traube - Ehwaldschen Veröffentlichung einige Kleinigkeiten nachzutragen, die ieh in Hüpschs Papieren gefunden habe, und aus denen sich ergibt, dals beide Männer brieflich mit einander verkehrt haben und sich vermutlich auch einmal persönlich begegnet sind. Es ist leider nur sehr wenig, da Hüpsch von Maugerards Briefen nur zwei Unterschriften in einer mit der Bezeichnung "Handschriften" versehenen Sammlung von Namenszügen, die meist von Briefen abgeschnitten sind, auf bewahrt hat. Sie lauten:

Monfieur

Votre très humble et obeissant

ferviteur Dom Maugerard

Votre très humble et obeissant serviteur Dom Maugerard Benedictin du College

de Metz.

Wichtiger ist ein Eintrag in Hüpschs Fremdenbuch aus dem Juli 1789: Dom Mangerard Benedictin de l'Academie Royale, Bibliothecaire de Mr le Cardinal de Montmorency. Er gibt Kunde von einem seither unbelegten Aufenthalt Mangérards in Köln.

und:

Worin die Beziehungen beider Sammler bestanden haben, ob sie Handschriften und alte Drucke gegenseitig getauscht oder verkauft haben, liegt vollständig im Dunkeln. Weitere Spuren ihres Verkehrs habe ich in Hüpsehs Papieren nicht gefunden. Die Merkmale, die Ehwald 8. 345 als Kennzeichen der von Maugerard verhandelten Stücke angibt, sind mir aus Darmstädter Handschriften nicht erinnerlich, ich habe unsere Handschriften allerdings nach dem Erscheinen der Arbeit daraufhin nicht durchsehen können. Es lag nahe anzunehmen, Maugérard habe, wie mit dem Herzog von Gotha, so auch mit dem Landgrafen Ludewig X., der als ein Sammler bekannt war, der große Summen für seine Bibliothek ausgab, in geschäftlichen Beziehungen gestander. aber in den Akten der Hofbibliothek und des Haus- und Staatsarchivs find sich davon keine Spur.

1) S. oben No 18 des Verzeichnisses.

ganz zu überlassen. Ende Februar 1796 schreibt er Savels, seine Meinung, daß alte Manuskripte von so großer Kostbarkeit wären, sei ein Irrtum. Um ihm einen handgreiflichen Beweis davon zu geben. um wie geringen Preis man derartige Werke vor dem Kriege, also in den guten Zeiten öffentlich habe kaufen können, sende er ihm den Versteigerungskatalog über die Bibliothek der Abtei St. Jacques in Lüttich aus dem Jahre 1788, in dem bei jeder Nummer der Preis von einem Notar zugeschrieben sei. 1) Er habe bei dieser Versteigerung weit über zweihundert alte Manuskripte (es waren in Wirklichkeit nicht ganz hundert) teils unter seinem Namen teils unter der Hand durch gute Freunde ersteigern lassen und würde 200 Jahre an Abteien und Klöster haben schreiben müssen, ehe er so viel zusammen gebracht hätte, als er hier um ein Lumpengeld gekauft habe. Dabei befinde sich auch der Liber Constantini qui Viaticus intitulatur (No 443 des Catalogue), wofür er acht Lütticher Florin bezahlt habe, so schön und sauber auf l'ergament mit den Commentariis geschrieben, dass dieses Exemplar wohl mehr als zwanzig Manuskripte, wie das durch Savels' gütige Einleitung ihm von dem Herrn Abt geschenkte Werdener Manuskript wert sei.<sup>2</sup>) Bei dieser Versteigerung seien die gedruckten Bücher teurer verkauft worden als die alten Manuskripte. Das sei noch in den guten alten Zeiten gewesen, wie wolfeil werden aber jetzt die alten Manuskripte werden, da das Gerücht gehe, das alle Abteien und Klöster in den Niederlanden und dem Lütticher Land aufgehoben werden sollten. Dann werden die Bibliotheken und namentlich die alten Manuskripte um ein Spottgeld verkauft werden, denn wer wolle in so beklemmten Zeiten Geld in Büchern anlegen, von denen man niemals Gebrauch machen könne. Literarische Manuskripte, die noch nicht gedruckt seinen, behielten natürlich ihren Wert. Solcher könne er ihm, wenn er es wünsche, eine Sammlung verschaffen, die einige Tausend Taler wert sei. Er habe die Büchersammlung jenes preußischen Hofrats von Möers<sup>3</sup>) zu teuer bezahlt, hier könne er einen wohlfeileren Kauf tun. Seinem Schreiben an Savels legte Hüpsch eine Erklärung der helfenbeinernen und metallenen Tafeln bei, welche sich auf alten Kirchenbüchern vorfinden. Da man in den ältesten Zeiten des Mittel-

<sup>1)</sup> Dieses Exemplar des von J. N. Paquot verfafsten Catalogue de la Bibliothèque de la célèbre Ex-Abbaye de St. Jacques à Liege, dont la Vente se fera le 3 Mars 1788 & jours suivans. Liege 1788, 8º besitzt die Hofbibliothek in Darmstadt, ein zweites, das außer den Preisen auch manchmal die Käufer nennt, die Universitätsbibliothek in Lüttich. Vgl. Sylv. Balau, La Bibliothèque de l'Abbaye de Saint-Jacques à Liège in dem Compte rendu des Séances de la Commission Royale d'Histoire, T. 71, 1er Bulletin. Bruxelles 1902. S. 1—61. Ich gedenke zu dieser fleißigen und interessanten Arbeit auf Grund der Papiere Hüpschs und der Lütticher Codices in Darmstadt später Nachträge und Ergänzungen zu veröffentlichen.

<sup>2)</sup> Vgl. oben die Bemerkungen zu No 18. 3) Nach Pfannenschmid, Archiv f. d. Gesch. des Niederrheins 7, 395 bestand die Werdener Bibliothek bei der Aufhebung aus der alten Abteibibliothek und einer neuen von dem Richter Weisse in Meurs angekauften Büchersammlung. Um letztere dreht es sich wohl bei obiger Briefstelle.

alters noch eine ganze Menge römischer Elfenbeindiptychen besaß, brachte man sie zum Schmucke auf Reliquienkasten. Arae viatoriae Evangelien- und liturgischen Büchern an. Später eiferten einige Kirchenlehrer gegen die Verwendung von Tafeln mit heidnischen Vorstellungen zu christlichen Zwecken, daher wurden die meisten römischen Tafeln entfernt und an ihrer Stelle christliche Tafeln angebracht, z. B. Christus am Kreuz, die vier Evangelisten, Vorstellungen aus der Kirchengeschichte und dergleichen. Er besitze eine Sammlung solcher Elfenbeintafeln und Kirchenbücher, die mit derartigem Schmuck geziert seien. Sowohl hiesige wie ausländische Stifter und Klöster hätten ihm mit Bereitwilligkeit dergleichen Tafeln und Bücher gegen billige Zahlung überlassen, weil er ihnen bewiesen habe, daß er damit einen gemeinnützigen Gebrauch vorhabe und ein Werk über die Liturgie der katholischen Kirche herausgeben wolle. Daher habe das Andreasstift zu Köln seine prächtigen Evangeliaria, welche mit helfenbeinernen Tafeln und Zierraten geschmückt seien, geschenkt. Ebenso habe er von dem Fürsten von Hohenlohe 1) dem jetzigen Erzbischof zu Breslau, dergleichen Tafeln und Arae viatoriae aus der Kapelle der Stiftskirche zu St. Gereon<sup>2</sup>) zu demselben Zwecke zum Geschenk erhalten. Das hiesige Stift zu

<sup>1)</sup> S. 56 seiner Synoptischen und Systematischen Tabellen des ganzen Naturalienkabinets des Freih. von Hüpsch I. Cöln 1797 dankt Hüpsch ebenfalls dem Hochwürdigsten Erzbischof zu Breslau, Fürst von Hohenlohe. Probst zu St. Gereon in Köln, der ihm zween alte Reisealtüre geschenkt habe. Joseph Christian Franz Karl Ignaz, Fürst von Hohenlohe-Bartenstein zu Pfedelbach (1740—1517) war seit 17-5 Probst von St. Gereon, wurde am 12. November 17-57 Koadjutor und am 27. August 17-95 Erzbischof zu Breslau.

<sup>2)</sup> Aus St. Gereon stammt auch das von W. Wattenbach im Neuen Archiv 6. S. 446 beschriebene Evangeliar Saec. 11 in Stuttgart (Ms. Bibl. fol. N. 21), das vermutlich durch Hüpsch dorthin gelangt ist. Er schrieb im Jahre 1803 dem Landgrafen, als er ihm ebenfalls ein Evangeliar zum Kauf anbot, er habe vor vielen Jahren einen dergleichen Kodex für den Herzog Carl Eugen von Würtemberg in einem alten Stifte für 200 Reichstaler gekauft, er sei aber nicht so schön, nicht so sauber geschrieben, auch nicht so gut konserviert gewesen wie der dem Landgrafen angebotene. Der Stuttgarter Kodex ist, wie mir Kollege Steiff mitteilte, in der Tat durch eine ölige Flüssigkeit am oberen Rande auf allen Blättern beschmutzt, er ist im 1s. Jh. nen gebunden worden. Vielleicht hat Hüpsch die Vermittlung dieses Kaufes benutzt, seine Sammlung durch ein altes Elfenbeinrelief des Deckels zu bereichern, deren das Stift von St. Gereon eine große Anzahl besaß, die in einem am 4. April 1370 aufgestellten Schatzverzeichnis mit einer sonst nicht häufig anzutreffenden Genanigkeit aufgeführt werden, indem nicht nur der Gegenstand des Schmuckdeckels, sondern auch Anfang und Ende des Textes der Bücher angegeben werden. Der Herausgeber des "Urkundenbuches des Stiftes St. Gereon zu Köln", Bonn (1893), P. Joerres, hat leider in seinem Abdruck des Schatzverzeichnisses S. 445—454 letztere genauen Angaben, die dieser Urkunde einen besonderen Wert verleihen, als entbehrlich bei manchen Handschriften weg gelassen, und ein Versuch, durch eine Anfrage an den Pfarrer von St. Gereon in dessen Archiv sich die Urkunde befindet. die Sache autzuklären, blieberfolglos, da die Anfrage nicht beantwortet wurde. Die Frage ist deskalb nicht ohne Interesse, weil dadurch möglicherweise die Herkunft eines dom durch Hüpsch hierhergelangten Elfenbeinreliefs des Grhz. Museums bestumt werden könnte.

St. Georg habe ihm in dieser rühmlichen Absicht noch kürzlich sein bestes Evangelienbuch, dessen Deckel mit einer silbernen Platte beschlagen und mit einer helfenbeinernen Tafel geschmückt sei, für zwei Louisd'or überlassen. Der Silberwert allein betrage mehr als sechs Kronentaler. Dieses gutdenkende Stift habe ihm noch andere liturgische Altertümer aus seinem Archive und seiner Sakristei angeboten. Aus Lüttich habe er aus verschiedenen Stiftern und Klöstern dergleichen Tafeln und und mit Tafeln gezierte Kirchenbücher teils für Geld teils tauschweise um sehr billigen Preis erhalten, darunter ein altes Evangelienbuch mit einem römischen Diptychon des Konsuls Astyrius, das dem des Werdener Kästchens ganz ähnlich sei. Savels könne eine ganze Menge dergleichen alter mit helfenbeinernen Tafeln geschmückter Kirchenbücher und einzelner Tafeln in seiner Sammlung sehen und daraus abnehmen, daß sie garnicht so selten seien. Von Wert wären sie nur einem Liebhaber wie er, der daran neue für die Kirchen-

geschichte wichtige Beobachtungen machen könne.

Nachdem Hüpsch nun auf diese Weise den Wert der Tafeln nach Sammlerart möglichst herabgesetzt hatte, rückt er mit seinem Vorschlag heraus. Auf das Manuskript des Lebens des hl. Ludgeri verzichte er, da es für die Abtei mehr Wert habe als für ihn, auch das Kästchen wolle er nicht, sondern nur die zwei römischen Tafeln. Dafür biete er der Abtei zum Tausch 1, ein schönes Kruzifix mit einem Christus von Helfenbein, das man in der Kirche, der Sakristei oder einem Zimmer zur Zierde aufstellen könne, 2. wolle er auf alle Diäten und Belohnungen, die er als Kreisgesandter für die Abtei verdient habe, verzichten. Die Abtei Cornelimünster, die er gleichzeitig vertreten hatte, habe ihm außer den Diäten noch ein ansehnliches Geldgeschenk gemacht und ihm aus der Abteibibliothek alte Manuskripte auf Pergament, zehn bis zwölf Folianten, geschenkt. Er wolle 3. das Kistchen, in dem das Manuskript liege, mit neuer Vergoldung und Zierrat versehen lassen, so dass es gewiss ein anderes Ansehn erhalte und dem darin liegenden Manuskript mehr zur Ehre gereiche. Er bitte diesen billigen und vorteilhaften Vorschlag seiner Hochwürdigen Excellenz dem Herrn Abten vorzustellen. Savels werde dadurch beweisen, dass Werden wie andere Abteien und Stifter etwas zur Beförderung, zur Unterstützung und zur Aufmunterung seines liturgischen Werkes und seirer gemeinnützigen Bemühungen beitragen wolle. Da er seine Sammlungen zu einem öffentlichen Gebrauch bestimmen wolle, trage die Abtei einen vorzüglichen Ruhm davon, wenn sie durch Ueberlassung dieser zwei Tafeln einen Beitrag dazu liefere. Er werde nicht nur Savels für seine Bemühungen erkenntlich sein, sondern auch die Beiträge der Abteien und Stifter in seinem Werk öffentlich zu Dankbarkeit erwähnen.

Trotz dieser Sirenenklänge erreichte Hüpsch diesmal seinen Zweck nicht. Savels antwortete am 21. März 1796, er kenne den Herrn Abt viel zu gut, als daß er es wagen dürfe, ihm Hüpschs Antrag vorzulegen. Er sei mit solchen Gegenständen gar nicht freigebig und vorzüglich aufmerksam auf Stücke, die wie das vorliegende nur einmal vorhanden wären. Er fürchte sogar einen Verweis zu erhalten, teils wegen der Verleihung eines solchen Stückes teils wegen eines derartigen Antrags. Der Herr Abt werde Hüpsch für seine Bemühungen beim Kreistage lieber eine andere Belohnung zugehen lassen als iene

Mit diesem Schreiben endet der interessante Briefwechsel, da Savels seit dem 31. Oktober 1795, wie er Hüpsch in jenem Briefe vom 21. März 1796 mitteilt, nicht mehr der Kanzlei und der Bibliothek vorstand, sondern zum Prior ernannt worden war. Seiner Aufforderung, das Manuskript nun zurückzugeben, kam Hüpsch aber doch nicht nach, er wußte vielmehr die Sache noch einige Jahre zu verschleppen, bis Savels, der unterdessen am 20. März 1798 selbst zur Abtswürde emporgestiegen war. 1) endlich die Geduld verlor und ihn benachrichtigte, er habe den Kanonikus Kaysersfeld vom Liebfrauenstift in Aachen, der nach Köln reise, beauftragt, das Eigentum der Abtei in Empfang zu nehmen. Kaysersfelds Reise verzögerte sich wider Erwarten, und er übertrug daher seinen Auftrag dem Freiherrn Joseph Emanuel von Geyr. Am 17. Oktober 1800 konnte endlich der Freiherr Carl Theodor von Geyr bescheinigen, er habe von dem Herrn Baron von Hüpsch im Namen des Herrn Abten zu Werden ein altes Manuskript, das Leben des heiligen Ludgeri, geschrieben auf Pergament, in einem länglichen Format, eingefasst mit einem hölzernen Kasten, worauf auf beiden Seiten zwei helfenbeinerne Tafeln sind, empfangen.

So ist das Diptychon des Rufius Probianus, eines der interessantesten und künstlerisch wertvollsten römischen Elfenbeindiptychen, leider nicht mit den übrigen Elfenbeinschätzen Hüpschs in das Darmstädter Museum gekommen, sondern nach der Aufhebung der Abtei Werden in die Paulinische Bibliothek zu Münster, die es im Jahre 1823 an die

Königliche Bibliothek in Berlin verkauft hat. 2)

<sup>1)</sup> Bald nach seiner Ernennung zum Abt besuchte er Hüpsch wieder

persönlich in Köln, im Mai 179s steht im Fremdenbuch Bl. 482: B. Savels Abt zu Werden und Helmstedt.

2) Wie Wilhelm Diekamp in der Einleitung seines Werkes "Die Vitae Sancti Liudgeri" (Die Geschichtsquellen des Bistums Münster IV. Münster 1881) S. XLVI zu der Annahme gekommen ist, die Handschrift und das Kästehen schienen schon zu Beginn des 17. Jahrhunderts nicht mehr in Werden gewesen, sondern, aber nicht vor der Mitte dieses Jahrhunderts, in die Bibliothek des Jesuitengymnasiums zu Münster und von da in die Paulinische Bibliothek gewandert zu sein, weiß ich nicht. Nur eine Vermutung möchte ich äußern. Vor den Stürmen des 30 jährigen Krieges waren fast alle Konventualen aus Werden geflüchtet (Jacobs, Annalen S. 137). Es ist nicht anzunehmen, dass sie ihre kostbaren Bücher und die übrigen Schätze in der Abtei ohne Schutz zurückgelassen haben. Ich vermute, dass einer ihrer Zufluchtsorte das Jesuitenkolleg in Münster war, was Diekamps Annahme und auch bei einem jetzt in Berlin befindlichen nach Roses Vermutung aus Werden stammenden Lectionar (731 theol. fol. 357) den Eintrag "Collegii Soctis Jesa Mon. Westph." erklären wirde. Ob nicht bei den Püsseldorfer Ilss. B. und E.1, die bald in Werden, bald in Essen waren, die Sache äimlich liegt, wäre noch genauer zu untersuchen. Die Handschrift wird in Grimms Verzeichnis

Ich schliefse noch einige Bemerkungen über die von Hüpsch in seinem Briefe vom Februar 1796 erwähnten Handschriften mit Elfenbeinschmuck an, die mit seinen Sammlungen nach Darmstadt gekommen sind und ihrer Einbände wegen heute im Gr. Museum aufbewahrt werden. Es sind im ganzen sechs Evangeliare oder Lectionare, von denen bei dreien die Herkunft aus inneren und äußeren Gründen leicht zu bestimmen war. Der Elfenbeinschmuck ist in dem Werke "Die Denkmäler der Elfenbeinplastik des Großherzoglichen Museums zu Darmstadt" von G. Schaefer, Darmstadt 1872, recht ungenügend beschrieben, gute Abbildungen von fünfen dieser Einbände finden sich in "Kunstschätze aus dem Großherzoglichen Museum zu Darmstadt", herausgegeben in Lichtdruck von Nöhring und Frisch in Lübeck. 1875. gr. fol.

Am bekanntesten unter diesen sechs Prachtstücken ist die Handschrift mit dem Diptychon des Flavius Astyrius, nach dem früheren Aufbewahrungsorte, dem Kollegiatstift St. Martin in Lüttich, Diptychon Leodiense genannt und zuletzt von Wilhelm Meyer, der auch die ältere Literatur angibt, in den Abhandlungen der philos.-philol. Klasse der Kgl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München. 1879. Bd 15. Abt. 1. S. 13, 14, 17, 18, 21, 37, 56, 63 beschrieben. Aus St. Martin hatte der bekannte Sammler Guillaume Baron de Crassier<sup>1</sup>) in Lüttich (1662-1751), dessen Kabinett für eines der schönsten in Europa und von unschätzbarem Werte galt, im Jahre 1719 für eine der Abtei gemachte Stiftung die Handschrift als Geschenk erhalten, wie er selbst in einem auf die Innenseite des Vorderdeckels geklebten Blatte angibt. Erben des Barons Crassier waren sein Sohn, dessen Sammlungen in Maestricht nach einem Besuche am 7. November 1773 der Abbé de Feller in seinem Buche "Itinéraire ou Voyage" II., 2 193. Paris 1823 beschreibt, sowie Madame de Borr, die nach einem Briefe Hüpschs an den Marquis Du Chasteler in Wasserlos bei Hanau vom 27. August 1803 die Hälfte des Kabinetts geerbt hatte. Von einem dieser Erben, vermutlich dem ersteren, hat Hüpsch wohl die kostbare Handschrift erworben und zwar vor dem 30. Januar 1792, da er in einer Zuschrift von diesem Tage, die in der Zeitung "Eilfertiger Welt- und Staatsbote", Köln, 20 Stück, Samstag den 14. Februar 1792 abgedruckt ist,

1) Les Délices du Païs de Liége. Liége 1738—1744. Fol. I, 252—253. V, I, 202—203, mit Bildnis Crassiers. Cte de Becdelièvre, Biographie Liégeoise. Liége 1837. II, 403—405. P. Namur, Histoire des Bibliothèques publiques de la Belgique. Brux.-Lpz. 1842. III, 17—18.

unter No 3 aufgeführt, und die Papiere Hüpschs beweisen ebenfalls, daß die Abtei Werden dieses Leben ihres Stifters bis zuletzt in ihrem Besitz hatte. Ueber die Handschrift, jetzt Theol. fol. 323 der Kgl. Bibliothek in Berlin, und das Diptychon vgl. zuletzt Valentin Rose in "Die Handschriften-Verzeichnisse der Kgl. Bibliothek zu Berlin". 13. Bd. Lateinische Handschriften. 2. Bd. 2. Abteilung S. 573 - 575 und Wilhelm Meyer in den Abhandlungen der philos. philol. Classe der K. Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 1879. Bd 15. 1. S. 35-41. 78, wo auf Taf. II die Elfenbeintafeln, die in der Berliner Bibliothek jetzt besonders auf bewahrt werden, abgebildet sind. Eine Abbildung gibt auch Lonbier, Der Bucheinband. Berlin-Leipzig 1904. S. 20.

das Diptychon als vor kurzem für seine Sammlung erworben erwähnt. Das weiter erwähnte Evangeliar mit der silbernen Platte aus St. Georg in Köln habe ich in dem "Neuen Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 13. 1888. S. 611—622. woselbst ich die darin enthaltenen Urkunden, Schatzverzeichnisse, sowie eine Grabschrift zum Abdruck gebracht habe, beschrieben.

Bestimmter Herkunft ist ferner noch ein Evangeliar aus München-Gladbach (Schaefer S. 57-58. Abbildung bei Nöhring und Frisch)

durch die Unterschrift

V. D. DNS. IACOBUS. DE. HEGGEN. ABB. HVIUS. LOCI.

am Fusse der dem 16. Jahrhundert angehörigen vergoldeten Metalleinfassung der neun Elfenbeinwerke. Jacobus de Heggen war Abt von München-Gladbach von 1574-1583. Als ich im Jahre 1887 die Herkunft dieser Handschrift festgestellt habe, fiel mir die Signatur auf dem Schnitt oben und an der Seite auf, die mit der Signatur der bis dahin heimatlosen Handschrift 530 und der einiger anderen Handschriften der Hofbibliothek übereinstimmte. Eine nähere Vergleichung beider Handschriften ergab eine enge Verwandtschaft auch in Bezug auf die Bilder. Für die etwas jüngere Handschrift des Museums waren offenbar die Bilder der Handschrift 530, eines Evangeliars aus dem 11. Jh. (kurz beschrieben von Dümmler im Neuen Archiv 11, 1886. S. 411) Vorbild, oder für beide Handschriften sind dieselben Vorlagen unter Vertauschung der Vorlagen für die vier Evangelistenbilder benutzt worden. Die nicht vollendeten Bilder der Museumshandschrift sind von größerer Feinheit und künstlerisch wertvoller als die der Handschrift 530. Von Interesse war auch die Beobachtung, daß, wie sich aus den Spuren auf dem alten Deckel von 530 ergab, die neun Elfenbeinstücke ursprünglich auf dieser Handschrift gesessen haben. Abt Jacobus von Heggen, dessen Grabschrift<sup>1</sup>) von ihm rühmt:

> Ornamenta dedit templo pretiosa, quod ipse Pulcrius ornari fecit amore Dei.

hat den Schmuck von der älteren Handschrift auf die jüngere übertragen lassen und dabei die prunkvolle vergoldete Umrahmung zugefügt. Schon Martène und Durand, Voyage literaire, Paris 1724, erwähnen S. 205 bei München-Gladbach: "deux très-beaux textes des évangiles" und Ziegelbauer, Historia rei literariae ordinis S. Benedicti I., 511, 3 gibt eine noch genauere, ihm von Oliverius Legipontius mitgeteilte Beschreibung beider Handschriften: Libri duo Evangeliorum in membranis perinsignes, variis iconibus, pieturis et figuris affabre exornati sub Abbate Jacobo de Heggen. Der Irrtum bez. der Tätigkeit dieses Abts ist erklärlich.

Einen Hinweis auf die Herkunft der prächtigen Handschrift, deren vergoldeten Metalldeckel neben reicher Emaillierung ein Christus am Kreuz zwischen Maria und Johannes darstellendes Elfenbeinrelief

<sup>1)</sup> Peter Ropertz, Quellen und Beiträge zur Geschichte der Benediktisser-Abtei des hl. Vitus in M.-Gladbach. M.-Gladbach 1877. S. 57.

schmückt (Schaefer S. 55. Westwood S. 166 No 370. S. 446. Abbildung a. a. O.) fand ich in dem Entwurf eines Briefes Hüpschs vom 22. September 1803 an den oben erwähnten Marquis Du Chasteler, der ebenfalls Sammler von Altertümern und Handschriften war. Er schreibt darin: J'ai acquis à grand prix le plus célèbre, le plus précieux et le plus ancien Monument de Liturgie, c'est le fameux Livre d'Évangile de la plus riche Abbaye de la Belgique. Ce livre est connu dans les annales de la Belgique, tant par Rapport de son Antiquité, que par sa Beauté extérieure et sa belle conservation intérieure. Cette pièce de Cabinet importante est couverte de plaques d'argent dorées, ornées d'anciens émaux et ornées d'un diptyque d'yvoire du premier temps des Chrétiens. C'est pour ainsi dire une pièce unique et qui surpasse tous les beaux livres d'Évangile que je possédais déjà. Ce manuscrit est intérieurement d'une conservation sans exemple, car on croirait qu'il venait de sortir de la plume, il est orné de belles figures et charactères en or et en couleur dans le goût antique.

war mit reichen Abteien bedeckt, wie mir Mr. van den Gheyn, der gelehrte Bewahrer der Handschriftenschätze der Brüsseler Bibliothek schreibt. Seine Ansicht, dass man zunächst im Osten des Landes, in Lüttich oder Stavelot suchen müsse, teile ich, namentlich zu Lüttich hatte Hüpsch viele Beziehungen und von dort hat er nach seiner eigenen Erklärung Elfenbeintaseln und mit Taseln gezierte Kirchenbücher erhalten. Es wäre aber auch sehr wohl möglich, das einer der vielen belgischen Klostergeistlichen, die nach der Aufhebung der Klöster durch Köln kamen, und deren Namen in Menge in seinem Fremdenbuch zu lesen sind, die Handschrift mitgebracht und ihm verkauft hat. Immerhin gewährt obige Briefstelle einen Anhaltspunkt.

Die Angabe der Herkunft ist leider sehr unbestimmt, denn Belgien

satz des "Messager des Sciences et des Arts de la Belgique" Gand 1837. 5, 478 gesagt wird: Pour la Belgique, les bibliothèques abbatiales qui jouissaient de la plus grande célébrité, étaient celles de Saint-Martin à Tournay, de Saint-Jacques à Liége, de Sept-Fontaines

wo man zu suchen hat. Erwähnen will ich noch, dass in einem Auf-

dans la forêt de Soignes, d'Affligem et de Lobbes.

Unbestimmter Herkunft wären noch zwei der sechs Evangeliare des Museums, von denen der Deckel des einen bei Schäfer S. 51, Westwood S. 126. No 281. S. 446 beschrieben und a. a. O. abgebildet ist. Es sind darauf die beiden Tafeln eines Diptychons angebracht, die eine stellt den thronenden Christus dar, in der linken Hand das auf das linke Knie gestützte offene Buch mit den auf die beiden aufgeschlagenen Seiten verteilten, in Majuskeln geschriebenen Worten: "Data est mihi omnis potestas in celo et in terra" haltend. Auf der anderen Tafel sehen wir einen Propheten oder nach Westwood St. Stephan mit einer Rolle, auf der die Worte "Aspiciens a longe ecce video Dei potenciam" stehen, in den Ecken die vier Evangelistensymbole. Die auf der anderen Handschrift angebrachten zwei Elfenbeinreliefs mit sechs Apostelbüsten in zwei Reihen übereinander beschreibt

Schäfer S. 37. Es liegt nun die Vermutung nahe, daß uns in diesen beiden Handschriften die prächtigen Evangeliaria des St. Andreasstiftes in Köln vorliegen, die mit helfenbeinernen Tafeln und Zierraten geschmückt waren, wie Hüpsch in dem oben erwähnten Briefe an Savels schreibt. Ein Katalog der Bibliothek von St. Andreas scheint leider ebensowenig wie ein älteres Schatzverzeichnis erhalten zu sein, auch Gelenius erwähnt in seinem Werke "De admiranda magnitudine Coloniae 1645. S. 290 unter den Kleinodien des Stiftes keine Evangelaria. Ein bestimmter Beweis wird daher schwer zu führen sein. Zwar hat die erstere Handschrift auf Blatt 1 und zu Beginn des Matthaeus eine auf den Rand oben geschriebene schwarze Signatur D 4. aber diese Art der Signierung kommt leider sehr häufig vor. Immerhin würde eine gleiche Signatur in anderen Handschriften aus St. Andreas obige Vermutung bestätigen, während das Fehlen dieser Art Signaturen nichts dagegen beweisen würde, da es häufig vorkommt, dass Handschriften aus einer Bibliothek z. T. signiert, z. T. nicht signiert sind. Für Herkunft aus St. Andreas scheint mir folgendes zu sprechen. Hartzheim beschreibt in seinem Catalogus Codicum Mss. Bibliothecae Ecclesiae Metropolitanae Coloniensis, Coloniae 1752. S. 124 ein Evangeliar aus St. Andreas mit den Worten: "In Collegiata S. Andreae Basilica Evangeliorum Codex est, cujus latus adversum lamina argentea coopertum, prominentem argenteam Iconem Salvatoris prae se fert sedentis, et Evangelium apertum monstrantis. Quatuor angulos extremos ornant symbola argentea Evangelistarum prominentia. Character gothicus Saeculi XIV." Also genau dieselbe Darstellung wie auf der einen Tafel der Handschrift des Gr. Museums. Man könnte auf die Vermutung kommen, der Goldschmied des 14. Jahrhunderts habe von dem Stifte die alte Elfenbeintafel als Vorbild erhalten. Die Uebereinstimmung kann allerdings auch ein bloßer Zufall sein, da diese Darstellung ja auch sonst nicht selten vorkommt. Es wäre von Interesse zu wissen, ob der von Hartzheim erwähnte Metallschmuck auf unsere Zeit gekommen ist, oder ob er in den Stürmen der Revolution in den Schmelztiegel wandern musste. Dass Hartzheim nur dieses eine Evangeliar aus St. Andreas erwähnt, beweist nicht, dass man dort nur dieses eine besessen hat. Er kennt die Schätze der Kölner Stifter nicht ihrem ganzen Umfang nach, wie sich aus seinen Worten ergibt: "Non dubitamus in pluribus Ecclesiis et Bibliothecis Colon: hujusmodi vetusta volumina Mss. superesse quorum innoxia inspectio si concederetur, plurimum prodesset liturgica historica." Das "si concederetur" erklärt gleichzeitig, warum von derartigen Prachtstücken so selten in der älteren Literatur die Rede ist.

Die Erwähnung verschiedener alter Bibliothekssignaturen gibt mir Veranlassung, zum Schlusse im Interesse der Handschriftenkunde und der Bibliotheksgeschichte eine Bitte an die Herausgeber von Handschriften- und Inkunabelnkatalogen zu richten. Wer sich einmal damit beschäftigt hat, die Herkunft von Handschriften oder Inkunabeln zu ermitteln, weiß, wie wertvoll dabei die auf ihnen von den früheren

Besitzern angebrachten Signaturen sind, ja wie sie bei dem Fehlen von Eigentumsvermerken oft die einzigen Anhaltspunkte bieten, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Bibliothek nachzuweisen. 1) Aber jeder. der schon in der Lage gewesen ist, zu ermitteln, in welcher Bibliothek eine ihm vorliegende Signatur üblich war, wird auch die Erfahrung gemacht haben, wie schwierig und zeitraubend diese Nachforschungen sind, und wie sehr ein Ergebnis oft vom blofsen Zufall abhängt. Ich weise nur auf die oben erwähnten Handschriften aus München-Gladbach hin, die in der Hofbibliothek früher sämtlich heimatlos waren. Wenn nicht zufällig auf dem Evangeliar des Museums ein Abt genannt wäre. oder wenn diese Handschrift nicht nach Darmstadt, sondern anderswohin gelangt wäre, so wären die Handschrift 530 der Hofbibliothek und die anderen dort aufbewahrten Handschriften aus München-Gladbach wohl noch lange ohne Nachweis ihrer Herkunft geblieben, denn in der Literatur über diese Abtei fanden so unbedeutende Dinge wie alte Bibliothekssignaturen natürlich keine Beachtung. Halten doch selbst die Herausgeber von Handschriftenkatalogen vielfach die alten Signaturen nicht für erwähnenswert, und selbst wo sie in sorgfältigeren Katalogen angegeben werden, findet man sie in der Regel nur bei der Beschreibung der einzelnen Handschriften angeführt, wo man sie sich erst mühsam aus einer Menge anderer Angaben heraussuchen muß. Ich glaube, es wäre von allgemeinem Nutzen, sie nicht nur dort zu verstecken, sondern im Anschlufs an das in guten Katalogen meistens nicht mehr fehlende Verzeichnis der Vorbesitzer auch ein Verzeichnis der in den betr. Handschriften (für Inkunabeln gilt dasselbe) vorkommenden Signaturen zu geben, und zwar nicht nur der mittelalterlichen, sondern auch der neueren, ehe diese Bücher an ihren jetzigen Aufbewahrungsort gelangt sind. Die Reihenfolge nach den Bibliotheken wäre auch hier die bequemste, und für jede wäre ein Beispiel der vorkommenden Signatur zu geben oder bei verschiedenen, zeitlich auf einander folgenden Signaturen mehrere. Außer der Gestalt der Signatur ist auch die Stelle, wo sie sich findet und ihre Farbe von Wichtigkeit. Ist der Katalog bekannt, auf dessen Anordnung sich die Signaturen beziehen, oder wenigstens die Art und Weise der Aufstellung der betr. Bibliothek, so sind natürlich auch darüber Angaben zu machen. Man könnte ferner noch erwähnen, ob geschriebene oder gedruckte Titelschildchen auf dem Rücken oder dem Vorderdeckel angebracht sind, ob man in einer Bibliothek in die Handschriften vorn Inhaltsangaben eingeschrieben hat, die auf einen bestimmten Katalog weisen und dergleichen mehr. Noch mehr als in einem Katalog sucht man diese Dinge in der Geschichte einer Bibliothek, aber die Bearbeiter nehmen leider in den wenigsten Fällen darauf Rücksicht. Selbst wo noch vorhandene ältere Kataloge angeführt werden, erfährt man meistens nichts über deren Anordnung und die Art der Einteilung und Aufstellung der Bibliothek.

Vgl. Th. Gottlieb, Ueber Mittelalterliche Bibliotheken. Leipzig 1890.
 310 ff.

Um zu zeigen, wie ich mir dieses Verzeichnis der Signaturen denke, füge ich einige Beispiele bei.

Aachen, Karmeliter.

J
Lin. 8. N. 10.

Papierschildchen auf dem untersten Felde des Rückens, auf dem obersten geschriebenes Titelschildchen, beide schwarz. Die Bibliothek wurde mehrmals umsigniert, denn auf der Innenseite des Vorderdeckels und Bl. 1 stehen meist eine oder zwei frühere Signaturen, die wie die obige aus Buchstabe, Linea und Numerus bestehen, und denen einfachere. Buchstabe und Zahl vorausgegangen sind, z. B. A 36.

Ewich (Monasterium S. Salvatoris in Ewich prope Attendorn ordinis canonicorum regularium Coloniensis diocoesis.)

Auf kleinem viereckigen Pergamentschilden auf der Mitte des Rückens roter Buchstabe mit Zahl (15 Jh.),

darüber ebenfalls auf Pergamentzettel die Inhaltsangabe. Aus der Art, wie beide Schildchen angebracht sind, ergibt sich, daß die Bücher auf dem hinteren Deckel liegend mit dem Rücken nach vorn aufbewahrt wurden. Als man sie später nach der heutigen Sitte aufstellte, schrieb man den Titel nochmals auf ein dem Rücken oben aufgeklebtes Schildchen, weil das alte jetzt unbequem zu lesen war.

Köln, Franziskaner zu den Oliven.

Weiß auf schwarz gefärbtem Rücken,

seltener schwarz auf hellem Rücken.

A oder F
2
1
39

Der im Historischen Archiv in Köln aufbewahrte Katalog aus dem 2. Viertel des 18. Jhs. hat dieselbe Art der Signierung, enthält aber nur die damalige Gebrauchsbibliothek des Klosters. Die älteren Signaturen, drei oder vier Buchstaben mit oder ohne Zahl JJJ 22, aaaa 12, die meistens auf der Innenseite des Vorderdeckels oder auf der ersten Seite stehen, waren noch im 17. Jh, im Gebrauch.

München-Gladbach, Benediktiner-Abtei.

3
A
10

Die schwarze Signatur 3 haben alle hier vorhandenen Bände auf dem oberen Schnitt, den Buchstaben und die Zahl auf dem Seitenschnitt; die Bücher müssen also damals mit dem Rücken nach hinten aufgestellt worden sein. Diese Signatur war noch im 18. Jh. im Gebrauch. denn sie stimmt mit der bei Ziegelbauer, Historia rei literariae ordinis S. Benedicti. I, 511. Aug. Vind & Herb. 1754 angegebenen Einteilung der Bibliothek überein. Später hat man auf dem obersten Feld des Rückens ein Titelschildehen von rötlichem Papier angebracht.

Weingarten, Benediktiner-Abtei. Auf dem untersten Felde des Rückens eiförmiges Papierschildehen mit sehwarzer Aufschrift:

 $\frac{\mathbf{F}}{9}$ 

Auf dem ersten Blatt meistens die Aufschrift:

Monasterij Weingartensis 1628 (oder 1630), auf der Rückseite des Vorderdeckels Zettel von grauem Papier mit Inhaltsangabe.

Außer den Signaturen bestimmter Bibliotheken könnte man in diesem Verzeichnis auch die noch nicht bestimmten Signaturen oder andere auffällige Außehriften anführen. Einige Handschriften in Darmstadt tragen z. B. zu Anfang die Inschrift "Inscriptus Anno 1561", sonst fehlt jeder Hinweis auf die Herkunft. Vielleicht findet sich in Handschriften anderer Bibliotheken derselbe Eintrag mit einem Eigentumsvermerk.

Ich glaube, wenn derartige Zusammenstellungen, die man rasch übersehen könnte, bei den Registern der Handschriften- und Inkunabelnkataloge gemacht würden, hätten die Handschriftenkunde und die Bibliotheksgeschichte großen Nutzen davon, und für die Verfasser der Kataloge wäre die Mühe gar keine so große. Ihrer eigenen Arbeit käme die Durchsicht der ganzen Handschriften- und Inkunabelnsammlung die sie beschreiben wollen, nach den rein äußerlichen Kennzeichen der Signaturen, Außechriften und dergleichen jedenfalls auch zu gute.

Darmstadt.

Adolf Schmidt.

#### Autographa Schillers in der Königlichen Bibliothek zu Berlin.

Es ist nicht viel, was wir von der Hand Schillers besitzen, aber an einem Tage, an dem die Begeisterung für ihn allerorten in den deutschen Landen aufflammt, schickt es sich wohl auch das Wenige mit kurzer Erläuterung geordnet vorzulegen. Als eine Stätte, wo man den nationalen Dichter hochhält, hat die Königliche Bibliothek schon gegolten, als ihr vor vielen Jahren ein Stück aus seinem bescheidenen Hausrate verehrt wurde, ein Stuhl mit gepolstertem Sitze und hoher Holzlehne, der uns als ein Symbol der Erinnerung an den Unsterblichen verbleibt. Aber die Reliquien, die den Gegenstand dieser Zeilen bilden sollen, sind unmittelbare Denkmäler seines Wirkens, deren Zusammenstellung den Erforschern seines Lebensganges vielleicht willkommen sein wird.

Seit die Königliche Bibliothek an der hundertjährigen Geburtstagsfeier des Dichters teilnahm, ist sie durch die Schilleriana einiger eifrigen Sammler bereichert worden. Die sonst so wertvolle, einst von

Fr. Zarncke verzeichnete Autographensammlung, die wir von K. H. G. von Meusebach († 1847) seit 1850 besitzen, enthält nur wenig der Art: sehr hervorragende Stücke sind auch nicht unter den Autographen des 1853 verstorbenen Generalleutnants Jos. von Radowitz, die die Königliche Bibliothek 1864 erwarb. Man kennt sie aus einem für die beabsichtigte Versteigerung der großen Sammlung gedruckten Kataloge, der freilich über die Herkunft der einzelnen Nummern jede Angabe vermissen läßt.') Besser steht es in dieser Hinsicht um die umfangreichen Sammlungen K. A. Varnhagens von Ense († 1858), die uns nach dem Tode seiner Nichte Ludmilla Assing 1880 zufielen. Varnhagen, ein rastloser Sammler und überall gegenwärtiger Menschenkündiger, war mit mehreren Personen befreundet, die Schiller näher gekannt haben. So war Joh. Benj. Erhard, der Nürnberger Philosoph. der 1827 als Obermedizinalrat in Berlin starb, seit 1803 sein Arzt und Freund und hinterliefs ihm seine Briefe Schillers aus den neunziger Jahren, von denen wir noch fünf besitzen. Ferner teilte ihm Charlotte von Kalb, mit der er um 1830 viel verkehrte, manche Erinnerung aus den Jenaer und Weimarer Tagen mit, Von Bettina von Arnim, deren zahlreiche Handschriften er 1854 ordnete, hatte er eine große Menge Briefe und Manuskripte, die aus den Nachlässen Achims v. Arnim und ihres Bruders Clemens Brentano herrühren. Zu den letztern gehörten auch die Papiere Sophie Mereaus und unter diesen ein Brief Schillers an die schöne Dichterin. Einiges andere hat Varnhagen um 1849 von seinem Landsmann H. Viehoff erhalten, der in der Schillerforschung einen geachteten Namen hat. Gustav Parthey, der gelehrte Buchhändler († 1872), von dem wir 1885 mit dem Nachlasse Fr. Nicolais eine kleine Autographensammlung erwarben, hat nur wenige Fragmente Schillerscher Handschrift auftreiben können, aber der Herdersche Nachlass enthält einige wichtige Briefe. Die Hauptmasse dieses Nachlasses aus dem Besitze der Erben, die man durch sonstige Ankäufe vervollständigt hat, wurde der Bibliothek von dem K. Ministerium 1878 überwiesen, doch wurde einzelnes, darunter die Briefe Goethes und Schillers an Herder, erst zwanzig Jahre später abgeliefert und in Verwahrung genommen, so dass der Abdruck bei Jonas noch nach der ungenauen Düntzerschen Publikation erfolgen musste. Eine letzte hier zu erwähnende Sammlung geht zurück auf Woldemar v. Ditmar aus Kerro in Livland, der 1815-1817 in Berlin, Göttingen und Heidelberg studierte, kurz darauf in seine Heimat zurückkehrte und schon 1824 starb. Er hatte in Deutschland emsig Autographe gesammelt, und was er davon hinterlassen hat, wurde

<sup>1)</sup> Diesen Katalog hat auf Grund der von Radowitz selbst gemachten Ordnung und mit Benutzung der von ihm in vielen Fällen auf die Schriftstücke selbst gesetzten Erklärungen, im Verein mit mehreren Literaten, der Hofkammer-Rentmeister Chr. W. Hübner-Trams verfaßt. Die Verzeichnung dieser Sammlung von mehr als 100 000 Nummern erforderte außer erheblichen sprachlichen und geschichtlichen Kenntnissen viel philologische Akribie: den sind in jenem Kataloge nur wenige Nummern ganz korrekt beschrieben.

durch Vermittelung des Dorpater Sanskritisten L. v. Schröder 1898 von der dermaligen Eigentümerin Wilhelmine v. Ditmar geb. Baronesse v. Stackelberg der Königlichen Bibliothek zugeeignet. Den von diesen Sammlern und Donatoren herrührenden Schillerschen Handschriften hat die Verwaltung der Königlichen Bibliothek selbst noch einiges, was sich gerade darbot, hinzufügen können.

An der zeitlichen Folge unserer Autographa, die ich, das Geringfügige nicht übergehend, vollständig aufführen will, begleiten wir den Dichter gewissermaßen auf seiner ganzen Lebensbahn - von seinen Lehrjahren in der Karlsschule an bis wenige Monate vor seinem frühen Tode. Eines der ältesten Schriftstücke, die man von Schiller überhaupt kennt, für die Königliche Bibliothek zu erwerben, mußte sich die Verwaltung, als es ihr im April 1857 zum Kauf angeboten wurde, freilich versagen. Damals schrieb Ottilie Wildermuth, die wohlbekannte gemütvolle Erzählerin, die 1877 in Tübingen gestorben ist, hierher: 'Eine Jugendfreundin meiner Mutter, die Witwe eines Finanzbeamten namens Weber, die in Stuttgart lebt, ist im Besitz eines Briefes von Schiller, der von außerordentlichem Wert für seine Jugendgeschichte ist.' Dieser Brief von 8 Seiten sei auf grobem grauem Papier, ohne Datum, zum Teil undeutlich und während der Zeit ihres beiderseitigen Aufenthalts in der Karlsakademie an Friedrich Scharffenstein gerichtet. Er sei sozusagen mit Herzblut geschrieben, wie er denn noch deutliche Spuren von Tränen zeige, und atme ganz den feurigen, oft masslosen Geist, der aus Schillers ersten Poesieen spreche. 'Er entgegnet', heißt es weiter, 'auf einige Vorwürfe, die ihm scheint's Scharffenstein gemacht, im Tone glühender Leidenschaft und sagt diesem mit heftigem Schmerz die Freundschaft auf, die eine Ewigkeit hätte überdauern sollen.... General Scharffenstein war zu Anfang dieses Jahrhunderts als Hauptmann der Landmiliz in Kirchheim ". stationiert, wo der Vater der Frau Weber, Stadtschreiber Bardili, lebte. Scharffenstein war vertrauter Hausfreund und der Pate der Frau Weber. Eh er im Jahr 1805 zu Felde zog, übergab er den besagten Brief dem Bardili als Geschenk, und er wurde seither in der Familie bewahrt.' - Schon lange ist dieser Brief des warmherzigen Jünglings Selim an seinen Sangir, den man in das Jahr 1778 oder wohl richtiger 1777 setzt, allen bekannt; nach Abschriften ist er gedruckt in K. Gödekes historischkritischer Ausgabe der Werke Schillers I, 55, und in der Ausgabe der Briefe Schillers von Fritz Jonas unter No 2.

Obzwar nicht dieses, besitzen wir einige andere Autographa aus Schillers früher Jugendzeit. Da ist ein Quartheft in goldfarbigem steifem Umschlage, seine pathologische Probeschrift von der Karlsschule über die entzündlichen und kontagiösen Fieber in lateinischer Sprache, betitelt: De Discrimine Febrium inflammatoriarum et putridarum. Tractatio Autore Joh. Christ. Frid. Schiller. M. C. 1780. 28 Blätter [Ms. germ. qu. 1017]. Diese Schrift, die W. Scherer "geradezu unschätzbar" nannte, ist in K. Gödekes Ausgabe XV. 1, 382—415 veröffentlicht;

aber die Kopie, nach der dieser Abdruck gemacht wurde, damals im Besitz der Familie v. Gleichen-Rufswurm, ist nicht genau und nicht fehlerfrei, so dass bei einem etwaigen Neudrucke das Original zu vergleichen wäre. 1) Die Wissenschaft hat die Arbeit, in der bemerkenswerterweise Shakespeares Hamlet zitiert wird, nicht gefördert - so lautet wenigstens das beiliegende Gutachten der drei medizinischen Professoren Schillers Reufs, Consbruch und Klein, dd. Stuttgart am 13. November 1780, 3 S. fol. Auch dieses ist von Gödeke a. a. O. 415-417 nach einer Kopie abgedruckt. Ebenso (a. a. O. 417) ein Erlafs des Herzogs Karl, dd. Hohenheim den 15. November 1780, 1 S. au., worin er dem Intendanten der Akademie Obersten v. Seeger anheimstellt, ob nach dem Ausfall des Gutachtens der Sachverständigen die Abhandlung Schillers zum Druck zu geben sei. Daß es mißlich ist, dergleichen nach Abschriften von ungeübter Hand zu drucken, bedarf keiner Beweise. So ist die Unterschrift des letzerwähnten Schreibens Carl Wurt. d., wie sie im Drucke steht, nicht möglich; nach dem Originale wie nach sonstigen Namenszeichnungen des Herzogs ist wohl zu lesen Carl Hz Wur. Von gleicher Herkunft sind zwei Briefe, die Schiller unmittelbar nach seiner Flucht aus Stuttgart schrieb: in dem einem an den Herzog Karl gerichteten, aber wohl nie an ihn gelangten, aus Mannheim am 24. September 1782 (Jonas No 35), bittet der Dichter das Verhot zu schriftstellern zurückzunehmen; in dem andern, vermutlich vom gleichen Datum, aber undatiert, (Jonas No 34), bittet er den Obersten v. Seeger um sein Wohlwollen. Alle diese Cimelien, über die R. Wulckow in den Didaskalia 1882 S. 1262 berichtet hat, stammen aus dem Nachlasse des Medizinalrats Levdhecker zu Darmstadt, einem Enkel v. Seegers (R. Weltrich, Fr. Schiller I, 297), und wurden im März 1883 von seinen Erben erworben.

Aus den hoffnungs- und enttäuschungsvollen Wanderjahren des Dichters haben wir zwei Briefe des um den Sohn sich sorgenden Vaters. Auch ein sauberes Manuskript dieses vortrefflichen Mannes haben wir 1886 von einem würtembergischen Buchhändler erworben: "Gedancken von dem Ackerbau, in denen Herzoglich Württembergischen Landen, aufgesetzt von dem Hauptmann Schiller, bey dem herzoglich württemb. GeneralMajor von Stainischen InfanterieRegiment. Lorch, den 8<sup>ten</sup> Augusti 1766. 41 S. qu. [Ms. germ. qu. 1071]. Das ist das erste Stück der "Betrachtungen über landwirthschaftliche Dinge", die 1767 in Stutgard bei Chr. Fr. Cotta ohne den Namen des Verfassers im Druck erschienen; das zweite Stück handelt vom Weinbau und das dritte von der Viehezucht. Von den erwähnten beiden Briefen ist der eine (aus der Radowitzischen Sammlung) vom 13. Februar 1784 die

<sup>1)</sup> Einige Beispiele greife ich aufs Geratewohl heraus: es ist zu lesen 8.383, Z.3 Inflammatorium puto et Putridum (statt Inflammatorium)... Putridarum); S. 391, Anm. Z. 2 experientissimus (st. experimentissimus); S. 393, Z. 24 atmosphaerico (st. athmosphaerico); S. 406, Z. 18 indicium (st. judicium); Z. 20 recurrat (st. reccurrat), Z. 22 cuticula (st. articula), usw.

Antwort auf Schillers Brief an seine Schwester Christophine vom 1. Januar 1784 (Jonas No 93). Der andere, den Varnhagen von Vichoff empfangen hatte, ist vom 12. Januar 1785 und antwortet auf einen verlorenen Brief Schillers vom 21. November 1784. Der Anfang lautet: "Liebster Sohn! Sehr ungern geh ich an die Beantwortung Seines letzten Schreibens vom 21. 9br. vorigen Jahres, das ich lieber niemal gelesen zu haben wünschte, als dass ich die darinn enthaltenen Bitterkeiten nochmalen kosten solle. Nicht genug, dass Er im Anfang des gedachten Schreibens mir die höchst unverdienten Vorwürfe macht, als ob ich für Ihn hätte 300 Gulden aufbringen können und sollen, fährt er hernach fort, mich wegen Nachfragen um Ihn auf eine sehr empfindliche Art zu tadeln." Wo sollte er, heist es weiter, bei seinen jährlichen 390 Gulden Besoldung wohl eine solche Summe hernehmen? da doch von seinen Schwestern noch keine versorgt sei, ja, man ihnen noch nicht einmal die nötige Aussteuer an Kleidern und Bett und Leinwand habe besorgen können, weil die darzu bestimmt gewesene Summe zur Bezahlung der von Holleschen Schuld angewandt werden müsse. Er sagt weiter, dass seine Erkundigung über ihn in Mannheim keinen Nachteil für ihn gehabt hätte, und erwähnt die Schw(ans) Tochter, die doch vielleicht eine bessere Partie gewesen wäre "als ein gewisses Fräulein, um die er angesucht haben soll". Sodann tadelt er das Avertissement der Rheinischen Thalia mit seinen abfälligen Bemerkungen über die Akademie, weil man sich fürchte auf ein Werk zu subskribieren, dessen Ankündigung sich odios gemacht habe. "Das zu viel Hoffen und zu wenig Fürchten ist bisher die Quelle aller Seiner Übel gewesen". Auf seine Pläne sei nicht eher zu bauen, als bis die Münze klinge. Schliefslich verdenkt er dem Sohne gewisse Acufserungen, die er selbst oder durch "Frau v. Kalw" über den Bewerber seiner Schwester Christophine getan habe. "Ob Er, mein Sohn, wohl daran gethan hat, eine für das Alter und die mangelhaften Vermögensumstände Seiner Schwester nicht unschickliche Partie zu hindern, dass weisst Gott, der in die Zukunft sieht". Goldene Lehren sind es, die der erfahrene Mann seinem Sohne gibt, aber die zuletzt ausgesprochene Befürchtung ist unbegründet gewesen. Christophine heiratete den meiningischen Bibliothekar Reinwald 1786, und wir besitzen zufällig, aus Varnhagens Sammlung, ein Blatt ihrer jüngeren Schwester Luise, der später verehelichten Frankh, an die nach Meiningen verzogene aus eben diesem Jahre. Aus derselben Sammlung und von Viehoff stammt ein wertvoller Brief an Schiller von seinem Jugendfreunde K. Ph. Conz, der aus Tübingen vom 19. Februar 1785 datiert ist: er ist ehen ietzt in dem IX. Bande der Zeitschrift für Bücherfreunde S. 119 von P. Trommsdorff veröffentlicht. Zwei andere Briefe desselben Conz aus den Jahren 1798-99 sind unlängst im Marbacher Schillerbuche S. 317 abgedruckt.

Kurz vor dem Empfange des väterlichen Schreibens, am 7. Januar 1785, hatte Schiller der kurpfälzischen Deutschen Gesellschaft einen Wechsel über 132 Gulden ausgestellt, der bei Jonas I, 224 abgedruckt ist. Einen fast gleichlautenden Schuldschein aus dem Jahre 1787 besitzen wir aus der Radowitzischen Sammlung.

Valor 132 fl.

Gegen diesen meinen Solabrief zahle ich a dato auf fünf Monate an die Kurpfälzische Deutsche Gesellschaft die Summe von hundert dreißig und zwei Gulden. Valuta habe baar erhalten, leiste zur Verfallzeit punctuelle Bezahlung.

Dresden, den 31. May 1787. Fridrich Schiller. Rath.

Nach Schillers Angabe war dieser Wechsel durch Abrechnung mit Herrn v. Dalberg damals längst eingelöst, aber ein beiliegendes Schreiben des Bankhauses Zahn & Comp. in Stuttgart vom 9. Januar 1794 fragt bei der Gesellschaft dennoch an, ob er eingeklagt werden solle.

Im Juli 1787 rifs sich Schiller von Dresden los und langte in Weimar an, wo er alsbald die Häupter der Literatur aufsuchte. Wir haben das Billet, womit er seinen Besuch bei Herder einleitete, in dem Nachlasse dieses Dichters (Jonas No 202). 1) Aus den achtziger Jahren scheint noch ein kleines Fragment aus Partheys Besitz zu stammen: "Der Brief muß fort. Ich kann nichts mehr hinzufügen. Schiller". Weder dieser Briefschluß noch der Brief, zu dem er gehören möchte, scheinen in der Gesamtausgabe vorzukommen.

Die folgenden Briefe sind aus der geschäftigen Zeit der "Horen", teils an Herder und teils an J. B. Erhard. Die schon von Varnhagen edierten Briefe an Ehrhard hat Jonas aufs neue mit den Originalen verglichen: vom 26. Mai 1794 (Jonas No 712); vom 8. September 1794 (Jonas No 739); vom 26. Oktober 1794 (Jonas No 763); vom 17. Juli 1795 (Jonas No 879), vom 3. August 1795 (Jonas No 886). Statt des Briefes an Erhard vom 5. Mai 1795 (Jonas No 848), der uns fehlt, besitzen wir den bei demselben Anlasse am 8. Mai von Charlotte Schiller geschriebenen Brief; Erhards Antwort darauf ist bei Urlichs III. 95 abgedruckt. Auch der letzte Brief Schillers an Erhard vom 14. September 1795 (Jonas No 910) ist nicht mehr im Varnhagenschen Nachlasse. Die Korrespondenz scheint nicht fortgesetzt zu sein, wie denn auch Erhards Mitarbeit von den "Horen" zu Niethammers Journal überging. Der letztere schreibt am 2. November 1795 an Erhard (in Varnhagens Sammlung): "Schiller hat mir einen Aufsatz von Dir über den Begriff der Unschuld gegeben und mir aufgetragen. Dir vor der Hand, bis er Dir selbst schreiben könne, zu sagen, daß er hauptsächlich aus zwei Gründen Deinen Aufsatz nicht aufnehme. 1. weil er überhaupt philosophische Gegenstände jetzt etwas seltener in den Horen machen müsse; und 2. weil er selbst einen Aufsatz über das Naive. der nicht nur denselben Gegenstand zum Teil mitberühre, sondern auch in vielen Stücken in den Ideen mit Deinem Aufsatze übereintreffe, in

<sup>1)</sup> In der Ausgabe I. 352, Z. 4 sollte es heißen 'Hieherreise' (nicht 'Hierherreise'), wie I. 241, Z. 22 richtig steht; ebenso sagt Schiller 'Hieherkunft' IV. 81, 1. Z.; V. 51, Z. 14.

einem der nächsten Stücke der Horen abdrucken lasse, mithin Deinen Aufsatz noch um drei oder vier Monate weiter hinausschieben müßte, welches Dir besonders wegen der Aehnlichkeit in den Gedanken doppelt unangenehm sein würde."

Zwischen die Erhardschen Briefe fällt nur einer an Herder vom 12. Juni 1795 (Jonas No 859), und noch drei weitere schließen sich an: vom 3. Oktober 1795 1) (Jonas No 922); vom 30. Oktober 1795 2) (Jonas No 939); und vom 4. November 1795 (Jonas No 946). Vier andere Briefe an Herder (Jonas No 726, 761, 851, 1079) besitzen wir nicht: ebensowenig einen fünften vom 25. November 1795, den vor

einigen Jahren C. Schüddekopf ediert hat.

Auf der Rückseite eines Briefes von W. v. Humboldt vom 24. Mai 1796 (in der Radowitzischen Sammlung) hat Schiller mehrere Reihen Namen mit Zahlen geschrieben, wie "Göthe 15, Herder 8, Kosegarten 8. Schlegel 6. Ich 18° usw.; es sind vorläufige Kolumnenberechnungen der Beiträge für den 6. und 7. Band der Horen. Aus dem folgenden Jahre haben wir (in derselben Sammlung) einen Brief seines Lehrers, des 1829 gestorbenen Philosophen J. F. Abel, aus Schorndorf vom 1. Oktober 1797, worin zwei junge Männer, Breyer und Jur. Lic. Kapff, zur freundlichen Aufnahme empfohlen werden. Prof. Abel scheiat übrigens Schillers Schrift ungünstig beeinflusst zu haben, indem dieser vielleicht von jenem die Unart deutsche mit lateinischen Buchstaben innerhalb desselben Wortes zu vermengen angenommen hat. würde vielleicht kein Arg daraus haben, wenn das Uebel nicht in diplomatischen Drucken Schillerscher Texte schreiend geworden wäre.

Für den herzlichen Anteil, den Charlotte von Kalb an der Aufführung des Wallenstein am 20. April 1799 genommen hatte, dankte der Dichter in den herzlichen Zeilen (Jonas No 1450), deren Original

Varnhagen von Edda von Kalb bekommen hat.

Die Königliche Bibliothek besitzt eine Abschrift der Trilogie in zwei Quartbänden, die 1799 für den Direktor des Stuttgarter Theaters, Haselmaier, angefertigt und von dem Dichter durchgesehen ist. Schiller erwähnt sie in seinen Briefen an Cotta vom 18. November und 8. Dezember. In dem ersten Bande (Ms. germ. qu. 479) stehen zusammen das "Lager" (Bl. 1-41) und "die Piccolomini" (Bl. 43-175); in dem andern Bande von 87 Blättern (Ms. germ. qu. 480) ist "Wallensteins Tod" enthalten. Die beiden Teile sind von zwei verschiedenen Händen geschrieben. Auf dem ersten Blatte beider steht von Schillers Hand: "Nach meiner Handschrift (richtig) copiert und von mir durchgesehen. Schiller;" in dem zweiten hat er das Datum hinzugefügt

(nicht "seiner eignen Convenienz").

<sup>1)</sup> In der ersten Zeile des gedruckten Textes streiche "ich". Gegen den Schlufs heißt es (abweichend von Düntzer): "Seine Proben einer Übersetzung des Lucrez, im Merkur, haben" -- von hier ab ist das Original für Frl. Maria v. Lerchenfeld in Bamberg am 17. November 1845 abgeschnitten. In der dafür gegebenen Abschrift fehlt die Unterschrift.

2) In der Ausgabe IV. 305, Z. 10 muß es heißen "sein eigener Convenienz" (Convenienz")

"Jen. 4. Nov. 99." Auf dem Titelblatte der Piccolomini und des Wallenstein steht der Name eines vormaligen Besitzers V. L. Schlotterbeck, der die Manuskripte ohne Zweifel von dem 1840 verstorbenen Stuttgarter Hofdichter und Theaterdirektionssekretär I. F. Schlotterbeck bekommen hatte. Wir aber haben sie im März 1845 aus der Hinterlassenschaft des Staatsrats Kielmeyer in Stuttgart erstanden, zugleich mit einem durchschossenen Exemplare des IV. Bandes der Cottaschen Ausgabe der Werke von 1838, in der F. F. Autenrieth eine genaue Kollation der revidierten Handschriften eingetragen hat (Libr. impr. c. not. ms. oct. 48). Diese Manuskripte liegen nun der Ausgabe des Wallenstein durch Wendelin v. Maltzahn zu Grunde, die 1861 in Stuttgart bei J. G. Cotta erschienen und in Gödekes Ausgabe XII. benutzt ist.

Von derselben Hand, die das Lager und die Piccolomini geschrieben hat, ist die Rolle Gordons, ein Heft von 9 Blättern gleiches Formats, das die Königliche Bibliothek 1885 aus Prof. Birlingers Nachlaß erwarb (Ms. germ. qu. 1116). Die Rolle ist 60 Jahre am Weimarer Theater im Gebrauch gewesen, von dem ersten Darsteller Haide 1799 bis auf Ernst Pasqué, der sie 1859 vor der Vernichtung bewahrte. Sie ist nach dem von Schiller selbst gestrichenen Exemplare aus-

geschrieben.

Unsere nächsten Briefe führen uns nach Weimar. Es gehören dazu zwei kurze Briefe aus Meusebachs Besitz, nämlich eine Einladung an G. Voigt, vermutlich vom 16. Mai 1801 (Jonas No 1694), und eine Mitteilung an die Göschensche Buchhandlung vom 3. Oktober 1801 (Jonas No 1717). Diesen schließt sich noch ein Brief aus Varnhagens Sammlung an: an Sophie Mereau gerichtet, vermutlich im März 1802 (Jonas No 1781), beantwortet er eine Anfrage über den Cid, d. h. den Cid von P. Corneille, von dem die Dichterin eine in ihrem Nachlass befindliche Bearbeitung gemacht hat. In dasselbe Jahr gehört auch ein Ausschnitt aus einem Schillerschen Gedichte (in der Radowitzischen Sammlung): "Aber wem der Götter bringen" usw.; und auf der Rückseite: "Langsam in dem Lauf der Horen" usw. — sieben Zeilen aus dem 1802 für das Mittwochskränzehen bestimmten Gedichte "Die Gunst des Augenblicks" (Gödekes Ausgabe XI. 359); ferner eine Liste zu 11 Gedichten Schillers "Meine Blumen", "Entzückung an Laura" usw.. aus Partheys Sammlung.

Der letzte Brief Schillers, der sich bei uns befindet, ist an II. Voß, den vertrautesten Freund seiner letzten Tage, gerichtet am 29. Dezember 1804 (Jonas No 2018). Der junge Voß, damals Lehrer am Weimarer Gymnasium, erwähnt diesen "freundlichen Brief" 1806 als ein teueres Andenken (Urlichs, Charl. v. Schiller III, 208). Er war damals schon in Heidelberg, wo er alsbald in den Zauberkreis Jean Pauls geriet, und im Jahre 1817 scheint er das Kleinod Herrn v. Ditmar gegeben zu haben. Der Schillersche Brief ist aber die Antwort auf Voßens Schreiben vom 28. Dezember 1804, worin er seine Uebertragung des Monologs in Shakespeares Othello 5, 2 Vs. 117—139 vorlegt. Durch einen gerechten Zufall besitzen wir auch dieses in der Radowitzischen

Sammlung. Aus Gödekes Ausgabe XV. 2, 302 ist zu ersehen, daß Vofs seine Uebersetzung dann noch umgearbeitet und dafs Schiller einiges darin geändert hat. Seine definitive Ausgabe ließ II. Voß 1806 bei Frommann in Jena erscheinen; die Uebersetzung in dem Shakespeare von J. H. Vofs und Söhnen, Bd VII. 1 (Stuttgart 1825) ist davon, nicht zu ihrem Vorteil, gänzlich verschieden. Die Radowitzische Sammlung enthält auch ein Blatt aus dem vollständigen Manuskripte der H. Voßsschen Uebersetzung des Othello, den Anfang des 2. Aufzuges. Mit kühner Federführung hat Schiller darin gestrichen und geändert und dadurch das Ganze ohne Zweifel wesentlich verbessert. Gödeke kennt dieses Blatt nicht; denn H. Voß hat das Manuskript des 2, und 4, Aktes seinem Bruder geschenkt, dem 1849 in Freiburg gestorbenen Baumeister Hans Vofs, und so scheinen die Blätter in viele Hände geraten zu sein.

Zu den Schillerschen Handschriften, die zerschnitten an Liebhaber verschenkt und in alle Winde verstreut sind, gehört auch die "Phädra" von Racine, die bald nach seinem Tode ausgegeben ist. Bei uns haben sich drei Fragmente daraus eingefunden. Ein Fragment aus Meusebachs Autographen umfast aus dem 2. Aufzuge, 3. Auftritte Vs. 573-589 und 599-603 nach Gödekes Ausgabe XV. 1, 38 ff. 1) Ein zweites Fragment bietet vom 2. Aufzuge, 3. Auftritte Vs. 604-609 und vom 5. Auftritte Vs. 620-622. Es lag in dem 1845 erworbenenen Album der Wiener Schauspielerin Sophie Müller († 1830) und stammt von dem Historiker Fr. Förster, der es 1824 von Schillers jüngstem Sohne empfangen hatte. Das dritte Fragment (aus Radowitzens Sammlung) wird 1832 durch ein Zeugnis des ehemaligen Dieners Schillers G. G. Rudolph, damals großherzog. Registrator, als echt beglaubigt. Es enthält vom 4. Aufzuge, 2. Auftritte Vs. 1212—1216.2) Bei der Vergleichung dieser handschriftlichen Bruchstücke mit dem Drucke wird ersichtlich, daß in den meisten Fällen Schiller selbst die ursprüngliche Fassung seines Manuskriptes in der von ihm noch besorgten Korrektur geändert hat. Eine Studie über die Fragmente der "Phädra" von H. Hüffer findet sich in der Deutschen Revue X, 1885, Juni, S. 296.

Andere Autographa Schillers als die oben angeführten besitzt unsere Handschriften-Abteilung nicht, und wenn wir noch etwas hinzuzufügen haben, so ist es K. A. Varnhagen von Ense zu danken. Diesem hatte Charlotte von Kalb 1830 die von Schiller an sie gerichteten Briefe dargeliehen und er hat Abschriften davon in seiner zierlichen Hand hinterlassen, die mir lange bekannt sind, die ich aber erst neuerdings untersucht habe. Diese Briefe würden keine Wichtig-

<sup>1)</sup> Hier steht Vs. 582 "O" (statt "Ach") und Vs. 589 "Vergaßen" (st. des

ohne Zweifel verdruckten "Vergefsen").

2) Hier sind der Abweichungen vom Drucke mehr: Vs. 1228 "einem Freyler" (st. "dem Verräther"; Vs. 1229 f. "Beladen mit so gräßlichem Verdacht, | Wo find ich Freunde, die mir Mitleid schenken?" (st. "So ungeheuren Greuels angeklagt, | Wo find ich Freunde, die sich mein erbarmen?"); Vs. 1232 fehlt "geh"; Vs. 1233 "Den Incest gut heißen" (st. "Blutschande loben").

keit mehr haben, wenn nicht einer darunter wäre, der in der Ausgabe fehlt. Es ist hier nämlich außer den bekannten Briefen bei Jonas No 657, 677, 685, 1431, 1450, 1498, 1603, 1748 (vgl. auch Westermanns Monatshefte 1899, April, S, 96) einer aus dem Jahre 1793 vorhanden, dessen Original, so viel ich weiß, nicht nachgewiesen und vielleicht verloren ist. Er betrifft den ehemaligen Rittmeister Gustav Behagel von Adlerskron, einen Livländer, der 1789-1791 in Jena, später in Stuttgart studierte und zu den Freunden des Schillerschen Hauses gehörte. Als nun Charlotte von Kalb am 27. April 1793 Schiller bat, einen Hofmeister für ihren Sohn Fritz ausfindig zu machen, antwortete er am 8. Mai (Jonas No 657), dass er sich die Sache sehr angelegen sein lasse, und empfahl demnach Ende Juni in dem Briefe, den ich mitteilen werde, seinen Livländer Freund. Charlotte antwortete am 3. Juli, der Bewerber möge sich ihrem Manne im Lager von Mainz vorstellen. Umstände verhinderten die persönliche Vorstellung zunächst; als aber Schiller am 29. Juli (Jonas No 677) nochmals nach Waltershausen schrieb und Adlerskrons Besuch ankündigte. erwiderte Charlotte unter dem 1. August, dass ihr Mann keinen adeligen Hauslehrer wolle. Der Rittmeister sprach gleichwohl im Laufe des Sommers in Waltershausen vor und machte auf Frau v. Kalb einen einen guten Eindruck. "Gewifs muß der liebe Schiller zu viel Gutes von mir gesagt haben", so sagt er selbst, "denn sie hatte hohe Begriffe über mein armseliges Ich gefaßt" (Ulrichs, Charl. v. Schiller III, 91). Der Brief Schillers aber lautet nach Varnhagens Abschrift wie folgt:

Jena, den 24. Juni 1793, am 28 sten abgeschickt.

Ich glaube, dass ich einen Mann gefunden habe, der in doppelter Rücksicht, sowohl für Fritz als zu einem freundschaftlichen Umgang mit Ihnen und Ihrem Mann schätzbar sein wird, und ich wollte nicht gern einen Schritt thun, ohne erst von Ihnen zu hören, ob nicht etwa das, was ich vorläufig von ihm sagen kann, Sie veranlassen könnte, ihn auszuschließen.

Er ist ein geborener Liefländer von sehr gutem Adel, der von seinem zwölften Jahr an als Kadet in Petersburg gedient hat, und vor etwa 5 Jahren als Kourier nach Deutschland geschickt wurde. Seine Abneigung gegen den russischen Dienst, Unzufriedenheit mit den dortigen Verhältnissen, Furcht wider seine Neigung heurathen zu müssen, haben ihn veranlasst, seinen Aufenthalt in Deutschland zu verlängern, und endlich seinen Abschied fürmlich zu nehmen. Man hat ihm solchen sehwer gemacht, da besonders seine Mutter, die in Liefland auf ihren Gütern lebt, ihn schlechterdings aus Deutschland zurückverlangte, und seinem eifrigen Wunsch zu studiren sehr entgegen war. Er drang aber dennoch durch, und hat jetzt seine Dimission mit Rittmeisters Patent.

Er ist sehr früh in die Welt geworfen, und desswegen in allem Unterricht versäumt worden. Dieses fühlte er, und eine brennende Liebe zum Studiren erwachte in ihm, die auch der Hauptgrund war, der ihn in Deutschland festhielt. Er kam desswegen hieher, wo er ein Jahr blieb, und wo ich ihn kennen lernte. Da aber seine Neigung auf das kameralistische Fach ging, für welches bei uns in Jena nichts zu thun ist, so richt ich ihm an nach Stuttgardt zu gehen, und es dort, wo es eine eigne Fakultät ausmacht, zu studiren. Ich hatte bei diesem Rathe noch die Absicht, ihm mehr Gelegenheit zum Studium der lateinischen und auch der französischen Sprache zu geben, da er die erstere gar nicht, die zweite nur im Umgang und also nicht nach grammatikalischen Regeln gelernt hatte. Dort hat er sich über

ein Jahr aufgehalten, und ist fleifsig gewesen, aber seine Mutter, die ihn in die Nothwendigkeit setzen will, nach Liefland zurückzugehen, bezahlt ihm nur sein Väterliches, welches blofs in 200 Rubeln jährlich bestehet, ob sie gleich sehr vermögend ist, und ihn auf's beste unterstützen könnte. Mit diesem geringen Geld konnte er freilich nicht auskommen, und so entschloß er sich endlich, gegen seine Neigung, wieder Militairdienste zu ergreifen. Er suchte bei den Kaiserlichen unterzukommen, und war wirklich schon im Lager des Prinzen von Koburg, ist aber noch nicht angestellt. Im vorigen Jahr äußerte er gegen mich den Wunsch, daß er gern einen Eleven erziehen möchte, sowohl weil es ihm Freude macht, als weil dieser Beruf unter allen, die er jezt ergreifen könnte, sowohl seinem Bedürfniss als seiner Fähigkeit und Neigung am angemessensten sei.

Sein Bedürfnis und seine Neigung kann er selbst am besten kennen; aber was seine Fähigkeit betrifft, da werden sie mein Urtheil wissen wollen. Ich halte ihn wirklich fähig auf den Karakter eines jungen Menschen sehr vortheilhaft zu wirken. Er ist ein gewissenhaft rechtschaffener Mensch, brav, männlich, und bis zum Eigensinn fest. Bei diesen Eigenschaften hat er ein zartes und fast zu weichliches Gefühl, und kann sich sehr innig an seine Freunde und gewifs auch an Kinder attachiren. Er hat viel Stolz seine Freunde und gewiß auch an Kinder attachren. Er hat viel Stolz und eine fast zu empfindliche Delikatesse. Sein Aeußerliches muß einem jungen Menschen imponiren. Er hat ein markirtes, ernsthaftes Gesicht, starke Züge, einen festen und ruhigen Blick. Er ist so groß als ich, und gut gewachsen. Etwas Auffallendes an ihm ist, daß er einen Schwedenkopf trägt, woran man sich aber bald gewöhnt. Das Deutsche spricht er noch nicht rein, das Französische auch nicht, obgleich mit vieler Fertigkeit, weil er es in Rußland mehr als das Deutsche übte. Zu einem Gelehrten wird er Fritz schwerlich bilden, aber das soll er meines Franktens auch wird er Fritz schwerlich bilden, aber das soll er, meines Erachtens, auch nicht, und so viel als ein Knabe wissen muß, wird er ihm ohne Anstand beibringen können. Da er Oekonomie liebt und nicht unwissend darin ist, so wird er Ihnen auf Ihrem Gut nicht ganz unnütz sein, und es wird ihn interessiren, Landökonomie zu treiben.

Ich iiberlasse es nun Ihnen, ob sie zu einem solchen Menschen Vertrauen fassen wollen, und erwarte Ihren Entschluß, ob ich bei ihm anfragen soll. Er wird sich vielleicht nicht gleich nennen, und seinen Stand ent-decken wollen, bis er genauer mit Ihnen bekannt wird. Doch hielt ich es für nöthig, Sie von diesem Umstand vorher zu benachrichtigen. Seinen Gehalt defswegen zu erhöhen, wird gar nicht nöthig sein. Er will nur soviel, als er gerade nöthig hat, um zu leben, besonders da ihm sein Vermögen in Liefland doch endlich herausbezahlt werden muß. Geben sie mir nur bald Nachricht, das ich meine Massregeln darnach nehmen kann, denn es ist keine Zeit zu verlieren, weil er noch immer in Militairdienste treten will. Leben Sie wohl.

Für das Lehrfach war Adlerskron nach allen (die von ihm bekannt gewordenen Briefe lassen es noch mehr erkennen) wenig geeignet, und Hölderlin bekam die Stelle.

Es besteht geringe Hoffnung die Schillerschen Autographa der Königlichen Bibliothek noch vermehrt zu sehen: dergleichen kommt selten auf den Markt und ist bei den Liebhabern im Preise immer höher gestiegen. Daher ist es kein Wunder, daß die Gewinnsucht auch vor dem Betruge nicht zurückgeschreckt ist. Im Jahre 1852 ward hier von einer Weimarer Dame, die einen kleinen Autographenhandel betrieb, eine Sammlung Handschriften Schillers zum Kaufe angeboten, die auf 94 Blättern in kleinem Quartformat die seltensten Stücke des Dichters umfasste - Fragmente der Dramen von den Räubern und Fiesko bis zum Tell, die Glocke und den Spaziergang, Ibykus und

den Eisenhammer und vieles andere, zum Teil mit Namensunterschrift. Die Handschrift ist der Schillers ähnlich, aber nicht so schlank und kühn, nicht so geschäftskundig und tatkräftig, und wer in der Schriftvergleichung ein wenig geübt ist, wird den Unterschied sofort wahrnehmen. Es gibt gewisse Merkmale der Handschrift jedes Individuums, die sich ein anderer nicht leicht aneignet. So hätten in diesem Falle, von allem andern abgesehen, schon die Tüpfel über dem ä ö ü zu Verrätern werden sollen. Und dann dieses rauhe, grobe Papier, das durch ehrwürdiges Alter vergilbt und mit scharfgeränderten Flecken bedeckt erscheint, in Wahrheit aber mit einer Flüssigkeit getränkt ist. die anch der Tinte eine eigentümliche bräunliche Färbung verliehen hat. Jedoch der deutsche Ireland überlistete Gelehrte und Ungelehrte, und so gelangten seine mühsamen Skripturen in die Königliche Bibliothek [Ms. germ. fol. 652] und galten als eine ihrer Kostbarkeiten, bis 1855 die Wahrheit ans Licht kam. Als Täter wurde der Architekt Heinrich v. Gerstenbergk entdeckt, der dann der gerichtlichen Verfolgung nicht entging; er ist, wenn ich nicht irre, der Sohn des 1838 verstorbenen weimarischen Kanzlers F. K. L. v. Gerstenbergk (vormals Müller genannt), und Varnhagen sagt, dass er ein Dichter war,

Die erwähnten Handschriften sind nicht die einzigen Proben, die der Verleitete von seiner Geschicklichkeit gegeben hat. In der Radowitzischen Sammlung befindet sich Schillers Abhandlung "Ueber Bürgers Gedichte", 22 Quartseiten, von derselben Hand. Im Texte entspricht sie nicht dem Original, das 1791 in der Allgemeinen Literatur-Zeitung abgedruckt wurde, sondern gibt den revidierten Wortlaut der Kleinen prosaischen Schriften, Leipzig 1802, IV, 193 ff., aber ohne den

Schlufsabsatz. Vergl. Gödekes Ausgabe VI, 314 ff.

Auch Varnhagen hat sich täuschen lassen. Unter seinen Autographen findet sich ein von ihm als "Schiller" bezeichnetes Blatt "Moralische Zwecke der Poesie", das er von Apollonius v. Maltitz, also wohl aus Weimar, empfangen hatte. Es ist ein Distichon, mit "S." unterzeichnet:

"Bessern, bessern soll uns der Dichter!" So darf denn auf eurem Rücken des Büttels Stock nicht einen Augenblick ruhn?"

Das ist weder die Hand noch der Geist Schillers, der mit dem griechischen Dichter das βελτίους ποιεῖν τοὺς ἀνθρώπους ἐν ταῖς πόλεσιν gewiß als eine der Aufgaben der Poesie gelten ließ. Und wie platt und roh sind die Worte! Wie anders spricht Schiller über den moralischen Dichter! (Gödeke XI, 114):

Richtet den herrschenden Stab auf leben und handeln und lasset Amorn, dem lieblichen Gott, doch mit der Muse das Spiel!"

Ob in Autographensammlungen noch mehr von Gerstenbergk als Schillersches angesehen wird? Wer irgend Zweifelhaftes unter der Hand hat, sollte es prüfen.

Wir können unsern bescheidenen Beitrag nicht schließen ohne der schönen und bedeutenden Worte zu gedenken, die Jacob Grimm 1859 über Schiller in der Berliner Akademie gesprochen hat. Wir bewahren das Manuskript dieser Rede und dazu einige Zeilen vom 29. November an den damaligen Oberbibliothekar: "Lieber Pertz, Hierbei ein Abdruck meiner Rede nebst dem Manuskript dazu, weil Sie es von mir begehrt haben. Legen Sie es aber in eine Ecke, wo es in den ersten funfzig Jahren niemand zu sehen bekommt." — Das war die Schillerfeier unserer Jugend. "O des Wunders und der Umkehr!" rief Jacob Grimm damals aus. Und wenn wir heute, wo wir wiederum das Gedächtnis Schillers begehen, seine kurze Lebensdauer überdenken, so drängt es uns aufs neue der Ehrfurcht und Bewunderung vor seinem Genius Ausdruck zu geben und dankbar das unermefsliche Verdienst zu bezeugen, das sich der durch hundert Jahre bewährte Mann um die Sprache und die geistige Kultur jedes einzelnen im deutschen Volke erworben hat.

Berlin, am 9. Mai 1905.

L. Chr. Stern.

# Rezensionen und Anzeigen.

Bibliographie Rabelaisienne. Les éditions de Rabelais de 1532 à 1711. Catalogue raisonné descriptif et figuré illustré de cent soixante-six facsimilés (titres, variantes, pages de textes, portraits) par Pierre-Paul Plan. Paris, Imprimerie Nationale 1904. XIII, 277 S. gr. 8°. 50 Fr. Es wird nicht viele Spezialbibliographien geben, die sich der vorliegenden

Es wird nicht viele Spezialbibliographien geben, die sich der vorliegenden von Herrn Plan für Rabelais bearbeiteten an die Seite stellen können. Sie ist wirklich hervorragend: Vollständigkeit, Genauigkeit, Uebersichtlichkeit und Ausstattung werden sehr hoch gespannten Anforderungen gerecht. Im Verein mit der Imprimerie Nationale, die ihr Bestes getan hat, das Werk durch zahlreiche, zumeist treffliche Titel- und Text-Faksimiles, sowie durch eigens für dasselbe geschnittene Typen und vornehmen Satz Rabelais' würdig zu gestalten, hat Herr Plan eine für jeden Bücherfreund, nun gar den französischen, sehr erfreuliche Leistung zustande gebracht. Wenn der Leser auf dem Verso des mit den Namen Pierre de Nolhac und Léon Dorez würdig geschmückten Widmungsblattes das "Dizain de Charles Morice à l'auteur de ce Livre" und nebenan über der in wundervoll klarer Renaissance-Kursive gedruckten Vorrede die Worte "Au Lecteur, Salut" liest, so hindert ihn nur das Format in Lexikon-Oktav und das herrliche weiße Velinpapier, sich ganz in die Zeit Rabelais' zurückversetzt zu fühlen, und er ist bereit, die für den modernen Menschen schwer erträgliche Selbstpreisung des Verfassers im Munde von Rabelais' Zeitgenossen Charles Morice redivivus ohne Protest hinzunehmen. Herr Plan bietet ja in der Tat erheblich mehr, als der Bibliograph zu tun pflegt, da er es bei genauester Beschreibung der Ausgaben keineswegs bewenden läßt, sondern im Anschluß an diese oft die Gelegenheit wahrnimmt, aus seiner gründlichen Rabelais-Kenntnis heraus in eingehenden Exkursen Untersuchungen über Echtheit der Texte und Ausgaben beizusteuern, die die wissenschaftliche Forschung nicht wird übersehen dürfen.

Die ursprüngliche Absicht des Verfassers, eine allgemeine Rabelais-Bibliographie zu liefern, die nicht nur sämtliche Ausgaben bis zur Gegenwart, sondern auch die auf Rabelais bezüglichen Werke umfassen sollte, kam deswegen nicht zur Ausführung, weil die Witwe des verdienten Herausgebers des besten Rabelaistextes, Ch. Marty-Laveaux, Herrn Plan die von dem Gelehrten hinterlassenen sehr reichen, aber noch völlig ungeordneten Sammlungen zur Veröffentlichung überwies, die nun, mit den eignen des Herrn Plan verschmolzen, einen weiteren Band Rabelais-Bibliographie bilden sollen.

Nicht um das im Vorstehenden gespendete Lob einzuschränken, sondern in der Überzeugung, das einem so gewissenhaften Bibliographen wie Herrn Plan auch kleinste Beiträge zur Verbesserung oder Vervollkommung seiner Arbeit willkommen sind, gebe ich nachstehend an, was sich mir bei der Prüfung der mir zugänglichen Rabelais-Ausgaben an Abweichungen von den Angaben der Bibliographie ergeben hat:

Nicht verzeichnet ist die in der Berliner Königlichen Bibliothek vor-Nicht verzeichnet ist die in der Berliner Königlichen Bibliothek vorhandene aus der Meusebachschen Sammlung stammende Ausgabe der Euvres (Xx 2392) folgenden Titels: LES, || OEVVRES || DE M. FRANCOIS || RABELAIS, DOCTEVR || en Medecine. || Contenant cinq liures de la vie, faiets & || diets heroiques de Gargantua, & de || fon fils Pantagruel. || Et augmentées de l'Ifle des Apedefres, de la || chrefme Philosophale, & d'vne epiftre Li- || mosine: Outre la nauigation en l'Ifle Son- || nante, la visitation de l'oracle de la Diue || Babuc, & le mot de la Bouteille. || Plus la Prognostication Pantagrueline ou || Almanach pour l'an perpetuel. || A LYON. Par IEAN MARTIN. Ohne Jahr. Seitenzahlen wie bei Plan No 124.

No 96 In dem Exemplar der Berliner K. R. (Xx 2379): Anedefres 321

No 96. In dem Exemplar der Berliner K. B. (Xx 2379): Apedefres, 321 gezählte Seiten, S. 322 trägt keine Zahl. Die Vignette über dem Impressum ist nicht dieselbe wie auf der Ausgabe Lyon 1599, Jean Martin, sondern nur ähnlich. Buch 5 hat folgenden Titel: LE || CINQVIESME || LIVRE DES FAICTS || & dits heroïques du bon || Pantagruel. || Auquel eft contenu ce qui s'enfuit. || Les nauigations & Isle Sonnante. L'Isle des Apedefres || de nouneau adioustee. L'almanach ou Prognostica-|| tion pour l'an perpetuel. L'Epiltre Limofin. || Exercitation. La Crefme Philoso- || phale, & le Blazon de la || Vicille. || Auec la visitation de l'Oracle de la Dine Bachuc, & le || mot de la Bouteille: pour lequel a esté entrepris || tout ce long voyage: le tout composé par || M. François Rabelais Docteur || en Medecine. Vignette. Ohne Ort und Jahr.

No 104. Die Berliner Königliche Bibliothek besitzt unter Xx 2383 einen abweichenden Druck. Buch 1 u. 2: 402 gezählte Seiten, 5 Blätter, 1 leeres Blatt, 1 Blatt, dessen Rekto leer ist, während das Verso das Dizain: Franc. Rabelais || à l'Efprit de la Royne || de Nauarre. || enthält. Das 3. und 4. Buch haben keine besonderen Titelblätter, von den beiden letzten leeren Blättern enthält das zweite nicht das Bild der Flasche.

No 115. Das Exemplar der Göttinger Bibliothek Fab. Rom. III 2515 (und ebenso das der Berliner Königl. Biblioth. Xx 2387) zeigt für Buch 5: 193 gezühlte, 5 ungez. Seiten, 1 leeres Blatt (letzteres fehlt in dem Berliner Ex.) Bei Plan ist 184 p. non chiffr. jedenfalls Druckfehler.

No 120. Das Göttinger Exemplar Fab. Rom. III 2519 hat im Buch 5 ab-

weichend: 166 gezählte Seiten, 13 Blätter, die Rückseite des letzten leer. No 121 = Berlin, Königl. Bibl. Xx 2390. Da Herr Plan diesen Druck nur aus der Notiz eines Buchhändlerkataloges kennt, so gebe ich hier die fehlende Beschreibung: LES || OEVVRES | DE || M. FRANCOIS || RABELAIS, DOCTEVR || en Medecine. || Contenant cinq liures de la vie, faits & dits || heroiques de Gargantua, & de fon || fils Pantagruel. || Plus, la Prognohtication Pantagrueline, auec || l'oracle de la Diue Babuc, & le || mot de la bouteille. || Augmenté de ce qui s'enfuit. || Les Nauigations ès I/les Sonantes, l'Iste de Apedefres || la cresme Philosophale auec une Epistre Limosine, || & deux autres Epittres a deux Vieilles de || differentes mœurs: le tout par M. || François Rabelais. || Derniere Edition de nouneau reueuë || & corrigee. A ANVERS. PAR IEAN FVET. 1605. 347 gezählte, 7 ungez. Seiten; 469 gez., 9 ungez. Seiten; 166 gez. Seiten, 17 ungez. Blätter, das letzte und die Rückseite des vorletzten leer.

No 126. Die Beschreibung fehlt auch hier, obschon Herr P. die Ausgabe gesehen zu haben scheint. Die kurze Titelangabe zeigt mehrfache Ab-

weichungen von dem Exemplar der Göttinger Bibliothek Fab. Rom. III 2523: LES || OEVVRES || DE, M. FRANCOIS || RABELAIS, DOCTEVR || en Medecine. || Contenat cinq liures, de la vie, faits & dits || Heroyques de Gargantua, & de fon || fils Pantagruel. Plus, la Prognohtication pantagrueline, ou || Almanach pour l'an perpetuel. Auec l'Epi || Itre du Limofin Excoriateur: Et la || Crefme Philosophale. || Le tout de nouueau reueu corrigé & re- || ftitué en plufieurs lieux. A TROYE. PAR LOYS, qui ne fe meurt point. 1613. Seitenzahlen wie bei No 125.

No 128 = Berlin, Königl, Bibl, Xx 2400. Im T. 1 nehmen die Particularités

de la vie & mœurs de Me François Rabelais 7 (nicht 5) Seiten ein.

Rabelais ist in Frankreich der Mode nicht unterworfen. Als Franzose reinster Rasse ist und bleibt er ein bevorzugter Liebling der Bibliophilen, und auch die wissenschaftliche Forschung bemüht sich ständig um ihn. Aber grade in der Gegenwart stehen die Rabelais-Studien in vollerer Blüte denn je, wovon die Existenz einer Société und einer Revue des études Rabelaisiennes Zeugnis ablegt. Herrn Plans Werk findet also einen sehr aufnahmebereiten Boden.

Marburg. Alfred Schulze.

Bibliographie der deutschen Universitäten. Systematisch geordnetes Verzeichnis der bis Ende 1899 gedruckten Bücher und Aufsätze über das deutsche Universitätswesen. Im Auftrage des Preußischen Unterrichtsministeriums bearbeitet von Wilhelm Erman und Ewald Horn. 2. besonderer Teil, unter Mitwirkung von W. Erman bearbeitet von E. Horn. Leipzig und Berlin: B. G. Teubner 1904. 8°. XX, 1236 S.

Noch in demselben Jahre ist der 2. von E. Horn bearbeitete Band der

groß angelegten Bibliographie der deutschen Universitäten dem 1. Bande von

W. Erman gefolgt; es fehlt nur noch der Registerband, der aber, wie ich höre, noch in der ersten Hälfte dieses Jahres erscheinen soll.

Wie bekannt, hat die Redaktion und Verantwortung für den ersten Teil Erman, für den zweiten Horn übernommen. Dass diese Zweiteilung dem Werke irgendwie geschadet hat, habe ich nicht bemerkt; ich habe wenigstens keine wesentlichen oder unwesentlichen Differenzen in der freilich kurzen Zeit, dass ich den zweiten Teil in Hinden habe, gefunden. Möglich ist es ja immerhin, dass den mit dem Gegenstande so vertrauten Verfassern solche bekannt sind. Ein nicht unbedeutender Gewinn dieser gemeinsamen Arbeit

liegt jedenfalls in der Beschleunigung der Vollendung.

Zum zweiten Teil gibt Horn, wie er selbst sagt, ein Vorwort-Nachwort, in welchem er rückblickend auf die vollendete Arbeit viele Bemerkungen einstreut, die für jeden Bibliographen von Interesse und Wert sind, wenn sich auch hier und da ein Widerspruch regt. Ich will nur wenige Punkte

herausgreifen.

Horn beklagt es aufs tiefste, dass die Verfasser der Raum- und Kostenersparnis wegen sich genötigt sahen, die zuerst bibliographisch genau aufgenommenen Titel bei der Schlussredaktion zu kürzen; seinen in beredter Weise dagegen geltend gemachten Gründen kann sich Ref. nicht in allem anschliefsen. Gewiß geben die ellenlangen Titel von Büchern des 17. und 18. Jahrhunderts einen Begriff von der Redseligkeit und Pedanterie der Zeit, gewiß kann man aus der Unbeholfenheit eines deutschen Titels jener Zeit den Schluß ziehen, daß der gelehrte Verfasser sich eleganter und leichter im Lateinischen als in seiner Muttersprache auszudrücken verstand, trotzdem gebietet eine Kürzung, die das wesentliche beibehält, des unwesentliche fallen läßt, sowohl die Rücksicht auf den Verleger, als auch auf den Leser. Will Horn auch die einzelnen Zeilen des Tirels markieren, den roten Druck einzelner Worte in seiner Titelaufnahme kenntlich machen? Ich kann nur sagen, dass so ausführliche Titelangaben, wie sie z.B. der Fürst Baldassare Boncompagni und seine bibliographische Schule gibt, für den Leser geradezu eine Plage sind - wie andererseits die aufs äußerste gekürzten Titel englischer

und amerikanischer Bibliographien es nicht minder sind. Die goldene Mittel-

strasse scheint mir auch hier das allein richtige zu sein.

Wenn Horn sagt, dass eine alphabetische Anordnung der Titel wohl ein bibliographisches Lexikon, aber keine wissenschaftliche Bibliographie ergibt, daß diese erst durch die systematische Anordnung entsteht, so kann man ihm dies bis zu einem gewissen Grade zugeben. Wenn er aber weiter betont, dass es nur eine systematische Ordnung gibt, die aus dem Begriff der jeweilig behandelten Wissenschaft streng logisch folgt, so schiefst er dabei doch wohl über das Ziel. Die Hauptabteilungen ergeben sich allerdings unmittelbar aus dem Begriff der Wissenschaft, auch noch eine Stufenfolge von gewissen Unterabteilungen, jemehr man aber zu den feineren Differenzierungen kommt, um so mehr hört die Möglichkeit auf durch "Analysieren der Idee" die einzig mögliche Ordnung aufzustellen. Hätte Horn recht, so würde für die Anfertigung von systematischen Katalogen einer Bibliothek die Hauptschwierigkeit fortfallen und Erman würde gegen seine Idee eines gemeinsamen Realkatalogsystems nirgends haben Widerspruch erfahren können noch dürfen. Horn bietet übrigens in seiner Systematik, die ich sonst durchaus nicht angreifen will, selbst einige Beispiele. In No 5 seiner Einteilung (S. IX) sagt er: "die Korporation ist ein geordnetes Gemeinwesen. Die Ordnung findet ihren Ausdruck durch a) Verfassung und Verwaltung; b) Privilegien, Statuten, Gesetze." Bilden denn aber die Privilegien, Statuten, Gesetze nicht einen ganz wesentlich Teil, wenn nicht den wesentlichsten der Verfassung und Verwaltung? warum also die Trennung in zwei Unterabteilungen? Ein anderes Beispiel. H. hat die Unterabteilungen: Gebäude, Institute, Sammlungen. In diesen fasst er unter Gebäuden nicht nur die Universitätsgebäude, sondern auch die der Institute und Sammlungen zusammen, sodafs z. B. die Gebäude der Universitäts-Bibliotheken unter Gebäude stehen, getrennt von den Schriften über die Verwaltung und Statistik der Bibliotheken. Warum ergibt sich nun aus dem Begriff der Deutschen Universitäten logischerweise die Horn'sche Anordnung? warum würde es unlogisch sein, die Bibliotheks-Gebäude auch zur Abteilung Bibliotheken zu setzen, damit man alle Schriften, welche die Bibliotheken angehen, an einer Stelle vereinigt findet? Mir würde das richtiger erscheinen.

Die Reihenfolge der 46 deutschen und deutsch-österreichischen, noch blühenden oder aufgehobenen Universitäten ist die alphabetische, beginnend mit Altdorf, schließend mit Würzburg, denen als Anhang die drei Schweizer: Basel, Bern, Zürich und endlich Dorpat folgen. Ich halte die alphabetische Anordnung für die allein richtige und zum Nachschlagen bequemste, wenn man auch nach den historisch-systematischen Prinzipien der Vorrede die Aufführung der einzelnen Universitäten nach ihrem Alter, also nach ihrem Gründungsjahr erwartet hätte. Dabei will ich bemerken, dass es sehr dankenswert ist, dass der Verf. bei jeder Universität das Gründungsjahr hinzugesetzt hat, noch dankenswerter wäre es gewesen, wenn er bei den aufgehobenen auch noch das Jahr ihrer Aufhebung hinzugefügt hätte.

Wie weit der Herr Verf. Vollständigkeit erreich hat, kann sich nur durch linzern einschende Benutung erzeichen auch bei bei von Warken.

durch längere eingehende Benutzung ergeben; aus dem Fehlen von Werken, oder gar Zeitschriftenartikeln ihm einen Vorwurf zu machen, wird kein Verständiger versuchen. Es soll also meinerseits kein Vorwurf sein, wenn ich sage: aufgefallen ist mir, das bei keiner Universität, mit Ausnahme von Jena, ein mathematischer Verein aufgeführt ist. An den meisten Universitäten existieren solche Vereine und ein Teil jedenfalls von ihnen besitzt gedruckte Statuten und gibt Jahresberichte heraus. Sollte ferner garnichts gedrucktes von und über den Akademischen Gesangverein der Universität Berlin existieren? Vergeblich gesucht habe ich den Aufsatz von fleinr. Suter in der Bibliotheca mathematica (2) 3. 17 - 22: Die mathematischen und naturphilosophischen Disputationen an der Universität Leipzig während der Jahre 1512-1526, aber der Registerband wird mir vielleicht die richtige Stelle in der Systematik nachweisen. Dagegen fehlt jedenfalls der Vortrag von Felix Klein, den er an der University Evanston, Ill., 1893 gehalten hat und der abgedruckt ist in: The Evanston colloquium. Lectures on mathematics. New York 1894 unter dem Titel: The study of mathematics at Göttingen, nebst seiner französischen Uebersetzung aus den Conférences de mathématiques. Paris 1898. Dieser Aufsatz ist in gewisser Hinsicht das Original zu No 5154.

Bei ungefähr der Hälfte der Universitäten bestehen Seminare, bei der andern Hälfte Seminarien. Beruht diese Verschiedenheit der Bezeichnung auf offiziellem Gebrauch bei den einzelnen Universitäten oder ist sie ein Ver-

sehen bei der Korrektur?

Dieser Band enthält 21725 Nummern und übersteigt den ersten (17363 N.) um über 4000; vereinigt bieten also beide Bände in über 39000 Titeln ein annähernd vellständiges Bild des deutschen Universitätswesens. Mit lebhaftem Dank wird die wissenschaftliche Welt dies Werk begrüßen, das dem Fleifs, der Ausdauer und der Genauigkeit der Verfasser ein glänzendes Zeugnis ausstellt.

G. Valentin. Berlin.

Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux Arabes publiés daus l'Europe chrétienne de 1810 à 1885 par Victor Chauvin. VIII Syntipas. Liége:

H. Vaillant Carmanne; Leipzig: O. Hatrassowitz 1904, 219 S. 86, 6,50 Fr. Nachdem die große Sammlung der 1001 Nacht durch volle vier Teile der Bibliographie hindurchgeführt ist, geht Ch. jetzt auf eine andere, für die Weltliteratur nicht weniger bedeutende Sammlung von Erzählungen über. Es handelt sich hier um einen Stoff, der in Indien entstanden und durch den Einfluss des Buddhismus abgesehen von den Parallelen in Hinterindien und Central-Asien vor allem die vorderasiatischen Literaturen befruchtet hat. Durch die Pehlewi-Uebersetzung wurde sie den Arabern bekannt und unter der Gunst der weitreichenden islamischen Kultur gelangte sie zu den Syrern, den Indern, den Spaniern und Persern. Aus dem syrischen Text floß der Zertuzuez des Andreopulos, von Spanien aus drang der Stoff weiter in die romanischen Literaturen, die Juden nennen ihn Sindabar, die Perser nennen die älteste Bearbeitung 'Papageienbuch'. An die sieben Wezire oder sieben weisen Meister schließen sich die zehn Wesire der Araber oder Azad Bacht, oder das Buch des Bachtijar bei Persern und Ost-Türken, sogar den Malaien, endlich die Vierzig Wesire der Osmanen und der altfranzösische Dolopathos-Roman und die Marques de Rome (S. 215). Wie in den früheren Bänden, so folgt auch hier der bibliographisch-literarischen Uebersicht ein genaues Résumé des Contes' (S. 33 ff.), mit stetiger Verweisung auf die Texte, in denen sich die Geschichte findet.

Wie schon früher (Zbl. 19. S. 347 f. 590) hervorgehoben wurde, werden Romanisten und Germanisten den Band mit nicht geringerem Nutzen als Orientalisten studieren. Zu S. 2 sei erwähnt, dass eine neuindische Bearbeitung der ,25 Erzählungen eines Dämons' handschriftlich in Leipzig liegt (Univers. Bibliothek, no SS 327). Das unter Kebal (S. 145 ff.) erwähnte Motiv von Schillers Eisenhammer kehrt auch in Nordwestafrika wieder (W. Marçais, le dialecte arabe parlé à Tlemcen S. 261–263; la porte de Kechehout). Mit Verguigen bemerkt man den schnellen Fortgang der Publikation, seitdem die Pariser Akademie und die Deutsche Morgenländische Gesellschaft dem Verfasser ihre Sympathie durch eine materielle Unterstützung ausgedrückt haben.

K. Vollers. Jena.

# Umschau und neue Nachrichten.

Die Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung hat im Laufe des Jahres 1904 2884 Volksbibliotheken mit 82731 Bänden begründet und unterstützt; davon fallen auf Brandenburg 606 Bibliotheken mit 14186 Bänden. Seit Anfang 1897 bis Ende 1904 hat die Gesellschaft an 10197

Bibliotheken 336754 Bände unentgeltlich abgegeben und dafür 320000 M. verwendet, die ihr selbst geschenkweise zugegangenen Bücher nicht gerechnet. Seit 1901 hat sie außerdem 1265 Wanderbibliotheken von je 50 Bänden errichtet. Die Gesellschaft gab bisher an Volksbibliotheken, die ihr als Mitglied angehören, Bücher nicht nur unentgeltlich sondern auch gegen Zahlung von 23 des Ladenpreises ab. Gegen letzteres Verfahren hat der Börsenverein Einspruch erhoben. Die Gesellschaft hat sich infolge dessen entschlossen, Bücher gegen Zahlung nur zum Ladenpreise abzugeben, dagegen die Gratisabgabe an die zahlenden Abnehmer entsprechend zu verstärken.

Baden. Das Großh. Ministerium der Justiz und des Unterrichts hat genehmigt, daß im Leihverkehr zwischen den Bibliotheken der drei Hochschulen und der Hof- und Landesbibliothek die Auslagen nicht mehr von den Benutzern, sondern von der versendenden Bibliothek getragen werden.

den Benutzern, sondern von der versendenden Bibliothek getragen werden. Die Universitätsbibliothek Heidelberg ist auf Grund einer Schenkung des früheren Heidelberger Professors Brünnow (jetzt in Vevey) in das Papyrus-Kartell zur Erwerbung griechischer literarischer Handschriften eingetreten. Die Anstalt wird im August ihr neues Gebäude beziehen, die feierliche Eröffnung soll aber erst zu Anfang des Wintersemesters stattfinden.

Bayern. Unter dem 24. April d. J. ist eine Königliche Verordnung erlassen worden, die Befähigung zur Anstellung im höheren Bibliothekdienst betreffend (Ministerialblatt No 12). Der Wortlaut wird im nächsten Hefte zum Abdruck gelangen.

Cassel. Die Murhardsche Bibliothek zu Cassel siedelte im Laufe des Monats März in ihren prächtigen Neubau über; eine Beschreibung des Gebäudes soll später im Zbl. gegeben werden. Der Umzug erforderte insgesamt 15¹ 2 Arbeitstage, davon 12 für die Ueberführung der Bücher (128 000 Bände). Da der Betrieb der Bibliothek nunmehr erheblich erweitert wird, ist der Anschaffungsfond auf 10 000 M. (ohne Bindekosten) erhöht und die Stelle eines Hilfsbibliothekars neu geschaffen worden; das Gehalt des Vorstehers erfuhr gleichzeitig eine außerordentliche Erhöhung um 1000 M. (z. Z 5500). Sth.

Darmstadt Der Verein Deutscher Papierfabrikanten hat der Technischen Hochschule zu Darmstadt 9000 M. zur Beschaffung maschineller Einrichtungen für Papiermacher-Hochschulkurse überwiesen, und wird die Kurse für die nächsten drei Jahre durch erhebliche Geldbeiträge unterstützen. Die Hochschule hat in die Diplomprüfungsordnung als Wahlfach bei der Hauptprüfung im Maschinenbaufach nun auch Papierfabrikation und deren Maschinen sowie Papierprüfung aufgenommen. Dieser Neuerung, die zweifelsohne einem großen Bedürfnisse entsprungen ist, wird man gerade von bibliothekarischer Seite den besten Fortgang wünschen dürfen.

Posen. Dem Etat der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek für 1905 entnehmen wir, daß die Beamten der Bibliothek eine nicht unerhebliche Aufbesserung ihrer Bezüge erhalten haben. Während das Gehalt des Direktors von 5400 M. in dreijährigen Stufen von je 600 M. bis 7500 M. steigt (daneben Dienstwohnung), beginnt das Gehalt der Bibliothekare mit 3000 M. und steigt in dreijährigen Stufen von je 300 M. bis 6000 M. + 900 M. Funktionszulage + 660 M. Wohnungsgeld, übersteigt das Höchstgehalt der preußischen Staatsbibliothekare mit gleichem Wohnungsgelde also um 900 M. Allerdings muß dabei beachtet werden, daß das Höchstgehalt erst in 30 Jahren, d. h. von einem Teile der Beamten überhaupt nicht, erreicht wird.

Am 23. März hielt der polnische Volksbildungsverein in Posen seine Generalversammlung ab. Er hat während des Jahres 1904 128 Bibliotheken neu gegründet, bereits bestehenden 23 000 Werke überwiesen und dafür 15 000 Mark verwendet. Für die nächste Zeit plant er die Gründung

einer größeren Zahl von Wanderbibliotheken und verfügt dafür zunächst über  $50\,000$  M., die ihm durch Legat zugefallen sind.

Amsterdam. Der neue Anbau des Gebändes der Universitätsbibliothek wurde am 20. März mit dem Hauptbau verbunden, das Magazin ist dadurch ungefähr verdoppelt worden. Eine genauere Beschreibung wird binnen Kurzem in der Artikelreihe Moderne Bibliotheken in der Tijdschrift vor boek- & bibliotheekwezen gegeben werden.

Belgien. Die Stadtbibliothek von Antwerpen ist dazu übergegangen, den Lesesaal auch am Sonntage zu öffnen. Von 9 bis 12 wird die Bibliothek von nun an des Sonntags zugänglich sein, was eine jährliche Mehrausgabe von 1200 Fr. für den Besoldungsetat ausmacht.

Bei der Universitätsbibliothek zu Lüttich stieg die Zahl der entleihenden Personen im Jahre 1904 auf 24550 (gegen 19661 in 1903), die Zahl der ausgeliehenen Bände auf 37790 (gegen 30746 in 1903); dazu kommen noch 4625 Benutzer innerhalb der Bibliotheksräume mit 6969 Bänden (gegen 4658 Be-

nutzer und 6781 Bände in 1903).

Die Universitätsbibliothek Lüttich und die Stadt Lüttich (das Lütticher Staatsarchiv hatte eine Beteiligung abgelehnt) haben eine Anzahl Werke zur Geschichte von Lüttich erworben, unter denen zahlreiche Nummern, besonders Handschriften, aus der Bibliothek des Chevalier de Theux de Montjardin stammen. Diese Werke waren von der 1903 durch Vyt in Gent abgehaltenen Versteigerung ausgeschlossen worden, und kamen am 6. und 7. Dezember 1904 durch L. Gothier in Lüttich zum Verkaufe.

Die englischen buchhändlerischen Bibliographien sollen auf eine neue Grundlage gestellt werden. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftpflicht ist im Entstehen begriffen, die sowohl das Publishers' Circular wie den English Catalogue of Books ankaufen und dadurch den Schwankungen entziehen will, denen sie naturgemäß ausgesetzt sind, so lange sie Eigentum einzelner Verlagshäuser bleiben. Wie R. B. Marston, der langjährige Leiter von The Publishers' Circular mitteilt, haben die Firmen Longmans, Green & Co. wie John Murray finanzielle Unterstützung zugesagt und Hubert Longman, A. H. Hallam Murray, R. B. Marston werden dem Vorstande der neuen Gesellschaft angehören. Die Aktien der in der Bildung begriffenen Gesellschaft (Aktien zu 1 Pfund) sollen in buchhändlerischen Händen bleiben.

Von den Transactions der Bibliographical Society ist der siebente Band ausgegeben worden, ein reich illustrierter Band von 256 Seiten und von ausgezeichnet klarem Drucke. Er enthält eine Fülle von interessanten Abhandlungen, von denen besonders Proctors — wohl nun letzte — Schrift über die French royal Greek types und die mit 76 Abbildungen im Texte ausgestattete Arbeit von Sayle über die Initialen der ältesten englischen Drucke hervorgehoben werden sollen. Sehr viel versprechend ist auch ein erster Versuch Plomers über die in Testamenten des 14.—16. Jahrhunderts aufgeführten Bücher. Eine umfangreichere Bearbeitung dieses Gebietes, die freilich die Kräfte einer ganzen Anzahl von Mitarbeitern beanspruchen müßte, würde

sich wohl verlohnen.

Inkunabelpreise. Im neuesten Hefte der Library stellt R. A. Peddie aus Slaters Book Prices Current von 1903 die Preise zusammen, die auf englischen Bücherauktionen des vergangenen Jahres für Inkunabeln erzielt worden sind. Die Anordnung ist die Proctors. Es ist bezeichnend für den Reichtum des British Museum und der Bodleiana, daß nur eine ganz verschwindende Anzahl Inkunabeln zum Verkauf kamen, die nicht bei Proctor verzeichnet sind. Wie A. W. Pollard in den einführenden Worten hervorhebt, ist mehr als die Hälfte der Drucke italienischen, ein Viertel deutschen Ursprungs, in den Rest teilen sich die andern Länder. Leider ist

ein einzelnes Jahr noch nicht geeignet eine Vorstellung von den Marktpreisen zu geben, da in den meisten Fällen nicht ersichtlich ist, welchen Einfluß der Erhaltungszustand, der Einband oder sonstige Umstände auf den Preis gehabt haben. Nur da, wo mehrere Exemplare anzuführen waren, wird man darauf aufmerksam: so schwankt Schedels Liber Chronicarum, Koberger 1493, zwischen 14 und 45 L, die Hypnerotomachia Poliphili zwischen 251 und 120 L.

Frankreich. In Paris denkt man an die Freilegung des Gebäudes der Arsenal-Bibliothek, um sie vor Feuersgefahr zu schützen.

Die Bibliothèque Nationale erhielt von ihrem scheidenden Leiter Léopold Delisle 30 000 Bände, den größten Teil seiner Bibliothek, als Geschenk. Es sind meist ausländische, der Bibliothèque Nationale noch fehlende Werke. Wie die Revue des bibliothèques et archives de Belgique in der Jan.-Febr.-No dieses Jahres mitteilt, erwarb die Bibliotheque Nationale auch einen bisher unbekannten Druck, der die erste Inkunabel von Uzes darstellt. Es ist ein Breviarium, gedruckt zu Uzes vor 1500 durch Jean du Pré aus Lyon für den damaligen Bischof von Uzès Nicolas Mougras († 3. X. 1503).

Innsbruck. Die Universitätsbibliothek erhielt als Vermächtnis die Bibliothek des unlängst verstorbenen Karl Stellwag von Carion, Professor der Augenheilkunde an der Wiener Universität.

Nordamerika. Als Beginn einer Sammlung "Contributions to American Library History" liegt der erste Band der Geschichte der Kongrefsbi-bliothek von W. D. Johnston vor (s. oben S. 104), ein musterhaft gedrucktes und durch viele Illustrationen geziertes Buch. Die Darstellung reicht bis zum Jahre 1864, ist klar und fesselnd und beruht auf der Verwertung eines umfangreichen Quellenmaterials, aus dem viele Stücke von allgemeinem bibliothekarischen oder kultur- und literargeschichtlichen Interesse abgedruckt sind. Den Schluss des Buches bildet die kurze Geschichte der Sonderbibliotheken des Repräsentantenhauses und des Senates und eine eingehende Darlegung des Plans, mit dem großen Vermächtnis von James Smithon eine Nationalbibliothek zu gründen, sowie die Schilderung der ersten Unternehmungen der Smithonian Library in dieser Eigenschaft, deren wichtigste wohl die nach Jewett's Plan begonnene, doch an dem unvollkommenen Stereotypierungs-

verfahren gescheiterte Zentralkatalogisierung war. Bekanntlich hat die Library of Congress die Aufgabe, als Nationalbibliothek zu dienen, übernommen; in welcher Weise sie sie erfüllt, zeigt der ausführliche Jahresbericht für 1903/04. Darnach waren für die Bibliothek und das ihr unterstellte Copyright Office, einschließlich der Erfordernisse für das Gebäude, insgesamt 802539,33 Dollar ausgeworfen, davon 323739,33 für Gehälter (70440 an die 65 Beamten des Copyright Office), 101300 zur Vermehrung der Bibliothek, 45 000 für Mobiliar und Büchergestelle, 185 000 (!) für Druckkosten und Einbände. Am 30. Juni 1904 enthielt die Bibliothek gegen 1150000 Bände in der Hauptsammlung, 96000 in der für den Obersten Gerichtshof bestimmten, zum Teil im Kapitol aufgestellten Law Library, 121 000 Stück Handschriften, 76 000 Pläne und Karten, 384 000 Nummern Musikalien, 158 000 Stiche und andere Kunstblätter. Der Zuwachs in der Druckschriftenabteilung betrug im vorletzten Jahre \$8 000, im letzten \$0 000 Bände und Broschüren, von denen 25 000 bez. 31 000 gekauft waren. Zu den Ankäufen des letzten Jahres gehören die Erwerbung der 1500 Bücher des verstorbenen Prager Professors Martin Hattala aus dem Gebiete der slavischen Philologie und die schöne Bibliothek unseres Sanskritisten Albrecht Weber, bestehend aus rd 3000 Büchern, 1000 Broschüren und einigen Handschriften, darunter einer Handschrift der Kapisthala-Katha-Samhita. Besonders stark war im Berichtsjahr der Zuwachs an Handschriften: 13 244 kamen durch Kauf hinzu, 2937 als Geschenke, 11 durch Tausch und 795 durch Ueberweisung. In der Hauptsache handelt es sich um wertvolles Material zur amerikanischen Geschichte, Briefe und Papiere der Präsidenten Washington, Monroe, Van Buren, Polk, Johnson und anderer hervorragender Staatsmänner. Von Wichtigkeit ist gerade für die Handschriftenabteilung ein Gesetz vom 25. 2. 1903 (vgl. den Jahresbericht für 1902 03 S. 24 fl.), nach dem alle Behörden befugt sind enthehrlich gewordene Bücher, Karten und anderes Material an die Kongrefsbibliothek abzugeben. So erhielt die Bibliothek unter anderm die Akten des Continental Congrefs, deren Publikation sie bereits begonnen hat.

Die Nutzbarmachung der Titeldrucke der Kongressbibliothek (vgl. Zbl. 1904. S. 42 ff.) nimmt in befriedigender Weise zu. Die Zahl der Abnehmer stieg von 251 auf 357, darunter befindet sieh neben den 233 öffentlichen, 55 Universitäts- und Collegebibliotheken und vielen anderen Bibliotheken, Firmen und Privatpersonen eine große Verlagsfirma, die neuerdings 20 000 Zettel kaufte, um damit ihre Verlagsartikel anzuzeigen. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Zettel beliefen sich auf 8067,60 Dollar oder ca 20 % mehr als im Vorjahre, während an Gehältern für die mit der Arbeit betrauten Beamten 4899,90 Dollar ausgegeben wurden; man hofft, dass sich au Unternehmen bald ganz bezahlt macht. Zu den 25 Bibliotheken, in welchen ein Exemplar aller Zettel deponiert wird, sind auser der öffentlichen Bibliothek in Washington und zwei anderen amerikanischen Bibliotheken die Public Library in Sydney und das Institut International de Bibliographie in Brüssel hinzugetreten. Auch erhalten jetzt sieben Spezialbibliotheken in Washington die Drucktitel aller Werke, die den von ihnen gepflegten Gebieten angehören, kostenlos zugestellt.

Von anderen neueren Veröffentlichungen der Kongresbibliothek erwähne ich eine Liste der ausländischen Zeitungen, aus der man erfährt, das von deutschen Tageszeitungen die Vossische Zeitung, das Berliner Tageblatt, der Vorwärts, die Münchener Allgemeine, die Frankfurter, die Kölnische, die Weser-Zeitung, die Hamburger Nachrichten und das Journal d'Alsace dort gehalten und aufbewahrt werden. Ferner sind wieder eine ganze Reihe jener Verzeichnisse erschienen, in denen man Literatur über Gegenstände von allgemeinem Interesse zusammengestellt findet (vgl. Zbl. 1904, S. 52). Diese Listen enthalten in der Regel nach einem kurzen Ueberblick über die wichtigsten Werke die Titel der selbständigen Schriften in alphabetischer, der Zeitschriftenartikel in chronologischer Folge und sind trotz der nicht sehr glücklichen An-

ordnung bei ihrer weiten Verbreitung sicherlich recht nützlich.

Auch wenn man berücksichtigt, daß in den zahlreichen Publikationen der Kongreßbibliothek manches vielleicht bedeutender erscheint, als es in der Tat ist, bekommt man doch einen gewaltigen Respekt vor den Leistungen dieses Instituts. Ernst Schultze, der gegenwärtig auf einer Studienreise in den Vereinigten Staaten begriffen ist, schrieb mir nach Besichtigung der Bibliothek: "Niemand wird sich wohl dem Eindruck entziehen können, daß hier mit so großem Fleiß und mit so kolossalen Mitteln gearbeitet wird, daß die wenigen anderen großen Bibliotheken der Welt, die der Library of Congress noch die Wage halten, ihren Stand nur mit Anstrengung werden aufrecht erhalten können."

Eine Ergänzung der Kongressbibliothek nach der populären Seite stellt die Public Library of the District of Columbia dar, die in einem der neuen Marmorpaliste Carnegies untergebracht ist. Nach dem oben erwähnten Gesetz werden ihr von den verschiedenen Behörden die nicht mehr benötigten Werke, auf deren Besitz die Kongressbibliothek verzichtet, überwiesen. Die Bibliothek hat über 70000 Bücher und 40000 eingeschriebene Leser und verlieh im letzten Jahre an 280000 Bände.

P. Trommsdorff.

Polen. Im 10. Bande des Archivs für Geschichte der Literatur und Kultur in Polen (Krakau 1904) sind Indices librorum prohibitorum veröffentlicht mit Angaben über zum Teil nicht mehr erhaltene Volks- und Schwankbücher.

L.

Schweden. Den "Förslag till grundläggandet af en historisk samling svenskt boktryck" macht C. F. Bernström in der Jan.-No der Svenska boktryckareföreningens meddelanden. Es sollen zu diesem Zwecke jährlich 50 Kr. in den Etat des Bokindustrimuseum eingesetzt werden; die mitgeteilte Probe

des Verzeichnisses der geplanten Sammlung gibt in vier Kolumnen Druckort, Drucker, Druckjahr und Titel der Werke an. Die Zeitschrift der wir diese Mitteilung entnehmen, hat mit dem Januar d. J. den zehnten Jahrgang begonnen; sie bietet weit mehr, als der Titel erwarten läßt, nämlich wertvolle Aufsätze zur Buchgeschichte und da das Material meist schwedischen Bibliotheken entnommen ist, auch zur Geschichte dieser Bibliotheken. Die Jan.-No enthält z. B. noch einen Aufsatz von J. Collijn über Super-Exlibris, auch solche von Würzburg, dessen Bücherei 1631—1636 großenteils nach Upsala kam; die Febr.-No einen Aufsatz desselben Verfassers über den Drucker mit dem bizarren R, einen Artikel E. Ljunggrens über den Shakespearefund in Malmö. Druck und Abbildungen sind durchweg recht gut.

Schweiz. Das Concilium bibliographicum in Zürich, über dessen Ziele und Tätigkeit gelegentlich der Verhandlungen in St. Louis H. H. Field berichtete (vgl. Zbl. S. 158), gibt seit dem Januar d. J. zwanglos erscheinende Mitteilungen unter dem Titel: "Annotationes concilii bibliographici" heraus, von denen Vol. 1. S. 1-18 für Januar und Februar zur Versendung gelangten. Die Zeitschrift soll in erster Linie der Leitung des Concilium für Mitteilungen an die Abnehmer der Zettel dienen, aber auch Vorschlägen der Abnehmer offen stehen. Wie alle Veröffentlichungen des Concilium sollen auch die Annotationes in deutscher, englischer oder französischer Sprache erscheinen, doch wird dem Englischen ein Vorrang eingeräumt werden, da die größere Zahl der Zettel-abnehmer dem englischen Sprachgebiete angehört. S. 3—11 enthalten den Jahresbericht des Concilium für 1904, aus dem wir das hervorheben, was für bibliothekarische Kreise Interesse bietet, während anderes, so die Arbeiten auf dem Gebiete der zoologischen Nomenklatur, völlig außerhalb unseres Bereiches liegt. Die Bibliographia Zoologica, deren Bearbeitung auf Grund Abkommens mit dem Verleger des Zoologischen Anzeigers 1903 auf das Concilium überging, ist während des Berichtjahres reorganisiert worden. Die Auszüge von Zeitschriftenaufsätzen für die Titelkopien im ganzen Umfange der Arbeiten des Concilium, die anfänglich auf starker Benutzung der Fachbibliographien beruhten, sind jetzt ganz überwiegend aus den Zeitschriften selbst gewonnen worden und ein Verzeichnis aller vom Concilium dafür benutzten Zeitschriften ist in Vorbereitung und soll noch im laufenden Jahre erscheinen. Finanziell hat das Concilium bisher kein günstiges Ergebnis erzielt, im Gegenteile mit Verlust gearbeitet. Es wird deshalb der Preis für die Zettel von nun an um 10 % erhöht (nur Baarzahler erhalten auf diesen erhöhten Preis 10 % Rabatt) und eine umfangreiche Preistabelle gibt über die Verkausbedingungen Aufschluß; die Preise sind verschieden nicht nur nach der Zahl der verlangten Exemplare der Titelkopien sondern auch nach den verschiedenen Wissenschaftsfächern. Ausgegeben wurden bis 1. Jan. 1905 für den Realkatalog 132464, für den Autorenkatalog 71192 Zettel.

Pruntrut im Berner Jura war seit der Vertreibung des Bischofs von Basel aus seiner Hauptstadt bis zur französischen Revolution Residenz der Fürstbischöfe. Die Bibliothek von Pruntrut (vgl. E. A. Stückelberg, Aus der christlichen Altertumskunde, Zürich 1904. S. 59) befindet sich in der ehemaligen Jesuitenkirche und zählt über 25 000 Bände; sie enthält einige schöne Manuskripte, darunter ein Gradual des XII. Jahrhunderts, auch wertvolle alte Drucke sind hier zu finden. Diese sümtlichen Denkmäler des Berner Jura harren noch der Inventarisation und Veröffentlichung. L.

Wien. Der neue alphabetische Bandkatalog der Universitätsbibliothek ist vollendet, der letzte Band wurde am 30. März zur Benutzung aufgelegt. Der alte, seit 1850 bestehende Katalog entsprach den Anforderungen in keiner Weise mehr, deshalb wurde Mitte 1901 nach Beendigung der Neusignierung und Neuaufstellung der Bibliothek der neue Katalog in Angriff genommen, der nun in 60 Foliobänden vollendet wurde.

# Neue Bücher und Aufsätze zum Bibliotheks- und Buchwesen. 1)

Zusammengestellt von Adalbert Hortzschansky.

## Allgemeine Schriften.

Mitteilungen des Österr. Vereins für Bibliothekswesen. Hrsg. vom Vereins-Ausschusse, redigiert von G. A. Crüwell. Jg. 9. 1905. H. 1. Wien: Gerold & Ko. in Komm. 1905. Jg. (4 Nos) Österr.-Ungarn 6 Kr., Ausland 5 M.

Revista de archivos, bibliotecas y museos (historia y ciencias auxiliares). Organo oficial del cuerpo facultativo del ramo). Epoca 3. Año 9. 1905.

No 1. Madrid: Revista 1905. Jg. 20 Fr. Revue des bibliothèques. Directeurs: Émile Chatelain et Léon Dorez. Añ. 15. 1905. Nos 1/2, Janvier/Février. Paris: É. Bouillon 1905. Jg. 15 Fr.

Revue des Bibliothèques et Archives de Belgique. Publié par L. Stainier avec la Collaboration de O. Grojean, J. Cavelier et le Concours des principaux Bibliothécaires et Archivistes du Pays. T. 3. 1905. Janv./Févr. Bruxelles:

Misch & Thron 1905. Jg. 8 Fr. Rivista delle biblioteche e degli archivi. Periodico di biblioteconomia e di bibliografia, di paleografia e di archivistica. Organo ufficiale della società bibliografica italiana. Dir. dal dr. Guido Biagi . . . Anno 16. Vol. 16. 1905. Nos 1—2. Firenze-Roma 1905. Jg. Italien 12 L., Ausland 15 L.

Tijdschrift voor Boek- & Bibliotheekwezen. Onder redactie van Emm. de Bom, J. W. Enschedé, P. C. Molhuysen en V. A. Dela Montagne. Jg. 3. 1905. No 1. Jan. Febr. 's Gravenhage: M. Nijhoff 1905. Jg. 7,50 Fl., für Deutschland 12,50 M.

# Bibliothekswesen im allgemeinen.

Altmann, Wilhelm. Die Begründung einer deutschen Reichsmusikbibliothek. Zeitschr. d. internat. Musikgesellschaft 6. 1904/05. S. 259-261.

Auskunftsbureau der Deutschen Bibliotheken. Zbl. f. Bw. 22. 1905. S. 196-197. Biagi, Guido. Le biblioteche nel' passato e nell' avvenire. (Discorso detto al Congresso Internaz. delle Arti e Scienze in St. Louis, 22 sett. 1904.)

Rivista d. biblioteche 16. 1905. S. 1—11.

— Willard Fiske. Rivista d. biblioteche 16. 1905. S. 21—24.
Clarke, A. L. Manual of Practical Indexing. London: Library Supply Co. 1905. 184 S. 5 Sh.

Ewart, S.T. Was Omar Khayyam a librarian? Libr. World 7. 1905. S. 207-209. \*Graesel, Arnim. Führer für Bibliotheksbenutzer. Leipzig: S. Hirzel 1905. VIII, 101 S. 2 M. Hanson, J. C. M. Rules for corporate entry. Libr. Journ. 30. 1905. S. 72—80.

Harris, William J. Indicators v. Card Charging: their comparative cost. Libr. World 7. 1905. S. 209-212.

Le Petit, Jules. La retraite de Léopold Delisle. Revue biblio-iconograph. 12. 1905. S. 137-140.

Marsop, Paul. Wo soll die Reichsbibliothek für Musik errichtet werden? Neue Zeitschr. f. Musik Jg. 72. Bd 101. 1905. S. 273-274.

<sup>1)</sup> Die an die Redaktion eingesandten Schriften sind mit \* bezeichnet.

Musterkatalog für Volksbibliotheken. Hrsg. vom gemeinnützigen Vereine zu Dresden. 5. verm. u. verb. Aufl. Leipzig: O. Spamer 1905. VI, 122 S. 1 M. Reichsmusikbibliothek and Volksmusikbibliotheken. Der Türmer. 7.

1904,05. Bd 1. S. \$50 - 853.

Sampson, H. A. C. Public Library Lectureships. Libr. World 7, 1905. S. 212-214.

S(chwenke), P(aul). Zu den Vorschlägen betreffend einheitlichen Zetteldruck. 4. Zbl. f. Bw. 22. 1905. S. 198-200.

Verzeichnis der aus der neu erschienenen Literatur von der Königlichen Bibliothek zu Berlin und den Preußischen Universitäts - Bibliotheken erworbenen Druckschriften. 1904 und 1905 Bogen 1—11 ff. Berlin: Asher & Co. 1905. 1904: 1878 S. Jg. einseitig bedruckt 24 M.; zweiseitig 35 M. Yust, W. F. Library legislation of 1904. Libr. Journ. 30. 1905. S. 81.

#### Einzelne Bibliotheken.

Basel. Katalog der Verbandsbibliothek. Verband schweizerischer Konsumvereine. T. 1. Literatur des Genossenschaftswesens. Hrsg. vom Sekretariat des Verbands schweizerischer Konsumvereine. Basel: G. Krebs 1905.

Berlin. Benutzungsordnung für die Königliche Bibliothek zu Berlin vom 6. Februar 1905. (Burg 1905: A. Hopfer.) 25 S.

Die neue Benutzungsordnung der Königlichen Bibliothek zu Berlin. Zbl.

f. Bw. 22. 1905. S. 182-195.

- Bibliothek deutscher Privat- und Manuskriptdrucke. (Eigentum der Gesellschaft für deutsche Litteratur, aufgestellt in der Königl. Bibliothek zu Berlin.) Benutzungsordnung. [Berlin: 1905.] 1 Bl.

— Büchersammlung des Reichsbank-Direktoriums. Nachtrag 3. (Abgeschlossen

am 31. Dezember 1904.) Berlin 1905: Reichsdruckerei. 31 S.

Bibliographisches Bulletin der schweizerischen Landes-Bibliothek. Bern. Bulletin bibliographique de la Bibliothèque Nationale Suisse. Jg. 5. 1905. No 1. Bern: A. Benteli 1905. Jg. (12 Nos) zweiseitig bedruckt 5 M., ein-

seitig 6 M.

Bologna. Gaspari, Gaetano. Catalogo della biblioteca del liceo musicale di Bologna. Gaspari, Gaetano. Catalogo della dibiloteca del liceo musicale di Bologna, compiuto e pubblicato da Federico Parisini, (3: da Luigi Torchi, 4: da Raffaele Cadolini) per cura del municipio. Vol. 1—4. Bologna: Romagnoli dall' Acqua (4: Tip. Frat. Merlani) 1890—1905. 4 Bde 4°. 1. 1890. XXXIX, 417 S. 2. 1892. VIII, 573 S. 3. 1893. 389 S. 4. 1905. VIII, 279 S. 20, 26, 20, 14 L.
Bonn. Knickenberg, Fritz. Katalog der Stadtbibliothek Bonn. 1904. Bonn

1904: J. F. Carthaus. VII, 323 S.

Bremen. \*Lesehalle in Bremen. Jahresbericht 1904. Bremen 1905: A. Guthe. 35 S.

Brünn. Simon, Jakob. Katalog der Lehrerbücherei (des I. Deutschen Staatsgymn. in Brünn). T. 4. Jahresbericht 1903/04. S. 85-116. Bruxelles. Catalogue des ouvrages acquis par la bibliothèque du ministère

de la guerre pendant l'année 1904. Bruxelles: 1905. 70 Bl.

Capodistria. Bisiac, Giovanni. Catalogo della biblioteca dei professori dell' i. r. Ginnasio superiore in Capodistria. P. 1. Continuazione. Programma 1903/04. S. 36-41.

Chicago. \*Report of the trustees of the Newberry Library for the year

1904. Chicago: 1905. 28 S., 1 Taf.
Danzig. Günther. Der Neubau der Danziger Stadtbibliothek. (M. 7 Abb.)
Zbl. f. Bw. 22. 1905. S. 171—182.

Dillingen. Zenetti. Bibliothek (des histor. Vereins). Bericht. Jahrb. d. Histor. Vereins Dillingen. 17. 1904. S. 189—240. Edinburgh. Cuthbertson, D. The University Library of Edinburgh. Books and Book-Plates 5. 1905. No 1. 2.

Catalogo della biblioteca. Associazione generale fra gl'impiegati civili in Firenze. Firenze: O. Paggi 1904. 211 S

Gielsen. Haupt, Herman. Der Neubau der Universitätsbibliothek zu Gielsen. (M. 2 Abb.) Zbl. f. Bw. 22. 1905. S. 161—170. 's Gravenhage. Knuttel, W. P. C. Moderne Bibliotheken. 4. De Koninklijke bibliotheek te 's-Gravenhage. Tijdschr. v. boek- & bibliotheekwezen 3. 1905. S. 1-11.

- Horn. Kreschnicka, Josef. Die Inkunabeln und Frühdrucke bis 1520, sowie andere Bücher des XVI. Jahrhunderts aus der ehemaligen Piaristenund Hausbibliothek des Gymnasiums in Horn, N.-Oe. (Fortsetzung.) Programm d. Gymn. 1904. S. I-XIII.
- Oeffentliche Lesehalle. Devrient, Ernst. Das Volkshaus zu Jena. Ein Erinnerungsblatt an Ernst Abbe. Comenius-Blätter 13. 1905. S. 17-23. - Elster, A. Die Offentliche Lesehalle in Jena. Börsenbl. 1905. S. 2641-2643.

Laibach. Korun, Val. Katalog der Lehrerbibliothek des K. K. I. Staatsgymnasiums in Laibach. (Fortsetzung.) Jahresbericht 1903/04. S. 3-45.

La Plata. Boletín de la Biblioteca Pública de la provincia de Buenos Aires. La Plata (Républica Argentina). Director: Doctor Luis Ricardo Fors. Año 7. 1905. No 77. Enero. La Plata: 1905. 2º. Jg. 32 Fr. (einschließ). der Documentos Históricos y Literarios.)

Leeuwarden. Boeles, P. C. J. A. Aanwinsten der bibliotheek. Verslag van het Friesch Genootschap van Geschied-Oudheid-en Taalkunde te Leeu-

warden. 76. 1903-1904. L. 1905. S. 48-54.

Leipzig. \*Burger, K. Bericht über die Bibliothek des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig während des Jahres 1904, erstattet an den Ausschuss für die Bibliothek. 2 Bl. 4°. Aus: Börsenbl. 1905. S. 3093-3096.

León. Alvarez de la Braña, D. Ramon. Catálogo de la Biblioteca Provinzial de León. Publicados á expensas de la excelentísima Diputación provincial.

T. 1 (por orden alfabético). 2 (por orden de materias). 2a edición corr. y aument. León: 1905. 697, 505 S.
London. \*Board of education South Kensington. J. A. Mc Neill Whistler. Etchings, etc., in the National Art Library, Victoria and Albert Museum. With a bibliography. London: Stationery Office 1905. 18 S.

Madrid. Relacion de los impresos españoles recibidos en la Biblioteca

Nacional por el Registro de impresores durante el año de 1904. Revista

de archivos, bibliotecas Ep. 3. Año 9. 1905. S. 76.

Mähr.-Trüban. Lebwohl, Otto. Katalog der Lehrerbibliothek (des Staats-Gymn. in Mähr.-Triibau) T. 4. Jahres-Bericht d. Gymn. 1903/04. S. 1-26. Magdeburg. Neubauer. Katalog der Städtischen Haupt-Bücherei in Magdeburg.

3. Ausgabe. Bd 2. Geschichte. Magdeburg 1905: R. Zacharias. V, 169-503 S. Neubauer. 1. Katalog der Städtischen Bücherei in Sudenburg-Magdeburg. Magdeburg 1905: R. Zacharias. 22 S.

Neubauer. 1. Katalog der Städtischen Bücherei in Wilhelmstadt-Magdeburg.
 Magdeburg 1904: R. Zacharias. 39 S.
 Milwaukee. \*27. Annual Report of the Milwaukee Public Library by the

board of trustees. October 1, 1904. Milwaukee: Board of trustees 1904. 20 S.

Paris. Bulletin mensuel des publications étrangères reçues par le département des imprimés de la Bibliothèque Nationale. Ann. 29. 1905. Nos 1/2. Paris: C. Klincksieck 1905. Jg. 8 Fr. Tantet, Victor. Catalogue méthodique de la bibliothèque du ministère des

colonies. Melun 1905: Impr. Administrative. XXIV, 652 S.

g. \*Truhlar, Joseph. Catalogus codicum manu scriptorum latinorum qui in C. R. Bibliotheca Publica atque Universitatis Pragensis asservantur auctore . . . C. R. Eruditionis Publ. Ministerio liberaliter adiuvante editus. Pragae: Societ. Scient. Bohemica 1905. XIX, 616 S. 4°.

— Kerbl, Heinrich. Katalog der Lehrerbibliothek (des K. K. Deutschen Ober-

gymnasiums der Kleinseite). Fortsetzung. Programm 1903/04. S. 1-10.

g. Kotyka, R. Katalog der Lehrerbibliothek des deutschen Staatsgymnasiums Prag-Neustadt. T. 3. Jahresbericht üb. d. . . . Gymn. 1903 04. S. 65 - 96.

Tobolka, Zd. V. Die fürstlich Kinsky'sche Bibliothek in Prag. Mitteil. d.

Österr. Vereins f. Bw. 9. 1905. S. 21-27.

Providence, Rhode Island. Clarke, Maude Evelyn. Special collections in American Libraries: The John Carter Brown Library of Brown University. Libr. Journ. 30. 1905. S. 69-72.

Rio de Janeiro. Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro publicados sob a admin. do director Manoel Cicero Peregrino Da Silva. Vol. 25. 1903. (S. 9 ff. Relatorio für 1902.) Rio de Janeiro 1904: Officina Typographica da Bibliotheca. 366 S.

Rom. Bertini, Carlo Augusto. Codici vaticani riguardanti la storia nobiliare.

Rivista del Collegio Araldico 3. 1905. S. 50—57. 110—119. 159—168. Fayen, A. Notices sur les Manuscrits de la Bibliothèque Vaticane concernant la Belgique. 1. Fonds de la Reine de Suède. Revue d. bibl. et arch. de Belgique 3. 1905. S. 1—9.

St. Pölten. Reininger, Franz. Die Wiegendrucke in der Bibliothek des Franziskanerklosters in St. Pölten. Mitteil. d. Österr. Vereins f. Bw. 9. 1905.

S. 1-16.

Teschen. Loew, Emanuel. Katalog der Lehrerbibliothek (des Albrecht-

Gymn. in Tescheu). T. 6. Programm 1903/04. S. 1-23.

Tetschen. Bernt, Alois. Deutsche Flugschriften und urkundliche Geschichtsquellen des XVI. Jahrhunderts in der Tetschener Schlofsbibliothek. Jahresbericht des Staats-Obergymn. zu Leitmeritz 1903/04. S. 1—15.

Troppau. Bräunl, Jos. Katalog der Lehrerbibliothek des K. K. Staats-Gymn. in Troppau. T. 5. Jahres-Bericht d. Gymn. 1903/04. S. 19—22.

Washington. Library of Congress. \*A Check List of foreign newspapers sin the Library of Congress. \*A Cheek List of foreign newspapers in the Library of Congress. Comp. under the direction of Allan Bedient Slauson. Washington: Gov. Print. Off. 1904. 71 S. 4°.

-- \*List of the Vernon-Wager Manuscripts in the Library of Congress. Comp. under the direction of Worthington Chauncey Ford. Washington: Gov. Print. Off. 1904. 148 S., 2 Taf.

\*Select List of references on impeachment. Washington: Gov. Print.

Off. 1905. 16 S.

- \* List of references on the United States consular service with appendix on consular systems in foreign countries. Washington: Gov. Print. Off. 1905. 27 S.

- Winsor, Justin. The Kohl collection (now in the Library of ('ongress) of maps relating to America: a reprint of Bibliographical contribution number 19 of the Library of Harvard University; with index by Philipp Lee Phillips. Washington: Gov. Print. Off. 1904. 189 S.

\*Public Library, District of Columbia. 7. Annual Report of the board of trustees and 6. annual report of the librarian of the Public Library, District of Columbia for the fiscal year ended june 30, 1904. Washington: 1904. 39 S., 8 Taf. Wien. Menčik, Ferd. Die Neapolitanischen Handschriften der Hofbibliothek.

(Schlus.) Mitteil. d. Österr. Vereins f. Bw. 9. 1905. S. 31-37.

- Die Zentralbibliothek und die Bibliotheken sämtlicher Volksbildungs- und Bibliotheksvereine in Wien. Bericht über 1903. Wissen für Alle 4. 1904. S. 572-573.

- Kisser, J. Zuwachs in der Lehrerbibliothek (des Maximilians-Gymn. in Wien) vom Jahre 1903 bis Mai 1904. Jahresbericht d. Gymn. 1903 04. S. 28-31.

- Koranda, Johann. Katalog der Lehrerbibliothek (des Staatsgymn. im

III. Bezirke). Jahresbericht 1903/04. S. 1—26.
Müllner, Karl. Katalog der Lehrerbibliothek des K. K. Staatsgymn. im
VI. Bezirke. (Schluß.) Jahresbericht d. Gymn. 1903/04. S. 1—18.

Woolwich. Woolwich Public Library. Catalogue of Books in the Lending Department of the Plumstead Library. Woolwich: 1904. IX, 302 S.

Würzburg. \*Katalog der Handbibliothek der K. Universitäts-Bibliothek Würzburg. Zweite Auflage. Würzburg 1905: C. J. Becker. 130 S.

Zürich. Neujahrsblatt hrsg. von der Stadtbibliothek Zürich auf das Jahr 1905, No 261. Zürich: Fäsi & Beer in Komm. 1905. 40 S., 1 Taf. 40. 3 Fr.

# Schriftwesen und Handschriftenkunde.

Barone, Nicola. l'aleografia e Diplomatica, e studio di esse. Prolusione letta nel r. Archivio di Stato &c. Napoli: Movimento Giuridico di G. Cozzolino 1904. 39 S.

Bourgin, Georges. Notice sur le manuscrit latin 870 de la reine Christine.

Bibl. de l'école d. chartes 65. 1904. S. 541-556.

Fleury, Alexandre. Les plus anciens manuscrits et les deux écoles Grégoriennes. (1). 2. Études . . . par des Pères de la Compagnie de Jésus. Ann. 42. T. 102. 1904/05. S. 668—688. 814—839. van den Gheyn, J. Contributions à l'iconographie de Charles-le-Téméraire

et de Marguerite d'York. (Zumeist Miniaturen aus Handschriften der Bibliothèque R. de Belgique.) Annales de l'acad. r. d'archéol. de Belgique 5. Sér. 6. 1904. S. 384—405. Littmann, E. L'origine de l'alphabet libyen. Paris: Leroux 1905. 20 S. Aus: Journ. Asiatique Sér. 2. T. 4. 1904. S. 423—440. Mahler, A. Catalogue des manuscrits de Casanova conservés au chateau de

Dux en Bohème (1904). Revue des bibl. 15. 1905. S. 43-54.

Manteyer, Georges de. Les manuscrits de la reine Christine aux Archives du Vatican. Mélanges d'archéologie et d'histoire 24. 1904. S. 371-423. Mentz, Ferd. Eine wiedergefundene Strassburger Handschrift. Zbl. f. Bw. 22. 1905. S. 203-205.

Meyer, P. De quelques manuscrits français conservés dans les Bibliothèques

des Etats-Unis. Romania 34. 1905. S. 87-98. Notice du ms. 9225 de la Bibliothèque royale de Belgique (légendier français). Romania 34. 1905. S. 24-43.

Moes, E. W. Het Breviarium Grimani. Tijdschr. v. boek - & bibliotheek-wezen 3. 1905. S. 12-23, 4 Taf. auf 2 Bl.

Molsdorf, W. Eine Handschrift des Speculum humanae salvationis in Breslau.

Zbl. f. Bw. 22. 1905. S. 201-203.

Le Musée des enlumineurs publié sous la direction de Pol de Mont. Fasc. 1. Livre d'heures du Duc de Berry. Haarlem: H. Kleinmann & Co. 1905. 4 Bl., 20 Taf. in Lichtdr. 2°. 30 Fl.

#### Buchgewerbe.

Adeline, Jules. L'estampe en couleur. Revue biblio-iconograph. 12. 1905. S. 105—113.

Boele van Hensbroek, P. A. M. De bibliografie der Spaansche incunabelen. (Besprechung von Haeblers Tipografia Ibérica.) Tijdschr. v. boek - & bibliotheekwezen 3. 1905. S. 42-44.

Claudin, A. Histoire de l'imprimerie en France au XVe et au XVIe siècle. T. 3. Paris: Impr. Nationale 1904. 550 S., 12 Taf. 2º. 150 Fr., Subskriptions-

preis 100 Fr.

L'ancien bréviaire de Saint-Pol de Léon. (Exemplar der Delisle, Léopold. Bibliothèque Nationale Réserve, B. 4920.) Bibl. de l'école d. chartes 65.

1904. S. 537-540.

- Catalogue des livres imprimés ou publiés à Caen avant le milieu du XVI siècle, suivi de recherches sur les imprimeurs et les libraires de la même ville. T. 2. Recherches sur les Imprimeurs et les Libraires. Caen: H. Delesques, Paris: H. Champion 1904. CXXXI, 178 S., 27 Taf. 10 Fr. = Bulletin de la Société des Antiquaires de Normandie T. 24.

Dragendorff, Ernst. Aus der älteren Geschichte des Amts der Buchbinder zu Rostock. Beitr. z. Gesch. d. Stadt Rostock 4. 1904 05. S. 21-40.

Herluison, H. Lés débuts de la lithographie à Orléans. Mémoires de la Soc. archéol. et hist. de l'Orléanais. 29. 1905. S. 369-386.

Kinder, L. Herman. Formulas for bookbinders: being a collection of trade formulas, the results of twenty-five years' study and practice in the arts of tooling in gold, edge gilding, marbling, stamping, and various other departments of bookbinding. East Aurora, N. Y.: The Roycrofters 1905.

115 + 1 pl. 25 s. Kohfeldt, G. Zur niederdentschen Birgitten-Litteratur. (Nachtrag.) Beitr. z. Geschichte der Stadt Rostock 4. 1904/05. S. 99—100. (Lübeck. Vgl. Bibliographie d. Bibliotheks- u. Buchw. 1904. No 806).

Ljunggren, Evald. Naar aanleiding van de Shakespere-vondst te Lund. Tijdschr. v. boek- & bibliotheekwezen 3. 1905. S. 31—36. Neander, G. Moderne Buchkunst. Über das Verhältnis moderner Kunst und moderner Menschen zum Buch. Das Wissen für Alle 4. 1904. S. 664-666.

Photographs of Early Types designed to supplement published examples. With references to the British Museum Index. P. 5. Cont. one hundred

with references to the British Museum Index. P. 5. Cont. one hundred plates. Woolley: 1904. 100 Taf. 2°. 6 £ 6 Sh.

Pokrowskij, P. J. Pervyi peterburgskij Knigi. (Die ersten Petersburger Bücher.) Izvestija po literature, naukam i bibliografii 6. 1904. S. 63—66.

Ringmann, Mathias. Die grammatica figurata des Mathias Ringmann (Philesius Vogesigena) in Faksimiledruck hrsg. mit e. Einleitung von Franz R. v. Wieser. Strafsburg: J. H. E. Heitz 1905. XVI, 63 S. 8 M. = Drucke u. Holzschnitte des 15. u. 16. Jahrhunderts 11.

Mr. William Shakespear's Comedies, Histories, and Tragedies faithfully reproduced in facsimile from the edition of 1664. London: Methuen & Co.

1905. 10 Bl., 877, 20, 100 S. 2°. 63 Sh. Wolfstieg, A. Vellucent [Transparentes Einbandleder]. Zbl. f. Bw. 22, 1905.

S. 205—206.

#### Buchhandel.

Årskatalog för Svenska bokhandeln. Utg. af Svenska bokförläggare föreningen genom Vilhelm Gödel. Årg. 33. (1904.) Stockholm: Svenska bokförläggarefören. 1905. 118 S. 1 Kr.

Biberfeld. Wie weit haftet der Verleger dritten Personen für den Inhalt

des Buches? Börsenbl. 1905. S. 2828-2829.

Christ, Gallus. Der Verlagsvertrag nach dem Schweizerischen Obligationenrecht, unter Mitberücksichtigung des deutschen Rechts und mit Vorschlägen zur Revision des 13. Titels des Schweizerischen Obligationenrechts. Zürich: E. Speidel in Komm. 1905. VIII, 114 S. 2,50 Fr. (Erschien 1904 als Staatswiss. Diss. von Zürich.) (Dürr, Johannes Friedrich.) Zum Andenken an Otto Friedrich Dürr, geboren

in Leipzig den 29. Januar 1832, gestorben daselbst den 12. Januar 1905.

Leipzig: Dürr 1905. 25 S.

Fuld. Ein deutsch-russischer Literarvertrag. Börsenbl. 1905. S. 2549-2550. Heidenheimer, Heinrich. Aus der Geschichte der Zensur im XV. und XVI. Jahrhundert. Zeitschr. f. Bücherfreunde 8. 1904/05. Bd 2. S. 481-489.

Justus. Wem gehören die Rezensionsexemplare? Börsenbl. 1905. S. 2418-2419. Prager, R. L. Wissenschaft und Buchhandel. Schriften, Zeitschriftenaufsätze, die kontradiktorischen Verhandlungen, die Verhandlungen zwischen dem Akademischen Schutzverein und dem Börsenverein. (Schlufs.) Börsenbl. 1905. S. 3013-3018. (Das Frühere s. Bibliographie des Bibliotheks- u. Buchw. 1904. No 1004.)

Röthlisberger, Ernst. Das amerikanische Gesetz zur Erleichterung des

Schutzes nicht-englischer Werke. Börsenbl. 1905. S. 2729.

Schmidt, Rudolf. Deutsche Buchhändler, Deutsche Buchdrucker. Beiträge zu einer Firmengeschichte des deutschen Buchgewerbes. Bd 3. Hartung-

Kröner. Berlin: Franz Weber 1905. II, 385—584 S. 4 M. Verlagskatalog der K. K. Hof- und Staatsdruckerei in Wien I Singer-straße 26. Wien: Hof- u. Staatsdruckerei 1904. 214 S. (Daraus einzeln: Verzeichnis der Bücher betreffend Finanzverwaltung. 1905. 31 S.)

Verlegerlisten für Schriftsteller. Hrsg. von der Redaktion der Feder. Berlin: Federverlag (1905). V, 141 S. 1 M. = Schriftstellerbibliothek No 3.

#### Zeitungen und Zeitschriftenwesen.

Conrad, Bruno. Die englische Presse - Neue englische Zeitschriften -Die periodische englische Journalliteratur. Planderei. Börsenbl. 1905.

S. 2924—2927.
Mordaunt, Edward A. B. Index to obituary and biographical notices in Jackson's Oxford journal (Newspaper) 1753-1853. Vol. 1. London: (E. A. B. Mordaunt 1904.)

Moszkowski, Alexander. Die "Lustigen Blätter". Naturgeschichte des Blattes. Zeitschr. f. Bücherfreunde S. 1904,05. Bd 2. S. 469-480, 4 Taf. Newspaper Press Directory 1905. London: Mitchell 1905. 2 Sh. Osterreichische Post-Zeitungsliste I (Interner Dienst) für das Jahr 1905,

enthaltend die im Inlande erscheinenden Zeitungen und Zeitschriften, deren Bestellung durch Vermittlung der Postämter erfolgen kann. Bearb. vom K. K. Post-Zeitungsamte I in Wien. Wien: R. v. Waldheim 1905. 74 S. 20.

Preisliste der Zeitungen und anderer periodischer Blätter . . . auf welche die schweizerischen rechnungspflichtigen Poststellen Abonnemente annehmen. Gültig vom 1. Januar 1905 an. Schweizerische Postverwaltung (a. u. d. T.): Indicateur du prix des journaux et autres publications périodiques. (T. l.) Blätter der Schweiz. (T. 2.) Blätter des Auslandes. Bern: Rösch & Schatzmann 1904. IV, 76; IV, 162 S. 1,30 Fr.

# Allgemeine und Nationalbibliographie.

Adams, Oscar Fay. A dictionary of American authors. 5th ed., rev. & enl. Boston: Houghton, Mifflin & Co. 1905. 587 S. 3,50 \$.

Beck, Karl. Ueber Bibliographic und bibliographische Hilfsmittel. Vortrag in der Ortsgruppe Basel der AVDBG (allgem. Vereinig. Deutscher Bachhandlungs-Gehilfen) gehalten. Buchhändler-Warte 8. 1904. No 13 u. 14. Bibliographie der deutschen Zeitschriften-Literatur mit Einschluß von

Sammelwerken und Zeitungsbeilagen. Bd 14. Jan.-Juni 1904. Unter besonderer Mitwirkung von E. Roth . . . und mit Beiträgen von A. L. Jellinek hrsg. von F. Dietrich, Lief. 1 ff. Leipzig: F. Dietrich 1904. Bd 15. Juli—Dez. 1904. Lief. 1. L. 1905. Bd (5 Lief.) je 22,50 M.
Dansk Bogfortegnelse. Udgivet och forlagt af G. E. C. Gad's Universitätigen.

sitetsboghandel i København. Aarg. 55. 1905. No 1. Kjøbenhavn: G. E. C. Gad 1905. Jg. 2 Kr.

Bulletin bibliographique de l'Office de publicité. Mensuel. Ann. 26. 1905. Janvier. Bruxelles: J. Lebegue et Cie.

The English Catalogue of books for 1904. Giving in one alphabet, under author and subject, the size, price, month of publication, and publisher of books issued in the United Kingdom. Being a continuation of the London' and British catalogues. London: Sampson Low, Marston & Co.

1905. 303 S. 6 Sh.
Catalogue général de la librairie française. Continuation de l'ouvrage d'Otto
Lorenz. T. 16. (Table des matières des T. 14 & 15, 1891—1899.) Rédigé par D. Jordell. Fasc. 1: A-Clovis. Paris: Nilsson 1905. T. 16 u. 17. 60 Fr.

Černik, Berth. Otto. Die Schriftsteller der noch bestehenden Augustiner-Chorherrenstifte Osterreichs von 1600 bis auf den heutigen Tag. Wien: Heinr. Kirsch 1905. XIV, 398 S. 10 M.

Das Akademische Deutschland. Biographisch-bibliographisches Handbuch für die Universitäten des Deutschen Reiches, als Ergänzung zum Deutschen Universitätskalender hrsg. von G. Zieler und Th. Scheffer. Bd 1. Die theologischen Fakultäten. Leipzig: K. G. Th. Scheffer 1905. V, 83 S. 2 M.

Hinrichs Halbjahrs-Katalog der im Deutschen Buchhandel erschienenen Bücher, Zeitschriften, Landkarten usw. 213. Fortsetzung 1904. Zweites Halbjahr. Leipzig: J. C. Hinrichs 1905. 463 S. u. 23 Bg. Register. 49, 7,50 M. Knižnyj Věstnik. Eženeděl'nyj zurnal knižno-torgovoj, izdatel'skoj i lite-

raturnoj dejatel'nosti v Rossii. Izd. Russkago Obščestva knjeoprodavcev i izdatelej. God 22. 1905. No 1. St. Peterburg: Obščestva 1905. Jg. 3 Rub. Brinkman's Alphabetische Lijst van boeken, landkaarten en verder in den boekhandel voorkomende artikelen, die in het jaar 1904 in het Koninkrijk der Nederlanden uitgegeven of herdrukt zijn, benevens opgave van der uitgeverden prijs. en eenige aanteekeningen. Voorts een lijst der overgegane fonds-artikelen, alsmede een wetenschappelijk register. Jg. 59. Leiden: A. W. Sijthoff 1905. 50, 281 S. 1,90 Fl.

Kürschners Deutscher Literatur-Kalender auf das Jahr 1905. Hrsg. von Heinr. Klenz. Jg. 27. Leipzig: G. J. Göschen 1905. VII S., 1792 Sp., 2 Taf.

6,50 M.

\*Meyer, Ernst. Program utgifna vid Upsala Universitet 1599-1700. Bibliografi. Upsala: Akadem. Boktryck. 1905. 161 S. - Upsala Univers. Arsskrift 1905. Filosofi och hist. vetensk. 3.

## Fachbibliographie.

- \*Almquist, Joh. Ax. Svensk genealogisk litteratur. Stockholm: P. A. Norstedt 1905. 78 S.
- Bibliographie agricole belge. Première partie. 2. Bruxelles: J. Vandervorst 1904. 171 S. Aus: Publications du Cercle d'études des agronomes de
- Bibliographie scientifique française. Recueil mensuel, publ. par le bureau du catalogue international de la littérature scientifique. T. 3. Ann. 1904.
- Section 1. No 1. Paris: Gauthier Villars 1905. Jg. 15 Fr.
  Bibliographie (der romanischen Philologie). 1899 von Armin Braunholz;
  1901 von Adam Schneider. Halle: M. Niemeyer 1904. 1905. VII, 231; VII, 256 S. je S M., Abonnementspreis je 6 M. Zeitschr. f. Roman. Philologie Supplementh. 24. 26. (25 f. 1900 erschien 1903.)

Bollettino di bibliografia e storia delle scienze matematiche, pubbl. p. c. di Gino Loria. Anno 8. 1905. Gennaio, Febbraio e Marzo. Torino: C. Clausen

1905. Jg. 6 L.

Browning, Philip E. Index to the literature of Gallium 1874—1903. Washington: Smithsonian Inst. 1904. 12 S. = Smithsonian miscell. collections No 1544. Index to the literature of Germanium 1886—1903. Washington: Smithsonian

Inst. 1904. 8 S. — Smithsonian miscell. collections No 1543.

Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée belge, revue de philologie classique publiée sous la direction de F. Collard et J. P. Waltzing. Suppl. au Musée belge. T. 9. Ann. 9. 1905. No 1. Louvain: Ch. Peeters 1905. Jg. mit dem Musée 10 Fr., Ausland 12 Fr.

International Catalogue of Scientific Literature. 3. Annual Issue. B. Mechanics.
London: Harrison & Sons, Berlin: II. Paetel 1905. VIII, 520 S. 21 Sh.
Dahlmann-Waitz. Quellenkunde der Deutschen Geschichte. Unter Mitwirkung von P. Herre... hrsg. von Erich Brandenburg. 7. Aufl. Halbbd 1.
Leipzig: Dieterich 1905. 336 S. cpl. 16 M.

Hess, Richard. Litteratur-Nachweise zur Geschichte der Waldungen, Forstwirtschaft und Forstwissenschaft. Ergänzungen zum 1. Teil der Encyklopädie und Methodologie der Forstwissenschaft. Giessen: Aug. Frees 1904. 15 S, 0,80 M.

Jahresberichte für neuere deutsche Literaturgeschichte. Hrsg. von Jul. Elias, Max Osborn . . . Bd 13. (J. 1902). T. 1. Bibliographie. Bearb. v. Oskar Arnstein. Berlin: B. Behr 1905. 217 S. 14 M.

Meyer, R. J. Bibliographie der seltenen Erden. Ceriterden, Yttererden und Thorium. Hamburg: Leop. Voss 1905. 79 S. 2 M. Musikalisch-literarischer Monatsbericht über neue Musikalien, musikalische Schriften und Abbildungen f. d. J. 1905. Als Fortsetzung des Handbuchs der musikalischen Literatur. Jg. 77. Leipzig: F. Hofmeister 1905. Jg. (12 Nos) 20 M., auf Schreibpapier 22 M.

Philologiae Novitates. Bibliographie neuer Erscheinungen aller Länder aus der Sprachwissenschaft und deren Grenzgebieten. Jg. 1. März 1905 bis

Februar 1906. 12 Nos. No 1. Leipzig: Ö. Ficker 1905. Jg. 1,50 M. Pierre, Constant. Les Hymnes et Chansons de la Révolution. Apercu général et Catalogue, avec notices historiques, analytiques et bibliographiques. Paris: Champion 1904. XIV, 1048 S. 25 Fr.

Ruelle, Ch. Em. Bibliographie annuelle des Etudes grecques (1901, 1902,

1903). Revue des études grecques. 17. 1904. S. 407-470.

# Lokale Bibliographie.

Duprat, Eugène. Bibliographie Vauclusienne 1904. Annales de la soc. d'études provençales 2. 1905. S. 65-69.

# Personale Bibliographie.

Fita, Fidel. San Pedro Pascual. Incidente bibliografico. Boletin de la r. academia de la historia. 46. 1905. S. 266—269.

Graziano, Giuseppe. Bibliografia Guerrazziana. P. 2. Rivista d. biblioteche.

16. 1905. S. 15-20.

Guichot, Alejandro. Notas bibliográficas de las obras literarias y gráficas de D. Joaquín Guichot y Parody (cronista oficial de Sevilla). Sevilla 1904: El Mercantil Sevillano. 21 S. (Nicht im Buchhandel.) Pidal, Ramón Menéndez. Sobre la bibliografia de San Pedro Pascual. Boletin

de la r. academia de la historia. 46. 1905. S. 259-265.

Prodhomme, J. G. Bibliographie (des œuvres de Hector Berlioz). In:

Prodhomme, J. G., Hector Berlioz. Paris 1905. S. 459-489.

Verzeichnis der Werke von Karl Schrauf. Mitteil. d. Oesterr. Vereins f. Bw. 9. 1905. S. 37-41.

#### Bibliophilie.

Alicke, Paul. Auch etwas über Bibliophilie. Börsenbl. 1905. S. 2732-2734. Société des amis des livres. Annuaire. Ann. 26. Paris: Amis des Livres. 1905. 115 S. 7 Fr.

Garrett, Edmund H. Book-plates selected from the works of Edmund H. Garrett and a notice of them, by W. H. Downes. Boston: Troutsdale Press 1904. 15 S., 10 Taf. 3,50 S, auf japan. Papier 6 S. Harrisse, Henry. Le Président de Thou et ses descendants, leur célèbre

bibliothèque, leurs armoiries et les traductions françaises de J.-A. Thuani Historiarum sui temporis d'après des documents nouveaux. Paris: H. Leclere 1905. 274 S., 6 Taf. 15 Fres. Aus: Bulletin du Bibliophile 1903 u. 1904.

Hoe, Robert. A Catalogue of Books by English Authors who lived before the year 1700, forming a part of the Library of Robert Hoe. Vol. 5. New York 1905. 425 S. 20 S.

Katalog der Bibliothek Hauser Karlsruhe. (1.) Wertvolle Musiksammlung, kostbare Stammbücher des XVI. und XVII. Jahrhunderts, frühe Holzschnittwerke und Inkunabeln, Litteratur des XVI. Jahrhunderts, Litteratur

des XVII. Jahrh., Goethe und die Romantik. (2.) Kostbare kupferstiche. Radierungen, Holzschnitte usw. Leipzig: C. G. Boerner 1905. 156, 88 S.,

4, 4 Taf.

Portalis, Baron Roger. Bernard de Requeleyne, baron de Longepierre (1659-1721). Avant-propos par M. Stéphen Liégard. Paris: H. Leclere 1905. VIII, 216 S., 2 Taf. 15 Fr. Aus: Bulletin du Bibliophile 1904.

# Antiquariatskataloge.

Ackermann München. Nr 534: Deutsche Belletristik seit 1840. 150 S.

Alicke Dresden. Nr 53: Kunst. 414 Nrn. — Nr 54: Kupferstiche etc. 303 Nrn.

— Nr 55: Alte Hieb- u. Schußwaffen. 78 Nrn.

Baer & Co. Frankfurt. Nr 511: Römische Geschichte. 2031 Nrn. — Nr 512: Spanien u. Portugal. 1517 Nrn. — Nr 513: Nationaloekonomie. Th. IV. (Bibl. d. Regierungsrats 4). Gebeinwijsenschaften. 1028 Nrn. — Antiquer Problem (Brankfurt. Nr 2023 Nr. Antiquer Problem).

Basler Buchhandlung. Nr 302: Geheinwissenschaften. 1038 Nrn. — Antiquar. Anzeiger Nr 186 u. 187: Neueste Erwerbungen. 767 u. 839 Nrn. Bocca Roma. Nr 204: Catalogo generale parte 3: L—R. Nr 3785—5368.

Blackwell Oxford. Nr 97 P. H. crit. editions of lat. class. authors. Nr 1290 2762. Buch- u. Kunstantiquariat Bonn. Nr 58: Scriptores graeci et latini. 11488. Carlebach Heidelberg. Nr 270: Bibl. Weitbrecht IV: Germ. Philologie. 614 Nrn. — Nr 271: Bibl. Weitbrecht V: Roman. Philologie. 637 Nrn.

Centralbuchhandlung Hamburg. Nr 29: Rechtswissenschaft. 1156 Nrn. -

Nr 30: Staatswissenschaften. 2116 Nrn.

Frensdorff Berlin. Anz. Nr 6: Aegypten, Berlin, Friedr. d. Große, Kalender u. Almanache etc. Nr 3573-4452.

Gerhardt Berlin. Nr 48: Deutsche Litteratur. 626 Nrn.

Geuthner Paris. Nr 16: Numismatique. 743 Nrn.

Gilhofer & Ranschburg Wien. Nr 75: Kunstgeschichte. 975 Nrn.

Greif Wien. Nr 42: Kultur- u. Sittengeschichte. 1308 Nrn. Haupt Halle. Nr 5: Aegyptologie. 1685 Nrn.

Haupt Hane. Nr 5: Aegyptologie. 1685 Nrh.

Hiersemann Leipzig. Nr 312: Numismatik. 1349 Nrn.

Jolowicz Posen. Nr 154: Freimaurerei. 30 SS.

Klüber München. Nr 142: Kulturgeschichte A—H. 957 Nrn.

Lama, C. v., Regensburg. Nr 138: Vermischtes. 553 Nrn.

Liebisch Leipzig. Nr 145: Geschichte Deutschlands. 4918 Nrn.

List & Francke Leipzig. Nr 371: Anthropologie. 1838 Nrn.

Lipsius & Tischer Kiel. Nr 64: Marine-Litteratur. 1088 Nrn. — Nr 65:

Schleswig-Holstein. 930 Nrn.

Lynge & Son Kopenhagen. Nr 18: Litteraturhistorie. 2072 Nrn. Meier-Merhart Zürich. Nr 277: Vermischtes. 1639 Nrn. Mueller Halle. Nr 110: Klassische Philologie. 782 Nrn. — No 111: Naturwissenschaften. 816 Nrn.

Pech Hannover. Nr 47: Geschichte Deutschlands. 939 Nrn.

Perl Berlin. Nr 60: Deutsche Litteratur. 1357 Nrn. Prager Berlin. Nr 167: Staats- u. Volkswirtschaft. W-Z. Nr 6373-7143.

Quaritch London, Nr 239: Rare and valuable book. 662 Nrn. Rohracher Lienz. Nr 53: Hungarica. 1230 Nrn.

Rosenthal, Jacques, München. Nr 39: China, Japan. 452 Nrn. Rossberg'sche Bh. Leipzig. Nr 4: Theater u. Musik (Bibl. Jos. Kürschner I). 3024 Nrn.

Schack Leipzig. Nr 99: Staats- u. Sozialwissenschaft. 847 Nrn.

Schaper Hannover. Nr S2: Sozialismus. 1947 Nrn. - Nr SS: Theologic. 2027 Nrn.

Schlapp Darmstadt. Nr 44: Jagd- n. Waidwerk. 730 Nrn. Schmidts Ant. Dresden. Nr 12: Verschiedenes. 1861 Nrn.

Scholz Braunschweig. Nr 110: Schiller u. s. Zeit. 1133 Nrn. — Mitteilungen für Bücherfreunde Nr 14 u. 15. Schulz, O. A., Leipzig. Nr 32: Friedrich Schiller u. s. Zeit. 457 Nrn. Seligsberg Bayreuth. Nr 268: Geschichte u. d. Hülfswissenschaften. 1746 Nrn.

Simmel & Co. Leipzig. Nr 213: Americana. 368 Nrn.

Süddeutsches Antiquariat München. Nr 65: Paedagogik. 1204 Nrn. -Nr 67: Kulturgeschichte. 1522 Nrn.

Thury, Baumgartner & Co. Genf. Nr 52: Miscellanea. 60 SS.

Völcker Frankfurt a. M. Nr 253-254: Geschichte u. deren Hülfswissensch. Abt. II u. III. 106 u. 90 SS.

Weigel, Adolf, Leipzig. Nr 81: Neuere deutsche Litteratur von Gottsched bis auf die Gegenwart. 1643 Nrn.

# Personalnachrichten.

Der Hilfsbibliothekar an der Königlichen Bibliothek zu Berlin Dr. Julius Priesack wurde zum Bibliothekar an der Universitätsbibliothek Göttingen ernannt. Der Hilfsbibliothekar an der Königlichen Bibliothek zu Berlin Dr. Johannes Lecke wurde zum Bibliothekar an der Universitätsbibliothek Königsberg ernannt, vorläufig aber zur weiteren Dienstleistung der Königliehen Bibliothek zu Berlin überwiesen. Der Assistent an derselben Bibliothek Dr. Emil Ettlinger wurde daselbst zum Hilfsbibliothekar ernannt und gleichzeitig der Universitätsbibliothek Königsberg zur Dienstleistung überwiesen. Der Volontür an der Küniglichen Bibliothek zu Berlin Dr. Friedrich Räuber wurde der Universitätsbibliothek Göttingen überwiesen. Der Hilfsarbeiter an derselben Bibliothek Dr. Konrad von Scheele wurde als Volontär angenommen und gleichfalls der Universitätsbibliothek Göttingen überwiesen. Der ehemalige Oberbibliothekar an der Königlichen Bibliothek zu Berlin Dr. Edmund Söchting starb am 30. April im Alter von 75 Jahren.

Dem Bibliothekar bei der Königlichen Kriegsakademie zu Berlin Hauptmann a. D. von Scharfenort wurde das Prädikat Professor beigelegt.

Der Assistent an der Universitätsbibliothek Bonn Dr. Julius Steinberger wurde an das Deutsche Archäologische Institut in Rom beurlaubt.

Der Volontär an der Murhardschen Bibliothek zu Cassel Dr. Hans Legband wurde zum Hilfsbibliothekar an derselben Anstalt ernannt.

Der Oberbibliothekar der Universitätsbibliothek Heidelberg Prof. Dr. Jakob Wille wurde zum Ehrenmitgliede der Royal Society of Literature

in London ernannt.

Der Bibliothekar an der Universitätsbibliothek Königsberg Dr. Ernst Kuhnert wurde in gleicher Eigenschaft an die Universitätsbibliothek Greifswald versetzt und gleichzeitig zum Stellvertreter des Direktors in Behinderungsfällen ernannt.

Der Oberbibliothekar an der Hof- und Staatsbibliothek München Joseph-Anmer wurde anlässlich seines siebzigsten Geburtstages wegen seiner hervorragenden Verdienste um die Orientalistik von der Münchener philosophischen Fakultät zum Ehrendoktor ernannt.

Der Hilfsbibliothekar an der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek in Posen Dr. Franz Guntram Schultheiss wurde daselbst als Bibliothekar angestellt.

Zum Stadtarchivar und Stadtbibliothekar von Schlettstadt i.E. wurde als Nachfolger Jos. Geny's der Stadtvikar Ernst Clauss zu Kayserberg i. E.

Der Professor an der Universität Wien Dr. Jakob Krall, Kustos der Papyrussammlung der Wiener Hofbibliothek, starb am 28. April, erst 48 Jahre alt.

# Zentralblatt

für

# Bibliothekswesen.

XXII. Jahrgang.

7. Heft.

Juli 1905.

# Der Neubau der Murhardschen Bibliothek der Stadt Cassel.

Die der Stadt Cassel gehörige wissenschaftliche Bibliothek, deren ersten Grundstock die von ihren Stiftern, den Gebrüdern Murhard, hinterlassene Büchersammlung bildete, war anfangs (seit 1863) in dem ererbten Hause der Murhards untergebracht, seit 1872 sodann in einem für 3900 M. ermieteten Hause (Villa Sambarth), in dem sie 1874 auch für das Publikum geöffnet wurde. Von da ab durch Ankäufe und umfangreiche Geschenke seitens des Magistrats und Privater sowie durch Ueberweisung der alten städtischen Schulbibliothek stark wachsend, wurde sie 1881 in eine Villa an der Terrasse, 1884 in ein anderes, an derselben Strasse gelegenes Haus, 1899 in das geräumige erste Stockwerk des Hauses Obere Königstr. 2 verlegt, dessen 20 für die Unterbringung der Bücher bestimmte Räume aber bald völlig überfüllt waren. Der längst geplante Neubau, um dessentwillen bereits der damalige Bibliothekar Dr. Uhlworm größere Bibliotheksreisen gemacht hatte, und der nach dem Testament der Stifter eigentlich der Eröffnung der Bibliothek für das Publikum hätte vorausgehen müssen, wurde zu einer immer dringenderen Notwendigkeit, auch von dem Verwalter der Murhardschen Stiftung, Herrn Stadtsyndikus Brunner, eifrig betrieben, so daß im Jahre 1900 endlich ein allgemeiner Wettbewerb für deutsche Architekten ausgeschrieben wurde. Dem Preisgericht gehörten von auswärtigen Bausachverständigen die Herren Oberbaudirektor Durm in Karlsruhe und Stadtbaurat Licht in Leipzig an, das bibliothekstechnische Mitglied des Preisgerichts war der damalige Stadtbibliothekar Dr. Uhlworm. Die Entwürfe waren bis zum 15. Januar 1901 einzureichen.

Dem Träger des 1. Preises, Herrn Hagberg in Steglitz, wurde die künstlerische Bauleitung übertragen, während die technische Bauausführung das Stadtbauamt übernehmen sollte. Als ich im November 1901 als Nachfolger Uhlworms die Leitung der Bibliothek übernahm. war an den Grundlagen des Bauplans¹) nichts mehr zu ändern, und ich mußte mich darauf beschränken, einige vom verwaltungstechnischen

XXII. 7.

<sup>1)</sup> Der ausführliche Grundrifs des geplanten, nicht des wirklichen Baues findet sich in Deutsche Konkurrenzen Bd 13. Heft 4. (No 148.) 8.10.

Standpunkt meines Erachtens durchaus notwendige Einzeländerungen mit Erfolg vorzuschlagen, so insbesondere eine bessere Gruppierung der Verwaltungsräume (das Ausleihezimmer lag an Stelle des jetzigen Beamtenzimmers, die äußere Verbindungstreppe vom Keller zum Boden lag trennend zwischen dem Ausleihzimmer einerseits und dem Beamtenzimmer und einem Packraum andererseits, die den südlichen Teil des jetzigen Ausleihezimmers einnahmen): so ferner im Zusammenhang mit der neuen Gruppierung einen zweiten Eingang, der allein von dem Publikum zu benutzen ist, während der eigentliche Haupteingang in der Regel geschlossen und nur bei Benutzung des oberen großen Saals, der im Preisausschreiben als großer Ausstellungssaal!) gefordert war, geöffnet wird. Der entschiedene Uebelstand, daß bei Öffaung der Haupttür das zunächst liegende Zimmer das des Bibliotheksvorstandes ist, war auch nur durch einen zweiten Eingang zu beseitigen.

Nach diesen und sonstigen kleinen Abänderungen konnte mit dem Bau begonnen werden. Er begann am 17. März 1903 und wurde, von Herrn Stadtbaurat Höpfner besonders gefördert, im großen und ganzen — der "Ausstellungssaal" ist heute noch nicht vollendet — im März

1905 fertig. Die Bausumme betrug 400000 M.

Der Umzug aus dem alten Hause, das übrigens vom Neubau nar wenig entfernt liegt, konnte, da nach einer neuerlichen kriegsministeriellen Verfügung Militär zu derartigen Zwecken nicht mehr zur Verfügung gestellt wird, nicht von Soldaten ausgeführt werden, die ich sonst in größerer Anzahl eingestellt hätte. Es wurden 4 gelernte Umzugsleute angenommen sowie ein 5. Träger, ferner ein Rollwagen mit Pferd für die Zeit des Umzugs dauernd gemietet. Der Umzug geschah mittelst numerierter 1 m langer Bücherkästen (verschieden hoch und tief für Folio, Quart und Oktav), die bereits im Besitz der Bibliothek waren: die Bücher wurden in ihrer Ordnung direkt in die Kästen gesetzt (unter Vermeidung aller überflüssigen Pack- und Bindearbeiten) und im Büchermagazin des Neubaus aus den Kästen wieder an die vorher natürlich genau festgelegte Stelle gestellt. Durch genaue Be-

<sup>1)</sup> Dieser Ausstellungssaal ist für die ganze Anlage und Einteilung des Baues so wesentlich, das er nicht mehr herauszubringen war: ich hätte das sonst gern versucht, da er den Interessen der Bibliothek selbst zunächst kaum dienen wird. Es ist aber immerhin erfreulich, einen so großen Raum zur Verfügung zu haben, und bei sehr günstiger Entwickelung der Benutzung der Bibliothek ließe sich daran denken, ihn zum Lesesaal umzugestalten, womit dann freilich eine Umgruppierung der Verwaltungsräume verbunden wire. Mein Herr Vorgänger hat den "Ausstellungssaal" wohl gefordert, weil er sich anscheinend mit dem Gedanken trug, mit der Bibliothek eine Art städtisches Museum zu verbinden, wie denn auch bereits von ihm eine Spohr-Sammlung und anderes zusammengebracht war. Diese Sammlungen sind vor meinem Amtsantritt wegen Raummangels in den alten Bibliotheksräumen in das Rathaus übergeführt worden, wo sie zunächst noch untergebracht sind. Die Idee dieses städtischen Museums ist durch die jetzige Agitation für ein hessisches Landesmuseum wohl in den Hintergrund gedrängt worden, ihre meinem Herrn Vorgänger nur als Verdienst anzurechnende Vertretung ist aber auch nicht ohne weiteres Sache der Bibliothek.

obachtung der Nummern war jeder Irrtum ausgeschlossen nirgends ist auch während des Umzuges die Ordnung der Bücher gestört worden. Jede Fuhre faste durchschnittlich ca. 40 Oktavkästen oder 6 Quart- und 20 Oktavkästen oder 6 Folio- und 14 Oktavkästen. Der Wagen ging 6-8 Mal am Tage hin und her. Ein Beamter mit einer Hilfe packte während der Abwesenheit des Wagens genügend neue Kästen; an der Ankunftsstelle wieder wurden, während der Wagen abwesend war, von einem Beamten aus den an Ort und Stelle vor die betreffenden Repositorien gebrachten Kästen die Bücher in die Repositorien eingestellt. So waren, trotzdem nur 1 Kolonne arbeitete, alle Beteiligten in Tätigkeit. Die ca. 125 000 Bde. wurden in 12 Arbeitstagen (vom 2.-15. März, dazwischen 2 Sonntage) befördert, was bei einem Personal von 5, zeitweise nur 4 Trägern eine gute Leistung sein dürfte. Weitere 41/, Tage wurden mit dem Transporte der zahlreichen Gemälde, Möbel und sonstigen Inventarstücke verbraucht. Auch die alten Repositorien wurden zum größten Teil mit übergeführt, um sie in dem geräumigen Keller für die Aufstellung der Dubletten zu benutzen. Da die Handwerker in den Verwaltungsräumen noch immer zu tun hatten (die Bücherspeicher waren rechtzeitig fertig geworden), konnte die Bibliothek erst eine geraume Zeit später, als wir noch für die Einrichtung der Verwaltungsräume brauchten, eröffnet werden, nämlich erst Mitte April.

Der Lesesaal, das Zeitschriftenlesezimmer, das Katalogzimmer (auch dieses ist bei uns dem Publikum zugänglich) sowie das Ausleihezimmer sind seitdem täglich von 9-1 und nachmittags (außer Sonnabend) von 5-7 geöffnet. Auch das Ausleihezimmer ist nämlich ständig zugänglich, da wir keine Vorausbestellung fordern und die Bücher jederzeit

verabfolgt werden.

Was nun den Neubau selbst betrifft, so ist derselbe an einer wundervollen Stelle gelegen, sodass wohl kaum eine andere Bibliothek in dieser Beziehung mit ihm konkurrieren kann. Er liegt auf der das Casseler Becken nach Süden hin beherrschenden Höhe des Weinbergs in dem der Murhardschen Stiftung gehörigen Fürstlich Hanauischen Park. Dieser Park selbst, der früher außerordentlich verwahrlost dalag, ist erst infolge des Neubaues einer gründlichen Umgestaltung unterzogen worden und wird auch seinerseits der Residenzstadt zur Zierde gereichen.

Das Gebäude steht völlig frei und zeigt mit seinen Fronten nach allen Himmelsgegenden. Die äußeren Architekturteile bestehen aus Haustein (Mainsandstein) mit Flächenverblendung in Bossenquadern, zum Teil mit Putzflächen. Es ist im Stile freier, zum Teil reich gegliederter deutscher Renaissance gehalten, bewegt gruppiert und durch reiche Ornamentik und durch dekorativen (teilweis freilich wenig ge-

lungenen) bildnerischen Schmuck belebt (siehe Abb. 1).1)

Das Gebäude, dessen starke Gliederung ein Hauptvorzug in den Augen der Architekten ist, besteht aus drei Teilen, einem größeren.

<sup>1)</sup> Die Abbildung enthält bereits (rechts neben dem Hauptportal) die Ansicht eines etwaigen Erweiterungsbaues (. . . a . . .), der wegzudenken ist.

mit seiner Hauptfassade (nebst Haupteingang und Freitreppe) nach Norden gerichteten Vorderteil (Saalbau), der an der verlängerten Humboldtstraße liegt (Frontlänge 22,52 m), einem in seiner Länge nordsüdlich gehenden Verbindungs- (Quer-) Flügel, in dessen Ecke der erwähnte zweite Eingang von Osten her mündet, und einem nach dem Park gerichteten Südflügel (Frontlänge 48,48 m). Quer- und Südflügel lassen in ihrem oberen Teil die Bestimmung als Büchermagazin einigermaßen erkennen, ohne aber irgendwie unschön zu wirken.



Abb. 1.

I. Das Erdgeschofs (vgl. Abb. 2) enthält, von dem für das Publikum bestimmten zweiten Eingang aus betreten, zunächst einen vestibülartigen Vorraum, auf den die Türen des Lese-, des Katalog- und des Ausleihezimmers münden und in dem sich Garderobeständer befinden, von dem anderseits ein langer in seiner Architektur sehr fein wirkender Flur zu dem nördlichen Vordergebäude (Saalbau) führt. Vom Vestibül gelangt man linker Hand in das Lesezimmer (119,84 qm grofs), von dort durch einen hohen, türlosen Bogen in das anstoßende sechseckige Zeitschriftenlesezimmer (44,64 qm).

Der Lesesaal, von zwei Seiten durch je 3 breite Fenster belichtet, macht durch seine stark gegliederte, feine weiße Stuckdecke, die an den Pfeilern mit Eulen ornamentierten weißen Wände, den Bilderschmuck<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Die reiche Bildersammlung, z. T. noch aus dem Nachlass der Murhards stammend, bot für alle Verwaltungsräume einen hervorragenden und sehr reichhaltigen Schmuck.

und die rötlich-braune hohe Wandtäfelung einen ernsten, aber doch freundlichen Eindruck. In den Wandnischen der nicht mit Fenstern versehenen Seiten befinden sich Büchergestelle für die Lesesaalbibliothek. Rechts und links vom Mittelgang befinden sich je 4 Tische (je 3 zu 5 Plätzen, je 1 zu 3 Plätzen), so daß also 36 Arbeitsplätze vorhanden sind. Diese Tische sind nur einseitig zu benutzen und so angeordnet, daß das Licht auf beiden Seiten von links auf die Tische fällt. Die Tischplatten sind mit dunkelgrünem Linoleum belegt. Jeder Platz erhält bei Dunkelheit durch eine besondere



Abb. 2.

Lampe (elektrisches) Licht. Die allgemeine Beleuchtung geben Kronleuchter von je drei Flammen in der Mitte. Der aufsichtführende Beamte sitzt auf einer erhöhten Estrade, die durch Schranken abgeschlossen ist, in der Mitte der Wand, in der sich die Türen befinden; er kann von seinem Platz aus das anstoßende Zeitschriftenlesezimmer 1) übersehen. Dieses enthält einen großen runden, ebenfalls linoleumbelegten Lesetisch, über demselben befindet sich ein 6 armiger Kronleuchter mit einer zum Auf- und Abziehen eingerichteten Lampe, an den Wänden 3 große Zeitschriftengestelle in der neuerdings verbreiteten Form mit nach vorn geneigten Brettern. Der wie in allen Verwaltungsräumen parkettierte Fußboden ist im Lesezimmer und Zeitschriftenlesezimmer mit weichen Teppichläufern in dem Mittelgang und

an den Gestellen entlang belegt.

Aus dem Lesesaal führt eine Tür, die auf der gleichen Wand wie die Eingangstür liegt, zum Katalogzimmer, dessen Eingangstür vom Vestibül her der Aufsicht halber dauernd verschlossen bleibt. Das Katalogzimmer, ein recht großer (57,64 gm) und durch 3 breite Fenster von Süden her hell belichteter Raum, ebenfalls bildergeschmückt und mit einem Läufer durch die Mitte versehen, enthält an der langen Nordwand ein großes, fünfgeteiltes Gestell mit dem systematischen Katalog und an der dem Lesezimmer gegenüber liegenden Wand 2 Gestelle mit dem alphabetischen Katalog. Bekanntlich führt die Murhardsche Bibliothek, in Deutschland darin vorangehend, gedruckte, längliche Katalogzettel,2) die in den ebenfalls bekannten, von ihr eingeführten Kapseln in Büchleinform eingelegt und befestigt werden. Die handliche Form und die Sicherung gegen Störungen der Ordnung der Zettel hat schon unter meinem Herrn Vorgänger dazu geführt, die Kataloge dem Publikum zugänglich zu machen; diese dem Publikum sehr willkommene Einrichtung wurde natürlich auch jetzt beibehalten. Ein großer Tisch an der Fensterseite dient zum Durchblättern der Kataloge, zu Notizen usw.

Durch einen türlosen großen Bogen,3) der eine Beaufsichtigung des Katalogzimmers vom Ausleihzimmer aus gestattet, gelangt man in das für die Ausleihe bestimmte sehr geräumige Zimmer (80,70 gm). Der an einem Südfenster befindliche Arbeitsplatz des Ausleihbeamten und die an einem westlichen Fenster belegenen Arbeitsplätze des Dieners und des Hilfsdieners werden durch den länglichen Ausleihetisch und eine daran anschließende Schranke, die von der Wand zwischen den beiden Südfenstern, am Schlufs rechtwinklig umbiegend, zur Eingangstür (vom Vestibül aus) läuft. 1) von dem für das Publikum bestimmten Raum getrennt. In der Mitte der Schranke befindet sich eine zum Durchgang für die Beamten bestimmte Tür. Der Ausleihetisch, nach der Seite

2) Vergl. Milkau, Centralkataloge und Titeldrucke S. 90 und Instruktion für die Bearbeitung des alphabetischen Zettelkatalogs in der herzogl. Bibl.

zu Wolfenbüttel S. 15.

3) In Abb. 2 noch als gewöhnliche Tür gezeichnet.
4) In Abb. 2 nicht korrekt gezeichnet: sie läuft bis unterhalb der Tür, sodafs der Eintretende außerhalb der Schranke bleibt.

<sup>1)</sup> In Abb. 2 fälschlich durch "Zeitungen" bezeichnet. Die Klischees dieser vom Stadtbauamt gefertigten Pläne sind mir von diesem freundlichst zur Verfügung gestellt worden. Sie sind leider nicht auf einen durch runde Zahlen auszudrückenden Maßstab reduziert: 2 mm der Pläne entsprechen ungefähr 1,07 m der natürlichen Größe.

des Publikums bis zum Fußboden geschlossen, birgt nach der Innenseite die üblichen, für die zurückgekommenen Bücher bestimmten, großen Fächer. An der Wand neben dem Schreibtisch des Ausleihbeamten, gegenüber dem Ausleihtisch, befinden sich noch zwei Lipmansche Büchergestelle, die der Ausleihbeamte mit neuen Eingängen, Nachschlagewerken oder auch mit Büchern, die er neben seiner Ausleihtätigkeit etwa zu bearbeiten hat, besetzen kann. Für vorausbestellte Bücher, für die diese Gestelle sonst in Betracht kommen würden, ist ein besonderer Platz bei uns nicht notwendig, da wir, wie erwähnt, eine Vorausbestellung nicht fordern, vielmehr gewünschte Bücher sogleich holen lassen und aushändigen.

Der eigentliche regelmäßige Eingang zum Ausleihezimmer, das auch zugleich als Expedition für Boten, Briefträger usw., die der Diener abfertigt, dient, ist durch die Tür vom Vestibül her zu nehmen: doch können die Benutzer, wie eben beschrieben, auch vom Lesezimmer durch das Katalogzimmer dorthin gelangen, und umgekehrt. Die Mittellage des Katalogzimmers, dessen Zugangstür vom Vestibül, wie angeführt, geschlossen bleibt, hat sich bereits gut bewährt, da dasselbe sowohl von Besuchern des Lesesaals wie von denjenigen, die ein Buch zu entleihen wünschen, benutzt wird.

An das Ausleihezimmer schließt sich das wiederum sehr große Beamtenzimmer an (89,02 qm), in dem mindestens 6 Arbeitsplätze untergebracht werden können. In ihm sind zugleich die übrig gebliebenen gedruckten Katalogzettel und -Bogen sowie ferner der geschriebene Standorts- (Zettel-) Katalog und die Handbibliothek (Bibliographien usw.) für die Beamten untergebracht. Das Beamtenzimmer hat auch 2 Ausgangs- resp. direkte Eingangstüren nach dem erwähnten Querflur und eine Tür nach der Vorhalle des Vorderbaus.

Durch diese letztere Tür oder direkt durch den Querflur gelangt man in das an der Vorhalle gelegene Zimmer des Bibliotheksvorstandes (35,90 qm), neben dem ein Vorzimmer (19,30 qm) liegt. Beide Zimmer sind reich mit Bildern geschmückt, das des Vorstandes noch mit alten, wertvollen, aus dem Murhardschen Nachlasse stammenden Schränken und Stühlen und neuen darnach gearbeiteten Möbeln (Schreibtisch usw.). Durch das Vorzimmer gelangt man endlich noch in das Sitzungszimmer der vom Magistrat gewählten Bibliothekskommission (40,21 qm). Diese zuletzt erwähnten drei Zimmer sind im Gegensatz zu den übrigen tapeziert. Auf der anderen Seite der Vorhalle befinden sich Aborte für Herren und Damen — die Aborte für die Beamten befinden sich zwischen Ausleihezimmer und Büchermagazin — sowie ein an der Eingangstür belegenes Portierzimmer, das aber, da der Haupteingang nur ausnahmsweise geöffnet werden wird, zunächst unbenutzt bleibt.

Von der Vorhalle führt eine breite Haupttreppe zum

II. Obergeschofs (vgl. Abb. 3) d. h. in erster Linie zu dem zunächst in seiner Bestimmung noch nicht recht festgelegten sogenannten "Ausstellungssaal".1) Es ist ein außerordentlich großer (215 qm), mit seiner hochgewölbten, holzgetäfelten Decke fast einen kapellenartigen Eindruck machender Saal, dessen Seitenwände wieder in weißem Stuck gehalten und reich ornamentiert sind, während etwa in Mannshöhe Wandtäfelung angebracht ist. Der Fußboden wird parkettiert. Vor dem Saal liegt ein 32,15 qm großes, noch verfügbares tapeziertes Nebenzimmer, das in der beigefügten Skizze noch fälschlich als Handschriftenzimmer angegeben ist.2)

An dem vor dem "Ausstellungssaal" befindlichen Vorraum, auf den die Haupttreppe mündet, liegt ferner (dem Saaleingang gegenüber) an der Treppe eine feuersichere eiserne Tür, die zu den Bücherspeichern führt. Diese Tür würde übrigens eine eventuelle spätere Benutzung jenes Saales als Lesesaal wesentlich erleichtern, da durch sie eine unmittelbare Verbindung desselben mit den Bücherräumen hergestellt ist.

#### Abteilung I

Abteilung II



Abb. 3.

 Vergl. oben.
 Dieses liegt vielmehr über dem Zeitschriftenlesezimmer hinter dem Büchermagazin, im Plane des Obergeschosses noch als verfügbar bezeichnet.

Das Büchermagazin selbst, das 250 000 Bände fassen kann, setzt sich aus zwei Abteilungen zusammen. Die erste zieht sich durch das Obergeschofs, soweit es über dem ganzen Querflügel, dem Vestibül, dem Lesesaal, dem Katalog- und dem Ausleihezimmer gelegen ist. Sie besteht aus 2 Halbgeschossen mit einer lichten Höhe von je 2,30 m. Die zweite Abteilung, die mit der ersten aber in Verbindung steht, nimmt den westlichen Teil des Südflügels ganz (auch schon im Erdgeschofs. vgl. Abb. 2) ein und besteht aus 5 übereinander liegenden Halbgeschossen. wieder mit einer lichten Höhe von je 2,30 m. In beiden Abteilungen sind die Halbgeschosse durch Koenensche Voutendecken von einander getrennt; die Verbindung wird durch schmiedeeiserne Treppen mit Eichenholztritten, welche letzteren ein leichteres Gehen erlauben, hergestellt. Zwischen den beiden Abteilungen des Magazins befindet sich eine vollständig von massiven Wänden umgebene feuersichere Treppe, die vom Kellergeschoss bis ins Dachgeschoss führt, sodass bei Feuersgefahr ein direkter Ausgang ins Freie vorhanden ist und die Handwerker usw. bei vorkommenden Reparaturen, beim Hinaufgehen zum Boden u. a. die Bücherspeicher nicht zu betreten brauchen. Die Bücherspeicher sind unter einander und an den Vorplätzen der eben erwähnten Treppe durch feuersichere Türen abgeschlossen. Ueber diese Vorplätze geht zwischen dem 3. resp. 4. Halbgeschofs des fünfgeteilten Bücherspeichers (2. Abteilung) und dem 1. resp. 2. Halbgeschofs des zweigeteilten Speichers (1. Abteilung) die notwendige Verbindung. Im übrigen befindet sich der Haupteingang zum Büchermagazin direkt hinter dem Ausleihezimmer (Abb. 2): man geht über einen kleinen Vorplatz in das unterste Halbgeschofs des fünfteiligen Büchermagazins, aus dem man, wie gesagt, vom 3. Halbgeschofs wieder in den zweiteiligen Speicher gelangen kann. Einen weiteren Zugang (abgesehen von dem erwähnten gegenüber dem "Ausstellungssaal") bietet vom Lesesaal her eine Treppe, die neben dem Zeitschriftenzimmer belegen ist und zunächst in das Handschriftenzimmer (in Abb. 2 noch als "Verfügbar" bezeichnet) (44,57 qm), das genau über dem Zeitschriftenzimmer liegt, und von dort in den zweigeteilten Bücherspeicher führt.

Die Größe der Büchermagazine ist die folgende: die fünf Halbgeschosse der 2. Abteilung übereinander (je 125 qm) fassen zusammen 625 qm; die beiden Halbgeschosse der 1. Abteilung (a) über dem Querflügel: je 139,12 = 278,24 qm, (b) über dem Lesesaal usw. je 336,47 = 672,94 qm, also zusammen 951,18 qm; das ganze Magazin mithin

1576.18 am.

In Benutzung genommen sind zur Zeit nur das 1. Halbgeschofs der zweigeschossigen Abteilung und die untersten 3 Halbgeschosse der fünfgeschossigen Abteilung. Eine Erweiterung des Büchermagazins ist später leicht durch Hineinbeziehung des überaus hohen Dachgeschosses möglich, das in seiner inneren Konstruktion so angenommen ist, daß es zu je zwei Büchergeschossen für jede Abteilung ausgebaut werden kann.

Was Anlage und Einrichtung der Büchermagazine betrifft, so

haben die Mittelgänge zwischen den Gestellen eine nach den Abteilungen (aus bautechnischen Gründen) verschiedene Breite, im Südflügel 1,25, im Querflügel 1,15 m. Die Seitengänge an den Fenstern entlang sind naturgemäß schmal (0,69 und 0,53 m). Die senkrecht zu den Frontwänden stehenden Büchergestelle sind so geordnet, daß in jede Gasse zwischen den Gestellen beiderseits je ein Seitenfenster volles Licht wirft. Der Abstand der Achsen der Doppelgestelle beträgt (wieder aus bautechnischen Gründen verschieden) im fünfgeschossigen Magazin 2 m, im zweigeschossigen 1,90 m. Der Abstand zwischen den Rändern der untersten Bretter beträgt 1,30 bezw. 1,20 m.

Für die Büchergestelle ist das Lipmansche System gewählt, dessen Vorzüge bekannt sind. Der lichte Abstand der untersten (festen) Bretter vom Fußboden beträgt 7 cm. Die Bücherbretter konnten nicht gleichmäßig lang angefertigt werden, da trotz meines dahingehenden Wunsches die eisernen Träger der Geschosse nicht im Einklang mit Lipman hergestellt wurden und daher die Aufstellung der Gestelle auf die vorhandenen Träger Rücksicht nehmen mußte. So ergaben sich zwei verschiedene Längen von 1,04 m und 0,80 m. Die schmaleren liegen fast durchweg zunächst dem Mittelgang. Die Dicke der Bretter beträgt 2 cm, die Breite der Oktavbretter 19 cm, der Quartbretter 25 cm und der Foliobretter 35 cm. Die gesamten Bücherspeicher sind mit Linoleum belegt, sie haben ferner in allen Halbgeschossen je einen kleinen Balkon zur Reinigung der Bücher.

Aufzüge sind zwar für das Magazin vorgesehen, aber zunächst nicht ausgeführt. Nach meinen Erfahrungen würden sie voraussichtlich doch sehr wenig benutzt werden. Die Bücherräume sind heizbar und können elektrisch beleuchtet werden; doch sind nur die Mittelgänge durch vom Eingang her schaltbare Lampen erhellt: beim Holen der Bücher von den Gestellen beabsichtige ich elektrische (Brust-) Tragelampen verwenden zu lassen, weshalb die Zwischengänge ohne Lampen geblieben sind.

III. Das Unter- (d. h. Keller)geschofs, durch einen dritten (Neben-) Eingang von außen über den Vorhof, ferner durch Treppen vom Haupteingang her und die Außentreppe neben den Bücherspeichern erreichbar, enthält rechts von dem eben erwähnten besonderen Außeneingang eine aus drei Zimmern, Küche und Zubehör bestehende Bibliotheksdienerwohnung (99,44 qm) (z. Z. von dem Hilfsdiener, der zugleich Heizer ist, bewohnt), dieser gegenüber die Heiz- (Kessel-) und Lüftungsräume (86,46 qm) sowie einen (im Querflügel) daran anstoßenden großen Raum für Heizmaterial (117,28 qm). Im Südflügel des Kellers befinden sich unter Zeitschriften- und Lesesaal große Räume für Dubletten (160,31 qm), ferner zwei besondere Zimmer (Packraum, eventuell Buchbinderei und Buchdruckerei) (118,55 qm). Das unter dem fünfgeschossigen Büchermagazin belegene, an Größe dem Bücherhalbgeschoß entsprechende und durch eine besondere Tür abgeschlossene Kellergeschoß wird zur Aufbewahrung der zahlreichen Karten und Ansichten (Kartenschränke)

und der großen Formate (Atlantenschrank) benutzt. Es ist vom Ausleihzimmer durch die erwähnte Außentreppe sofort zu erreichen.

Die Heizung des Gebäudes erfolgt durch drei Niederdruck-Dampfkessel. Die Gänge und Nebenräume sowie das Zeitschriftenlesezimmer und der Ausstellungssaal haben freistehende Radiatoren, die Beamtenräume, das Katalog- und das Ausleihezimmer und der Lesesaal verkleidete Rippenkörper erhalten. Die Bücherspeicher können durch Röhren auf eine mäßige Temperatur geheizt werden. Der Lese- und der Ausstellungssaal erhalten außerdem von zwei im Keller belegenen Vorwärmekammern aus frisch gewärmte Luft zugeführt; zu ihrer Entlüftung dienen Ventilationsschächte.

Zur Beleuchtung sämtlicher Räume und Nebenräume, Treppen usw. dient elektrisches Licht.

Die bebaute Grundfläche der Bibliothek beträgt 1162 qm; dazu gehört ein unbebautes Terrain von 19957 qm.

Eine Erweiterung des Gebäudes ist nach Westen hin vorgesehen und in der beigegebenen Abbildung 1 (. . . a . . .) bereits skizziert: doch wird bei den großen, vorläufig noch nicht in Benutzung genommenen vorhandenen Räumen eine solche Erweiterung erst nach vielen Jahren zu erfolgen brauchen.

Cassel.

Georg Steinhausen.

#### Die österreichischen Studienbibliotheken.

Eine Interpellation, welche eine größere Anzahl von deutschen Mitgliedern des österreichischen Abgeordnetenhauses unter dem Datum des 14. März 1905 an den österreichischen Unterrichtsminister Ritter von Hartel "über die Ausgestaltung der k. k. Bibliotheca publica in Linz" richtete, hat die öffentliche Aufmerksamkeit neuerdings auf die sonderbaren Verhältnisse gelenkt, welche an den meisten Anstalten der eigentümlichen Bibliothekspezies, kais. kön. Studienbibliothek genannt, herrschen.

In Oesterreich gibt es bekanntlich neben den sieben Universitätsbibliotheken noch eine kleine Anzahl von wissenschaftlichen Bibliotheken, welche in den Hauptstädten jener Kronländer liegen, die keine Universität besitzen. Diese Bibliotheken, welche den Titel "k. k. Studienbibliotheken" führen, haben vor allem für die verschiedenen Studienanstalten des betreffenden Kronlandes das nötige Büchermaterial herbeizuschaffen; sie dienen außerdem als öffentliche, allgemein zugängliche Büchersammlungen und als Zentralen für die Sammlung und Verwahrung der in dem betreffenden Kronlande jeweilig erscheinenden Pflichtexemplare. Zwei von diesen außerhalb der wissenschaftlichen Arbeitszentren Oesterreichs liegenden Bibliotheken, jene zu Olmütz und Salzburg, sind ehemalige Universitätsbibliotheken und umfassen deshalb ein wenigstens für einige Jahrzehnte vollständigeres wissenschaftliches Büchermaterial, welches auch noch deshalb hinsichtlich

einzelner wissenschaftlicher Disziplinen weitere entsprechende Ergänzung findet, weil sich an diesen beiden Orten noch ganz hochschulmäßig organisierte katholische theologische Fakultäten befinden. Die übrigen Studienbibliotheken haben gar keine Beziehung zu irgend einer Hochschule oder zu irgend einem hochschulartigen Gebilde; an ihrem Sitze sind lediglich Mittelschulen vorhanden, Gymnasien oder Realschulen, an denen, wenigstens in den österreichischen Landstädten, gewöhnlich nicht allzuviel Sinn für wissenschaftliche Arbeit vorhanden zu sein pflegt. Die Vorsteher dieser Bibliotheken sind zwar bis auf wenige Ausnahmen durchaus tüchtige, wohlqualifizierte Fachleute, die wohl befähigt wären, wenigstens für eine entsprechende Ergänzung der ihnen anvertrauten, meist alten, aus aufgehobenen Klöstern stammenden Bücherschätze nach irgend einer Richtung hin zu sorgen. Allein alle Fähigkeiten und alle diesbezüglichen Bemühungen scheitern an dem Mangel an Personal und vor allem an dem Mangel an Geldmitteln.

An den k. k. Studienbibliotheken sind nur zwei Kategorien von Bibliotheksbeamten, Kustoden und Skriptoren, vertreten; die an den Universitätsbibliotheken überall systemisierten niederen Beamtenstellen der Amanuenses gab es an den Studienbibliotheken bis in die letzte Zeit gar nicht. Es hängt dies mit der Entstehungsgeschichte dieser Bibliotheken zusammen, welche sämtlich zu jener Zeit begründet und mit Beamtenpersonale ausgestattet wurden, als es die Beamtenkategorie der Amanuenses noch gar nicht gab. Zwei solche höhere Beamte, ein Kustos und ein Skriptor, bilden in der Regel das ganze Beamtenpersonal, und ein Diener, höchstens überdies noch ein Aushilfsdiener das Dienstpersonal einer solchen Studienbibliothek. Als Schreiber dieser Zeilen fünf Jahre hindurch an einer solchen Anstalt, der Studienbibliothek in Klagenfurt, als Skriptor angestellt war, war dieselbe gar nur mit einem einzigen, lediglich im Taglohne stehenden Aushilfsdiener ausgestattet, einem halbblinden und halbtauben alten Manne, der lediglich zu körperlichen Arbeiten, so weit eben noch seine Kräfte reichten, also zum Heizen und Schneeschaufeln, keineswegs aber zu irgend einer noch so geringe Intelligenz bedingenden Arbeit zu gebrauchen war. Noch mehr behindert aber die Vorstände der Studienbibliotheken der Mangel an ausreichenden Dotationsmitteln. Eine solche Studienbibliothek bezieht eine Jahresdotation von 2400 Kr., also etwa 2000 M. und aus dieser geringfügigen Summe, mit der sich hinsichtlich der Ergänzung einer öffentlichen Bibliothek eigentlich nichts anfangen läfst, müssen auch noch die Bindekosten, auch für sämtliche Pflichtexemplare, und die Kanzleiauslagen bestritten werden. Setzen wir nur 700-800 Kr. jährlich für diese Posten an, so verbleibt für den Büchereinkauf einer Studienbibliothek kaum die lächerliche Summe von etwa 1300-1400 M.

Schon diese Verhältnisse verurteilen also die k. k. Studienbibliotheken zu einem veritablen Stilleben. Die alten, meist aus den Beständen der von Kaiser Josef II. aufgehobenen Klöster hervorgegangenen Bücher- und Handschriftensammlungen, welche den Kern und Haupt-

bestand dieser kleinen Anstalten bilden, finden in den mangelhaften und meist eben nur nach irgend einer Fachrichtung, welche selbstverständlich der Fachrichtung und dem Geschmacke der jeweiligen Bibliotheksvorstände entsprechen, ergänzten neueren Bücherbeständen keinerlei genügende Ergänzung. Das Hauptpublikum dieser Anstalten sind die Professoren und die Schüler der Mittelschulen der betreffenden Landeshauptstadt; von einem wissenschaftlichen Leben an der Anstalt ist keine Rede. Der Hauptzweck einer solchen Anstalt ist und bleibt daher die Sammlung und Aufstellung der Pflichtexemplare und deren Versendung auf dem Postwege, falls ein solches Pflichtexemplar an irgend einer Universitätsbibliothek fehlt und deshalb von derselben bei der Studienbibliothek des Kronlandes, in dem das Buch erschienen ist, begehrt wird.

Alle diese kleinlichen, die Arbeitskraft der diesen Anstalten zugewiesenen Beamten lähmenden, Verhältnisse sind aber in noch weit höherem Masse, als dies eben geschildert wurde, an den beiden Studienbibliotheken in Linz und Görz vorhanden und der Grund dieser Erscheinung liegt wieder in der Entstehungsgeschichte dieser beiden Bibliotheken. Diese beiden Anstalten werden nicht einmal von fachmännisch gebildeten Beamten geleitet, welche doch einigermaßen einen geregelten Bibliotheksbetrieb verbürgen könnten. Die im Jahre 1774 aus den Büchersammlungen der aufgehobenen oberösterreichischen Jesuitenklöster entstandene Linzer Studienbibliothek wurde bereits im Jahre 1783 vom Staate in die Verwaltung des altberühmten Benediktinerstiftes in Kremsmünster übergeben. Das Stift übernahm die damals sogenannte "akademische Bibliothek" gegen die unentgeltliche Uebergabe des gesamten Büchermaterials unter der Verpflichtung, in einem seiner Häuser in Linz eine öffentliche Bibliothek zu errichten und "die dabei erforderlichen den Custodibus und Schreibern obliegenden Verpflichtungen entweder durch seine eigenen Geistlichen zu bestreiten oder aber durch eigene Leute besorgen zu lassen, welche das Stift auf eigene Kosten anzustellen hat". Das Stift brachte nun die Bibliothek im ersten Stockwerke des sogenannten Baumgarten'schen Stiftshauses in Linz unter und stellte dieselbe, wie es in der eingangs dieser Zeilen zitierten Interpellation heißt, unter die Verwaltung des in Linz zum Zwecke der Administration der Stiftshäuser domizilierenden Stiftshofmeisters, der in jedem Falle ein alter Mann war, da man im Stifte Kremsmünster seit jeher dieses Stiftshofmeisteramt in Linz als eine Art Ruheposten betrachtete. Ueberdies wurde schon von allem Anfange an diesem Stiftshofmeister ein besonders zur Unterstützung dieses alten Mannes aufgenommener Schreiber, also ein Skriptor beigesellt, der in der Regel aber nur über Volksschulbildung verfügte und vom Bibliothekswesen natürlich keine Ahnung hatte. Wie die mehrfach zitierte Interpellation angibt, ist der gegenwärtige Skriptor ein ehemaliger Angehöriger der Finanzwache, also nichts weniger als ein Mensch mit Hochschulbildung.

Etwas besser steht es mit der Verwaltung der ein Jahr später als die Linzer Schwesteranstalt aus den Büchersammlungen der aufgehobenen Klöster der Jesuiten und Piaristen zu Görz als Bibliothek des Gymnasiums begründeten Görzer Studienbibliothek. Die Anstalt diente bis 1812 zuerst als Gymnasial-, dann als Lyzealbibliothek, und wurde in dem genannten Jahre eine öffentliche Bibliothek zum Gebrauche der Görzer Gymnasial-, philosophischen und theologischen Studienanstalten. Das Beamtenpersonal der Bibliothek bilden zwei von ihren Lehrverpflichtungen ständig enthobene Professoren des Görzer Gymnasiums. Auch in Görz verwalten also im Gegensatz zu den übrigen Studienbibliotheken nicht fachmännisch vorgebildete Beamte die Bibliothek, aber es sind dies doch im Gegensatz zur Linzer Anstalt akademisch gebildete Leute, die sich also wenigstens eher für einen Bibliotheksbetrieb interessieren. Freilich fühlen diese Professoren oft die ganze Bibliotheksarbeit als eine Last, sie führen dieselbe als eine Art Nebenbeschäftigung, da dieselben doch meist auch wieder im Bedarfsfalle am Görzer Gymnasium einzelne Lehrstunden übernehmen oder doch zeitweilig supplieren müssen. Jedenfalls sind auch über die an der noch überdies ganz unzureichend untergebrachten Görzer Studienbibliothek herrschenden Verhältnisse schon mancherlei Klagen in die breitere Oeffentlichkeit gedrungen.

So übel also auch die Verhältnisse an allen österreichischen Studienbibliotheken namentlich hinsichtlich des unzureichenden Beamten- und Dienerpersonals und der ganz unzureichenden Dotationsmittel liegen. so sehr dieselben besonders einer besseren finanziellen Ausstattung bedürfen, vor allem schreien doch die Verhältnisse an den beiden Studienbibliotheken in Linz und Görz nach einer schleunigen Abhilfe. Die österreichische Staatsverwaltung muß auch diese beiden Anstalten, die doch auch sehr wertvolle Handschriftenbestände verwahren, so schnell als möglich mit einem fachmännisch vorgebildeten Beamtenpersonal ausstatten. Natürlich ist bei der am stiefmütterlichsten behandelten Linzer Anstalt die Uebernahme der Verwaltung derselben in die Staatsregie die unerläfsliche Vorbedingung. Hoffentlich hat aber die geharnischte Interpellation im Abgeordnetenhause, von der hier mehrfach die Rede war, recht bald eine gründliche Besserung der Verhältnisse an allen k. k. Studienbibliotheken, wie dieselbe schon lange von vielen Seiten begehrt wird, zur Folge.

Dr. Richard Kukula.

# Zettelstützen für Giefsener Katalogkapseln.

Die von J. P. Sann in Gießen verfertigten Katalogkapseln (Graesel S. 259) haben mit Recht große Verbreitung gefunden (s. oben S. 166 Anm. 1). Für Zettelkataloge, bei denen man darauf verzichten kann oder will, eine Störung der Ordnung durch die Benutzer unter allen Umständen unmöglich zu machen, dafür aber Wert darauf legt, die Hinzufügung und Herausnahme von Zetteln, also die Anlage und Fortführung des Katalogs so einfach als möglich zu gestalten, ist eine praktischere und bequemere Art der Aufbewahrung und Handhabung

wohl noch nicht ersonnen worden. Auch in der Geschäftsstelle des Gesamtkatalogs haben sich solche ganz mit Buckram überzogenen und besonders dauerhaft gearbeiteten Kapseln bei starkem Gebrauch trefflich bewährt. Als Nachteil wurde hier aber empfunden, daß die Zettel nur dann aufrecht stehen bleiben und nicht umfallen können. wenn die Kapsel mehr als zur Hälfte gefüllt ist. Derselbe Mangel ist offenbar auch anderswo hervorgetreten, denn Herr Sann hat schon vor einigen Jahren eine in die Kapseln einzulegende Stütze angefertigt und neuerdings verändert, die er mir brieflich folgendermaßen beschreibt: "Die ganz aus starkem Blech hergestellten Zettelstützen werden in einem ausgestanzten Extraboden geführt. Dieser muß entweder mit vier Stiftchen an den Ecken oder mit einem 1 cm breiten Leimstreifen längs der Seitenwände am Boden der Kapsel befestigt werden. Die senkrecht stehende Wand wird durch ein Scharnier bewegt und durch einen starken Draht an der Rückseite festgestellt. Die Breite der Stützen ist immer gleich, nur die Höhe der Wand richtet sich nach der Höhe der Kapseln. Die Stützen sind dauerhaft, widerstandsfähig und haben den Vorteil, dass die Zettel bis zu 1,2 cm Zwischenraum der ganzen Kapseltiefe festgestellt werden können." Der Preis beträgt 40 Pfennig einschliefslich des Bodens, bei großen Aufträgen entsprechend weniger. Diese Stütze ist auch in der Geschäftsstelle des Gesamtkatalogs mit Vorteil benutzt worden. Sie erwies sich aber als nicht brauchbar zur Einfügung in Kapseln, welche, mit einer kleineren, allmählich wachsenden Zahl Zettel gefüllt, ihre Rundreise durch die preußischen Universitätsbibliotheken machen sollten, hauptsächlich deswegen, weil sie bei dem unvermeidlichen Hin- und Herwerfen eines Postpakets nicht fest in ihrer Lage verbleibt und die unveränderte Stellung der Zettel also nicht sichert. Versuche einen hierfür geeigneten, in der Kapsel verschiebbaren Stellapparat zu konstruieren, bei denen sich Herr Bibliothekar Dr. Georg Maas durch Ausarbeitung und Begutachtung von Modellen in dankenswerter Weise beteiligt hat, führten zu keinem völlig befriedigenden Ergebnis. Schließlich habe ich eine einfache Vorrichtung machen lassen, die für die eben erwähnten Zwecke des Gesamtkatalogs genügte und von Herrn Lipman, dem Inhaber der bekannten Strafsburger Patent-Büchergestell-Fabrik, so verbessert worden ist, dass sie mir zur allgemeinen Verwendung in Gießener Kapseln geeignet erscheint.

Die Stütze besteht aus einem rechtwinkligen Stück Eisenblech von 0,7 mm Stärke, dessen Höhe gleich ist der Höhe der Katalogzettel (beim Gesamtkatalog 11 cm), und das so breit ist wie die Summe der lichten Breite (etwas über 16 cm)¹) und Tiefe (20,5 cm) der Kapsel. Dieses Blech ist in der Höhenrichtung an zwei Stellen bis zum rechten Winkel umgebogen worden, und zwar so, daß das Mittelstück der Kapselbreite entspricht, und das eine Seitenteil etwa doppelt so groß ist als das andere. Die Seitenstücke sind dann oben und unten gleich-

<sup>1)</sup> In den hier beigefügten Abbildungen ist die Stütze versehentlich zu niedrig gezeichnet worden.

mäßig abgeschrägt und an den Enden abgerundet worden, in dem mittleren Teile ist ein 9 cm langes, 312 cm breites an den Ecken abgerundetes Stück ausgestanzt und dadurch eine bequeme Handhabe für das Ganze geschaffen worden. Die Stütze ist derart in eine Katalogkapsel einzusetzen, dass die Seitenteile an den Seitenwänden der Kapsel anliegen, wo sie hinreichend Platz finden, da die Breite der Kapseln um einige mm größer ist als die der Zettel. Der mittlere Teil zerlegt die Kapsel in zwei ungleiche Abschnitte, von denen der kleinere sich vorn befindet, wenn der kürzere Schenkel der Stütze nach vorn zeigt. In dieser Stellung benutzt man die Stütze, solange die Kapsel nur wenig Zettel aufnehmen soll; reicht bei Vermehrung der Zettel das vordere Drittel nicht mehr aus, so dreht man die Stütze herum, so daß der kürzere Schenkel hinten liegt; wenn auch der größere Abschnitt ausgefüllt ist, braucht man überhaupt keine Stütze mehr, kann sie aber, da sie die volle Ausnutzung der Kapsel nicht hindert, stehen lassen und weitere Zettel dahinter einlegen.

In Abbildung 1 sieht man eine Stütze in einer geschlossenen Kapsel,



Abb. 1.

welche zu einem Drittel gefüllt ist. Die Stütze steht hierbei senkrecht, die Seitenteile liegen fest an der Vorder- und Rückwand der Kapsel, die Zettel können nicht umfallen. Oeffnet man die Kapsel und dreht die Stütze so, daß sie auf dem hinteren Schenkel ruht (Abb. 2), so leistet die nach rückwärts geneigte Mittelwand denselben Dienst wie



Abb. 2.

die herausgeschobene Hinterwand der Gießener Kapsel: sie ermöglicht ein bequemes Durchblättern und Lesen der stets in zwei gesonderte Gruppen auseinander fallenden Zettel. Die Tieße der Gesamtkatalogkapsel gestattet allerdings nicht die Seitenteile der Stütze so stark abzuschrägen, daß die schräg gestellte Stütze die gleiche Neigung hat wie die ausgezogenen Kapselwände (ca 32°). Doch ist die hier sich ergebende Schrägstellung von ungefähr 22° ausreichend. Eine größere (von ca 27°) kann man aber erhalten, wenn man unter Aufgabe der Drittelung des Kapselraums die Seitenteile der Stütze gleich lang macht. Zum Schließen der Kapsel ist es im allgemeinen nicht nötig, die Stütze zuvor gerade zu stellen, wiewohl dies nur einen leichten Handgriff erfordert.

Die Stütze wiegt 150 gr und ist von unbegrenzter Dauerhaftigkeit. Da alle Ecken und Kanten abgerundet sind, ist eine Beschädigung der Kapseln nicht zu befürchten. Herr Lipman hat sich das Modell schützen lassen und liefert die Stütze je nach dem Format der Kapseln und der Größe des Auftrags für 40 bis 50 Pfennig das Stück. Eine fabrikmäßige Herstellung, die es erlauben würde, einen niedrigeren Preis anzusetzen, ist bei der in den deutschen Bibliotheken noch herrschenden großen Mannigfaltigkeit der Zettelformate nicht möglich. Die Erwägung, wie vorteilhaft es sein würde, wenn alle für Zettelkataloge erforderlichen Vorrichtungen im Großen hergestellt werden könnten, wie es in Amerika in mustergültiger Weise durch das Library Bureau geschieht, sollte uns auch mit bestimmen die Einführung einer Normalgröße von Katalogzetteln anzustreben.

Berlin.

Paul Trommsdorff.

#### Noch vier unbeschriebene niederländische Inkunabeln.

a) Zwei Drucke der Kgl. Bibliothek in Berlin.

Johannes de Garlandia: Verba deponentialia. [Daventriae] Jacobus de Breda 1485. 40.

Bl. 1a m. Sign. ai: Ad vescendum | [] Escoz cu potioz fruoz addas fügoz z vtoz | Vtimur vtilibo, fruimur celestibo escis | etc. Z. i Komm.: Vt aiunt nonulli Joes garlādrino vides errozē | etc. Schlas Bl. 21a Z. 26: re. vel a suroze cessare | Finiūtur verba deponetalia per me Ja | cobū de Breda. āno M. cccc. Lxxxv. | Bl. 24b leer.

24 Bll. m. Sign. ai—cinj (a<sup>8</sup>—c<sup>8</sup>). Komm. auf Bl. 1b und 2a: 32 Zeilen. Text durch größeren Durchschuß ausgezeichnet. Text

und Kommentar in Type 1 = HMT 66 (114) ab.

Da die von Campbell unter No 1300 angeführte Ausgabe der Quattuor novissima desselben Druckers aus demselben Jahre nach der Notiz Campbells im zweiten Supplement der Annales nicht existiert, ist der hier beschriebene Druck das älteste datierte Druckwerk des Jac. de Breda. — Sign. Wb 5730.

Aeneas Sylvius (Pius II, papa): Opusculum de duobus amantibus Euryalo et Lucretia. [Lovanii: Aegidius vander Heerstraten

c. 1487] 4º.

Bl. 1 leer? fehlt. Bl. 2a: Enee Siluij poete Senēfis, de duobo amātibo Euri | alo et Lucrefia. opufcū ad. Marianum. Sofinū feliciter | Incipit. Prefatio || [] Agnifico et generofo militi. domiō Dafpa | riflich. |!] domino noui caftri. cefareo Cancella | rio. etc. Bl. 3a m. Sign. aiij Z. 1: tet igneam fauillam Vale / | [] Neas filuius poeta imperialisq5 fecretarius S. p dicit | Mariano fofino etc. Bl. 3b Z. 25: efto / || [] Rbem fenas / vnde tibi et michi origo eft / intranti | etc. Schlufs Bl. 25b Z. 28: nonas Julias / M/CCCC/xliiij / || Explicit opufculum Enee Siluij | De duobus amantibus | Bl. 26 leer? fehlt.

26 Bll. m. Sign. aiij—diij (a\* b6—d6) (30—) 31 Zeilen. Type 2

= HMT 55 (93) c.

Hain 221? — Sign. Xf 11434.

Bei dieser Gelegenheit sei noch darauf hingewiesen, daß auch das bisher noch unbestimmte deutsche Aderlaßbüchlein Hain \*86 = Berlin Sign. Jw 420 ein niederländischer Druck ist. Es ist gedruckt mit Type 1a des Johann von Paderborn, IHMT 49 (87) a. Daß ein Drucker deutscher Herkunft in den Niederlanden ein Werk in deutscher Sprache erscheinen läßt, wird dem nicht auffallend erscheinen, der da weiß, daß auch z. B. in Italien arbeitende deutsche Drucker oft genug Werke in der Sprache ihres Geburtslandes gedruckt haben.

## b) Zwei Einblattdrucke der Kgl. Bibliothek in Dresden.1)

Articuli continentes breviter effectum gratiarum et facultatum sacratissimarum indulgentiarum plenissimae remissionis. [Ant-

werpen: Gerardus Leeu c. 1490] 20.

Sequuntur articuli cotinentes bzeuiter effectū gratiarū 7 facultatū facratistīmarū | indulgentiarū plenistīme remissionis. || Pzimo cofert fanctistīmus dūs noster Innocētius papa moderno vniuers xpissdelibo cotritis 7 cofessis 7 iuxta | etc. Schlufs Z. 57: nentiarū ceterozūq5 bonoz operū que per ozbē ab ecclesia siut imppetuū. 7 hec est gratia maxima.

1 Blatt, einseitig bedruckt, 303 × 210 mm Druckfläche. 57 Zeilen. Type 8 = HMT 102 b (57).

Sign. Ms. Dresden R 136 No 36.

Avisamenta confessorum. [Antwerpen: Matthias van der Goes

c. 1487] 20.

Sequuntur auisamenta coufessori. [!] et ea que dm peniten | ciarij instituendi iurare habebūt inter tenere et observare. || ¶ Primo qo honore dei omnipotentis. aiāu [!] salute subsidiuq, ac tuitionē sidei christiane pourabunt, populū ad indulgen grās et sacultates ob | etc. Z. 37: Forma

<sup>1)</sup> Ich verdanke die Kenntnis dieser beiden Blätter der Freundlichkeit des Herrn Prof. Dr. Haebler.

absolutionis in cōi Premittant' cōia scd'm qr solet sieri diuersimode a multis. | Forma absolutionis in cōmuni. | ctc. Z. 43: Sequitur additio q pōt sieri si indigeat reus | ctc. Z. 49: Quo ad collationes busiciore obtentore p symonia [dus ni ist cine umgekehrt stehende Ligatur rom in ohne i-Punkt] pōt sieri talis additio. | etc. Schluss Z. 51: votorum Cetera domini penitenciarii. |

1 Blatt, einseitig bedruckt, 331 × 210 mm Druckfläche. 54 Zeilen. Text in Type 3, die 4 Ueberschriften Z. 1, 2, 38, 43, 49 in Type 4.

HMT 101 (48) d.

Sign. Ms. Dresden R 136 No 37.

Berlin.

Ernst Voulliéme.

## Sechste Versammlung deutscher Bibliothekare.

Bericht über den äußeren Verlauf.

Die Versammlungen der deutschen Bibliothekare waren bisher im mittleren, westlichen und südlichen Deutschland abgehalten worden und deshalb erschien es angebracht, auch einmal den Osten des Vaterlandes aufzusuchen. Die Einladung durch die Kaiser-Wilhelm-Bibliothek kam deshalb sehr gelegen; in Posen bot diese Bibliothek mit ihren durchweg modernen technischen Einrichtungen, ihrem eine eigenartige Zwischenstufe zwischen einer Public Library und einer wissenschaftlichen Anstalt darstellenden Betriebe schon an sich ein starkes fachliches Interesse und die Gelegenheit, grade im Mittelpunkte des Nationalitätenkampfes eine größere Zahl deutscher Bibliothekare zu versammeln, war vom nationalen Gesichtspunkte aus auf das freudigste zu begrüßen.

Zwei Bedenken traten freilich dabei auf, das eine, ob ein so weit östlich gelegener Versammlungsort eine genügende Zahl von Teilnehmern würde anlocken können, das andere, ob Stadt und Land Posen der richtige Boden auch für den geselligen Teil der Versammlung wären, ob nicht die besonders durch Stuttgart und Tübingen stark verwöhnten Teilnehmer von Posen mit einer gewissen Ent-

täuschung scheiden würden.

Es darf vorweg genommen werden, daß das letzte Bedenken sich als völlig unbegründet erwiesen hat: nicht nur das fachliche Interesse ist voll befriedigt worden, nicht nur die zur Verhandlung stehende wichtige Frage der gemeinsamen Titeldrucke ist ein gutes Stück gefordert worden, sondern sämtliche Teilnehmer sind bei ihrem Scheiden von Posen von dem größten Danke für die ungemein freundliche Aufnahme, in der die Kollegen der beiden Posener Bibliotheken, die Herren von der Akademie, vom Staatsarchiv, vom Museum und nicht zuletzt die Behörden der städtischen Verwaltung mit einander wetteiferten, erfüllt gewesen und haben, soweit ihnen die Ostmark noch unbekannt war, ein weit vorteilhafteres Bild davon gewonnen, als sie

bisher hatten. Nicht ganz so günstig steht es mit der Zahl der Teilnehmer; die 2. Ausgabe des Verzeichnisses zählt 49 Namen auf, was an sich immerhin ganz stattlich erscheint. Von diesen 49 fallen aber 11 auf die Stadt Posen und 15 auf die westliche Hälfte Deutschlands (4 aus Frankfurt a. M., je einer aus Aachen, Darmstadt, Düsseldorf, Elberfeld, Giefsen, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Tübingen und Wiesbaden); von den preußischen Universitätsbibliotheken waren ganz ohne Vertretung 7 (Bonn, Göttingen, Greifswald, Halle, Kiel, Marburg, Münster). Daß überhaupt noch eine erträglich starke Beteiligung zustande gekommen ist verdankt man mit dem Umstande, daß die städtischen Behörden mehr und mehr den Wert der Beteiligung ihrer Bibliothekare an unseren Versammlungen für die dienstliche Tätigkeit erkennen, diese Teilnahme deshalb als Angelegenheit des Dienstes behandeln und ihren Bibliothekaren durch die Gewährung von Geldmitteln zu ermöglichen bestrebt sind.

Gehen wir zu den Tagen der Versammlung selbst über: Am Abende des 13. Juni versammelten sich die Teilnehmer zur Begrüßung in dem Saale von Mylius Hotel, das entsprechend seiner Stellung als ein Mittelpunkt für das gesellige Leben der Deutschen in Posen auch für unsere Versammlung nächst den Räumen der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek die größte Rolle spielte. Schon hier waren die Gäste voller Anerkennung für die Aufnahme, die ihnen bereitet war. Erhielt doch z. B. jeder einen sehr brauchbaren Führer durch Posen (verfasst vom Archivrat Warschauer, überreicht durch die Buchhandlung Jolowicz), eine Auswahl der besten Posener Ansichtskarten in zierlichem Täschchen, das die Buchbinderei der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek hergestellt hatte, vor allem aber die von Rudolf Focke herausgegebene "Festschrift zur Begrüßung der sechsten Versammlung Deutscher Bibliothekare in Posen am 14. und 15. Juni 1905". Der Inhalt dieser reichhaltigen Festschrift erfordert eine besondere Besprechung, deshalb soll hier nicht weiter darauf eingegangen werden; sicher aber war es ein glücklicher Gedanke des Herausgebers und seiner Mitarbeiter unserer Versammlung ein bleibendes literarisches Denkmal zu setzen.

Am nächsten Tage, dem 14., begannen um 9 Uhr die Verhandlungen im Vortragssaale der reich geschmückten Kaiser-Wilhelm-Bibliothek. Nach der Eröffnungsrede des Vereinsvorsitzenden begrüßten der zweite Bürgermeister von Posen Künzer namens der Stadt, Prof. Kühnemann namens der Akademie die Versammlung und dann begannen die eigentlichen Verhandlungen; sie werden, wie üblich, im Zentralblatte ausführlich mitgeteilt werden und fallen deshalb für diesen Bericht aus. Sie nahmen, nur durch eine kurze Frühstückspause unterbrochen, den Vormittag des 14. und den Vormittag und Nachmittag des 15. ein und verliefen, wenn auch wohl einmal die Debatte etwas wärmer wurde, in der kollegialen und ruhigen Form, wie wir das von unseren Versammlungen gewohnt sind. Als wichtigstes Ergebnis sei nur die Annahme des von G. R. Erman beantragten Be-

schlusses erwähnt, der gemeinsame Titeldrucke für die deutschen Bibliotheken anbahnen will, er lautet:

"Die 6. Versammlung deutscher Bibliothekare beschließt

1. Der Königlich Preußischen Unterrichtsverwaltung wird der wärmste Dank der Versammlung ausgesprochen für die Begründung der großen Unternehmungen des Gesamtkatalogs, des Auskunftsbureaus der deutschen Bibliotheken und der Inkunabelkatalogisierung.

2. Bei der Weiterführung des Gesamtkatalogs erscheint jedoch der Anschluss der preußischen nichtstaatlichen Bibliotheken und der deutschen nichtpreußischen Bibliotheken mit erheblichen Beständen an deutscher Literatur an den Gesamtkatalog unerläßlich, wenn das Unternehmen nicht ein unbefriedigendes Stückwerk bleiben, vielmehr den vollen denkbaren Nutzen bringen soll.

3. Ebenso ist die Drucklegung des Gesamtkatalogs unbedingt erforderlich und zwar ist außer dem in erster Linie zu empfehlenden Druck von unmittelbar verwendbaren Katalogzetteln wo möglich

auch der Abdruck in Buchform anzustreben.

Die Versammlung richtet deshalb an die Preußische Unterrichtsverwaltung die Bitte zur Erreichung der angedeuteten Ziele mit den Regierungen der übrigen deutschen Bundesstaaten und den anderen

zuständigen Stellen in Verbindung zu treten."

Dieser Beschluss wird der zuständigen und entscheidenden Stelle der Unterrichtsverwaltung, Herrn Ministerialdirektor Exz. Althoff, aus dessen Initiative die im Eingang genannten Einrichtungen hervorgegangen sind und an dessen Adresse sich Dank und Bitte in erster Linie richten, auch persönlich überreicht werden und wir dürfen wohl

auf einen günstigen Verlauf der Angelegenheit hoffen.

Der Nachmittag des 14. war der Besichtigung der Sehenswürdigkeiten der Stadt Posen gewidmet. Zunächst ging es in die Raczyńskische Bibliothek, deren erster Bibliothekar, Prof. Collmann, eine interessante Ausstellung von Handschriften, Inkunabeln usw. veranstaltet hatte, dann unter Führung des Direktors Prof. Kaemmerer durch das Kaiser-Friedrich-Museum und weiter unter Führung durch Archivrat Warschauer zum Rathaus und zum Dom. Ein ziemlich umfangreiches Programm, bei dessen Beendigung auch schon die Stunde herangerückt war, wo die Stadt Posen den deutschen Bibliothekaren ihre Gastfreundschaft erweisen wollte.

Im oberen Keller der Ribbeckschen Weingroßhandlung in der Friedrichstraße wartete der Teilnehmer ein eigenartiges Fest. Der Keller war mit zahlreichen, z. T. halb versteckten Lichtern und frischem Grün reich geschmückt, Fässer dienten als Tische und darauf Ungarwein in Flaschen, wozu später in den tieferen Kellern auch Faßproben kamen. Daß bei solchem Tun auch Rede auf Rede stieg und auch Männergesang erklang, braucht man fast nicht erst zu melden.

Der 15. Juni sah schon während des letzten Vortrags einen Teil der Teilnehmer heimwärts ziehen. Der zurückbleibende weitaus größere Teil vereinigte sich nach Schluss der Verhandluugen zum gemeinsamen Festmahle in Mylius Hotel, bei dem GR. Erman das Kaiserhoch, GR. Haupt ein Hoch auf den Direktor der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek, Direktor Focke auf den Verein der Bibliothekare, Prof. Haebler und Oberbibliothekar Geiger das Hoch auf die Damen ausbrachten.

Der 16. Juni sollte den Teilnehmern auch etwas von der Landschaft um Posen zeigen, vor allem ihnen einen Einblick in die Tätigkeit der Ansiedlungskommission geben. Um 9 Uhr führte ein Extrazug die schon stark gelichtete Teilnehmerschar nach Ketsch, wo zuerst Verbandsdirektor Wegner die Bedingungen und Verhältnisse der Kolonisationsarbeit darlegte. Dann begann die Besichtigungsfahrt unter Benutzung von Leiterwagen, die die Königliche Ansiedlungskommission gestellt hatte. Zunächst wurde die Schule von Ketsch mit ihrer blondköpfigen Kinderschar, dann die einzelnen Ansiedlungen besichtigt, zum Schlusse die Ansiedlungen von Golentschewo. Es waren das für die Gäste aus dem Westen Stunden, die auch einer ernsten und gehaltenen Stimmung nicht entbehrten. Manches kleine Bild, wie z. B. die Figur des alten Grofsvaters, der vor wenigen Tagen erst mit seiner Familie von fern her neu angesiedelt war, wohl geeignet, sich für alle Zeit einzuprägen. Für diese Empfindungen der Teilnehmer fand GR. Haupt beim Frühstück im Goldenen Stern beredten Ausdruck.

Das gemeinsame Mittagsmahl wurde der Zeitersparnis halber auf dem Bahnhofe in Posen eingenommen, dann ging es, abermals mit Bahn- und Wagenbenutzung nach Ludwigshöhe; der schöne Tag gab den Reizen dieser mit Seen reich geschmückten Landschaft die richtige Beleuchtung und so war auch die so viel verkannte landschaftliche Schönheit des Posener Landes zu ihrem Rechte gekommen. Die für den 17. Juni geplante Fahrt nach Gnesen kam nicht zu Stande. Dafür vereinten sich die letzten westwärts ziehenden Kollegen am Abend des 17. mit einem Teile der schon früher abgereisten, wozu noch andere Berliner Kollegen kamen, in Berlin nochmals zu einem zwanglosen Beisammensein. Ein mit zahlreichen Unterschriften bedeckter Kartengrus an den Direktor der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek gab dem Dankgefühle für die in Posen verlebten schönen Tage noch einen letzten Ausdruck.

Grofs-Lichterfelde.

A. Hortzschansky.

# Neuordnung der Zulassung zur Bibliothekslauf bahn in Bayern.

Von der Redaktion des Zentralblattes aufgefordert, dem nachstehenden Abdrucke ein paar einleitende Worte beizugeben erfülle ich diesen Wunsch mit Freuden, indem ich zunächst auf die große Bedeutung des Erlasses nicht nur für Bayern, sondern auch für weitere Kreise hinweise. In Bayern waren bisher für die Zulassung zum Bibliothekdienst an keiner der größeren staatlichen Bibliotheken feste Regeln aufgestellt. Die neue Verordnung fordert allgemein ausgedrückt als Vorbedingung für den Eintritt in die Bibliothekpraxis die Ablegung eines Staatsexamens nach vierjährigem

Hochschulstudium. An Stelle des 2. Abschnittes mehrerer Examina (des philologischen, des mathematischen) kann die Erlangung des Doktorgrades treten, während der nach 6 Semestern Hochschulstudium zu absolvierende 1. Teil dieser Prüfungen jedenfalls gemacht werden muß. Nur für Fächer, für die Staats- oder Hochschulabgangsprüfungen nicht eingerichtet sind (Orientalia, Kunstgeschichte, Musikgeschichte), kann die Doktorprüfung als genügend zur Zulassung gelten. Nicht-Doktoren, die auf Grund bestandener Staatsexamina die Zulassung erlangt haben, müssen im Laufe der Bibliothekpraxis promovieren. Während die Vorbedingungen zum Eintritt in diese mit denen Preußens ungefähr gleich sind, wenn dort auch die Promotion vorausgehen muß, liegt ein weitgehender Unterschied in der Gestaltung der Vorbereitungs-Praxis.

Auf der Bibliothekar-Versammlung zu Halle im Oktober 1903 wurde bekanntlich (s. Zentralblatt 1904. S. 6—26) die Vorbildung zum bibliothekarischen Berufe behandelt, wobei Direktor Gerhard das Referat, der Unterzeichnete das Korreferat erstattete. Es sei hier namentlich auf die Schlußworte des Herrn Vorsitzenden (S. 25 f.) hingewiesen, der betonte, daß der von mir vertretene Standpunkt der Notwendigkeit einer Bibliothekarschule gegenüber der freieren Art der Vorbildung in Preußen durchaus das Wünschenswerte bezeichne. Die neue bayerische Verordnung sieht eine solche systematische Schulung vor, weshalb auch 1½ Jahre Praxis genügend sind. Zweifellos hat die bayerische Staatsregierung, der die Pflege des Bibliothekwesens immer besonders angelegen ist, damit eine außerordentlich wichtige Einrichtung getroffen, die für die Zukunft von der größten Bedeutung ist. Die ersten ¼ Jahre kann der bayerische Bibliothek-Praktikant an einer anderen Anstalt verbringen, die zweiten ¾ Jahre muß er auf der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek zu München arbeiten und während dieser die von Bibliothek beamten abzuhaltenden Kurse besuchen. Ueber die Details dieser soll vielleicht spitter einmal gesprochen werden, wenn auch praktische Erfahrungen vorliegen. Die nach 1½ Jahren Praktikantenzeit abzulegende Prüfung ist in der Hauptsache mündlich, doch sind einzelne schriftliche Arbeiten nicht ausgeschlossen. Daß letztere vorgesehen sind, ist sehr erwünscht, da so der Prüfungs-Kommission die Möglichkeit gegeben ist, durch einzelne größere Fragen zu erproben, in wie weit der Kandidat im Stande ist, wissenschaftliche Anfagen durchzuarbeiten und die Antwort schriftlich niederzulegen; ferner kann auch die Beschreibung einer Inkunabel oder einer Handschrift aufgegeben werden.

Der Erlas dürfte wohl auch für andere deutsche Staaten vorbildlich werden, nachdem hier zum erstenmale die systematische Ausbildung unserer

Beamten praktisch durchgeführt erscheint.

München.

H. Schnorr v. Carolsfeld.

Königliche Allerhöchste Verordnung, die Befähigung zur Anstellung im höheren Bibliothekdienst betreffend. Vom 24. April 1905.

§ 1. Die Befähigung zur Anstellung im höheren Bibliothek dienst der Hof- und Staatsbibliothek, der Universitätsbibliotheken, der Bibliothek der Technischen Hochschule in München und der Bibliothek in Bamberg wird durch Ableistung eines einundeinhalbjährigen Vorbereitungsdienstes und Ab-

legung der bibliothekarischen Fachprüfung erworben.

§ 2. Die Zulassung zum bibliothekarischen Vorbereitungsdienst erfolgt unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Bibliothekdienstes zunächst probeweise durch die Bibliothekvorstände. Die erfolgte Zulassung ist sofort dem Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten anzuzzigen. Dieses entscheidet nach Ablauf von 3 Monaten auf Grund gutachtlichen Berichtes des Bibliothekvorstandes endgültig über die Zulassung.

Mit dem Zulassungsgesuch sind vorzulegen:

1. das Reifezeugnis eines deutschen humanistischen oder Realgymnasiums,

2. das Zeugnis über die erfolgreiche Ablegung einer der nachstehenden Prüfungen:

a der Prüfung für den Unterricht in den philologisch-historischen Fächern

(I. und II. Abschnitt),

b) der Prüfung für den Unterricht in den neueren Sprachen (I. und II. Abschnitt),

c) der Prüfung für den Unterricht in der Mathematik und Physik (I. und

II. Abschnitt),

d) der Prüfung für den Unterricht in der deutschen Sprache, der Geschichte und Geographie an technischen Mittelschulen nebst der dazu gehörigen besonderen (zweiten) Prüfung, e) der ersten juristischen Prüfung,

3. ein Leumundszeugnis,

4. ein ärztliches Gesundheitszeugnis,

5. der Lebenslauf, welcher auch die Angabe zu enthalten hat, auf welche Weise der Bewerber seinen Unterhalt während der Dauer des Vor-

bereitungsdienstes zu bestreiten gedenkt.

Von den in Absatz 2 Ziffer 2 lit. a-d vorgeschriebenen zweiten Prüfungsabschnitten kann solchen Bewerbern, welche in ihrem Studienfache auf einer deutschen Universität oder Technischen Hochschule auf Grund einer gedruckten Dissertation und einer mündlichen Prüfung zum Doktor promoviert wurden, Dispens gewährt werden.

Im Dispensweg kann ferner an Stelle der in Absatz 2 Ziffer 2 genannten

Prüfungszeugnisse treten:

a) das Zeugnis über die erfolgreiche Ablegung einer sonstigen Staats- oder

Hochschulabgangsprüfung,

b) bei Bewerbern, für deren Studienfach Staats- oder Hochschulabgangspriifungen nicht eingerichtet sind, der Nachweis, daß sie in ihrem Fache nach vierjährigem Hochschulstudium auf Grund einer gedruckten Disser-

tation und einer mündlichen Prüfung auf einer deutschen Universität oder Technischen Hochschule zum Doktor promoviert wurden.

§ 3. Die erste Hälfte des Vorbereitungsdienstes kann an der Hof- und Staatsbibliothek, einer der drei Universitätsbibliotheken oder der Bibliothek der Technischen Hochschule, die zweite Hälfte muß an der Hof- und Staatsbibliotheken verführendert verführen.

bibliothek zurückgelegt werden.

§ 4. Der Vorbereitungsdienst beginnt mit dem Tag der eidlichen Verpflichtung. Der in den Vorbereitungsdienst Eintretende - Bibliothekpraktikant - hat den Eid dahin zu leisten, dass er die ihm zugewiesenen dienstlichen Aufgaben nach den bestehenden Gesetzen und Verordnungen und nach den ihm erteilten Weisungen treu erfüllen, den dienstlichen Aufträgen seiner Vorgesetzten pünktlich nachkommen und das Amtsgeheimnis sorgfältig wahren werde.

Außerdem findet die Vorschrift der Verordnung vom 15. März 1850, die Teilnahme der Staats- und öffentlichen Diener an Vereinen betreffend, (Regierungsblatt Seite 241) auch auf die Bibliothekpraktikanten Anwendung.

§ 5. Der Vorbereitungsdienst darf nicht schuldhafter Weise unterbrochen werden. Unterbrechungen des Vorbereitungsdienstes durch Krankheit oder Militärdienst sind als schuldhafte Unterbrechungen nicht zu erachten. Jedoch dürfen derartige Unterbrechungen auf den Vorbereitungsdienst nur dann angerechnet werden, wenn die Unterbrechung während des Vorbereitungsdienstes den Zeitraum eines Vierteljahres nicht übersteigt. Zur Anrechnung einer längeren Unterbrechung ist die Genehmigung des Staatsministeriums des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten erforderlich.

§ 6. Urlaub darf den Bibliothekpraktikanten während des Vorbereitungsdienstes in der Gesamtdauer von fünf Wochen bewilligt werden. Den Urlaub erteilt der Bibliothekvorstand. Die Urlaubszeit wird auf die vorgeschriebene

Dauer des Vorbereitungsdienstes angerechnet.

7. Die Beaufsichtigung und Leitung des Vorbereitungsdienstes liegt den Bibliothekvorständen ob. Sie haben dafür zu sorgen, das der Vor-

bereitungsdienst den Bibliothekpraktikanten volle Gelegenheit bietet, sich in allen Geschäftszweigen wissenschaftlich und praktisch genügend auszubilden und den Dienst in formeller und materieller Hinsicht kennen zu lernen.

Zum eigentlichen Bibliothekdienst sollen die Praktikanten in der Regel

nur an den Vormittagen herangezogen werden.

§ S. Der Bibliothekpraktikant steht während des Vorbereitungsdienstes unter der Disziplin des Bibliothekvorstandes. Läfst sich der Bibliothekpraktikant in dienstlicher oder außerdienstlicher Hinsicht ein ungeeignetes oder ordnungswidriges Benehmen zuschulden kommen, so hat der Vorstand ihn zurechtzuweisen und wenn die Zurechtweisung fruchtlos bleibt oder ein Verschulden schwererer-Art vorliegt, an das Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten Bericht zu erstatten.

Dieses kann die zeitweilige oder dauernde Entlassung des Bibliothekpraktikanten aus dem Vorbereitungsdienst verfügen. Bis zum Eintreffen der Entscheidung des Staatsministeriums des Innern für Kirchen- und Schul-angelegenheiten kann den Bibliothekpraktikanten die Fortsetzung des Vor-

S 9. Am Schlusse des Vorbereitungsdienstes an einer der drei Universitätsbibliotheken oder der Bibliothek der Technischen Hochschule hat der Vorstand ein Zeugnis auszustellen, in dem Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes des Praktikanten, dann die Zeit, während welcher der Praktikant diesem durch Urlaub, Krankheit, Militärdienst usw. entzogen war, genau anzugeben sind und das gleichzeitig ein Urteil über das dienstliche und außerdienstliche Verhalten des Praktikanten und über seine Leistungen im Vorbereitungsdienst zu enthalten hat. Dieses Zeugnis ist dem Vorstande derjenigen Bibliothek, an welche der Praktikant zur Fortsetzung des Vorbereitungsdienstes übertritt, zu übersenden.

Während des Vorbereitungsdienstes kann den Praktikanten auf ihren Wunsch von dem Bibliothekvorstande Zeit gewährt werden, um die an der Universität abgehaltenen Vorlesungen über Handschriftenkunde zu hören und die dortselbst oder an der Technischen Hochschule stattfindenden Kon-

versationsübungen in den modernen Sprachen zu besuchen.

11. Während der zweiten Hälfte des Vorbereitungsdienstes sind mit den Praktikanten an der Hof- und Staatsbibliothek bibliothekarische Uebungen — bestehend aus einführenden Vorträgen und praktischen Arbeiten — abzuhalten, um ihnen die für den Bibliothekdienst notwendigen Kenntnisse auf systematischem Wege zu vermitteln. Insbesondere sind in diesen Uebungen folgende Gegenstände zu behandeln:

Buchdruckerkunst und Buchhandel, Handschriftenwesen, Bibliothekwesen (Bibliothekbauten, Einrichtung und Verwaltung der Bibliotheken, Bibliothekgeschichte),

3. Bibliographie.

Die Uebungen sind an Nachmittagen in der Regel durch Beamte der Hof- und Staatsbibliothek oder der Universitätsbibliothek München oder der Bibliothek der Technischen Hochschule München abzuhalten.

§ 12. Die bibliothekarische Fachprüfung wird jeweilig nach Bedarf vom Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten anberaumt.

§ 13. Die Gesuche um Zulassung zur bibliothekarischen Fachprüfung sind bis zu dem vom Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten bestimmten Termin bei diesem einzureichen.

Mit dem Zulassungsgesuch sind vorzulegen:

die in § 2 Ziffer 1 und 2 aufgeführten Zeugnisse,

2. der Nachweis, dass der Praktikant in seinem Studienfach auf einer deutschen Universität oder Technischen Hochschule auf Grund einer gedruckten Dissertation und einer mündlichen Priifung zum Doktor pro-moviert wurde, sofern dieser Nachweis nicht bereits bei der Zulassung zum Vorbereitungsdienst erbracht wurde.

Von dieser Bestimmung kann nur in ganz besonderen Ausnahmefällen

Dispens erteilt werden.

der Nachweis, dass der Praktikant den einundeinhalbjährigen Vorbereitungs-

dienst vorschriftsmäßig geleistet hat, der Nachweis, daß der Praktikant der aktiven Militärdienstpflicht genügt

hat oder vom Militärdienst ganz oder teilweise befreit wurde.

Das Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten entscheidet auf Grund der vorgelegten Nachweise über die Zulassung zur Prüfung, ruft die zugelassenen Bewerber zur Prüfung ein und verständigt die Zurückgewiesenen unter Angabe der Gründe der Zurückweisung.

\$ 14. Mit der Abhaltung der Prüfung wird eine Kommission betraut, welche vom Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegen-

heiten gebildet wird.

\$ 15. Die Prüfung ist vorwiegend mündlich und erstreckt sich auf alle Gebiete des Bibliothekwesens, wobei insbesondere auch die praktische Schulung des Kandidaten erprobt werden soll. Einzelne schriftliche Arbeiten sind nicht ausgeschlossen.

Insbesondere kommen als Gegenstände der Prüfung in Betracht:

1. Buchdruckerkunst und Buchhandel, Handschriftenwesen,

2. Bibliothekwesen,

3. Bibliographie,

4. Sprachenkunde, soweit sie zum bibliographischen Verständnis der Bücher

erforderlich ist.

Prüfungskandidaten, welche nur das Reifezeugnis eines Realgymnasiums besitzen, sind insbesondere auch darauf zu prüfen, ob sie sich das für den Bibliothekdienst nötige Mass von Kenntnissen in der griechischen Sprache angeeignet haben.

Bei der Prüfung aus der Bibliographie werden auch Fragen aus der allgemeinen Literaturgeschichte und der Geschichte des Spezialfachs jedes

Prüfungskandidaten gestellt.

§ 16. Die einzelnen Kandidaten werden aus den Prüfungsgegenständen (§ 15) solange, als es zur Schöpfung eines Urteils über ihre Kenntnisse erforderlich ist, mindestens jedoch zwei Stunden lang, von den Mitgliedern der Prüfungskommission geprüft.

§ 17. Die Festsetzung des Ergebnisses der Prüfung erfolgt durch die Prüfungskommission. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende den Stich-

entscheid.

Bei der Zensur haben die Noten I = sehr gut, II = gut, III = ge-

niigend, IV = ungeniigend zur Anwendung zu kommen.

§ 15. Der Prüfungsvorsitzende überreicht binnen einer Woche nach Abschluß der Prüfung die Prüfungsverhandlungen dem Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten zur Durchsicht und Ausstellung des Prüfungszeugnisses.

§ 19. Ist die Prüfung nicht bestanden (Note IV), so kann sie nur einmal wiederholt werden. Bis zur Wiederholung der Prüfung ist der Vorbereitungsdienst an der Hof- und Staatsbibliothek fortzusetzen.

§ 20. Kandidaten, die infolge der Erfüllung der Militärdienstpflicht oder infolge von Krankheit oder aus anderen zwingenden Ursachen die bibliothekarische Fachprüfung um ein Jahr verspätet ablegen, sind auf Ansuchen nach Maßgabe ihrer Prüfungsnote in die Reihenfolge der Kandidaten der letztvorausgegangenen Prüfung einzustellen.

\$ 21. Die Bewerber um eine Anstellung im höheren Bibliothekdienst bleiben verpflichtet, nach erfolgreich zurückgelegter Prüfung die Praxis an

einer der in § 1 genannten Bibliotheken fortzusetzen.

§ 22. Das Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten ist mit dem Vollzug dieser Verordnung betraut und zur Erteilung der in § 2 und § 13 vorgeschenen, dann der etwa weiter veranlafsten Dispensen von den Vorschriften der Verordnung ermächtigt.

Vorstand der Bibliotheken an den Hochschulen im Sinne vorstehender Verordnung ist der Senat, der die hieraus sich ergebenden Befugnisse ganz

oder teilweise auf den Leiter der Bibliothek übertragen kann.

§ 23. Gegenwärtige Verordnung tritt mit dem Tag ihrer Verkündung

in Kraft.

Ob und inwieweit für die zu dieser Zeit an den staatlichen Bibliotheken befindlichen Praktikanten und Volontäre Ausnahmen von den Bestimmungen der Verordnung zuzulassen sind, entscheidet das Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten.

#### Kleine Mitteilungen.

Vorschlag einer bibliothekarischen Auskunftsstelle vom Jahre 1876. Es dürfte vielleicht die Leser des Zentralblattes interessieren, Kenntnis davon zu erhalten, daß ein ähnlicher Gedanke, wie er durch die Auskunftsstelle beim preußischen Gesamtkatalog jetzt praktisch ausgeführt wird, schon vor fast 30 Jahren privatim angeregt worden ist. Der Brief, in dem dies geschieht, befindet sich in einem Aktenfaszikel der Königlichen Bibliothek zu Berlin. Der Verfasser des Briefes, Dr. jur. Th. Landgraff, lebte 1876 in Heidelberg, um sich zu seiner Habilitation vorzubereiten; bald darauf erkrankte er leider. Die Erlaubnis zur Veröffentlichung des Briefes ist mir statt seiner bereitwilligst von Herrn Justizrat Rieger in Cöthen (Anh.) erteilt worden, dem ich auch an dieser Stelle dafür meinen besten Dank ausspreche, ebenso wie dem Generaldirektor der Kgl. Bibliothek, Herrn Wirkl. Geh. Ober-Reg. Rat Wilmanns, der mir auch seinerseits die Genehmigung zur Publikation gewährte.

Der Brief ist offenbar an Th. Mommsen gerichtet gewesen, wie aus einer Bemerkung am Schluß des Schreibens in Mommsens charakteristischer Handschrift und mit seinem Namen unterzeichnet, zu erschließen ist. Mommsen hat ihn dann wohl dem damaligen Oberbibliothekar Lepsius überlassen, der ihn als wertvolles Material den Akten einverleibte, in denen er nach 30 Jahren

durch Zufall aufgefunden wurde.

Der Brief lautet:

Heidelberg, Leopoldstr. 14, 7. Oktober 1876.

Hochverehrter Herr! Seit Jahren beschäftigt mich ein Gedanke, von dem ich nicht nur für die Benutzung unserer Büchersammlungen, sondern auch für diese einen wesentlichen Nutzen mir verspreche. Was macht gegenwärtig der deutsche Gelehrte, der am Sitze einer größeren Sammlung wohnt oder mit einer größeren Sammlung in Verbindung steht, wenn ihm diese versagt und er zur eigenen Anschaffung des fehlenden Buches sich nicht entschließen will oder kann? Er legt sich aufs Briefschreiben an Gott weiß wie viele Sammlungen und erhält womöglich eine abschlägige Antwort nach der anderen. Vor einiger Zeit wünschte ich den zweiten Band eines Buches, von dem man in Strafsburg nur den ersten Theil hatte. Ich frug in Berlin, München. Bonn an, nirgends war etwas zu erlangen. Außer am eigenen Verluste an Zeit und Geld muß man die Mühe veranschlagen, die den Verwaltungen der Sammlungen erwächst und die mit der Größe der Sammlung gewiß beträchtlich zunimmt. Mein Gedanke ist, ob sich nicht eine Einrichtung ins Leben rufen ließe, die ich Anfrageverfahren nennen will und mir folgendermaßen vorstelle. Ich komme hier auf die Bibliothek, überzeuge mich vom Nichtvorhandensein eines Buches und beantrage das Anfrageverfahren, über dessen Zulässigkeit der Verwaltung eine gewisse Prüfung zustehen würde. Die Verwaltung ist im Besitze von Anfragezetteln, deren Einrichtung sich verschieden denken lielse, sie nimmt einen Anfragezettel, füllt ihn aus und sendet ihn an die Hauptstelle in Berlin, die ihrerseits den Zettel an die Sammlungen weiter befördert, von denen sie weiß oder vermuthet, daß sie das Buch besitzen. Die angefragte Sammlung. welche das Buch hat, schickt es der anfragenden Sammlung; sonst läßt sie den Anfragezettel, sei es an die Hauptstelle zur Bezeichnung und Anfrage

weiterer Sammlungen, sei es unmittelbar an die anfragende Sammlung zurückgehen. Erwägens- und wünschenswerth wäre, ob Herr Stephan für die Beförderung der Zettel nicht ein mäßiges Bauschquantum gewähren könnte. Die Hauptstelle in Berlin ließe sich bei der Kgl. Bibliothek oder bei der Akademie denken und die auf alle Fälle nicht beträchtlichen Kosten würden sich, wie ich annehmen möchte, beim Reiche flüssig machen lassen. Natürlich würde die Durchtührbarkeit der neuen Einrichtung so manche Erwägung bedingen, die wohl nur durch mündliche Verhandlungen der Verwaltungsvorstände zu ermöglichen wäre. Würden die Verhandlungen nicht den Anstofs zu manchen anderen übereinstimmenden Neuerungen geben können? Ich sehe — und ich glaube da Ihrer Zustimmung, hochverehrter Herr, gewiß zu sein das Wesen des Reiches nicht in einzelnen gemeinsamen Einrichtungen. Ich meine, das Reich soll alles gesamt deutsche Leben erfassen und durchdringen und überall und auf allen Gebieten zu schaffen und zu wirken suchen, unbeschadet die Einzelselbständigkeit und die sich aus ihr ergebenden Folgerungen.

Doch darüber ließe sich zu viel sagen, daß es hier gesagt werden könnte. Ich habe noch zu erwähnen, dass Herr Barack in Strassburg an der Ausführbarkeit des Planes nicht zu zweifeln scheint und mir seine Bereitwilligkeit mitzumachen, erklärt hat. Selbst die Sache in die Hand zu nehmen trug Herr Barack Bedenken, ohne sich weiter darüber auszusprechen. Ich würde auf besonderen Wunsch bereit sein, den Plan öffentlich, vielleicht im Neuen Reich, zu entwickeln; doch würde mir erfreulicher und dienlicher erscheinen, wenn die Sache gleich so in Angriff genommen werden könnte. Der rechte Mann müßte, denke ich, ohne viel Mühe die Einrichtung ins Leben rufen, von der ich mir unmittelbar oder mittelbar manches Gute verspräche. Indem ich in vollem Vertrauen, hochverehrter Herr, die Sache in Ihre Hand lege, glaube ich auf gütige Beurtheilung der Darlegung hoffen zu dürfen und benutze den Anlais zur Versicherung ausgezeichneter Hochachtung, in welcher ich bin Euer Hochwohlgeboren ganz ergebenster Theodor Landgraff, Doktor der Rechte.

Darunter schreibt nun Mommsen: M[eines] E[rachtens] ist der Gedanke gesund; wenn die nöthigen Restrictionen eintreten, also namentlich die Versendung beschränkt wird auf die nichteurrenten Bücher, und ein geeigneter Turnus eintritt, so dass nicht von einer Bibliothek immer zunächst requirirt wird, könnte aus der Sache wohl etwas werden. Sind Sie [Lepsius] damit einverstanden, so würde ich dem Schreiber in diesem Sinne antworten.

Mommsen.

Dem Briefe etwas hinzuzufügen, erübrigt; man erkennt die große Aehnlichkeit mit der jetzigen Einrichtung sofort. Der einzig wesentliche Unterschied besteht nur darin, daß die Anfrage nicht von dem Besteller direkt an die Hauptstelle gehen sollte, sondern von einer Sammlung aus, dann wäre es auch möglich gewesen, dass die besitzende Bibliothek das Buch sofort der anfragenden Sammlung zusandte, was jetzt nicht angängig ist. Interessant sind auch Mommsens Einschränkungen.

Berlin. G. Valentin.

# Rezensionen und Anzeigen.

Kritisches Repertorium der Deutsch-Brasilianischen Literatur von Oscar Canstatt. Berlin, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), 1902. IV, 124S. gr. 50. SM. Ein "Repertorium" kann man dieses vortrefflich ausgestattete und angenehm zu lesende Buch eigentlich nicht nennen. Denn wenn man von einem bestimmten Werke über Brasilien den Titel nicht genauer kennt und das Erscheinungsjahr nicht weiß, dann wird man es hier nur mit großer Mühe und mit Zeitverlust auffinden können und oft gezwungen sein, das ganze Buch durchzusehen. Die Anlage desselben ist durchaus nicht so, wie wir sie sonst bei Bibliographien gewohnt sind. Vielmehr haben wir es hier mit einer rein chronologischen Anordnung der deutsch-brasilianischen Literatur zu tun; das Buch ist für die Lektüre im Zusammenhange eingerichtet. Die darin aufgeführten Werke sind bald mehr bald weniger ihrem Inhalte nach exzerpiert und ihrem Werte nach beurteilt. Da der Verfasser dieser Literaturstudien, wie er das Buch 8.59 mit mehr Recht nennen durfte, als ehemaliger brasilianischer Koloniedirektor über Land und Leute Bescheid weiß und selber seit 30 Jahren auf seinem Gebiete schriftstellerisch tätig war, so dürfen wir seine Angaben wohl als zuverlässig ansehen. Von den deutschen Bibliotheken besitzt die Kommerzbibliothek zu Hamburg das meiste an einschlägiger Literatur. Die älteste deutsche, von A. v. Humboldt 1836 ans Licht gezogene Druckschrift über "Presil- und Presillig-Landt" befindet sich in der Königl. Bibliothek zu Dresden; sie stammt vermutlich aus dem Jahre 1506 oder 1515; einen Neudruck derselben gab Ruge 1867 heraus. Im letzten Jahrzehnt überwiegen an Zahl die von Geistlichen veröffentlichten Schriften. Das Wertvollste hat unstreitig Karl v. d. Steinen geschrieben Ein Autorenregister bildet den Schluß des Buches. Weiteres aus dem Inhalte, der mehr den Geographen als den Bibliographen interessiert, mitzuteilen hat an dieser Stelle keinen Zweck.

Göttingen.

C. Haeberlin.

Catalogus codicum astrologorum Graecorum. IV. Codices Italicos praeter Florentinos, Venetos, Mediolanenses, Romanos descripserunt Dominicus Bassi, Franciscus Cumont, Aemygdius Martini, Alexander Olivieri. Bruxellis 1903. In aedibus Henrici Lamertin. VIII, 192 S. 8°. 10 Lire.

V. Codicum Romanorum partem priorem descripserunt Franciscus Cumont et Franciscus Boll. Ibid. 1904. VIII, 256 S. 8°. 10 Lire.

VI. Codices Vindobonenses descripsit Guilelmus Kroll. Ibid. 1903. VIII, 122 S.

8°. 5 Lire.

Die Vorgänger dieser Bände sind von uns im Zbl. f. B. XVI, S. 239-240, XVIII, S. 350 und XX, S 342-343 angezeigt worden. Davon enthielt Bd I (1898) die Florentiner, Bd II (1900) die Venetianer, Bd III (1901) die Mailänder Handschriften. Um die Einrichtung und den Inhalt dieser äußerst nützlichen Publikation zu kennzeichnen, genügt es, wenn wir uns hier auf einen Hinweis auf die früheren Referate beschränken. Bd IV zählt 31 Hss. auf aus den Bibliotheken von Turin (5 Stück), Bergamo (1), Parma (1), Modena (9), Bologna (2), Neapel (8), Messina (1), Florenz (4 als Supplement zu Bd I); Bd V, der später erschien als Bd VI, 3 Hss. der Angelica, je einen Codex Casanatensis und Vallicellanus und 9 Hss. der Vaticana, während die übrigen der Vaticana, speziell die codd. Barberiniani einem besonderen Bande vorbehalten sind; Bd VI 14 Wiener, 2 Krakauer und eine Nikolsburger IIs. Sämtliche drei Bände bringen als Appendices wieder zahlreiche und zum Teil umfängliche Excerpte aus den Hss., Bd IV von S. 81, Bd V von S. 81, Bd VI von S. 61 an. Dem vierten Bande sind außerdem zwei Seiten mit Schriftproben, welche die Erklärung astronomischer Wörter enthalten, beigefügt. Bel V bringt ein neues, ausführliches Zeugnis über die alten Astronomen, nämlich aus des Albertus Magnus "Speculum astronomicum", und zwar direkt nach den Hss., nicht nach der ungenügenden Pariser Ausgabe der Opera von 1891; außerdem verdienen besonders erwähnt zu werden die Excerpte aus den Mysterien des Apomasar d. i. Abû Ma'sar Dja'far ibn Muhammed el-Balkhî (S. 142 ff.). In Bd VI sind S. 74 aus dem ersten Wiener Codex die Figuren der 36 Himmelsdecane, deren Namen von den gewöhnlichen abweichen, abgebildet. Eine dankenswerte Zugabe bietet uns Kroll S. 91 ff. durch die Sammlung der bei Hephaestion überlieferten metrischen Fragmente des Dorotheos von Sidon. Es würde eine lohnende Arbeit sein, die nicht wenigen Verderbnisse dieses Textes zu emendieren und die Lücken zu ergänzen. Der Excerpte in allen Bänden sind so viele, daß eine Aufzählung derselben an dieser Stelle so gut wie unmöglich ist. Jedenfalls verdienen sämtliche Herausgeber den wärmsten Dank für ihre mühselige, wenn auch nicht abgeschlossene Arbeit.

Göttingen.

C. Haeberlin.

E. Martini, Catalogo di manoscritti greci esistenti nelle biblioteche italiane. Volume II con l'indice dei due volumi. Catalogus codicum Graecorum qui in Bibliotheca Vallicellana Romae adservantur. Milano, Ulrico Hoepli, 1902. IV, 272 S. 8°. 10 Lire.

Was in diesem Blatte, Jg. 10. 1893. S. 279 und 13. 1896. S. 40—41, über die beiden Hälften des ersten Bandes dieser Publikation gesagt ist, läfst sich mutatis mutandis für den zweiten Band wiederholen (vgl. auch V. Gardthausen, Literar. Centralbl. 1903. S. 681—682). Enthielt jener die Hss. von Mailand, Palermo, Parma, Pavia und Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Genua, Mantua, Neapel, so finden wir hier die Hss. der Vallicellana in Rom, 221 an der Zahl, verzeichnet, davon No 128—221 Handschriften des Leo Allatius. Die Beschreibung und Exzerpierung der Hss. ist etwas kürzer ausgefallen als im ersten Bande, — genügt aber völlig — wodurch die Uebersichtlichkeit gewonnen hat. Was den Inhalt anbetrifft, so begegnen uns Klassikertexte sehr selten; Byzantiner und Kirchenväfer überwiegen; auch ein paar Grammatikertraktate kommen vor. Das Aufsuchen im einzelnen wird durch die am Schlusse (S. 235 ff.) hinzugefügten Indices zu beiden Bänden wesentlich erleichtert.

Göttingen.

C. Haeberlin.

Die Bedeutung der Bibliotheken für das geistige Leben. Von Dr. Karl Schottenloher. Die Wahrheit. (München-Leutkirch-Stuttgart) Bd 11. 1905. S. 106-113. 166-175.

Ein recht gut geschriebener Aufsatz, von dem man nur das eine bezweifeln möchte, ob er an der Stelle, wo er erschienen ist, die Beachtung finden wird, die er verdient. Wenn man z.B. den Artikel "Fortschritts-Katholiken" gcz. Heim-Heiderieter ansicht, der auf den Schluß des Schottenloherschen Aufsatzes folgt, muß man fürchten, daß ein Leserkreis der einen solchen Aufsatz mit Behagen zu lesen vermag, die Arbeit Schottenlohers nicht würdigen kann. Sch. zeigt sich als warmen Freund der gehobenen Volksbibliotheken, der Öffentlichen Bibliotheken schlechthin, wird aber auch den großen wissenschaftlichen Instituten völlig gerecht. Sätze wie: "Die wissenschaftliche Bibliothek ist nun einmal keine allgemeine Leihbibliothek und Leschalle, sondern sie hat wissenschaftlichen Zwecken zu dienen. Die Biicher, die Arbeitskräfte und Neuanschaffungen, die für andere als wissenschaftliche Bestimmungen beansprucht werden, gehen der Wissenschaft verloren und bedeuten für sie bei den bescheidenen Mitteln der Bibliotheken einen empfindlichen Verlust" und viele andere Sätze mehr stehen in einem sehr erfreulichen Gegensatze zu dem, was man sonst meist in der Presse über Bibliotheksfragen zu hören bekommt. Es wäre zu wünschen, daß Schottenlohers Aufsatz als Separatdruck weitere Verbreitung fände. Hy.

Benutzung und Einrichtung der Lehrerbibliotheken an höheren Schulen. Praktische Vorschläge zu ihrer Reform von Richard Ullrich. Berlin, Weidmann 1905. 8°. XX, 148 S. Seine in zwei Sitzungen des Berliner Gymnasiallehrer-Vereins vorge-

Seine in zwei Sitzungen des Berliner Gymnasiallehrer-Vereins vorgetragenen Ansichten über die Reform der Lehrerbibliotheken an den höheren Schulen hat der Herr Verfasser, Oberlehrer am Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin, zunächst in der Zeitschrift für Gymnasialwesen LVIII (1904) S. 673—508 in erweiterter Fassung veröffentlicht. Jetzt bietet er sie, durch eine Vorrede und Register (S. 137—148) vermehrt in besonderer Ausgabe allen, die sich für die Angelegenheit interessieren und an ihr beteiligt sind, zur Prüfung und praktischen Verwertung.

Verdient das Buch einerseits wegen der fleißigen Sammlung des ganzen historischen und statistischen Materials, das, soweit es erreichbar war, hier zum ersten Mal in so umfassender Weise vorgelegt wird, und wegen der eingehenden Kenntnis aller die Bibliothekstechnik betreffenden Fragen volle Anerkennung, so ist es mir andererseits zweifellos, dass es mit seinen auf verständiger und massvoller Beurteilung der Aufgaben und Verhältnisse sowie auf erfreulicher und hochgesinnter Auffassung der Ziele beruhenden Darlegungen und Vorschlägen überall von den beteiligten Kreisen mit Dank aufgenommen werden wird. Manchem wird manches zu ausführlich behandelt erscheinen, mancher an einzelnen Urteilen Anstofs nehmen, wie auch mir die Gegenüberstellung der 'Schulmeister von damals' und der 'geistig freien Persünlichkeiten' des jetzigen Gymnasiallehrerstandes eine Ungerechtigkeit gegen die Vergangenheit und eine Ueberschätzung der Gegenwart scheint. Aber überall hat man doch die Empfindung, dass die Beredsamkeit aus dem Herzen kommt und dass das Ganze von dem redlichen Streben, der Sache zu dienen, beherrscht wird.

Für die großen Veränderungen und Verbesserungen in der Verwaltung der öffentlichen Bibliotheken, die sich seit der Mitte der 70er Jahre vollzogen haben, ist der Grundgedanke maßgebend gewesen, daß die Bibliotheken in erster Linie zur Benutzung, nicht zur Ansammlung von Bücherschätzen an sich da sind und das alles, was die Benutzung am meisten erleichtert und fördert, der Idee und der Bestimmung der Bibliotheken am besten dient. Dieser Grundsatz und die daraus erwachsenen technischen Bemühungen und Erfahrungen sind aber den Lehrerbibliotheken bisher nicht in dem Masse zu Gute gekommen, das sie bei ihrer Besonderheit und ihrer Wichtigkeit für die

Lehrerkollegien am ehesten zugleich ermöglichen und verdienen.

Wegen der über ein großes Gebiet sich erstreckenden Einheitlichkeit der Interessen sowie wegen der Geschlossenheit und verhältnismäßig geringen Anzahl ihrer die größten Garantien für rücksichtsvolle und ordnungsgemäße Benutzung bietenden Benutzer sind die Lehrerbibliotheken m. E. am ehesten mit den Seminar- und Institutsbibliotheken unserer Universitäten zu vergleichen. Es ist daher auch ein durchaus berechtigter Wunsch (dem sich meiner Ansicht nach auf die Dauer keine für die gedeihliche Entwickelung und Verwertung ihrer Büchschätze bemühte Verwaltung wird entziehen können, vorausgesetzt, daß in den Lehrerkollegien selbst ein Interesse an der ganzen Frage sich betätigt), dass dieselben Vorteile und Erleichterungen wie von jenen auch von den Lehrerbibliotheken den Mitgliedern der Lehrer-

wie von jenen auch von den Lehrerbibliotheken den Mitgliedern der Lehrerkollegien geboten werden. Diesem Wunsche energisch und sachkundig Ausdruck gegeben zu haben, ist das Verdienst unserer Schrift.

Ich kann hier nicht auf alle Einzelheiten eingehen. Manche, wie die Drucklegung der Kataloge und die Begründung eines Vereins der Bibliothekare der Lehrerbibliotheken und einer besonderen Zeitschrift scheinen mir kaum einem allgemeinen Bedürfnis zu entsprechen. Andere, wie die Beleuchtung und Heizung der Bibliotheksräume und die Verlegung dieser in die möglichste Nähe des Lehrerzimmers wird sich in den meisten Fällen nur bei Neubauten durchtribren lessen und auch dann wahl aft frommer Wunsch bleiben. bauten durchführen lassen und auch dann wohl oft frommer Wunsch bleiben. Bei vielen wird der Unterschied zwischen den Bedürfnissen und Verhältnissen der großen und kleinen Städte und der großen und kleinen Anstalten und Kollegien, wie übrigens der Verf. selbst hervorhebt, von entscheidender Bedeutung sein: man muß sich gewiß auch hier vor dem verhängnisvollen Fehler hüten, zu schematisieren oder auch künstlich Bedürfnisse zu statuieren, denen ein ernstliches reales Interesse nicht entspricht. Von größter Wichtigkeit ist der Umstand, ob an einem Orte die Lehrerbibliothek die einzige größere Büchersammlung bildet oder ob neben ihr noch eine oder mehrere andere vorhanden sind. Berliner Verhältnisse zum Maßstab zu nehmen wäre ebenso verfehlt wie die einer kleinen Provinzialstadt; wenn irgend wo, mufs und kann hier individualisiert werden und das individuelle Bedürfnis nach verständiger Prüfung entscheiden. Auch über die bei Auswahl und Anschaffung der Bücher und Zeitschriften zu beobachtenden Gesichtspunkte, über Aufstellung der Neuanschaffungen und über die Befugnisse des Bibliothekars, über die ich des Verf. Ansicht durchaus teile, bringt das Buch beachtenswerte Winke, wie denn kaum irgend eine Seite der in Frage kommenden Dinge unerörtert bleibt. Aber all dies würde sich besser in einer gesonderten Behandlung besprechen lassen; hier kommt es mir darauf an, das meiner Ansicht nach Wesentlichste und Bedeutungsvollste in den Ausführungen des Verfassers hervorzuheben und zu allgemeinerer Kenntnis zu bringen; den Vorschlägen, in denen ich dieses ansgesprochen finde, wünsche ich die freundliche Aufnahme weitester Kreise. Sie beziehen sich 1. auf die möglichst umsichtige und reichhaltige Ausstattung der im Lehrerzimmer aufgestellten — oder aufzustellenden — Handbibliothek sowie die Erleichterung in der Benutzung der ausliegenden Zeitschriften, 2. auf die Zugänglichmachung der Kataloge und 3 auf die Einführung der Präsenzbenutzung der Bibliothek selbst, auch während der Ferien; sie soll darin ihren Ausdruck,

finden, dass jeder Kollege einen Schlüssel zur Bibliothek erhält.

Der erste Punkt scheint mir so selbstverständlich, dass man nur über das Wie? d. h. die Auswahl des Bestandes verschiedener Meinung sein kann. Ich glaube, daß bei dieser, ebenso wie in der Auswahl der zu haltenden Zeitschriften, in erster Linie die wissenschaftlich orientierende und die im Sinne des Unterrichts technische Literatur zu berücksichtigen ist. In Beziehung auf den zweiten meine ich, dass solange nur ein Exemplar des systematischen Katalogs vorhanden ist und solange die Bibliotheksräume vom Lehrerzimmer räumlich getrennt sind, es genügen kann, wenn der nach den Abteilungen des systematischen Katalogs geführte Accessionskatalog und das Verzeichnis der eingegangenen Zeitschriften und Fortsetzungen zusammen mit dem Buch ausliegen, in das die entnommenen Zeitschriftennummern einzutragen sind: für diese drei Bücher wird immer, auch bei sonst stark beschränktem Raum ein passender Platz zu finden sein. Jedenfalls ist Real- und Alphabetischer Katalog in der Bibliothek selbst — und wo das Präsenzsystem eingeführt wird, erst recht — unentbehrlich. In Beziehung auf den dritten Punkt, der zweifellos für den ganzen Bibliotheksbetrieb der bedeutsamste und für die Nutzbarmachung und die Kenntnis der Büchersammlung der fruchtbringendste ist, werden sich wohl die meisten Bedenken erheben. Aber die Erfahrungen, die man in Institutsbibliotheken und in den großen Handbibliotheken der Lesesäle, und ebenso mit der Berechtigung der Dozenten in Universitätsbibliotheken und einzelner Benutzer in wohl allen größeren Bibliotheken gemacht hat, erweisen, dass man diesen wichtigen Schritt gerade in Gymnasialbibliotheken mit guter Zuversicht wagen darf. Dass neben der Präsenzbenutzung das Ausleihesystem bestehen bleiben muß, scheint mir selbstverständlich, und auch der Verfasser tritt lebhaft dafür ein; denn mit seiner Beseitigung würden wir eines Vorteils verlustig gehen, der manchem allein wissenschaftliche Arbeit ermöglicht. Wie weit die Präsenzbenutzung auszudehnen ist, ob es z. B. gestattet werden soll, auch ohne Vermittelung des Bibliothekars Bücher mit nach Haus zu nehmen (was mir sehr bedenklich scheint), ob unter Hinterlegung eines von den sonstigen Leihscheinen verschiedenen Scheins oder nach Eintrag in ein besonderes Buch Bücher zur Benutzung in das Lehrerzimmer mitgenommen werden dürfen (was überall da, wo in der Bibliothek keine Arbeitsgelegenheit ist, sehr wünschenswert wäre) — darüber kann man sich schlüssig machen, wenn die prinzipielle Frage entschieden ist; und ich hofte, mit dem Verfasser, dass sie an den massgebenden Stellen im bejahenden Sinne entschieden wird.

Da ich keine Abhandlung über das wichtige und interessante Buch schreiben, sondern nur auf die Wichtigkeit der in ihm erörterten Fragen aufmerksam machen will, begnüge ich mich mit diesen Andeutungen. Nach meiner Ueberzeugung als Lehrer und Bibliothekar wird es seine Wirkung üben, weil es die Einführung von Neuerungen fordert, die ihre Berechtigung in der Entwickelung der Verhältnisse und in den Vorteilen für die Praxis

R. Ehwald.

der Schule und die wissenschaftliche Arbeit der Lehrer haben.
Gotha.

Die Rechtshandschriften der Universitätsbibliothek in Innsbruck. Zusammengestellt auf Anregung der Vorstehung dieser Bibliothek. Innsbruck, Verlag der Wagnerschen Universitätsbuchhandlung. 1904. 44 S. 5°. M. -,50.

Das vorstehende Verzeichnis enthält von den 1037 im Besitz der Universitätsbibliothek zu Innsbruck befindlichen Handschriften die jenigen, welche einen für Rechts- und Staatswissenschaften einigermaßen bedeutsamen Inhalt haben. Die Beschreibung ist knapp, aber mit Sorgfalt gemacht, das Alter ist tunlichst angegeben, ebenso die Herkunft. Am wertvollsten sind die einzige bekannte Handschrift des Deutschenspiegels (von Ficker 1859 herausgegeben), vier Handschriften des Schwabenspiegels, zwei Handschriften des oberbayrischen Landrechts von 1346 sowie solche der Statuten von Pergine und des Nonsberg und Sulzberg. Prof. A. v. Wretschko hat eine interessante und wertvolle Einleitung zu dem Verzeichnis geschrieben, welche die wichtigsten Daten zur Geschichte der Universitätsbibliothek in klarer und übersichtlicher Weise zusammenfaßt. Das Schriftchen ist ein Sonderabdruck aus den als Festschrift zum 27. Deutschen Juristentage erschienenen "Beiträge zur Rechtsgeschichte Tirols. Innsbruck 1904". Diese Eigenschaft als S.-A. ist leider auf dem Titel nicht angegeben.

#### Umschau und neue Nachrichten.

Bromberg. Unter den Beständen der Friedrich von Raumerschen Bibliothek, die der Bromberger Stadtbibliothek überwiesen worden sind, befindet sich Lessings Handexemplar des Jöcherschen Gelehrten-Lexikons mit zahlreichen Randbemerkungen Lessings. Außerdem wurden in diesem Exemplare drei auf besonderen Blättern eingefügte ausführlichere Zusätze von der Hand Lessings aufgefunden, die Professor Muncker dem 1906 erscheinenden 22. Bande seiner Lessingausgabe als das Bedeutendste unter den Nachträgen seiner Ausgabe einverleiben wird.

Frankfurt a. M. Die Frankfurter Stadtbibliothek hat von Frau Baronin Edmond von Rothschild in Paris eine wertvolle Schenkung erhalten. Es ist das eine reich illustrierte, 1296 im Süden Deutschlands entstandene Pentateuchhandschrift, Text, aramäische Uebersetzung und Kommentar des Salomo Jizchaki, den Text begleitet die Masora. Die Handschrift gehört zu den schönst erhaltenen illuminierten hebräischen Manuskripten. Die Abbildungen, die zumeist mit dem Inhalt nicht in Verbindung stehen, zeigen die lustige und übermütige Art des Illustrierens, die dem 13. Jahrhundert eigen ist und sind für die Kostümkunde sehr wertvoll während die große Anzahl von Familienwappen für den Heraldiker sehr belehrend sein wird. Das Manuskript wird der Ausstellung der Stadtbibliothek einverleibt werden.

Giefsen. Wie andere deutsche Bibliotheken, z. B. die Hof- und Staatsbibliothek in München, die Stadtbibliothek von Hamburg (vgl. unten S. 336) hat auch die Giefsener Universitätsbibliothek eine Schilleransstellung veranstaltet. Da außer der Ausstellerin selbst und privaten Sammlern aus Giefsen, Wetzlar und Darmstadt auch das Darmstädter Staatsarchiv und das Marbacher Schiller- Museum die Ausstellung beschickt haben, ist eine recht interessante Ausstellung zu Stande gekommen.

Leipzig. Prof. C. Kirchner in Chemnitz schenkte der Leipziger Universitätsbibliothek 76 Originalbriefe Christian Felix Weilses an den Generaldirektor der Kunstakademie in Sachsen Christian Ludwig von Hagedorn, aus den Jahren 1759—1779.

Wiesbaden. Die Landesbibliothek Wiesbaden hat durch Vertrag das Eigentum des größten Teils der Bibliothek des Wiesbadener Altertums-Vereins erworben, 8000—10000 Bände.

England. Das Supplement zum Kataloge der Druckschriften des Britischen Museums für die Jahre 1882—1899 ist soeben mit dem Faszikel X-Zyromski zum Abschluss gelangt. Man darf wohl hoffen, daß das nächste Supplement eine weniger große Zahl von Jahren umfassen wird, so daß in nicht zu langer Zeit die Veröffentlichung eines neuen Supplementes beginnt und dieses wertvolle Nachschlagewerk doch einigermaßen mit den Vermehrungen des Bestandes Schritt hält.

Frankreich. Das unlängst ausgegebene November-Dezemberheft des Bibliographe Moderne macht auf den Bericht des Herrn Massé über das französische Unterrichtsbudget für 1905 aufmerksam, der interessante Worte über die Pariser Bibliotheken enthält. Es dürfte sich verlohnen, die Hauptstellen im Wortlaute abzudrucken, da das Original weder überall erhältlich noch bequem benutzbar ist. Herr Massé sagt: "Y a-t-il lieu de conserver la Bibliothèque Nationale sous la forme de bibliothèque générale, ayant la prétention d'embrasser le cycle complet des connaissances humaines? Tous ceux qui, dans ces dernières années, ont fréquenté la Nationale, le département des imprimés principalement, ont eu à se plaindre de l'encombrement de la salle de travail, de la lenteur déplorable des communications, des lacunes regrettables des collections", woran freilich, wie er selbst sagt, die Beamten keine Schuld trügen. Er schlägt vor, die Bibliothek des Arsenals unter Zuweisung der einschlägigen Literatur aus allen Staatsbibliotheken zu einer Bibliothèque du théâtre et des journaux umzugestalten und befürwortet auch für die anderen großen Bibliotheken ähnliche Spezialisierung. Wir wollen gern anerkennen, daß solche Worte im französischen Parlamente wenigstens von Interesse für das Bibliothekswesen zeugen. Den Vorschlag selbst kann freilich nur jemand machen, der wie Massé den "respect exagéré de la personnalité des établissements publics" für "un des préjugés les plus déplorables de notre esprit" hält. Ein einfacheres Mittel zur Abhilfe vieler der Beschwerden böte die Ausschließung der nicht zu wissenschaftlichen Zwecken erscheinenden Bibliothekbenutzer. Wie die neue Benutzungsordnung der Berliner Königlichen Bibliothek zeigt, darf eine Bebörde, die diesen Schritt tut, freilich einige Klagen in der Tagespresse nicht scheuen.

Ein Ereignis, das durch die begleitenden Umstände ein größeres Interesse gewinnt, ist die jüngst erfolgte Erwerbung dreier Miniaturen, die einer Handschrift zu Mācon entstammen, durch die Bibliothek dieser Stadt. Mācon erwarb — wir folgen dem Berichte Dacier's im Bulletin de l'Art vom 1. April — 1835 bei der Versteigerung der Bibliothek Moreau eine Handschrift des 15. Jahrhunderts von Raoul de Prêles Uebersetzung der Schrift des Augustinus De civitate Dei, der reich mit Miniaturen geschmückten Handschrift fehlten aber die neun Frontispizbilder der neun Bücher. Drei davon gewann Mācon 1894 durch einen arrêt de la cour de Lyon zurück, zwei weitere wurden 1897 durch Herrn de Quirielle geschenkweise überwiesen. Zwei Jahre darauf fand Léop. Delisle in dem Kataloge der Bibliothek W. H. Forman (Callay Castle, Northumberland) drei Miniaturen, die er als aus der Handschrift von Mācon stammend erkannte. Bei der Versteigerung, London d. 7. Juli 1899, erwarb sie Quaritch; da Mācon aber die von Quaritch geforderten 300 £ nicht aufbringen konnte, mußte man auf die Erwerbung verzichten und fand sich darein, die drei Blätter nach Amerika wandern zu lassen. Im Jahre 1904 tauchten sie aber wieder in einem Quaritch-Kataloge auf, ein Aufruf des Grafen A. de Laborde brachte aus Interessentenkreisen 14 095 Fr. zusammen, worunter 2500 Fr. Beitrag der Stadt Mācon und da Quaritch seine Forderung von 700 £ (auf diesen gewiß mehr als bescheidenen Satz hatte Quaritch seine

Forderung mittlerweile erhöht) auf 560 L ermäßigte, konnten auch diese drei

Blätter der Handschrift wieder zugeführt werden.

Möge die Gunst des Geschickes, die dieser Handschrift in so besonders hohem Grade zu lächeln scheint, bald auch das letzte noch fehlende Blatt hinzufügen.

Ueber den alphabetischen Zettelkatalog handelt der Universitätsbibliothekar von Toulouse, A. Crouzel, in der dritten seiner Etndes de bibliothéconomie (Mémoires de l'académie de Toulouse Sér. 10. T. 4. 1904. S. 140—150). Unter Heranziehung der Instruction générale de 1878, der Dziatzko'schen Instruktion von 1886, der Rules des British Museum von 1900 sowie des Gräselschen Werkes stellt er sich im wesentlichen auf den Standpunkt, der seinerzeit von österreichischer Seite der z. Z. gilltigen preußischen Instruktion gegeniüber augenommen wurde. Als Vertreter der strengen Durchführung des rein alphabetischen Prinzipes bekämpft er die Hineintragung von systematischen Anordnungsnormen in den alphabetischen Katalog: "Si vous introdnisez le classement méthodique dans le catalogue alphabétique, en ce qui concerne les éditions de ces auteurs [classiques usw.], vous aurez à la fois pour ces livres deux catalogues méthodiques. A quoi bon? On pourrait bien . . . s'épargner la peine de faire le second. Il suffirait d'insérer, au catalogue alphabétique une fiche unique au nom d'Aristote, une autre au nom de Cieéron, etc, en écrivant sur chacune: voyez le catalogue méthodique."

Die Königliche Bibliotheeken" in der Tijdschr. v. Boek- en Bibliotheekwezen (3.1905. S. 1ff.) zur Behandlung. Verfasser des Aufsatzes ist ihr Unterbibliothekar, der durch seinen Pamfletten-Catalogus bekannte W. P. C. K nuttel. Die Bibliothek ist weit jünger als die niederländischen Universitätsbibliotheken, erst 1798 aus den Resten der statthalterlichen Bibliothek und den Bibliotheken der Hoog Mogenden und der Gecomitteerde Raaden gegründet. Während der Regierung Ludwigs, des Bruders Napoleons, gefördert soweit die Mittel es erlaubten, wurde sie als das Königreich Holland dem Kaiserreiche Frankreich einverleibt wurde, aus Ersparnisgründen der darob wenig erfreuten Stadt Haag (De stad 's-Gravenhage beschouwde haar nieuw verkregen eigendom als een blok aant't been) zum Geschenke gemacht, nachdem die seltensten Bestände der Bibliotheque Nationale zu Paris überwiesen worden waren. Die Stadt beeilte sich denn auch, als nach dem Sturze Napoleons Wilhelm I. als König im Haag eingezogen war, ihrerseits wieder die Bibliothek dem Könige als Geschenk anzubieten. Das Geschenk wurde für den Staat angenommen, die nach Paris entführten Bände fast alle zurückerlangt und in den Jahren 1819—1821 die Bibliothek in ihr gegenwärtiges Heim, das 1734—1738 durch Adriana Maria Huguetan van Vrijhoeven erbaute stattliche Gebäude übergeführt. Damit begann nun eine Zeit ungestörter Entwicklung. Im Jahre 1877 wurde ein benachbartes Grundstück erstanden und mit der Bibliothek vereinigt; 1890 nach Campbells Tode die Dienstwohnung des Bibliothekars zur Bibliothek gezogen und endlich 1903 eine erste Rate von 200000 FL. für einen Erweiterungsbau bewilligt. Bis 1888 waren Lesesaal und Beamtenzimmer vereinigt, in diesem Jahre wurde der bisher benutzte Raum nur als Lesesaal eingerichtet, 1897 ein weiterer Lesesaal und ein besonderer Raum für die Benutzung von Tafelwerken geschaffen. In dem neuen Anbau ist ein Lesesaal für 84 Personen vorgesehen. Der Anschaffungsfonds, der unter Ludwig 3000 FL betrug, war 1869 auf 4235, 1878 auf 20000, 1900 auf 27 5

Oesterreich. (Erhöhung der Bibliotheksdotationen in Oesterreich). Wie im deutschen Reiche, sind auch in Oesterreich die Jahresdotationen der Staatsbibliotheken im Verhältnisse zu der immer steigenden Bücherproduktion höchst ungenügend. Und doch muß aus diesen Dotationen neben dem Büchereinkaufe noch alles Mögliche bestritten werden, so vor allem die Bindekosten und allerlei Kanzlei- und Reinigungsauslagen. Nehmen wir die Jahresdotation der von dem Unterzeichneten geleiteten Universitäts-Bibliothek in Prag, also der zweitgrößten österreichischen Staatsbibliothek, zum Beispiel. Die ordentliche Jahresdotation der Anstalt beträgt 36000 Kr.; mit den Matrikeltaxen, welche von den Quästuren der beiden Prager Universitäten zum größten Teile an die Bibliotheksvorstehung abzuliefern sind, zusammen zirka 42 000 - 43 000 Kr., zusammen also etwa 35 000 M. Von dieser Summe sind zirka 8000 Kr. an Bindekosten und etwa 4000 Kr. an Kanzlei- und Reinigungskosten, also zirka 12000 Kr., von vornherein abzuziehen. Von den verbleibenden zirka 30000 Kr. sind nach genauen Erhebungen durchschnittlich jährlich 12000 Kr. für das Abonnement von wissenschaftlichen Zeitschriften und ein beinahe gleich hoher Betrag durch den Bezug von Fortsetzungs-werken ebenfalls von vornherein in Anspruch genommen. Es verbleibt also dem Bibliotheksvorstande in Prag ein Höchstbetrag von 6000 bis 7000 Kr., also weniger als 6000 M. für den Ankauf von Novitäten und den Zeitraum eines ganzen Jahres zur freien Verfügung. Und mit dieser geringen Summe soll den Anforderungen, welche auch nur die Professoren zweier vollständig ausgestalteter Universitäten, an welchen gegen 5000 Hörer studieren, an die Bibliothek hinsichtlich der Erwerbung neuer Literatur stellen, einigermaßen entsprochen werden! Und dabei soll gar nicht in Anschlag gebracht werden, daß gerade die Lage des Prager Universitäts-Bibliothekars dadurch noch erschwert wird, dass er in Hinblick auf die Bedürfnisse vieler Lehrkanzeln der böhmischen Universität die verschiedenen slavischen Literaturen, namentlich hinsichtlich der sich bei allen Nationen kaninchenartig vermehrenden wissenschaftlichen Spezialzeitschriften, weit stärker zu berücksichtigen hat, als alle übrigen Universitäts-Bibliothekare.

Selbstverständlich ist deshalb seit Jahren die Agitation auf eine durchgreifende Erhöhung aller Bibliotheksdotationen in Rücksicht auf die eben an einem speziellen Beispiele dargestellten wahrhaft trostlosen Verhältnisse nicht zur Ruhe gekommen. Infolge dieser Agitationen und fortwährender amtlicher Eingaben der Bibliotheksvorstände sind wohl einzelne wenige Bibliotheksdotationen um namhaftere Beträge erhöht worden — aber zu einer irgendwie durchgreifenden Besserung der bezüglichen Verhältnisse ist es bis heute nicht gekommen. Alle guten diesbezüglichen Dispositionen des österreichischen Unterrichtsministeriums werden von dem allmächtigen Finanzministerium zu nichte gemacht und von der geplanten Einhebung eines Bibliotheksbeitrages von seiten aller Bibliotheksbenutzer, auch der Universitätshörer, zu Gunsten der Bibliotheksdotationen ist man wohl in Rücksicht auf die mit dieser Einhebung verbundenen manipulativen Schwierigkeiten vor-

läufig abgekommen.

Nun hat das österreichische Unterrichtsministerium in der letzten Zeit einen Erlaß herausgegeben, der wenigstens den ersten Schritt zu einer Besserung der Dotationsverhältnisse der österreichischen Staatsbibliotheken bedeutet, wenn auch der ziffermiäßige Effekt der durch diesen Erlaß erreichten Erhöhung dieser Dotationen gerade kein sehr bedeutender sein wird. Der betreffende Erlaß vom 25. Februar 1905 dehnt die Einrichtung der Immatrikulationsgebühren auch auf die bisher von der Entrichtung einer solchen Einschreibetaxe befreiten außerordentlichen Studierenden und auf die Frequentanten und Hospitantinnen der Universitäten aus. Nach diesem Erlasse haben vom Studienjahre 1905/1906 an die außerordentlichen Studierenden er Pharmazie bei ihrer Aufnahme in das gemiß der pharmazeutischen Studien- und Priifungsordnung vom 16. Dezember 1889 zu absolvierende zweijährige Universitäts-Studium eine Inskriptionsgebühr von 5 Kr. zu entrichten, wobei jedoch besonders bemerkt wird, daß im Falle eines Wechsels der

Universität oder bei einer Unterbrechung des Studiums diese Gebühr nicht neuerlich zu erlegen ist. Alle übrigen außerordentlichen Hörer und sämtliche außerordentliche Hörerinnen haben für den Zeitraum von zwei Semestern bei der Zulassung zur Inskription in die von denselben belegten Universitäts-Vorlesungen eine Taxe von 3 Kr. zu bezahlen. Alle nur zum Besuche einzelner Universitäts-Vorlesungen zugelassenen Studierenden endlich, also alle sogenannten Frequentanten und Hospitantinnen, haben sofort bei der Abgabe ihrer Ansuchen um Zulassung zur Inskription für ein Semester den Betrag von 2 Kr. zu erlegen, welcher Betrag ihnen im Falle der Abweisung ihres Zulassungsgesuches zurückerstattet wird. Die ganze äußere Manipulation bei der Entrichtung aller dieser neuen Inskriptionstaxen hat genan nach den für die Entrichtung der Immatrikulationstaxen der ordentlichen Hörer geltenden Vorschriften zu erfolgen; doch wird von vornherein keine Befreiung von

diesen Gebühren gestattet.

Der Schlußpassus des Erlasses verfügt nun, daß die eingehenden neuen Inskriptionsgebühren dieselbe Verwendung zu finden haben, wie die bisherigen Immatrikulationstaxen der ordentlichen Universitätsbürer, das heißt, daß diese Taxen in ihrem Gesamtbetrage den einzelnen Universitätsbibliotheken behufs Stärkung der regelmäßigen Dotationsmittel derselben zuzufließen haben. Einen starken finanziellen Effekt wird diese Anordnung, wie schon erwähnt, freilich nicht hervorbringen, dazu ist die Zahl der Angehörigen der betroffenen Kategorien von Universitätsbesuchern zu gering. Allein nachdem die ganze Manipulation der Einhebung dieser Gebühren von seiten der Universitätsbehörden geschieht, also den Bibliotheksverwaltungen gar nicht zur Last fällt, so begrüßen die Vorstände der österreichischen Universitätsbibliotheken den Erlals doch als ein wahres Himmelsgeschenk und als den ersten vielverheißenden Schritt der obersten Unterrichtsbehörde in der Richtung der längst angestrebten durchgreifenden Erhöhung der Jahresdotationen aller Staatsbibliotheken.

Lemberg. Am 22. Mai fand die Einweihung und Eröffnung des neuen Gebäudes der Universitäts-Bibliothek statt.

Der Schutz der deutschen Verlagswerke in den Vereinigten Staaten. Einen neuen Weg zur kostenlosen Vermehrung der Kongresbibliothek zu Washington eröffnet das am 3. März d. J. vom Präsidenten unterzeichnete Gesetz betreffend die Abänderung der Sektion 4952 der Revidierten Statuten. Dieses Gesetz soll den Schutz nicht englischer Werke gegen Nachdruck in den Vereinigten Staaten erleichtern. In der Tat schützt dieses Gesetz die betreffenden Werke für die Dauer von 12 Monaten; nach dieser Zeit erlischt der Schutz, wenn nicht innerhalb der Frist Titel und zwei Exemplare des Buches oder zwei Exemplare der Uebersetzung ins Englische, die von einem in den Vereinigten Staaten hergestellten Satz oder davon abgezogenen Platten gedruckt sind, eingereicht wurden. Das Gesetz erteilt diesen Schutz für die ersten 12 Monate aber nur dann, wenn innerhalb 30 Tagen nach der ersten Veröffentlichung im Auslande ein Freiexemplar des Werkes bei der Kongresbibliothek in Washington eingereicht wurde, das auch noch eine Bezugnahme auf dieses Gesetz in englischer Sprache aufgedruckt tragen muß.

Die Aufnahme, die dieses Gesetz in der deutschen Presse gefunden hat, ist keine besonders gute gewesen. Vor allem wird mit Recht hervorgehoben, daß es kaum eine Handhabe bietet, z. B. Romane zu schützen, die ehe sie in Buchform erscheinen, in dem Feuilleton einer Zeitung veröffentlicht wurden. Ehe die Buchausgabe in Washington vorgelegt werden kann, wird ein solcher Roman, wenn es ein Schlager ist, längst aus der betreffenden Zeitung nachgedruckt sein und auf Zeitungsartikel erstreckt der Schutz sich nicht. Noch am mildesten urteilt — an der Spitze des amtlichen Teiles der No 81 des Börsenblattes für den Buchhaudel — die Amtliche Stelle für den deutschen Buch-, Kunst- und Musikverlag Breitkopf & Härtel. New York 11, East

16th Street. Die Firma erbietet sich gegen Zahlung von zwei Mark für jedes Werk alle Förmlichkeiten für deutsche Verleger zu erledigen und sagt über das neue Gesetz: "Wenn hier auch nur wenig zugestanden wurde, so mag dies doch für viele deutsche Verleger von Bedeutung sein. Mancher Schlager kann innerhalb eines Jahres hier gedruckt und für die volle Zeit von 25 Jahren vom Verleger ausgenützt werden, und vor allem kann "jedes Original beinahe ohne Kosten für ein Jahr geschützt und anch den hiesigen Zeitungen die Möglichkeit, stets das Neueste und Allerneueste nachzudrucken, genommen werden".

Besonders interessant dürfte in den obigen Zeilen der Ausspruch sein, dass die Lieferung eines Freiexemplares, dazu zwei Mark in baar = beinahe ohne Kosten ist. Wenn wieder einmal der eine oder der andere Verleger gegen das Pflichtexemplargesetz seines Staates ankämpft, wird man ihm diesen an amtlicher Stelle veröffentlichten Ausspruch entgegenhalten dürfen.

# Neue Bücher und Aufsätze zum Bibliotheks- und Buchwesen.<sup>1</sup>)

Zusammengestellt von Adalbert Hortzschansky.

#### Allgemeine Schriften.

Annuaire des sociétés scientifiques, artistiques et littéraires de Belgique, 1904 - 1905. Bruxelles: Institut de bibliographie 1905. IV, 148 S. 2 Fr. Bulletin. Société des bibliophiles liégeois. 7. 1905. Fasc. 1. Liége: Denis

Cormaux 1905. 128 S. Jahresbeitrag 20 M.

The Library Association Year Book for 1905. Edited by Lawrence Inkster. London: Library Association 1905. 1 Sh.

## Bibliothekswesen im allgemeinen.

Aldred, Thomas. The expansive classification. Libr. Assoc. Record 7, 1905. S. 207—219.

Des Bibliothèques de province hongroises en 1903. Magyar Könyvszemle 13.

1905. S. 32-51.

\*Bjørnbo, Axel Anthon. Katalog over erhvervelser af nyere udenlandsk litteratur ved statens offentlige biblioteker 1904. Udgivet af det store kgl. bibliotek. København 1905: Graebes Bogtr. 316 S.

Bowerman, George F. Principles governing the choice of religious and theological books for public libraries. Libr. Journal 30, 1905. S. 137-140.

Collijn, Isak. Svenska boksamlingar under medeltiden och deras ägare. 3. Rester af svenska medeltids bibliothek i Linköpings, Strängnäs och Västeras stifts- och läroverks-biblioteks inkunabelsamlinger. Samlaren 25. 1904. S. 205-213.

Elliott, G. H. Methods of popularising standard books other than novels. Libr. Assoc. Record 7. 1905. S. 155-160.

Fletcher, William J. The future of the catalog. Libr. Journal 30. 1905. S. 141-144.

Gaillard, Edwin White. An Experiment in school-library work. Journal 30. 1905. S. 201-204.

Giefel. Warum ist Bibliothekar Joh. Wilh. Petersen 1794 aus den herzoglichen Diensten entlassen worden? Württemb. Vierteljahrshefte f. Landesgesch. 14. 1905. S. 191-204. Jast, L. Stanley. Some impressions of American Libraries. Libr. Assoc.

Record 7. 1905. S. 51-67.

<sup>1)</sup> Die an die Redaktion eingesandten Schriften sind mit \* bezeichnet.

Mcknight, Edward. Libraries and recreation. Libr. Assoc. Record 7, 1905. S. 72-76.

Maw, Thomas E. State aid to public libraries. Libr. Assoc. Record 7, 1905.

S. 99-104.

Peignot, Étienne Gabriel. The librarian. (Transl. from his Dictionnaire raisonné de bibliologie by John Cotton Dana and Henry W. Kent.) Newark, N. J.: 1904.

Pitt, Septimus. Practical accession work. Libr. Assoc. Record 7. 1905.

S. 68-71.

Pollard, Alfred W. Books in the house: an essay on private libraries and collections for young and old. Indianopolis, Ind.: Bobbs-Merrill Co. 1904.

S3 S. 3 S.

Powell, Walter. Indexes wanted. Libr. Assoc. Record 7, 1905. S. 105—112.

Reyer, E. Kritische Studien zum volkstümlichen Bibliothekswesen der Gegenwart. 1. Ergänzungsheft zu den Blättern für Volksbibliotheken. Leipzig: O. Harrassowitz 1905. 32 S. 0,60 M.

Roth, Walter. Hygiene der Bibliotheken. 2. Vossische Zeitung 1905. Sonn-

tagsbeil. No 22 (v. 28. Mai). (1 erschien 1902.)
\*Schottenloher, Karl. Die Bedeutung der Bibliotheken für das geistige Leben. Die Wahrheit (Leutkirch) 11. 1905. S. 106-113. 166-175.

Thiefs, K. Mannschaftsbüchereien an Bord. (Als Manuskript gedruckt.) Berlin: Jul. Springer 1905. 17 S. Thomas, T. H. A national museum and library for Wales. Library 6, 1905.

S. 212-220.

\*Ullrich, Richard. Benutzung und Einrichtung der Lehrerbibliotheken an höheren Schulen. Berlin: Weidmann 1905. XX, 148 S. 2,80 M. (Erweit.

Abdr. aus: Zeitschr. f. Gymnasialwesen 1904.)

\*Königlich Allerhöchste Verordnung, die Befähigung zur Anstellung im höheren Bibliothekdienst betreffend. Ministerialblatt für Kirchen- und

Schulangelegenheiten im Königreich Bayern 1905. S. 159—167. Wolf, Werner. Zur Berufswahl. Der Bibliothekar. Berufstätigkeit und Laufbahn. Berliner Tageblatt 1905, No 218 vom 30. April, 2. Beiblatt.

#### Einzelne Bibliotheken. 1)

Basel. \*Bericht über die Verwaltung der öffentlichen Bibliothek der Universität Basel im Jahre 1904. (Basel: 1905.) 17 S.

Bergamo. Katalog der Bibliothek des Schweizervereins Bergamo. Bergamo

1904: Gebr. Bolis. 44 S.

Berlin. Stern, L. Chr. Autographa Schillers in der Königlichen Bibliothek zu Berlin. Zbl. 22. 1905. S. 264-276.

Katalog der Freihertl. v. Lipperheide'schen Kostümbibliothek. Lief. 27 u. 28. Berlin: F. Lipperheide 1905. (Bd 2. S. 577—672.) 2 M. Katalog der Bibliothek der Königl. Preuß. Geologischen Landes-Anstalt und Bergakademie zu Berlin. Bd 1. Zeit- und Gesellschafts-Schriften. Mathematik und Astronomie. Naturwissenschaften. Hrsg. von der Kgl. Geolog. Landesanstalt u. Bergakademie. Berlin: Landesanstalt 1904. XIX, 613 S.

Bibliothek des Reichstages. Monatliches Zugangsverzeichnis. 1905. No 1 2.

3/4. Berlin 1905: H. Bergmann.

\*Bericht über die Verwaltung der Universitäts-Bibliothek zu Berlin im Rechnungsjahr 1904. Halle a. S. 1905: Waisenhaus. 11 S. Aus: Chronik der Universität Jg. 18.

Bielefeld. Engels, Die städtische historische Bibliothek. Jahresbericht d. Histor. Vereins f. d. Grafsch. Ravensberg 19. 1905. S. XI.

<sup>1)</sup> Zur besseren Uebersicht werden wir die Schriften über die einzelnen Bibliotheken von nun an in zwei Gruppen bringen, solche aus dem deutschen Sprachgebiete für sich, danach die anderen.

Breslau. Katalog der Bibliothek des Königlichen Oberbergamts zu Breslau.

Nachtr. 2. 1893—1904. Breslan 1905: W. G. Korn. VIII, 176 S.

Bericht über die Verwaltung der Stadtbibliothek und des Stadtarchivs im Rechnungsjahr 1904. Breslau 1905. 1 Bl. 4°. Aus: Breslauer Gemeinde-

Blatt, April 30. 1905.

- \*Bruchmann, Karl. Die auf den ersten Aufenthalt des Winterkönigs in Breslau bezüglichen Flugschriften der Breslauer Stadtbibliothek. Beitrag zur Quellenkunde des dreißigjährigen Krieges. Breslau 1905: O. Gutsmann. 36 S. 4°. Beil. z. Progr. d. König-Wilhelms-Gymn. zu Breslau 1904/05.

\*Bericht über die Verwaltung der Königlichen und Universitäts-Bibliothek zu Breslau im Rechnungsjahre 1904. (Breslau 1905: Grass, Barth & Co.)

10 S. Aus: Chronik der Universität.

Crefeld. Stadtbibliothek zu Crefeld. Verzeichnis der im Lesesaale ausliegenden Zeitschriften und Parlamentsberichte. (Crefeld:) 1905. 4 S.

Dresden. \*Bibliotheksordnung des Königl. Stenographischen Instituts zu Dresden. Dresden: 1905. 1 Bl. 4°. Elberfeld. Bücherverzeichnis A u. B der Bibliothek der Königlichen Eisen-

bahndirektion. Nachtr. 2. Elberfeld. Ausgegeben: März 1905. 40 S. 4°. Frankfurt a. O. Bötticher, Arno. Die Leichenpredigten der Marienkirchen-Bibliothek in Frankfurt a O. Vierteljahrsschrift für Wappen-, Siegel- u. Familienkunde 33. 1905. S. 21—79.

Gießen. \*Die Schiller-Ausstellung der Universitäts-Bibliothek. Gießen 1905:

R. Lange. 8 S.

Hamburg. \*Jahresbericht der Offentlichen Bücherhalle zu Hamburg. 5. 1904. Hamburg: Ges. zur Beförd. d. Künste 1905. 40 S., 1 Taf.

\*Ausstellung zu Schillers Todestage, 9. Mai 1905 in der Stadtbibliothek zu

Hamburg. Hamburg 1905: Lüteke & Wulff. 28 S., 1 Taf. schberg. \*Meus, Heinrich. Mitteilungen über die Lehrerbibliothek.

1. Zur Geschichte der Bibliothek. 2. Ältere Drucke der Bibliothek. Hirschberg. Programm d. Gymnas. zu Hirschberg 1905. S. 1-19.

Jena. Jahresbericht der Offentlichen Lesehalle zu Jena für 1904. Erstattet

vom Vorstand des Lesehalle-Vereins. Jena 1905. 20 S.

Kassel. Bennecke, W. Die Murhard'sche Bibliothek in Kassel. Hessenland 19. 1905. S. 99-101.

München. \*Schiller-Ausstellung der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek. Zum

100. Todestage des Dichters. (9. Mai 1905.) Mit e. Facs. seiner Handschrift. 2. Ausgabe. München 1905: Akad. Buchdr. v. F. Straub. 26 S., 1 Taf.

Posen. \*Etat für die Kaiser-Wilhelm-Bibliothek in Posen für das Etatsjahr 1905. Anlage 31 der Verhandlungen des Provinzial-Landtages der Prov.

Posen. 38, 1905.

Schaffhausen. \*Fach-Katalog der Schaffhauser Stadtbibliothek T. 2. Schaffhausen 1905: Joh. Bachmann. IX, 939 S. 2,50 M. Werden. Schmidt, Adolf. Handschriften der Reichsabtei Werden. Zbl. 22. 1905. S. 241—264.

Wien. Katalog der Amtsbibliothek des K. K. Eisenbahnministeriums, Nachtr. 2, enthaltend die in den Jahren 1902 und 1903 zugewachsenen Bücher, Zeit-

schriften etc. Wien: Eisenbahnminist. 1904. 182 S.

Systematischer Katalog der Bibliothek der K. K. Technischen Hochschule in Wien. H. 11. XIV. Land- und Forstwirtschaft. XV. Handelswissenschaften. (Einschl. Verkehrswesen, Versicherungswesen.) XVI. Juridischpolitische Wissenschaften. (Inbegr. Patentwesen.) Wien: Gerold & Co. 1905. V, 227 S. 1,60 Kr.

Zittau. Gärtner, Theodor. Bibliothek. (Druckerei.) Gärtner, Theod., Quellenbuch zur Geschichte des Gymnasiums zu Zittau. H. 1. Leipz. 1905.

S. 112-113.

Zitrich. Zuwachsverzeichnis der Bibliotheken in Zürich. 1904. Jg. 8. 4. (Oktober-Dezember.) Zürich: Berichthaus 1905. 135 S.

Baltimore. Moore, Annie Carroll. The story hour at Pratt Institute Free Library. Libr. Journal 30, 1905. S. 204-211.

\*Report of Pratt Institute Free Library for the year ending June 30, 1904.

(Baltimore o. J.) 28 S.

Berkeley. The University Library 1902—03. 1903—04. University of California. Biennial Report of the President of the University 1902—1904. B. 1904. S. 94-108.

Budapest. La bibliothèque Széchényi du Musée Nat. Hongrois en 1903.

Magyar Könyvszemle 12. 1904. S. 129-149.

- Kollanyi, Ferencz. La bibliothèque Széchényi trois ans avant la nomination d'Etienne Horvat. La bibliothèque Széch. en 1816—1818. Magyar Könyvszemle 12. 1904. S. 150—189. 257—306.

Kollányi, Ferencz. A magyar nemzeti múzeum Széchényi országos könyvtara 1802-1902. (Die Széchényi-Reichs-Bibliothek des Ung. Nat.-Museums.)

Kötet 1. Budapest: Könyvtára 1905. 485 S. 12 Kr.

Kollányi, Ferencz. Le comte François Széchényi institue la bibliothèque accessoire du Musée Nat. Hongrois. Magyar Könyvszemle 12. 1904. S. 373-434, 2 Taf.

Calcutta. Imperial Library, Calcutta. Annual Report for the year 1904.

(Calcutta 1905.) 9 S. 4°.

Chantilly. Le cabinet des livres. Imprimés antérieures au milieu du XVIe siècle. Paris: Plon-Nourrit 1905. XCIV, 496 S. 4º. 40 Fr. Chicago. \*The John Crerar Library. 10. Annual Report for the year 1904. Chicago: Board of directors 1905. 50 S.
Cincinnati. \*Annual List of books added to the Public Library of Cincinnati. 1903. 1904. Being also quart. bull. No 158. 162. Cincinnati: Trustees 1904. 1905. 88 u. 83 S. 4º.
Florenze. Catalogo della bilioteca circolante scienza-filosofia-religioni in Firenza. Salar Landi 1905. 71 S.

Firenze. Firenze: Salv. Landi 1905. 71 S.

Krasnojarsk. Babine, Alexis V. The Yudin Library Krasnoiarsk (Eastern Sibiria) (auch m. russ. Tit.). Washington 1905: Judd & Detweiler. 40 S.

Leiden. Molhuysen, P. C. De Cyrillus-Handschriften van Bonaventura Vulgering. Tillekter. Abel. 2017. canius. Tijdsehr. v. boek- & bibliotheekw. 3. 1905. S. 71-74.

London. British Museum. Catalogue of printed books. Supplement. X-Zyromski & Newspapers publ. in Great Britain and Ireland 1801—1900.

London 1905: W. Clowes & Sons. 219, 532 Sp.

G. H. P. Working of an East End Library. (Bethnal Green Free Library.)

Westminster Review. 163. 1905. S. 562-568.

Lüttich. Brassinne, Joseph. Annexes au catalogue des manuscrits de la bibliothèque de l'université de Liége. Société d. Bibliophiles Liégeois. Bull. 7. 1905. S. 33—97.

- Brassinne, Joseph. La Bibliothèque de l'Université de Liége. Revue d.

bibl. et arch. de Belgique 3, 1905. S. 89-114.

Madrid. Catálogo de la exposicion celebrada en la Biblioteca Nacional en el tercer centenario de la publicacion del Quijote. (Madrid 1905.) 94. LV S., XL Taf. 4°.

LV S., AL Tat. 4".

Roca, Pedro. Catálogo de los manuscritos que pertenecieron à D. Pascual de Gayangos existentes hoy en la biblioteca nacional. Pliego 1 ff. Rivista de archivos, bibliotecas y museos. (Beilage.) 1904. Nov. Dic. ff.

Manchester. \*Bulletin of the John Rylands Library Manchester. Vol. 1.
No 3. April, 1904—March, 1905. Manchester: J. E. Cornish, London: II. Sotheran 1905. S. 121—179. 1 Sh.

\*The John Rylands Library Manchester. Catalogue of the Manuscripts and Printed Brades exhibited on the conscious of the Visit of the Evan-

and Printed Books exhibited on the occasion of the Visit of the Evan-

gelical Free Churches. 7. March, 1905. Manchester 1905. 38 S.

New York. Smith, Edward R. The Avery Library. Columbia University
Quarterly 6. 1903/04. S. 140—146, 2 Taf.

— Capfield, James H. The Library. History of Columbia University. New York 1904. S. 427-441.

New York. Canfield, James H. The Library (of the Columbia University): Everybody's workshop. Columbia University Quarterly 6.

S. 244-255.

 (Columbia University Library). Report of the librarian for the academic year ending June 30, 1904. Columbia University. Annual Reports 1904. S. 238-260.

Oxford. Dougan, James L. The Braille Library at Oxford. (Blindenbiblio-

thek.) Libr. Assoc. Record 7. 1905. S. 178-179.

- Keith, A. Berriedale. A catalogue of the Sanskrit and Prākrit Mss. in the Indian Institute Library Oxford. Print. with the aid of a grant made by the executors of the late Sir M. Monier-Williams . . . Oxford: Clarendon Press 1903. 99 S. 4 Sh. 6 d.
- Annaes da bibliotheca e archivo publico do Pará. T. 3. Pará: Lauro Sodré 1904. 337 S.
- Paris. Catalogue général des livres imprimés de la bibliothèque nationale. Auteurs. T. 21. Bue-Bzowski. Paris: Impr. Nat. 1905. 1242 Sp. 12,50 Fr. - Omont, Henri. Nouvelles acquisitions du département des manuscrits de
- la Bibliothèque Nationale pendant les années 1903-1904. Bibl. de l'École d. Chartes 66. 1905. S. 1-69.
- Rapport sur la Bibliothèque Nationale fait à la commission d'instruction publique de la convention nationale en 1794-1795. [Publié par] Henri
- Omont. Revue d. bibliothèques 15. 1905. S. 67—98.

   Poirée, E., et G. Lamouroux. Catalogue abrégé de la bibliothèque Sainte Geneviève. T. 2 & Supplément 2. 1897—1899. Paris: Firmin Didot 1905. II, 79; 213—430 S.
- Philadelphia. Report of the librarian to the Provost of the University (for the year end. Aug. 31, 1904.) University of Pennsylvania. Annual report 1903/04. S. 135-151.
- Pisa. Ferrari, Luigi. Gli Incunaboli della R. Biblioteca Universitaria di Pisa. (Forts. u. Schluis.) Bibliofilia 6. 1904/05. S. 232—241. 291-295. 338—340. Pittsburgh. Carnegie Library. Classified Catalogue P. 4. Natural science and useful arts. Pittsburgh: 1904. 575—1118, 50 S. 35 Cents. Prag. Sova, Antonín, a František Blažka. Katalog obecni Knihovny Král.
- hl. města Prahy. Část 2. Básně, divadelní hry, anthologie a pod. (All-gemeiner Katalog der Prager Stadtbibliothek T. 2. Erzählungen, Schauspiele usw.) Prag: Stadtgemeinde 1905. 8, 310 S. 1 Kr.
- ms. Jadart, Henri. La collection des vues ardennaises de Claude Chastillon, à la bibliothèque de Reims. Revue hist. ardennaise 12. 1905. S. 134-136.
- Rio de Janeiro. Dos Santos Porto, Joao Augusto. Catalogo da Bibliotheca da Marinha segundo o systema decimal de Melvil Dewey. P. 1. Indice alphab. por assumptos. Catalogo por assumptos. P. 2. Indice por auctores. Rio de Janeiro: Impr. Nac. 1904.
- Rom. Poncelet, Alb. Catalogus codicum hagiographicorum latinorum bibliothecarum Romanarum praeter quam Vaticanae. 1. Codices archivi basilicae Sancti Petri in Vaticano p. 1-16. Analecta Bollandiana 24. 1905. Fasc. 2, Beilage.
- \*Biblioteca del senato del regno. Bollettino delle pubblicazioni di recente acquisto. Anno 1905. No 1. Gennaio-Febbraio. Periodici. Roma: Forzani 1905.
- St. Louis. Annual report of the board of directors of the St. Louis Public (Free) Library 1903—04. St. Louis: Nixon-Jones Print. Co. 1905. 46 S.
- Stockholm. Kungl. bibliotekets arsberättelse 1904. Stockholm: P. A. Norstedt & S. 1905. 24 S. Aus: Kungl. bibliotekets handlingar 27.
- Venedig. \*Coggiola, Giulio. Dalla "Libreria" del Sansovino al palazzo ducale. (Un episodo della vita della Marciana 1797—1812.) Rivista d. Biblioteche 16. 1905. S. 33-74, 1 Taf.; (auch einzeln erschienen).

Venedig. Delehaye, Hipp. Catalogus codicum hagiographicorum graecorum bibliothecae D. Marci Venetiarum. Analecta Bollandiana 24, 1905, S. 169-256.

Mantovani, Dino. La nuova biblioteca di San Marco. Nuova Antologia Ser. 4. Vol. 116. 1905. S. 694-700.
 Washington. Army War College. Library. List of authors and titles and catalogue of maps, from August 15, 1903 to September 1, 1904. Washington:

Gov. Print. Off. 1904.

 Library of Congress. Journals of the continental congress 1774-1759.
 Edited from the original records in the Library of Congress by Worthington Chauncey Ford. Vol. 1. 1774. Washington: Gov. Print. Off. 1904, 143 S.,

\*List of references on primary elections particularly direct primaries.

Washington: Gov. Print. Off. 1905. 24 S.

- \*Parsons, Arthur Jeffrey. Catalog of the Gardiner Greene Hubbard collection of Engravings, presented to the library of congress by mrs. Gardiner Greene Hubbard. Washington: Gov. Print. Off. 1905. XXIII, 516 S., 12 Taf. 4º.

Index Catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, U.S. Army. Authors & subjects. 2. Series. Vol. 9. L-Lyuri. Washington: Gov. Print.

Off. 1904. II, 872 S.

#### Schriftwesen und Handschriftenkunde.

Archivio paleografico italiano diretto da Ernesto Monaci. Fasc. 20. Roma: Dom. Monaci 1905. 15 Taf. 2º. 23 L.

Bradley, John W. Illuminated Manuscripts. London: Methuen & Co. 1905. XIV, 290 S., 21 Taf. 2 Sh. 6 d. (Little Books on Art.)

Chavannes, Edouard. Les livres chinois avant l'invention du papier. Journal

asiatique Sér. 2. T. 5. 1905. S. 5-75.

Degert, A. Le plus ancien Manuscrit connu du Prieuré de Saint-Orens (d'Auch; heute in der Bibl. Nationale). Revue de Gascogne N. S. 5. Ann. 46. 1905. S. 206—214.

Friesen, Otto von. Vår älsta handskrift på fornsvenska. Uppsala, Leipzig: 1904. 50, 11 S., 1 Taf. — Skrifter utg. af K. Humanistika Vetenskaps-

Samfundet i Uppsala 9:3.

Historical Manuscripts Commission. Report on the manuscripts of Lady Du Cane. (Verf. John Knox Laughton.) London: Station. Off. 1905. XXXV, 393 S. 2 Sh. 6 d.
Johnen, Christian. Zwei Tironische Handschriften der Pariser Nationalbiblio-

thek. 1. Der Notenkommentar im Codex lat. 1597 A. Archiv f. Steno-

graphie 56 = N. F. 1. 1905. H. 3-5.

Justiniani Augusti Digestorum seu pandectarum codex Florentinus olim Pisanus phototypice expressus. Vol. 1. Fasc. 4. Roma: Danesi 1905. 100 Taf. 2°. 80 Fr.

Lake, Kirsopp. Facsimiles of the Athos fragments of codex H of the Pauline epistles. Photographed and deciphered. Oxford: Clarendon Press 1905.

2 Bl., 16 Taf 4º. 21. Sh.

Monumenta palaeographica. Denkmäler der Schreibkunst des Mittelalters. Abt. 1. Schrifttaf. in latein, und deutsch. Sprache. Hrsg. v. Anton Chroust. Ser. 1. Lief. 18. München: F. Bruckmann 1905. 10 Taf. m. Text. 2º. 20 M.

Pascal, Blaise. Original des Pensées de Pascal. Fac-simile du ms 9202 (fonds français) de la Bibliothèque Nationale. (Phototypie de Berthaud fr.) Texte imprimé en regard et notes par Léon Brunschvieg. Paris: Hachette 1905. VIII S., 260 Facs. m. 260 Erl. Bl. gr. 2°. 125 Fr. Raspe, Theodor. Die Nürnberger Miniaturmalerei bis 1515. Mit 10 Lichtdrucktaf. Straßburg: J. H. E. Heitz 1905. IV, 78 S. 5 M. = Studien z. deutsch. Kunstgesch. H. 60.

Schönherr, Jules. Le manuscrit de Corvin de la bibliothèque Casanate à Rome. Magyar Könyvszemle 12. 1904. S. 435-469, 3 Taf.

Schwab, Moïse. Manuscrits hébreux du Musée de Cluny. Revue des études juives 50. 1905. S. 136-139.

Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Osterreich hrsg. von Franz Wickhoff. Bd 1. Hermann, Hermann Julius. Die illuminierten Handschriften in Tirol. Bd 2. Tietze, Hans. Die illuminierten Handschriften in Salzburg. Leipzig: K. W. Hiersemann 1905. XVI, 306 S., 23 Taf.; 108 S., 9 Taf. 2°. 160 M.

#### Buchgewerbe.

Archiv für Buchbinderei. Zugleich Fortsetzung der illustr. Zeitung für Buchbinderei und Cartonnagenfabrikation. Hrsg. u. geleitet von Paul Adam. Jg. 5. April 1905 – Mürz 1906. H. 1. Halle: W. Knapp 1905. Jg. (12 Nos.) 9 M.

\*Baer, Joseph. Das Psalterium von 1459 (gedruckt zu Mainz von Johann Fust und Peter Schoeffer. Frankfurt a. M.: Jos. Baer (1905). 2 Bl., 1 Taf. 4°.

Bernström, Carl Fr. Förslag till grundläggandet af en historisk samling svenskt boktryck. Allmänna svenska boktryckareföreningens meddel-anden 10. 1905. S. 10—11. Nordisk boktryckarekonst. Skandinavisk tidskrift för de grafiska yrkena

... utg. af Hugo och Carl Lagerström. Ärg. 6. 1905. H. 1—5. Stockholm: Lagerström 1905. Jg. 7,20 Kr.

Chaucer, Geoffrey. The story of Queen Anelida and the false Arcite: by Geoffrey Chaucer. Printed at Westminster by William Caxton about the year 1477. Cambridge: Univ. Press 1905. 2 u. 10 Bl. 10 Sh. = Facsimiles of rare 15<sup>th</sup> century printed books in the Cambridge University Library 1. Christian, Arthur. Débuts de l'imprimerie en France. L'imprimerie nationale. L'hôtel de Rohan. Paris: (G. Roustan) 1905. XXIV, 343 S. 4°.

Cim, Albert. Le livre. Historique-Fabrication-Achat-Classement-Usage et Entretien. 1. Historique. 1. L'amour des livres et de la lecture . . . . Paris: E. Flammarion 1905. VII, 328 S. 5 Fr. Collijn, Isak. En nyfunnen dansk inkunabel. (Dialogus Salomonis et Mar-

colfi, gedr. bei Stefan Arndes geg. 1486.) Allm. svenska boktryckarefören. meddelanden 10. 1905. S. 71—73.

- Adolf Rusch i Strassburg, tryckaren med det bisarra R. Ett reforat och en

förteckning på Rusch-tryck i svenska offentliga bibliotek. Allm. svenska boktryckarefören. meddelanden 10. 1905. S. 41—43, 1 Taf.

Collins, F. Howard. Author & Printer. A Guide for Authors, Editors, Printers, Correctors of the Press, Compositors, and Typists. An Attempt to codify the best Typographical Practices of the Present Day. London: H. Frowde 1905. XV, 408 S. 5 Sh.

Dati, Agostino. Augustini Dacti Scribe super Tullianis elogancijs et verbis exoticis in sua facundissima Rethorica incipit perornate libellus. Printed by the Schoolmaster Printer at St. Albans about the year 1479. Cambridge: Univ. Press 1905. 2 u. 18 Bl. 10 Sh. = Facsimiles of rare 15th century printed books in the Cambridge University Library 2.

Desvernay, Félix. Les origines de l'imprimerie à Montpellier: déscription d'une plaquette inconnue, imprimée dans cette ville en 1501; dernière pérégrination de l'imprimeur lyonnais Jean Du Pré. Lyon: 1904. (Facsimile-Ausgabe von Thomas Rochá, de l'influence médicale.)

De Haarlemsche uitvinder der boekdrukkunst. (Genealogie der Familie Coster betr., gegen Rutgers van der Loeff.) Tijdschr. v. boek- & bibliotheekw. 3. 1905. S. 75-76.

Gregoir, Edmond, et J. van Overstraeten. Un musée du livre à Bruxelles. Rapport présenté (à M. le ministre de l'industrie et du travail). Bruxelles: Impr. Ferd. Larcier 1905. 72 S. Hagelstange, Alfred. Die Holzschnitte des Rationarium Evangelistarum.

Zeitschr. f. Bücherfr. 9. 1905/06. Bd 1. S. 1-21.

Hasselquist, Alexis. Boktryckstyper under 15. till 19. arhundradet. Kort öfversikt af boktryckstypernas utveckling och allmänna former. Stockholm: Fören, för bokhandtverk 1905. 151 S. 4°. Jahresbeitrag 10 Kr.
Heidenheimer, Heinrich. Die Heimatstadt der Druckkunst. Archiv f. Buchgewerbe 42. 1905. S. 106—109.

Houthakker, Bernard. Over de bindwerk-tentoonstelling te Middelburg.
Tijdschr. v. boek- & bibliotheekw. 3. 1905. S. 84-93, 1 Taf.

Jacobi, C. T. Printing: a practical treatise on the art of typography as

applied more particularly to the printing of books. 3 d ed. rev. and enl. New York: Macmillan 1905. 23, 409 S. 2,50 \$.

Jefferson, Thomas. The life and morals of Jesus of Nazareth. Extracted textually from the Gospels in Greek, Latin, French, and English. (Faksimile-Ausgabe.) Washington: Gov. Print. Off. 1904. 18 S., 92 Bl.

\*Hundert Kalender-Inkunabeln hrsg. von Paul Heitz mit begleitendem Text von Konrad Haebler. Strafsburg: Heitz u. Mündel 1905. 35 S., 103 Taf. 2º. 100 M.

Kiesling, Karl. Ausstellung im Deutschen Buchgewerbehaus zu Leipzig. (Enthaltend einen größeren Teil der Ausstellung des deutschen Buch-

gewerbes in St. Louis.) Börsenbl. 1905. No 93.

Langlois, M. Le Missel de Chartres imprimé en 1482 (à Paris). Chartres: Garnier 1904. 58 p. et pl. Aus: Mém. de la Soc. arch. d'Eure-et-Loir. Ljunggren, Evald. Med Anledning af Shakespeare fyndet i Malmö. Allm. svenska boktryckarefören. meddelanden 10. 1905. S. 44-46.

Titus Andronicus. En litterär raritet och något om bokpriser. Nord. boktryckarekonst 6. 1905. S. 55-59.

Madan, Falconer. The first use of arabic and syriac type in England.

Athenaeum 1905. S. 497.

\*Allmänna svenska boktryckare föreningens Meddelanden. Månadsblad för bokhistoria, bokkonst och bokindustri. Årg. 10. 1905. No 1. 2. Stockholm:
Boktryckareförening. 1905. Jg. (12 Nos) 5,50 Kr., für Deutschland 6 M.
A new Method of preserving old bookbindings, or of rebinding old books.
(Vellucent.) Library 6. 1905. S. 208—211, 2 Taf.
Miaskowski, Kazimierz. Cztery nieznane druki Krakowskie z lat 1523—1534.

Posen 1904: Dzien. Pozn. 7 S.

\*Nijhoff, Wouter. L'art typographique dans les Pays-Bas (1500-1540). Reproduction en facsimile des caractères typographiques, des marques d'imprimeurs, des gravures sur bois . . . Livr. 6. La Haye: M. Nijhoff 1905. 12 Bl. 4º.

- Bibliographie de la typographie néerlandaise des années 1500 à 1540. Ouvrage faisant suite aux "Annales" de M. Campbell. Feuilles provisoires. Livr. 11. La Haye: (M. Nijhoff) 1905. VIII S., No 576-647. 1356-1379. American Printer. The American manual of typography: an exhaustive ex-

position of the various phases of type-composition; a text-book for the ambitious typographer; a guide and reference volume for the layout man, foreman, superintendent and employing printer. New York: Oswald Publishing Co. 1905. 104 S. m. Faks. 4°. 3 S.

Quost, G. D. L'imprimerie au Havre de 1670 à 1870. Le Havre: Migaux 1904. VIII, 94 S.

Romdahl, Axel L. Illustrationerna i Stefan Arndes lagtyska bibel af ar 1494 och andra Lübeckerträsnitt. Allm. svenska boktryckarefören. meddelanden 10. 1905. S. 95-99.

Soyer, Jacques. Deux documents inédits sur le premier imprimeur de Bourges Jean Garnier. (1543.) Bourges: Tardy-Pigelet 1904. II, 7 S. Aus: Mém. de la Soc. des Antiquaires du Centre 27.

Steele, Robert. What fifteenth-century books are about. 3. Law. Library 6. 1905. S. 137—155.

Vinne, Theodore Low de. Modern methods of book composition. A treatise on type-setting by hand and by machine and on the proper arrangement and imposition of pages. New York: Century Co. 1904. XI, 477 S. =

Vinne, The practice of typography (2).

Webel, Oskar. Hand-Lexikon der deutschen Presse und des graphischen Gewerbes. Eine Encyklopädie des Wissens und der Erfahrungen in der Praxis des Verlegers. Redakteurs und Druckers. Hrsg. . . . von Oskar Webel. Leipzig: Webel 1905. 1216 Sp. 12 M.

#### Buchhandel.

Biberfeld. Streit um das Verlagshonorar. Börsenbl. 1905. S. 4029—4030. — Usancen im Buchhandel. Börsenbl. 1905. S. 4630—4632.

Svensk Bokhandelsmatrikel 1905. Utg. af Hilmer Söderbamn. Lund:

Süderbamn 1905. 139 S. 4 Kr.

Boletin de la librería. (Publicación mensual.) Obras antiguas y modernas. Libréria de M. Murillo. Año 32. 1905. No 1 ff. Madrid: M. Murillo 1905.

Jg. 5 Pes., Ausland 8 Fr.

\*Bürger, Paul. Der Begründer der Firma Ludwig Rosenthals Antiquariat in München. Ein Rückblick auf eine fünfzigjährige Tätigkeit im deutschen Antiquariats-Buchhandel. Leipzig 1905: Ramm u. Seemann. 5 S. Aus: Börsenbl. 1905. No 119.

Zur Festlegung der Ostermesse. Börsenbl. 1905. No 96, 99, 102, 103.

110. 113.

Fuld. Nochmals das neue amerikanische Urheberrechtsgesetz. Börsenbl. 1905. S. 3662-64.

Gerland, Otto. Der Verkehr mit unzüchtigen Schriften. Preuß. Verwaltungsblatt 21. 1905. S. 476 ff., abgedr.: Börsenbl. 1905. No 84.

Hildebrandt, Martin. Die Universität als Verlegerin. Deutsch. Buch- u. Steindrucker 11. 1905. S. 618-620.

Kohlhammer, Walter. Der Kommissionär im Buchhandel. Stuttgart: W. Kohlhammer 1904. VII, 71 S. 1,20 M. Lipperheide, Franz. Die Verlags-Schleuderei im Deutschen Buchhandel.

H. 3. Berlin: F. Lipperheide 1905. 20 S.

Livingston, Luther S. Auction prices of books: a representative record arranged in alphabetical order from the commencement of the English book-prices current in 1886 and the American book-prices current in 1894 to 1904, and including some thousands of important auction quotations of earlier date. Vol. 1. New York: Dodd, Mead & Co. 1905. 8°. Vol. 1—4. 40 S.

Marwege, Hans. Der contractus aestimatorius nach römischem und heutigen Recht unter besonderer Berücksichtigung des buchhändlerischen Konditionsvertrages. (Jurist. Dissertation v. Rostock.) Rostock 1904: Adler.

Peddie, R. A. Sale prices of incunabula 1904. Library 6, 1905. S. 173-153. Prager, Robert. Die Organisation des Deutschen Buchhandels. Die Verleger-Erklärung und die Rechtsprechung. Wissenschaft und Buchhandel. Sonderabdrücke ans dem Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel. Berlin: R. L. Prager 1905. 163 S. 2 M.

Umbreit, Robert Der Bildung eine Gasse! (Vorschlag zur Gründung einer

höheren Buchhändlerschule.) Börsenbl. 1905. S. 5067-5070.

#### Zeitungen und Zeitschriftenwesen.

Annuaire de la presse française et du monde politique 1904-1905. Directeur Henri Avenel. Ann. 24. Paris: M. Vermot 1905. CCCXXIV, 620 S., 71 Portr. 15 Fr.

L'Argus des Revues. Indicateur Universel. Ann. 27. 1905. Janvier. Paris, Bruxelles 1905. 4°. Jg. (12 Nos) 15 Fr., Ausland 18 Fr. Consentius, Ernst. Der Zeitungsschreiber im 17. Jahrhundert. Mit Benutzung von Akten des Geh. Staatsarchivs. (Martin Schumacher in Hamburg betr.) Deutschland 3. 1905. S. 246-251.

Dicey, Edward. Journalism new and old. Fortnightly Review N. S. 77. 1905. S. 904-918.

Winchester, Paul, & Frank Webb. Newspapers and newpaper men of Maryland, past and present. Baltimore: F. L. Sibley 1905, 178 S. 49, 5 S.

# Allgemeine und Nationalbibliographie. 1)

Bibliographia bibliographica universalis. Répertoire annuel des travaux de bibliographie, publié sous la direction de H. La Fontaine, directeur de l'Office international de bibliographie. Ann. 5. 1902. Bruxelles: Institut international de bibliographie 1904. XIV, 140 Bl., einseit. bedr. 4 Fr.

Die räsonnierende Bibliographie, ein Mittel zur Hebung des bibliothekarischen Berufs. (Der Versammlung deutscher Bibliothekare in Posen gewidmet) Von Serapis. Vossische Zeitung 1905. Sonntagsbeil. No 23 v. 4. Juni.

McPike, Eugene Fairfield. Co-operation in bibliographical research. Dial, April 1, 1905.

Deutsch. Vierteljahrs-Katalog der Neuigkeiten des deutschen Buchhandels. Nach den Wissenschaften geordnet. Mit alphabet. Register. Jg. 60. 1905. H. 1. Jan.-März. Leipzig: J. C. Hinrichs 1905. Jg. (4 Hefte) 4,80 M. Englisch. The best books of 1903. 11. Palmer, G. H. Fine Arts. Libr.

Assoc. Record 7. 1905. S. 113-133.

- Courtney, William Prideaux. A register of national bibliography with a selection of the chief bibliographical books and articles printed in other countries. Vol. 1. 2. London: Archibald Constable 1905. VIII, 314;

315-631 S. 31 Sh. 6 d.

Evans, Charles. American bibliography: a chronological dictionary of all books, pamphlets and periodical publications printed in the United States of America from the genesis of printing in 1639 down to and including the year 1820. Vol. 2. 1730—1750. Chicago: Print. for the author 1904. 15, 448 S. 4°. 15 \$.

Legler, Henry Eduard. Early Wisconsin imprints (up to 1850): a preliminary essay. Madison: 1904. 22 S.

Annual literary Index, 1904: including Periodicals, American and English: Essays, Book-chapters, etc. ed., with the co-operation of the American Library Association and of the Library Journal Staff, by W. J. Fletcher and R. R. Bowker. New York: Publishers' Weekly 1905. IX, 295 S. 3,50 S.

- The Library Index to Periodicals and Current Events. Monthly. Vol. 1. No 1/4. January/April 1905. New York: Publ. Off. 1905. Jg. 3 S.

Wegelin, Oscar. Early American plays 1714-1530: a compilation of the titles of plays and dramatic poems written by authors born in or residing in North America previous to 1830. 2d ed., rev. Greenwich, Ct.: Literary Collector Press 1905. (94 S.) 3 S.

Französisch. Répertoire bibliographique de la librairie française pour l'année 1904. Redigé par D. Jordell. Ann. 5. Paris: Lamm 1905. 93 S. 3,50 Fr. Polnisch. J. Z. Pseudonimy i kryptonimy pisarzów polskich. Warszawa 1905: M. Areta. 159 S. 25 Kop.

Schwedisch. Bygden, Leonard. Svenskt anonym-och pseudonym-lexikon. H. 9. (Schlufs von Bd 1.) Uppsala 1904-05: Akadem. boktr. 801 942 Sp.

Bd 15 Kr. = Skrifter utg. af Svenska Litteratursällskapet 17:7.

Spanisch. Serrano y Sanz Manuel. Apuntes para una biblioteca de escritores españoles desde el año 1401 al 1833. Obra . . . impresa a expensas del Estado. T. 2. Madrid 1905: Tip. de la Revista de Archivos. 714 S. 2º.

<sup>1)</sup> Zur besseren Uebersicht werden wir die Schriften über Allgemeine und Nationalbibliographie von nun an in zwei Gruppen bringen, zuerst die über all-gemeine Bibliographie dann, nach Sprachgebieten, die über Nationalbibliographie.

# Fachbibliographie. 1)

Allgemeines und Literaturgeschichte. Collijn, Isak. Svensk litteratur-

historisk bibliografi. 22. 1903. Samlaren 25. 1904. 16 S.

— Hortzschansky, Adalbert. Bibliographic des Bibliotheks- und Buchwesens. Jg. 1. 1904. Leipzig: O. Harrassowitz 1905. VIII, 133 S. 5 M., für Abonnenten des Zentralblattes 3 M. = 29. Beiheft zum Zbl. f. Bw. Geschichte und Hilfswissenschaften. Cagnat, R., et M. Besnier. L'année épi-

graphique. Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine. Ann. 17. 1904. Paris: Leroux 1905. 81 S., 1 Taf. 3 Fr.

— Cockle, M. J. D. Catalogue of books relating to the military history of

India. Simla 1904. 12,50 M.

- \*Fischer-Benzon, R. v. Literaturbericht für 1902/04 (für Schleswig-Holstein. Geschichte u. Landeskunde). Aus: Zeitschrift f. Schleswig-Holst. Ge-

schichte 34. 1904. S. 201-250.

- Ford, Worthington Chauncey. A bibliography of the Massachusetts House journals, 1715-1776; reprinted from the publications of the Colonial Society of Massachusetts. Vol. 4. Cambridge: Colonial Society 1905. 3, 87 S. 18.

- Gödel, Vilhelm. Svenska ortnamn. Bibliografi på uppdrag af ortnamnskommittén utarbetad. Stockholm 1904: Ivar Haeggström. 58 S. Aus:

Antiqvarisk tidskrift för Sverige 17.

- \*Wrong, George M., and H. H. Langton. (University of Toronto Studies.) Review of historical publications relating to Canada. Vol. 9. Publications

of the year 1904. Toronto: Morang & Co. 1905. XII, 240 S.

Künste. Challier, Ernst. Großer Männergesang-Katalog. Nachtrag 3 enth. die neuen Erscheinungen vom März 1902 bis Febr. 1905 sowie eine Anzahl älterer bis jetzt noch nicht aufgenommener Lieder. Gießen: E. Challier 1905. S. 725-819. 4,80 M.

Chainer 1905. S. 125—819. 4,80 M.

General-Katalog der Zither-Literatur. Nachtr. 1 enthaltend die neuen Erscheinungen seit Juli 1902, sowie ältere, bisher nicht aufgenommene Werke. Cüln: Henry Vries 1904. IV, 233—300, 2 S. 5,50 M.

Medizin und Naturwissenschaften. Margerie, Emmanuel de. A propos de la "bibliographia geologica". Réponse à MM. Mourlon et Simoens. Le Bibliographe Moderne. 8. 1904. S. 349—392.

Mourlon Michael Bibliographia geologica Physician Réportaire des trayany concerns.

- Mourlon, Michel. Bibliographia geologica. Répertoire des travaux concern. les sciences géologiques, dressé d'après la classification décimale . . . Sér. B. T. 7. Bruxelles: Hayez 1904. II, 387 Bl. einseit. bedr. 8 Fr. l'hilosophie. Poble, Joseph, J. D. Schmitt und Ed. Hartmann. Novitäten-

schau. Eine Bibliographie der philosophischen Erscheinungen des Jahres

1904. Philosoph. Jahrbuch 18. 1905. S. 215—274. Rechts- und Staatswissenschaft. Brown, Richard. Bibliography of book-keeping. = Rich. Brown, A history of accounting. Edinb. 1905.

S. 343-360.

- Maas, Georg. Bibliographie des bürgerlichen Rechts. Verzeichnis von Einzelschriften und Aufsätzen über das im bürgerl. Gesetzbuch für das Deutsche Reich vereinigte Recht, sachlich geordnet. 1904. Berlin: C. Heymann 1905. 94 S. 1,50 M. Aus: Archiv f. bürgerl. Recht.

— Schmidt, Peter. Bibliographie der Arbeiterfrage für das Jahr 1904. Nach Materien geordnet. Beiheft zum Arbeiterfreund. Berlin: Leonh. Simion

1905. 80 S.

- Solberg, Thorvald. Library of Congress. Copyright in Congress, 1789-1904: a bibliography and chronological record of all proceedings in Congress in relation to copyright from April 15, 1789, to April 28, 1904. (Bibliography p. 29-111.) Washington: Gov. Print. Off. 1905. 468 S. 0,65 S. = Copyright Office Bulletin no 8.

<sup>1)</sup> Der besseren Uebersicht halber werden wir die Schriften über Fachbibliographie von nun an nach sachlichen Stichwörtern geordnet bringen.

Sprachen und Literaturen. Berliner, A. Hebräische Büchertitel. Eine literarische Causerie. Jahrbuch d. Jüdisch-Literar. Gesellschaft (Frankfurt a. M.). 2. 1904. S. 331-350.

- Rohnström, O. Öfversikt öfver tyska sprakläror utgifna i Sverige mellan

aren 1669 och 1874. Studier i modern sprakvet 3. 1905. S. 155-192.

- Stampini, Ettore, e Remigio Sabbadini. Proposta di una bibliografia storico-critico-sistematica dei classici greci e latini. Atti del congresso internaz. di scienze storiche (Roma 1903), Vol. 2. 1905. S. 145—150. Zeitschrift für hebräische Bibliographie. Hrsg. von A. Freimann und H. Brody. Jg. 9. 1905. No 1 u. 2. Frankfurt a. M.: J. Kauffmann 1905. Jg. (6 Nos) 6 M.

Theologie. Arnaud, E. Bibliographie huguenote rétrospective. (Dauphiné, Provence, Orange et Vivarais.) Société de l'hist. du protestantisme français.

Bulletin 54. 1905. S. 157—163. MacLean, J. Patterson. A bibliography of Shaker literature; with an introductory study of the writing and publications pertaining to Ohio believers. Columbus, 0: Author 1905. 71 S. 1 S.

Mumm, Reinhard. Verzeichnis der gegen das Konzil von Trient gerichteten Schriften. In: Mumm, Reinh, Die Polemik d. Martin Chemnitz gegen das Konzil von Trient. T. 1. 1905. S. 79-104.

\*Porée. Les anciens livres liturgiques du diocèse d'Évreux. Essai biblio-

graphique. Évreux: Impr. de l'Eure 1904. 54 S.

Uriarte, J. Eug. de. Biblioteca de Jesuítas Españoles que escribieron sobre la inmaculada concepción de nuestra señora antes de la definición dogmática de este misterio. Madrid: Löpez y del Horno 1904. X, 145 S. 3 Pes.

Sonstiges. Jessel, Frederic: A bibliography of works in English on playing cards and gaming. London: Longmans, Green & Co. 1905. 312 S. 12 Sh. 6 d.

#### Lokale Bibliographie. 1)

Freiburg. Handrick, Franz. Bibliographie der Freiburger Litteratur für das Jahr 1904. Freiburger Geschichtsblätter 11. 1905. S. 224-242.

Trentino. Largaiolli, Filippo. Bibliografia del Trentino (1475-1903). Seconda edizione intieramente rifatta. Per cura della società degli alpinisti Tridentini. Trento: Giov. Zippel 1904. XVIII, 296 S. 5,50 L.

### Personale Bibliographie. 2)

Andersen. Bargum, Gustav. Die illustrierten Ausgaben von H. C. Andersens Mürchen. Ein bibliographischer Versuch. Börsenbl. 1905. No 109. 110, daraus abgedr. in Nordisk Boghandlertidende.

Calderon. Breymann, H(ermann). Die Calderon-Literatur. Eine bibliograkit. Übersicht. München u. Berlin: R. Oldenbourg 1905. (XII, 313 S.) 10 M. = Breymann, Calderon-Studien T. 1.
Cervantes. Cejador, Julio. Ediciones del Quijote. La España Moderna Año 17. 1905. T. 197. S. 1-17.

Henrich, Manuel. Iconografía de las ediciones del Quijote de Miguel de Carvantes. Sacuel de Paraducción en forcíaile de la concentration de la Carvantes.

Cervantes Saavedra. Reproducción en facsímile de las portadas de 611 ediciones con notas bibliográficas. (Del año 1605 al 1905.) T. 1-3. (Castellanas, Catalanas; Francesas; Inglesas, Alemanas usw.) Barcelona: Henrich 1905. 50 Fr.

Rius, Leopoldo. Bibliografía critica de las obras de Miguel de Cervantes Saavedra. T. 3 y último. Madrid: Villanueva y Geltrú 1904/05. XVI,

551, XIS. 4º.

1) Zur besseren Uebersicht werden wir die Schriften über lokale Bibliographie von nun an nach dem geographischen Stichwort geordnet bringen.

2) Zur besseren Uebersicht werden wir die Schriften über personale Bibliographie von nun an nach den Personennamen geordnet bringen.

Derenbourg. Bibliographie de H(artwig) D(erenbourg). (1866-mars 1905.) = Hartwig Derenbourg, Opuscules d'un Arabisant. Paris 1905. S. 313-336.

Dreyfus. Desachy, Paul. Bibliographie de l'affaire Dreyfus. Paris: E. Cornely 1905. (VII, 71 S.) 1 Fr. Friedrich der Große. Droysen. Hans. Beiträge zu einer Bibliographie der prosaischen Schriften Friedrichs des Großen. (Fortsetzung und Schluß.) Berlin: Weidmann 1905. 32 S. 49. Beilage z. Jahresber. d. Königst. Gymn. zu Berlin, Ostern 1905.

# Antiquariatskataloge.

Bahr, H., Berlin. Nr 27: Gesellschaftswissenschaft. 680 Nrn.

Baer & Co. Frankfurt. Nr 515: Deutsche Geschichte von 1600. 1360 Nrn.
— Nr 516: Bibliographie. Bibliothekswesen. 1373 Nrn.

Basler Buchhandlung. Nr 303: Schweizer. Biographien u. Porträts. 1315 Nrn.
— Anz. Nr 188: Neueste Erwerbungen. 452 Nrn.

Bürner Leipzig. Nr 2: Deutsche Literatur seit Gottsched. 2765 Nrn. Breyer Agram. Nr 2: Kroatisch. Serbisch. Russisch. Ungarisch. 2053 Nrn. Dörling Hamburg. Nr 74: Deutsche Literatur d. klass. u. roman. Periode. (Bibl. v. Prof. C. Redlich.) 2110 Nrn. Elwertsche Un. Bh. Marburg. Anz. Nr 2: Neue Erwerburgen. Nr 696—1326.

Frensdorff Berlin. Anz. Nr 7: Neuerwerbungen. Nr 4453-5127.
Georg & Co. Basel. Nr 93: Botanik. 815 Nrn.
Geuthner Paris. Nr 17: Histoire de France. 3564 Nrn.
Gilhofer & Ranschburg Wien. Anz. Nr 74: Neuerwerbungen. Nr 9791 bis 10359.

Goar Frankfurt. Nr 94: Deutsche Literatur. 800 Nrn. Halle München. Nr 35: Hungarica et Turcica. 2772 Nrn. Harrassowitz Leipzig. Nr 288: Ostasien. (Bibl. v. K. Himly Shanghai.) 1699 Nrn.

Haupt Halle. Nr 6: Roman. Philologie. 2274 Nrn. Hugendubel München. Nr 22: Philosophie. 2895 Nrn.

Jacobsohn & Co. Breslau. Nr 202: Hervorragende Werke. 74 SS. - Nr 203: Vermischtes. 50 SS.

Kauffmann Frankfurt a. M. Nr 53: Hebr. Inkunabeln u. seltene Drucke. 336 Nrn.

Klüber München. Nr 142: Kulturgeschichte. H-R. Nr 958-2239.

Lipsius & Tischer Kiel. Nr 76: Livres franc., english books. 802 Nrn. — Kieler Bücherfreund Nr 4: Vermischtes. 383 Nrn.

Lüneburgs Bh. München. Nr 58: Cryptogamae. 1515 Nrn. — Nr. 59: Phanerogamae. Nr 1521-2680.

Meyers Buchh. Leipzig. Nr 65: Kunst u. Kunstgeschichte. 337 Nrn. Mueller Halle. Nr 112: Theologic. (Bibl. v. Superint. G. Pfeiffer Cracau.) 1809 Nrn.

Nijhoff Haag. Nr 331: Histoire des Pays Bas. 1076 Nrn. - Nr 333: Hist.

des Pays Bas. Moyen-âge. 1783 Nrn.

Perl Berlin. Nr 61: Geschichte. 1451 Nrn.

Quaritch London. Nr 236, 240: Rare and valuable works. 109, 47 pag.

Schmalz Nürnberg. Nr 88: Vermischtes. 394 Nrn.

Schöningh Osnabrück. Nr 61: Kulturgeschichte. 2423 Nrn. — Nr 62: Griech.

u. lat. Schriftsteller. 1562 Nrn.

Speyer & Peters Berlin. Nr 20: Patholog. Anatomie. (Bibl. v. Prof. Cl. v. Kahlden Freiburg u. Prof. Zahn Genf.) 584 Nrn. — Nr 21: Psychiatrie. Neurologie. (Bibl. v. Prof. Jolly Berlin u. Prof. Emminghaus Freiburg.) 1069 Nrn.

Süddeutsches Antiquariat München. Nr 69: Preußen. 1008 Nrn.

Taussig Prag. Nr 138: Geheime Wissenschaften. 1000 Nrn.

Thury, Baumgartner & Co. Genf. Nr 53: Miscellanea. 1267 Nrn.

Troemers Un. Bh. Freiburg. Nr 29: Medizin u. Naturwiss. 1467 Nrn. -Nr 30: Orientalia. Theologie. 2176 Nrn.

Nr 256: Hassiaca. Nr 7567 - 9314. - Nr 258: Völcker Frankfurt a. M.

Nationalökonomie. 1526 Nrn. de Vries Amsterdam. Catalogue général I: A—G. 1521 Nrn.

Weber Berlin. Nr 190: Griech. u. lat. Klassiker. (Bibl. v. Proff. U. Köhler, G. Gemfs u. A.) 134 SS.

Weg Leipzig. Nr 96: Evertebrata. (Bibl. Carus II) 2545 Nrn.

Würzner Leipzig. Nr 156: Vermischtes. 16 S. Ziegert Frankfurt a. M. Nr 6: Deutsche Literatur in ersten Ausgaben. 1104 Nrn.

#### Personalnachrichten.

Dem Oberbibliothekar an der Königlichen Bibliothek zu Berlin Dr. Hans Paalzow wurde das Prädikat Professor beigelegt; der Assistent Dr. Johannes

Füchsel wurde daselbst zum Hilfsbibliothekar ernannt.

Der Bibliothekar an der Stadtbibliothek zu Breslau Dr. Gustav Türk schied aus seinem Amte, um eine Oberlehrerstelle zu übernehmen. An seiner Stelle wurde zum Bibliothekar ernannt Dr. Otfried Schwarzer, geb. 4. Aug. 1876 in Laskowitz, Kreis Ohlan, studierte Geschichte und Erdkunde, promovierte 1900, bestand das Staatsexamen 1901, die Prüfung für Archivaspiranten 1904 und war seit 1. Okt. 1904 als Hilfsarbeiter an der Breslauer Stadtbibliothek beschäftigt.

Der Hilfsarbeiter an der Universitätsbibliothek Gießen Dr. W. Tavernier schied aus, um an die Bücherei der Kgl. Bergakademie zu Berlin überzutreten. An seine Stelle trat der bisherige Lehramts-Akzessist Dr. Rudolf Zückler, geb. 12. Dez. 1881 in Gießen, studierte klassische und neuere Philologie, bestand die Prütung für das höhere Lehramt und die

Doktorprüfung 1904.

Der Volontär an der Universitätsbibliothek Halle Dr. Richard Oehler schied aus dem Dienste aus. Bei derselben Bibliothek trat als Volontär ein Dr. Georg Buchholtz, geb. 21. Dez. 1874 zu Höxter i. W., ev., studierte Theologie und Philologie, bestand die beiden theologischen Prüfungen in Münster und promovierte 1903 in Jena.

Der Oberbibliothekar an der Hofbibliothek zu Karlsruhe Dr. Alfred Holder wurde seitens des französischen Unterrichtsministeriums zum Officier

de l'instruction publique ernannt.

Dem Direktor der Universitätsbibliothek Leipzig Prof. Dr. Oskar von Gebhardt wurde der Titel und Rang eines Geheimen Hofrats verliehen. Der Kustos der Bibliotheken der Königlichen Schlösser von l'otsdam

Balduin Möllhausen starb zu Berlin am 28. Mai. Zum Leiter der städtischen Volksbücherei in Schöneberg wurde Dr. Heyne, bisher an der Universitätsbibliothek Leipzig beschäftigt, gewählt. Dem Bibliothekar der Stadtbibliothek zu Stettin Dr. Karl Kunze

wurde das Prädikat Professor beigelegt.

Der Oberbibliothekar an der Universitätsbibliothek Würzburg Dr. Dietrich Kerler wurde von der Royal Society of Literature in London zum Ehrenmitgliede ernannt; der Assistent an derselben Anstalt Dr. Otto Handwerker wurde zum Sekretär befördert.

Der Direktor der Universitätsbibliothek Krakau Dr. Karl Estreicher trat in den Ruhestand. Sein Nachfolger wurde Josef Korzeniowski, bisher Skriptor an der Universitätsbibliothek Lemberg. Ebenfalls in Krakau starb

der Skriptor an der Universitätsbibliothek Zbigniew Kniaziolacki.

Der Amanuensis der Universitätsbibliothek Uppsala Dr. J. M. Hulth
wurde an derselben Anstalt zum 2. Vizebibliothekar, der außerordentliche
Amanuensis an derselben Bibliothek Dr. Isak Collijn zum Amanuensis an der Bibliothek Lund ernannt.

Desiderio Chilovi †.

Am 8. Juni starb unerwartet und nach kurzem Kranksein der Leiter der Nationalbibliothek in Florenz Desiderio Chilovi, nachdem er kurz vorher das 70. Lebensjahr vollendet hatte. Geboren den 23. Mai 1835 in Trient machte er seine Universitätsstudien in Wien, siedelte aber 1860 nach Florenz über, wo er 1861 an der Magliabechiana, aus der später die Nazionale hervorging, in den Bibliotheksdienst eintrat. 1879 wurde er Vorstand der Maru-celliana, 1885 der Biblioteca Nazionale. Mit dem Antritt dieses Amtes fällt zeitlich ziemlich zusammen der Erlass des Regolamento organico delle biblioteche governative del Regno von 1855, an dem Chilovi großen Anteil hat, wohl der erste Versuch, die Verhältnisse der Staatsbibliotheken eines großen Landes nach allen Seiten hin einheitlich zu ordnen. Das wohldurchdachte Reglement ist allerdings in manchen Punkten Programm geblieben, aber soweit es zur Anwendung gekommen ist, muß der Versuch als durchaus geglückt bezeichnet werden und viele seiner Bestimmungen sind auch für das Ausland vorbildlich geworden. Eine Aufgabe, die nach dem Reglement speziell Chilovi als dem Leiter der Nationalbibliothek in Florenz zufiel, war die Herausgabe des bekannten und geschätzten Bollettino delle pubblicazioni italiane. Schon vorher verdankte man ihm den Elenco delle pubblicazioni periodiche ricevute dalle biblioteche pubbliche governative d'Italia nel 1884. Wie dieses, so hat noch ein anderes Unternehmen Chilovis im Ausland Nachfolge gefunden, das italienische "Literaturarchiv". Besondere Sorgfalt wandte er auch der Ordnung der ungeheuren Anzahl von Personalnachrichten zu, die infolge des italienischen Pflichtlieferungsgesetzes bei der Bibliothek einlaufen. Für die rasche alphabetische Ordnung dieser Notizen arbeitete er ein Zahlensystem aus, mit dessen Veröffentlichung er sich gerade in der letzten Zeit beschäftigte. In der inneren Organisation der Bibliothek war Chilovi im übrigen sehr gehindert durch die unzureichenden Räumlichkeiten der Bibliothek im Uffizienpalaste. Die letzten beiden Jahrzehnte waren ihm ein steter Kampf für ein neues selbständiges und zweckmäßiges Gebäude. Von dem Verlauf der Bauaugelegenheit war er nicht vollständig befriedigt und noch S Tage vor seinem Tode, als er den Herausgeber des Zentralblatts überaus herzlich empfing und ihm seinen genialen Plan der Raumverteilung für die neue Bibliothek auseinandersetzte, klagte er darüber, dass bei der Bearbeitung des Entwurfs der Stimme der Bibliotheksverwaltung bisher nicht genügend Gewicht eingeräumt worden sei. Umsomehr gedachte er sich von jetzt ab dem Ban und einem zweiten großen Werke, dem im Bibliotheksreglement von 1885 geforderten Gesamtkatalog der italienischen Bibliotheken, zu widmen. Er wollte sich zu diesem Zweck von den laufenden Geschäften der Bibliothek zurückziehen, die sein Schüler, der bisherige Leiter der Marciana in Venedig Dr. Salomone Morpurgo übernehmen sollte. Er hatte eben angefangen ihn in die Geschäfte einzuführen, als ihn der Tod ereilte. An seinem Sarge widmete ihm Morpurgo und der Präfekt der Laurenziana G. Biagi, sowie im Namen der Tausende von Benutzern der Bibliothek der Historiker von Florenz Rob. Davidsohn ehrende Worte der Anerkennung und Dankbarkeit. Auch die deutschen Bibliothekare, die vielleicht nur in der Schätzung des Dezimalsystems nicht seiner Meinung waren, stimmen von Herzen in diese dankbare Anerkennung ein. Wir betrauern in Chilovi nicht nur einen der tüchtigsten unseres Berufes, sondern auch, was bei seiner hervorragenden Stellung doppelt wertvoll war, einen eifrigen Förderer der guten Beziehungen zwischen den Bibliotheken der verschiedenen Länder. P. S.

Berichtigung. Durch mißverständliche Auffassung von Korrekturen sind in meine Anzeige der Planschen Bibliographie Rabelaisienne (s. c. S. 276—275) folgende Druckfehler hineingekommen: S. 277 Z. 11 v. u. und S. 278 Z. 4 v. o. Prognohtication statt Prognoftication; S. 277 Z. 7 v. u. Epihtres statt Epiftres; S. 277 Z. 12 v. o. hinter LES und S. 278 Z. 2 v. o. hinter DE die Kommata.

Marburg a. L.

Alfred Schulze.

# Zentralblatt

für

# Bibliothekswesen.

XXII. Jahrgang.

8. Heft.

August 1905.

# Die Preise der Lutherdrucke im deutschen Antiquariatsbuchhandel.

Die Bestimmung des Kaufwertes von Druckerzeugnissen der Reformationszeit in der Zeit ihres Erscheinens begegnet zwei Schwierigkeiten: erstens, wenn zwar der Preis bekannt, der Titel aber nur in allgemeiner oder gekürzter Form gegeben ist, der Feststellung der einzelnen Ausgabe, für welche jener gilt, und zweitens, wenn außer der Preisangabe auch die genau bestimmte Ausgabe vorliegt, der Uebertragung der ersteren in den entsprechenden heutigen Wert. 1)

Um zum Vergleiche mit den heutigen antiquarischen Preisen einige Anhaltspunkte für solche erhaltenen Preisangaben aus der Reformationszeit zu gewinnen — eine möglichster Vollständigkeit zustrebende Zusammenstellung würde eine besondere Publikation erfordern —, mögen hier einige Beispiele von Kaufpreisen aus verschiedenen Landesteilen deutscher Zunge angeführt werden. Ich verzichte aber hierbei auf das billige Vergnügen scheinbarer Gelehrsamkeit, im gegebenen Falle alle mir tatsächlich oder bibliographisch erreichbaren Ausgaben anzuführen, weil wir dadurch der notwendigen Feststellung nicht näher kommen. Ohne eine solche genaue Bestimmung ist aber eine sichere Kenntnis nicht zu erreichen, da die Herstellungskosten auch damals schon an den verschiedenen Plätzen verschieden gewesen sind. schwankte der Verkaufspreis eines und desselben Buches an verseliedenen Orten, wobei die Transportkosten eine wesentliche Rolle gespielt haben werden. Vielbegehrte Bücher wurden im Preise heraufgesetzt: ein verbindlicher Ladenpreis existierte nicht; vgl. auch unten die Auszüge aus dem Briefwechsel Stephan Roths.

Aus dem Tagebuche Dürers über seine Reise nach den Niederlanden 1520 und 1521, in welchem er sorgfältig alle Ausgaben aufzeichnet, seien folgende Angaben hierhergestellt (s. die Ausgabe von

Fr. Leitschuh. Leipzig 1884. S. 63 und 65):

<sup>1)</sup> In Bezug auf mittelalterliche Handschriften, für welche de Lagarde ein Verzeichnis der Preisangaben wünschte (Nachrichten v. d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1884. S. 19), betont diese Schwierigkeiten Th. Gottlich, Ueber mittelalterliche Bibliotheken. Leipzig 1890. S. 320.

(Ende September 1520 in Antwerpen.) Ich hab 2 stüber geben umb die condemnatzen und dialogos.

(Ende Oktober 1520 in Köln.) Ich hab kaufft ein tractat Luthers umb 5 weiss & Mehr 1 weiss & für die contemnation Lutheri, des frommen mans. Mehr 1 weiss & für ein paternoster. Mehr jj weiss & für ein gürtel. Mehr 1 weiss & für 1 & licht.

Der relative Wert dieser Bücherkäufe läßt sich aus dem reichhaltigen Vergleichsmaterial, von dem ich der zweiten Aufzeichnung eine Probe beifügte, ermessen (s. a. C. von Lützow, Gesch. d. deutschen Kupferstiches und Holzschnittes. Berlin 1891. S. 101 f.). Aber eine Identifizierung der Bücher ist nicht möglich. Die von Leitschuh a. a. O. S. 134 gegebene Identifizierung der Condemnatio (doctrinalis librorum Martini Lutheri) als die Ausgabe Selestadii, Lazarus Schürer, 1520, ist willkürlich.

Andreas Althamer in Ansbach hatte den zweiten Sohn Hans der Parteigängerin der Reformationsbestrebungen Argula von Grumbach vom 2. November 1529 bis zum 14 November 1532, wo er ihn wegen des Ausbruches der Pest nach Hause schickte, in Erziehung. Die von ihm geführten Ausgaberechnungen, die Th. Kolde in den Beiträgen zur bayerischen Kirchengeschichte Bd 11. 1905. S. 185 f. veröffentlicht, enthalten auch die Ausgaben für Bücher:

# Rechnung Althamers für Hans Georg von Grumpach.

#### 1529.

- 4 creutzer für Grammatica Philippi.
- 6 & für den Teutschen Catechismum.
- 30 & für ein lateynischen Catechismum.
- 16 & für ein gsangbüchlin.
  - 5 creutzer für den Donat.
- 9 & fur Erasmum de civilitate. —
- 56 Å für 2 bar schuch.
- 21 & für ein bar schuch.

#### 1531.

- V. bacen umb ein lateinisch testament.
- 23 & fur die fabulas Aesopi. —
- 1 bar schuch fur 28 &
- 32 & fur 1 bar schuch.

#### 1532.

- 10 & fur paedalogia Mosellani. -
- 3 fl umb thuch zum rock.
- 6 & fur den grauen rock zů waschen.
- 84 & dem Schneider von dem grunen rock zu machen.
- 84 & von dem grauen neuen rock zu machen.
- 40 & fur ein bar schuch.
- 24 & fur ein bar schuch.
- 36 & fur schuch.

Auch hier liegen in den beigefügten Kostenangaben über Schuhe und Kleidung Vergleichsmomente vor, die eine ungefähre Abschätzung des Bücherwertes ermöglichen, aber eine Identifizierung der Ausgaben ist nicht möglich.

Auf der öffentlichen Bibliothek zu Wernigerode, deren Bau durch die Munificenz des wernigerödischen Dechanten und bischöflich halberstädtischen und hildesheimischen Offizials zu Braunschweig Johann Kerkener im Jahre 1533 begonnen wurde, befanden sich u. a. folgende Bücher, deren Preise Ed. Jacobs in der Zs. d. Harz-Vereins Jg. 27. 1894. S. 603—612 mitteilt:

S. 607: (1538.) Item 1 florenum pro quodam libro quo Alvarius continetur.

Idem (!)  $^{1}/_{2}$  florenum pro libro, quo historia Troiana continetur. anno domini 1538 post pasce.

Item 25 solidos Halberstadenses pro omnibus operibus Virgilii cum omnibus commentariis.

S. 610: Hinrico dem bokeforere in Brunswick dedi 9 solidos novos pro cronica, que dicitur Emerica de quarta parte mundi, qua mirabilia continentur 1539 die Veneris post Ascens. domini [16. Mai].

Die Bücher sind in Wernigerode nicht erhalten, lassen sich also

nicht identifizieren.

Eine Fundgrube für den Büchervertrieb bieten die auf der Zwickauer Ratsbibliothek erhaltenen Briefe an Stephan Roth, seit 1528 Stadtschreiber in Zwickau, vorher Rektor der Lateinschule in Joachimstal und dann seit 1523 in Wittenberg ansässig gewesen, neben aller Gelehrsamkeit einer der rührigsten Buchhändler seiner Zeit. Die Briefe sind von G. Buchwald im Archiv f. Gesch. d. deutschen Buchhandels XVI. 1893. S. 6—246 im Auszug veröffentlicht. Einiges daraus mag hier Platz finden:

26. Franciscus Hebenstreit in Zwickau. 7. Mai 1524: 'dy kleinen Episteln pauli myr zeu geschigkt neben dem testament hab ich entpfangen, auch Ewerm bruder barthel das gelt, als nemlich XII gr. vor das testament, III gr. vor dye Episteln des pomers gereicht.'

27. Franciscus Langhans in Zwickau. 8. Mai 1524: 'wolt mir der newen testament 4 vor 1 fl vor zwenn guldin schickenn' — soll das

ein Rabatt von 50 % sein?

34. Franciscus Hebenstreit in Zwickau. 2. Juni 1524: neben welchem yr myr zeuschigkt eyn psal: pomeranj, den dan der Pastor angenummen, aber nicht alzo tewer, wan der Joannes [Steynberger] gibt yhn bey vns vmb 10 gr. hab ich yn auch geben.'

69. Valentin Hertel in Zwickau. 1525: 'Nouum testamentum com-

paginatum iterum cupio, sed pro viij gr. si ita emere poteris.

77. Valentin Hertel in Zwickau. 14. Nov. 1525: 'Emi ego abhomine [Tabellio Joannes] postillam Lutheri pro vi gr. sed deticit in ea p in secundo alphabeto, adhortaberis igitur vt adimpleat. De iis quae Ciceroniana exemplaria concernunt te plane quietum volo. exemplaria Joanni Bibliopolae ludimagistri instinctu tradidi. ea lege vt non

maioris elocat [nämlich an die Schüler] quam j exemplar pro iiij gr,

cum alias vix pro v vendidisset.'

96. Georg Buchholzer, Pfarrer zu Buckau, aus Dhame. 7. Nov. 1526: 'Auch schicke ich euch vj gr. zum psalter pomeranj klein form den der petreius zu nuremberg eum indice gedrugek, den ich hab den vor auch vmb vj gr. rohe gekaufft. auch szende ich euch iij gr. vor das deuteronomium martini.'

129. Georg Buchholzer aus Dhame. 1527: 'ir wolt doch sehen ab auff dem trodel feyle quemen nouum testamentum vnde annotaciones erasmi, die wolt ich beezalen vmb ij fl., wist ir szunst eynen geszellen der da wolde verkoffen die szelbigen, aber ich wil die haben die zum andern mal recognoscirt szeyn vnd nicht die ersten Ich kaufft die andern vor och eyn mal von eynen geszellen nicht teurer den vmb ij fl. die badt mir eyner widder abe.' — 'auff dem trodel', also antiquarisch!

203. Georg Rörer in Wittenberg. 12. Febr. 1529: 'Misisti nuper mihi pro illis 2 exemplaribus contra D. Georg et tabulas catechismi XIII δ, ego certissime coactus fui XVI numerare. Imo statim vbi in lucem prodierant, cogebar pro j exemplari dare 8 δ, adeo cara erant, postea uero vbi tua emi, sub incudem reuocata fuerant. Uix credo liber excusus est nobiscum qui tam breui tempore sit uenditus. Idem accidit cum tabulis. Iam si aureum uelis dare pro vno, non posses acquirere.'— Diese Notiz ist für die Geschichte des lutherischen Katechismus von Wichtigkeit, vgl. u. a. G. Rietschel in den Th. Studien und Kritiken Jg. 71. 1898. S. 522.

212. Georg Rörer in Wittenberg. 16. März 1529: 'Nihil iam ad te mittere possum quae recens excusa sunt praeterquam libellum de institutione 4  $\delta$ , sermonem de peccato in spiritum sanctum 5  $\delta$ , Tabulas confessionis iij  $\delta$ , Litaniam Germanicam 7  $\delta$ , tabulas de sacramentis baptismatis et corporis et sanguinis Christi ij  $\delta$ .'

u. s. w.

Für die in diesem Briefwechsel erwähnten Schriften läfst sich allerdings öfter mit Sicherheit derjenige Druck feststellen, um den es sich handelt, wie das ja auch Buchwald zumeist versucht hat.

Einige Beispiele, in denen auf das vorliegende Exemplar Ort und Zeit (Jahr und sogar Tag) des Kaufes mit dem Preise eingetragen

sind, mögen hier noch folgen:

Dhe ander Epis | stel S. Betri und ais | ne S. Judas ges | prediget und | auß ges | legt. || Durch Marti. | Luther. || M.D.XXIIII. || (Titel in Einfassung.) ([Augsburg] 1524.) 40 Bl. 40. — Auf dem Titelblatt von gleichzeitiger Hand: Empta VI cruciaris Halæ pro Ioanne isenman: MDXXiiij IDIB: VI Jun: — Berlin, Königl. Bibliothek: Luth. 3519.

Bon Kauffshan: | blung vnd wu: | cher. || Mart. Luther. || 1525 || (Titel in Einfassung.) [Straßburg.] 34 Bl. 4°. — Auf dem Titelblatt von gleichzeitiger Hand: Emj iij crucz Hale. Anno etc. 26 Kalend. 2 August. — Berlin, Königl. Bibliothek: Luth. 3938.

Der Hun | bert und ehlffte | Pialm außgelegt durch | D. Martin Luther. | Wittemberg. | M.D.xxxj. || (Titel in Einfassung.) (Nürnberg, Kunigund Hergotin.) 20 Bl. 4°. — Auf dem Titelblatt von gleichzeitiger Hand: 5 & Coburg. ao. 1547. — Berlin, Königl. Bibliothek: Luth. 5929.

Ein Sermon auff | Matthei zrii. Lom | zinsgrosschen. | D. Mart. Luther. || Wittenberg. || M.D.XXXV. || (Wittenberg. J. Klug 1535.) 20 Bl., wovon 2 leer. — Auf dem Titelblatt von gleichzeitiger Hand: 5 & Coburg 1547. — Berlin, Königl. Bibliothek: Luth. 6938.

Ein auf der Erlanger Universitätsbibliothek befindliches Exemplar von Luthers Genesispredigten (1527) trägt einen gleichzeitigen Kaufvermerk aus Nürnberg, s. Th. Kolde in den Gött. gel. Anz. Jg. 165. 1903. S. 915.

Aber selbst in diesen letzteren Fällen, welche die denkbar beste Preisbestimmung für jene Zeit bieten, bleibt noch die Schwierigkeit der Umrechnung in den heutigen Wert bestehen. Diese Umrechnung, die mit dem Metallwert nichts zu tun hat, sondern lediglich durch Vergleichung mit den Preisen der gebräuchlichsten Lebensbedürfnisse, besonders Getreide und Fleisch, stattfinden kann, hat wiederum Landschaft und Ort, sowohl wegen der verschiedenen Münzsysteme als des verschiedenen Wertes der Vergleichsgegenstände, zu berücksichtigen. Aus dem Manchen, was hierfür seitens der Historiker und Nationalökonomen schon geschehen ist, mag nur eiu Fall herausgehoben werden, weil er dem Gebiet des Ursprunges der Reformation und der Hauptausgangsstätte der Schriften Luthers und seiner Mitkämpfer besonders nahe liegt.

Ueber die Preis- und Lohnverhältnisse des 16. Jahrhunderts in Thüringen hat auf Grund der Materialien des Gesamt-Archivs des Ernestinischen Hauses Kius in Hildebrands Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik Bd 1. 1863. S. 65 ff. gehandelt. Auf ihm fußt die Darstellung von C. A. H. Burkhardt, Geschichte der sächsischen Kirchen- und Schulvisitationen von 1524 bis 1545. Leipzig 1879. S. XXIV f. und neuerdings R. Hofmann, Eine sächsische Stadt im Reformationszeitalter, aus den Kämmerei-Rechnungen der Stadt Zwickau im Neuen Archiv für Sächs, Gesch. und Altertumskunde Bd 25. 1904. S. 35 ff. Darnach rechnete man 1 Schock Groschen zu 60 Groschen, den Groschen zu 12 Pfennige, den Pfennig zu 2 Heller. daneben den Gulden zu 21 Groschen. Der meissnische Gulden hatte einen Silberwert von 4,20 Mark und, unter Zugrundelegung des Durchschnittspreises für Getreide, einen Geldwert von 15,75 M. Mithin hatte der Groschen einen Geldwert von 0,75 M., der Pfennig von 0,06 M.

Hiernach ließe sich aus den von mir oben an letzter Stelle gegebenen Beispielen gleichzeitiger Preisbestimmung etwa umrechnen, daß Luther, Der 111. Psalm ausgelegt, Nürnberg 1531, im Jahre 1547 in Coburg 5  $\delta = 0.30$  M. heutigen Geldes gekostet habe und ebenso viel gleichzeitig am gleichen Ort der 1535 in Wittenberg erschienene Sermon Luthers Vom Zinsgroschen. Aber der Kaufwert von 0.30 M.

war zur Zeit des Erscheinens von Hildebrands Aufsatz (1863) und Burkhards Darstellung (1879) wieder ein anderer, etwas höherer, wie heutzutage. Diese ganze Berechnung müßte nun für alle uns erhaltenen Bücherpreise nach Landschaft und Ort sowie der Zeit, aus der die Angabe stammt, in jedem einzelnen Falle durchgeführt werden, wofür hier nicht der Platz ist.

Wenn ich nun dazu übergehe, die heutigen antiquarischen Preise für die aus der Lebenszeit Martin Luthers stammenden Drucke seiner Schriften einer Betrachtung auf ihre Steigerung hin zu unterziehen, so bin ich mir wohl bewußt, daß ich damit nur ein einziges Kapitel aus der Wirtschaftsgeschichte unseres wissenschaftlichen Antiquariates herausgreife. Denn nicht nur für Lutherdrucke, sondern für alle Gebiete der literarischen Produktion, für die Inkunabeln, die gesamte Reformationsliteratur, die erzählende deutsche Literatur des 16. Jahrhunderts, die Literatur der Romantik, die Buchausstattung und Illustration, und viele andere Einzelgebiete folgt der antiquarische Buchhandel der Nachfrage mit außerordentlicher, manchmal wohl auch etwas zu weit gehender Feinfühligkeit. Immerhin bildet der antiquarische Markt der Lutherdrucke ein derartig bedeutendes und abgeschlossenes Gebiet, daß eine besondere Betrachtung dieses Abschnittes vollauf gerechtfertigt ist.

Für die Behandlung des Stoffes sei es mir gestattet, folgendes vorauszuschieken.

Als Material für diese Untersuchung habe ich nur öffentliche Quellen, also gedruckte Kataloge, benutzt, schriftliche Angebote dagegen aus leicht begreiflichen Rücksichten ausgeschlossen. Dies ist die Quelle dafür, das mancher Antiquar nicht zu seinem Rechte kommt. Da es mir ferner darauf ankam, die Zeitpunkte für die Preisstellungen genau, wenigstens nach den Jahren, festzulegen, habe ich auch undatierte Kataloge, sofern sich der Zeitpunkt ihrer Ausgabe nicht leicht und sicher feststellen ließ, ausgeschlossen. Und selbst hierüber noch hinaus wird das Quellenmaterial lückenhaft sein, denn die antiquarischen Kataloge wurden, wenn auch nicht mehr heute, so doch früher, nach der Benutzung für Ankäufe zumeist als eine quantité négligeable betrachtet. Dasselbe gilt für die Auktionskataloge und die auf den Auktionen erzielten Preise. Es ist auch nicht meine Absicht, den für irgend einen Druck ursprünglich festgesetzten Preis auf seine Berechtigung hin zu prüfen. Denn es ist ganz selbstverständlich, daß ein Druck sowohl dem Umfang als der Ausstattung, etwa mit Titeleinfassungen oder mit Illustrationen von Künstlerhand, oder dem Druckort u. dgl., vor allem aber der inneren Bedeutung der Schrift entsprechend bewertet wird. Es kommt mir lediglich darauf an, die Preissteigerung, die ein Druck im Laufe der Zeit - es kommt rund das letzte halbe Jahrhundert in Betracht - erfahren hat, darzustellen. Ich schlage dafür zwei Wege ein. Erstens suche ich die Aenderung der Preise bei einzelnen, vornehmlich in Betracht kommenden Antiquaren festzustellen, sodann die Steigerung einer Schrift an sich unter Zusammenfassung der mir zugänglich gewesenen Preise. Beide

Darstellungen sollen sich gegenseitig erläutern. Es ist recht interessant zu beobachten, worauf ich an den einzelnen Stellen hinweisen werde, wie trotz der allgemeinen Neigung zur Steigerung der eine Antiquar gelegentlich durch einen längeren Zeitraum seine Preise auf derselben Stufe hält, der andere zu Zeiten sogar in den Preisen heruntergeht. Sofern innere Gründe des einzelnen Buchhändlers hierfür maßgebend gewesen sind, glaube ich ihnen nicht nachgehen zu sollen; sofern äußere Geschehnisse den Grund abzugeben scheinen, werde ich ihren Einfluss darzustellen versuchen. Eines aber muß ich noch hervorheben. Es ist natürlich, dass mir daran gelegen sein muß, sowohl in dem ersten Teil, der das Verhalten der einzelnen Antiquare anschaulich machen soll, als in dem zweiten, der die Gesamtsteigerung vorführen soll, ein und dieselbe Schrift längere Zeit hindurch zu verfolgen. Dieser Wunsch kann besonders in dem ersten Teile leicht die Ursache für ein falsches Bild geben. Denn offensichtlich gibt gerade der Verkauf eines Druckes die Veranlassung zur Preissteigerung, aber gerade der verkaufte Druck erscheint zunächst nicht wieder, wenn es dem Antiquar nicht gelingt, ein neues Exemplar auf den Markt zu bringen. Die nicht verkauften Drucke erscheinen dagegen stets wieder, manche sogar recht lange - selbst Amerika will nicht immer kaufen -, und diese Drucke, die natürlich leichter erreichbares Material für meinen Versuch ergeben, steigen dann eben nicht so sehr im Preise, wie die schnell verkauften. Die Korrektur zu dieser Darstellung, die, wie bemerkt, im ersten Teil besonders in die Erscheinung tritt, gibt diejenige des zweiten Teiles, in dem ich die Preise der einzelnen Schrift ohne Rücksicht auf die Häufigkeit ihres Vorkommens auf dem antiquarischen Markte und unter Zusammenstellung der anbietenden Antiquare aufführe. Es ergibt sich dabei manchmal ein Schwanken der Preise, das durchaus nicht immer auf bessere oder schlechtere Erhaltung des angebotenen Exemplars zurückzuführen, sondern das nur durch eine tatsächlich verschiedene Einschätzung zu erklären ist.

Nicht bestimmend für eine Differenzierung des Preises ist, wenn wir von den Aeußerlichkeitsmomenten der Ausstattung und Erhaltung absehen, im allgemeinen die Ausgabe einer Schrift. Die Originaldrucke der einzelnen Schriften Luthers wurden, wie das genügend bekannt ist, mit möglichster Schnelligkeit an allen möglichen Orten nachgedruckt; Luthers Klagen über den Nachdruck, und zwar nicht aus materiellem Eigennutz, sondern aus Unwillen über die Entstellungen des Textes sind bekannt. Aber ob Originalausgabe oder Nachdruck, der antiquarische Preis ist vielfach der gleiche.

So bietet Beck 1883 von der Schrift Luthers An den christlichen Adel deutscher Nation (1520) drei Drucke (Wittenberg 1520: Leipzig. Stöckel 1520; Basel, Petri 1520) für je 6 M. an; in demselben Jahre von Luthers Sermon von dem neuen Testament (1520) zwei Drucke (Wittenberg, Grunenberg 1520: Basel, Petri 1520) für je 6 M. Cohn bietet zwei Drucke der Schrift An den christlichen Adel (Wittenberg; Leipzig, Stöckel) im Jahre 1880 für je 6 M., 1883 für je 4 M. an,

Luthers Sermon (Predigt) von dem ehelichen Stand verändert und corrigirt (1519) in zwei Drucken (Basel, Petri 1519; Strafsburg, Knoblouch 1519) im Jahre 1895 für je 9 M., Luthers Tessaradecas consolatoria (1520) (Augsburg, Otmar 1520; o. O. u. J. [1521]) 1905 für je 25 M. L. Rosenthal bietet Luthers Sermon auf das Evangelium von dem reichen Mann und armen Lazarus (1523) in drei Drucken (Wittenberg 1523; Basel, Petri 1523; o. O. u. J. [1523]) 1883 für je 6 M., Luthers Brief wider die Sabatther (1538) (Wittenberg, Schirlentz 1538; Augsburg, Weyssenhorn 1538) in demselben Jahre für je 5 M. an. Diese Beispiele lassen sich leicht vermehren. Sie rechtfertigen mein Vorgehen, in den nachfolgenden Zusammenstellungen auf die Verschiedenheit der Ausgaben, die übrigens in älterer Zeit von den Antiquaren selbst nicht genügend betont wird, im allgemeinen keine Rücksicht zu nehmen. Wo aber aus irgend einem wesentlichen Grunde eine Preisdifferenzierung der verschiedenen Ausgaben stattfindet, ist sie auch von mir entsprechend

in Rechnung gezogen worden.

Die Anfänge der Steigerung gehen zweifellos nicht auf die Kreise der Bücherliebhaber zurück. Ich darf absehen von dem Frhrn, von Meusebach, der bereits im Jahre 1847 starb, und dessen auch an Lutherdrucken bedeutsame Sammlung auf die Preisstellung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts keinen irgend erkennbaren Einflus ausgeübt hat. Die Steigerung der Preise hängt vielmehr mit dem Erwachen eines weiteren religiösen Interesses an den Vorgängen jener großen Zeit, in welcher der Kampf zweier grundverschiedener Anschauungen innerhalb der christlichen Kirche begann, zusammen, eines Interesses, das sich allerdings mehr der protestantischen Literatur iener Zeit als der katholischen zuwandte und im besonderen sich auf die Person Martin Luthers konzentrierte. Dazu trat, als äußerlicher Anstofs für den antiquarischen Buchhandel, der Sammeleifer eines hervorragenden Mannes, des jüngst verstorbenen Pfarrers D. Knaake, der, soweit ich unterrichtet bin, bereits in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts anfing, Lutherdrucke und auch andere Reformationsdrucke zu sammeln. Seine Sammlung, auf Grund deren er frohgemut, mit der Unterstützung des Königlich Preußischen Kultusministeriums, i. J. 1883 die Jubiläumsausgabe der Werke Luthers, die sogenannte Weimarer Ausgabe, ins Leben rief, ist wohl die größte Luthersammlung gewesen, die je ein Privatmann besessen hat. Dieser Sammeleifer mußte natürlich auf den Handel einwirken. Ich vermute, dafs dies schon bei T. O. Weigel der Fall war, der bereits 1868 eine größere Anzahl von Lutherdrucken anbot, und darauf 1870 in dem von A. Kuczváski bearbeiteten Thesaurus libellorum historiam reformationis illustrantium mit einer Sammlung von über 500 Lutherdrucken hervortrat, der er 1874 noch ein reichhaltiges Supplement folgen ließ. Aber die von ihm eingesetzten l'reise konnte er nicht halten, er ging vielmehr, wie unten des näheren auszuführen ist, schon von 1868 auf 1870, und auch weiterhin vielfach mit seinen Preisen herunter. nahte dann die vierhundertjährige Wiederkehr des Geburtstages des

Reformators, die ihr Licht für die einen, ihren Schatten für die anderen, je nachdem ob Verkäufer oder Käufer, voraufwerfen mußte. So fand denn bis zu diesem Jahre 1883 bei den größten Antiquaren in Lutherdrucken ein Heraufgehen der Preise statt, in mäßiger Erhöhung bei Beck, der 1883 einen reichhaltigen Lutherkatalog, Bibliotheca Lutherana (= Katalog 160), von 185 Seiten mit 1236 Nummern, von denen die Hälfte Autotypen waren, herausgab, in mit wenigen Ausnahmen schärferer Weise bei Ludwig Rosenthal, der im gleichen Jahre mit einer fast ebenso starken Sammlung von Autotypen Luthers, gleichfalls Bibliotheca Lutherana genannt (= Katalog 38), zu dem später mit dem Katalog 77 noch ein Supplement hinzukam, an die Oeffentlichkeit trat. Aber trotz der Feier von Luthers vierhundertjährigem Geburtstage und der Begründung der Weimarer Jubiläumsausgabe seiner Werke, trotzdem diese Ausgabe auf die bibliographische Seite ein besonderes Gewicht legte, trotzdem auch die wichtige Besprechung des ersten Bandes durch Th. Brieger und M. Lenz in der Zs. f. Kirchengesch, Bd 17 (1885) auf die Bedeutung der Kenntnis der einzelnen Ausgaben besonders hinwies, muß gerade zu dieser Zeit eine teilweise Erschlaffung der Kaufkraft eingetreten sein. Denn Cohn ging bereits vor dem Jahre 1883, Beck nach diesem immerhin nicht unerheblich in den Preisen herunter. Indessen waren das vorübergehende Erscheinungen, durch welche die allgemeine Tendenz des Steigens der Preise nicht wesentlich verzögert wurde. Die Massen von Lutherdrucken, die das Jahr 1883, besonders durch Beck und L. Rosenthal auf den Markt gebracht hatte, wurden verkauft. Große Bibliotheken vervollständigten ihre Bestände, auch sonst war der Sammeleifer erweckt, selbst Knaake sammelte, nachdem er seine erste große Luthersammlung dem preußischen Staate verkauft hatte, um dadurch der neuen Ausgabe eine solide Grundlage an Quellenschriften zu geben, wieder aufs neue. Dazu wurde die Kenntnis der alten Ausgaben für jede wissenschaftliche Arbeit auf diesem Gebiete zur selbstverständlichen Voraussetzung. Infolgedessen zogen die Preise weiter an; selbst die Antiquare mussten schließlich auf den Auktionen hohe Preise zahlen. Diese Zustände führten zu einer fast plötzlich hervortretenden außerordentlichen Steigerung der Preise, mit der zuerst Hiersemann im Jahre 1903 in seinem Katalog Nr 286 herauskam. und die er, da er die meisten Stücke trotz der hohen Preise glatt verkauft zu haben scheint, noch in demselben Jahre in Katalog 292 stellenweise bis, über 100 % erhöhte. Damit trat eine Hausse auf dem Markte für antiquarische Lutherdrucke zu Tage, die natürlich auch andere Antiquare gern und gewissenhaft mitmachten und die heute noch anhält.

Ich gebe nun zunächst einige Beispiele, wie nach dem mir zugänglichen Material, über dessen Beschaffenheit ich mich oben äußerte, bei einzelnen Antiquaren die Preise sich geändert haben. Ich gebe hierbei nur Stichproben, die die jeweils vorliegende Tendenz erläutern

sollen. Die Jahreszahlen hinter dem Namen des Antiquars nennen die

Jahre, für welche mir Material zur Verfügung stand.

Ich bemerke hierzu wie zu dem folgenden Teil, das ich zur Erleichterung der Uebersicht nicht nur die Berechnung nach Thalern und Groschen, sondern auch die süddeutsche Währung nach Gulden und Kreuzern aus der Zeit vor der Einführung der deutschen Reichswährung in die heutige Mark- und Pfennigrechnung umgesetzt habe, und zwar für die Guldenwährung unter Zugrundelegung des Silberwertes nach den Hübnerschen Tabellen (1 fl = 1,71 M.), aber mit kleinen Abrundungen nach oben oder unten folgendermaßen: 12 kr = 0,35 M., 18 kr = 0,50 M., 24 kr = 0,70 M., 30 kr = 0,85 M., 36 kr = 1 M., 42 kr = 1,20 M., 48 kr = 1,35 M., 54 kr = 1,55 M., 1 fl = 1,70 M. u.s.w.

#### Beck, Nördlingen (1852-1890).

Seine Preise bleiben bis zum Jahre 1860 gleich (I), Ausnahmen sind selten (II). Dann steigen sie in den zwei folgenden Jahrzehnten bis zum Jahre 1880 sehr erheblich, bleiben kurze Zeit, bis 1882, auf gleicher Höhe, um im Jahre 1883 erneut zu steigen (I II III). Auf dieser Höhe halten sie sich bis 1886, eine Ausnahme s. V, fallen dann aber zum Jahre 1890 erheblich zurück (IV V).

- I. Sermon an dem Tag Johannes des Täufers (1522). 1855, 1858, 1860: 0,50 M.
  - Sermon auf dem Hinweg zu K. M. gen Worms zu Erfurt gethan (1521). 1855, 1858, 1860: 0,50 M. 1862: 0,70 M.
  - Antwort vor K. M. und Fürsten des Reichs (1521). 1855, 1858, 1860: 0,70 M. 1862: 2,05 M. 1880: 5 M. 1883: 6 M.
  - An die Pfarrherrn wider den Wucher zu predigen (1540). 1855, 1858, 1860: 0.50 M. 1862, 1867: 1 M. 1880: 2,60 M. 1883: 6 M.
- II. Von Anbeten des Sacraments des hl. Leichnams Christi (1523). 1852, 1855: 0,35 M. 1858: 0,50 M. 1859, 1862: 1 M. 1862 (später): 1,20 M. 1880, 1882: 4,50 M. 1883: 6 M.
  - Von der Winkelmesse und Pfaffenweihe (1533). 1855: 0,50 M. 1858: 0,70 M. 1862: 1,70 M. 1880: 3 M. 1883: 4,50 M.
- II. Von der babylonischen Gefängniss der Kirche (1520). 1852: 1 M. 1880: 8 M. 1883: 8,50 M.
  - Brief an die Fürsten zu Sachsen von dem aufrürischen Geist (1524). 1852: 0,70 M. 1862: 1,70 M. 1880, 1882: 4,50 M. 1883: 6 M.
  - Warum des Papsts und seiner Jünger Bücher verbrannt seien (1520). 1862: 1 M. 1880: 2 M. 1883: 3,50 M.
  - Evangelium von den zehn Aussätzigen (1521). 1862: 1 M. u. 1,35 M. 1867, 1869: 2,05 M. 1880, 1882: 3,50 M. 1883: 5 M. u. 5,50 M.
  - Ermahnung zum Gebet wider den Türken (1541). 1862: 0,85 M. 1880: 2 M. 1883: 2,50 M.

IV. Epistola ad Leonem X (1520). 1883, 1886: 4,50 M. 1890: 3 M.
 Das siebent Capitel Pauli zu den Corinthern ausgelegt (1523).
 1862: 1 M. 1883, 1886: 5,50 M. 1890: 4 M.

Zwo Predigten über der Leiche des Herzogs Friedrich zu Sachsen (1525). 1880, 1882, 1883, 1886: 4,50 M. 1890: 3 M.

Brief wider die Sabbather (1538). 1859: 0,50 M. 1862, 1867: 0,85 M. 1883, 1886: 3 M. 1890: 2,50 M.

V. Epistel S. Petri gepredigt und ausgelegt (1523). 1880, 1882: 6 M. 1886: 7,50 M. 1890: 5 M.

## T. O. Weigel, Leipzig (1868—1882).

Er setzt im Jahre 1868 mit guten Preisen ein, so daß er schon für das Jahr 1870 größtenteils und stellenweise recht erheblich zurückgeht (I), gelegentlich gleich bleibt (II) und nur selten eine Steigerung eintreten läßt (III), von der er jedoch zumeist alsbald wieder zurücktritt (IV). Von 1870 ab geht er größtenteils höher, aber langsam und meistens nur um ein weniges (III V). Aber auch hier schwankt er, indem er in einigen Fällen nach vorübergehender Steigerung (VI) oder auch ohne diese zurückgeht (VII), in anderen nach vorübergehendem Niedergang wieder außteigt (VIII) oder überhaupt im Preise gleich bleibt (III IX).

I. Sermon von der Bereitung zum Sterben (1519). 1868: 6 M. 1870: 450 M.

Sermon von der Betrachtung des heiligen Leidens Christi (1519). 1868: 7,50 M. 1870: 4 M.

Sermon von dem Bann (1520). 1868: 6 M. 1870: 3 M.

Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können (1526). 1868: 3 M. 1870: 2 M.

Tröstliche Predigt von der Zukunft Christi (1532). 1868: 2 M. 1870: 1,50 M.

Von den Conciliis und Kirchen (1539). 1868: 4,50 M. 1870: 4 M. Vom Schem Hamphoras (1543). 1868: 2,50 M. 1870: 2 M.

Ordnung eines gemeinen Kastens (1523). 1868: 4 M. 1870, 1874: 3 M.

Ermahnung an die Geistlichen, versammelt auf dem Reichstag zu Augsburg (1530). 1868: 3 M. 1870, 1874: 2 M.

Ursach und Antwort, dass Jungfrauen Klöster göttlich verlassen mögen (1523). 1868: 3 M. 1870, 1874: 2 M. 1882: 1,80 M.

H. Verantwortung der aufgelegten Aufruhr (1533). 1868, 1870: 2,50 M.

Das schöne Confitemini (1530). 1868, 1874: 3 M.

III. De captivitate babylonica ecclesiae (1520). 1868: 4 M. 1870: 4 M. u. 4,50 M. 1875: 4,50 M. 1876: 6 M.

Contra malignum J. Eccii judicium defensio (1519). 1868: 4 M. 1870, 1874, 1880: 4,50 M.

 Dass eine christliche Versammlung oder Gemeinde Recht und Macht habe, alle Lehre zu urteilen (1523). 1868: 2 M. 1870: 3 M. 1874: 1,50 M.

Brief an die Fürsten zu Sachsen von dem aufrührischen Geist (1524). 1868: 4 M. 1870: 4,50 M. 1880: 3 M.

Sendbrief von dem harten Büchlein wider die Bauern (1525). 1868: 4 M. 1870: 4,50 M. 1880: 3 M.

V. Vom Abendmahl Christi Bekenntniss (1528). 1870: 6 M. 1874: 7 M. Von Ehesachen (1530). 1870: 2 M. 1874: 2,40 M.

Von der babylonischen Gefängniss der Kirche (1520). 1870: 5 M. 1875: 6 M.

Resolutio super propositione sua XIII de potestate Papae (1519). 1870: 2 M. 1876: 3 M.

Assertio omnium articulorum per bullam Leonis X novissimam damnatorum (1520). 1870: 1,50 M. 1876, 1880: 3,90 M.

Evangelium von den zehn Aussätzigen (1521). 1870: 2,50 M. 1876, 1880: 4,50 M.

Adversus execrabilem Antichristi bullam (1520). 1870, 1874: 2 M. 1875, 1876: 2,10 M. 1882: 2,40 M.

Wider Hans Worst (1541). 1870: 4,50 M. 1882: 5,40 M.

VI. Antwort deutsch auf König Heinrichs von England Buch (1522). 1870: 6 M. 1874, 1876; 12 M. 1880; 10.80 M.

Sendbrief an den Papst Leo X (1520). 1870: 1,50 M. 1874: 2,25 M. 1882: 2,10 M.

Von weltlicher Obrigkeit (1523). 1870: 3 M. 1874: 6 M. 1882: 2,70 M.

VII. Vom ehelichen Leben (1522). 1870: 3 M. 1874: 2 M.

Von Menschenlehren zu meiden (1522). 1870: 3 M. 1874: 2,40 M. Ermahnung zum Frieden auf die zwölf Artikel der Bauernschaft (1525). 1870, 1874: 6 M. 1880: 4,80 M.

Erbieten (1520). 1870: 4 M. 1880, 1882: 3 M.

Contra Henricum regem Angliae (1522). 1870: 24 M. 1875, 1882: 12 M.

Von Kaufshandlung und Wucher (1524). 1870: 4,50 M. 1880, 1882: 4,20 M.

VIII. Sermon von dem hochwürdigen Sacrament des heiligen wahren Leichnams Christi (1519). 1870: 3 M. u. 4,50 M. 1874: 2,40 M. 1880, 1882: 3,90 M.

Tessaradecas consolatoria (1520). 1874: 4 M. 1876: 3 M. 1880: 3.60 M.

IX. Appellatio ad concilium (1518). 1870, 1875; 3 M.
Bulla coenae domini (1522). 1870, 1874, 1875, 1876, 1882; 3 M.

# Ludwig Rosenthal, München (1869-1904).

Er gehört zu den gröfsten Antiquaren für Lutherdrucke. Leider sind seine Kataloge zumeist undatiert, und daher für unsere Zwecke schwer verwertbar. Als Allgemeinbild ergibt sich, daß er sowohl von 1869 auf 1883 (I II) als von da auf 1905 (II III) stark im Preise anzieht. Sein Antiquariat ist reich an Seltenheiten, die er von Anfang an in gutem Preise hält, zumeist ohne dann weiter zu steigern.

I. Beweisung vom jüngsten Tag (1521). 1869: 2,05 M. 1883: 6 M. Brief an die Fürsten zu Sachsen von dem aufrürischen Geist (1524). 1869: 2,90 M. 1883: 6 M. u. 10 M.

Brief von den Schleichern und Winkelpredigern (1532). 1869: 2,05 M. 1883: 10 M.

Brief wider die Sabbather (1538). 1869: 2,20 M. 1883: 5 M.

II. Der zehn Gebote eine nützliche Erklärung (1520). 1869: 8.15 M. 1883: 15 M. 1905: 48 M.

Warum des Papsts und seiner Jünger Bücher verbrannt sind (1520). 1869: 3 M. 1883: 6 M. 1905: 24 M.

Das Magnificat verdeutscht und ausgelegt (1521). 1869: 4,40 M. 1883: 9 M. 1905: 32 M.

Sermon von dem unrechten Mammon (1522). 1869: 2.05 M. 1883: 6 M. u. 15 M. 1905: 60 M.

An die Herren Deutsch Ordens (1523). 1869: 4,10 M. 1883: 5 M. 1905: 18 M.

Dafs Jesus Christus ein geborener Jude sei (1523). 1869: 2.20 M. 1883: 5 M. 1905: 24 M.

Ordnung eines gemeinen Kastens (1523). 1869: 3,75 M. 1883: 6 M. 1905: 24 M.

Von Ordnung Gottesdiensts in der Gemeinde (1523). 1869: 3,75 M.
u. 4,75 M. 1883: 6 M. 1905: 25 M.

Warnung an seine lieben Deutschen (1531). 1869: 2,40 M. 1883: 9 M. 1905: 18 M.

Wider das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet (1545). 1869: 6,10 M. (1883: 6 M.) 1905: 18 M.

III. Deutsch Katechismus (1529, Wittenberg, Rhaw; editio princeps). 1883, 1890: 150 M. 1898: 180 M.

Deutsch Katechismus gemehret (1530, Wittenberg, Rhaw). 1883, 1886, 1890: 120 M. 1898: 160 M.

Deutsch Katechismus (1529, Nürnberg, Peypus). 1883, 1890, 1898: 100 M.

Über das erste Buch Mose Predigten (1527). 1869: 13,60 M. 1883: 50 M. u. 60 M. 1904: 50 M.

Etlich christlich Lieder, Lobgesang und Psalmen (1524; mit dem Druckfehler: 1514). 1883, 1890; 100 M. 1904: 1000 M.

#### Albert Cohn, Berlin (1875—1901).

Er bleibt von 1875 auf 1880 im Preise stehen (I), oder zieht etwas an (II), geht aber auf 1883 auffällig im Preise zurück (I II III), später steigt er wieder (IV), aber im allgemeinen ohne heftige Progression.

I. Von den guten Werken (1520). 1875, 1880: 10 M. 1883: 4 M.

- II. An den christlichen Adel deutscher Nation (1520). 1875: 4 M. 1880: 6 M. 1883: 4 M.
- III. Wider die Bullen des Endchrists (1520). 1880: 6 M. 1883: 4 M. Auf das überchristlich Buch Emsers Antwort (1521). 1880: 3 M. 1883: 2,50 M.
  - An die Ratsherren aller Städte deutsches Landes (1524). 1880: 3 M. 1883: 2,50 M.
  - Sermon von der Zerstörung Jerusalems (1525). 1880: 3 M. 1883: 2,50 M.
  - Das schöne Confitemini (1530). 1880: 3 M. 1883: 2,50 M.
  - Brief wider die Sabbather (1538). 1880: 3 M. 1883: 2,50 M.
  - Von den Conciliis und Kirchen (1539). 1880: 5 M. 1883: 4 M.
  - Ermahnung zum Gebet wider den Türken (1541). 1880: 3 M. 1883: 2,50 M.
- Heerpredigt wider den Türken (1542). 1880: 4 M. 1883: 2,50 M. IV. Von Kaufshandlung und Wucher (1524). 1880: 6 M. 1883: 4 M. 1891: 7 M.
  - Sermon von der würdigen Empfahung des heiligen waren Leichnams Christi (1521). 1880: 3 M. 1883: 2,50 M. u. 3 M. 1900: 10 M.
  - Brief an die Fürsten zu Sachsen von dem aufrürischen Geist (1524). 1875: 6 M. 1891: 7 M.
  - Brief an die Christen zu Strafsburg (1524). 1875: 6 M. 1898: 8 M.
  - Wider die mordischen und reubischen Rotten der Bauern (1525). 1880: 4 M. 1891, 1895: 6 M.
  - Appellation ein christlich frei Concilium (1520). 1880: 3 M. 1895: 8 M.
  - Erklärung etlicher Artikel in seinem Sermon von dem hl. Sacrament (1520). 1884, 1885: 6 M. 1889: 8 M.
  - Von Anbeten des Sacraments des hl. Leichnams Christi (1523). 1891: 7 M. 1895: 12 M.

# Joseph Baer, Frankfurt a. M. (1879-1905).

Er steigert von 1879 auf 1883 (I) mit gelegentlicher Ausnahme (II), weiter auf 1885 86 (I II). Von da bleibt in der Hauptsache der gleiche Preis bestehen bis 1893 94 (III), mit vereinzelten Ausnahmen (IV), um dann aber auf 1905 sehr erheblich in die Höhe zu gehen (V).

- I. De instituendis ministris ecclesiae (1523). 1879: 3,50 M. 1886:
   5 M.
  - Von dem Papsttum zu Rom (1520). 1879: 3 M. 1883: 4 M. 1886, 1888: 6 M.
- II. Sendbrief vom Dolmetschen (1530). 1879, 1883: 3 M.
- III. Ermahnung zum Frieden auf die zwölf Artikel der Bauernschaft (1525), 1885, 1886, 1888: 10 M.

Sermon von der Bereitung zum Sterben (1519). 1886, 1888, 1893: 4 M., ein 2. Ex. 5 M.

Ermahnung an die Geistlichen versammelt zu Augsburg (1530). 1886, 1888, 1893: 7,50 M.

Widerruf vom Fegfeuer (1530). 1886, 1888, 1893: 6 M.

Sermon von dem Hauptmann zu Kapernaum (1535). 1886, 1888, 1893; 7,50 M.

Sermon von dem Bann (1520). 1886, 1888, 1893, 1894: 5 M.

Bulle coenae domini (1522). 1888, 1893: 12 M.

Christliche Schrift an Herrn Wolfgang Reissenbusch (1525). 1888, 1893: 6 M.

Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können (1526). 1888, 1893: 6 M.

Ob man vor dem Sterben fliehen möge (1527). 1888, 1893: 6 M. IV. Predigt, daß man Kinder zur Schule halten soll (1530). 1886, 1888: 6 M. 1890: 7,50 M.

Brief an die zu Frankfurt a.M. (1533). 1886: 6 M. 1888: 12 M. V. Tessaradecas consolatoria (1520). 1886, 1890: 5 M. 1905: 25 M. Brief an den Cardinal Erzbischof von Mainz (1530). 1886, 1888:

5 M. 1905: 12 M.

Predigt vom verlornen Schaf (1533). 1886, 1888: 6 M. 1905: 30 M.

Brief an die Fürsten zu Sachsen von dem aufrürischen Geist (1524). 1888: 6 M. 1905: 20 M.

Dafs Eltern die Kinder zur Ehe nicht zwingen noch hindern (1524). 1888: 4 M. 1905: 15 M.

Wider den Meuchler zu Dresden (1531). 1888, 1894: 10 M. 1905: 25 M.

Missive an Hartmut von Cronberg (1522). 1892, 1893: 10 M. 1905: 25 M.

# K. W. Hiersemann, Leipzig (1895-1903).

Leider datiert er seine Kataloge nicht immer. Er steigert mit dem Jahre 1903 im Katalog 286 und dann nochmals im gleichen Jahre im Katalog 292 sehr erheblich und ist damit zeitlich der Führer der gegenwärtigen Hausse (I); gelegentlich bleibt er im Preise stehen (II).

I. Brief von den Schleichern und Winkelpredigern (1532). 1899: 8 M. 1901, 1903 (286): 24 M.

Tröstliche Predigt von der Zukunft Christi (1532). 1899: 6 M. 1903 (286): 68 M.

Brief an die Christen im Niederland (1523). 1901: 16 M. 1903 (286 u. 292): 28 M.

Dass eine christliche Gemeinde Recht habe alle Lehre zu urteilen (1523). 1903 (286): 21 M. 1903 (292): 32 M.

Der zehn Gebot eine nützliche Erklärung (1520). 1903 (286): 18 M. 1903 (292), 1904: 60 M.

II. Der 111 Psalm ausgelegt (1530). 1901, 1903 (286): 28 M.

Kirchhoff und Wigand, Leipzig (1858-1875).

Sie bleiben bei dem einmal angesetzten Preise (I); gelegentlich gehen sie sogar im Preise herunter (II).

I. Deuteronomios Mose (1525). 1858, 1860, 1861: 2 M.

Von den Juden und ihren Lügen (1543). 1864, 1865, 1866, 1867: 2.25 M.

Trostbrief an die Miltenberger (1524). 1872, 1873, 1874, 1875:

II. Evangelium vom Fischfaug Petri (1523, Breslau, Libisch). 1861, 1862: 3 M. 1862 (später), 1863, 1865, 1866, 1867: 2,50 M.

#### Otto Harrassowitz, Leipzig (1873-1901).

Er bleibt bei dem einmal angesetzten Preise (I), anfangs der 80er Jahre geht er um ein weniges herunter (II); s. a. S. 370, III.

I. Warnung an seine lieben Deutschen (1531). 1877, 1878, 1879, 1881: 8 M.

Vom Schem Hamphoras (1543). 1877, 1878, 1879, 1881: 2 M. Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können (1526). 1887, 1889, 1894: 3 M.

Der Segen, so man nach der Messe spricht (1532). 1891, 1896, 1898: 4 M.

II. Acta apud D. Legatum Apostolicum Augustae (1518). 1877, 1878, 1879, 1880: 8 M. 1881: 6 M. 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887: 5 M.

Contra Henricum regem Angliae (1522). 1878, 1879, 1880: 20 M. 1881: 16 M.

# M. Spirgatis, Leipzig (1891-1901).

Er bleibt durchweg bei dem einmal eingesetzten Preise ohne jede Steigerung; vgl. z. B.:

Der Segen, so man nach der Messe spricht (1532). 1891, 1892, 1893, 1894: 5 M.

Ein Urteil der Theologen zu Paris (1521). 1891, 1892, 1893, 1896: 4,50.

Von den letzten Worten Davids (1543). 1892, 1893, 1894, 1896, 1899, 1900: 5 M.

Disputatio Eccii et Lutheri in studio Lipsensi futura (1519). 1896, 1897, 1899, 1900: 15 M.

Epistel St. Petri gepredigt und ausgelegt (1523). 1896, 1897, 1899, 1900: 6 M.

Im folgenden gebe ich nunmehr eine Aufzählung von Lutherdrucken mit den Preisen ohne Rücksicht auf die Häufigkeit des Vorkommens auf dem antiquarischen Markte und unter Berücksichtigung der verschiedenen anbietenden Antiquare. Das ergibt ein objektives Bild der Gesamtsteigerung der Preise. Einen herabsteigenden Preis habe ich der leichteren Kenntlichkeit halber in Klammern gesetzt. Die Drucke sind nach dem Jahr des Erscheinens geordnet. Die Namen der Antiquare habe ich der Uebersichtlichkeit halber wie folgt abgekürzt: A = Ackermann, Ba = Baer, Be = Beck, Bo = Boerner, BM = Breslauer & Meyer, C = Cohn, Hr : Harrassowitz. Hp = Haupt, Hi = Hiersemann, Hi 286 = Hiersemann 1903 Katalog 286, Hi 292 = Hiersemann 1903 Katalog 292, KW = Kirchhoff & Wigand, JR = Jacques Rosenthal, LR = Ludwig Rosenthal, Sp = Spirgatis, St = Steinkopf, W = T. O. Weigel.

Resolutio super propositione sua XIII de potestate Papae (1519). 1862: 2,05 M. Be. (1870: 2 M. W.) (1873: 1 M. A.) 1876: 3 M. W.

1883: 7 M. u. 8 M. Be u. 15,30 M. LR. 1905: 25 M. Ba.

Von der babylonischen Gefängniß der Kirche (1520). 1852: 1 M.
Be. 1870: 5 M. W. (1872: 3,50 M. St.) 1875: 6 M. W. 1880: 8 M. Be. 1883: 8,50 M. Be u. 20 M. LR. 1904: 48 M. Hi. 1905: 100 M. LR.

Von den neuen Eckischen Bullen und Lügen (1520). 1855, 1858; 0,50 M. Be. 1860; 1,50 M. KW. (1862; 1,35 M. Be.) 1869; 3,05 M. LR. (1870; 2 M. u. 2,50 M. u. 3 M. W. 1882; 2,10 M. W.) 1883; 3,50 M. Be. 1895, 1896; 4 M. Sp. 1903; 32 M. Hi 286.

Wider die Bullen des Endchrists (1520). 1855: 1 M. Be. 1858:
1,35 M. Be. 1869: 3 M. LR. (1870: 2,50 M. W.) 1880: 4,50 M.
W. u. 6 M. C. (1883: 4 M. C.) 1883: 6 M. LR u. 10,50 M. Be.

1903: 26 M. Hi 286.

Der zehn Gebote eine nützliche Erklärung (1520). 1855, 1858: 1,35 M. Be. 1862: 2,05 M. Be. 1869: 9,15 M. LR. (1870: 6 M. W. 1875: 6 M. C u. W. 1880: 6 M. W.) 1883: 15 M. u. 18 M. LR. 1903: 18 M. Hi 286 u. 60 M. Hi 292, 1904: 60 M. Hi. (1905: 48 M. LR.)

Confitendi ratio (1520). 1857: 0,70 M. Be. 1862: 1 M. Be. 1870: 1,50 M. W. 1874: 2 M. W. 1880; 2,50 M. Be. 1883: 3,50 M. Be.

1904: 26 M. Bo. (1905: 25 M. Ba.)

Sermon von dem Bann (1520). 1862: 1,35 M. Be. 1868: 6 M. W. (1869: 2,20 M. LR. 1870: 3 M. W.) (1880: 2,50 M. Be.) 1883:

6 M. LR. (1886, 1888, 1893, 1894: 5 M. Ba.)

De captivitate babylonica ecclesiae (1520). 1868: 4 M. W. 1870: 4 M. n. 4,50 M. W. 1875: 4,50 M. W. 1876: 6 M. W. (1877: 5 M. Hr.) 1883: 10 M. u. 12 M. LR. (1884: 6 M. C.) (1885: 2.30 M. A.) (1889: 2 M. A.) 1894: 15 M. Sp. 1904: 30 M. Hi. 1905: 40 M. Ba.

Von dem Papsttum zu Rom (1520). 1869: 6,10 M. J.R. (1870: 2 M. u. 2,50 M. u. 3 M. W. 1879: 3 M. Ba.) (1880: 1 M. Be.) 1882: 3 M. W. 1883: 4 M. Ba u. 6 M. Be u. 8 M. LR. 1886, 1888: 6 M. Ba. 1904: 38 M. Hi.

Grund und Ursach aller Artikel, so durch römische Bulle unrechtlich verdammt sind (1520). 1869: 9,20 M. LR. (1870: 4.50 M. W. 1877,

1878: 5 M. Hr.) 1883: 10 M. LR. 1905: 25 M. Ba.

Adversus execrabilem Antichristi bullam (1520). 1870, 1874: 2 M. W. 1875, 1876: 2,10 M. W. 1879: 4 M. Ba. 1880: (2 M. Be) u. 4 M.

- Ba. 1882: 2,40 M. W. 1883: 10 M. LR. (1886: 4 M. Ba.) 1904: 32 M. Hi.
- Assertio omnium articulorum per bullam Leonis X novissimam damnatorum (1520). 1870: 1,50 M. W. 1876, 1880: 3,90 M. W. 1898: 7,50 M. BM. 1904: 24 M. Hi.
- Heilsams Büchlein von der Beicht (1520). 1870; 3 M. W. 1900; 16 M. BM. 1905; 30 M. Ba.
- Sermon auf dem Hinweg zu K. M. gen Worms in Erfurt gethan (1521).
  1855, 1858, 1860: 0,50 M. Be. 1862: 0,70 M. Be. 1874: 2,40 M.
  W. 1875: 5 M. C. 1883: 6 M. LR. 1903: 20 M. Hi 286.
- De votis monasticis judicium (1521). 1857: 0,85 M. Be. 1862: 2,05 M. Be. 1870: 3 M. u. 5 M. W. 1877, 1878: 4 M. Hr. 1880: 4,50 M. W. u. 7,50 M. Be. 1881, 1882, 1883: 7,50 M. Be. 1883: 9 M. LR. 1905: 15 M. Ba.
- Von der Beicht, ob die der Papst Macht habe zu gebieten (1521). 1861:
  2,50 M. KW. (1862: 2,05 M. Be.) 1870, 1874: 3 M. W. 1879:
  4 M. Ba. (1880: 3 M. C.) 1883: 4 M. Ba u. 5 M. Be. 1896: 6 M.
  Sp. 1900: 12,50 M. BM. 1903: 40 M. Hi 286.
- Sermon von der würdigen Empfahung des heiligen wahren Leichnams Christi (1521). 1862: 0.70 M. Be. 1868: 3 M. W. (1870: 1,50 M. u. 2 M. W.) 1880: 3 M. C. 1883: (2,50 M.) u. 3 M. C u. 6 M. LR. 1900: 10 M. C. 1903: 38 M. Hi 286.
- An den Bock zu Leipzig (1521). 1870: 1,50 M. W. 1872: 1,80 M. St. 1883: 4 M. LR. 1896; 6 M. Sp. 1904: 7,50 M. Hp.
- Vom ehelichen Leben (1522). 1855, 1858: 0,50 M. Be. 1862: 0,70 M. Be. 1869: 2,20 M. LR. 1870: 3 M. W. (1874: 2 M. W.) 1883: 6,50 M. LR. (1887: 2 M. Hr).
- Beweisung vom jüngsten Tage (1521). 1869: 2,05 M. u. 2,40 M. LR. 1870: 2,50 M. W. 1883: 6 M. LR. 1886: 15 M. Ba. (1895: 7 M. C.) 1903: 52 M. Hi 286.
- De abroganda missa privata sententia (1522). 1855, 1858: 1 M. Be.
  1862: 1,55 M. Be. 1870: 4 M. u. 4,50 M. W. (1872: 2,50 M. St.)
  1874: 4 M. W. (1880: 3,90 M. W.) 1883: 5,50 M. u. 6,50 M. Be u. 8 M. LR. 1904: 12 M. u. 18 M. Hp. u. 36 M. Bo.
- Sermon zu Erfurt auf S. Severstag (1522). 1862: 0,70 M. Be. 1874: 3 M. W. 1883: 3 M. Be. 1893: 10 M. Sp. 1903: 33 M. Hi 286.
- Treue Ermahnung zu allen Christen sich hüten vor Aufruhr und Empörung (1522). 1868, 1874: 3 M. W. (1882: 2,70 M.) W. 1883: 6 M. LR. 1895, 1896, 1898: 6 M. C. 1905: 18 M. LR.
- Vom Mifsbrauch der Messen (1522). 1870: 2,50 M. u. 4 M. W. 1874: 6 M. W. (1880: 3,90 M. W.) 1883: 6 M. LR u. 10 M. Be. 1903: 26 M. Hi 286. 1904: 36 M. Bo.
- Antwort deutsch auf König Heinrichs von England Buch (1522). 1870: 6 M. W. 1874, 1876: 12 M. W. 1877, 1878: 12 M. Hr. (1880: 10,80 M. W.) 1883: 18 M. LR. (1887: 11 M. Hr.) 1904: 36 M. Hp. 1905: 48 M. Ba.

- Von dem Anbeten des Sacraments des heiligen Leichnams Christi (1523). 1852, 1855; 0,35 M. Be. 1858; 0,50 M. Be. 1859, 1862; 1 M. Be. 1862 (später): 1,20 M. Be. 1869; 2,20 M. LR. 1870; (2 M.) u. 3 M. W. (1872; 1,80 M. St.) 1874; (1,50 M.) u. 3 M. W. 1880, 1882; 4,50 M. Be. 1883; 6 M. Be u. 8 M. u. 10 M. LR. 1891; 7 M. C. 1895; 12 M. C. 1903; 34 M. Hi 286, 1904; 38 M. Bo. (1905; 25 M. Ba.)
- Acht Sermone gepredigt zu Wittenberg in der Fasten (1522). 1855: 0,50 M. Be. 1858: 0,70 M. Be. 1869: 6,10 M. LR. (1870: 1,50 M. W. 1874: 2 M. W. 1883: 4,50 M. Be u. 6 M. LR.)
- Dafs Jesus Christus ein geborener Jude sei (1523). 1855. 1858: 0.50 M.
  Be. 1859: 0,70 M. Be. 1862: 1 M. Be. 1868: 3 M. W. (1869: 2,20 M. LR.) (1870: 1,50 M. u. 2 M. W.) (1872: 1,80 M. St.) 1880: 3 M. Be. 1883: 5 M. Be u. LR. 1891, 1895: 6 M. C. (1896: 4 M. Sp.) 1901: 22 M. Hi. 1904: 32 M. Bo. (1905: 24 M. LR.)
- Von Ordnung Gottesdiensts in der Gemeinde (1523). 1855: 1,70 M. Be. (1858: 1,35 M. Be.) 1862: 2,70 M. Be. (1868: 1,50 M. W.) 1869: 4,75 M. u. 3,75 M. LR. (1870: 1,50 M. u. 2 M. W. 1875: 3 M. u. 2,50 M. C.) 1883: 6 M. LR. 1905: 25 M. LR.
- Sermon auf das Evangelium Joh. 10 von dem guten Hirten (1523). 1859: 0,50 M. Be. 1862: 1,35 M. Be. 1868, 1870: 1,50 M. u. 2 M. W. 1872: 1,60 M. St. (1874, 1882: 1,50 M. W.) 1883: 4,50 M. LR. 1903: 42 M. Hi 286.
- Das siebente Capitel Pauli zu den Corinthern ausgelegt (1523). 1859, 1860, 1861: 1,50 M. KW. (1862: 1 M. Be.) 1868: 3 M. W. 1869: 3,05 M. LR. (1870: 2 M. W.) 1883: 5,50 M. Be u. 6 M. u. 12 M. LR. (1886: 5,50 M. Be.) (1890: 4 M. Be.) 1895: 9 M. C. 1905: 30 M. Ba.
- Dafs eine christliche Versammlung oder Gemeinde Recht und Macht habe alle Lehre zu urteilen (1523). 1859, 1862: 0,70 M. Be. 1868: 2 M. W. 1870: 3 M. W. (1872: 1,50 M. St. 1874: 1,50 M. W.) 1875: 2,50 M. C. 1883: 4,50 M. Be u. 6 M. LR. 1891, 1892: 5 M. Sp. 1903; 21 M. Hi 286 u. 32 M. Hi 292. 1904: 35 M. Bo. (1905. 25 M. Ba.)

Wider die Verkehrer und Fälscher kaiserlichs Mandats (1523). 1862:
0,70 M. Be. 1869: 2,20 M. LR. (1874: 1,20 M. W.) 1883: 3 M.

Be u. 5 M. LR. (1888: 4 M. Ba.) 1896: 5 M. Sp.

Ordnung eines gemeinen Kastens (1523). 1862: 1.35 M. u. 1.70 M. Be. 1867: 1,70 M. Be. 1868; 4 M. W. (1869: 3,75 M. LR.) (1870, 1874: 3 M. W.) 1875: 4 M. C. 1883: 6 M. LR. (1886: 3 M. Be.) (1890: 2,50 M. Be.) 1898: 6 M. BM. 1903: 38 M. Hi 286. (1905: 24 M. LR.)

Sermon auf das Evangelium Luc. 16 von dem reichen Mann und armen Lazarus (1523). 1862: 0,70 u. 0,85 M. Be. 1869: 2,05 M. u. 2,40 M. LR. (1870: 1,50 M. W. 1872: 1,60 M. St.) 1874: 2,40 M. W. 1883: 6 M. LR. 1886: 8 M. Ba. 1904: 36 M. Bo. (1905: 25 M. Ba.)

- De instituendis ministris ecclesiae (1523). 1879: 3,50 M. Ba. 1883: 6 M. LR. (1886: 5 M. Ba.) 1901: 18 M. Hi.
- Den auserwählten lieben Freunden Gottes allen Christen zu Riga etc. (1523). 1891: 15 M. C. 1904: 28 M. Bo. u. 30 M. LR. 1905: 30 M. Ba. u. LR.
- Dafs Eltern die Kinder zur Ehe nicht zwingen noch hindern sollen (1524). 1859: 0,50 M. Be. 1869: 2,40 M. LR. 1870: 1,50 M. u. 2 M. W. 1871, 1874: 2 M. W. 1880: 4,50 M. W. (1883: 4,15 M. LR.) (1888: 4 M. Ba.) 1891: 5 M. Sp. 1905: 15 M. Ba.
- De servo arbitrio (1525). 1862: 1 M. Be. 1867: 2.05 M. Be. (1871: 1,50 M. W.) 1874: 3 M. u. 4 M. W. 1883: 6 M. LR. (1887: 2 M. Hr. 1900: 4 M. Sp.) 1903: 35 M. Hi 286.
- Wider die himmlischen Propheten (1525). 1862: 1,35 M. Be. 1869: 2,95 M. u. 3,05 M. LR. (1870: 2 M. u. 2,50 M. W.) 1874: 3 M. W. 1880, 1882: 3 M. Be. 1883: 6 M. LR. (1887: 2 M. Hr.) 1905: 25 M. Ba.
- Ermahnung zum Frieden auf die zwölf Artikel der Bauernschaft (1525). 1869: 3,05 M. LR. 1870, 1874: 6 M. W. (1880: 4,80 M. W.) 1883: 6 M. u. 10 M. LR. 1885, 1886, 1888: 10 M. Ba.
- Eine Lection wider die Rottengeister (1525). 1870: 4,50 M. W. 1883: 6 M. LR u. 8 M. Be. 1896: 7 M. Sp. 1903: 32 M. Hi 286.
- Auf des Königs zu England Lästerschrift Titel (1527). 1855: 0,50 M. Be. 1870: 3 M. W. 1883: 6 M. LR. 1903: 28 M. Hi 286.
- Über das erste Buch Mose Predigten (1527). 1859, 1860, 1861: 4 M. KW. 1869: 13,60 M. LR. (1871: 3,05 M. Be. 1877, 1878: 7 M. Hr.) 1883: 50 M. u. 60 M. LR. 1904: 50 M. LR. 1905: 60 M. Ba.
- Dafs diese Wort Christi (das ist mein Leib) noch fest stehen wider die Schwärmgeister (1527). 1870: 3 M. W. 1874: 3 M. u. 4 M. W. 1875: 3 M. W. 1877, 1878, 1879, 1881: 3 M. Hr. 1883: 12 M. LR. (1884: 2 M. Hr.) (1896: 6 M. Sp.) 1903: 35 M. Hi 286.
- Heerpredigt wider den Türken (1529). 1869: 2,70 M. LR. (1871: 1,35 M. Be.) 1880: 4 M. C. (1883: 2,50 M. C.) 1900: 12 M. C. 1903: 45 M. Hi 286.
- Von Ehesachen (1530). 1855, 1858: 0,70 M. Be. 1869: 1,55 M. LR. 1872: 2 M. St. u. W. 1874: 2,40 M. W. 1880: 2,60 M. Be. 1885, 1889: 2 M. u. 2,50 M. A. (1890: 1,80 M. u. 2 M. A.) 1905: 18 M. LR.
- Ermahnung an die Geistlichen versammelt auf dem Reichstag zu Augsburg (1530). 1862: 1,70 M. u. 2,05 M. Be. 1868: 3 M. W. 1869: (2,55 M.) u. 3,05 M. LR. (1870, 1874: 2 M. W.) (1877: 1,50 M. Hr.) 1881, 1882: 5 M. Be. (1883: 4 M. LR u. 4,50 M. Be.) 1886, 1888, 1893: 7,50 M. Ba. 1904: 24 M. Bo.
- Predigt, dafs man Kinder zur Schule halten solle (1530). 1862: 1,35 M. u. 2,05 M. Be. 1868: 2,50 M. W. (1869: 1,60 M. LR. 1870: 2 M. W.) 1880: 3 M. Be. 1882: 3,50 M. Be. 1886, 1888: 6 M. Ba. 1890: 7,50 M. Ba. 1904: 20 M. Bo.

Widerruf vom Fegfeuer (1530). 1862: 1,70 M. Be. 1868: 6 M. W. (1869: 2,20 M. LR. 1870: 2,50 M. W. 1874: 2 M. u. 2,50 M. W.) 1883: 6 M. LR. 1904: 32 M. Bo.

Das schöne Confitemini (1530). 1867: 1,55 M. Be. 1868: 3 M. W. (1869: 2,95 M. LR.) (1872: 1,80 M. St.) 1874: 3 M. W. 1880: 3 M. C. 1883: (2,50 M. C) u. 6 M. Be u. LR. 1903: 15 M. Hi 286.

Wider den Meuchler zu Dresden (1531). 1868: 2 M. W. 1872: 2 M. St. (1874: 1,50 M. W.) 1883: 6,20 M. LR. 1888, 1894: 10 M. Ba. 1904: 27 M. Hp. (1905: 25 M. Ba.)

Tröstliche Predigt von der Zukunft Christi (1532). 1868: 2 M. W. (1870: 1,50 M. W.) 1899: 6 M. Hi. 1900: 10,50 M. BM. 1903:

68 M. Hi 286.

Brief von den Schleichern und Winkelpredigern (1532). 1869: 2.05 M. LR. (1870: 2 M. W.) (1872: 1,20 M. St.) 1883: 10 M. LR. (1899: 8 M. Hi.) 1901: 24 M. Hi. 1903: 24 M. Hi 286.

Brief wider die Sabbather (1538). 1859: 0,50 M. Be. 1862, 1867: 0,85 M. Be. 1869: 2,20 M. LR. (1870: 1,50 M. W.) (1872: 1.20 M. St.) 1880: 3 M. C. 1883: (2,50 M. C) u. 3 M. Be u. 5 M. LR. 1886: 3 M. Be. (1890: 2,50 M. Be.) 1903: 28 M. Hi 286. 1905: 30 M. Ba.

Artikel, so da hätten sollen aufs Concilium zu Mantua überantwortet werden (1538). 1862: 1 M. Be. 1868: 4 M. W. (1869: 2.90 M. LR.) (1870: 1,50 M. W.) 1880: (3 M.) C u. 6 M. LR. 1890: 3,50 M. Be. 1903: 26 M. Hi 286.

Die drei Symbola (1538). 1862: 1 M. Be. 1874: 2 M. W. 1883:

3,50 M. Be. 1905: 30 M. Ba.

Ermahnung zum Gebet wider den Türken (1541). 1862: 0,85 M. Be. 1870: 1,50 M. u. 2 M. W. 1880: 2 M. Be u. 3 M. C. 1883: 2,50 M. Be u. C u. 5 M. LR. 1901: 25 M. Hi. 1903: 25 M. Hi 286.

Von den Juden und ihren Lügen (1543). 1855, 1862: 1,70 M. Be. 1864, 1865, 1866, 1867: 2,25 M. KW. 1869: 3 M. LR. u. W. 1880: 3 M. u. 3,60 M. W. 1883: 8 M. Be u. 10 M. LR. (1892:

7 M. Sp.)

Vom Schem Hamphoras (1543). 1858, 1860: 0,70 M. Be. 1862: 0,85 M. Be. 1868: 2,50 M. W. (1869: 2,30 M. LR.) (1870: 2 M. W.) (1871: 1 M. St.) 1875: 2,50 M. C. (1877, 1878, 1879, 1881: 2 M. Hr.) 1883: 6 M. LR. (1892: 4 M. Sp.) 1903: 12 M. Hi 286.

Kurz Bekenntnifs vom heiligen Sacrament (1544). 1859: 1 M. Be. 1870: 1,50 M. u. 2 M. W. 1874: 3 M. u. 4,50 M. W. (1880: 2 M. C. 1883: 2 M. u. 2,50 M. C.) u. 6 M. LR. (1885: 2 M. C.) (1887: 1,50 M. Hr.) 1903: 45 M. Hi 286.

Wider das Papsttum zu Rom vom Tenfel gestiftet (1545). 1862: 3.05 M. Be. 1869: 6,10 M. LR. 1881, 1882: 8 M. Be. 1883: (6 M. LR) u.

10,50 M. u. 12 M. Be. 1905: 18 M. LR.

Diese Beispiele geben ein Bild von der ungeheuren Steigerung der antiquarischen Preise für Lutherdrucke. Und doch würde dieses Bild unvollkommen sein, wenn ich nicht noch einige Züge hineinfügen wollte, welche die heutigen Preise für besonders wichtige oder besonders seltene Stücke zeigen. Das sind namentlich Drucke aus dem Anfange von Luthers schriftstellerischer Tätigkeit (I), ferner illustrierte Ausgaben (II), und im besonderen Katechismen (III) und Notendrucke (IV).

I. Ein geistlich edles Büchlein von rechter Unterscheid und Verstand, was der alte und neue Mensch sei; Wittenberg 1516. Es ist das erste gedruckte Buch Luthers, ein Teil der bald darauf vollständig erschienenen Deutschen Theologie aus Luthers Feder. 1904: 600 M. JR.

Die sieben Bufspsalmen; Wittenberg, Grunenberg 1517. 1883: 320 M. LR. 1890: 300 M. LR.

Dass., Leipzig, Thanner 1518. 1883: 30 M. LR. 1904: 140 M. Hi. Die späteren Ausgaben derselben Schrift von 1519 an sind billiger.

Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum; o. O. 1517. Die Ausgabe von Luthers Thesen in 4°; aufser ihr gibt es noch zwei verschiedene Drucke in Plakatform. 1870, 1872: 144 M. W. (1875: 120 M. W.) 1883: 150 M. Be. 1904: 450 M. JR.

II. Passional Christi und Antichristi 1521. Mit Bildern von Lucas Kranach. — Ausgabe Wittenberg bei Grunenberg 1521. 1870: 90 M. W. 1883: 300 M. LR. (1884: 250 M. C.) (1896: 150 M. Sp.) — Ausgabe Erfurt 1521. 1870: 36 M. u. 54 M. W. 1883: 75 M. Be u. 200 M. LR. 1888: 160 M. C.

Enchiridion piarum precationum; Wittenberg, Lufft 1543. Mit vielen Holzschnitten. 1871: 11,55 M. Be u. 24 M. W. 1875: 60 M. C. (1880, 1882: 30 M. C.) (1883: 24 M. C.) (1887: 25 M. Hr.) 1895, 1899, 1901: 105 M. Hi.

III. Deutsch Katechismus 1529. Die erste Ausgabe von Luthers Großsem Katechismus erschien in Wittenberg bei Georg Rhaw. 1882: 100 M. Hr. 1883: 135 M. Be (nicht gut erhalten) u. 150 M. LR. 1890: 150 M. LR. 1891: 160 M. Hr. (1894, 1896: 150 M. Hr.) 1898: (150 M. Hr) u. 180 M. LR. (1901: 150 M. Hr.) 1904: 250 M. Bo. (1905: 180 M. LR.) Ein Exemplar mit faksimiliertem Titel bot Cohn an 1875: 25 M. 1883: 36 M. 1884: 60 M. — Die vermehrte Ausgabe des nächsten Jahres 1530 kam gleichfalls in Wittenberg bei Georg Rhaw heraus. 1881, 1882: 84 M. W. 1886, 1890: 120 M. LR. 1898: 160 M. LR. — Nachdruck: Nürnberg, Peypus 1529. 1883, 1890, 1898: 100 M. LR. — Nachdruck: Erfurt, Conrad Treffer 1529, die erste Oktavausgabe, wurde 1862 von Beck ohne Preisstellung angeboten mit dem Bemerken: "Wir sehen Geboten entgegen"; 1883 bot Beck den Druck mit 100 M. an.

Deutsche Messe und Ordnung Gottesdiensts 1526. 1870, 1874: 90 M. W. 1885: 150 M. Ba. 1904: 320 M. Bo. (1905: 300 M. LR.)

IV. Etlich christlich Lieder, Lobgesang und Psalmen 1524. Die erste Ausgabe lutherischer Lieder mit Noten. Der älteste Druck hat auf dem Titel den Druckfehler M.D.Xuij. 1870: 160 M. C. 1885, 1886; 350 M. Ba. (1890: 100 M. LR.) 1904, 1905: 1000 M. LR.

Geystliche gesangk Buchleyn, Tenor. Wittenberg 1524. Allerdings eine Seltenheit ersten Ranges. 1904: 2000 M. LR.

Die zuletzt angeführten Preise sind nun allerdings Ausnahmen. Aber auch die Preise für die übrigen Lutherdrucke bewegen sich heute auf einer Höhe, daß nur noch Liebhaber, und zwar recht wohlhabende, als Käufer in Betracht kommen. Die öffentlichen Bibliotheken können diesen Preisen kaum mehr folgen, obwohl manche von ihnen quantitativ und qualitativ so vorzügliche Luthersammlungen besitzen, daß sie es als Pflicht betrachten müßten, diese auf eine möglichst absolute Vollständigkeit zu bringen.

Halensee b. Berlin.

Johannes Luther.

# Die neuen Räume der Markusbibliothek in Venedig.

Aus dem glänzenden Palast der "Libreria vecchia", den Jacopo Sansovino an der Westseite der Piazetta für die Markusbibliothek errichtet hatte, musste diese 1812 auf das Machtwort Napoleons I., der nach Schaffung des Königreichs Italien die Räume mit zum "Palazzo Reale" brauchte, auf die andere Seite der Piazetta in den Dogenpalast hinüberwandern. Dieser Episode der Bibliotheksgeschichte, die mit dem Bibliothekariat von Jacopo Morelli zusammenfällt, hat neuerdings Giulio Coggiola in der Rivista delle biblioteche No 3 4, die zugleich als Festschrift diente, eine ausführliche und interessante Arbeit gewidmet. Im Dogenpalast wuchs die Bibliothek im Laufe des Jahrhunderts von 50 000 auf 200 000 Bände und wurde dem Gebäude, das auf solche Last nicht eingerichtet war, ebenso gefährlich wie das ungeeignete Gebäude ihr selbst unbequem und hinderlich. Unter den mancherlei Vorschlägen, die schon seit längerer Zeit für ihre anderweitige Unterbringung gemacht wurden, siegte schliefslich der Plan einer Ueberführung in die ebenfalls von Sansovino gebaute Zecca. die alte Münze, die hinter der Libreria vecchia gelegen mit der Schmalseite (etwa 27 m mit 9 Fenstern) nach dem Molo gewendet ist, während sie in der Längsrichtung, c. 52 m. nur durch einen schmalen Korridor von der Libreria vecchia getrennt, bis fast in den Winkel reicht. den diese mit den neuen Procurazien bildet. Im Jahre 1900 kam ein Gesetz zu stande, das 275 000 Lire für die Herrichtungsarbeiten und die Ueberführung bewilligte, aber 3 Jahre vergingen über weiteren Erwägungen und eben als man mit der Ausführung Ernst machte, liefs der Einsturz des Campanile wieder Zweifel aufkommen, ob die Fundamente der Zecca der Last gewachsen sein würden. Glucklicherweise hatte eine erneute Untersuchung des Gehäudes auf seine Festigkeit und Tragfähigkeit ein höchst befriedigendes Ergebnis. Trotzdem be-

durfte es immer noch der ganzen Energie des Direktors Salomone Morpurgo, bis die Opposition erst gegen die Ueberdachung des Hofes, dann gegen die Entfernung des Brunnens (pozzo), der sich nach venetianischer Sitte im Hofe befand, endlich gegen die Verwendung praktischer moderner Büchergestelle überwunden und alles zum guten Ende geführt war. Im November 1904 waren die Bücher, die vorher, um die oberen Räume des Dogenpalastes zu entlasten, zum Teil verpackt und unbenutzbar gestanden hatten, in die neuen Räume überführt und Anfang Dezember konnte die Bibliothek der Benutzung wieder geöffnet werden. Die feierliche Einweihung aber fand erst am 27. Mai d. J. statt unter Teilnahme des Herzogs von Genua, der Behörden und der Vertreter anderer italienischer Bibliotheken. Damit verbunden wurde die nachträgliche Sechshundertjahrfeier der Geburt Petrarcas, der einst seine Bücher der Republik Venedig zur Anlage einer Bibliothek bestimmt hatte und der deshalb als intellektueller Begründer der Marciana gelten kann, obgleich seine Bestimmung nicht zur Ausführung gelangt ist. In dem zum neuen Lesesaal umgewandelten Hofe wurde sein Standbild in Halbfigur, von Carlo Lorenzetti, enthüllt.



Die Anordnung der Räume wird man sich einigermaßen klar machen können aus dem beigegebenen Plane des ersten Geschosses, den ich der Rivista delle biblioteche entnehme. Er zeigt im Maßstab von ungefähr 1:750 links die Zecca, rechts den südlichen Teil der Libreria vecchia. Man betritt die Bibliothek von der Piazetta aus durch die Kolonnade und das Erdgeschofs der Libreria vecchia, da wo ich im Plane den Pfeil eingezeichnet habe, und kommt zunächst in ein längliches Vestibül (10), von dem man sich gleich rechts zum alphabetischen Kataloge (19) wenden kann. Der Katalog (System Staderini) ist in dem langgestreckten Raum in Tischhöhe sehr bequem zur Benutzung aufgestellt. Die Kästen stehen senkrecht zu den Fenstern ganz frei, so dass der Benutzer nur heranzutreten und zu blättern hat. Weiter folgt auf derselben Seite des Vestibüls der allgemeine Lesesaal von c. 24 × 12 m. Der mit einer Kassettendecke in Glas überdeckte Hof, der in seiner schönen ruhigen Architektur ganz unverändert geblieben ist, gewährt einen außerordentlich angenehmen Aufenthalt. Man glaubt im Freien zu sitzen, so voll strömt durch die 144 Kassetten der Decke das Licht herein. Dabei ist der Saal so gut ventiliert, dafs sich die häufige Begleiterscheinung des Oberlichts, die Hitze, auch im Sommer nicht bemerkar macht. Für den Winter ist durch eine besondere Heizung im oberen Teil dafür gesorgt, daß es unten warm genug bleibt. Den einzigen Schmuck des Saales bildet die erwähnte in einer Nische gegenüber dem Eingang aufgestellte Petrarcastatue. Zwölf Lesetische geben Platz für 100-120 Leser, da bei der Art der Benutzung in der Sala pubblica wenig Raum auf den einzelnen Leser gerechnet zu werden braucht. Freilich entbehrt der Saal eines Raumes zur Aufstellung einer Handbibliothek, aber eine solche gilt nun einmal in Italien nach der Meinung der Fachkreise in dem öffentlichen Saale, der jedermann ohne Legitimation zugänglich ist, als unmöglich und man behält sie der Sala riservata vor. Diese letztere liegt ebenso wie das Arbeitszimmer für die Handschriften auf der linken Seite des Vestibüls, beides behaglich eingerichtete Räume mit praktischen und bequemen Tischen und mit einer guten Nachschlagebibliothek ausgestattet, die für andere italienische Bibliotheken ein Vorbild sein sollte. — Geht man im Vestibül geradeaus, so kommt man zur Bücherausgabe, die durch einen Aufzug mit den oberen Bücherräumen in Verbindung steht, die aber außerdem unmittelbar neben sich (12) die meist gebrauchten Bestände aus der Zeit seit 1880 hat, so daß die Bücher jederzeit rasch geholt werden können. Eine Vorausbestellung kennt man in Italien nicht. Der Leser hat seinen Bestellzettel mit der Nummer versehen (falls es sich nicht um ganz bekannte Werke handelt) bei der Ausgabe zu präsentieren und dort zu warten, bis ihm das Buch ausgehändigt wird. Für die Rückgabe ist in Venedig die bequemere Einrichtung getroffen, dass sie unmittelbar vom Lesesaal aus durch einen Schalter bewirkt werden kann.

Das erste Geschoß enthält auf der Südseite (2—5) das Direktorund andere Beamtenzimmer, daneben die schön ausgestatteten Räume (6 ff.) für die 11 000 Handschriften, mit Schaukästen für die Cimelien. Auf der andern Seite ziehen sich rings um den Lesesaal Bücherräume, in denen unter anderen die auf den italienischen Bibliotheken stets abgesonderten Zeitschriften, Akademieschriften und noch nicht abgeschlossenen Fortsetzungswerke aufgestellt sind. Das zweite und dritte Geschoß ist ausschließlich mit Büchern besetzt. Für die Bücher-

gestelle ist, mit Ausnahme der Lese- und Handschriftenzimmer, das Lipmansche System zur Anwendung gekommen. Besondere Erwähnung verdient, daß die hölzernen Legeböden durch Imprägnieren mit Sublimatlösung gegen bücherfeindliche Insekten gesichert worden sind. Auch besitzt die Bibliothek einen Apparat zum Desinfizieren der von Insekten befallenen Bücher nach den Angaben von Dr. Bolle in Görz.

Die Räume der Zecca eignen sich natürlich nicht alle gleich gut für die Aufstellung, am besten die schmalen Gebäudeteile (11—19), die zudem in den oberen Geschossen sehr niedrig gehalten sind, so daß sie durchaus an die Magazinräume unserer neuen Bibliotheksbauten erinnern. Ueberhaupt hat man den Eindruck, daß die gegebenen Verhältnisse von dem Architekten und der Bibliotheksverwaltung (neben Sal. Morpurgo ist besonders Giulio Coggiola zu nennen) auß glücklichste benutzt worden sind und daß in diesem Gebäude des 16. Jahrhunderts die modernste Bibliothek Italiens geschaffen worden ist.

Ein Bedenken wird man freilich nicht unterdrücken können. Wenngleich die Marciana nicht mit Pflichtlieferungen belastet ist und ihr Vermehrungsfonds kein allzu rasches Wachstum bedingt, wird ihr doch die Zecca, die in keiner Weise ausdehnungsfähig ist, sehr bald zu eng werden. Hier gibt es nur ein Mittel, und Morpurgo hat es auch bereits in seiner Rede zur Eröffnungsfeier ausgesprochen: daß nämlich der König von Italien sich entschließe die Libreria vecchia ihrer alten Bestimmung zurückzugeben. Mit einander vereinigt würden die beiden Nachbargebäude nicht nur einen ausreichenden, sondern auch den denkbar würdigsten Sitz für die Gründung Petrarcas und Bessarions bilden.

# Kleine Mitteilungen.

Auskunftsbureau der Deutschen Bibliotheken. Im Anschluß an das Verzeichnis in Heft 45 des Zbl. S. 196 geben wir nachstehend eine weitere Liste von Bibliotheken, die sich zur Mitarbeit an der Auskunfterteilung bereit erklärt haben. Einige der hier angeführten Anstalten waren in der vorigen Liste versehentlich weggelassen worden.

Amberg, Kgl. Prov.-Bibliothek.
Augsburg, Stadtbibliothek.
Altona, Stadtbibliothek.
Braunsberg, Bibl. d. Kgl. Lyceum
Hosianum.
Bromberg, Stadtbibliothek.
Chemnitz, Stadtbibliothek.
Chemnitz, Stadtbibliothek.
Dillingen a. D., Kreis- u. Studienbibl.
Dresden, Bibl. der Gehestiftung.
— Bibl. d. Ver. f. Erdkunde.
Eberswalde, Bibl. d. Forst-Akademie.
Eichstätt, Kgl. Bibliothek.
Eisenach, Großh. Carl-Alexander-Bibl.
Frankfurt a. M., Goethebibl. d. Freien
Deutschen Hochstifts.

Frankfurt a. M., Senckenbergische
Bibliothek.
Freiberg i. S., Bibl. d. Kgl. Bergakad.
Goerlitz, Milichsche Bibliothek.
Hamburg, Bibl. d. deutschen Seewarte.
Hildesheim, Städtische Bibliothek.
Kiel, Kgl. Universitätsbibliothek.
— Schlesw.-Holst. Landesbibliothek.
Klausthal, Bibl. d. vereinigt. Bergakad.
u. Bergschule.
Koblenz, Stadtbibliothek.
Königsberg i. Pr., Stadtbibliothek.
Kolmar, Stadtbibliothek.
Krefeld, Stadtbibliothek.

Lüneburg, Stadtbibliothek.

Magdeburg, Stadtbibliothek.
Mülhausen i. E., Stadtbibliothek.
Posen, Kaiser-Wilhelm-Bibliothek.
Regensburg, Fürstl. Thurn u. Taxissche
Hofbibl.

Rostock, Landesbibliothek.

Stettin, Stadtbibliothek.

— Bibl. d. Ges. f. pommersche Gesch.
Tharandt. Bibl. der Forstakademie.
Worms, Stadtbibliothek.
Zittau, Stadtbibliothek.

Um den Bibliotheken nicht unnötige Schreibarbeit und Portokosten zu verursachen, erwartet das Bureau nur dann eine Antwort, wenn das gesuchte Werk in der gefragten Bibliothek vorhanden ist oder wenn sonst eine zweckdienliche Auskunft gegeben werden kann. Dies geschieht natürlich unter der Voraussetzung, daß die Anfragen von den einzelnen Bibliotheken stets sofort nach Ankunft bearbeitet werden. Damit eine mögliche Doppelarbeit vermieden wird, werden die Bibliotheken gut daran tun die Fragekarten bei negativem Ergebnis mindestens bis zum Eintreifen der nächsten Suchliste aufzubewahren.

Bücherbeschaffung für Studenten. In der Nationalzeitung vom 24. Juni hat Bibliothekar Dr. H. Simon, gegenwärtig an der Technischen Hochschule zu Danzig, anknüpfend an einen Aufsatz von K. Thiefs "Buchstipendien statt Geldstipendien" die Frage der Beschaffung von Lehrbichern für die Studierenden behandelt. Seine Ausführungen verdienen dauerndere Beachtung, als durch das Erscheinen in einer Tageszeitung verbürgt wird: wir geben sie deshalb mit Genehmigung des Verfassers hier wieder, jedoch unter Weglassung der ersten Hälfte, welche die tatsächlich bestehenden, in Bibliothekskreisen genügend bekannten und als Notlage empfundenen Verhältnisse darlegt. Simon schreibt:

"Das Wünschenswerteste ist natürlich, daß möglichst viele Studenten für jedes Fach ihres Studiums ein gutes Lehrbuch selbst besitzen, möge der Erwerb nun aus eigenen Mitteln oder aus Staatsmitteln, oder aus Stiftungsmitteln, wie Thießs will, erfolgen. Es ist zunächst die Aufgabe der Professoren, unter ihren Schülern Klarheit darüber zu verbreiten, daß eine kleine Büchersammlung als eigener Besitz für ein fruchtbares Studium unentbehrlich ist und daß das Lehrbuch der Bibliothek im allgemeinen nicht dazu da ist, an die Stelle des eigenen Buches zu treten, sondern gelegentlich neben diesem benutzt werden soll, wenn es sich darum handelt, über irgend einen besonderen Punkt die Darstellung eines anderen Autors nachzulesen. Und da hierzu in der Regel eine kurze Zeit genügt, so schlage ich vor. die normale Leihfrist für Lehrbücher auf acht oder zehn Tage fest zusetzen. Die bibliothekstechnische Durchführung dieser Maßregel würde keine Schwierigkeit machen; an dieser Stelle möchte ich nur andeuten, daß keineswegs eine begriffliche Begrenzung dessen, was unter Lehrbuch zu verstehen ist, nötig, sondern die Frage rein praktisch zu erledigen ist, wobei sogar für dasselbe Buch die Leihfrist je nach Bedürfnis zeitweilig verkürzt oder verlängert werden könnte. Man sollte überhaupt die Leihfristen mehr von Fall zu Fall bemessen; in der Bibliotheksordnung der Technischen Hochschule zu Danzig ist auf "Elastizität" der Leihfrist ausdrücklich Bedacht genommen worden.

der Leihfrist ausdrücklich Bedacht genommen worden.
In der Tat, die jetzt übliche regelmäßige Verleihung von Lehrbüchern auf mehrere Wochen oder auf einen Monat verführt den Studenten geradezu zu dem Glauben, das Bibliotheks-Exemplar solle ihm das eigene Buch ersetzen, und er wundert sich mit Recht, daße er es nach Ablauf der für die sen Zweck viel zu kurzen Zeit wieder abgeben muß. Die energische Verkürzung der Leihzeit wird nicht verfehlen, hier Aufklärung zu schaffen und vor allem zu bewirken, daß zu dem berechtigten Zweck gelegentlicher kurzer Benutzung

die Bücher auch wirklich erreichbar bleiben.

Nun würde diese Kur des Uebels zwar radikal, aber zugleich einem Totschlag des Patienten nicht ganz unähnlich sein, wenn nicht noch ein zweites Mittel hinzuträte. Um nämlich dem immerhin sehon eingeschränkten Kreise derjenigen zu helfen, die ihre Lehrbücher weder aus eigenen noch aus fremden

Mitteln beschaffen können, muß die Bibliothek von den wichtigsten Büchern dieser Art eine Anzahl von Exemplaren besitzen, die ausdrücklich dazu bestimmt sind, auf ein ganzes Semester oder auch auf zwei Semester verliehen zu werden. Das ist mit geringeren laufenden Mitteln zu erreichen als die dauernde Uebereignung der Bücher, weil dieselben Exemplare, bevor sie veralten, jedenfalls einer ganzen Anzahl von Benutzern zugute kommen können. Daneben wird es sich empfehlen, ein Exemplar dieser Bücher im Lesesaal zur allgemeinen Benutzung festzulegen. Eine Erhöhung des Anschaffungsfonds der Bibliotheken zu diesem Zwecke darf mit voller Ueberzeugung als nützlich, um nicht zu sagen, als notwendig bezeichnet werden, um den geschilderten Uebelständen ernstlich abzuhelfen. Besteht die Einrichtung erst einmal, so werden sich auch Stifter finden, die weitere Mittel dafür zur Verfügung stellen, und mancher mit Glücksgütern gesegnete Student wird beim Verlassen der Hochschule seine eigenen Bücher zu diesem Zweck der Bibliothek überweisen.

Um es kurz zusammenzufassen — zur Beseitigung oder doch zur wesentlichen Einschränkung der Lehrbüchernot sollen folgende Mittel zusammen-

wirken:

1. Scharfe Betonung des Umstandes, dass zu erfolgreichem Studium der

Besitz eigener Lehrbücher dringend nötig ist.

2. Herabsetzung der Leihfrist für Lehrbücher auf acht bis zehn Tage; nötigenfalls Festlegung eines Exemplars vielverlangter Bücher im Lesesaal der Bibliothek.

3. Schaffung eines Fonds aus Staatsmitteln zu Freibüchern für bedürftige

Studenten; zu verstärken durch Stiftungen.

4. Schaffung eines Fonds für Bibliotheksbücher zur Verleihung an bedürftige Studenten auf mindestens ein Semester; zu verstärken durch Stif-

tungen.

Beide Bücherfonds würden zweckmäßig von der Hochschulbibliothek verwaltet werden. Die Vordrucke zu den Gesuchen, in denen der Student, wie schon Thieß vorschlägt, zu versichern hat, daß er nicht imstande sei, sich die fraglichen Bücher aus eigenen Mitteln zu beschaffen, können dann so abgefaßt sein, daß in erster Linie Gewährung eines Freibuchs, in zweiter die Semester-Verleihung erbeten wird. Sind die Mittel für beide Fonds nicht zu erlangen, so würde ich lieber auf den Freibücherfonds verzichten, dagegen die sparsamer wirtschaftende Semester-Verleihung unbedingt einzuführen suchen."

Katalogisierung der österreichischen Mittelschulbibliotheken. Das Verordnungsblatt des K. K. Ministeriums für Kultus und Unterricht brachte auch im Jahrgang 1904, im Anhang zu Stück XXIV, ein "Verzeichnis der in den Programmen der österreichischen Gymnasien, Real-Gymnasien und Realschulen über das Schuljahr 1903/04 veröffentlichten Abhandlungen". Hiernach hat die Drucklegung der Bibliothekskataloge der österreichischen Mittelschulen, über welche in diesen Blättern wiederholt berichtet wurde, 1) auch im abgelaufenen Schuljahre weitere, sichtlich schon dem Ende sich nähernde Fortschritte gemacht; es wurde nämlich bei nachbezeichneten Anstalten an Stelle einer wissenschaftlichen Abhandlung der Katalog der Anstaltsbibliothek, bezw. Lehrer- oder Schülerbibliothek zum Abdruck gebracht:

# I. Gymnasien und Realgymnasien.

- Wien, 3. Bezirk, Staats-G.: Lehrerbibl. (Forts.) 26 S.
   Wien, 6. Bezirk, Staats-G.: Lehrerbibl. (Schluß.) 16 S.
- 3. Laibach, I. Staats-G.: Lehrerbibl. (Forts.) 43 S.

4. Capodistria, Staats-G.: Lehrerbibl. 6 S.

<sup>1)</sup> Vgl. Zbl. 15. 1898. S. 215; 16. 1899. S. 243; 17. 1900. S. 292; 18. 1901. S. 274; 19. 1902. S. 252; 20. 1903. S. 347; 21. 1904. S. 460.

5. Prag, Kleinseite, Staats-G. mit deutscher Unterrichtssprache: Lehrerbibl. (Forts.) 8 S.

6. Prag, Neustadt, Staats-G. mit deutscher Unterrichtssprache: Lehrerbibl.

III. Teil. 34 S.

7. Deutschbrod, Staats-G.: Lehrerbibl. VI. Teil. Als Beil. 34 S. 8. Klattau, Staats-, Real- u. Ober-G.: Lehrerbibl, V. Teil, 20 S.

9. Leitomischl, Staats-G.: Lehrerbibl. (Forts.) 4 S. 10. Neuhaus, Staats-G.: Lehrerbibl. VII. Teil. 12 S. 11. Pisek, Staats-G.: Lehrerbibl. (Forts.) 3 S.

12. Prashatitz, Staats-G.: Lehrerbibl. I. Forts. 16 S.

13. Reichenau a. K., Staats-G.: Lehrerbibl. (Forts.) 7 S.

14. Smichow, Staats-G. mit deutscher Unterrichtssprache: Lehrerbibl. (Schluß.) XIV. bis XVII. Abt. 10 S.

Tabor, Staats-G.: Lehrerbibl. V. Teil. 15 S.
 Brünn, Erstes deutsches Staats-G.: Lehrerbibl. IV. Teil. 31 S.

17. Hohenstadt, Privat-G.: Lehrerbibl. 82 S.

18. Kremsier, Staats-G. mit tschechischer Unterrichtssprache: Lehrerbibl. (Schlufs.) 8 S.

19. Mährisch-Trübau, Staats-G.: Lehrerbibl. IV. Teil. 24 S.

20. Troppau, Staats-G. mit deutscher Unterrichtssprache: Lehrerbibl.

(Forts.) 4 S.

21. Teschen, Staats-G. mit deutscher Unterrichtssprache: Lehrerbibl. VI. Teil. 21 S.

22 Kolomea, Staats-G. mit polnischer Unterrichtssprache: Lehrerbibl. I. Teil. 74 S.

#### II. Realschulen.

1. Wien, 7. Bezirk, Staats-R.: Lehrerbibl. nach dem Stande am 1. Mai 1902. (Forts.) 28 S.

2. Wiener-Neustadt, Landes-R.: Lehrerbibl. Gruppe VIII. 18 S.

Karolinenthal, Staats-R. mit tschechischer Unterrichtssprache: Lehrerbibl. V. Teil. 11 S.

4. Königgrätz, Staats-R.: Lehrerbibl. (Forts.) 12 S.

5. Laun, Kommunal-R.: Lehrerbibl. 9 S.

6. Gewitsch, Landes-R.: Lehrerbibl. VII. Teil. 5 S. 7. Holleschau, Landes-R.: Lehrerbibl. V. Teil. 4 S.

8. Krakau, I. Staats-R.: Lehrerbibl. 46 S.

Außer den hiermit verzeichneten Hauptkatalogen finden sich in den Programmen des Jahres 1903-04 noch folgende Supplemente zu den sehon früher veröffentlichten Katalogen:

1. Wien, 9. Bezirk, Staats-G.: Lehrerbibl. (Zuwachs vom Jahre 1903 bis

Mai 1904.) 3 S.

2. Innsbruck, Staats-G.: Lehrerbibl. (Zuwachs 1903.) 2 S.

3. Prag, Neustadt, Staats-G. mit tschechischer Unterrichtssprache: Lehrerbibl. (Nachtrag.) 1 S.

4. Jičin, Staats-R.: Lehrerbibl. V. Supplement pro 1903/04. 6 S.

5. Iglan, Landes-R.: Lehrerbibl. Forts. des im VIII. Jahresberichte (1897/98) veröffentlichten Katalogs. 11 S.

In einer inneren Verwandtschaft zu den vorbezeichneten Veröffentlichungen über die Bibliothekskataloge stehen schliefslich noch folgende bibliographische Programmarbeiten:

1. Kalksburg, Privat-G. der Gesellschaft Jesu: Katalog der Lehrmittelsammlungen. 34 S. (Von Johann Wimmer.)

2. Seitenstetten, K. K. G. der Benediktiner: Katalog des geographischen Kabinets. (3. Forts.) 55 S. (Von Josef Schock.)

3. Leitmeritz, Staats-G.: Deutsche Flugschriften und urkundliche Geschichtsquellen des XVI. Jahrhunderts in der Tetschener Schlofsbibliothek. 13 S. (Von Dr. Alois Bernt.)

4. Teschen, Staats-G. mit polnischer Unterrichtssprache: Bibliographie polnischer Drucke im Herzogtum Teschen vom Jahre 1716 bis 1904. 38 S. (Von J. Londzin.)

5. Laibach, Staats-R.: Das städtische Archiv in Laibach. 43 S. (Von Franz

Komatar.)

6. Groß-Meseritsch, Landes-R.: Verzeichnis der in den Programmen der Mittelschulen mit tschechischer Unterrichtssprache in Böhmen veröffentlichten Abhandlungen. 42 S. (Von Boleslav Dolejsek.)

H. C. H.

Zu Adolf Schmidts Aufsatz: "Handschriften der Reichsabtei Werden" in Heft 6. S 241 ff. dieses Jahrgangs des Zbl. möchte ich mitteilen, daß auch unter die Handschriften der K. Hof- und Staatsbibliothek München eine Werdener Handschrift gelangt ist. Es ist Cod. lat. 10850, der sich früher in der Mannheimer Hofbibliothek befunden hat. Die Handschrift (Papier in 2°, 71 Bll., Schrift des 15. Jhs.) enthält (die Beschreibung im Catalogus codd. mss. bibl. reg. monac. IV, 1, 167 ist nicht ganz zutreffend) Heinrich Susos Horologium sapientiae nebst dessen Officium de aeterna sapientia. Auf Bl. 1 steht oben von einer Hand des 15. Jhs. der Eigentumsvermerk: "Liber saneti Ludgeri in Werdena." Die Handschrift scheint den jetzigen Einband erst in Mannheim bekommen zu haben. Es ist ein gewöhnlicher Pappband mit Pergament-Rücken und -Ecken, der auf dem Vorderdeckel das in Gold geprefste Super-libros der pfälzischen Hofbibliothek trägt. Am Rücken ist die alte Mannheimer Signatur "A 123" angebracht. Wie die Handschrift nach Mannheim gelangt ist, läfst sich nicht ermitteln.

München. Georg Leidinger.

## Rezensionen und Anzeigen.

Zehnjähriges Register und 29. Beiheft zum Zentralblatt f. Bw. Den Lesern und Besitzern des Zbl. wird es willkommen sein, daß jetzt auch der Inhalt des zweiten Jahrzehntes in einem Registerband, ebenfalls von Karl Haeberlin bearbeitet, vorliegt. Da sich das Zbl. der Besprechung solcher ihm nahe stehenden Veröffentlichungen möglichst enthält, begnügen wir uns darauf aufmerksam zu machen, daß die im 1. Registerband getrennten Alphabete des Personen-, Orts- und Sachregisters diesmal in eins zusammengezogen sind. — Die als 29. Beiheft ausgegebene Jahresbibliographie des Bibliotheks- und Bachwesens von Adalbert Hortzschansky ist vom Herrn Verleger auf besonderen Wunsch der Redaktion den Abonnenten des Zbl. zu dem im Verhältnis zu den Herstellungskosten außerordentlich niedrigen Preise von 3 M. zur Verfügung gestellt worden, doch muß das Recht auf Bezug zu diesem Preise vor Ablauf des Jahres 1905 ausgeübt werden. Es wird vom Absatz abhängen, ob das Unternehmen sich dauernd halten kann. Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, daß die Zusammenfassung zu Bänden und damit die durch mehrere Beihefte laufende Paginierung von diesem Hefte an wegfällt.

Geschichte der Würzburger Universitäts-Bibliothek bis zur Säkularisation. Inaugural-Dissertation von Otto Handwerker. Mit 4 Textill. u. 1 Titel-

bilde. Würzburg: Stahel 1904. 147 S. 8°.

Die Würzburger Hochschule bekam nicht gleich bei ihrer Begründung eine Bibliothek mit; ein sofortiges Bedürfnis nach einer solchen machte sich schon deshalb weniger geltend, weil in Würzburg anderweitige Büchersammlungen zur Verfügung standen. Der Begründer der Universitätsbibliothek ist Bischof Johann Gottfried von Aschhausen, der in den Jahren 1619—22 für 10 354 fl. Bücher ankaufte, dabei, ein Zeichen bemerkenswerter Un-

befangenheit, auch lutherische Literatur. Während der schwedisch-weimarischen Invasion fand eine Beraubung der Bibliothek statt; dagegen wird die oft wiedergegebene Tradition, die Universitätsbibliothek sei damals nach Upsala entführt, von II. in eingehender Kritik als unbegründet und unzutreffend erwiesen. Nach dieser verhängnisvollen Episode führte die Büchersammlung in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nur ein stilles Schattendasein. Neuen Aufschwung verdankte sie dem Fürstbischof Johann Philipp II. von Greiffenclau (1699–1719). Dessen Nachfolger auf dem Würzburger Bischofsstuhle nahmen sich weiterhin der Bibliothek mit Wohlwollen ebenso wie mit Verständnis an. Der Bücherbestand erfahr planvolle Vermehrung. Es wurden ihm unter andern die Bücherei des Würzburger Jesuitenkollegs, sowie die Privatbibliothek Franz Ludwigs von Erthal einverleibt. Waren im 17. Jahrhundert 10946 fl. für die Bibliothek verausgabt worden, so stieg im 18. diese Summe auf 111799 fl. 1802 zählte die Sammlung 16067 Bände; am besten war Geschichte vertreten, daneben waren Theologie, Jurisprudenz und Literatur befriedigend ausgestattet. In den umgebauten Spielsälen hatte die Bibliothek ein für die damaligen Zeiten prächtiges eigenes Heim erhalten. Auch die organisatorischen Fragen wurden nicht vernachlässigt. In Georg Konrad Sigler wurde 1712 ein eigener Bibliothekar bestellt; sein Nachfolger Johann Georg von Eckhard erwarb sich um die Verwaltung große Verdienste. Die Bibliothek war Präsenzbibliothek; erst 1785 wurde das Ausleiheverbot aufgehoben. Auch die Notwendigkeit der Anlage guter Kataloge wurde von den Fürstbischöfen früh erkannt, doch blieben mancherlei Anläufe zunächst ohne rechtes Ergebnis, bis 1782 wenigstens ein guter alphabetischer Katalog in vier großen Foliobänden vorlag, wogegen es an einem brauchbaren systematischen Katalog noch fehlte, hier vielmehr die Unordnung allmählich schlimmer wurde, als im Anfang. Doch im ganzen zeigt die Geschichte der Würzburger Universitätsbibliothek während des 1s. Jahrhunderts ein stetiges und zielbewußtes Fortschreiten. — Die Arbeit Handwerkers führt uns in fesselnder Weise diese Entwicklung auf Grund alles noch erreichbaren Quellenmaterials vor. Sie hat auch methodisch den großen Vorzug, daß sie sich nicht allein und einseitig auf den erhaltenen Akten aufbaut, sondern in dem Bücherbestand der Bibliothek selbst eine Hauptquelle für deren Geschichte erblickt, die sie ganz vortreftlich zum Reden zu bringen weiß. Der Verf. hat systematisch eine Durchsuchung nicht nur der Kataloge, sondern des gesamten älteren Bücherbestandes vorgenommen und diesem eine Fülle wertvollster Aufschlüsse abzugewinnen gewulst. Gerade in dieser Hinsicht kann II.'s Arbeit als Muster einer Bibliotheksgeschichte bezeichnet werden. Wünschenswert wäre es, daß er uns die Fortsetzung seines Werkes, die Geschichte der Würzburger Universitätsbibliothek im 19. Jahrhundert, nicht schuldig bliebe.

Führer für Bibliotheksbenutzer. Von Arnim Graesel. Leipzig: S. Hirzel 1905. VIII, 101 S.

Einen Führer für Bibliotheksbenutzer zu schreiben, der den Benutzern aller deutschen Bibliotheken dienen soll, ist eine der dankenswertesten aber auch schwierigsten Aufgaben, die ein Bibliothekar sich stellen kann. Ein solcher Führer soll einer ganzen Anzahl von Anforderungen entsprechen, die

<sup>1)</sup> Für die Frage, wie weit Würzburger Bücher nach Upsala gelangten, bietet neues Material ein Aufsatz von Isak Collijn über Würzburger Superexlibris in den Svenska boltryckarefören, meddelanden 1905, Januar. Danach erweisen sich gegenwärtig etwa 500 bis 600 Bände der Bibliothek von Upsala als früherer Würzburger Besitz. Am häufigsten kommt das Exlibris Julius Echters von Mespelbrunn vor. Gemäß den überzeugenden Ausführungen Handwerkers dürfte bei all diesen Werken Ursprung aus der Würzburger Hof., nicht der Universitätsbibliothek anzunehmen sein. [Ueber Würzburger Bücher in Berlin s. Beiträge zur Bücherkunde u. Philologie A. Wilmanns gewidmet. S. 12. P. S.]

ihrer Natur nach sich gegenseitig teilweise ausschließen. Er soll - um nur das Hauptsächlichste anzuführen - nicht ins einzelne gehen, soll von den örtlichen Verschiedenheiten absehend nur die allgemeinen Gesichtspunkte herausgreifen; tut er das aber, dann fehlt ihm der eigentlich greifbare Inhalt. Er soll den Benutzern möglichst viel geben, um sie selbständig zu machen, soll ihnen einen möglichst großen Teil der ständig wiederkehrenden Anfragen an die Beamten der Bibliotheken selbst beantworten und den Beamten dadurch kostbare Arbeitszeit ersparen; tut er das aber, so gewinnt er einen solchen Umfang und wird so teuer, dass er sich die Möglichkeit eines Absatzes im weitesten Kreise selbst nimmt und seinen Nutzen für Benutzer wie Beamte von vornherein beschneidet, u. a. m. Es ist nicht zu verkennen, dals es Graesel nicht gelungen ist, allen diesen Anforderungen im vollen Umfange gerecht zu werden. Besonders in die Augen fallend ist das Miß-verhältnis zwischen Text und Beilagen: von den 101 Seiten fallen auf den Text nur 25; dann folgen S. 26 -52 Nachschlagewerke für Bibliotheksbenutzer, S. 53-57 das Schema des Verzeichnisses der Handbibliothek des Lesesaales der Leipziger Universitätsbibliothek, S. 57-59 ein Teil des Schemas des Hallischen Realkatalogs, S. 59-62 ein Teil des Schemas des Göttinger Realkatalogs, S. 63-82 ein Verzeichnis wissenschaftlicher Bibliotheken, S. 83-101 ein Verzeichnis lateinischer Ortsnamen. Von allen diesen Beilagen dürfte nur das Verzeichnis der Nachschlagewerke allenfalls für einen solchen Führer ein Bedürfnis sein; es hätten diesem Verzeichnisse dann aber Erläuterungen beigegeben werden müssen, denn mit den bloßen Titeln ist dem ungeübten Benutzer werden massen. dem mit den oorsen trem ist dem dingenoten Benutzer wenig gedient. Die Ausziige aus den Realkatalogen sind an sich schon zu kurz, um dem Benutzer irgendwie zu dienen und der häufige Besucher einer Bibliothek wird doch früher oder später eben den Realkatalog dieser Bibliothek selbst benutzen müssen. Das Schema der Leipziger Lesesaalbibliothek kann im allgemeinen erst recht als entbehrlich gelten, da in den meisten größeren Bibliotheken ein gedruckter Lesesaalkatalog ausliegt, mit dem dem Benutzer weit mehr gedient ist, als mit dem Schema des Lesesaalkatalogs einer fremden Bibliothek, ja dieser ausliegende Lesesaalkatalog wird zum mindesten teilweise auch das Graeselsche Verzeichnis der Nachschlagewerke entbehrlich machen. Alle diese Beilagen sind sicher derart, dass sie hier und da einen Benutzer interessieren, hier und da einem Benutzer dienen können; sie verteuern aber den Preis so sehr, dass voraussichtlich die Zahl der Abnehmer weit geringer sein wird, als man wünschen möchte. Das Publikum der deutschen Bibliotheken, das für den Absatz eines solchen Führers in Frage kommt, ist ein wesentlich anderes, als das der Archive; mag auch eine größere Anzahl Exemplare dieses Führers im Kreise der Benutzer der so erfreulich aufblühenden Stadtbibliotheken abgesetzt werden, für die Masse des Absatzes wird man doch für lange noch mit der Studentenschaft zu rechnen haben und für diese ist der Preis von 2 Mark soviel kostet das Buch — entschieden zu hoch, es müßten sich denn die Ansichten der studierenden Jugend über das, was der Mensch für 2 Mark erwerben kann und soll, neuerdings wesentlich geändert haben.

Ich sollte nun auf den kurzen Text des Führers näher eingehen, das würde aber nur dann von Wert sein, wenn ich bei abweichender Ansicht in der Lage wäre zu zeigen, wie man die Sache besser machen könne, wozu ich nicht im Stande bin. Ich muß im Gegenteile gestehen, daß gerade die Beschäftigung mit dem Graeselschen Buche meine Ansicht, daß es weder leicht tunlich noch auch nur rätlich sei, einen solchen Führer zu schreiben, bestärkt hat. Wenn ich auch das, was Graesel zu erreichen sucht, mit ihm für sehr erstrebenswert halte, sehe ich für die Lösung doch einen anderen Weg, nämlich die Schaffung vieler solcher Führer, die nur für je eine größere Bibliothek bestimmt wären. Es gibt bereits an einigen Anstalten derartige Führer (z. B. Universität Tübingen. Wegweiser für die Benutzung der Universitätsbibliothek. Tübingen 1903. 18 S., 2 Taf) und es wäre keine annähernd so schwierige Aufgabe, wie die, die Graesel sich hier gestellt hat, wenn die Beamten der größeren Bibliotheken, denen solche Führer noch

fehlen - es ist dies die weitaus größere Zahl - derartige Bücher zu schreiben hätten. Solche örtliche Führer könnten sich in dem eigentlichen Texte noch weit kürzer fassen als Graesel und dabei doch bestimmte Angaben machen; sie könnten an Stelle der Graeselschen Beilagen für Nachschlagewerke und Lesesaal auf den ausliegenden Katalog der Lesesaalbibliothek verweisen und an Stelle der Auszüge aus dem Hallischen und Göttinger Realkatalog ein verkürztes Schema des Realkatalogs der eigenen Bibliothek geben, das dem Benutzer in der Tat sehr wertvoll sein würde. Derartige Führer würden, wenn erst eingebürgert, eine so erhebliche Entlastung des Beamtenpersonals darstellen, daß ich es für richtig halten würde, daß sie von den betr. Bibliotheken auch finanziell unterstützt würden. Noch besser wäre es, diese Schriftchen würden von den damit beauftragten Beamten innerhalb der Dienststunden bearbeitet und von der betr. Bibliothek selbst verlegt. Wenn so der Umfang auf kaum die Hälfte des Graeselschen Buches zusammenschrumpfte, gleichzeitig Verleger- und Sortimenter-Gewinn und Autorenhonorar in Fortfall kämen, dann könnte ein solcher Führer zu dem Preise von etwa 30 - 40 Pfennig abgegeben werden und bei einem so niedrigen Preise könnte die Erwerbung des Führers für jeden ständigen Benutzer der Bibliothek obligatorisch gemacht werden, was für die Studentenschaft unschwer mit den Zahlungen bei der Immatrikulation verbunden werden könnte, bei der ja vielfach ohnehin ein kleiner Betrag für Bibliothekszwecke erhoben wird. Dann erst würden Benutzer und Beamte den vollen Gewinn verspüren.

Groß-Lichterfelde.

A. Hortzschansky.

#### Umschau und neue Nachrichten.

Die Resolution der Posener Bibliothekarversammlung in Sachen des Gesamtkatalogs und des Zetteldrucks ist dem Auftrage der Versammlung gemäß an den Prenßischen Herrn Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten eingereicht worden. Dem Vorsitzenden des V. D. B. ist darauf folgendes Schreiben zugegangen:

Berlin, den 13. Juli 1905.

Für die mir mit gefälligem Schreiben vom 30. Juni d. Js. durch Sie überreichte Resolution des sechsten Deutschen Bibliothekartages sage ich meinen Dank. Die in der Resolution gegebenen Anregungen werde ich gerne in Erwägung nehmen und sehe der in Aussicht gestellten Einreichung der Verhandlungen der Versammlung mit Interesse entgegen.

(gez.) Studt.

Gleichzeitig hat der Vereinsvorstand, wie oben S. 317 bereits angekündigt worden ist, die Resolution S. Exz. Herrn Ministerialdirektor Dr. Althoff auch persönlich überreicht und ihm dabei anschließend an den ersten Satz der Resolution den Dank für seine langjährigen Bemühungen im Interesse des Bibliothekswesens ausgedrückt. Der Herr Ministerialdirektor war über diese Anerkennung seines Wirkens sehr erfrent und betonte, daß noch viele und große Fragen auf dem Gebiete des Bibliothekswesens, darunter auch solche die persönlichen Verhältnisse der Bibliothekare betreffend, zu erledigen seien. Für ihre Lösung werde es von Nutzen sein, wenn die Bibliotheken und Bibliothekare mit der Unterrichtsverwaltung stets Hand in Hand gingen.

Zwei psendonyme das Bibliothekswesen betreffende Aufsätze, die kürzlich an allgemein zugänglichen Stellen erschienen sind, verzeichnen wir um der Vollständigkeit der Berichterstattung willen. Ein Herr mit der Maske "Bromios" eifert in den Grenzboten II. Vierteljahr. S. 468) in einem Artikel voll von Kraftausdrücken, grotesken Lebertreibungen und pedantischen Spitzfindigkeiten gegen den Plan einer einheitlichen Katalogisierung und denunziert diejenigen, die solche Pläne verfolgen, beim großen Publikum.

das natürlich nichts von der Sache versteht und ihm aufs Wort glaubt, als schwachköpfige Utopisten aus Wolkenkuckucksheim, die den Ast, auf dem sie sitzen, (nämlich die alten Kataloge und die Sondereigentümlichkeiten der einzelnen Bibliotheken) absägen wollen. Schliefslich kommt er doch zu dem Ergebnis, dass sich über den gebrauchsfertigen gedruckten Katalogzettel reden lasse (in seinem Abscheu gegen eine Zentralstelle scheint er anzunehmen, dass die Verleger solche Zettel drucken lassen könnten!), und hält es nicht für ausgeschlossen, dass man sich über Format usw. dieser Zettel einigen werde. Wie dann freilich solche Zettel neben und in den alten von ihm so abergliubisch verehrten Katalogen verwendet werden sollen, das bleibt sein Geheimnis. — Der zweite Pseudonymus "Serapis" glaubt die Wissenschaftlichkeit der Bibliothekare, die durch die einheitliche Katalogisierung angeblich bedroht ist, dadurch retten zu müssen, daß er ihnen empfiehlt eine umfassende "räsonierende Bibliographie" zu begründen, die mit der Zeit alle die zahlreichen Fachbibliographien aufsaugen und die Jahresberichte tot machen soll. Er hat diesen Plan sogar der Bibliothekarversammlung in Posen gewidmet; Wenn er dort anwesend gewesen wäre, würde er nicht im Zweifel sein, welche Aufnahme dieses "Mittel zur Hebung des bibliothekarischen Berufs" gefunden hat. — Eine größere Anzahl Artikel in den Tagesblättern hat ferner die neue Benutzungsordnung der Berliner Königlichen Bibliothek ausgelöst. Die in den meisten Fällen wenig wohlwollende Kritik richtet sich hauptsächlich gegen die kurzen Benutzungsfristen, die Unzulässigkeit der Verlängerung und die hohen Strafgebühren. Mindestens in dem zweiten Punkte ist eine Abänderung zu Gunsten ungestörter wissenschaftlicher Arbeit höchst wünschenswert.

Die Bibliothek Theodor Mommsens wurde von einer Dame, die vorlänfig nicht genannt sein will, angekauft und dem Kunstmuseum der Universität Bonn überwiesen. Es sei bei dieser Gelegenheit erwähnt, daß Mommsen in seinem Testament der Berliner Königlichen Bibliothek alle Bücher aus seiner Bibliothek bestimmt hatte, die sie noch nicht besaß. Wenn der Ertrag der Auswahl, die auf Grund dieser Bestimmung vorgenommen worden ist, numerisch nicht sehr groß war, so liegt das daran, daß Mommsen schon bei Lebzeiten von den vielen ihm zugehenden Büchern alles, was er nicht unmittelbar für seine Arbeiten brauchte, der Königlichen Bibliothek zu überweisen pflegte. Was ihr so im Lauf der Zeit von ihm zugeflossen ist, dürfte weit mehr sein als irgend ein anderer Privatmann in den letzten Jahrzehnten der Bibliothek geschenkt hat.

Aus der reichen Bibliothek von Adolf Menzel hat die Berliner Stadtbibliothek die Sammlung zur Geschichte Friedrichs des Großen, das Kunstgewerbemuseum einen Teil der Kostümwerke erworben. Der Rest ist in den Besitz der Gselliusschen Buchhandlung übergegangen.

Oesterreich. Infolge einer Anregung von Dr. Eichler-Graz hielt der Oesterreichische Verein für Bibliothekswesen seine diesjährige Versammlung am 25. und 26. Juni abweichend von der bisherigen Uebung außerhalb Wiens, in Admont ab. Aus Wien, Graz und Klagenfurt waren im ganzen 21 Bibliothekare erschienen, die unter Führung des Stiftsprälaten, des Priors und des Stiftsbibliothekars P. F. Fiedler die berühmte Bibliothek, das Archiv und die übrigen Sammlungen und Kunstschätze des Stifts eingehend besichtigten. Im übrigen beschränkte sich der fachliche Teil der Zusammenkunft auf zwanglosen Meinungsaustausch. Zu der Zufriedenheit aller Teilnehmer mit diesem ersten Versuch einer Wanderversammlung hat gewißs auch die liebenswürdige Fürsorge beigetragen, die der Pater Kellermeister des Stiftes der Versammlung widmete.

Stiftes der Versammlung widmete.

Die Wiener Hofbibliothek veranstaltete aus Anlass des im Juni d. J. in Wien abgehaltenen botanischen Kongresses eine Ausstellung botanischer Bilderwerke und sonstiger einschlagender Objekte. Bekanntlich besitzt sie in der Dioseorideshandschrift aus dem 6. Jahrhundert eins der ältesten erhaltenen

Denkmäler bildlicher Pflanzendarstellung. Näheres über die Ausstellung enthalten die Mitteilungen des Österr. Ver. f. Bw. S. 155.

Schweiz. In einem Aufsatz betitelt "Schweizerische Bibliotheksfragen" in der Neuen Züricher Zeitung vom 30. und 31. Mai d. J. erörtert Hermann Escher namentlich die Frage eines alphabetischen Gesamtkatalogs der schweizerischen Bibliotheken. Er befürwortet lebhaft die Ausführung eines solchen Unternehmens, dessen Nützlichkeit bereits durch das 1904 herausgegebene gemeinsame Zeitschriftenverzeichnis dargetan ist. Die Herstellung des Gesamtkatalogs sei in der Schweiz zwar etwas erschwert, weil keine Bibliothek vorhanden sei, deren Bestände einen überwiegenden Grundstock zu dem Gesamtkatalog liefern könnten, andrerseits aber erleichtert, weil seine große Anzahl Bibliotheken bereits gedruckte Kataloge haben. Aus solchen ist in Zürich bereits ein örtlicher alphabetischer Zentralkatalog zusammengestellt. Die Beschaffung der Arbeitskräfte und Geldmittel müßte der Bund übernehmen, der bereits ein bibliothekarisches Organ in der "Schweizerischen Bibliothekskommission" besitzt. Sie ist allerdings bis jetzt nur die Kommission für die Landesbibliothek in Bern, die die Aufgabe hat die Helvetica seit Gründung des Bundes (1848) zu sammeln. Diese Kommission brauchte nur in ihren Zielen und dann natürlich auch in ihrer Zusammensetzung erweitert zu werden, wobei auch auf eine organische Verbindung mit der Vereinigung schweizerischer Bibliothekare Bedacht genommen werden sollte. Auch sonst weist Escher dem Bunde Aufgaben bibliothekarischer Natur zu, so die Leitung des sehr zersplitterten Volksbibliothekswesens und die Förderung des Leihverkehrs durch postalische Erleichterungen.

Was diesen letzten Punkt betrifft, so teilt die Schweizerische Landesbibliothek in Bern in ihrem 8. Bericht für 1903 und 1904 mit, daß für ihren Leihverkehr der Bundesrat die Anwendung des Posttarifs für abonnierte Drucksachen gestattet hat. Darnach hat der Benutzer für die Hin- und Rücksendung eines Packets von 2 kg. nur noch zusammen 15 ets zu zahlen statt bisher 50 ets. — Als allgemein interessant heben wir aus diesem Berichte noch heraus, daß sich die Zahl der jährlich erscheinenden Helvetica (mit Ausschluß von Zeitungen und Flugblättern und von im Auslande erscheinenden Werken schweizerischen Charakters) auf mindestens 8000 beläuft, während man nach einer früheren Schätzung auf 3000 rechnete. Der Grund liegt darin, daß es sich meist um Veröffentlichungen handelt, die dem Buchhandel fern stehen, Schriften von Behörden, Vereinen, auch Privatdrucke aller Art. Die Landesbibliothek erhält den allergrößten Teil dieser Veröffentlichungen untgeltlich: in der Donatorenliste sind rund 2400 Anstalten, Vereine usw. vertreten. Außerdem gehen ihr mehr als 350 Zeitschriften und Zeitungen ge-

schenkweise zu.

Der Bericht der Stadtbibliothek Zürich für 1904 verzeichnet zwei Eingaben an den Stadtrat wegen Vermehrung des Personals und Beschaffung neuen Raums für den Zuwachs. Letzteres ist unbedingt notwendig, obgleich die Schaffung der "Zentralbibliothek" bevorsteht. Indessen hat die Vorbereitung dieser Zentralbisierung der Zürcher Bibliotheken unter der Ungunst der finanziellen Verhältnisse keine großen Fortschritte gemacht. In einer Kommission wurden nur die organischen Fragen erörtert, wobei Uebereinstimmung herrschte, daß die Verwaltung der vereinigten Sammlungen nur eine einheitliche sein dürfe und daher auch die Eigentumsverhältnisse, mindestens des Zuwachses, einheitlich gestaltet werden müßten. (Ueber diese Fragen hat H. Escher vor einiger Zeit ein sehr lichtvolles Gutachten veröffentlicht.) Es wurde zunächst ins Auge gefaßt die Bibliothek als Stiftung zu organisieren. Die Baufrage ist noch nicht weiter gefördert worden. — Nach Schluß des Berichtjahres hat die Stadtbibliothek noch einen großen Verlust erlitten durch den Tod ihres freiwilligen Mitarbeiters, des Mitglieds des Bibliothekskonvents Salomon Pestalozzi, der in den letzten zehn Jahren täglich vier Stunden Arbeit der Bibliothek und ihren Spezialsammlungen, den Handschriften, Karten, Einblattdrucken usw., gewidmet hat.

Schweden. Die Universitätsbibliothek zu Upsala hat neuerdings zwei sehr wertvolle Geschenke erhalten, indem es der Bibliothek gestattet worden ist, aus den beiden reichen Bibliotheken des verstorbenen früheren Professor juris und Justizminister Dr. L. Annerstedt und des ebenfalls verstorbenen Germanisten Professor Dr. Fr. Tamm alles Erwünschte auszuwählen. Aus der letztgenannten Bibliothek haben nach der Universitätsbibliothek auch sämtliche Universitätsinstitute und schließlich die Bibliothek des Studentenkorps beliebig auswählen dürfen.

Der Jahresbericht der Gotenburger Stadtbibliothek für 1904 macht Mitteilung von einigen größeren der Bibliothek zugeflossenen Geschenken: durch testamentarische Zuwendung des Großkaufmanns Aug. Röhss erhielt sie den Betrag von 50000 Kronen. Ein anderer Wohltäter, Konsul J. Ekman stellte die Mittel zur Verfügung, um aus der Bibliothek des verstorbenen dänischen Reichsarchivars C. F. Bricka gegen 1200 Bände zu erwerben. Endlich kaufte Frau Karoline Wijk für die Bibliothek einen großen Teil der zoologischen, besonders auf dem Gebiete der Arachnologie bedeutenden Büchersammlung des verstorbenen Prof. T. Thorell.

Nordamerika. Den allgemeinen Charakter der nordamerikanischen Universitätsbibliotheken hat kürzlich Wolfstieg in seinem Posener Vortrag (s. nächstes Heft) geschildert. Die bedeutendsten Büchersammlungen sind wohl im Besitz der Hochschulen, welche sich im Jahre 1900 zu der "Association of American Universities" zusammentaten. Dem Verbande gehören jetzt an von den Schöpfungen der Kolonialzeit: Harvard, Yale, Princeton, Pennsylvania, Columbia; von den aus großen Privatvermächtnissen in neuerer Zeit gegründeten Instituten: Cornell, Johns Hopkins, Clark, Stanford, Chicago und die Katholische Universität in Washington; von öffentlichen Staatsanstalten: Virginia, Michigan, Wisconsin, California. Ueber die Entwickelung und den gegenwärtigen Stand dieser Bibliotheken kann man sich aus den Jahresberichten der Präsidenten und den jährlich erscheinenden Catalogues, Calendars oder Registers der einzelnen Universitäten unterrichten. Die folgenden Mitteilungen sind, soweit nichts anderes bemerkt ist, diesen Veröffentlichungen entnommen.

Der Bibliothekar der Harvard-Universität in Cambridge hatte eben erst in seinem letzten Jahresberichte nachgewiesen, daß das Gebäude der College-Bibliothek die reichen Bücherschätze schlechterdings nicht mehr zu fassen vermöge (s. ohen S. 225), und schon kann das Library Journal (S. 242) melden, daß der Universität ein Vermögen von 1000000 Dollar zur Errichtung eines Bibliotheksgebäudes vermacht worden sei! Allerdings wird das Kapital erst nach dem Ableben der Witwe des Erblassers zur Verfügung stehen.

Die Bibliothek der nächst Harvard ältesten der bestehenden amerikanischen Universitäten, die Yale-Universität in New-Haven, wird sich gleichfalls über Raummangel nicht mehr zu beklagen haben. Ein treuer Sohn der alma mater, William B. Ross, hat der Universität 250000 Dollar zur Errichtung eines neuen Gebäudes hinterlassen; mit diesem Kapital wird jetzt der dringend nötig gewordene Erweiterungsbau der Bibliothek geschaffen. Auch dem Bibliotheksfonds selbst sind zwei erhebliche Vermächtnisse zugeflossen, Summen von 150000 und 37000 Dollar, deren Zinsen zum größeren Teil für Bücherankauf bestimmt sind. Der Zuwachs der Bibliothek in letzten Jahre betrug 6655 gekaufte, 5875 geschenkte Bücher und 11480 kleine Schriften. Diese kleinen Schriften ungerechnet, enthält die eigentliche Universitätsbibliothek jetzt über 300000 Bände, die verschiedenen Abteilungsund Seminarbibliotheken umschließen über 90000; davon besitzen die Historical Library of Foreign Missions, die größte derartige Sammlung Amerikas, mehr als 7000 Bände und die Bibliothek der American Oriental Society gegen 6000 Bücher und Handschriften. Über die herrliche Sammlung von 842 arabischen Handschriften des Grafen Carlo Landberg in München, die der Universitätsbibliothek im Jahre 1900 geschenkt wurde (Zbl. 1903. S. 83), hat Prof. Torrey

im Library Journal Vol. 28. 1903. S. 53 einen gut orientierenden Ueberblick

gegeben.

Auch der Bibliothek der Universität Princeton im Staate New Yersey sind in den letzten Jahren Handschriftenschätze übergeben worden, die mit dazu beitragen werden, das Studium der semitischen Sprachen auf den amerikanischen Hochschulen wirksam zu fördern. Es handelt sich um zwei Sammlungen orientalischer Handschriften, die die Herren J. W. und Robert Garrett 1900 und 1904 der Universitätsbibliothek zum Geschenk machten. Die erste Sammlung besteht aus 1171 arabischen und 23 türkischen Handschriften (vgl. M. Th. Houtsma, Catalogue d'une collection de manuscrits arabes et turcs. Leide 1859), die zweite enthält 384 arabische, 64 persische, 13 türkische, je 9 malaische und javanische, 8 syrische und einige andere Manuskripte; nähere Angaben hat Enno Littmann im vorigen Jahrgang des Library Journal S. 23s ff. gemacht, von 355 arabischen Handschriften der zweiten Sammlung hat er dann eine kurze Beschreibung gegeben (s. oben S. 105). Der Bücherbestand der Universität beläuft sich jetzt auf 183 446 Bände und gegen 50 000 ungebundene Zeitschriften und "pamphlets" in der Universitätsbibliothek, 21000 Bände in drei Vereinsbibliotheken und 73000 in der Bibliothek des Theologischen Seminars. Auf den kürzlich veröffentlichten Katalog von Reformationsdrucken wird das Zbl. an anderer Stelle zurückkommen.

Völlig unzureichend ist der Bücheranschaftungsfonds, über den die Bibliothek der Universität von Pennsylvania in Philadelphia verfügt; doch die Hilfsbereitschaft guter Freunde hat auch in den letzten beiden Jahren diesen Uebelstand weniger empfindlich gemacht. Unter anderen Gaben erhielt die Bibliothek von Charlemagne Tower, dem jetzigen amerikanischen Botschafter in Berlin, eine schätzbare Sammlung von 2300 russischen Büchern, zumeist aus den Gebieten der Literatur und Geschichte; sie empfing ferner zwei hervorragende Fachbibliotheken verstorbener Gelehrter: 2069 theologische Bücher des Professor Caspari und gegen 1000 Bände rabbinischer und hebrüscher Literatur aus der Bibliothek von Marcus Jastrow (vgl. L. J. 1904. S. 40). Besondere Erwähnung verdient ein Geschenk von 2000 Dollar zum Ankauf von alten Drucken englischer Schauspiele. Die bisher erworbenen über hundert Quartos, meist erste Ausgaben der elisabethanischen Zeit, wurden von den Professoren und Studierenden der englischen Literatur sofort zum Gegenstand besonderer Studien gemacht. Am 31. August 1904 enthielt die Universitätsbibliothek 234527 katalogisierte Bände, davon 31480 in der besonderen juristischen Bibliothek, und über 50000 ungebundene kleine Schriften; sie wurde im letzten Jahre von 1729 Personen benutzt, an die 53 554 Bände

ausgegeben wurden.

Die Columbia University in the City of New York bezog im Jahre 1897 auf der Morningside-Höhe im Norden der Stadt ein neues prächtiges Quartier. Den Mittelpunkt der Universitätsgebäude und zugleich der wissenschaftlichen Arbeit bildet hier die Bibliothek, ein großartiger Bau aus weißem Sandstein mit schöner Säulenvorhalle und überragender Flachkuppel, von Seth Low, dem früheren Präsidenten der Universität und jetzigen Oberbürgermeister von Neuvork, für 5 Millionen Mark gestiftet. Unter der Kuppel befindet sich der mit 153 Plätzen und einer Handbibliothek von einigen 1000) Bänden ausgestattete große Lesesaal, dessen sinnreiche Beleuchtungsvorrichtung im Zbl. 1898. S. 332 beschrieben worden ist. Die Seitenflügel enthalten unter anderem ein besonderes Zeitschrittenzimmer, einen eigenen Lesesaal der juristischen Fakultät mit 140 Sitzen, direkt über der zugehörigen, 35 000 Bände umfassenden Bücherabteilung, ferner in einem 50 Arbeitsplätze gewährenden Saale die an kostspieligen Werken reiche Avebury Architectural Library von über 18000 Bänden (vgl. L. J. Vol. 28, 1903, S. 277 fl.; Colambia University Quaterly Vol. 6, 1903, 04. S. 140 ff. 164 f.) und endlich 22 Seminarbibliotheken der philosophischen und staatswissenschaftlichen Fakultäten, welche, wie seit vorigem Jahre alle Büchersammlungen der verschiedenen Institute der Universität und der ihr angegliederten Unterrichtsanstalten, dem Bibliothekar der Universitätsbibliothek direkt unterstellt sind Zur Unter-

bringung dieser Seminare ist eine höchst praktische Einrichtung getroffen worden (vgl. A. B. Meyer: "Ueber Museen des Ostens der Vereinigten Staaten" in Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Ethn. Mus. zu Dresden 1900/1. Bd 9. S. 25 ff.; jetzt auch in englischer Vebersetzung im Rep of the U. St. National Mus. f. 1903. S. 368). In zwei Stockwerken ist nämlich ein 110 Fuß langer, 40 Fuß breiter Raum zu drei Fünfteln mit 26, zwei Geschosse bildenden Doppelrepositorien ausgestattet, in deren Trennungsebenen von 12 zu 12 Fuß riesige bis an die Decke reichende eichene Schiebetüren laufen, durch die man den äußeren Raum in so viele (bis je s) einzelne größere oder kleinere Zimmer abteilen kann, als man will. Jedes dieser Zimmer hat Tische und Stühle, und so sitzt man abgeschlossen in der betreffenden Fachbibliothek. Die Büchergestelle sind ganz aus Eisen angefertigt, das durch dreimaliges Lackieren im Feuer einen wundervollen emailartigen Ueberzug von dunkelgrüner Farbe erhalten hat. Gleich vollendet sind die durch Rolläden verschliefsbaren eisernen Schränke, in denen die kostbaren Foliotafelwerke, jeder Band für sich, horizontal auf Kupferrollen liegen, so daß sie bequem und mit größter Schonung der Einbände gehandhabt werden können. Beide Einrichtungen lieferte die Art Metal Construction Company in Jamestown, N. Y. — Die Bibliothek wuchs im letzten Jahre um 15512 Bände und hatte am 30. Juni 1904 einen Bestand von 362167 Bänden (gegen 50 000 im Jahre 1884!), ungefähr 100 000 ungebundenen kleinen Schriften und einigen 30 000 besonders katalogisierten deutschen Dissertationen. Die Benutzbarkeit der Bücherschätze ist beneidenswert erleichtert. Der von Dewey, der hier bis 1885 Direktor war, angelegte, alphabetisch und systematisch vorzüglich geordnete Zettelkatalog, der auch die Bücher aller Abteilungsbibliotheken verzeichnet, kann von jedem ohne weiteres benutzt werden; alle Teile der Bibliothek sind wochentags, mit nur vier Ausnahmen im Jahre, von som morgens bis 11, während der Universitätsferien (Juli bis September) bis 10 Uhr nachts zugänglich; der Zutritt zu den Büchern und das Arbeiten in den Büchersälen ist in ausgedehntem Masse gestattet. Vor allem aber werden die Benutzer, wie wohl in den meisten amerikanischen Bibliotheken, außerordentlich schnell und gut bedient. Insbesondere wird hier auf ein möglichst rasches Wiedereinstellen der zurückgelieferten Bücher Wert gelegt, so daß nur äußerst selten ein Buch deshalb nicht ausgehändigt werden kann, weil es gerade seiten ein Buch deshalb nicht ausgehandigt werden kann, weit es gerade unterwegs ist. Innerhalb des Gebäudes wurden im letzten Jahr zu allgemeinem Gebrauch 79363, zu besonderem 56169 Bände ausgegeben. Zur häuslichen Benutzung wurden 68620 Bände verliehen, bei 12700 wurde die Leibfrist erneuert; die Gesamtzahl der Entleihungen belief sich also auf 81320 Bände gegen 92205 im Vorjahre. Die Abnahme wird damit erklärt, dafs man dank den bequemen Benutzungsbedingungen sich unbewufst mehr gewöhne die Bibliothek als Präsenzbibliothek zu gebrauchen. Ausleiheberechtigt sind aufser allen Angehörigen der Columbia-Universität die Lehrer der New Vork Leiberseite und des Geblege of the Gitz of New Vork. Zur der New York University und des College of the City of New York. Zur Lesesaalbenutzung werden außerdem solche erwachsenen Personen zugelassen, welche die für wissenschaftliche Arbeiten erforderlichen Bücher in anderen Bibliotheken der Stadt nicht erhalten können. Im auswärtigen Leihverkehr wurden 412 Bände an 51 Bibliotheken verliehen, 221 von 14 Bibliotheken entliehen.

Die Bibliothek der Cornell-Universität in Ithaca, N. Y., deren außerordentlich zweckmäßiges Gebäude von F. J. Burgoyne (Library construction, architecture, fittings and furniture. London 1897. S. 274 ff.) eingehend beschrieben worden ist, besitzt als Geschenk ihres 1883 zurückgetretenen ersten Bibliothekars Willard Fiske eine über 1000 Bände zählende Sammlung rhätoromanischer Literatur (Zbl. 1894. S. 288) und eine durch fortgesetzte Schenkungen auf 7000 Bände gebrachte Dantebibliothek, von der Theodore W. Koch einen ausgezeichneten Katalog angefertigt hat (Zbl. 1898. S. 385; L. J. 1900. S. 755). Durch Fiskes Testament sind der Bibliothek jetzt auch seine schönen Sammlungen zur isländischen und altskandinavischen Literatur und Geschichte und seine Petrarca-Sammlung sowie der Hauptteil

seines großen Vermögens zugefallen (L. J. 1904. S. 534, 627). Bei Begründung der Bibliothek hatte Fiske die Ansicht vertreten und zur Geltung gebracht, daß es ebensosehr im Interesse der wissenschaftlichen Arbeit läge, wie durch die Rücksicht auf die Erhaltung der nicht oder schwer ersetzbaren Werke geboten sei, dass die Bibliothek hauptsächlich an Ort und Stelle benutzt werde. Bisher hatten daher nur die Universitätslehrer das unbeschränkte Recht Bücher zu entleihen, graduierten und älteren Studierenden konnte es in gewissem Umfang zugestanden werden, andere Studenten durften nur von Sonnabend mittag bis Montag früh Bücher mit nach Hause nehmen. Im Jahre 1902,03 wurden neben 116323 zur Lesesaalbenutzung ausgegebenen Bänden nur 18323 verliehen. Da aber seit längerer Zeit eine größere Freiheit im Entleihen von Büchern immer wieder gefordert wurde, hat man eine bemerkenswerte Aenderung beschlossen. In einer besonderen, den Studierenden direkt zugänglichen Ausleiheabteilung sollen nämlich Dubletten der meist gebrauchten Werke und solche Bücher aufgestellt werden, die ohne Beeinträchtigung des allgemeinen Charakters der Bibliothek ausgegeben werden können.

Wenn man nach der Zahl der Bände urteilen darf, so ist die erst 1892 von John D. Rockefeller gegründete Universität von Chicago vortrefflich mit Büchern versorgt. Bereits im Jahre 1891 hatte sie das gegen 175 000 Bände enthaltende Calvarysche Antiquariat in Berlin gekauft und die 10 000 Bücher der alten Universität von Chicago sowie die 40 000 Bände starke Bibliothek des als theologische Fakultät eingesetzten Seminars der Baptist Theological Union in Chicago übernommen. Am 1. Juli 1904 belief sich der Gesamtbücherbestand der Universität auf 405 074 Bände, davon 268 236 in der allgemeinen Bibliothek, die übrigen in den 27 zum Teil recht ansehnlichen Handbibliotheken der einzelnen Institute und Seminare, wo sie aber von der Zentrale aus verwaltet werden. Zur Zusammenbringung dieser Büchermenge sind vom 1. Oktober 1892 bis zum 1. Juli 1904 314 949,78 Dollar ausgeworfen worden; davon wurden 100 000 Dollar im ersten Jahre verausgabt, 73 000 im zweiten, 17 000 im Durchschnitt der folgenden Jahre. Die Organisation der Universitätsbibliothek, die durch die starke Betonung des Systems der Departmental Libraries viel Eigenartiges bietet, und ihre Geschichte im ersten Jahrzehnt ihres Bestehens hat die Associate Librarian Zella Allen Dixson in Decennial Publications of the University of Chicago

1. Serie Bd 1 (1903) eingehend geschildert.

Den Mitgliedern der Universität von Wisconsin in Madison stehen außer den Büchersammlungen der Universität (gegen 96000 Bde und 30000 Broschüren) folgende Bibliotheken zur Verfügung: die Madison Free Public Library (über 15000 Bde), die State Law Library (gegen 40000 Bde), die Bibliothek der Wisconsin Academy of Sciences, Arts, and Letters (500) Bde Berichte und Verhandlungen gelehrter Gesellschaften) und vor allem die Bibliothek der State Historical Society of Wisconsin. Die zuletzt genannte Bibliothek hat allgemeinen Charakter, pflegt aber besonders das Gebiet der amerikanischen und daneben der englischen Geschichte und Geographie; sie vermehrte sich im letzten Jahre um 11990 Nummern und zählt jetzt über 260 000 Druckschriften (135 000 Bde, 125 000 kl. Schriften), hat eine reiche Kartensammlung und wertvolles handschriftliches Material (14000 Mss.) zur Geschichte des mittleren Westens, namentlich für die Zeit von 1735—1815; 95 % der Benutzer sind Professoren und Studenten. Im Herbst 1900 bezog die Bibliothek ein auf Staatskosten errichtetes neues Gebäude, das von Reuben G. Thwaites unter Beifügung genauer Pläne und zahlreicher Abbildungen in der von ihm herausgegebenen Festschrift (Zbl. f. Bw. 19. S. 266) geschildert worden ist. Nach dem einstimmigen Urteil der ersten amerikanischen Bibliothekare ist dieses Gebäude ein Musterban. "It was common comment", schrieb Melvil Dewey, "that the American Library Association in its meetings and post conference excursions, which in the past twenty-five years have extended from Quebec to New Orleans and from Halifax to San Francisco, had never visited a library building on which there was so little

criticism compared with the generous commendation given to the new building of the State Historical Society. Dignity, beauty, and practical convenience are combined in a rare degree in the great building of which Wisconsin is justly proud. Das Gebäude hat dabei "nur" 21/2 Millionen Mark gekostet. Außer den Verwaltungsräumen, einem Museum und der Bibliothek der historischen Gesellschaft und der Akademie der Künste und Wissenschaften sind neun Seminare und die allgemeine Bibliothek der Universität darin untergebracht. Beide großen Bibliotheken werden hier völlig getrennt verwaltet, bedienen sich aber gemeinsamer Leseräume; der große allgemeine Lesesaal

hat eine Grundfläche von 35 × 14,6 m und enthält 240 Sitzplätze.

Die Bibliothek der Universität von California in Berkeley hatte im Sommer 1902 bereits gegen 100 000 Bände, entschlofs sich aber trotzdem, ihren alphabetischen und systematischen Katalog auf Zettel der Normalgröße umzuschreiben, lediglich um fortan die Titeldrucke der Kongrefsbibliothek benutzen zu können. Die Abschrift erfolgte mit der Schreibmaschine, eine Kopie jedes Titels wurde nach Washington gesandt, von wo man dafür Druckzettel empfing, soweit solche vorhanden waren. Von den Erwerbungen aus der neueren Literatur vermochte die Kongressbibliothek für fast alle amerikanischen, etwa ein Fünftel der englischen und ein Zehntel der französischen und deutschen Bücher Zettel zu liefern. Der Universitätsbibliothekar spricht sich daher höchst befriedigt über die Verwendung der Titeldrucke aus: "The second year's experience deepens the impression of their great value, and of the saving of time and labor by their use . . . It is therefore eminently proper that we should express our sense of deep obligation to the Librarian of Congress for undertaking a work so helpful to all the libraries of the country."

P. Trommsdorff.

# Neue Bücher und Aufsätze zum Bibliotheks- und Buchwesen.<sup>1</sup>) Zusammengestellt von Adalbert Hortzschansky.

## Allgemeine Schriften.

Almanach du Bibliophile pour l'année 1903. Paris: É. Pelletan 1905. XII,

303 S. 13 Fr.

Annuaire des Cent Bibliophiles pour 1905. Paris: Impr. Nationale 1905. 61 S. La Bibliofilia. Rivista dell' Arte Antica in Libri, Stampe, Manoscritti, Autografi e Legature diretta da Leo S. Olschki. Anno 7. 1905/06. Disp. 1/2.

Aprile/Maggio. Firenze: L. S. Olschki 1905. Jg. 20 L.
\*Festschrift zur Begrüßung der sechsten Versammlung Deutscher Bibliothekare in Posen am 14. und 15. Juni 1905 hrsg. von Rudolf Focke.

Posen: Jos. Jolowicz in Komm. 1905. 99 S. 2 M.

Zeitschrift für Bücherfreunde. Monatshefte für Bibliophilie und verwandte Interessen. Hrsg. von Fedor von Zobeltitz. Jg. 9. 1905/1906. (Bd 1.) H. 1. April 1905. Bielefeld u. Leipzig: Velhagen & Klasing 1905. 4º. Jg. 36 M.

# Bibliothekswesen im allgemeinen.

Bromios. Wolkenkuckucksheim. Aus der bibliothekarischen Praxis. Grenz-

boten 64, 1905. No 22, S. 468-477. Focke, Rudolf. Allgemeine Theorie der Klassifikation und kurzer Entwurf einer Instruktion für den Realkatalog. In: Festschrift z. Begrüßung d. 6. Vers. Deutsch. Bibliothekare 1905. S. 5-18. Forrest, Gertrude E. House to house delivery of books. Libr. Journal 30.

1905. S. 338-340.

<sup>1)</sup> Die an die Redaktion eingesandten Schriften sind mit \* bezeichnet.

389

- \*Franke, Johannes. Der Leihbetrieb der öffentlichen Bibliotheken und das geltende Recht. Berlin: F. Vahlen 1905. 62 S. 1,50 M.
  American Library Association. Handbook September, 1904. Lincoln, Nebraska 1904: Jac. North. 65 S.
- Hirschfeld, Otto. Die Kaiserlichen Bibliotheken = Hirschfeld, Die Kais. Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian. 2. Aufl. 1905. S. 298-306.
- Hortzschansky, A. Sechste Versammlung deutscher Bibliothekare. Bericht über den äußeren Verlauf. Zbl. 22. 1905. S. 315-318.
- Kaisig, Karl. Verbandskatalog für Oberschlesische Volksbibliotheken. Mit bes, Berücks, d. Kreis-Wanderbibliotheken, T. 1. Gleiwitz 1904: (Neumann's Stadtbuchdr.)
- Kukula, Richard. Die österreichischen Studienbibliotheken. Zbl. 22, 1905. S. 307-310.
- Las Navas, Conde de. De la encuadernación. Generalidades. Bibliografía. Revista de archivos bibl. y museos Ép. 3. Año 9. 1905. S. 221-239.
- Martel, Charles. Common nouns in German; why they need not be capita-
- lized. Libr. Journal 30. 1905. S. 333—337.

  Mistakes of the bureau of information. Libr. Journal 30. 1905. S. 341.

  Mitteilungen über Jugendschriften an Eltern, Lehrer und Bibliothekvorstände von der Jugendschriften-Kommission des Schweiz. Lehrervereins. II. 28. Basel: Verein f. Verbreitung guter Schriften 1905. VIII, 144 S. 0,50 Fr.
- Neuordnung der Zulassung zur Bibliothekslaufbahn in Bayern. (Mit Erläuterungen von H. Schnorr von Carolsfeld.) Zbl. 22. 1905. S. 318—323. Public, Society, and School Libraries. Report of the Commissioner of Education for 1903. Vol. 1. Wash. 1905. S. 759—1018. Schultheifs, Franz Guntram. Zur Fortbildung des Halleschen Schemas. In: Festschrift z. Begriffsung d. 6. Vers. Deutsch. Bibliothekare 1905. S. 43—56.

- Schwenke, Paul. Desiderio Chilovi †. Zbl. 22. 1905. S. 348. \*Simon, H. Bücherbeschaffung für Studenten. Aus: National-Zeitung No 377 vom 24. 6. 05.
- Trommsdorff, Paul. Zettelstützen für Gießener Katalogkapseln. Zbl. 22.
- 1905. S. 310-313. Wiegand, W. Joseph Gény. Ein Nekrolog. Zeitschr. f. Gesch. d. Ober-rheins N. F. 20. 1905. S. 310-314.

#### Einzelne Bibliotheken.

- Berlin. Der Realkatalog V. Valentin, G. Der Katalog der Berliner Königl. Bibliothek. Mitteil. d. Österr. Vereins f. Bw. 9. 1905. S. 76—89. Auch einzeln ersch.
- Bern. \*Schweizerische Landesbibliothek. Bericht 8. üb. d. J. 1903 u. 1904 erst. von d. Schweizer. Bibliothek-Kommission. Bern 1905: G. Grunau. 72 S.
- Bonn. Bode, (Ernst). Bücher-Verzeichnis der Bonner Bücher- und Leschalle e. V. Quantiusstr. 5 mit Sachreg. (Bonn) 1905: C. Georgi. 153 S.
- Frankfurt a. M. Freibibliothek und Lesehallen E. V. in Frankfurt a. M. 11. Jahresbericht über die Wirksamkeit des Vereins im Jahre 1904, erstattet namens des Vorstandes in der Hauptversammlung am 12. Mai 1905. Frankfurt a. M. 1905. 34 S.
- Güstrow. Bruse, W., und Carl Rohde. Katalog der Bibliothek des Realgymnasiums zu Güstrow. T. 3. Neuere Sprachen. Güstrow 1905: C. Michael. 27 S. Beil. z. Progr. 1905.
- Hamburg. Katalog der Bibliothek der deutschen Seewarte in Hamburg. Nachtr. 6. 1904. Hamburg: Seewarte 1905. VI, 53 S. 1,50 M.
- Heidelberg. Veröffentlichungen aus der Heidelberger Papyrus-Sammlung 1.
  Die Septuaginta-Papyri und andere altehristliche Texte hrsg. von Adolf Deißmann. Heidelberg: C. Winter 1905. 107 S., 60 Taf. 4°. 26 M.
  Kassel. Steinhausen, Georg. Der Neubau der Murhardschen Bibliothek der Stadt Cassel. Zbl. 22. 1905. S. 297-307.

390

Liegnitz. Mau, Hans. Katalog der mit der Lehrerbibliothek des Königl. Gymnasiums Johanneum vereinigten Bibliotheca Rudolfina. T. 1. Libri philosophici et philologici. Liegnitz 1905: O. Heinze. 66 S. Beil. z. Progr.

d. Gymn.

Magdeburg. Neubauer. Katalog der Städtischen Haupt-Bücherei in Magdeburg. 3. Ausgabe. Bd 3. Erd- und Naturkunde, Technik und Gewerbe, Philosophie, Volkswirtschaft. Bd 4. Rechts- und Religionskunde. Magdeburg 1905: R. Zacharias. IV, 505—672; IV, 673—865, IX S. Mannheim. Die kurfürstliche Hofbibliothek in Mannheim. Mannheimer Ge-

schiehtsbl. 6. 1905. S. 19-20.

München. Petzet, E. Die Schiller-Autographen der Münchener Hof- und Staatsbibliothek. Studien z. vergleich. Literaturgesch. 5. 1905. Ergz.-II. S. 334—339.

en. Collmann, Oswald. Einige Mitteilungen über die Raczyńskische Bibliothek. In: Festschrift z. Begrüßung d. 6. Vers. Deutsch. Bibliothekare

1905. S. 57-65.

- Wenzel, Bernhard. Die Abteilung Bücherkunde im Realkatalog der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek. In: Festschrift z. Begrüßung d. 6. Vers. Deutsch. Bibliothekare 1905. S. 19-41.

Reichenbach in Schl. Dieckmann, Ph. Verzeichnis der Lehrer-Bibliothek

Reichenbach in Schl. Dieckmann, Ph. Verzeichnis der Lehrer-Bibliothek des Königl. Realgymnasiums (König Wilhelms-Schule) zu R. T. 2. Reichenbach 1905: C. Salzburg. S. 71—122. Beil. zum Progr. 1905.
 Siegen. Koch. Katalog der Lehrer-Bibliothek des Realgymnasiums zu Siegen. T. 1. Siegen 1905: W. Vorländer. 47 S. Beil. zum Österprogr. 1905.
 Trogen. Katalog zur Abteilung Theologie und Kirchengeschichte der Appenzellischen Kantonsbibliothek in Trogen. (Umschlag: Appenzellische Kantonsbibliothek. Realkatalog 1. Theol. u. Kirchengesch.) Trogen: U. Kübler 1905. II, 81 S.
 Wettingen. Alphabetisches Register zum Esabkatalog der Bibliothek des

Wettingen. Alphabetisches Register zum Fachkatalog der Bibliothek des Seminars Wettingen. Baden: O. Wanner 1905. II, 56 S. Beil. z. Jahresber.

iib. d. Aargauische Lehrerseminar W. 1904/05. Zürich. Katalog der Bibliothek des Schweizer Alpenclub (in der Stadtbibliothek Zürich) 1905. Mit Sachregister. Zürich: Berichthaus 1905. II, 95 S.

— Jahresbericht der Stadtbibliothek Zürich über das Jahr 1904. Zürich:

Schulthefs & Co. 1905. 25 S.

Birmingham. City of Birmingham, The 43. annual report of the Free Libraries Committee. For the year April 1st, 1904, to March 31st, 1905. Birmingham 1905: Percival Jones. 56 S., 1 Karte.

Brüssel. Catalogue de la Bibliothèque Centrale du Ministère de l'Intérieur et de l'Instruction Publique. T. 2. Enseignement. Bruxelles 1905: F.

Denis. 12, 1165 S.

Chicago. Díxson, Zella Allen. The University Library. Univ. of Chicago: President's Report 1902/04. Ch. 1905. S. 149—155.

Genf. Cartier, Alfred. La Bibliothèque publique et les Bibliothèques parti-culières à Genève. Almanach du bibliophile pour l'ann. 1903. Paris 1905. S. 133-151.

Göteborg. \*Göteborgs offentliga boksamlingar. Arsberättelser för 1904.

(Göteborg 1905: Handelstidnings Tr.) 14 S. 40.

London. \*Key to the classifications of the patent specifications of France, Germany, Austria, Norway, Denmark, Sweden, and Switzerland in the library of the Patent Office. 2. Ed. London: Station. Off. 1905. 208 S. = Patent Office Library Series: No 1.

Lyon. Giraud, J. B. Le Legs Arthur Brölemann an Musée de Lyon. Lyon:

Propriété de l'Auteur 1905. 40 S., 22 Taf. 5 Fr.

Oxford. \*Annual report of the curators of the Bodleian Library for 1904. = Oxford University Gazette No 1143 v. 23. May 1905, Supplement. Philadelphia. The Free Library of Philadelphia. 9. annual report 1904.

Philadelphia (1905). 90 S., 3 Taf.

Pittsburgh. \*Classified Catalogue of the Carnegie Library of Pittsburgh.
P. 4. Natural science and Useful arts. P. 5. Fine arts. Pittsburgh: Library 1904 u. 1905. 575-1118, L.; 1119-1437, XXVIII S. 35 & 15 cents.
Washington. Finch, James A. Catalogue of the library of the Department

of Justice to September 1, 1904. Washington: Gov. Print. Off. 1904.

#### Schriftwesen und Handschriftenkunde.

\*Palaeografisk Atlas. Oldnordisk-Islandsk Afdeling. Udgivet af Kommissionen for det Arnamagnaeanske legat. (Von Kr. Kalund.) København, Kristiania: Gyldendalske Bogh., Nordisk Forlag 1905. XVI S., 38 Bl., 53 Taf. auf

The New Palaeographical Society. Facsimiles of ancient manuscripts, etc. Part 3. London: Society (Oxford Univ. Press) 1905. Pl. 47-73 m. erläut.

Text. 2º. Jahresbeitr. 21 Sh.

Ficker, Johannes, und Otto Winckelmann. Handschriftenproben des sechzehnten Jahrhunderts nach Strassburger Originalen hrsg. 102 Tafeln in Lichtdruck m. Text. Bd 2. Taf. 47—102 Zur geistigen Geschichte. Strafsburg: K. J. Trübner 1905. XIII, 47—102 S., 47—102 Taf. 2°. Bd 1 (1902) u. 2. 60 M.

\*Guareschi, Icilio. Osservazioni sul "De arte illuminandi" e sul manoscritto Bolognese (Segreti per colori). Torino: C. Clausen 1905. 30 S. Aus: Atti d. r. Accad. d. Scienze di Torino 40. 1905.

Historical Manuscripts Commission. Report on manuscripts in the Welsch language. Vol. 2. Part 3. Panton, Cwrtmawr. London: Station. Off. 1905. IX, 801-948 S. 8 d.

Petrus de Ebulo. Pietro da Eboli, Liber ad honorem Augusti. Secondo il codice 120 della biblioteca civica di Berna a cura di G. B. Siragusa. Tavole. (Faks.-Ausg. d. Miniaturen.) Roma: Forzani 1905. VIII S., 54 Taf. 4°. 16 L. = Fonti per la storia d'Italia. (No 40). Scrittori. Secolo XII.

# Buchgewerbe.

Giraud, J. B. Lucien Magnin, Relieur Lyonnais 1849—1903. Lyon: (Propriété de l'Auteur) 1905. 36 S., 80 Taf. 30 Fr.

\*Haebler, Konrad. Typenrepertorium der Wiegendrucke. Abt. 1. Deutschland und seine Nachbarländer. Halle a. S.: R. Haupt 1905. XXXVII, 293 S., 1 Taf. 25 M., geb. 30 M., auf Büttenpap. 32 bez. 38 M. — Sammlung bibliothekswiss. Arbeiten H. 19 u. 20 (2. Ser. H. 2 u. 3).

Hagelstange, Alfred. Jörg Breu's Holzschnitte im Konstanzer Brevier von

1516. Mitteil. a. d. German. Nationalmuseum 1905. S. 1-17.

\*In disem puchleine ist czu wysen das hochwirdig heylthum in der loblichen stat Wirczpurg . . . (Nürnberg: Hans Mayr 1483. Faks.-Ausg.) London: R. J. Everett & sons 1904. 6 Bl. = Everetts Reproductions of Rare Books and Prints.

Kristeller, Paul. Kupferstich und Holzschnitt in vier Jahrhunderten. Berlin:

B. Cassirer 1905. X, 595, S. m. 259 Abb. 25 M.

Mellottée, Paul. Histoire Économique de l'Imprimerie. T. 1. L'Imprimerie sous l'ancien Régime 1439-1789. Paris: Hachette 1905. 531 S., 1 Taf. 7,50 Fr.

Pathelin, Pierre. Maistre Pierre Pathelin, Hystorié. Reproduction en Fac-Similé de l'édition imprimée vers 1500 par Marion de Malaunoy, veuve de Pierre Le Caron. Paris: F. Didot 1904. 11 S., 30 Bl. = Société des anciens textes français.

Paudler, A. Johann Sensenschmied aus Eger, der erste Buchdrucker aus Deutschöhmen. (Offizin in Nürnberg und Bamberg.) Mitteil. d. Nord-

böhm. Exkursionsklubs 27. 1904. H. 4.

Picot, Emile. Notice bibliographique sur le protopope Mihail Strélbickij, graveur et imprimeur, à Jassi, à Mogilev de Podolic et à Dubossar. Paris: Impr. Nationale 1905. 31 S. = Aus: Mémoires orientaux, congrès de 1905.

Schorbach, Karl. Eine Buchanzeige des Antwerpener Druckers Geraert Leeu in niederländischer Sprache (1491). Zeitschr. f. Bücherfreunde 9. 1905 06. Bd 1. S. 139—148, 1 Taf.

Voullieme, Ernst. Noch vier unbeschriebene niederländische Inkunabeln.

Zbl. 22. 1905. S. 313-315.

Warschauer, Adolf. Uber einige seltene Gelegenheitsdrucke aus der Provinz Posen. In: Festschrift z. Begrüßung d. 6. Vers. Deutsch. Bibliothekare 1905. S. 67-74.

#### Buchhandel.

Annuaire de la Librairie Française 1905. Ann. 12. Paris: II. Le Soudier

1905. XII, 460 S., 2 Taf. 5 Fr.

Jünemann, Franz. Kant und der Buchhandel. (Umgearb., erweitert u. m.
den Quellennachweisen versehen.) Börsenbl. 1905. S. 5679—5684.

Münch, W. Interessantes aus einem alten Kontobuch. (Kontobuch von Georg Reimer 1809 ff.) Vossische Zeitung 1905 Sonntagsbeil. No 25 vom 18. Juni.

Regelung des Kundenrabatts in Italien. Börsenbl. 1905. S. 5753-54.

Schiiddekopf, C. Die Vossische Buchhandlung und Ramler. Vossische Zeitung 1905. No 49.

#### Zeitungen und Zeitschriftenwesen.

Brenner, Charles. Die Presse Japans. Bern: H. Jent 1905. 36 S. Aus Der Bund 1905. No 2-26.

Ollivier, Emile. La liberté de la presse au corps législatif. Revue des Deux Mondes. Pér. 5. T. 28. 1905. S. 127—155.

Owen, T. M. Check list of newspaper and periodical files in the Department of Archives and History of the state of Alabama. Montgomery Ala.: Brown Printing Co 1904. 65 S. 0,50 S. Aus: State of Alabama, Department of Archives and History, Bulletin.

Allgemeine und Nationalbibliographie.

Deutsch. Pretzsch, Karl. Verzeichnis der Breslauer Universitätsschriften 1811-1855. M. e. Anhang, enth. die außerordentl. u. Ehrenpromotionen sowie die Diplomerneuerungen. Breslau: W. G. Korn 1905. XV, 387 S. 22,50 M.

Dänisch. \*Norsk Bogfortegnelse for 1902. Udgiven af Universitets-Bibliotheket i Henhold til Lov af 20. Juni 1582. Christiania: H. Aschehoug i

Komm. 1904. 96 S.

- Halvorsen, J. B. Norsk Forfatter-Lexikon 1814-1850. Paa grundlag af J. E. Krafts og Chr. Langes "Norsk Forfatter-Lexikon 1814-1856". II. 16. Warncke-Welhaven. Kristiania: Norske Forlagsforening 1905. S. 281 -352. 1 Kr.

Englisch. The American Catalog 1900-1905. Containing a record under author, title, subject and series of the books published in the United States, recorded from January 1, 1900, to January 1, 1905, together with a directory of publishers. New York: Publishers' Weekly, 1905. 42, 1233 S. 4°. 6 S.

Polnisch. Jolowicz, Joseph. Die polnische Bibliographie in ihrer Entwickelung und ihrem gegenwärtigen Stande. In: Festschrift z. Begrüßsung

d. 6. Vers. Deutsch. Bibliothekare 1905. S. 75-88.

Russisch. Bitovt, Jurij. Redkija russkija knigi i letučije izdanija XVIII vêka. S bibliografičeskimi primečanijami, ukazaniem stepeni rêdkosti i cenami. (Seltene russ. Bücher u. Flugschriften d. 18. Jh.) Moskva: M. Ja. Paradêlov 1905. VIII, 604 S. 5 Rub.

Spanisch. Uriarte, J. Eug. de. Catalogo razonado de obras anónimas y

seudónimas de autores de la compañía de Jesús pertenecientes à la antigua asistencia española. T. 2. Madrid: Suc. de Rivadeneyra 1905. 615 S.

8,50 Pes.

# Fachbibliographie.

Chevalier, Ulysse. Répertoire des sources historiques du Geschichte. Moyen Age. Bio-Bibliographie. Nonv. éd. refondue, corr. et consid. augm. Fasc. 5. J-Laurent. Paris: A. Picard 1905. Sp. 2297-2776. 7,50 Fr.

De Renne, Wymberley Jones. Books relating to the history of Georgia in the library of Wymberley Jones De Renne, of Wormsloe, Isle of Hope,

Chatam county, Georgia 1905. Savannah 1905. 74 S.

Petit, Louis D. Repertorium der Verhandelingen en Bijdragen betr, de geschiedenis des vaderlands, in tijdschriften en mengelwerken tot op 1900 verschenen. In opdracht van de commissie voor geschied- en oudheid-kunde van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden. Afl. 1. Leiden: Brill 1905. XXIX S., 284 Sp. Le travail d'histoire moderne en Province: Bordeaux (Gironde-Dordogne-

Lot et Garonne-Landes). Ann. 1903 et 1904. Revue d'histoire moderne 6.

1905. S. 623-633.

Mathematik. Wieleitner, Heinrich. Bibliographie der höheren algebraischen Kurven für den Zeitabschnitt von 1890-1904. Leipzig: G. J. Göschen 1905. 58 S. 1,50 M. Progr. d. Gymn. zu Speyer.

Medizin u. Naturwissenschaften. Bibliographia zoologica. (Beiblatt zum zoolog. Anzeiger.) Vol 11. Bogen 1. Leipzig: W. Engelmann 1905. Jg. 12 M.

Browning, Philip E. Index to the literature of indium, 1863—1903.

Washington: Smiths. Inst. 1905. 16 S. = Smiths. misc. collections 1571.

Washington: Smiths. Inst. 1905. 16 S. = Smiths. linke. Confections 1871.
Fuller, Myron Leslie. Bibliographic review and index of papers relating to underground waters, publish by the U. S. Geological Survey, 1879.
—1904. Washington: Gov. Print. Off. 1905. 128 S. = U. S. Geol. Survey. Water-supply & irrigation paper No 120, Ser. O No 34.
— Halaváts, Gyula: Allgemeine und paläontologische Literatur der pontischen Stufe Ungarns. Budapest: F. Kilián 1904. 134 S. 3 M. Aus: Publikationen der Proposition of the Proposition of the

d. Kgl. ungar. geolog. Anstalt.

Rechts- u. Staatswissenschaft. Deutsche Bibliographie der Arbeiter-Versorgung. Ein vierteljährl. Verzeichnis aller auf dem Gesamt-Gebiete der Arbeiter-Wohlfahrtspflege in Deutschland erschienenen Schriften. 1905 No 1. Grunewald-Berlin: A. Troschel 1905. Jg. (4 Nos). 1,60 M.

Olivart, (Ramon) Marquis de. Bibliographie de droit international. Essai du Catalogue d'une Bibliothèque de Droit international et sciences auxiliaires. Deuxième éd., rev. et mise à jour. Augm. d'une Table des Auteurs et d'une Table des Matières. Fasc. 1. Paris: A. Pedone 1905. Compl. 25 Fr.

et d'une Table des Matheres, Fasc. I. Paris: A. Pedone 1905. Compl. 25 Fr. Sprachwiss. L'Année linguistique publiée sous les auspies de la Société de Philologie. T. 2. 1903—1904. Paris: C. Klincksieck 1904. 325 S. 6 Fr. Theater. Bibliographie der Theatergeschichte für die Jahre 1901—1903. Archiv f. Theatergesch. 1904. S. 169—267.

Unterricht. Meltzer, Hermann. Literatur-Verzeichnis zum evangelischen Religions-Unterricht. 2. umgearb. Aufl. Dresden: Bleyl & Kaemmerer 1905. 68 S. 0,90 M. — Schriften d. pädagog. Gesellschaft. Verzeichnis empfehlenswerter Bijcher f. Lehrer u. Lehreringen H. 1 empfehlenswerter Bücher f. Lehrer u. Lehrerinnen H. 1.

# Lokale Bibliographie.

China. Cordier, Henri. Bibliotheca Sinica. Dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à l'empire chinois. 2º éd., revue, corrigée et considérablement augm. Vol. 2, fasc. 1. Paris: E. Guilmoto 1905. Sp. 765—1148. 25 Fr.

Saluzzo. Chiattone, D. Appunti di Bibliografia Saluzzese. (No 99 241.) Piccolo Archivio stor. dell' antico marchesato di Saluzzo S. 348-367.

Segovia. Vergara y Martin, Gabriel. Ensayo de una colección bibliográficabiográfica de noticias referentes a la provincia de Segovia. Guadalajara 1904. 616 S. 2°.

Personale Bibliographie.

d'Aubigné. Bever, A. V. Essai de bibliographie d'Agrippa d'Aubigné, suivi de cinq lettres inédites de Prosper Mérimée. Soc. de l'hist. du Prote-stantisme français. Bulletin 54, 1905. S. 228—261. Guibert. Ducourtieux, Paul. (Louis Guibert.) Bibliographie des ses

ouvrages. Bull. de la Soc. archéol. & hist. du Limousin 54. 1905. S. 627-671.

 Lie. Stormer, Carl. Lie. Sophus. Verzeichnis über den wissenschaftlichen Nachlafs. Erste Mitteilung. Kristiania: Jac. Dybwad i kom. 1905. 31 S.
 4º. 80 Ore. = Videnskabs-Selsk. Skrifter, Math.-naturv. Kl. 1904. No 7. Meunier. Bibliographie de Constantin Meunier. Wallonia 13. 1905. S. 155-158.

Napoleon. Lumbroso, Alberto. Bibliografia ragionata per servire alla storia di Napoleone II, re di Roma, duca di Reichstadt. Roma: Frat. Bocca

1905. XXIII, 259 S. 4 L.

Perinet. Joachim Perinets Broschüren und Gedichte. Nebst dem Versuche einer ersten vollständigen Bibliographie und Chronologie seiner sämtlichen Werke. Zeitsehr. f. Bücherfreunde 9. 1905/06. Bd. 1. S. 154-169, Bibliogr.

S. 164—169.
Petrarca. Olschki, Leo S. Collection Pétrarquesque formée, possédée et décrite à l'occasion du 6º centenaire de la naissance de Pétrarque. (Forts.)

Bibliofilia 6. 1904/5. S. 331—334. Rudbeck. Rudbeck, Joh. G. Bibliografiska anteckningar om Olof Rudbeck den äldres anatomiska skrifter och striden med Thomas Bartholin. Samlaren 25. 1904. S. 37—57. Schiller. Koch, M., und W. Bormann. Neueste Schillerliteratur. Kritische Über-

sicht. Studien z. vergleich. Literaturgesch. 5. 1905. Ergz.-H. S. 364-412. - Nijhoff, Wouter. Nederlandsche Schiller-Bibliographie. = Kofsmann, E. F.

Schillerfeier te 's-Gravenhage. 1905. Anhang. (S. 17—83.)

— Oswald, Hugo. Die Gelegenheitsliteratur zu Schillers hundertstem Geburtstage. Ein bibliographischer Versuch zu des Dichters hundertstem Todestage. Zeitschr. f. Bücherfreunde 9. 1905/6. Bd 1. S. 124-138.

Antiquariatskataloge.

Baer & Co. Frankfurt. Nr 517: Deutsche Literatur seit Gottsched. I: A-J. 2826 Nrn.

2826 Nrn.

Basler Buchhandlung. Nr 304: Auswahl wertvoller Werke. 2198 Nrn.

Bocca Roma. Nr 205: Miscellan. 832 Nrn.

Creutzer Aachen. Nr 89: Neueste Erwerbungen. 401 Nrn.

Geuthner Paris. Nr 19: Asie. 3487 Nrn.

Hiersemann Leipzig. Nr 314: Kostümgeschichte. Uniformen. 901 Nrn.

Klüber München. Nr 143: Auswahl von Werken. 657 Nrn.

Lorentz Leipzig. Nr 160: Praktische Theologie. 7319 Nrn.

Edm. Meyer Berlin. Anzeiger Nr 1: Neuerwerbungen. 756 Nrn.

Olschki Venedig. Bull. Nr 53: Miscellan. Nr 1632—1920.

Pech Hannover. Nr 48: Bücher aus allen Wissenschaften. 849 Nrn.

Perl Berlin. Nr 63: Auswahl. 513 Nrn.

Rohracher Lienz. Nr 56: Austriaca. 1360 Nrn. Ludw. Rosenthals Ant. München. Nr 106: Bibliotheca cathol. theol. XXIII. Partie 3: Hemertius-Maraon. Nr 2425-3664. - Nr 113: Deutsche Sprachdenkmäler bis 1750. 2588 Nrn.

Schaper Hannover. Nr 89: Drucke aus 1488-1750. 416 Nrn.

Seeber Florenz. Nr 15: Letteratura italiana. 4201 Nrn.
Weigel, Adolf, Leipzig. Mitteilungen f. Bücherfreunde Nr 13: Neue Erwerbungen. Nr 5978-6233.

Weigel, Oswald, Leipzig. Nr 118: Geographia plantarum. Florae. (Biblioth. v. Prof. Sirodot Rennes u. Dr. Zickendrath Moskau.) 1642 Nrn.

Zimmermann Glogau. Nr 11: Vermischtes 100 S.

#### Personalnachrichten.

Der frühere Oberbibliothekar der Universitätsbibliothek Bonn Prof. Dr. Theodor Klette starb am 2. Juli in Wiesbaden (vgl. unten).

Bei der Universitätsbibliothek Heidelberg trat als Hilfsarbeiter ein Dr. Viktor von Reufs, früher Volontär an der Universitätsbibliothek Freiburg.

An der Universitätsbibliothek Rostock wurde der bisherige Hilfsarbeiter Dr. jur. Axel Vorberg zum Bibliothekar ernannt.

Der neuernannte Leiter der städtischen Volksbücherei zu Schöneberg Dr. Heyne ist nach Mitteilung der Universitätsbibliothek zu Leipzig nicht an dieser beschäftigt gewesen, wie (o. S. 347) nach einer Zeitungsnachricht gemeldet worden war.

Dem wissenschaftlichen Hilfsarbeiter an der Universitäts- und Landesbibliothek Strafsburg Dr. Ludwig Wilhelm wurde der Charakter als Kaiserlicher Bibliothekar beigelegt.

## Abt Giuseppe Cozza-Luzi †.

Am 1. Juni 1905, morgens 1 Uhr starb auf seinem Familienschlofs in Bolsena der gewesene Abt Jos. Cozza-Luzi, der zweite Bibliothekar der Vatikanischen Bibliothek, ein hervorragender Gelehrter. Er war geboren den 24. Dezember 1837 aus einem gräflichen, am malerischen See von Bolsena reichbegüterten Geschlechte. Seine Studien begann er in einem Kollegium der Benediktiner und setzte sie fort bei den griechischen Basilianern in Grottaferrata. Diese tausendjährige Abtei, drei Kilometer von Frascati entfernt, itt des einzige nech übrieg zwiehische Klesten in Italian und bet den Mann. ist das einzige noch übrige griechische Kloster in Italien und hat als Monnmento nazionale auch die letzte Säkularisation von 1870 überlebt. Cozza erwarb sich hier, wo das Griechische täglich in der Liturgie gebetet und gesungen wird, eine gründliche Kenntnis dieser Sprache und wurde Mitglied des Klosters. Die Obern sandten ihn zur Vollendung seiner Studien nach Rom und er bildete sich hier hauptsächlich im Umgange mit Kardinal Angelo Mai und dem Archäologen Joh. Baptist de Rossi. Nach dem Tode Mais († 1854) gab er von dessen SS. Patrum Nova Bibliotheca die zwei letzten Bände 8 und 9 heraus. 1875 entdeckte er ein Palimpsest von Strabos Geographie. Mit Vercellone und Fabiani gab er eine Faksimile-Druckausgabe des vatikanischen Bibelkodex 1209 und später nochmals denselben in Photodes vankanischen Bibeikodex 1299 und spater noemmas denseiden in Phototypie heraus. Unterdessen war er in seinem Kloster zur Würde eines Obern emporgestiegen; 1877 wurde er Superior, am 16. Januar 1879 Abt. Als solcher bemühte er sich, den griechischen Ritus in seiner Reinheit wiederherzustellen, das reichhaltige Archiv und die kostbaren Handschriften der Bibliothek für die Wissenschaft fruchtbringend zu machen und errichtete zu diesem Zwecke im Kloster eine eigene Buchdruckerei. Auf seine Anregung gab der gelehrte Bibliothekar P. Antonio Rocchi das Verzeichnis der Handschriften der Bibliothek heraus. (Vgl. Zbl. f. Bw. I. S. 80, wo Rocchi statt Bocchi zu lesen ist.) Es scheint aber das von Natur etwas zu lebhafte Temperament Cozzas für das Amt eines Abtes nicht geeignet gewesen zu sein. Schon nach drei Jahren legte er dasselbe im Januar 1882 freiwillig nieder und an seine Stelle trat der noch gegenwärtig regierende Abt Arsenio Pellegrini. Cozza behielt den Titel Abt bei, wie auch den Besitz seines väterlichen Vermögens, wovon er einen bedeutenden Teil der Gastfreundschaft und Werken der Mildtätigkeit opferte. Von seinen gelehrten Arbeiten aus früherer Zeit ist noch eine Abhandlung über das Tuskulum Ciceros zu erwähnen, welches er für das ihm so teure Kloster Grottaferrata in Anspruch nahm. Der Papst Leo XIII. ernannte ihn zum "Skriptor" der Vatikanischen Bibliotkek und bald darauf zum Unterbibliothekar. Für solche Leser, welche mit der Rangordnung der Hierarchie weniger betraut sind, dürfte hier bemerkt werden, daß stets ein

Kardinal an der Spitze der Bibliothek steht, gegenwärtig (seit 1893) Alfonso Capecelatro, Erzbischof von Capua. Unter ihm steht der Unterbibliothekar und auf diesen folgt der Präfekt oder Kustos, gegenwärtig der rühmlichst bekannte P. Franz Ehrle S. J., ein Deutscher. An diesen reiht sich der Sekretär und eine Anzahl, 8–10, "Scrittori". Die meisten dieser Angestellten haben noch verschiedene Nebenämter. So war denn auch Cozza-Luzi Konsultor der Propaganda für die Angelegenheiten der orientalischen Riten und der Kardinalskommission für die historischen Studien. Seit Jahren war er aber aus dem aktiven Dienst ausgeschieden und lebte auf seinen Gütern in Bolsena, noch bis zuletzt mit seinen Studien beschäftigt.

Einsiedeln.

P. Gabriel Meier.

#### Theodor Klette †.

Am 2. Juli d. J. erlag zu Wiesbaden im Alter von 54 Jahren der frühere erste Oberbibliothekar der Bonner Universitätsbibliothek Professor Dr. Theodor

Klette seinem langjährigen schweren Lungenleiden.

Klette war zu Krossen an d. Oder den 22. März 1851 geboren. Nach Besuch des Posener Gymnasiums (1858—1870) und Erledigung der militärischen Dienstpflicht studierte Kl. zunächst in Jena, wo sein Onkel damals Oberbibliothekar war, 1871—73), dann in Leipzig (1873—75) unter Friedr. Ritschl

klassische Philologie.

Seine bibliothekarische Laufbahn begann nach erfolgter Promotion 1875 mit einer Tätigkeit als Hilfsarbeiter an der Hof- und Landesbibliothek zu Karlsruhe, von wo er zehn Monate später, den 1. Juli 1876, in den preußischen Staatsdienst unter fester Anstellung nach Münster übernommen wurde. Dort ist Kl. zehn Jahre tätig gewesen, drei weitere, vom 1. Juli 1886 bis zum 1. Juli 1889 in Greitswald; die folgenden anderthalb Dezennien gehörte er Bonn. Hier hatte Klette, am 19. Dez. 1894 zum Oberbibliothekar ernannt, seit Juli 1897 die erste Beamten- und somit stellvertretende Direktorstelle inne, von Juli 1901 ab unter demselben Chef, dem fünfundzwanzig Jahre zuvor die Erwirkung seiner Uebernahme in den preußischen Staatsdienst zu danken gewesen, und dem er über Münster auch nach Greifswald hatte folgen dürfen. Am 1. Juli 1904, ein Jahr vor seinem Tode, war Kl. aus dem Amte geschieden, geehrt beim Abgange durch Ernennung zum Professor und Verleihung des Kronenordens III. Kl.

Klette wird in Bonn nicht leicht vergessen werden! Trotz seines schweren Leidens hat er bewundert ausgehalten, bis die schwachen Kräfte sich seiner Willensstärke nicht mehr fügten, als überans pflichttreuer und tichtiger Beamter, hoch geschätzt von seinen Vorgesetzten, beliebt bei allen Kollegen, beim Lehrkörper der Universität, bei jedem, der mit ihm in Berührung gekommen. Von stets sich gleichbleibender Liebenswürdigkeit und Herzensgüte war Kl. mit reichen Kenntnissen ein musterhaftes Beispiel nie versagender Hilfsbereitschaft und bibliothekarischer Gefälligkeit. Wie im Dienste, so hat auch in den Mußestunden ihm die Willenskraft geholfen. Wie hat sich Kl. seiner eingehenden Studien auf dem Gebiete des italienischen Humanismus gefreut, aus denen bei all dem Leid zwei Publikationen entsprossen, die "Beiträge zur Geschichte und Litteratur der italienischen Gelehrtenrenaissance. I.—IH. Greifswald 1588—1890" und die 1898 zu Bonn erschienene Festschrift "Johannes Herrgot und Johannes Marius Philelphus in Turin 1454—55". An Anerkennung und Dank hat es auch hier nicht gefehlt.

Anerkennung und Dank hat es auch hier nicht gefehlt.
Von der irdischen Hülle Theodor Klettes nahmen mit den Angehörigen
zwei seiner Bonner Kollegen, ein Vertreter der Wiesbadener Bibliothek und
ein treuer Freund aus dem Bonner Universitäts-Lehrkörper im Krematorium
zu Mainz tief trauernd Abschied.

Mw.

# Zentralblatt

für

# Bibliothekswesen.

XXII. Jahrgang.

9. u. 10. Heft.

Septbr.-Oktbr. 1905.

# Sechste Versammlung deutscher Bibliothekare zu Posen am 14. und 15. Juni 1905. 1)

Verzeichnis der Anwesenden:

a) Vorstand und Vereinsausschufs d. V. D. B.: 1. Abteilungsdirektor Dr. Schwenke-Berlin, Vorsitzender. 2. Bibliothekar Dr. Nätebus-Berlin, Schriftführer. 3. Direktor Geh. Reg.-Rat Dr. Erman-Breslau. 4. Direktor Dr. Schmidt-Darmstadt. 5. Ober-

bibl. Prof. Dr. Schulz-Leipzig.

b) Mitglieder des V. D. B.: 6. Bibl. Dr. Berghoeffer-Frankfurt a. M. 7. Direktor Dr. Brandis-Jena. 8. Ass. Dr. Caspari-Frankfurt a. M. 9. Oberbibl. Prof. Dr. Cohn-Breslau. 10. Bibl. Prof. Collmann-Posen. 11. Hilfsbibl. Dr. Ettlinger-Königsberg. 12. Bibl. Dr. Fabricius-Posen. 13. Direktor Prof. Dr. Focke-Posen. 14. Bibl. Dr. Fritz-Charlottenburg. 15. Oberbibl. Dr. Geiger-Tübingen. 16. Bibl. Dr. Guenther-Danzig. 17. Bibl. Prof. Dr. Haebler-Dresden. 18. Direktor Geh. Hofrat Prof. Dr. Haupt-Gießen. 19. Bibl. Dr. Hippe-Breslau. 20. Bibl. Dr. Hirsch-Berlin. 21. Bibl. Dr. Hortzschansky-Berlin. 22. Bibl. a. D. Prof. Dr. Hottinger-Südende. 23. Bibl. Dr. Jaeschke-Elberfeld. 24. Direktor Prof. Dr. Keyfser-Köln. 25. Bibl. Dr. Kohfeldt-Rostock. 26. Oberbibl. Dr. Krause-Berlin. 27. Direktor Prof. Dr. Liesegang-Wiesbaden. 28. Hilfsarb. Dr. Loeckle-Posen. 29. Direktor Prof. Dr. Markgraf-Breslau. 30. Bibl. Dr. Mever-Hannover, 31. Bibl. Dr. Minde-Pouet-Bromberg. 32. Bibl. Dr. Müller-Aachen, 33. Bibl. Dr. Noerrenberg-Düsseldorf, 34. Oberbibl. Prof. Dr. Paalzow-Berlin. 35, Bibl. Dr. Schultheifs-36. Bibl. Dr. Traut-Frankfurt a. M. 37. Bibl. Dr. Trommsdorff-Berlin, 38. Bibl. Dr. Voulliéme-Berlin. 39. Bibl. Dr. Wenzel-Posen. 40. Bibl. Prof. Dr. Wolfstieg-Berlin.

c) Sonstige Teilnehmer: 41. Bibl. Bederski-Posen. 42. Bibl.-Vorsteher Dr. Hamdorf-Berlin. 43. Hilfsbibl. Dr. Legband-Kassel. 44. Hilfsarb. Dr. Leyh-Posen. 45. Hilfsarb. Redlich-

Ueber den äußeren Verlauf der Versammlung s. oben S. 315 ff.
 XXII. 9. 10.

Posen. 46. Geh.-Reg.-Rat Dr. Roesing-Berlin. 47. Bibl. Dr. Schiff-Frankfurt a. M. 48. Hilfsarb. Dr. Schmidt-Posen. 49. Hilfsarb. Schnieber-Posen.

## 1. Sitzung. Mittwoch den 14. Juni, vormittag 81/2 Uhr.

Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung mit einem herzlichen Dank an die Posener Kollegen und namentlich Herrn Direktor Focke für die liebevolle und sorgsame Vorbereitung der Versammlung und für das freundliche Willkommen, das den Teilnehmern auch durch die wertvolle Begrüßungsschrift entgegengebracht worden ist. an irgend einer der Stellen, an denen wir versammelt gewesen sind, haben wir hier im schönen Vortragssaale der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek, das Gefühl in einer deutschen Bibliothek zu tagen, in einer Anstalt, die unter der tätigen Teilnahme des ganzen Reiches begründet ist und die einen vorgeschobenen Posten deutscher Wissenschaft und deutscher Kultur darstellt. Wir befinden uns außerdem hier auf bibliothekarischem Neuland, in einer Bibliothek, die frei von hemmenden Ueberlieferungen den ihren Zielen angemessenen Weg gehen kann. Der Vereinsausschufs oder die Mehrheit, die für Posen gestimmt hat, ist der Meinung gewesen, dass der Wunsch, diese Bibliothek und überhaupt die hiesigen Verhältnisse kennen zu lernen, ein kräftiges Gegengewicht gegen die Schwierigkeiten sein würde, die die Abgelegenheit des Ortes naturgemäß dem Besuch der Versammlung bereitet. Diese Erwartung ist wenigstens nicht ganz getäuscht worden, und wir würden der Präsenzziffer von Stuttgart noch näher gekommen sein, wenn nicht gerade einige unserer regelmäßigsten Teilnehmer durch Rücksicht auf ihre Gesundheit am Erscheinen verhindert wären.

Bürgermeister Künzer begrüßt die Versammlung namens der Stadt Posen. Er hofft, daß die Versammlung den Eindruck gewinnen wird, daß auch in Posen Kunst und Wissenschaft eine gute Stätte gefunden haben. Was an wissenschaftlichem Können noch fehle, werde durch ein besonders intensives Streben nach Wissen in den weitesten Kreisen der Bevölkerung ersetzt. Die Versammlung habe in reicheren Städten, in landschaftlich schönerer Umgebung schon getagt, aber die Herzlichkeit, mit der Posen die Versammlung empfange, werde für manches Fehlende eine Entschädigung sein.

Professor Kühnemann, Rektor der Akademie, heifst die Versammlung im Namen dieser Anstalt willkommen. Die Akademie empfindet eine wahre Freude, daß die Anziehungskraft der geistigen Entwicklung und der geistigen Arbeit Posens bereits groß genug ist, um aus allen Teilen des Vaterlandes wissenschaftliche Männer dahin zu führen. Die Akademie steht in engster Verbindung mit der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek; die Bibliothek gibt der Akademie die Hilfsmittel für ihre wissenschaftliche Tätigkeit, aber die Akademie erzieht der Bibliothek immer von neuem das geistig reife und geistig ernste Publikum. Beide sind der Ausdruck desselben Gedankens, im Osten einen neuen geistigen Mittelpunkt des deutschen

Lebens zu schaffen und beide zeigen, dass der deutsche Geist noch elastisch genug ist, für die neuen Zwecke neue Formen zu schaffen. Was beide brauchen, das ist, dass im ganzen deutschen Vaterlande an ihren Bestrebungen und an der Lage im Osten überhaupt Anteil genommen wird.

Nach einem Wort des Dankes für diese freundlichen Bewillkommungen gibt vor Eintritt in die Tagesordnung der Vorsitzende den üblichen kurzen Ueberblick über das seit der letzten Versammlung vergangene bibliothekarische Jahr:

Zunächst habe ich wieder die traurige Pflicht Ihnen die Totenliste des Jahres vorzulegen. Ich halte die chronologische Folge ein: im Juni des v. J. starben, beide kurz nach Vollendung des 80. Lebensjahres, Otto v. Heinemann in Wolfenbüttel und Friedrich Schirrmacher in Rostock, noch in demselben Monat ein dritter Bibliotheksvorstand, aber noch im besten Mannesalter, Gustav Nick in Darmstadt. Am 29. Dezember folgte, fast im gleichen Alter wie Nick, der 1. Bibliothekar der Rostocker Universitätsbibliothek Adolf Hofmeister, ein regelmäßiger und von uns allen hochgeschätzter Teilnehmer an unseren Versammlungen, sodann am 9. Januar der Stadtbibliothekar von Schlettstadt Joseph Gény. Endlich sind noch zwei nicht mehr im Dienst stehende Fachgenossen heimgegangen: der frühere Leipziger Stadtbibliothekar Alfred Dörffel und kürzlich der frühere Oberbibliothekar an der K. B. in Berlin Edmund Soechting. (Die Versammlung ehrt das Andenken der Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen.)

Erfreulicher als diese Liste sind die Vorgänge auf anderen Gebieten. Es sind drei neue Bibliotheksgebäude in Benutzung genommen worden: in Gießen, Danzig, und in Kassel die Murhardsche Stadtbibliothek, alle, so viel mir bekannt ist, zur vollen Befriedigung der Verwaltungen. Auch die Armeebibliothek in München hat praktische Räume in dem neuerbauten Armee-Museum erhalten.

In der Beamtenorganisation ist ein großer Fortschritt zu verzeichnen, indem in Bayern die Vorbildung zum bibliothekarischen Beruf in einer Weise geregelt worden ist, die sich im ganzen an die preufsischen Vorschriften anschließt, in einem Punkte sogar noch etwas über sie hinausgeht. Wir dürfen mit Genugtuung sagen, daß unsere Verhandlungen in Halle nicht ohne Einfluß auf diese Neuordnung gewesen sind. Wenn noch andere deutsche Staaten in derselben Weise vorgehen wollten, würde sich die Aussicht auf eine Einheitlichkeit des wissenschaftlichen Personals an den deutschen Bibliotheken eröffnen, die für unseren jungen Beruf von der größten Wichtigkeit sein müßte.

Der Vermehrungsetat unserer Bibliotheken bildet auch jetzt noch einen dunkeln Punkt. Es muß immer wieder gesagt werden, daß die meisten Bibliotheken eine Aufbesserung um 50—100 % haben müßten, um gegenüber der neuen Bücherproduktion und gegenüber den ungeheuren Lücken, die allmählich entstanden sind, einigermaßen leisten zu können, was von ihnen verlangt wird. Im vorigen Jahr konnten

wir von einer kleinen Aufbesserung in Bayern berichten, und in diesem letztvergangenen ist durch die energischen Bemühungen des Herrn Ministerialdirektor Althoff auch bei den preußischen Universitätsbibliotheken ein Anfang mit zusammen 20000 M. gemacht worden, freilich ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn die Finanzverwaltung sich nicht bereit finden läßt, von Jahr zu Jahr stufenweise mit der

Aufbesserung fortzufahren.

Was dann die Katalogisierung betrifft, so schreitet das große Unternehmen des preußischen Gesamtkatalogs ziemlich rüstig vorwärts. Die Abschrift des Zettelkatalogs der Königlichen Bibliothek ist bereits bei II angelangt, es sind etwa 313 000 Zettel kopiert. Neuerdings werden auch Schreibmaschinen zu Hilfe genommen, und wenn in den nächsten Jahren die Mittel noch etwas reichlicher bewilligt werden, kann die Abschrift in drei Jahren beendet sein. Das ist von großem Werte, selbst wenn die ganze Organisation der Arbeit geändert werden sollte, weil man so ein Exemplar des Katalogs für jede Manipulation zur Verfügung hat, ohne den Betrieb der Königlichen Bibliothek irgendwie stören zu müssen. Langsamer als die Abschrift geht freilich ihre Vergleichung mit den Beständen der Universitätsbibliotheken vor sich. sie ist erst bei Bo angelangt. Inzwischen sind bekanntlich neue Vorschläge für die Gesamt- oder Zentralkatalogisierung gemacht worden, deren Besprechung einen wesentlichen Gegenstand unserer Tagung ausmacht. Sollten wir hier, was ich hoffe, zu einem Erfolge gelangen, dann darf man wohl sagen, dass dieses Jahr in der Geschichte der deutschen Bibliotheken epochemachend werden könnte.

Aus den Erwägungen über den Gesamtkatalog sind zwei andere Unternehmungen hervorgegangen, die wir der kräftigen Initiative des preußischen Kultusministeriums und wieder speziell des Herrn Ministerial-direktor Althoff verdanken, das eine noch im Vorbereitungsstadium befindliche: die Katalogisierung und Inventarisierung der Inkunabeldrucke, in letzter Linie die Schaffung eines neuen Hain, als erste Etappe dazu die Inventarisierung der in den deutschen Bibliotheken vorhandenen Inkunabeln. Es ist dafür bekanntlich eine Kommission bei der Königlichen Bibliothek in Berlin gebildet, an deren Spitze unser geschätzter Kollege Haebler steht. Wenn es gelingt, die nötigen Mittel für die Arbeit flüssig zu machen, so wird damit einer der wertvollsten Bestandteile unserer Bibliotheken erschlossen werden.

Das zweite Unternehmen, von unmittelbarem und augenblicklichem Nutzen, ist die Auskunftsstelle bei der Geschäftsstelle des Gesamtkatalogs, die seit dem 1. April zum "Auskunftsbureau der deutschen Bibliotheken" erweitert ist und so wenigstens einen Notbehelf für den fehlenden deutschen Gesamtkatalog darstellt. Es kann nicht rühmend genug hervorgehoben werden, mit welcher Bereitwilligkeit die deutschen Bibliotheken auf die Mitarbeit an dieser Einrichtung eingegangen sind. Es sind jetzt im ganzen 97 Bibliotheken angeschlossen, wozu noch die preußischen Schulbibliotheken mit älteren Beständen hinzutreten, denen die Suchlisten ebenfalls zugestellt werden, sowie 46 Berliner

Spezialbibliotheken, die sich ebenfalls sehr entgegenkommend zur Mitarbeit bereit erklärt haben.

Das Auskunftsbureau führt uns sehon unmittelbar in das Gebiet der Bibliotheksbenutzung und den Leihverkehr der Bibliotheken untereinander. Auch hier haben wir Fortschritte festzustellen, zu denen, glaube ich, unsere Stuttgarter Verhandlungen den Anstofs gegeben haben. Es ist z. B. ein neuer Leihverkehr unter den thüringischen Bibliotheken eingerichtet und an anderen Stellen, z. B. in Karlsruhe, sind den auswärtigen Benutzern Erleichterungen gewährt. Auch die neue und vielgescholtene Benutzungsordnung der Berliner Königlichen Bibliothek, auf die ich im übrigen nicht eingehen möchte, bewegt sich, was die Versendungsbedingungen betrifft, in derselben Richtung.

Hierauf wird die Reihenfolge der Beratungsgegenstände und Vorträge festgesetzt.

# 1. Die Kaiser-Wilhelm-Bibliothek.

Referent: Bibl.-Direktor Prof. Dr. Focke-Posen.

Meine Herren! Es sei auch mir gestattet, meine Ausführungen mit Worten des Dankes zu beginnen, des Dankes dafür, daß Sie dieser jungen Bibliothek die Ehre Ihres Besuches geschenkt haben. Diesen herzlichen Dank spreche ich Ihnen allen aus, sowohl den Herren von auswärts, meinen lieben Kollegen, wie auch den verehrten Herren, welche aus Posen erschienen sind, um uns ihre Sympathien auszudrücken.

Ich werde nun versuchen, im Anschluß an die Worte meiner Herren Vorredner Ihnen ein Bild von dem Wesen und der Bedeutung der KWB zu zeichnen. Dabei befinde ich mich in der angenehmen Lage, auf Ihre Zustimmung rechnen zu dürfen, wenn ich mich im Hinblick auf die umfangreiche und wichtige Tagesordnung der diesmaligen Verhandlungen möglichster Kürze befleißige.

M. H.! Wenn die Daner der Existenz den Massstab abgibt, so ist sicherlich über keine nennenswerte Bibliothek Deutschlands so viel geschrieben und geredet worden wie über die KWB. Die besonderen Umstände, unter denen die Begründung der Bibliothek erfolgte, brachten es mit sich, dass der überwiegende Teil dieser mündlichen und schriftlichen Erörterungen in die Zeit vor der Eröffnung fällt. Es ist wirklich erstaunlich, wieviel damals an Vorschlägen und Gegenvorschlägen, an guten und schlechten Plänen und Ratschlägen aus berufenen und unberufenen Federn den Zeitungen und Zeitschriften zugeflossen ist. Irgend einen Charakter mußte aber nun die neue Bibliothek doch annehmen. Sollte sie die Universitäts- und Landesbibliothek in Strafsburg, deren Begründung unter ähnlichen Verhältnissen sich vollzog, als ihr Vorbild ansehen, oder sollte sie die großen öffentlichen Bibliotheken Nordamerikas nachahmen? Sollte sie als vorwiegend wissenschaftliche Anstalt sich an unsere Universitätsbibliotheken anlehnen, oder sollte sie eine volkstümliche Bibliothek höheren Grades sein? Meine eigene Meinung darüber habe ich am Tage der Eröffnung der Bibliothek ausgesprochen. Ich habe damals wörtlich folgendes gesagt: "Will man, wie es ja unumgänglich nötig ist, sich über die Stelle klar werden, die unsere Bibliothek neben den anderen großen Bibliotheken Deutschlands, insbesondere Preußens, einnehmen soll, so kann die Antwort nur lauten, daß in der KWB der Provinz Posen und ihrer Hauptstadt das gegeben werden soll, was ihnen bisher gefehlt hat: eine Provinzial- oder Landesbibliothek, die jedoch als eine Neugründung nicht an die geschichtlich bedingten Formen der alten großen Universitäts- und Landesbibliotheken gebunden ist, sondern sogleich vom ersten Tage an durch die Zusammensetzung ihrer Bestände, durch die Art der Verwaltung und durch ihre technischen Einrichtungen ein Gemeingut aller sein soll, die auf dem Wege der Lektüre und eigenen Studiums ihre Bildung vertiefen wollen."

Mit einer gewissen Befriedigung darf ich heute, da ich auf eine Erfahrung von 21', Jahren zurückblicke, sagen, dass durch die Probe auf die Praxis die Theorie sich bewährt hat. Man kann mir einwenden: das ist doch aber nichts Besonderes, ein Institut wie die KWB ist doch selbstverständlich dazu da, der Allgemeinheit zu dienen, Bildung jeder Art zu förden, mit einem Worte die große Universalbibliothek für die Provinz Posen zu sein. Darauf antworte ich: Es ist allerdings etwas Besonderes, einer solchen Aufgabe gegenüberzustehen; sie in einer Weise zu lösen, dass alle billigen Ansprüche befriedigt würden, dazu wären Betriebsmittel und Arbeitskräfte nötig, von deren Umfang sich der Laie und Fernerstehende keine Vorstellung macht. Darum kann, was ich als Aufgabe der KWB bezeichnet habe, nur ein Programm sein: es kann nur die Richtung angeben, in der die KWB sich zu entwickeln hat, das Gebiet bezeichnen, auf dem sie sich als lebendiger Organismus zu entfalten hat. Sie, meine Herren Fachgenossen, werden mich richtig verstehen. Welche große öffentliche Bibliothek leistet wohl, was sie eigentlich leisten sollte? schmerzlich empfinden wir es nicht, empfinden es nicht vor anderen die verantwortungsvollen Leiter der Bibliotheken, wenn den berechtigten Ansprüchen des Publikums, in dessen Dienst wir doch alle stehen, so manches Mal ein "Unmöglich" entgegengesetzt werden muß. Von den unberechtigten Ansprüchen verschiedenen Inhalts und verschiedener Form an dieser Stelle zu sprechen würde sich nicht geziemen.

Selbstverständliches Erfordernis einer jeden Bibliothek ist also eine ausreichende Vergrößerung und eine genügende, mit den Bedürfnissen wachsende Anzahl von Beamten. Das gilt auch für die KWB. Außerdem aber kommen entsprechend dem von mir aufgestellten Programm drei Faktoren in Betracht, wenn es sich darum handelt, den Aufgaben gewachsen zu sein, die billiger Weise an eine Universalbibliothek von dem Wirkungskreise der KWB gestellt werden dürfen, nämlich erstens die Zusammensetzung der Bücherbestände, zweitens die Art der Verwaltung und drittens die technischen Einrichtungen. Der erste Faktor ist konstant; er verlangt, daß durch die Zusammensetzung der Bücher-

bestände, durch die den Verhältnissen angemessene gleichmäßige Berücksichtigung aller Literaturgebiete der universelle Charakter der Bibliothek gewahrt bleibe. Anders liegt es mit den beiden andern Faktoren, der Art der Verwaltung und den technischen Einrichtungen. Diese müssen variabel sein, denn es ist einleuchtend, dass eine jede unvorhergesehene und in den Rahmen der bisherigen Betriebsformen nicht mehr passende Entwicklung der Bibliothek die Stabilität in diesen Beziehungen ausschließt. Es liegt nicht in meiner Absicht und verbietet sich von selbst. Sie mit den Schwierigkeiten, welche aus den uns gestellten Aufgaben erwachsen sind, genau bekannt zu machen. Diese Schwierigkeiten haben ihren Grund in der außerordentlichen, alle Erwartungen weit übertreffenden Inanspruchnahme der Bibliothek auf fast allen Gebieten und zweitens in dem Umstande, dass die KWB unbeschadet ihrer sonstigen Funktionen grundsätzlich die Aufgaben der Bibliothek der vor 11. Jahren hier begründeten Königlichen Akademie zu erfüllen hat. Ich gebe einige Zahlen, die sämtlich dem letzten Betriebsjahr entnommen sind. Bestellungen wurden auf Zetteln abgegeben 76941, Bände wurden verliehen 70963, die Zahl der Entleiher betrug 7175, der Lesesaal und das Zeitschriftenzimmer wurden von 52683 Personen besucht, was einen Tagesdurchschnitt von 152 Personen ergibt: auf vorherige Bestellung wurden im Lesesaal 4343 Bände durchweg wissenschaftlichen Inhalts benutzt. Im Vergleich zum Vorjahre, 1903, ist die Zahl der schriftlichen Bestellungen um 4747, die der entliehenen Bände um 7650, die der Entleiher um 324 gewachsen. Der Besuch des Lesesaals und des Zeitschriftenzimmers ist unverändert geblieben, während 689 Bände mehr auf Bestellung im Lesesaal benutzt wurden. Am interessantesten ist natürlich die Verteilung der Entleihungen auf die einzelnen Literaturgattungen. Ich scheide, von anderen Teilungen absehend, in wissenschaftliche und unterhaltende Bücher. An wissenschaftlicher Literatur wurden etwa 22 000 Bände, an Unterhaltungsliteratur etwa 49 000 Bände verliehen. Sehen wir von dieser zweiten Gattung vorläufig ab, so ergibt sich eine Entleihung an wissenschaftlicher Literatur, die derjenigen einer mittleren Universitätsbibliothek, wie Greifswald und Marburg, annäherungsweise gleichkommt. Daneben steht also eine Ausgabe von etwa 49 000 Bänden, die der Unterhaltung wegen entliehen sind. Erfreulich und bedeutsam für den Einflus der KWB auf die Erziehung der Bevölkerung zu höherer Bildung und zu ernster Arbeit ist der Umstand, daß der Prozentsatz der Bestellungen und Entleihungen wissenschaftlicher Art langsam, aber stetig im Steigen begriffen ist. Die kurze Statistik möge dazu dienen, meinen Hinweis auf die Schwierigkeiten, welche die uns gestellten Aufgaben mit sich bringen, zu illustrieren und die Bedeutung zu kennzeichnen, welche den von mir als variabel bezeichneten Faktoren, nämlich der Art der Verwaltung und den technischen Einrichtungen, zukommt.

Sehen wir uns nun mit einem raschen Blick die Mittel an, die zu Gebote stehen, um diese verschiedenartigen und umfangreichen Aufgaben zu lösen. Zunächst die Bücherbestände und ihre Zusammensetzung. An katalogisierten Bänden zählt die KWB zur Zeit rund 135 000 Bände, dazu kommen aber noch umfangreiche Bestände aus der früheren Landesbibliothek und der Bibliothek der hiesigen historischen Gesellschaft, Bestände, die nach Maßgabe der verfügbaren Kräfte bearbeitet und eingestellt werden. Dem Inhalte nach ist die KWB ganz vorwiegend eine wissenschaftliche Bibliothek, denn nur etwa 18 000 Bände gehören der reinen Belletristik und der belehrenden Unterhaltung an. Der Vermehrungsetat, in welchem jedoch die Ausgaben für Einbände nicht enthalten sind, da wir eine Hausbuchbinderei haben, beträgt im Jahre 1905 12 000 M., dazu kommen jedoch 12000 M. aus einem für die besonderen Bedürfnisse der Akademie bestimmten Extraordinarium und 16 000 M., die von zwei Gönnern der KWB als Geschenk angeboten sind und in sicherer Aussicht stehen. Die Geschenke stellen überhaupt einen nicht unerheblichen Teil des Zuwachses dar. Allein von bedeutenden Verlagsbuchhandlungen, nämlich von den Firmen Wilhelm Engelmann, Hirzel, Reisland, B. G. Teubner in Leipzig sowie Stuber in Würzburg, gingen Geschenke im Werte von etwa 22 000 M. ein. Auch große Berliner Firmen, wie namentlich die Weidmannsche Buchhandlung und Hermann Paetel, haben ihre Teilnahme an der Entwicklung der KWB durch bedeutende Zuwendungen betätigt. Nun zu den Arbeitskräften. An Beamten sind im Etat vorgesehen ein Direktor, drei Bibliothekare und ein Hilfsbibliothekar. welche sämtlich die Befähigung für den wissenschaftlichen Bibliotheksdienst in Preußen erlangt haben müssen: ferner fünf wissenschaftliche Hilfsarbeiter, von denen jedoch zwei für die Bearbeitung der früheren Landesbibliothek und einer für die noch zu erwähnende Provinzial-Wanderbibliothek bestimmt sind; des weiteren an mittleren oder Subalternbeamten zwei Sekretäre und ein Kanzlist sowie zwei Kanzleigehilfen: endlich zwei Diener und zwei Hilfsdiener. Ich möchte diese Gelegenheit benutzen, um auf die Bedeutung tüchtiger Subalternbeamten für eine Bibliothek von universellem Charakter und mit großem Betriebe hinzuweisen. Wir machen mit unsern Beamten dieser Kategorie, deren feste Anstellung übrigens erst nach Ablegung des für die gleichstehenden Beamten der Provinzialverwaltung vorgeschriebenen Examens erfolgen kann, sehr gute Erfahrungen.

Die Verwaltung ist nun derartig geregelt, das sämtliche Bureauarbeiten einschließlich der Arbeiten im Zeitschriftenzimmer sowie das ganze Ausleihegeschäft von den Subalternbeamten erledigt werden. Sämtliche Bestellungen auf Belletristik werden von wissenschaftlichen Hilfsarbeitern erledigt, die außerdem durch den sehr ausgedehnten Nachmittagsdienst im Lesesaal in Anspruch genommen und mit einfacheren Katalogisierungs- und Ordnungsarbeiten beschäftigt werden. So bleibt für die Bibliothekare die Führung der Kataloge, der Accessio und der Buchbinderliste, die Erledigung der Bestellungen auf wissenschaftliche Bücher, wobei sie wohl von einem älteren Hilfsarbeiter unterstützt werden, und die Anleitung der jüngeren, leider häufig

wechselnden Hilfsarbeiter. Dazu kommen zahlreiche mündliche und schriftliche Anfragen, die sehr viel Zeit kosten.

Die Aufgabe der KWB, der ganzen Provinz zu dienen, kommt durch die Tatsache zum Ausdruck, dass unter den rund 71000 verliehenen Bänden 9000 in die Provinz verschickt wurden. Selbstverständlich ist damit das Bedürfnis der Provinz, in der - von Bromberg abgeschen, das eine eigene Stadtbibliothek besitzt, - größere öffentliche Bibliotheken nicht vorhanden sind, keineswegs gedeckt. Um nun diesem Mangel nach Möglichkeit abzuhelfen, wird von den zuständigen Stellen dem Volksbibliothekswesen eine besondere Aufmerksamkeit zugewendet. Mit Hilfe von Provinzial-, Kommunal- und Privatmitteln. namentlich aber von Staatsmitteln werden in allen 40 Landkreisen der Provinz Volksbibliotheken begründet und unterhalten. Im kommenden Winter wird jeder Kreis eine oder zwei Kreis-Wanderbibliotheken besitzen, welche die Zentralen für zahlreiche Ausgabestellen in den kleineren Ortschaften sind. Derartige Ausgabestellen, d. h. Volksbibliotheken kleineren oder mäßigen Umfangs werden wir bald ein halbes Tausend haben. Eine besondere, der Hauptsache nach aus Staatsmitteln begründete und unterhaltene Abteilung der KWB, die Provinzial-Wanderbibliothek, dient dem Zwecke, die Kreis-Wanderbibliotheken alljährlich im Herbst mit gutem frischem Lesestoff zu versehen. Es würde zu weit führen, wollte ich mich des näheren über diese Einrichtung verbreiten. Ich erwähne nur, dass wir im letzten Winter 7300 Bände aus der Provinzial-Wanderbibliothek an die Kreis-Wanderbibliotheken versandt haben, und daß wir im nächsten Winter auf 12000 Bände zu kommen hoffen. Vorläufig ist ein Anwachsen bis auf etwa 20000 Bände in Aussicht genommen. Die Kreis-Wanderbibliotheken verteilen die Bücher mit den eigenen Beständen auf die Ausgabestellen, und auf diese Weise werden viele Tausende von Verleihungen in allen Teilen der Provinz erzielt. Von Bedeutung für meine heutigen Ausführungen ist, dass die Provinzial-Wanderbibliothek mit der KWB unter gemeinsamer Leitung steht, aber getrennt von ihr verwaltet wird. Diese Einrichtung hat sich durchaus bewährt.

Hinsichtlich der technischen Einrichtungen ist zu berichten, daß die KWB, namentlich auch das Büchermagazin, unter Benutzung der bewährtesten Erfahrungen musterhaft gebaut und eingerichtet ist. Hätte man vorausgesehen, daß der Betrieb vom ersten Tage an einen so außerordentlich großen Umfang annehmen würde, so hätte man im einzelnen selbstverständlich gebührend darauf Rücksicht genommen. Ein das Magazin mit der Bücherausgabe verbindender Förderkorb und eine Art von Rohrpostanlage zwischen denselben Stellen, beide mit elektrischem Betrieb, haben sich nicht bewährt, da die zu verbindenden Stellen zu nahe bei einander liegen und die ganze Einrichtung zu umständlich ist. In größeren Bibliotheken mögen sie wohl am Platze sein. Ganz vorzügliche Dienste leistet uns dagegen der die sämtlichen sechs Obergeschosse des Magazins verbindende, ebenfalls elektrisch betriebene Fahrstuhl, der einen Diener und einen Lipmanschen Bücherwagen aufnehmen kann.

Ich stehe am Schlusse meiner Ausführungen. Denn im wesentlichen war es heute meine Aufgabe, zu referieren, nicht aber zu kommentieren und zu kritisieren. Ich habe mich bemüht, Sie möglichst schnell mit der Bedeutung und dem Betriebe der KWB bekannt zu machen; ich durfte Sie auf die reichen Erfolge, deren wir uns erfreuen, hinweisen, aber auch auf die Sorgen und Schwierigkeiten, die notwendiger Weise als Begleiterscheinungen dieser Erfolge auftreten. Auch die Mittel und Wege habe ich angedeutet, welche zur Behebung dieser Schwierigkeiten führen können, wenn der universelle Charakter der Bibliothek gewahrt werden, und wenn sie nicht gar zu weit hinter dem Ziele, das ihr gesteckt ist, zurückbleiben soll. Es wird nicht genügen, die Betriebsmittel und Arbeitskräfte entsprechend der Entwicklung der Bibliothek zu vermehren, sondern es wird über kurz oder lang auch eine Umgestaltung und Verbesserung jener Faktoren, die ich als variabel bezeichnet habe, des Verwaltungsmodus und der technischen Einrichtungen, vorgenommen werden müssen. Es gehört kein besonderer Scharfsinn dazu, um einzusehen, daß davon fast ausschließlich der volkstümliche und belletristische Bestandteil der Bibliothek und seine Nutzbarmachung für die Allgemeinheit wird betroffen werden, und daß dann unsere großen städtischen Volksbibliotheken mit ihren anerkanntermaßen großenteils vortrefflichen und praktischen Einrichtungen als Vorbilder zu dienen haben werden.

Sorgsamer Erwägungen und nicht unbedeutender pekuniärer Mittel wird es sonach bedürfen, um die KWB immer vollkommener zu gestalten, immer mehr in den Stand zu setzen, ihre große kulturelle und nationale Aufgabe zu erfüllen. Aber die warme Fürsorge, welche sowohl die Staatsregierung wie die Provinzialverwaltung der KWB zuteil werden lassen, läßt mit Zuversicht erhoffen, daß sie stets auf der Höhe ihrer Bestimmung gehalten werde: "ein Denkmal zu sein der Dankbarkeit und Verehrung für den großen Kaiser," dessen Namen zu tragen sie gewürdigt worden ist.

# 2. Einheitliche Katalogisierung und Zetteldruck.

# a) Referat von Ob.-Bibl. Prof. Paalzow-Berlin.

Meine Herren! Unser verehrter Vorsitzender Herr Direktor Schwenke hat es früher ausgesprochen, daß es sieh bei dem Thema, über das ich zu Ihnen reden soll, um eine Frage von grundlegender Wichtigkeit für die Gestaltung unserer Bibliotheksarbeiten handelt, ja die wichtigste Frage, die auf diesem Gebiete überhaupt aufgeworfen werden kann. Wie sollte mich da nicht ein gewisses Gefühl der Bangigkeit beschleichen. Dazu kommt noch, daß dieses Thema, wie Ihnen allen bekannt ist, außerordentlich verwickelt und mit den verschiedensten bibliothekarischen Fragen kompliziert ist, sodaß man schließlich erdrückt wird von der Fülle des Stoffes und es schwer ist, in der kurzen Spanne Zeit, die mir hier zugemessen ist, ihn nur einigermaßen zu erschöpfen. Trotzdem will ich versuchen, meine Ansicht über

diese Dinge Ihnen freimütig darzulegen. Eines möchte ich aber noch bemerken. Ich habe, wie manchem von Ihnen bekannt sein wird, auch im preußischen Kultusministerium an diesen Fragen gearbeitet und mich bemüht, sie einer Lösung, einer Klärung näher zu bringen. Deshalb möchte ich hier ausdrücklich erklären, daß ich zu keinerlei offiziösen Aeußerungen befugt bin und lediglich in meinem eigenen Namen rede.

Wenn ich sagte, dass die Aufgabe, die mir gestellt ist, schwierig ist, so muss ich anderseits doch zugeben, dass sie mir in mancher Weise auch erleichtert wird, und zwar hauptsächlich durch die wertvollen und bedeutsamen Aufsätze, die über diesen Gegenstand in den letzten Monaten veröffentlicht worden sind. Ich brauche Sie nicht hinzuweisen auf die inhaltreichen und für die Entwickelung unserer Frage von so großen Folgen begleiteten Arbeiten des Herrn Geheimrats Erman und unseres Herrn Vorsitzenden. Beiden Herren sind wir lebhaften Dank schuldig. Herr Erman hat diese ganze Frage, die bereits ein ganz klein wenig zu versumpfen drohte, mit einer kräftigen Initiative zur Diskussion gestellt und aus dem Sumpf herausgebracht. Ebenso ist Ihnen bekannt, wie groß die Aufmerksamkeit gewesen ist, die der Schwenkesche Aufsatz gefunden hat und wie durch diese beiden Aufsätze die Meinungen in Bewegung gesetzt worden und hin und her gegangen sind. Durch diese literarische Diskussion wird mir meine Aufgabe insofern sehr erleichtert, als ich im wesentlichen den Inhalt der Polemik bei Ihnen als bekannt voraussetzen darf und ihn nicht zu rekapitulieren brauche.

Herr Schwenke hatte am Ende seines Aufsatzes die Bitte an die Kollegen gerichtet, vor allen Dingen an die Vorstände der Bibliotheken, sich zu erklären, ob sie mit seinen Vorschlägen in Bezug auf einen einheitlichen Zetteldruck einverstanden sind und ob namentlich auch die von den Herren geleiteten Institute bereit sein würden, sich an der Herstellung des Druckmanuskripts zu beteiligen. Auf diese im Zentralblatt allgemein gestellte Anfrage ist ihm nun eine ganze Reihe von Zustimmungserklärungen zugegangen. Er hat die Güte gehabt, mir Einsicht in dieselben zu gestatten, und ich habe sie hier vor mir liegen. Es ist wirklich herzerquickend, wenn man sieht, welche Bereitwilligkeit überall vorhanden ist, an dem großen Werk mitzuarbeiten. und welcher Gemeinsinn unter den Bibliothekaren herrscht. Einige freilich haben sich bedenklich geäußert und haben gemeint, daß ihre Bibliotheken hauptsächlich wegen Mangels an geeigneten Arbeitskräften an der Herstellung des Druckmanuskripts nicht würden mitwirken Alle aber haben ihr lebhaftes Interesse an dieser ganzen Angelegenheit dokumentiert, die ja auch in weiteren Kreisen Aufmerksamkeit erregt hat. Es kann natürlich nicht meine Aufgabe sein, über alle diese Schreiben zu referieren. Dadurch würde ich ja auch den Herren, die hier sind, vielleicht manches von dem, was sie in der Diskussion zu äußern beabsichtigen, vorwegnehmen. Nur aus einem Briefe, dem des Direktors der Münchener Hof- und Staatsbibliothek Herrn Geh.-R. von Laubmann möchte ich eine kurze Stelle herausheben. "Es ist ein Menschenalter her", schreibt er, "genau 33 oder 35 Jahre, dass Brambach mich aufgefordert hat, mit ihm und einigen von Bonn her befreundeten Kollegen die deutsche Literatur, d. h. alle in Deutschland gedruckten Bücher des 16. und 17. Jahrhunderts zu katalogisieren. Damals war es noch ein Ding der Unmöglichkeit. Jetzt soll, wird und muß der Wurf gelingen, in dem

auch jener kleine Plan mit eingeschlossen liegt".

Hervorheben möchte ich ferner, dass auch aus dem Auslande Zustimmungserklärungen eingegangen sind, nämlich aus Kopenhagen und Upsala. Der Direktor der Kopenhagener Bibliothek Lange hat sich in ziemlich enthusiastischer Weise geäußert und sogar in Aussicht gestellt, daß sich die Bibliothek auch an der Herstellung des Druckmanuskripts beteiligen würde. Die dortige Bibliothek ist so organisiert, daß alles, was sich nicht auf Dänemark und Norwegen bezieht, von den übrigen Bücherbeständen abgesondert ist und so eine besondere ausländische Abteilung bildet. In Bezug auf diese ausländische Abteilung, meint Herr Direktor Lange, würde sich seine Bibliothek wohl zur Mitarbeit entschließen können, auch hofft er das gleiche von den Bibliotheken in Stockholm und Christiania, die ebenso organisiert sind. Auch der vielen von Ihnen bekannte Bibliothekar Andersson in Upsala ist der Meinung, dafs die größeren schwedischen Bibliotheken sich an einem solchen Plan beteiligen können. Es sind also glückverheißende Zeichen, unter denen wir heute die Verhandlung dieser wichtigen Frage beginnen.

Wenn ich nun in die Erörterung des Themas eintrete, so möchte ich mit einem kurzen historischen Rückblick beginnen. Denn man kann die Verhältnisse und Zustände auf diesem Gebiet nicht gut verstehen, wenn man nicht weiß, wie die Dinge sich entwickelt haben. Es ist vielen von Ihnen wohl bekannt und erinnerlich, dass im Jahre 1884 Heinrich von Treitschke den berühmten Aufsatz über die Königliche Bibliothek in Berlin schrieb, wie ich mitteilen darf, auf Anregung des Herrn Ministerialdirektors Dr. Althoff. In diesem Aufsatz ist der berühmte Treitschkesche Gedanke ausgesprochen, mit dem nachher so oft operiert worden ist, es müßte an einer Stelle in Deutschland oder in Preußen eine Veranstaltung getroffen werden, mit deren Hilfe man ohne weiteres erfahren könnte, welche Bücher in den verschiedenen großen Bibliotheken vorhanden sind. Treitschke meinte, das wäre am besten zu erreichen durch eine Abschrift der alphabetischen Kataloge. Es erhob sich dann eine Polemik. Namentlich wurde von Dziatzko ausgeführt, daß der gute und richtige Gedanke Treitsehkes sich auf solche Weise nicht verwirklichen ließe, und es wurden von Dziatzko und anderen Vorschläge gemacht, um auf anderem Wege das zu erreichen, was Treitschke bezweckt hatte. Dziatzko schrieb einen langen Aufsatz für das Zentralblatt, der uns heute fast aktuell vorkommt. Er forderte bereits einen gedruckten Realkatalog aller öffentlichen Bibliotheken Deutschlands und entwickelte also einen Plan, der sich in

manchen Dingen mit dem berührt, welchen Herr Geheimrat Erman vor kurzer Zeit zur öffentlichen Diskussion gestellt hat. Dziatzko schlug vor, daß dieser allgemeine Katalog zugleich den Realkatalog der einzelnen Bibliotheken ersetzen sollte. Ferner sollte der Satz dieses Kataloges dazu benutzt werden, um alphabetische Kataloge für die einzelnen Bibliotheken herzustellen. Ich will im einzelnen diesen Plan nicht weiter erörtern; es war nur meine Absicht kurz zu skizzieren. welche literarische Bewegung den ersten Schritten vorangegangen ist. die nachher getan worden sind, um etwas Praktisches für Preußen und Deutschland zu erreichen. Denn etwas anderes ist es, eine Reform literarisch vorzubereiten, etwas anderes, an verantwortlicher Stelle ihre Durchführung in Angriff zu nehmen. Im August 1888 erging eine Verfügung des damaligen Ministers v. Gofsler, die von dem damaligen Geh. Regierungsrat Dr. Althoff entworfen ist und folgendermaßen lautet: "Es erscheint erforderlich, größere Einfachheit und Einheitlichkeit in die Katalogisierung der Bibliotheken zu bringen und zwar in der Art, daß an einer Zentratstelle in Preußen Druckzettel der Bücher hergestellt und diese in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren an die einzelnen Bibliotheken abgegeben werden, um dort für die verschiedenen Kataloge Verwendung zu finden. Zur Vorbereitung der für die Durchführung dieses Planes geeigneten Anordnungen habe ich beschlossen eine Kommission hierselbst einzusetzen." Diese Kommission, der noch mehrere andre Aufgaben zugewiesen wurden, bestand aus dem Generaldirektor der Kgl. Bibliothek Prof. Dr. Wilmanns und den beiden Altmeistern des bibliothekarischen Berufes Hartwig und Dziatzko, Die Kommission erstattete einen ausführlichen Bericht. Dieser wurde einer Reihe von bewährten Fachleuten zugeschickt, die sich im wesentlichen mit ihm einverstanden erklärten. Mehrere Jahre lang trat dann eine gewisse Stagnation ein. Es wurden hauptsächlich Erwägungen darüber angestellt, wie die Instruktion für die Herstellung der gedruckten Titelaufnahmen zu gestalten wäre. Erst im Jahre 1891 kam die ganze Angelegenheit einen Schritt weiter, wiederum durch das Eingreifen des Geheimrats Althoff.

Das Resultat der damaligen Erwägungen war, daß man sich vorläufig auf die Titeldrucke der neueren Literatur beschränkte. Wie Ihnen bekannt ist, wurde von der Königlichen Bibliothek zunächst ihr eigener neuer Zuwachs gedruckt. Später wurde dies Unternehmen auf die preußischen Universitätsbibliotheken ausgedehnt, sodaß die Titeldrucke seitdem einen vollständigen Ueberblick über die Accessionen der preußischen Bibliotheken gewähren. Ich werde noch darauf zurückkommen müssen, daß diese Titeldrucke, die ursprünglich als ein wichtiger und integrierender Bestandteil des großen Katalogiserungsunternehmens gedacht waren, später allmählich ihre Natur vollständig veränderten, sodaß man sie als etwas Selbständiges ansah und den großen Gedanken der Katalogisierung auch der älteren Bestände darüber völlig aus dem Auge verlor. Das ist namentlich auch herbeigeführt worden durch die finanziellen Verhältnisse; die Mittel, die nach-

her geflossen sind, waren nicht ausreichend, um neben den sonstigen Vorarbeiten auch die Kosten des Druckes zu bestreiten.

Im Jahre 1892 besuchte Herr Geheimrat Wilmanns mit Professor Zangemeister die süddeutschen und die Wiener Bibliotheken. Aufgabe war, im Süden Deutschlands für die von Preußen beabsichtigten Titeldrucke moralische Eroberungen zu machen. Ueberall wurden sie auch mit großer Freude aufgenommen und die Vorsteher der Bibliotheken, wie auch die meisten Bibliothekare zeigten für den Plan lebhaftes Interesse. Auch der damalige Vorstand der Hofbibliothek in Wien, der jetzige Unterrichtsminister von Hartel, war dem Unternehmen sehr geneigt, wenn er auch meinte, daß die österreichischen Bibliotheken wegen des mangelhaften Zustandes ihrer Kataloge noch nicht soweit wären, daß sie sich an dem Unternehmen beteiligen könnten. Wenn man sich aber fragt, was diese Reise schliefslich für einen Erfolg gehabt hat, so muß man sagen, daß dieser ziemlich negativ gewesen ist. Denn nachher hat Preußen seine Titeldrucke einfach in der Weise gemacht, dass nur die preussischen Bibliotheken das Manuskript stellten. Die übrigen deutschen Bibliotheken beschränkten sich darauf, passive Zuschauer zu sein, und machten höchstens bei ihrer eigenen Katalogisierung von den Titeldrucken Gebrauch.

Im Jahre 1894, als der Plan eines Gosamtkataloges schon mehr ausgereift war, wurde ein Betrag von 300000 M. in 20 Raten zu je 15 000 M zum Etat angemeldet. Diese 300 000 M. waren nur als Druckkosten für den Gesamtkatalog gedacht. Man nahm an, daß der Druck eines Titels durchschnittlich 40 Pfg. koste und kam so auf einen Betrag von 300 000 M. Für die Herstellung des Druckmanuskripts berechnete man nichts, sondern meinte, daß diese Arbeit mit den schon vorhandenen Kräften geleistet werden könne. Damals war für den Zettelkatalog der Königlichen Bibliothek ein großer Betrag flüssig gemacht; vielleicht hat man angenommen, aus den für diesen Zweck bereit gestellten Mitteln die Kosten erübrigen zu können, um das Manuskript für den Gesamtkatalog zu beschaffen. In dieser Beziehung hat man sich jedoch völlig getäuscht und das Resultat ist, um es kurz zu sagen, daß die 300000 M. wahrscheinlich völlig aufgebraucht werden für die Herstellung des Druckmanuskripts, für die Abschrift des Katalogs der Königlichen Bibliothek und Vergleichung dieser Abschrift mit den Beständen der übrigen Bibliotheken, sodafs für die eigentlichen Druckkosten wenig oder nichts von diesen 300 000 M. übrig bleiben wird. Das ist natürlich sehr unerfreulich. Diese finanziellen Verhältnisse haben sehr viel dazu beigetragen, das ganze Unternehmen des Gesamtkatalogs in Mifskredit und ins Stocken zu bringen. Vielfach haben die beteiligten Herren gemeint: Wenn man nur den Gesamtkatalog nicht angefangen hätte, und man hat die Frage aufgeworfen, ob es nicht besser wäre, die ganze Sache wieder aufzugeben. Ich halte es für ein besonderes Verdienst von Herrn Geheimrat Erman, daß er aus dieser Stimmung der Resignation die weiten Kreise, die an der Vollendung des Gesamtkatalogs interessiert sind, wieder herausgerissen und bewirkt hat, dass man den Problemen, die hier vorliegen, wieder schärfer zu Leibe gegangen ist.

Milkau hat in seiner grundlegenden Schrift "Zentralkataloge und Titeldrucke", die im Jahre 1898 erschien, mit überzeugenden Gründen nachgewiesen, dass der Druck des Gesamtkatalogs geboten sei, da ein nur handschriftlicher Katalog nur geringen Nutzen verspreche. Später faste man jedoch nur die Herstellung eines handschriftlichen Exemplars des Gesamtkatalogs als nächstes Ziel ins Auge und behielt die ganze Frage des Druckes weiterer Erwägung vor. Der handschriftliche Gesamtkatalog, der ursprünglich nur eine Vorlage für den Druck, also ein corpus vile hatte sein sollen, wurde, weil man an den Druck nicht mehr ernstlich dachte, zum Selbstzweck. Er wurde als eine wichtige dokumentarische Urkunde behandelt. Für seine Herstellung wählte man das allerbeste Büttenpapier aus, das mit feiner, zierlicher Schrift beschrieben wurde. Wie sehr die Frage des Druckes zurückgetreten war, dafür kann ich zwei Zeugnisse anführen. Herr Dr. Fick schrieb in seinem Bericht über den Gesamtkatalog, den er in den Preußsischen Jahrbüchern veröffentlichte: "Das nächste und hauptsächlichste Ziel unseres Gesamtkatalogs ist die Schaffung einer Zettelsammelstelle, die der Gelehrtenwelt Auskunft darüber gibt, ob und wo ein Buch an preufsischen Bibliotheken zu finden ist." Und unser Vorsitzender stellte es auf der Versammlung in Halle im Oktober 1903 als fraglich hin, ob es noch einmal möglich sein werde, den Gesamtkatalog zu drucken; vorläufig sei daran nicht zu denken, und es ver lohne sich deshalb auch nicht, bei der Ausmalung dieses Zukunftsbildes länger zu verweilen.

In den ersten Jahren wurden die Arbeiten am Gesamtkatalog durch das Fehlen einer Instruktion für die Aufnahme und die Ordnung der Titel verzögert. Es war ursprünglich beabsichtigt, für die Ordnung der Titel die Dziatzko'sche Instruktion zu Grunde zu legen, während für die Herstellung der Titelaufnahme bei der Königlichen Bibliothek in Berlin eine Instruktion im Gebrauch war, die im wesentlichen von Herrn Direktor Ippel herrührte. Später hat man sich aber entschlossen. beide Instruktionen nicht unverändert beizubehalten. Es kam zu einer Umarbeitung, die auf Grund der Beratungen einer hierzu berufenen Kommission von Herrn Direktor Milkau vorgenommen wurde. Sie kennen alle die preußischen Instruktionen von 1899. Um diese Instruktionen, die oft direkt als Milkau'sche Instruktionen bezeichnet werden, gerecht zu beurteilen, muß man sich gegenwärtig halten, daß sie eigentlich als ein Kompromifs aus verschiedenen sich widerstreitenden Strömungen anzusehen sind und dass man deshalb nicht Herrn Milkau allein für sie verantwortlich machen darf. Seine Aufgabe war nur die Umarbeitung des Vorhandenen, nicht eine Neuschöpfung. Ferner hat nicht er allein daran gearbeitet, sondern auch eine ganze Reihe anderer Personen. Nachdem diese Instruktionen fertig vorlagen und die alphabetischen Kataloge mit ihnen einigermaßen in Einklang gebracht waren, wurde damit begonuen, die Zettel der Königlichen

Bibliothek abzuschreiben. Seit 1903 werden die abgeschriebenen Zettel in einzelnen Paketen herumgeschickt, damit die preußischen Universitätsbibliotheken das, was sie außerdem besitzen, hinzufügen. Dieser Modus, daß die einzelnen Sendungen eine Rundreise antreten, hat sich besonders im Anfange nicht bewährt, da die Sendungen oft lange Zeit unterwegs blieben und eine Regelmäßigkeit nicht innegehalten werden konnte.

So haben wir denn jetzt den Gesamtkatalog in einem handschriftlichen Exemplar. Er ist noch lange nicht fertig, hat sehon viel Geld gekostet, über hunderttausend Mark, und wenn auch die Abschrift des Zettelkatalogs der Königlichen Bibliothek vielleicht dank der Energie des Kollegen Dr. Fick in drei Jahren fertig sein sollte, so wird sie bis dahin doch noch weitere große Summen verschlingen. Es fragt sich daher, ob auf diesem Wege fortgefahren werden soll oder ob man eine andere Organisation des Unternehmens befürworten darf. möchte ich denn meine Meinung dahin aussprechen, dass unter allen Umständen der Druck des Gesamtkataloges als das Ziel festgehalten werden muß. Der preußische Landtag würde schwerlich die Mittel für dieses Unternehmen bewilligt haben, wenn es nur einem handschriftlichen, in einem Exemplar vorhandenen Gesamtkatalog zugute kommen sollte. Ich brauche mich nicht weiter darüber zu verbreiten, daß der Nutzen, den ein handschriftlicher Gesamtkatalog stiftet, vervielfältigt wird durch einen gedruckten Gesamtkatalog. Auch das Auskunftsbureau, welches jetzt mit den Gesamtkatalog verbunden ist, darf, wenn es auch gewifs manche Vorteile bietet, als ein Ersatz für einen wirklichen Gesamtkatalog und noch dazu für einen gedruckten niemals betrachtet werden. Es ist nur ein Notbehelf, ein vorläufiges Surrogat, wir müssen das Ziel eines gedruckten Gesamtkataloges nichts desto weniger im Auge behalten und der Durchführung näher bringen.

Wenn ich mich nun frage, was jetzt zu geschehen hat, so kann ich mich im wesentlichen anlehnen an die einzelnen Punkte, die unser Herr Vorsitzender im Zentralblatt schon aufgestellt hat, um unsere heutige Diskussion zu lenken und vor Zersplitterung zu bewahren. Er hat damals gemeint, wir müßten uns hier vorwiegend unterhalten 1. über Form und Größe der Zettel, 2. über Druckausstattung und Druckherstellung, 3. über den Inhalt der Titeldrucke, wobei namentlich auch die Frage der Vereinfachung der Instruktion zu erörtern wäre, 4. über den Umfang der aufzunehmenden Literatur und über die Frage. ob vielleicht einzelne Kategorien von Schriften ganz auszuscheiden wären, 5. über die Art des Vorgehens bei der Schaffung des Druckmanuskripts, 6. über die Fortführung der Titeldrucke für die laufende Literatur, 7. über die alphabetische Ordnung, 8. über die Frage: wie können die Zwecke der Realkatalogisierung mit dem Zetteldruck verbunden werden? Ich will von vornherein bemerken, dass ich in den wesentlichen Punkten mit Herrn Direktor Schwenke übereinstimme und dass ich namentlich auch die Art des Vorgehens, welche er befürwortet, für richtig und gut halte. Ich möchte aber gleich

hinzufügen, daß ich als Ziel nicht nur einen alphabetischen Gesamtkatalog, sondern auch einen Gesamtrealkatalog für erforderlich oder wenigstens für wünschenswert halte. Auf diese Frage des Gesamtrealkatalogs will ich zuletzt noch eingehen; ich kann mich da auf wenige Worte beschränken, weil Herr Geheimrat Erman, der nach mir sprechen wird, diese Frage besonders ausführlich zu behandeln gedenkt.

Der erste Punkt betrifft Form und Größe der Zettel. Ich stimme mit Herrn Direktor Schwenke darin überein, daß das amerikanische Format von 12, 5 × 7,5 cm vollständig ausreicht und sich auch deshalb empfiehlt, weil es nicht nur in Amerika selbst, sondern auch in einer Reihe von deutschen Bibliotheken bereits angenommen ist. Ich habe mir einige Probedrucke in diesem Format machen lassen und stelle

sie den Herren zur Verfügung.

Was die Druckausstattung und Druckherstellung betrifft, so ist es vielleicht sehr praktisch und zweckmäßig, daß mit der weiteren Förderung dieser ganzen Sache solange gezögert worden ist. Man verfügt heute über viel vollkommenere technische Einrichtungen, als dies noch vor wenigen Jahren der Fall war. Was Milkau in seinem Buch über Zentralkatalogisierung und Titeldrucke vorausgesagt hat, daß wahrscheinlich in der nächsten Zeit die Technik der Setzmaschine noch große Fortschritte machen würde, ist tatsächlich in Erfüllung gegangen. Vor allen Dingen ist es jetzt den Setzmaschinen möglich, gemischten Satz zu liefern. So kann die Linotypemaschine zwei Typengattungen setzen, die Lanston Monotype-Maschine sogar drei. Die Lanston Monotype-Maschine ist diejenige, die nach meiner Meinung für unsere Arbeit jetzt in Betracht kommen muß, weil sie die vollkommenste von den augenblicklich vorhandenen Setzmaschinen Außerdem gibt es noch eine gute Setzmaschine in Deutschland, den Typographen, der aber bis jetzt nur eine einzige Schrift zu gießen imstande ist. Die meisten Setzmaschinen sind so konstruiert, daß eine ganze Zeile mit einem Male gegossen wird. Ich habe hier zwei solcher Barren, den einen von der Linotype, den andern vom Typographen. Die Lanston Monotype-Maschine unterscheidet sich nun hauptsächlich dadurch von den anderen Setzmaschinen, daß sie einzelne Typen gießt, also einen Satz, der ebenso korrigierbar ist wie gewöhnlicher Handsatz. Ich lasse einen Prospekt dieser Maschine verteilen; Sie ersehen daraus, daß es eigentlich zwei Maschinen sind, ein Tastapparat und ein Gießapparat. Auf dem Tastapparat, der Aehnlichkeit mit einer Schreibmaschine hat, wird ein endloser durchlochter Streifen hergestellt, von dem Sie hier ein Stück sehen. Das Manuskript wird hierbei in keiner Weise beschmutzt oder beschädigt, sodafs es unbedenklich ist, Katalogzettel unmittelbar als Druckvorlage zu verwenden. Dieser endlose Streifen kommt nun in den Giefsapparat hinein, wird dort in Bewegung gesetzt, und infolge der verschiedenen Lochung werden verschiedene Hebel ausgelöst, die dann wieder einzelne Matrizen vor die Gussform bringen. Dies geschieht mit großer Schnelligkeit und unter ziemlichem Geräusch. Die Maschine arbeitet ausgezeichnet und es liegen darüber sehr günstige Zeugnisse vor von amerikanischen Firmen, die sie schon eine Reihe von Jahren benutzt Jedenfalls ist die Maschine insofern sehr leistungsfähig, als sie 225 Tasten auf ihrem Tastbrett hat, sodafs 225 verschiedene Typen mit dieser Maschine hergestellt werden können. Ich will mich auf diese technischen Dinge hier nicht weiter einlassen und möchte nur noch hervorheben, daß die Setzmaschinen nicht nur den Vorzug haben, dass sie die Arbeit verbilligen, sondern auch den, dass sie die Arbeit ganz erheblich beschleunigen. Es läßt sich in derselben Zeit sehr viel mehr Arbeit leisten, als mit Handsatz, und ich möchte deshalb sagen, dass ein so großes Projekt wie der Druck des Gesamtkatalogs der deutschen Bibliotheken eigentlich überhaupt erst in Angriff genommen werden kann, seit die Technik der Setzmaschinen einen solchen Fortschritt gemacht hat. Ich bemerke noch, dass die Lanston Monotype-Maschine etwa erst ein Jahr in Deutschland gebraucht wird und dass auch die Linotype-Maschine mit zwei Typen noch nicht lange in Deutschland im Betrieb ist.

Was nun die Form des Druckes betrifft, so habe ich von dem Zetteldruck bereits gesprochen. Ich bin aber der Meinung, dass wir uns nicht auf ihn beschränken dürfen, sondern daß wir gleichzeitig eine Buchausgabe herstellen müssen. Die öffentliche Bibliothek in Boston stellt ihre Zettel und ihre Buchausgabe nicht von demselben Satz her, sondern macht die Zettel von größeren Typen und die Buchausgabe von kleineren Typen. Aber die Amerikaner sind auch reicher als wir. Ich glaube, daß man eine goldene Mittelstraße einschlagen kann, wenn man eine Form der Type wählt, die einerseits für den Zetteldruck nicht zu klein, anderseits für die Buchausgabe nicht zu grofs ist. Wenn man von demselben Satz sowohl die Zettel wie die Buchausgabe drucken kann, verringern sich die Kosten natürlich sehr. Was nun das Format betrifft, so bin ich namentlich auch wegen der möglichen Verbindung von Buchausgabe und Zettelausgabe dafür, daß man das amerikanische Format von 12,5×7,5 cm beibehält. wenn ich annehme, dass von einer Breite von 12,5 cm 10 cm bedruckt werden, so habe ich eine Breite, die gerade noch erträglich ist für zweispaltigen Druck. Ich habe eine solche Seite von zweispaltigem Druck in der Zeilenbreite von 10 cm abziehen lassen und überreiche sie Ihnen zur Veranschaulichung. Über die Kosten der Druckarbeit liegt mir eine Anzahl von Offerten großer Buchdruckereien vor. Ich könnte Ihnen daraus manches mitteilen, möchte es aber unterlassen, einmal weil unsere Zeit schon vorgeschritten ist und weil es auch gar nicht in erster Linie darauf ankommt, wieviel die Herstellung der Zettel kostet. Wenn man einen Einheitspreis für die gedruckten Zettel normieren will, so ist es viel wichtiger zu wissen wieviel Exemplare die einzelnen Bibliotheken abnehmen werden, als wieviel es kostet, eine solche Druckarbeit herzustellen. Denn der Preis, für den die Zettel abgegeben werden können, wird sich wesentlich richten nach der Höhe der Auflage, die im Durchschnitt erforderlich ist. In dieser Beziehung fehlen uns die Erfahrungen aber noch so ziemlich ganz. Man kann nicht sagen, daß sich das einigermaßen ausgleicht, denn es gibt eine große Anzahl von Werken, die überhaupt nur in einem Exemplar an deutschen Bibliotheken vertreten sind. Der Gesamtkatalog hat die Erfahrung gemacht, daß etwa 600% aller Werke nur einmal an preußischen Bibliotheken vorhanden sind. Für alle diese selten vorkommenden Werke würde nur eine ganz geringe Anzahl von Zetteln gebraucht werden. Es scheint mir also nötig, daß mit dem Schwenkeschen Plane ein praktischer Versuch in größerem Maßstabe gemacht wird. Nur so kann man über die Kosten des Unternehmens und namentlich auch über die Beträge, die man wird in Einnahme stellen können, Klarheit gewinnen.

Wenn ich zu Punkt 3 übergehe, Inhalt der Titeldrucke, so handelt es sich dabei hauptsächlich um Vereinfachung der Instruktionen von 1899. Ich kann Ihnen verraten, dass augenblicklich eine abgeänderte Ausgabe dieser beiden Instruktionen in Bearbeitung ist und nächstens dem Druck übergeben werden wird. Es ist allerdings nicht möglich. jetzt noch wesentliche Aenderungen vorzunehmen; namentlich an dem Teil, der die Ordnung der Titel betrifft, kann man jetzt nur noch sehr wenig ändern. Dagegen wird an dem ersten Teil, der die Herstellung der Titel zum Gegenstand hat, sich doch noch hier und da eine Vereinfachung anbringen lassen. Diese Frage hängt zusammen mit der nächsten: dem Umfang der aufzunehmenden Literatur. Es ist ja jetzt schon eine ganze Reihe von Literaturgattungen aus dem Katalog ausgeschieden, und es fragt sich, ob man damit nicht noch weiter gehen soll. Ich möchte hierbei betonen, dass auch die Inkunabelkatalogisierung, die durch die Initiative des preufsischen Unterrichtsministeriums in Angriff genommen ist, einen Teil des deutschen Gesamtkatalogs darstellt, der naturgemäß seiner Eigenart wegen besonderen Regeln unterliegt. Es fragt sich weiter, ob gewisse Pflichtexemplare, die von untergeordneter Bedeutung sind, z. B. Schulbücher, Erbauungsbücher usw. von der Katalogisierung ausgeschlossen werden sollen. Ich halte das nicht für ganz richtig, bin aber der Meinung, dass es sich empfehlen wird, alle diese Gattungen in sehr vereinfachter Form aufzunehmen.

Punkt 5 betrifft die Art des Vorgehens bei Beschaffung des Druckmanuskripts. Ich stimme mit zahlreichen Kollegen darin überein, daß sich das System der Rundsendungen nicht bewährt hat und daß es richtiger ist, die Organisation so einzurichten, wie Herr Direktor Schwenke vorgeschlagen hat, nämlich in der Weise, daß direkt mit dem Druck der Zettel begonnen wird und die Fahnen an die einzelnen Bibliotheken herumgeschickt werden. Dann werden solche Zustände vermieden werden, daß eine Bibliothek heute von einer Reihe von Sendungen überschwemmt wird und dann wieder Tage lang gar nichts zu tun hat. Bei der vorgeschlagenen Art hat es die Bibliothek dagegen in der Hand, wie rasch sie die Arbeit erledigen will, und ist in ihrer Arbeit nicht von anderen Bibliotheken abhängig.

Schliefslich möchte ich noch auf die Frage des Gesamt-Realkatalogs eingehen. Ich bin der Ansicht, daß man sich nicht auf einen alphabetischen Gesamtkatalog beschränken soll, und dass man den Plan des alphabetischen Gesamtkatalogs sehr wohl verbinden kann mit dem Plan eines Gesamt-Realkatalogs. Wenn nach dem Plan verfahren wird, den Herr Direktor Schwenke entwickelt hat, so würden die Zettel der Königlichen Bibliothek direkt in die Druckerei wandern. Es würde ein Abschnitt gedruckt werden und nach dem Druck würden die Zettel wieder an die Königliche Bibliothek zurückwandern. Dann könnten m. E. diese an die Königliche Bibliothek zurückgegangenen Zettel, die ja durch die schon vorliegenden Druckzettel überflüssig geworden wären, dazu benutzt werden, um einen Gesamt-Realkatalog herzustellen. Noch praktischer wäre es, wenn man einfach mehrere Exemplare des alphabetischen Gesamtkatalogs in Zettelform dazu benutzen würde. Diese Zettel müßten dann nach einem vorher zu vereinbarenden System geordnet werden, eine Arbeit, die ganz gut neben der Herstellung des alphabetischen Gesamtkatalogs einhergehen könnte. Wenn also z. B. der Buchstabe A im alphabetischen Gesamtkatalog erledigt ist, so würde sofort begonnen werden können mit der systematischen Einordnung dieses Teiles. Und wenn der ganze alphabetische Gesamtkatalog fertig ist, so würde auch das Druckmanuskript für den systematischen Gesamtkatalog ziemlich fertig sein. Es würde dann allerdings nötig sein, daß nach Vollendung des Druckmanuskripts die ganze Titelmasse für den Realkatalog nochmals gesetzt und gedruckt würde. Das würde man vermeiden, wenn man den Satz des alphabetischen Katalogs stehen lassen könnte; daran ist auch schon gedacht worden. Es empfiehtt sich aber nicht, weil es zu große Kosten verursacht. Bei der Anwendung von Setzmaschinen macht es freilich nicht so gewaltige Kosten wie bei Handsatz, denn man hat dann nicht gegossene Schrift zu verzinsen, sondern nur das Metall. Ein Kilo gegossene Schrift kostet ungefähr 2 M., während ein Kilo Schriftmetall nur etwa 40 Pfg. kostet. Immerhin würde die Verzinsung des erforderlichen Schriftmetalls eine sehr erhebliche sein und von Jahr zu Jahr steigen. Auch die Ordnung und Aufbewahrung eines so großen Kapitals an Blei würde außerordentlich schwierig sein, so dass es sich meines Erachtens mehr empfiehlt, wenn man nach Vollendung des Druckmanuskripts für den systematischen Gesamtkatalog einfach die ganze Titelmasse noch einmal mit der Setzmaschine setzt und druckt, natürlich in Buchform; denn ich bin der Meinung, daß für einen Realkatalog die Buchform die gegebene ist.

In den ersten Anfängen des Gesämtkatalogs wurde schon daran gedacht, den Katalog als Realkatalog zu gestalten. Später ist man allerdings davon abgegangen und hat geglaubt, daß ein Gesamtrealkatalog zu große Schwierigkeiten machte. Ich bin nicht dieser Ansicht. Ich bin der Meinung, daß die Schwierigkeiten nicht unüberwindlich sind. Diese meine Ansicht stütze ich hauptsächlich auf die Kenntnis des Realkatalogs der Berliner Königlichen Bibliothek, der

für eine solche Arbeit die Grundlage bilden muß. In der Beurteilung dieses Katalogs stimme ich mit unserm Herrn Vorsitzenden nicht ganz überein. Ich meine, dass dieser Katalog ein nationales Besitztum allerersten Ranges darstellt und dass es sehr zu bedauern wäre, wenn bei dem Gesamtkatalogunternehmen nicht Nutzen davon gezogen würde. Die Kölnische Zeitung schrieb im Jahre 1895: "Dadurch ist die Berliner Bibliothek den andern in geradezu einzigartiger Weise überlegen, dass sie den besten systematischen Katalog besitzt von allen wissenschaftlichen Bibliotheken ähnlichen Ranges in der Welt." Es wäre natürlich verkehrt, wenn man diesen Katalog, wie er vorliegt. dem Druck übergeben wollte. Aber es wird von den Herren, die über den Plan eines Gesamtrealkatalogs gesprochen und geschrieben haben, oft verkannt, ein wie gewaltiger Vorteil bei der Herstellung einer neuen systematischen Anordnung doch gewonnen werden könnte eben durch diesen Realkatalog der Berliner Bibliothek. Ich gebe zu, dass das System der Signaturen in vieler Beziehung schlecht geworden ist, und dass die Ordnung zum großen Teil auch nicht mehr auf der Höhe der Zeit steht. Immerhin ist aber auch ein Realkatalog mit veralteter Systematik viel besser wie gar kein Realkatalog oder als ein Schlagwortkatalog. Ein Realkatalog mit veralteter Systematik kommt mir vor wie ein altes Haus, an dem verschiedene Generationen gebaut haben, und in dem die Bewohner sich doch leidlich wohl Es ist ja doch nicht die Aufgabe, eine wissenschaftliche Systematik zu machen, sondern es ist die Aufgabe, ein praktisches Instrument zu schaffen, mit dem die Bibliotheken arbeiten sollen. Ich halte es nun nicht für notwendig, daß ein systematischer Gesamtkatalog ohne weiteres maßgebend sein müßte für die Aufstellung der einzelnen Bibliotheken; ich würde ihn vielleicht nur für die Königliche Bibliothek zu Berlin als Standortskatalog benutzen, im übrigen nur für die Bibliographie. Aber der Katalog der Königlichen Bibliothek, mit Einfügung alles dessen, was die übrigen Bibliotheken noch außerdem besitzen, würde eine bibliothekarische Arbeit darstellen, an die nichts heranreicht, was wir in der ganzen Welt an bibliographischen Arbeiten besitzen.

Es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Der eine Weg ist etwas weiter und unbequemer, der andere etwas kürzer und bequemer. Den Weg, den Herr Geheimrat Erman uns gezeigt hat, halte ich nicht für ganz bequem, jedoch darüber kann man verschiedener Ansicht sein. Ich bin aber der Meinung, daß wir doch alle schließlich zu demselben Ziele hinstreben müssen, und dieses Ziel kann, glaube ich, nicht bloß der alphabetische Gesamtkatalog sein, dessen Nutzen ich durchaus nicht verkenne; sondern wir müssen gleichzeitig auch streben nach einem systematischen Gesamtkatalog, den uns vorläufig kein einziges Volk in der ganzen Welt nachmachen kann, und bei dem wir die Früchte ernten werden von der Arbeit verschiedener Generationen fleißiger Fachgenossen.

Wenn ich mich nun frage, was jetzt geschehen soll, um die ganze

Angelegenheit vorwärts zu treiben, so bin ich der Meinung, daß alle dicienigen, welche wünschen, dass endlich einmal Ernst gemacht wird mit dem Druck des Gesamtkatalogs, erwartungsvoll auf die verantwortlichen Stellen in Preußen blicken, die darüber zu befinden haben, wie das Bibliothekswesen sich weiter zu entwickeln hat. Wenn unsere heutige Versammlung etwas tun will, um dieses große Unternehmen ihrerseits zu fördern, so würde es vielleicht das Richtigste sein, wenn sie vor allen Dingen dem preußischen Kultusministerium ihren Dank ausspräche für das, was bereits auf diesem Wege geschehen ist. namentlich auch für die Einrichtung der Auskunftsstelle und für die jetzt in Angriff genommene Katalogisierung der Inkunabeldrucke, daß aber gleichzeitig unser Verein die Bitte ausspricht, dass nunmehr der Druck des Gesamtkatalogs in Angriff genommen wird, dass jetzt in der einen oder anderen Weise eine Entscheidung getroffen wird über die verschiedenen reiflich durchdachten Projekte, die uns vorliegen. Wenn dann die preufsische Regierung sich schlüssig gemacht hat über den Weg, der eingeschlagen werden soll, mag sie mit bestimmten Vorschlägen an die anderen Bundesregierungen herantreten. die anderen Bundesregierungen werden dann, beraten von ihren Bibliothekaren, wie ich glaube nicht umhin können, sich dem großen Unternehmen anzuschließen.

Es ist gestern hier an unsere nationalen Empfindungen appelliert worden, ich möchte das heute auch tun. Ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, daß diese Angelegenheit eine eminente nationale Bedeutung hat für die deutschen Bibliotheken, für die deutsche Wissenschaft und für die ganze deutsche Kultur. Deshalb will ich mit dem Wunsche schließen, daß von unserer heutigen Versammlung, die in der alten deutschen Stadt Posen tagt, für die Verwirklichung des Gesamtkatalogs der deutschen Bibliotheken ein kräftiger Antrieb ausgeht und die Bahn frei gemacht wird für die weitere Entwickelung dieses Gedankens. Dann wird für die deutschen Bibliotheken eine neue Epoche des Glanzes anbrechen, dann werden wir später sagen können, daß die Bibliothekarversammlung in Posen das Ihrige beigetragen hat zur Erreichung des großen Zieles.

## b) Korreferat von Geh. Reg.-Rat Dr. Erman-Breslau.

Wer die bisher erschienenen Kritiken meines Vorschlags einheitlicher Katalogisierung zunächst der preußisischen Bibliotheken nur flüchtig überblickt, kann leicht den Eindruck erhalten, als sei der Plan in seiner Gesamtheit fast allgemeiner Ablehnung seitens der Fach-

genossen begegnet.

Aber, wie das ja oft so geht, in der Oeffentlichkeit haben fast nur diejenigen das Wort ergriffen, die mehr oder minder starke Bedenken zu äußern hatten; die unbedingt oder doch vorwiegend zustimmenden Kollegen, darunter solche, deren Urteil von größtem Gewicht ist, haben sich damit begnügt, ihre Zustimmung privatim, schriftlich oder mündlich zu äußern, eine öffentliche Erklärung leider aber nicht für nötig

gehalten. Besonders erfreulich war es mir, daß einige sehr günstige Urteile aus Süddeutschland kamen, daß also die wichtige Rolle, die in meinem Projekt, nach Lage der Dinge unvermeidlich, Berlin zugedacht werden muß, den ganzen Vorschlag doch nicht in den Verdacht preußisch-partikularistischer Tendenzen gebracht hat, die mir

ganz fern liegen.

Bei näherer Prüfung auch der veröffentlichten Kritiken ergibt sich ferner, daß keine einzige es unternimmt, das von mir vorgeschlagene Verfahren als technisch undurchführbar zu erweisen, daß keine wesentliche Lücken in diesem Verfahren nachgewiesen hat. Alle vorgebrachten Bedenken, so zahlreich sie sind und so wenig ich geneigt bin sie leicht zu nehmen, berühren doch nicht den Kern des Ganzen, sondern nur Außendinge: die aus den beschränkten Raumverhältnissen vieler Bibliotheken sich ergebenden Schwierigkeiten, Zeit und Kosten der Durchführung, endlich gewisse von den Kritikern befürchtete Konsequenzen der vorgeschlagenen Reform für das äußere Ansehen der Bibliotheken und der Bibliothekare.

Ich will mich nun bemühen und ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß es mir gelingen wird, auch einige der bisherigen Gegner davon zu überzeugen, daß manche Bedenken nicht genügend begründet sind oder auf Mißverständnissen beruhen, daß anderen aber durch kleine Modifikationen des ursprünglichen Plans leicht in wirksamer Weise abgeholfen werden kann. Den Herrn Bromios¹) und ähnliche Gegner zu überzeugen, deren oberster Grundsatz das "Quieta non movere", auf deutsch "Es wird fortgewurstelt" ist, darauf verzichte ich von vornherein und zwar gern. Zwischen den unbedingten Anhängern des Stillstandes und den Freunden einer vernünftigen Reform des Veralteten gibt es natürlich hier wie überall in der Welt keine Ver-

ständigung.

Was zunächst die Raumbedenken betrifft, so werden sie aus der angeblichen Unmöglichkeit hergeleitet, die neuen Zettelkataloge in den einzelnen Bibliotheken aufzustellen. Wenn aber den Berechnungen, durch welche diese Unmöglichkeit bewiesen werden soll, von verschiedenen Beurteilern die üblichen in Kapseln oder Kästen aufbewahrten dicken Kartonzettel großen Formats zu Grunde gelegt werden, so ist damit gar nichts bewiesen; denn es gibt doch auch die für die Raumausnutzung ungleich vorteilhafteren, verbesserten Leidener Kataloge und ich habe ausdrücklich diese und nur diese für die neuen Kataloge, den alphabetischen wie den systematischen, empfohlen. Nach meiner Berechnung gehen bei einem nach dem Franke-Molsdorfschen System eingerichteten Katalog, mit Zetteln von 7 × 21,5 cm 57 000 Zettel auf 1 qm Katalogrepositorium; da man unbedenklich 1,3 m in der Vertikalrichtung besetzen kann, so würde z. B. unser Breslauer Zettelkatalog von rund 585 000 Zetteln so hergerichtet nur 8 laufende Meter Repositorium erfordern, während er jetzt in Holzschiebekästen

<sup>1)</sup> Vgl. Grenzboten 64. 1905. No 22. S. 468 -477.

aufbewahrt 19 laufende Meter Katalogrepositorium beansprucht und zwar in einer Aufstellung, bei der die oberste Kästenreihe nur mit Tritten eingesehen werden kann! Der systematische Katalog wird wegen der vielen wegfallenden Verweisungen natürlich erheblich

weniger Raum beanspruchen.

Dass Zettel von der angenommenen Größe für gedruckte Titel reichlich genügen, davon können Sie sich hier in der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek in natura überzeugen. Ich weise aber noch darauf hin, dass, wie Herr Kollege Molsdorf mit Recht hervorhebt, was sonst aber meines Wissens noch kaum beachtet ist, bei jedem Katalog nach Leidener System unbedenklich auch die Rückseite der Zettel benutzt werden kann, wenn auch nicht für den Druck, so doch jedenfalls für alle diejenigen handschriftlichen Zusätze, die sich nur auf das einzelne Exemplar beziehen, überhaupt für alle Angaben, die nicht den Benutzer sondern nur gelegentlich die Verwaltung interessieren, die Zugangsnummer, Notizen über die Provenienz, über handschriftliche Eintragungen usw.

Da bei der Raumfrage doch nur die Ansichtsfläche der Repositorien, nicht aber ihre Tiefe von erheblicher Bedeutung ist, so können beim Leidener System Zettel von beliebiger Länge genommen werden, denn nur Höhe und Stärke der Zettel ist von Einflus. Sehr beachtenswert ist der Vorschlag von Schwenke, die Druckzettel zwar zunächst in der für das Leidener System erforderlichen Länge herzustellen, ihre Höhe aber so zu wählen und sie nur soweit zu bedrucken, daß sie durch Beschneiden auf das Format der amerikanischen Nationalbibliothek  $(7^{1}, > 12^{1}/_{2})$  cm) gebracht werden können; das wäre dann eine erste praktische Anwendung der angeregten internationalen Kooperation

bei voller Wahrung unserer eigenen Interessen.

Die im Leidener System verwendbaren Zettel sind nur halb so dick wie die durchschnittlichen Kartonzettel. Das ist für die Aufbewahrung der für den späteren Gebrauch zu reservierenden Zettel, die man natürlich nicht katalogmäßig herrichten, sondern lose in

Kästen aufbewahren wird, von großem Vorteil.

Einige Gegner, darunter namentlich mein Freund Boysen, verwerfen den ganzen Vorschlag, lediglich weil sie sich von den Bandkatalogen nun einmal nicht ganz trennen wollen. Die ganze so oft erörterte Frage Band- oder Zettelkatalog hier aufzurollen, würde zu weit führen. Wenn aber schon bei der bisherigen Sachlage doch wohl die meisten Bibliothekare dem Zettelkatalog wegen seiner unbedingten Erweiterungsfähigkeit an jeder beliebigen Stelle den Verzug gaben, wenn ferner einer der früheren Hauptmängel, die Gefahr des Verlegens von Zetteln durch das Leidener System in vortrefflicher Weise beseitigt ist, wenn nun endlich die großen Vorteile der einheitlichen Herstellung des Zettelmaterials, und, wie ich nach wie vor glaube, sogar der systematischen Ordnung nur für Zettelkataloge in durchaus einwandsfreier Weise möglich sind, so sollten doch wohl die kleinen von mir keineswegs geleugneten Vorzüge des Bandkatalogs zurücktreten. Daß übrigens

neben der Herstellung der fertigen Druckzettel sich bei meinem Vorschlag mit Leichtigkeit von demselben Satz durch Zusammenrücken auch ein systematischer Buchkatalog herstellen läßt, ist unzweifelhaft.

Wenn nun auch die Raumbedenken bei Wahl des richtigen Katalogsystems auch für meinen ursprünglichen Vorschlag keineswegs so vernichtend sind, wie es manche Gegner dargestellt haben, so glaube ich doch, um jedes Bedenken nach dieser Richtung hin zu zerstreuen, eine gewisse Aenderung des Verfahrens empfehlen zu sollen. Ich schlage also jetzt vor. dass jede Bibliothek die gedruckten Titelzettel nur für ihren eignen alten Besitz erhält und zwar in einem systematisch geordneten und in einem alphabetisch geordneten Exemplar. Ein drittes Exemplar, welches wie in Halle als besonderer alphabetischer Katalog für die Benutzer dient, erhalten nach dem Grundsatz: "beneficia non obtruduntur" nur diejenigen Bibliotheken, die es ausdrücklich wünschen und die den erforderlichen Raum für die Aufstellung besitzen. Für zwei solche nur den eignen Bestand enthaltenden Zettelkataloge hat jede Bibliothek Platz und manche wird, wie das angeführte Beispiel der Breslauer Universitätsbibliothek zeigt, dabei sogar gegenüber dem heutigen Zustand an Raum gewinnen. Die Reservezettel werden dann sämtlich an der Zentralstelle aufbewahrt und damit wird auch das weitere Bedenken, welches gegen die zeitraubende Einordnung der Reservezettel auf jeder einzelnen Bibliothek mit Recht geltend gemacht worden ist, beseitigt.

Dem Nachweis von Bibliotheksexemplaren auf auswärtigen Bibliotheken dient dann natürlich nur der Gesamtkatalog, aber in einer gegenüber den heutigen Anfängen wesentlich leistungsfähigeren Form, da er alphabetisch und systematisch geordnet ist, also nicht nur die Frage nach dem Vorhandensein bekannter Bücher, sondern auch die nach Literatur über bestimmte Materien beantworten kann. Stellt sich das Bedürfnis nach Aufstellung eines oder mehrerer Gesamtkatalogexemplare an anderen Orten heraus, so kann dem natürlich jederzeit entsprochen werden; jede Bibliothek, die es wünscht, kann auch ein vollständiges Exemplar erhalten.

Aber die Fortführung der einheitlichen Katalogisierung ist auch ohne das Vorhandensein der vollständigen Zettelvorräte auf den einzelnen beteiligten Bibliotheken sehr wohl ausführbar. Die Zentralstelle versendet zu diesem Zweck täglich die fertigen Druckzettel für die Neuerscheinungen an jede Bibliothek in einem Exemplar mehr als die Bibliothek Einheitskataloge bezieht. Die Bibliothek behält von den Zetteln nur diejenigen, die sie für die eigenen Erwerbungen gebraucht und außerdem vielleicht, wenn sie will, noch die Zettel über solche Werke, die sie in nicht allzu langer Zeit erwerben zu können hofft. Die letzteren bewahrt sie dann zunächst als Desideratzettel auf und verwendet sie als Katalogzettel erst nach der etwaigen Anschaffung des Buches. Die für keinen der beiden Zwecke verwendeten Zettel gehen an die Zentralstelle zurück; ebenso die Mitteilungen über die erfolgten eigenen Anschaffungen, die auf den für diesen Zweck mit-

gesandten überschüssigen Zetteln erfolgen. Die gedruckten Zettel für ihre Erwerbungen aus der älteren Literatur aber erhält jede Bibliothek, indem sie ganz knappe Bestellzettel an die Zentralstelle einsendet. Diese schickt mit einer der nächsten Nova-Tagessendungen die aus dem Zettelvorrat ausgewählten im Gesamtkatalog schon vorhandenen Druckzettel in der erforderlichen Zahl mit und bezeichnet diejenigen Bücher, welche im Gesamtkatalog noch nicht vorkommen. Für diese werden dann druckfähige Titelkopien oder wenn es für die systematische Katalogisierung erforderlich ist, das Buch selbst an die Zentralstelle eingesandt.

An Raum für die Aufbewahrung der Zettelvorräte und an Druckund namentlich an Papierkosten läßt sich noch wesentlich sparen, wenn
die einzelnen Titel nicht durchweg in gleicher Anzahl gedruckt werden,
wenn vielmehr die Auflage für jeden Titel unter Berücksichtigung
des für den Gesamtkatalog nachgewiesenen und des sonst wahrscheinlichen Bedarfs verschieden festgesetzt wird. Es liegt auf der Hand,
daß es zahlreiche Bücher gibt, für welche einige wenige Exemplare
der Titeldrucke dem Bedarf aller deutscher Bibliotheken genügen und
daß sich das in vielen Fächern mit Sicherheit vorher beurteilen läßt.
Zu meiner Freude hat Herr Kollege Paalzow ja soeben in seinem
Referat genau denselben Vorschlag gemacht.

Ich wende mich nun zu der Rückwirkung, welche die einheitliche Katalogisierung namentlich die Zentralisierung der systematischen Ordnung auf Ansehen und Stellung der Bibliotheken und der Bibliothekare haben soll. Die Befürchtungen, die in dieser Hinsicht gehegt werden, haben, wenn ich mich nicht täusche, neben der vielen namentlich den älteren unter uns natürlich unerwünschten Aussicht, Jahre lang arbeiten zu müssen um Vorteile zu erreichen, die erst eine spätere Generation genießen wird, meinem Vorschlag die meisten und die hartnäckigsten Gegner verschafft. Ich habe das vorausgesehen, glaube aber,

dass die Befürchtungen stark übertrieben sind.

Dass die Führung der systematischen Kataloge eine Arbeit ist, für die gründliche wissenschaftliche Durchbildung unerläßlich ist, habe ich selbst hervorgehoben; wenn aber Gerhard sie als "die" wissenschaftliche Tätigkeit, das heißt doch wohl als die einzige wissenschaftliche Tätigkeit bezeichnet, so kann ich dem nicht zustimmen. Dass für erfolgreiche Arbeit, namentlich auf den Bibliotheken mit reichem Besitz an Handschriften und älteren Drucken, gründliche Kenntnisse der Geschichte des Schrift- und Buchwesens unerläfslich sind, wird nicht geleugnet werden können. Auf allen Bibliotheken aber sind für die Erledigung zahlreicher mündlicher und schriftlicher Anfragen wissenschaftlicher und bibliographischer Art, namentlich aber für die sachgemäße nnd den Bedürfnissen der Forschung entsprechende Kompletierung der Bibliothek durch Ergänzungen des alten Bestandes und durch Neuanschaffungen gründliche Literaturkenntnisse, Vertrautheit mit dem Fortschreiten der Wissenschaften und eigenes Urteil in demselben Grade erforderlich, wie für die Katalogführung.

Nun wird behauptet, die hierfür notwendige Vertrautheit mit den systematischen Katalogen und mit den Beständen der eigenen Bibliothek werde eben nur durch die Führung dieser Kataloge erworben. Das mag heut vielfach so sein. Haben wir aber überall dasselbe System der Anordnung, so wird die genaueste Vertrautheit mit demselben natürlich ein unbedingtes Erfordernis der Ausbildung jedes deutschen Bibliothekars sein. Mit dem Bestande aber der eigenen Bibliothek wird der Bibliothekar auch vertraut durch die Erledigung der Bestellungen und vor allem durch die planmäfsige Ermittelung und Festlegung der Lücken des Bestandes, eine Arbeit, die heut, wie es scheint, nicht so allgemein geübt wird, wie es wohl wünschenswert wäre.

Das Verlangen, die ganze zeitraubende und auf vielen kleineren Bibliotheken für manche Fächer, wie nicht bestritten werden sollte, wegen Mangels sachverständiger Beamten, gar nicht ordentlich ausführbare Arbeit der systematischen Katalogisierung doch überall getrennt auszuführen, lediglich im Interesse des mehreren wissenschaftlichen Ansehens der Bibliotheken und ihrer Beamten, oder wohl gar, damit diese Beamten dabei etwas lernen, das ist doch wohl wesentlich nur durch die Macht der Gewohnheit zu erklären. Das Verlangen erscheint im rechten Licht, wenn man sich vorstellt, dass etwa aus ähnlichen Gründen zoologische oder botanische Museen es ablehnen wollten, ihre Sammlungen nach anerkannten Systemen aufzustellen und sich der internationalen lateinischen Nomenklatur zu bedienen; wenn jede Sammlung darauf bestände, sich in majorem gloriam ihres wissenschaftlichen Renommés eine eigne Ordnung und eigne Benennungen zu Wenn wir einmal ein einheitliches System der Büchererfinden. anordnung haben werden und wenn alle unsere großen Bücherbestände danach geordnet und numeriert sein werden, so wird es den Bibliothekaren dieser späteren glücklicheren Zeiten unfaßbar erscheinen, daß man sich gegen diese Wohltat hat sträuben können und dass jeder Bibliothekar des 20. Jahrhunderts den Ruhm haben wollte sich die Sache nach seinem Kopf zu erfinden und mühselig fortzuführen.

Besonderen Anstofs hat auch der Vorschlag erregt, die Signaturen der Berliner Königlichen Bibliothek auf die handschriftlichen Gesamtkatalogzettel zu übernehmen. Bei der Mangelhaftigkeit der Kataloge der Königlichen Bibliothek, der zu engen Numerierung sei es ein Greuel, diese Ordnung und Numerierung den anderen Bibliotheken aufdrängen zu wollen. Das will ich ja aber gar nicht. Nur wenn bei sorgfältigster Prüfung einzelne Kataloge der Königlichen Bibliothek sich als tadellos, ihre Numerierung als weit genug für die erweiterte Aufgabe des Gesamtkatalogs erweist, sollte sie unverändert auf die Druckzettel übernommen werden. Aber selbst wenn sich schliefslich herausstellen sollte, daß auch nicht ein einziger Katalog ganz unverändert beibehalten werden kann, so würde die Uebernahme der Signaturen auf die Zettelabschriften, die zur Herstellung der endgültigen systematischen Ordnung verwendet werden sollen, keineswegs überflüssig sein; sie würde das schwierige Geschäft dieser Neuordnung ganz

wesentlich erleichtern. Es ist doch ein gewaltiger Unterschied, ob eine solche Neuordnung hergestellt wird aus einer nur alphabetisch geordneten Zettelmasse oder aus Zetteln, deren überwiegende Mehrheit sich schon in einer ganz speziellen und im ganzen vernünftigen, zum Teil sogar sehr guten, wenn auch hier und da etwas veralteten systematischen Ordnung befindet. Ich freue mich aus dem Munde des sachkundigen Herrn Kollegen Paalzow eben gehört zu haben, das auch er die lautgewordenen ganz abfälligen Urteile über den Wert der systematischen Kataloge der Königlichen Bibliothek nicht teilt. Durch den jahrzehntelangen Gebrauch der Kataloge ist mancher Irrtum im einzelnen berichtigt, manche schwierige Frage der Einordnung gelöst. Wird bei der Auseinanderlegung nach den Signaturen ferner darauf geachtet, dass die verschiedenen Ausgaben und Uebersetzungen derselben Schrift, die nur in den Universitätsbibliotheken vorhanden sind, bei den signierten Ausgaben der Königlichen Bibliothek liegen bleiben, so wird auch gleich ein erheblicher Teil des Mehrbestandes der Universitätsbibliotheken auf rein mechanischem Wege in eine gute vorläufige Ordnung gebracht und es bleibt für die Neukatalogisierung nur noch die Revision und Berichtigung der alten Ordnung, die völlige . Neuordnung einzelner veralteter Fächer, die Einordnung des Mehrbestandes der Universitätsbibliotheken und eine erweiterte Numerierung übrig.

Bei diesem Verfahren und wenn eine ausreichende Zahl in dieser Arbeit erfahrener Bibliothekare damit betraut werden, dürfte die Vollendung der systematischen Neuordnung nach Abschluß der Gesamtkatalogvergleichung recht wohl in 4-5 Jahren durchführbar sein. Bei dem Vergleich mit den Angaben über die lange Dauer vollständiger Neukatalogisierungen einzelner Bibliotheken ist nicht außer Acht zu lassen, daß dabei meist die Anfertigung des Zettelmaterials, die Umsignierung und Umstellung der Bücher, die Uebertragung der Signaturen auf den alphabetischen Katalog, oft auch die Abschrift des systematischen Katalogs in Bänden mitgerechnet ist, Arbeiten, die hier teils bereits vorher erledigt sind, teils den einzelnen Bibliotheken zufallen.

Bei der Neuordnung sind die Fehler natürlich besonders zu vermeiden, die das rasche Veralten unserer bisherigen systematischen Kataloge bewirkt haben; vor allem die gar zu spezialisierte Anlage des Systems und in manchen Disziplinen die gewaltsame Einzwängung der Literatur einer älteren Periode in ein modernes Wissenschaftssystem oder umgekehrt die bei alten Katalogen notgedrungene Einordnung moderner Literatur in ein ganz veraltetes System. Wenn mein Freund Naetebus durch die ganz richtige Wahrnehmung dieses Fehlers vieler unserer Kataloge zu der mir freundlichst privatim mitgeteilten Idee gekommen ist, völlig getrennte Kataloge für die verschiedenen Jahrhunderte vorzuschlagen, so schießt er mit diesem Abhilfevorschlag doch wohl etwas über das Ziel hinaus. Denn einmal gibt es doch große Gebiete, auf denen die Ordnungsgrundsätze durch die Jahrhunderte hindurch dieselben geblieben sind und auf denen daher die zeitliche

Auseinanderreifsung des sachlich zusammengehörigen überflüssig, ja sogar schädlich wäre; dann aber läfst sich dem Uebelstand durch Trennung der Literatur einzelner Disziplinen nach Perioden auch innerhalb des sonst einheitlichen Katalogs abhelfen. Namentlich in naturwissenschaftlichen Fächern wird sich dies Verfahren oft empfehlen.

Eine Hauptschuld an dem raschen Verderben mancher ursprünglich gut angelegten systematischen Kataloge trägt das Fehlen eines Realindex, dessen Stichwörter nach Art der Schlagwortkataloge gewählt sind, der aber nicht auf die einzelnen Titel verweist, sondern auf die Stelle im systematischen Katalog, wo die sämtlichen einschlägigen Schriften stehen. Ein solcher Index ist daher natürlich viel weniger umfangreich als ein Schlagwortkatalog, da ja oft ein Hinweis für 100 Bücher gleichen Inhalts genügt. So wenig ich für den Ersatz unserer systematischen Kataloge durch Schlagwortkataloge bin, die doch immer etwas von einer Eselsbrücke an sich tragen, so sind sie doch als Ergänzung des systematischen Katalogs von großem Wert. Nützlich ist der Realindex zunächst jedem des Systems nicht ganz genau kundigen Benutzer, geradezu unschätzbar und unentbehrlich aber für die Aufrechterhaltung der systematischen Ordnung bei der Fortführung des Katalogs.

Jeder, der die Kataloge von mehr als einer Bibliothek kennt, weiß, wie verschieden dieselbe Materie eingeordnet wird. Und es ist daher kein Wunder, zumal bei dem häufigen Wechsel der die Kataloge führenden Beamten, daß oft auch auf derselben Bibliothek die Literatur über denselben Gegenstand an 2-3, auch wohl mehr Stellen zersplittert steht! Diesem Uebelstand kann nur durch einen gleich bei Anlage des Katalogs hergestellten Realindex, wie ihn schon mein unvergeßlicher Lehrer Julius Schrader für die Berliner Königliche Bibliothek plante, wirksam abgeholfen werden. Er muß also auch für den systematischen Gesamtkatalog von vornherein angelegt werden. Ich freue mich, daß Focke in den scharfsinnigen Erörterungen über Theorie der Klassifikation, die er in der uns gestern überreichten Festschrift gegeben

hat, dieselbe Forderung stellt.

Neben einer möglichst weitmaschigen Anlage der systematischen Ordnung in den dem Veralten am meisten ausgesetzten Fächern ist besonders auf ein zweckmäßiges und weites System springender Nummern zu halten. Mir scheint die in der Königlichen Bibliothek in Berlin und dann u. a. in Halle durchgeführte Fachbezeichnung mit 2 Buchstaben A, Aa, Ab usw. bis Zz, welche mit nur 2 Elementen 625 Unterabteilungen bietet, während Dewey mit seinen beiden ersten Elementen 0—9 nur deren 100 hat, und die nach Bedarf noch durch die griechischen Buchstaben abweichender Form erweitert werden kann, durchaus vor allen anderen Systemen den Vorzug zu verdienen. Bei der Numerierung mit springenden Nummern muß die Scheu vor großen Zahlen, die leider so oft bei Neuanlage von Katalogen zu enge Numerierung veranlaßt und wohl gar zu der Vorschrift höchstens 4 Ziffern zu verwenden geführt hat, gründlich überwunden werden. Denn die

zu enge Numerierung macht in kurzem die lästigen Interpolationen mit Buchstaben oder mit Bruchstrichen erforderlich. Die Numerierung dient doch lediglich dazu, die gegenseitige Stellung der Bücher im Repositorium festzulegen und dabei ist doch unbestreitbar, daß die Bezeichnung zweier benachbarter Bücher mit 50 und mit 500 die gegenseitige Stellung genau so sicher festlegt wie ihre Bezeichung mit 50 und 51, mit dem großen Unterschied aber, daß im einen Fall die Möglichkeit besteht, 449 neu hinzukommende Bücher zwischen jenen beiden mit den einfachen Zahlen von 51 bis 499 zu bezeichnen, während im andern Fall bei jedem solchen Zuwachs sofort zu Interpolationszeichen gegriffen werden muß. Daß die Gefahr zu enger Numerierung bei der Zugrundelegung des Bestandes von 11 Bibliotheken erheblich geringer ist als bei der bisher üblichen nur einer einzigen Bibliothek, liegt auf der Hand. Der Gefahr kann ferner durch das Offenhalten großer Nummernkomplexe da, wo Umarbeitungen am wahrscheinlichsten notwendig werden, wirksam vorgebeugt werden.1)

Daß trotz aller dieser Vorsichtsmaßregeln ein Veralten auch des Einheitskatalogs in einzelnen Partien eintreten wird, bestreite ich keineswegs. Umarbeitungen werden auch da über kurz oder lang nötig werden, aber doch keineswegs häufiger, sondern voraussichtlich seltener als in unseren heutigen Sonderkatalogen. Wenn sie nötig werden, so müssen natürlich alle angeschlossenen Bibliotheken die Umsignierung ihres Bestandes vornehmen. Das bedeutet doch aber keineswegs Mehrarbeit gegenüber der Beibehaltung der Sonderkataloge; im Gegenteil, während bisher die erforderlichen Umarbeitungen auf jeder Bibliothek selbstständig gemacht werden mußten, wird auch hier die eigentlich schwierige Arbeit der systematischen Neuordnung nur einmal an der Zentralstelle ausgeführt; lediglich die mechanische Arbeit des Umsignierens und Umstellens der Bücher verbleibt den einzelnen Bibliotheken.

Die Befürchtung, daß das für den Gesamtbesitz der deutschen Bibliotheken zugeschnittene System und die entsprechende weite Numerierung für kleinere Bibliotheken zu weitläufig und deshalb ungeeignet sein werde, teile ich nicht, bin vielmehr mit Molitor der Ansicht, daß durch Zusammenziehen schwach oder gar nicht vertretener Unterabteilungen in den einzulegenden Abteilungsüberschriften auch hier die Anordnung durchaus verständlich werden wird, zumal wenn, was wohl selbstverständlich ist, das Katalogschema gedruckt wird. Die umgekehrte Befürchtung, daß selbst die weiteste Anordnung der Bestände zunächst der 11 preußischen Bibliotheken sich hier und da für die Spezialsammlungen einzelner anderer später eintretender Bibliotheken, namentlich für Sammlungen lokalgeschichtlichen Charakters mit vielem kleinen Drucksachenmaterial als zu eng erweisen wird, auf die mich besonders Markgraf und Münzel hingewiesen haben, scheint mir eher

<sup>1)</sup> Vgl. jetzt die mit meinen Ansichten durchaus übereinstimmenden mir erst nachher bekannt gewordenen Ausführungen von B. Wenzel in der Festschrift zur Begrüßung der 6. Versammlung Deutscher Bibliothekare. 1905. S. 25 f.

begründet. Aber es wäre doch kein Unglück, wenn einzelne Bibliotheken neben ihrem im Einheitssystem geordneten Hauptbestand eine besonders aufgestellte und besonders numerierte Spezialsammlung bewahrten. Die Druckzettel könnten trotzdem auch für solche Sondersammlungen verwendet werden, indem unter oder über die auszustreichenden oder in Klammern zu setzenden gedruckten Signaturen die eigenen Standortsnummern der Sondersammlung gesetzt werden, ganz so wie es für den Inhalt der Sammelbände aller Bibliotheken ohnedies notwendig und von mir vorgeschlagen ist.

Dass während der Dauer der systematischen Neuordnung und bis zur Vollendung des Drucks der Gesamtkatalog, weil nur in einem Exemplar vorhanden, nicht als Auskunftskatalog dienen kann, ist richtig; man wird sich dann eben einige Jahre so behelfen müssen, wie jetzt, wo doch auch die Auskunftsstelle für alle Anfragen, die Bücher aus den Buchstaben Bo-Z betreffen, auf Umfrage bei den einzelnen Bibliotheken angewiesen ist. Ebenso wird die Fortführung des Gesamtkatalogs während dieser Jahre etwas erschwert, aber keineswegs, wie Schwenke meint, unmöglich gemacht. Die einzelnen Bibliotheken haben während dieser Jahre die Titelzettel ihrer Neuerwerbungen in duplo auszusertigen und ein Exemplar der Zentralstelle einzusenden. Diese Mehrarbeit wird, weil vorübergehend, erträglich sein. Behält die Königliche Bibliothek ihre Titeldrucke bei, so kann das Versahren für die Erwerbungen aus der neueren Literatur durch Verwendung der Drucktitel für die Meldungen noch wesentlich vereinfacht werden.

Ich wende mich nun zu einigen Erwägungen über die für die Aus-

führung des ganzen Projekts erforderliche Zeit.

Wenn ich auch die von Schwenke aufgestellte Schätzung der Ausführungszeit auf 30—40 Jahre für zu hoch gegriffen halte, so gebe ich doch ohne weiteres zu, daß auch ich nicht annehme und auch niemals angenommen habe, daß ich selbst und meine Altersgenossen die Vollendung erleben und die daraus sich ergebenden Vorteile genießen würden. Aber zum Tode verurteilt ist doch dadurch ein tiefgreifender Reformvorschlag noch lange nicht, denn das "arbores plantare quae alteri saeculo prosint" gilt doch wohl auch in unserer schnellebenden Zeit noch. Wenn wir auch selbst keine Aussicht haben, das gelobte Land zu betreten, so wollen wir doch den Weg dahin mutig einschlagen — vorausgesetzt, daß wir uns davon überzeugen, daß es wirklich das gelobte Land ist, wohin der Weg führt. Auf diese entscheidende Frage komme ich noch zurück.

Zunächst will ich die Mittel überlegen, durch die eine Beschleunigung der Ausführung erzielt werden kann. Bei dem jetzigen Gang der Vergleichungsarbeit sind noch 20 Jahre allein bis zur Beendigung des Gesamtkatalogs in einem handschriftlichen, alphabetisch geordneteu Exemplar erforderlich. Eine Beschleunigung der Vergleichung ist möglich

1. durch Einstellung von mehr Arbeitskräften bei der Zentralstelle sowohl wie bei den einzelnen Bibliotheken; das ist im wesentlichen nur Geldfrage und sicherlich zu erreichen, wenn nachgewiesen wird, dass die Beschleunigung erhebliche praktisch wertvolle Ergebnisse für Vereinfachung des gesamten Bibliotheksbetriebs herbeiführt.

- 2. durch Aufgabe aller jetzt auf den einzelnen Bibliotheken im Anschluß an die Vergleichung vorgenommenen Verbesserungen der eigenen Kataloge, die überflüssig werden, wenn diese Kataloge in absehbarer Zeit durchweg durch die gedruckten Einheitskataloge ersetzt werden.
- 3. Durch Einschränkung der Anforderungen bei der Titelaufnahme. Diese schwierige Frage hier näher zu erörtern fehlt mir die Zeit. Ich will nur andeuten, auf welchem Wege ich mir eine Entlastung denke. Die meisten älteren Zettelaufnahmen der einzelnen Bibliotheken sind von ungenügend oder gar nicht bibliothekarisch geschulten Hilfsarbeitern ausgeführt worden, deren eigenem Urteil nichts überlassen werden durfte, die daher nach fester Vorschrift einen Titel genau wie den anderen behandeln mussten. Wenn die Arbeit am Gesamtkatalog dagegen, wie es schon jetzt fast überall geschieht, nur von Bibliothekaren ausgeführt wird, so ist es wohl zulässig, ihrem Urteil im einzelnen Fall zu überlassen, welche Angaben erforderlich, welche . entbehrlich sind, und die allgemeine Vorschrift an die Spitze der ganzen Instruktion zu stellen, daß die Einzelvorschriften nur genau soweit anzuwenden sind als dies zur Unterscheidung verschiedener Drucke erforderlich erscheint. Auf diesem Wege dürfte sich eine nicht unwesentliche Verminderung der Schreib- und später der Druckarbeit erzielen lassen. Sehr erwünscht wäre es für den glatten Verlauf der Vergleichung, wenn von Berlin aus durchweg zuverlässige Aufnahmen geliefert würden, was heut leider durchaus nicht der Fall ist. Die Mehrarbeit, welche hierfür an der Zentralstelle erforderlich wäre, dürfte aufgewogen werden durch die Arbeitsersparnis auf den einzelnen Universitätsbibliotheken. Eine Vergleichung aller Bücher in natura wäre übrigens zu diesem Zweck keineswegs erforderlich. Wer auf die verschiedenen Handschriften der Originalzettel der Königlichen Bibliothek achtet, wird bald dahinter kommen, welcher zu trauen ist und bei welcher eine Nachvergleichung des Buches erforderlich ist. Nach meiner früheren genauen Kenntnis dieser Verhältnisse glaube ich, das doch wohl die reichliche Hälfte der Zettel als Grundlage ausreichen wird. Andere sind freilich für die heutigen Anforderungen ganz ungenügend und werden, soweit sie nicht auf den Universitätsbibliotheken Korrekturen erfahren haben, schliefslich doch vor dem Druck noch auf Grund der Bücher berichtigt werden müssen.
- 4. Eine weitere und wohl die wesentlichste Beschleunigung, zugleich eine erhebliche Verminderung des systematisch zu ordnenden und zu druckenden Zettelmaterials läßt sich erzielen, wenn, wie Schwenke schon angeregt und wie soeben auch Paalzow befürwortet hat, außer den jetzt vorläufig von der Vergleichung ausgeschlossenen Universitäts- und Schulschriften und den Orientalia noch andere bestimmt begrenzte Gruppen von Büchern und Drucksachen wenigstens vorläufig übergangen

und zur Sonderbearbeitung zurückgestellt werden. Das Ideal für den Gesamtkatalog und auch für die Kataloge der einzelnen Bibliotheken ist und bleibt natürlich ein den ganzen Bestand an Druckschriften aller Art bis herab zu den kleinsten und unbedeutendsten umfassender einheitlicher alphabetischer Katalog und an diesem Ideal als letztem Ziel will ich auch keineswegs rütteln. Nur ist die Dringlichkeit der Katalogisierung nicht für alle Druckerzeugnisse gleich groß; sie ist eine andere für schwere wissenschaftliche Werke, eine andere für Vereinsberichte und dergleichen; und dann ist auch spezialisierte systematische Ordnung nicht für allen Besitz der Bibliotheken gleich wichtig, für manche Kategorien fast völlig entbehrlich. Als solche fest umschriebene und jeden Zweifel bei der Durchführung der Ausscheidung ausschließende Gebiete erscheinen mir z. B. die Leichenpredigten, für welche eine alphabetische Ordnung nach dem Namen der behandelten Person genügt; die Zeitungen; die Flugschriften und Flugblätter mit Berichten über zeitgenössische Ereignisse, für die eine chronologische Anordnung, wie sie auf der Berliner Königlichen Bibliothek durchgeführt ist, nicht nur avsreicht, sondern sogar besondere Vorteile für die Zwecke der Forschung bietet. Sicher gehören hierher Jahres- und überhaupt periodische Berichte von Verwaltungen und Vereinen, Statuten von solchen, Einzeldrucke von Reglements und Ordnungen. Sehr erwünscht wäre ferner auch die vorläufige Zurückstellung der Schulbücher und Jugendschriften, ich will aber nicht verhehlen, dass es mir bei ihnen zweifelhaft ist, ob die Grenze immer sicher genug gezogen werden kann. Jeder Leser der preußischen Titeldrucke weiß, wie viel hier gespart werden kann, ohne dass irgend ein Schaden für die Hauptaufgabe entsteht. Durch diese letzte tiefeingreifende Massregel wird nicht nur die Fertigstellung des handschriftlichen Gesamtkatalogs, sondern auch ganz besonders seine systematische Ordnung durch das Wegfallen vielen Kleinkrams, der oft gerade die größten Schwierigkeiten bereitet, wesentlich beschleunigt werden; nicht minder der Druck.

5. Arbeitskräfte können ferner entweder an der Königlichen Bibliothek oder an sämtlichen Universitätsbibliotheken der alten preußischen Provinzen für die Gesamtkatalogarbeit frei gemacht werden, wenn der wenn ich nicht irre zuerst von Milkau gemachte Vorschlag, die beiden in Preußen vorgeschriebenen Pflichtexemplare nicht getrennt, das eine in der Königlichen Bibliothek, das andere in der berechtigten Universitätsbibliothek eingezogen werden; wenn vielmehr diese recht zeitraubende Arbeit an einer Stelle für die beiden berechtigten Bibliotheken ausgeführt wird. Wie mir Herr Kollege von Laubmann schreibt, funktioniert die gemeinsame Einziehung für Bavern in der Münchener Hof- und Staatsbibliothek vorzüglich. Ob die Einziehung in Preußen auf der Königlichen Bibliothek oder auf den Universitätsbibliotheken erfolgt, ist für den beabsichtigten Effekt der Arbeitsersparnis natürlich ganz gleichgültig; ich erörtere daher diese Frage hier nicht näher. Ich selbst habe, wie ich Kuhnert gegenüber bemerke, früher wiederholt in Berichten die Einziehung durch die Universitätsbibliotheken empfohlen und nur weil diese Lösung leider an einer Stelle auf unüberwindlichen Widerspruch stiefs, habe ich des Friedens wegen in meinem Vorschlag

das umgekehrte Verfahren empfohlen.

6. Endlich ist die Frage zu beantworten, ob bis zur Fertigstellung des Einheitskatalogs die gemeinsamen Titeldrucke der preußischen Bibliotheken beizubehalten sind. Die Fortführung der gemeinsamen Titeldrucke mit dem schwerfälligen Besitznachweis durch das Nummernregister widerrate ich entschieden: fast alle beteiligten preußischen Bibliotheken sind einig darin, daß die auf ihre Herstellung, namentlich auf die Besitznachweise zu verwendende Arbeit viel zu groß ist für den geringen Vorteil, den sie daraus ziehen. Manche Bibliotheken haben gar keinen Vorteil davon. Mit Ausnahme von Königsberg sind es nur einige außerpreußische Bibliotheken, welche zweifellosen Nutzen aus den Titeldrucken ziehen. Bei den letzteren ist dies ja ganz natürlich, da sie ohne jede Arbeitsleistung ihrerseits in den Besitz sehr guter Titelaufnahmen kommen, die sie durch Aufkleben für ihre Kataloge nutzbar machen. Will die Königliche Bibliothek für ihre eignen Kataloge die Titeldrucke vorläufig fortsetzen, weil sie wirklich davon Vorteile gegenüber der handschriftlichen Führung zu haben glaubt (die Ansichten hierüber sind bei kompetenten Beurteilern diametral entgegengesetzt), so ist das lediglich ihre Sache; die preußischen Universitätsbibliotheken werden die Fortsetzung, wenn sie selbst ihren Bestand nicht zu liefern brauchen, mit Freuden begrüßen: sie kommen dann in dieselbe günstige Lage zu dem Unternehmen, in dem sich schon jetzt die außerpreußischen Bibliotheken befinden.

Ich glaube wohl, daß man bei Anwendung aller dieser vorgeschlagenen Beschleunigungsmittel auf eine Fertigstellung der Vergleichung in 8 Jahren, auf Durchführung der systematischen Ordnung und Numerierung in weiteren 4—5 Jahren wird rechnen können. Ueber Kosten und Dauer des Drucks enthalte ich mich einer zahlenmäßigen Schätzung, da es mir leider wegen Arbeitsüberhäufung im letzten Halbjahr nicht

mehr möglich war, genügende Unterlagen dafür zu gewinnen.

Den Anschluss der nichtpreussischen und der wichtigeren preussischen nichtstaatlichen Bibliotheken habe ich an das Ende des ganzen Verfahrens, nach Vollendung des Zetteldruckes für die 11 preussischen Bibliotheken verlegt. Gewiß wäre es vorzuziehen, wenn alle Bibliotheken mit erheblichem Besitz deutscher Literatur von vornherein am Gesamtkatalog teilgenommen hätten; denn auch ich sehe kein Heil für die Erreichung der letzten Ziele deutscher Bibliothekspolitik außer in der wenigstens katalogmäßigen Zusammenfassung unseres gesamten deutschen, leider so unendlich zersplitterten Bibliotheksbesitzes. Mir sind sogar nicht nur die schwarz-weißen Grenzpfähle für diese Aufgabe zu eng, sondern auch die schwarz-weißen. Für das wichtige Ziel, die Schaffung der Grundlage des Gesamtverzeichnisses deutscher Literatur können wir auch die bedeutenderen Bibliotheken des deutschen Sprachgebiets außerhalb der Reichsgrenzen nicht entbehren. Aber den Fortgang des ganzen Unternehmens und seine praktische

Nutzbarmachung für die Vereinfachung der Verwaltung der preußischen Bibliotheken ins unabsehbare aufzuhalten durch den Versuch einen sofortigen Anschluß aller in Betracht kommenden Bibliotheken noch jetzt herbeizuführen, dazu kann ich mich nicht entschließen. Der spätere Anschluß anderer Bibliotheken ist auf doppelte Weise möglich: einmal wie ich in meinem ursprünglichen Plane vorgeschlagen habe, indem die anzuschliefsende Bibliothek ein vollständiges alphabetisch geordnetes Exemplar der gedruckten Titelzettel erhält, ihren Bestand damit vergleicht, ihren Besitz meldet und ihren Mehrbesitz in druckfähigen Titelkopien liefert. Daneben ist aber auch das umgekehrte Verfahren denkbar, dass die anzuschließende Bibliothek ihren eigenen Katalog in natura der Zentralstelle zur Vergleichung, zur Eintragung der Besitzvermerke und zur Ermittlung des Mehrbesitzes allmählich vorlegt. Endlich können auch namentlich kleinere Bibliotheken, die aber Seltenheiten besitzen, nur diese besonders wertvollen, vielleicht sonst nirgends vorkommenden Bestände dem Gesamtkatalog zur Vergleichung und Aufnahme einsenden. Dass endlich zur Erreichung größter denkbarer Vollständigkeit auf dem Gebiet deutscher Literatur die Vergleichung und Verwertung der gedruckt vorliegenden Kataloge der Hauptbibliotheken des Auslandes, namentlich des British Museum und der Pariser Bibliothèque Nationale sehr zu empfehlen und leicht durchzuführen ist, liegt auf der Hand. Der Hauptvorteil des ganzen Verfahrens ist und bleibt, dass damit in durchgreifendster Weise die vielbeklagte mehrfache Ausführung derselben Arbeit auf den einzelnen Bibliotheken beseitigt wird; es wird nicht nur, wie auch bei Schwenkes Gegenvorschlag, unmittelbar verwendbares gutes Zettelmaterial geliefert, sondern es wird auch die fertige systematische Ordnung durch eine Numerierung gegeben, nach der die Aufstellung der Bücher in der Bibliothek unmittelbar erfolgen kann. Alle Bibliotheken erhalten für ihren Bestand und für alle ihre späteren Neuerwerbungen durchgehende, gleichmäßige Zettelkataloge, nicht ein Mischsystem, in dem der ältere Bestand bis zu einem gewissen Zeitpunkt in einem Bandkatalog, die späteren Erwerbungen aber auf Zetteln verzeichnet sind. Ein solches Mischsystem, dessen große Schattenseiten doch auf der Hand liegen, ist merkwürdigerweise von mehreren Seiten meinem Plane gegenüber als die bessere Lösung empfohlen worden!

Daß die heut vorhandenen Kataloge, alphabetische und systematische, auf den meisten Bibliotheken ihrer äußeren Einrichtung nach oder in ihrer inneren Anordnung mangelhaft sind und dringend des Ersatzes durch bessere bedürfen, wird von fast allen Kritikern, mit fast alleiniger Ausnahme von Gerhard zugestanden. Dieser steht mit seinem günstigeren Urteil über die vorhandenen Kataloge ganz vereinzelt da, offenbar unter dem Eindruck seiner beneidenswert vorzüglichen Hallischen Kataloge, dem neuesten von Hartwig durchaus einheitlich und nach festem Plan durchgeführten Katalogsystem, welches sich auf den preußischen Bibliotheken findet. So gut haben wir anderen es aber nicht. Wir können und müssen bei Beurteilung des ganzen

Plans, wie Schwenke, Molitor u. a. anerkannt haben, davon ausgehen, dass die bei weitem größte Zahl der ca. 25 auf den preußischen Bibliotheken z. Z. geführten Kataloge unbedingt der Neubearbeitung in anderer äußerer Form oder in verbesserter innerer Anordnung oder auch in Form und Anordnung bedarf. Steht dies aber fest, so ist die Zeit, die Arbeit und die Kosten, welche die Durchführung meines Vorschlags erfordert, der mit einem Schlage allen diesen dringenden Bedürfnissen abhilft, nicht als eine einfache Mehraufwendung gegenüber den heutigen Aufwendungen für den Bibliotheksbetrieb anzusehen, sondern sie ist im Vergleich zu stellen mit der Zeit, der Arbeit und den Kosten, die zur Anfertigung von 15, vielleicht 20 systematischen, z. T. auch alphabetischen Katalogen der einzelnen Bibliotheken teils sofort teils in kurzer Zeit aufgewendet werden müssen. Und da bedarf es doch für einen Sachverständigen keiner minutiösen Berechnung, um darzutun, daß das von mir vorgeschlagene, einheitliche Verfahren billiger und zeitersparender ist als die Lösung der Aufgabe durch die bisher unvermeidliche getrennte, selbständige Arbeit jeder einzelnen Bibliothek.

Nun noch einige Worte über das Verhältnis meines Vorschlags zuden Abänderungs- und Gegenvorschlägen namentlich von Schwenke und Molitor.

Schwenkes Vorschlag, die Titel nach den Zetteln der Königlichen Bibliothek vor der Vergleichung zu drucken, hat auf den ersten Blick etwas Verlockendes, weil man bald einen gewissen äußeren Erfolg auch auf den einzelnen Bibliotheken zu sehen bekommen würde; aber der Vorteil ist doch wohl nur scheinbar: denn fertige alphabetische Kataloge bekommt man doch auch erst am Schluss der ganzen Arbeit. Die lange Zeit mit zwei sich ergänzenden, äußerlich ganz ungleichen alphabetischen Katalogen ist wenig verlockend und die Neubearbeitung systematischer Kataloge auf den einzelnen Bibliotheken mit Hilfe der gedruckten Zettel kann auch bei Schwenkes Vorschlag nicht einen Tag vor Beendigung der Vergleichung und des Drucks bis Zz ernstlich begonnen werden. Dass sie dann auf den einzelnen Bibliotheken mit sehr beschränkten Arbeitskräften rascher gehen würde als die Herstellung meines systematischen Einheitskatalogs ist doch durchaus unwahrscheinlich; ich glaube, daß sie langsamer erfolgen und schlechter ausfallen, wohl auch ganz unterbleiben wird. Denn was der Staat für die Gesamtheit seiner Bibliotheken zu leisten bereit sein wird, das wird nicht immer für jede kleine Bibliothek zu erreichen sein, zumal wenn dann alle Bibliotheken gleichzeitig mit dem lang ersehnten und nun glücklich erhaltenen Zettelmaterial an diese langwierige und kostspielige Arbeit gehen wollen.

Allenfalls ließe sich daran denken, nach Schwenkes Vorschlag die Zettel ohne systematische Ordnungsnummern sofort zu drucken und dann mit diesem gedruckten Zettelmaterial am Schluß den einheitlichen systematischen Katalog herzustellen. Während aber bei meinem Verfahren die Ordnungsnummern auf allen Zetteln aufgedruckt geliefert werden, müßten sie dann für jede Bibliothek handschriftlich

oder durch Aufstempelung auf die Zettel gesetzt werden,

Ob ferner Schwenkes Verfahren der Vergleichung für den Gesamtkatalog vor dem jetzt angewandten Vorzüge hat, ist doch recht zweifelhaft. Unbedingt müßte, wie auch Schwenke selbst anerkennt, vor dem Druck der Titel die von mir schon besprochene Kontrolle der unsicheren Zettel auf Grund der Bücher erfolgen, da dann die heut recht ergiebige Berichtigung durch die Universitätsbibliotheken unterbleibt.

Die Nachlieferung des Mehrbesitzes der einzelnen Bibliotheken würde, wenn sie nach Schwenkes Vorschlag überall gleichzeitig, lediglich auf Grund des Bestandes der Königlichen Bibliothek erfolgte, nicht wie jetzt nacheinander unter Benutzung des allmählich von den einzelnen Universitätsbibliotheken hinzugefügten Zettelmaterials viel doppelte, dreifache und noch häufigere Arbeit auf den Universitätsbibliotheken veranlassen.\(^1\)) Als Beispiel führe ich an, daß die Breslauer Bibliothek soeben bei Vergleichung des Artikels "Beiträge", den sie ausnahmsweise nach beendeter Vergleichung auf allen übrigen Bibliotheken erhielt, nur 26 neue Titelaufnahmen zu liefern brauchte; hätte sie der Arbeit nur den Bestand der Königlichen Bibliothek zu Grunde gelegt, so wären 90 neue Aufnahmen für den eigenen Mehrbesitz zu liefern gewesen; davon wären also 64 vergebliche Arbeit gewesen.

Schwenke schlägt auch den Abdruck des für die Zettel hergestellten Satzes in Buchform vor, wobei also ein alphabetischer Bandkatalog entstehen würde. Die Vorteile der Buchform sind aber gerade beim alphabetischen Katalog weniger erheblich als beim systematischen. Besonders bedenklich aber erscheint es mir, dass mit dem Abdruck in Buchform begonnen werden soll während der Vergleichungsarbeit, lange vor ihrer Vollendung. Da wären zahlreiche Nachträge ganz unvermeidlich, wie jeder, der mit der Gesamtkatalogarbeit vertraut ist, bestätigen wird. Wie gefährlich überhaupt der Beginn eines Katalogdrucks in Buchform vor Beendigung der ganzen Ordnungsarbeit ist, dafür sind die früheren Versuche der Pariser Nationalbibliothek auf diesem Gebiet ein warnendes Beispiel. An ihrem verfrühten Beginn sind sie gescheitert, das ist auch Dziatzkos Urteil; nicht daran, daß es sich um systematische Kataloge handelte. Ich vermag also in Schwenkes Einschränkungsvorschlag eine Verbesserung nicht zu sehen; er bedeutet eine halbe Massregel, während mein Vorschlag ganze Arbeit macht.

Molitor, der sonst meinen Vorschlägen am nächsten steht, möchte den Bestand der einzelnen Bibliotheken in seiner jetzigen Ordnung erhalten und den Zuwachs magazinieren; dabei hält auch er neue systematische Kataloge fast überall für nötig. Lediglich um die Um-

<sup>1)</sup> Vielleicht beruht diese Bemerkung auf einem Mißverständnis von Schwenkes Ausführungen (S. S dieses Bandes), die mir wie ich gestehe nicht ganz klar geworden sind.

signierung und Umstellung der Bücher zu sparen, befürwortet er die Abweichung von Aufstellung und systematischem Katalog. Ich glaube, daß die Erparung dieser doch nur einmaligen Arbeit mehr wie aufgewogen wird, durch die sich ergebende sehr unangenehme Notwendigkeit neben dem systematischen Katalog noch einen Standortskatalog und zwar dauernd zu führen. Und wäre es denn zu verantworten, daß wir, nur um diese einmalige Arbeit zu vermeiden, einen der Hauptvorzüge der deutschen Bibliotheken, ihre klar geordnete sinnvolle Aufstellung, sicher die idealste Anordnung einer Bibliothek, die denkbar ist, leichten Herzens opferten?

Nach alledem erscheint mir mein Plan nach wie vor vollkommen ausführbar; er leistet mehr als irgend ein anderer bisher gemachter Vorschlag. Ein Hauptvorzug vor anderen früheren ähnlichen Projekten ist, dass er sich zunächst auf die Katologisierung eines ganz bestimmten wirklich vorhandenen, wenn auch örtlich getrennten so doch unter gleicher staatlicher Verwaltung stehenden Büchervorrats, des Besitzstandes der elf preußischen Bibliotheken bezieht, nicht wie etwa das Unternehmen des Brüsseler Institut international de bibliographie völlig uferlos die Bücher aller Zeiten, aller Völker, sogar alle Zeitschriftenaussätze zu umfassen sucht. Dass mein Vorschlag entstehen konnte und nicht so utopisch erscheint, wie seine Vorgänger, das verdanken wir dem großen Unternehmen des Gesamtkatalogs. Dabei bedeutet aber die von mir zunächst freiwillig gewählte Einschränkung des Plans auf diesen verhältnismäßig kleinen Ausschnitt des gesamten Büchervorrats aller Zeiten keineswegs den dauernden

Verzicht auf weiter gesteckte Ziele.

Der Plan erlaubt, wie schon dargelegt wurde, zunächst die Einbeziehung der Bestände der wichtigsten übrigen Bibliotheken des deutschen Sprachgebiets. Ist diese einmal durchgeführt, so wird im Gesamtkatalog im wesentlichen neben einer sehr ansehnlichen Auswahl der Literatur aller übrigen Völker vor allem die deutsche Bücherproduktion annähernd in der größten überhaupt noch erreichbaren Vollständigkeit enthalten sein. Nach der vorgeschlagenen Vervollständigung aus den Katalogen der größten Bibliotheken des Auslandes, wird es dann ein leichtes sein, lediglich durch Aussonderung der nichtdeutschen Werke aus dem Gesamtkatalog das so lange schmerzlich vermißte erschöpfende und exakte deutsche Bücherlexikon für aas 15. bis 18. Jahrhundert herzustellen.

Aber auch damit ist die Ausdehnungsfähigkeit des ganzen Unternehmens noch nicht erschöpft. Stellen andere Länder ähnliche Gesamtverzeichnisse ihres Bibliotheksbesitzes oder ihrer nationalen Bücherproduktion her, wozu Ansätze hier und da schon vorhanden sind und wozu die angeregte internationale Kooperation der Bibliothekare weiter den Weg weist, so wird in späteren Zeiten die heut ohne solche gesicherte Grundlagen phantastische Idee des Universalkatalogs an und für sich durchführbar sein. Ob man jemals diese Riesenarbeit für nützlich halten und sie wirklich unternehmen wird,

das können wir getrost der Entscheidung einer noch sehr fernen Zukunft überlassen. Mir liegt nur daran, festzustellen, daß auch diejenigen, welche den Weltkatalog für erstrebenswert halten, keineswegs meinem viel bescheidneren Plane zu widerstreben brauchen, der vielmehr als ein vorbereitender Schritt auch zu diesem letzten Ziele angesehen werden kann.

Schliefslich noch ein Wort über die Art der Beschaffung der Mittel und die Sicherung der Durchführung für das ganze Unternehmen. Ich würde niemals den Beginn der Arbeit empfehlen, wenn nicht vorher die Mittel für die Durchführung bis zum letzten Abschluß vollkommen gesichert und etatsmäßig festgelegt sind. Schwenke hat durchaus Recht, dass die Gefahr des Steckenbleibens bei einem so weitausschauenden Unternehmen, in dem zunächst nur Arbeit und erst ganz am Schluss der Vorteil zu erwarten ist, sehr groß ist, aber doch nur, wenn es ohne vorherige gesicherte Festlegung der Mittel·leichtsinnig begonnen würde. Wird, wie ich dies nie anders gedacht habe, zunächst eine sorgfältige Schätzung der erforderlichen Arbeitskräfte, der Arbeitszeit und demgemäß der Kosten vorgenommen, erfolgt die Bewilligung der Mittel im Etat für das erste Arbeitsjahr ausdrücklich als erste Rate einer im voraus genannten, nicht zu knapp bemessenen Gesamtsumme, so vermag ich nicht einzusehen, weshalb die Durchführung des so viele und bisher ungeahnte Vorteile versprechenden Planes zweifelhaft sein sollte.

Vor dem Eintritte in die Debatte erklärt der Vorsitzende es für zweckmäßig, zuerst nur die allgemeinen Fragen zu behandeln. Noch gar nicht angeschnitten sei die prinzipielle Frage, ob überhaupt ein solcher gemeinsamer Titeldruck notwendig oder erwünscht sei; demnächst sei zu erörtern, ob ein preußischer oder ein deutscher Katalog, ob nur ein alphabetischer oder auch ein systematischer Katalog anzustreben sei.

In der Debatte wünscht Krause-Berlin eine Mitteilung über den Zustand der Realkataloge der verschiedenen Bibliotheken.

Geiger-Tübingen will unterscheiden zwischen gemeinsamer Katalogisierung und Zetteldruck. Was den Gesamtkatalog angeht, so wird mit dem preußischen Gesamtkatalog allein nicht das erreicht, was wir vom Verein Deutscher Bibliothekare erreichen wollen, der Gesamtüberblick über den Besitz der deutschen Bibliotheken zusammen. Es hat sich herausgestellt, daß der Besitzstand der außerpreußischen Bibliotheken an im preußischen Gesamtkatalog nicht vertretenen Werken so groß ist, daß wirklich die ganze Arbeit am preußischen Gesamtkatalog eine halbe Arbeit sein würde. Ich kann nur den dringenden Wunsch aussprechen, daß man möglichst bald den Versuch machen soll, die Beteiligung aller Faktoren am Gesamtkatalog herbeizuführen. Zweitens der Zetteldruck: da gehen ja die Bibliotheken je nach ihrem Katalogstand sehr auseinander. Ich kann nur von meinen Erfahrungen sprechen. Ich ersehne den Zetteldruck für eine

möglichst nahe Zeit, denn ich stehe vor der dringend notwendigen Neubearbeitung aller meiner Kataloge und muß gestehen, ich möchte diese Arbeit nicht tun, ohne die Arbeit, die für den preußischen Gesamtkatalog geschieht, mit zu verwenden. Ich hätte deshalb gewünscht, daß wir schon heute eine Enquête vorliegen hätten, an welchen Bibliotheken die Kataloge der Erneuerung bedürfen. Wenn sich herausstellen würde, dass das eine große, stattliche Zahl von Bibliotheken ist, so hätten wir mindestens für den beginnenden Druck des Gesamtkatalogs schon eine greifbare Unterlage. Aber ich bin fest überzeugt, dass es doch eine solche Zahl ist, dass wir um ihretwillen schon den Zetteldruck ins Werk setzen sollten. Dass damit jetzt sehon die Frage des systematischen Katalogs verbunden wird, ist für uns nichtpreußische Bibliotheken nicht so wichtig. Ich habe da den Eindruck, dass die beiden Herren Referenten etwas zu speziell preußische Verhältnisse im Auge hatten, und da es sich bei dieser Frage, die wir heute verhandeln, Gesamtkatalog und Zetteldruck, doch wesentlich um Aufgaben handelt, die weit über Preußen hinausreichen, so würde es mir ersprießlich erscheinen, wenn wir die Frage des systematischen Katalogs etwas verschieben würden und wenn wir uns im ganzen deutschen Reich einigten, die Forderungen des alphabetischen Gesamtkatalogs, an dem alle Bibliotheken sich beteiligen, und des Zetteldrucks in erster Linie ins Auge zu fassen.

Paalzow-Berlin gibt darauf die gewünschte Uebersicht über den Stand der Kataloge an den preußischen Bibliotheken. Er glaubt versichern zu können, daß die alphabetischen Kataloge durchweg leidlich sind, mit geringen Ausnahmen, daß dagegen die systematischen Kataloge sich fast alle in einem desolaten Zustande befinden, der durchaus notwendig macht, daß sie erneuert werden und zwar in kürzester Frist, und daß von diesem Urteil nur wenige Kataloge aus-

genommen werden dürfen, vor allen Dingen der in Halle.

Hottinger-Südende (Berlin): Die Frage des Gesamtkatalogs deutscher öffentlicher Bibliotheken hat uns schon in der Kais. Universitäts- und Landesbibliothek in Straßburg lebhaft beschäftigt. Mit großer Freude bin ich darum nach Posen gekommen, um von Ihnen zu hören und mit Ihnen zu erwägen, wie ein solcher hergestellt werden könne.

Zuerst müssen wir uns darüber klar werden, für wen er bestimmt ist. Zunächst für die Bibliotheken. Läßt sich aber der Kreis erweitern und das Werk auch Gelehrten, Buchhändlern u. a. zugänglich machen, so wäre das für die Wissenschaft und die Allgemeinheit sehr förderlich. Um uns da den nötigen Überblick zu schaffen, ist vor allem die Verständigung über einige Vorfragen erforderlich: Soll sich der Katalog auf die in deutschen öffentlichen Bibliotheken jetzt befindlichen Bücher erstrecken oder auf diese und die fortwährend erscheinenden? Letztere, welche am besten in Zettelform verzeichnet und gedruckt werden, will ich vorerst außer acht lassen, ebenso den Realkatalog, und nur von den jetzt, bis zu einem genau festzusetzenden Zeitpunkt, vorhandenen alphabetisch aufzuführenden Büchern sprechen.

Für deren Titeldruck scheint mir die Buch form, welche bequem auch für die Zettelform fruchtbar gemacht werden kann, die rätlichste. Wie viele Titel kommen da in Betracht, wie viele Zeilen beansprucht ein Titel, sind demselben auch Lebensdaten des Autors, Preise u. ä. beizufügen; wie ist das Manuskript für den Druck zu beschaffen, welche Schriftart für den Satz zu wählen; wie hoch belaufen sich die Kosten für den Satz, das Papier, den Druck; welchen Umfang bekommt der Katalog; in welcher Zeit kann er vollendet werden? (Von den darauf folgenden ausführlichen Auseinandersetzungen, die der Redner unter Berufung auf seine langjährigen Erfahrungen den drucktechnischen Fragen und der Abschätzung von Zeit und Kosten widmet, sei nur

das Ergebnis mitgeteilt:)

Es handle sich zunächst um etwa 3 Millionen Titel, für welche der Katalog der Königlichen Bibliothek in Berlin, so wie er ist, den Ausgangspunkt bilden sollte: diese könnten in 5 Millionen Zeilen in 20 Bänden in etwa 2 Jahren gesetzt, gedruckt und bei einer Auflage von 1000 zum Preise von 200 M. für das Exemplar geliefert werden; sie sollten das provisorische Werk darstellen, welches nun, weil gedruckt vorliegend, von den einzelnen Biblotheken viel leichter bearbeitet, verbessert, ergänzt, mit ihren Signaturen versehen, nach weiteren zwei Jahren neu erscheinen könnte und dann für jede einzelne Bibliothek, welche sich an der Arbeit beteiligt hätte, zugleich ihren Katalog darstellen würde. Nach etwa vier Jahren läge dann ein sehr brauchbarer Katalog von dem jetzigen Bestande vieler deutscher öffentlicher Bibliotheken gedruckt vor. Der Wert dieses Katalogs für die Bibliotheken und deren Benutzer sei sehr hoch einzuschätzen. Zudem würde durch dieses Werk, namentlich in der möglichen späteren Erweiterung zu einem internationalen Bücherkataloge, ein die ganze gelehrte und literarisch interessierte Welt umfassendes Friedensband geschaffen.

Wegen vorgeschrittener Zeit wird die Fortsetzung der Debatte auf den folgenden Tag verschoben und zunächst die Besichtigung der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek vorgenommen.

## 2. Sitzung. Donnerstag den 15. Juni, Vormittag 9 Uhr.

Nach Beendigung der Mitgliederversammlung des V. D. B. (s. unten No 6) werden die Verhandlungen des Bibliothekartages wieder aufgenommen und in der Debatte über die einheitliche Katalogisierung fortgefahren.

Erman-Breslau führt aus, daß es nicht tunlich oder doch ohne Wert sei, über die strittigen Fragen per majora entscheiden zu lassen. Er hat deshalb mit Paalzow-Berlin und Schwenke-Berlin unter Zustimmung einer größeren Zahl von Kollegen eine Resolution vereinbart, die diejenigen Punkte, über welche völlige Übereinstimmung herrscht, zum Ausdruck zu bringen versucht, aber völlig darauf verzichtet, die Fragen zur Entscheidung zu bringen, die eben streitig sind. Wir wenden uns mit der Resolution — wenn Sie sie annehmen wollen —

an diejenige Stelle, der wir, das ist nicht zu leugnen, die erste Initiative in der ganzen Sache verdanken, an die preußische Unterrichtsverwaltung, und bitten sie die Sache ferner in die Wege zu leiten, die sie für fruchtbringend hält. Die Resolution hat folgenden Wortlaut:

Die 6. Versammlung deutscher Bibliothekare beschließt:

 Der Königlich Preußischen Unterrichtsverwaltung wird der wärmste Dank der Versammlung ausgesprochen für die Begründung der großen Unternehmungen des Gesamtkatalogs, des Auskunftsbureaus der deutschen Bibliotheken und der Inkunabelkatalogisierung,

2. Bei der Weiterführung des Gesamtkatalogs erscheint jedoch der Anschluß der preußischen nichtstaatlichen Bibliotheken und der deutschen nichtpreußischen Bibliotheken mit erheblichen Beständen an deutscher Literatur an den Gesamtkatalog unerläßlich, wenn das Unternehmen nicht unbefriedigendes Stückwerk bleiben, vielmehr den vollen denkbaren Nutzen bringen soll.

3. Ebenso ist die Drucklegung des Gesamtkatalogs unbedingt erforderlich und zwar ist außer dem in erster Linie zu empfehlenden Druck von unmittelbar verwendbaren Katalogzetteln wo

möglich auch der Abdruck in Buchform anzustreben.

Die Versammlung richtet deshalb an die Preußische Unterrichtsverwaltung die Bitte zur Erreichung der angedeuteten Ziele mit den Regierungen der übrigen deutschen Bundesstaaten in Verbindung zu treten.

Schwenke-Berlin erklärt, dass er nach Einbringung dieser Resolution, die auch seinem Standpunkte vollständig gerecht werde, auf die von ihm beabsichtigte Entgegnung auf einige Ausführungen des

Korreferenten G.-R. Erman verzichte.

Haupt-Gießen: Meine Herren! Wenn ich Bedenken gegen die Resolution äußere, so verkenne ich nicht, daß ich mich in einer schwierigen Lage befinde; denn nichts ist einleuchtender, als dass die Sache am glattesten erledigt wird, wenn wir die Resolution annehmen, wie sie ist. Nach meiner Auffassung stehen aber einer solchen glatten Erledigung triftige Bedenken entgegen. Wir sind von dem Herrn Vorsitzenden und von dem Ausschusse dringend nach Posen eingeladen worden, um diese ganze Angelegenheit des Zetteldrucks in gründlicher Weise zu besprechen. Wir waren gebeten worden, uns mit Material bezüglich einer Reihe von Punkten zu versehen, die speziell aufgeführt waren und die zum Teil sehr ins Detail gingen. Gar manche von uns werden sich nach der Richtung vorbereitet und werden gehofft haben, dass wir heute hierin ein Stück weiterkommen würden. Möglicherweise wird ja hierfür die uns zur Verfügung stehende Zeit nicht ausreichen. Andererseits steht aber die Sache so, daß wir bisher nur zwei Referate gehört haben, von denen das eine dem andern den Boden entzog, zwei Referate über Pläne, von denen der eine den andern ausschlofs. Auf Grund dieser Referate nun beschließen wir eine Resolution, dem preußischen Kultusministerium anzuempfehlen, diese Angelegenheit, über die wir uns wegen der Kürze der Zeit hier nicht aussprechen können, in die Wege zu leiten. Die Bedenken, die gegen diesen Standpunkt geltend zu machen sind, wären gering, wenn die bisherigen Unternehmungen des preußischen Kultusministeriums auf dem Gebiete, das uns hier beschäftigt, von vornherein eine so glückliche Hand gezeigt hätten, daß wir alle Zweifel niederschlagen müßten. Aber bei aller Dankbarkeit, die wir der Initiative des preußischen Kultusministeriums gegenüber empfinden müssen, ganz so liegt die Sache doch nicht. Die Idee des preufsischen Gesamtkatalogs ist gewifs groß gedacht, aber ich habe doch auch Stimmen von Kollegen gehört, die den Gesamtkatalog als ein Unternehmen bezeichneten, das in seinen Folgen für die Bibliotheken geradezu verderblich werden könnte. Auch den Vorschlägen des Herrn Erman sowohl wie des Herrn Schwenke ist zu entnehmen, dass das gesamte Problem des Gesamtkatalogs, wie es jetzt gedacht ist, ein unfruchtbares sei, das einen nennenswerten Nutzen nicht stiften wird. Wir werden also nicht undankbar sein, wenn wir nicht mit überschwenglichen Hoffnungen, nicht mit der völligen Zuversicht an die Sache herantreten, dass das preussische Kultusministerium sehon den richtigen Weg finden werde. Da der ganze Gedanke doch erst vor einem halben Jahre in der Form, wie er jetzt vorliegt, aufgetaucht ist, da ferner zwei so entgegengesetzte Vorschläge einander gegenübergetreten sind, da endlich ein Teil derjenigen, die Bedenken gegen die Vorschläge haben, bisher nicht zu Worte gekommen ist, so hatte ich angenommen, dass eine mündliche Aussprache uns weiterführen und uns namentlich die Schwierigkeiten vor Augen stellen würde, die vielleicht bisher nicht genug gewürdigt worden sind. Ich hoffte auch, dass einige derjenigen, die sich hier ausgesprochen, noch in unserem so vortrefflich geleiteten Zentralblatt sich ausführlicher äußern würden und dass dann auf diesem Wege eine Klärung erfolgen könnte. Hier in Posen, so nahm ich an, würden wir uns nur auf ein allgemeines Programm einigen, dessen spezielle Ausgestaltung einer Kommission zu übertragen sei, die mit der Sammlung von Material beauftragt würde, um uns dann beim nächsten Bibliothekartage das gesichtete Material vorzulegen. Stellen wir uns andererseits doch einmal vor, wie die Sache gehen wird, wenn das preußische Kultusministerium die Sache in der Hand hat. Wieviele von uns werden dann ein entscheidendes Wort mitzusprechen haben? Vermutlich werden auch die Herren Kollegen von den kleineren Bibliotheken bei einer Enquête herangezogen werden, aber dass sie dann irgendwie in der kollegialen Weise, wie hier in unserer Versammlung oder in unserem Zentralblatt mitzusprechen haben, diese Möglichkeit ist doch wohl ausgeschlossen. Glauben Sie, dass das preussische Kultusministerium bis 1906 die Sache mit so viel größerer Routine und Energie betreiben wird, als Sie, um deren eigenste Sache es sich doch hier handelt? Wir haben doch das Recht, unser Programm, wenn auch in formloser Weise, zu gestalten, weshalb sollen wir das aus der Hand geben? Wir Bibliothekare stehen doch dem neuen Problem viel freier gegenüber, als das preußische Kultusministerium, das nun einmal die Verantwortung für das Unternehmen des preußischen Gesamtkatalogs zu tragen hat.

Ich trete nun in die Diskussion des neuen Planes selbst ein, wobei ich mich auf die grundlegenden Punkte beschränke. Bisher haben für den Gesamtkatalog meines Wissens in der weitaus größten Zahl der Fälle die alphabetischen Zettel des Berliner Katalogs als Vorlage gedient, nicht die Bücher, und soweit der Gesamtkatalog fertig ist. beruht er auf dieser Grundlage. Aus Mitteilungen preufsischer Kollegen habe ich den Eindruck erhalten, dass diese Grundlage eine derartige ist, daß wir Bedenken tragen müßten, einen auf den Berliner Zetteln beruhenden Druck in die Welt hinauszugeben. Ich habe mehrfach die Notwendigkeit betonen hören, in der weitaus überragenden Mehrzahl der Fälle auf die Bücher selbst zurückzugehen. (Vorsitzender bemerkt: Darüber sind wir ja einig und brauchen nicht weiter darauf einzugehen.) Ich weiß aber nicht, ob das Kultusministerium das tun wird, und wenn es nicht geschieht, dann wird man überhaupt gegen den Zetteldruck stimmen müssen. Ich halte es für äußerst-wünschenswert, daß wir über diesen Punkt uns hier äußern und ihn festlegen, ihn auch in unserem Zentralblatt noch weiter besprechen. - Ich komme nun auf den Umfang der aufzunehmenden Literatur zu sprechen, worüber gleichfalls das Kultusministerium das letzte Wort sprechen soll. Die Frage ist ja bisher nur ganz beiläufig erörtert worden. Sollen denn die Dissertationen und alle kleinen Schriften, wie z. B. Statuten von Radfahrvereinen und dergl., hineinkommen? Ich habe auch die Meinung äußern hören, daß die Aufnahme der Anonyma (Berichte usw.) die Sache ungeheuer komplizieren würde; man müsse also für den Ausschlufs der Anonyma stimmen. Das sind grundlegende Fragen, die wir unter uns doch besprechen müßten, und über die eine Uebereinstimmung bestehen sollte, bevor wir die Sache aus der Hand geben. - Eine Frage, die von besonderer Wichtigkeit ist, ist die: welche Arbeit fällt den sich anschließenden Bibliotheken zu? Die Beitragskosten für die Zettel würden wir wohl alle aufbringen können, aber welche Arbeit erwächst uns. welcher Lohn steht uns dafür in Aussicht und in welcher Zeit wird uns dieser Lohn zuteil? Da spreche ich es nun vom Standpunkt des Egoismus offen aus: Wenn unsere Universitätsbibliotheken einem Unternehmen dienstbar gemacht werden sollten, das eine oder vielleicht gar mehrere Arbeitskräfte dauernd festlegt, und wenn der Abschluss der Arbeit, wie es mir doch möglich scheint, vielleicht erst in 30 bis 35 Jahren zu erwarten ist, dann würden meine Bedenken gegen das Unternehmen überwiegende sein. -Herr Kollege Paalzow sagte, wenn der einheitliche Zetteldruck einmal in die Wege geleitet sei, wenn wir den gedruckten Zettelkatalog haben, dann würde eine neue Epoche des Glanzes und der Blüte für die deutschen Bibliotheken anbrechen. Meine Herren, ich möchte dahinter ein Fragezeichen machen und möchte dem entgegnen, dass die Lage der deutschen Bibliotheken gerade gegenwärtig als das Gegenteil des

Glanzes und der Blüte sich darstellt. Wer in den Schuhen eines Universitätsbibliotheks-Direktors steht, der weiß, ich kann das ruhig sagen, daß wir der Gefahr der Desorganisation unserer Bibliotheken gegenüberstehen. Mit den Fonds, über die wir verfügen, vermögen wir unsere Anstalten nicht auf ihrer Höhe zu halten; für viele Fächer können wir überhaupt keine Bücher mehr kaufen. (Sehr richtig!) Auch unsere Arbeitskräfte sind unzureichende. Es geht einfach nicht mehr so fort. Angesichts dieser schwierigen Lage, in der unsere mittleren Bibliotheken sich befinden, spielt also die Frage eine außerordentliche Rolle, ob wir einen tüchtigen Arbeiter Jahr ein Jahr aus, auf ein Menschenalter vielleicht, für die Bibliothek entbehren müssen, und wir werden um so kritischer, um so bedenklicher diesem Opfer gegenüberstehen, wenn wir uns schließlich sagen müssen, der Preis

ist das Opfer nicht wert. So eilig, meine ich, ist die Sache denn doch nicht, dass wir nicht noch ein Jahr warten könnten, nachdem die Diskussion eben erst in Lauf gekommen ist. Denn wenn gesagt wird, das sei ein altes Projekt, so ist das ja richtig, aber aktuell ist die Frage doch erst seit dem Artikel unseres Kollegen Erman geworden. Wenn wir jetzt die Sache dem Kultusministerium hinübergeben, so sagen wir damit eigentlich nur: Die Herren Erman, Schwenke und Paalzow haben über diese Sache geschrieben und gesprochen, es scheint uns, dass eine wichtige Frage vorliegt, wir bitten doch auch die Sache zu beachten. ganz anderem Gewichte würden wir der Regierung gegenüber auftreten, wenn wir sagen könnten, daß die Angelegenheit von uns allen reiflich erwogen sei. Das ist ietzt nicht geschehen, denn wie lange wird es dauern, so wird die Diskussion geschlossen werden müssen, und vorher haben wir uns auf den Bibliothekartagen noch nicht mit der Sache befast; abgesehen davon sind wir nur ein kleiner Ausschnitt vom Bibliothekarverein. Es ist nicht Oppositionslust, meine Herren, es ist mir schwer geworden, Ihnen zu widersprechen, ich hielt mich aber für verpflichtet, etwas Wasser in den feurigen Wein zu gießen und Sie zu bitten: Wir wollen festhalten an diesem schönen und, wie ich hoffen will, auch fruchtbaren Gedanken; wir wollen die Sache nicht versumpfen lassen, wir wollen den Plan durchsprechen, heute, soweit es möglich ist, später auch im Zentralblatt. Wenn wir dann im nächsten Jahre, verstärkt durch einen größeren Kreis von mitteldeutschen, süddeutschen und westdeutschen Kollegen uns wieder beraten, versehen mit einem reichen Material, das, wie ich sicher bin, uns die zu wählende Kommission verschaffen wird, so werden wir imstande sein, einen festen Rahmen für unser Unternehmen zu schaffen, und werden dann sagen können: Das ist unser Projekt, das wollen wir durchführen. Die Richtung müssen wir festlegen, damit das preußische Kultusministerium auch weiß, was die deutschen Bibliothekare von dem Unternehmen erwarten. Ich möchte daher der Resolution, die Ihnen vorgeschlagen wurde, eine Gegenresolution entgegensetzen:

Der sechste deutsche Bibliothekartag wolle beschließen, eine

Kommission niederzusetzen, die beauftragt wird, durch Anstellung von Umfragen das Material zu beschaffen, um den nächsten Bibliothekartag in den Stand zu setzen. über die Lösung der Frage des einheitlichen Zetteldrucks endgültige Beschlüsse zu fassen. (Beifall.) Geiger-Tübingen ist dem Kollegen Haupt für seine ernsten und sachlichen Ausführungen dankbar, steht aber doch auf dem Standpunkt, dass eine Annahme der Resolution Erman unbedenklich ist. Dem ersten Punkte, der dem preußischen Unterrichtsministerium Dank ausspricht, dürfen die Bibliothekare ehrlich zustimmen, denn der Gesamtkatalog liegt in der Richtung dessen, was der Bibliothekarverein gewollt hat. Wenn sich jetzt herausstellt, dass der Gesamtkatalog, wie er jetzt vorliegt, doch Fehler hat, so müssen wir durch unser Zusammenwirken versuchen, dieselben abzustellen. Der Verein Deutscher Bibliothekare umschließt auch nicht alle Bibliotheken, ein großer Teil steht noch draußen, aber auch der kann vom preußischen Unterrichts-

ministerium zur Beratung herangezogen werden.

Focke-Posen meint, daß, wenn die Beschlußfassung, die hier vorgeschlagen wird, noch weiter hinausgeschoben wird, man übers Jahr genau so weit sein werde wie heute. Die Erörterungen im Zentralblatt hätten uns darauf gebracht, über die vorliegenden Fragen nachzudenken, aber immer sei die überwiegende Zahl der Gründe auf der positiven Seite; gegen die Sache lasse sich wenig sagen. Denn im Grunde genommen bleibe doch die Erreichung des durchaus wünschenswerten und erstrebenswerten Zieles die Hauptsache, und man komme weit eher dahin, wenn die Sache von Seiten der Behörden in die Hand genommen werde. Wir können dann unsere beratende Stimme abgeben, denn es ist selbstverständlich, dass das preussische Kultusministerium die Direktoren hören wird. Es wird eine Kommission eingesetzt werden, die sich aus den Bibliothekaren der deutschen Bundesstaaten zusammensetzt. Dann wird die Sache im wesentlichen gerade so beraten werden, wie sie zwischen uns beraten würde. Es ist ja jedem unbenommen seine Meinung schriftlich kund zu tun. Ich möchte vorschlagen, daß diejenigen Herren, welche noch etwas Wesentliches zur Sache zu sagen haben, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihre Vorschläge schriftlich Herrn Direktor Schwenke zuschicken. Diese schriftlichen Meinungsäußerungen könnten dann gesammelt und, wenn ihr Umfang es als wünschenswert erscheinen lässt, in einem besonderen Beiheft zum Zentralblatt für Bibliothekswesen veröffentlicht werden. Ich bin der Meinung, dass es völlig unbedenklich ist, wenn wir die von Herrn Geheimrat Erman vorgeschlagene Resolution annehmen. und zwar deshalb unbedenklich, weil sie so außerordentlich allgemein gefasst ist, dass sich in diesen Rahmen alles hineinbringen lässt. Es heifst doch nur: wir wollen die preufsische Unterrichtsverwaltung, als die größte, auffordern, die Sache in ein offizielles Fahrwasser zu bringen, und ich glaube, das liegt im Interesse sämtlicher Bibliotheken. Ich möchte Sie also bitten, die Sache nicht noch

weiter hinauszuschieben. Indes kann es nur von Vorteil sein, wenn jeder hier Gelegenheit findet, das zu sagen, was er auf dem Herzen hat — pro et contra. Herr Kollege Haupt sagte, es hätten viele wegen der weiten Entfernung nicht herkommen können. Wenn wir im Herzen von Deutschland getagt hätten, so wären auch nicht mehr gekommen. Leider ist das Interesse an unseren Verhandlungen nicht so groß, wie es sein müßte. Es ist das sehr bedauerlich, ich scheue mich aber nicht, es einmal auszusprechen. Wie war denn der Besuch in Stuttgart? Jeder hätte doch hierherkommen können, dem es um die Sache zu tun ist. Uebers Jahr könnte man sagen, die Sache scheine nicht so wichtig zu sein, wenn die Herren in Posen sich noch nicht darüber hätten einigen wollen und die Sache aufgeschoben hätten. Das wollen wir doch vermeiden.

Hottinger-Südende tritt ebenfalls für die Resolution Erman ein. Erman-Breslau teilt mit, daß er einem Wunsch des Kollegen Liesegang entsprechend vorschlägt, dem Schlußsatz noch einige Worte beizufügen. Er lautete: "Die Versammlung richtet deshalb an die preußische Unterrichtsverwaltung die Bitte, zur Erreichung der angedeuteten Ziele mit den Regierungen der übrigen deutschen Bundesstaaten in Verbindung zu treten." Kollege Liesegang schlage mit vollem Recht vor, daß zu "Regierungen der übrigen deutschen Bundesstaaten" noch beigesetzt würde, "und den andern zuständigen Stellen". Da die preußischen Bibliotheken zum Teil Stadtbibliotheken sind und den Kommunalverwaltungen unterstehen, würden diese Stellen hier ohne jede Absicht übergangen worden sein. Sie werden nichts dagegen haben, wenn die Resolution nachträglich noch diesen kleinen Zusatz erfährt. (Zu-

stimmung).

Schulz-Leipzig glaubt in dieser Angelegenheit eine unparteiische Stellung einzunehmen, da er Beamter einer nichtpreußischen Bibliothek sei, und gerade deshalb möchte er sich mit aller Entschiedenheit für die Resolution Erman aussprechen. Er habe auch noch sonst Veranlassung, das Wort zu ergreifen, da er es beantragt habe, dass diese ganze Angelegenheit auf die Tagesordnung des Bibliothekartages gesetzt werde. Redner fährt fort: Ich möchte mich dagegen verwahren, daß wir die Absicht gehabt hätten, diese wichtige, bedeutsame Angelegenheit, bei der die preufsische Unterrichtsverwaltung sich schon große Verdienste erworben hat, auf unsere Schultern zu nehmen, sie gewissermaßen dem Kultusministerium abzunehmen. Daran haben wir nicht gedacht. So stark sind die Schultern des Bibliothekarvereins derzeit nicht. Die preußische Unterrichtsverwaltung hat diese Angelegenheit schon lange vorbereitet. Mit großer Sachkunde ist sie vorgegangen und nur sie kann diese wichtige Angelegenheit zu einem guten Ende führen. Indem wir die Sache auf die Tagesordnung setzten. haben wir die Absicht gehabt, bei der großen Bedeutung, die diese Sache hat, die preußische Unterrichtsverwaltung zu unterstützen. Ich habe geglaubt, dass wir unsere Sachkunde ihr zur Verfügung stellen müssen, und ich meine, dass unsere Resolution hier nicht im Gegensatz steht zu den von Herrn Kollegen Haupt geltend gemachten Bedenken. Alle diese Zweifel sind von uns vielfach durchsprochen worden, viele von uns teilen sie mehr oder weniger, aber diese Bedenken werden vom Bibliothekartag, von späteren Versammlungen noch sehr gut erwogen werden können. Wenn wir durch unsere Resolution der preußischen Unterrichtsverwaltung unser großes Interesse zeigen, werden wir wahrscheinlich noch Gelegenheit haben, unsere Sachkunde in der so wichtigen Frage geltend zu machen. Ich möchte die Kollegen fragen, welche deutsche Regierung hat auch nur annähernd das getan für das Bibliothekwesen wie die preußische? Die preußische Unterrichtsverwaltung ist durchaus führend auf diesem wichtigen Gebiet des geistigen Lebens und sie verdient Vertrauen und Dank von uns. Deshalb, meine Herren, möchte ich Sie dringend bitten, diese Resolution anzunehmen, wobei es garnicht notwendig ist, sich in Gegensatz zu unserm Kollegen Haupt zu stellen.

Erman-Breslau führt als Beweis dafür, daß die preußische Unterrichtsverwaltung in Fragen des Bibliothekswesens die beratende Stimme der Bibliothekare zu schätzen weiß, an, daß die Unterrichtsverwaltung gleich nach dem Erscheinen seines Außatzes im Zentralblatte schriftliche Gutachten von sämtlichen preußischen Bibliotheksdirektoren eingefordert hat. Ebenso würde sie und auch die Regierungen der übrigen Bundesstaaten verfahren, wenn die von ihm vorgeschlagene Resolution zur Annahme gelangte. Den Vorschlag, die Erörterungen

im Zentralblatte fortzusetzen, halte er für sehr richtig.

In der weiteren Debatte tritt Haupt-Gießen, unterstützt von Berghöffer-Frankfurt wiederholt für seine Gegenresolution ein, während Focke-Pofen, Paalzow-Berlin, Schulz-Leipzig die Annahme der Resolution Erman befürworteten. Schwenke-Berlin erklärt sich nach den mit Kommissionen gemachten Erfahrungen gegen die von Haupt-Gießen vorgeschlagene Kommission, der öftere Zusammenkünfte zu ermöglichen die Mittel des Vereins zu schwach seien. Was eine Kommission des V. D. B. an schätzbarem Material sammeln und der Regierung überweisen könne, das könne eine von den Regierungen zusammengesetzte Kommission mit offiziellen Befugnissen weit besser und leichter zusammenbringen, und diese Kommission würde auch mit den nicht dem V. D. B. angehörenden schätzbaren Kollegen mit besserem Erfolge verhandeln.

Haebler-Dresden empfiehlt gleichfalls die Annahme der Resolution Erman und weist darauf hin, daß die preußische Unterrichtsverwaltung den Mitgliedern der Inkunabeln-Kommission den weitesten Spielraum gelassen habe und auch in der Frage der Titeldrucke nicht anders verfahren werde.

Nach Schluss der Generaldebatte wird die Resolution Haupt mit allen gegen drei Stimmen abgelehnt, darauf die Resolution Erman mit dem Zusatze Liesegang mit allen gegen drei Stimmen angenommen. Es entspinnt sich darauf eine kürzere Erörterung darüber, ob es noch Zweck habe, nach Annahme der Resolution Erman und angesichts der Kürze der noch verfügbaren Zeit in eine Spezialdebatte einzutreten. Die Versammlung beschließt, zunächst den Bericht über die Rabattfrage zu erledigen, dann nach einer Pause den Vortrag Wolfstieg-Berlin folgen zu lassen, um sich dann erst über eine etwaige Spezialdebatte schlüssig zu machen.

## 3. Die Rabattfrage.

Referent: Abt.-Direktor Dr. Schwenke-Berlin.

In der Besprechung zwischen dem Vorstand des Börsenvereins der deutschen Buchhändler und den bibliothekarischen Mitgliedern der erfolglos auseinandergegangenen Einigungskommission zwischen Buchhandel und akademischem Schutzverein am 31. Mai 1904 wurde vom Börsenvereins-Vorstand der Vorschlag formuliert, es solle künftig außerhalb Leipzigs und Berlins allen Hochschulbibliotheken und denjenigen staatlichen Bibliotheken, die mindestens 10 000 M. Vermehrungsfonds haben, auf Bücher und auf Zeitschriften, die nicht mehr als zwölfmal jährlich erscheinen, ein einheitlicher Rabatt von 71/20 gewährt werden. Eine Ausdehnung des Vorschlags auf die Stadtbibliotheken wurde vom Buchhandel abgelehnt; Institutsbibliotheken an den Hochschulen wurden nur als eingeschlossen erachtet, wenn sie als Bestandteile der allgemeinen Hochschulbibliothek behandelt werden. Immerhin bedeutete der Vorschlag ein gewisses Entgegenkommen des Buchhandels gegenüber der früheren Forderung von 50%, und nach dem vorliegenden statistischen Material war anzunehmen, daß sich der Verlust der einen Bibliothek mit dem Gewinn der andern ungefähr ausgleichen würde, sodals die Forderung früherer Bibliothekarversammlungen, daß der "bisherige Rabatt" den Bibliotheken erhalten bleiben müsse, wenigstens in diesem Sinne erfüllt würde. Referent übernahm daher unbedenklich den Auftrag den in Betracht kommenden Bibliotheken den Vorschlag mitzuteilen und ihre Antworten entgegenzunehmen.

Wie zu erwarten war, fielen diese nur da zustimmend aus, wo durch die neue Rabattbestimmung gegenüber den bestehenden Verhältnissen in der Sache nur wenig geändert wurde. Dagegen waren die Bibliotheken, die noch durchweg  $10^{9}/_{0}$  Rabatt genossen, nicht ohne weiteres bereit auf  $2^{1}/_{2}^{9}/_{0}$  zu verzichten zu gunsten von andern, mit denen sie staatlich und rechtlich nichts zu tun haben. In Preußen, wo es auf die Zentralstelle ankommt, ist noch kein Entschluß gefaßt.

Die Schwierigkeiten, die sich der Ausführung des Vorschlags entgegenstellen, liegen aber nicht allein bei den Bibliotheken. Bekanntlich bestimmen über die Höhe des Rabatts auf Seiten des Buchhandels die Kreis- und Ortsvereine. Soweit dem Referenten bekannt ist, haben sich durchaus noch nicht alle Vereine, in deren Bezirk nur 50 gewährt werden, schlüssig gemacht auf 71/20 heraufzugehen. Einstimmigkeit auf dieser Seite ist aber ebenso sehr Vorbedingung für die Durchführung des Vorschlags, wie Einstimmigkeit auf Seiten der Bibliotheken.

Inzwischen ist an einigen Orten in Sonderverhandlungen der Rabatt von 7½00 vereinbart worden und an andern scheint Aussicht dazu vorhanden zu sein. Eine solche Vereinbarung ist zwar einem etwaigen Rabattkriege vorzuziehen, es würde aber sehr bedauerlich sein, wenn auf diese Weise einseitig ein Herabgehen der jetzt meistbegünstigten Bibliotheken stattfände und die andern, die jetzt nur 50/0 beziehen, der ihnen zugedachten Erhöhung verlustig gingen.

Geiger-Tübingen ist der Ansicht, daß ein solcher Ausgang unter allen Umständen vermieden werden müsse, und schlägt vor (ohne einen bestimmten Antrag zu formulieren) das preußische Kultusministerium zu bitten, falls es sich zur Reduktion des Rabatts auf  $7\frac{1}{2}$  % entschließe, darauf zu dringen, daß der Einigungsvorschlag einheitlich durchgeführt

werde.

Schulz-Leipzig macht darauf aufmerksam, dass ein Kreisverein, der auf Grund des Einigungsvorschlags den Bibliotheksrabatt von 5 auf  $71_{/2}^{\prime}$   $^{\circ}$  erhöht habe, nachher sein Bedauern habe aussprechen müssen, dass er damit die Intentionen des Börsenvereins nicht getroffen habe. Auch sei trotz der bezüglich Berlins und Leipzigs gegebenen Zusicherung neuerdings vom Leipziger Ortsverein die Herabsetzung des Rabatts bei den dortigen Bibliotheken angeregt, von diesen aber abgelehnt worden.

Haehler-Dresden macht Mitteilungen über die gegenwärtige Lage der Rabattfrage in Dresden.

## 4. Die Organisation des Bibliothekswesens in den Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Referent: Bibliothekar Prof. Dr. Wolfstieg-Berlin.

Das amerikanische Bibliothekswesen hat sich sehr selbständig, kaum unter irgend welcher Anlehnung an vorhandene europäische Vorbilder entwickelt. Es passte sich schon zu Franklins Zeiten und passt sich noch heute ohne irgend welche theoretische Voreingenommenheit den Verhältnissen an, welche man gerade vorfindet. Das Ziel ist zwar immer das gleiche: Hilfe zu leisten bei wissenschaftlichen und praktischen Arbeiten und vor allem Bildung zu verbreiten, die als die sichere Grundlage für ein kräftiges Emporstreben sowohl des einzelnen als der ganzen Nation durchaus einmütig angesehen wird; der Weg aber zu diesem Ziele muß sich aus den Verhältnissen ergeben, die man lokal und graduell ganz verschieden in dem weiten Gebiete der Union vorfindet. Unter allen Umständen betrachten Fachmann und Laie die Bibliothek als eines der Mittel zum Zwecke der Erziehung zum tüchtigen Staatsbürger, Wer darum die Organisation des Bibliothekswesens in den Vereinigten Staaten recht verstehen will, muß mit der Betrachtung des dortigen Erziehungswesens beginnen. Enger und inniger, als das in Europa der Fall ist, schmiegen sich die Büchereien den Organisationen der Schulen und Universitäten, den Fortbildungskursen und den Arbeiten der Studienklubs, ja selbst den

energischen Bildungsbestrebungen des einzelnen an, der als selfmademan in dem allgemeinen Rennen und Jagen nach Stellung und Gewinn vorwärts zu kommen sucht. In allen Unterrichtsplänen vornehmlich bilden die Bibliotheken einen gewichtigen Faktor.

Gerade im Gegensatz zu Deutschland, wo man in allen Unterrichtsanstalten von der untersten Schulklasse bis zu den Universitäten hinauf ohne weitere Hilfe als die der Geschicklichkeit des Lehrers in der Anwendung des sorgsam überlegten und ausgearbeiteten Lehrplanes selbständig den Geist und den Körper des Schülers harmonisch auszubilden und für den künftigen Lebensberuf vorzubereiten unternimmt, wo man also nicht nur das Ziel, sondern auch den Weg vorschreibt, den der einzelne zu nehmen hat, versucht man in Amerika überall von der Grammar School an bis zu den Colleges und Universities hinauf weniger zu belehren als anzuregen und Kind und Erwachsenen auf eine selbständige Weiterbildung so viel als nur möglich zu verweisen. Man soll drüben nicht sowohl lernen, als vielmehr Vorträge hören, lesen und disputieren. 1) Dieses System dürfte. auch wenn wir von der Vergeudung einer unendlich kostbaren Zeit absehen, nach unserer Ansicht für Kinder mindestens pädagogisch schon deswegen einen schweren Fehler darstellen, weil es die Erziehung von dem Zentrum der Schule in die Peripherie des Lebens verlegt.2) es hat aber doch auch seine guten Seiten. Man versteht dadurch erst die uns im ersten Augenblicke ganz unbegreifliche Lesewut der Amerikaner, denen außer ihrem Vaterlande und dem Dollar nichts so heilig erscheint wie die Druckerschwärze. Jede freie Zeit füllt der Amerikaner, wenn er sie nicht heiterer Geselligkeit oder dem Sport widmet, mit Hören und vornehmlich mit Lesen aus. Zunächst spielt dabei die Zeitung die erste Rolle, aber es liegt auf der Hand, dass hier die Bibliothek in allen ihren Formen eine außerordentliche Bedeutung gewinnt. Jeder Knabe und jedes Mädchen besucht ungefähr von dem zehnten Jahre an und oft schon früher, wenn nur irgend die Möglichkeit dazu geboten ist, den Lesesaal einer Bibliothek. Den Fall, den A. B. Meyer<sup>3</sup>) mit Verwunderung erzählt, dass er in einer so hoch wissenschaftlichen Bibliothek, wie es die Newberry in Chicago ist, ein paar ganz junge Mädchen gesehen habe, die in dem Lesesaale etwas für ihre häuslichen Schularbeiten nachlasen, hätte er auch in vielen anderen wissenschaftlichen Bibliotheken, ausgenommen die Congressional Library und die meisten Universitätsbibliotheken, in den Vereinigten Staaten sehen können. Ich wüßte auch nicht, wie die

<sup>1)</sup> Vgl.: Bahlsen, Aus dem Amerika-Tagebuche eines deutschen Schulmannes in Deutsche Monatshefte 7, 1904 05, 8, 782 ff.; Hintrager, Wie lebt und arbeitet man in den Ver. Staaten. Berlin u. Leipzig 1904, S. 18 ff.; Knortz, Die amerikan. Volksschule; Viereck, Zwei Jahrhunderte deutschen Unterrichts in den Vereinigten Staaten. Braunschweig 1903.

2) Münsterberg, Die Amerikaner. Bd. 2, 1904.

<sup>3)</sup> Ueber Museen des Ostens der Vereinigten Staaten. H. 2. Berlin 1901. 4º, S. 51.

Kinder ihre Arbeiten, namentlich Aufsätze und Vorträge, anders machen soliten, als daß sie die Bücher in den Bibliotheken lesen, auf die sie die Lehrerin in der Schule verweist; ich wüßte auch nicht, wie die Zöglinge der High School über ihre nach unseren Begriffen für das Alter, in dem sie sich befinden, ganz ungeeigneten Themata förderlich disputieren sollten, wenn sie nicht vorher die entsprechenden Werke läsen. Die Methode des Unterrichts bedingt das Vorhandensein von gut ausgestatteten Bibliotheken; in der ganz engen Verbindung derselben mit den Unterrichtsanstalten sehe ich das Hauptmerkmal der Organisation des amerikanischen Bibliothekswesens, durch das es sich von allen anderen in der Welt unterscheidet.

Zunächst die Schulen. Jede von ihnen besitzt schon selbst eine Schulbibliothek, ja man kann im großen und ganzen sagen, einen behaglich ausgestatteten Bibliotheksraum. Der Bericht des U. S. Burean of Education gibt für 1903 2600 solcher Büchersammlungen mit je über 1000 Bänden, meist sogar mit 1500—5000 Bänden und darüber an. Diese Büchersammlungen, die nicht wie bei uns für die Lehrer, sondern vornehmlich für die Schüler vorhanden sind, werden von den Lehrern verwaltet und stehen unter der Kontrolle entweder des staatlichen Board of Education — namentlich die Distriktsschul-Bibliotheken — oder des Superintendent of the Libraries — in New-York z. B. — oder des Commissioners in anderen Städten; die Kosten dafür trägt meist die Stadt und der Staat, obgleich viele dieser Schulen Privatschulen sind; jedenfalls geben die Behörden auf Antrag Zuschüsse.

Reichen nun aber diese Schulbibliotheken für den Unterrichtsbetrieb nicht aus, dann helfen die großen Bibliotheken in doppelter Weise: entweder sie senden Wanderbibliotheken an die Schulen, formieren in den Klassen kleine Bestände von allgemeiner Literatur, ja bilden in unmittelbarer Nachbarschaft der Schulgebäude kleine Bücher-Auslieferungsstationen (School deposit stations) der Bibliothek, die oft mit Lesesaal und Zeitschriftenzimmer verbunden sind, und leihen der Lehrerin für Schulzwecke auf lange Frist Bücher, oder aber sie richten in der Hauptbibliothek selbst und in deren Zweigstellen ganz abgesehen davon, dass sie an sich große Bestände von Jugendliteratur zur Verleihung nach Hause bereit halten, auch noch Kinder-Lesesaal-Bibliotheken ein, die oft bis zu 3500 Bänden, in Milwaukee sogar 10000 Bände enthalten. Diese dienen natürlich vornehmlich zu schneller und beguemer Hilfe beim Anfertigen von Schularbeiten. Meist sind in den Staaten beide Arten des school works zugleich in Gebrauch, oft auch noch kleine Gruppen von Büchern über bestimmte Themata zusammengestellt oder doch Bücherverzeichnisse über solche Themata in der Bibliothek am schwarzen Brett angeschlagen, damit eifrige Kinder, die etwa über die Niagara Falls oder über die Flotte der Vereinigten Staaten etwas mehr zu lesen oder Abbildungen davon zu sehen wünschen, genügend Stoff vorfinden, um ihren Wissensdurst zu befriedigen. Genügt auch das noch nicht, dann füllen gelegentlich die wissenschaftlichen Bibliotheken die Lücken. In vielen Büchereien sind spezielle Assistenten zur Beaufsichtigung der Kinder angestellt und in der Bostoner Free Public sah ich, daß unmittelbar neben dem Kinderlesesaal sich noch ein Raum für die Lehrer befand, denen gelegentliche Auskunft oder Hilfe Vergnügen und Pflicht ist. So greift da Schule und Bibliothek in dem Erziehungsplan fest in einander. Die Schulen geben selber sogar noch Anleitung im Gebrauch der Lesesaalbibliotheken, der Kataloge und Spezialbibliographien, und umgekehrt veranstalten in vielen Bibliotheken unsere Kollegen drüben wöchentlich Unterrichtskurse für Kinder, um sie an der Hand des wundervollen Bücher- und Bildermaterials in den nützlichen Gebrauch von guten Büchern und in das Anschauen von Bildern ästhetisch

einzuführen, und zwar mit vielem Erfolge.

Und doch glaubt niemand in den Vereinigten Staaten, wie das leider so oft bei uns der Fall ist, dass seine Ausbildung mit dem Schulbesuch abgeschlossen ist; beständig arbeitet der Amerikaner an sich herum und vermehrt sein Wissen oder doch wenigstens die Fähigkeit, dieses stets und ständig zu erweitern. Bildung, das weiß drüben jedermann, ist Kapital und zwar das relativ am sichersten angelegte. Als den königlichen Weg, diese so hoch geschätzte Bildung zu erlangen, sieht man drüben im späteren Lebensalter die Ausnutzung der Schätze der Free Public Libraries und ähnlicher Volksinstitute an. Man kann die einfachsten Leute beobachten, wie sie auf dem Gange nach der Office, in der kurzen Pause des Lunch oder auf einem Geschäftsgange rasch im Vorbeigehen in eine der zahlreichen öffentlichen Bibliotheken springen, um einen Blick in die neuesten Zeitungen und Journale zu werfen, etwas nachzuschlagen oder ein Buch zu bestellen, welches sie Abends abholen und lesen wollen; nach dem Schlusse der Geschäftszeit und Sonntags sind außerdem die Lesesäle gepfropft voll. Ich brachte in New-York einen Sonntag Nachmittag in der Cooper Union for Advancement of Science and Art zu, einer Anstalt, die außer einer ausgezeichneten Bibliothek von über 100 000 Bänden zahlreiche mit Unterstützung der Columbia University und des Board of Education veranstaltete Volkshochschulvorträge, mehrere Laboratorien, ein Schiffsbauinstitut, Kunstschulen, technische Schulen für Schreibmaschinen, Stenographie und Telegraphie, Debattierklubs usw. in sich begreift. In ihren Lesesaal hat jedermann freien Zutritt und es ist Sorge getragen, dass man dort nicht nur schnell und beguem Bücher erhält, sondern auch die besten in- und ausländischen Zeitschriften und alle Patentschriften vorfindet, für die sich die amerikanische Geschäftswelt stets sehr begeistert. Ahnliche Institute, die Fach- und Fortbildungssehulen und Bibliothek in sich vereinigen, gibt es in vielen Städten der Vereinigten Staaten. Aber auch fast keine größere Volksbibliothek ist ohne Hörsaal, der oft, wie in der Philippine Widener-Branch der Free Public in Philadelphia, der University Extension als Platz für ihre Arbeit dient. Mit anderen öffentlichen Bibliotheken sind auch Museen und Kunstschulen verbunden: so haben die Wagner-Branch in Philadelphia ein zoologisches Museum, das Peabody Institute in Baltimore Musikkonservatorium und ein Museum, das von Mary Plummer geleitete Pratt-Institute in Brooklyn ein schönes Kunstgewerbe-Museum und andere Sammlungen in ihren Räumen — kurz: eine solche Volksbibliothek in Amerika ist ein ganzes System von Bildungsmitteln mit der Bibliothek als Mittelpunkt. Darin gleicht sie, wenn man mich nicht mifsverstehen will, im kleinen den Universitäten. Daher kommt es auch, daß der Bücherbestand in diesen Bibliotheken von dem der wissenschaftlichen Büchersammlungen in der Qualität gar nicht so arg verschieden ist; jedenfalls ist von 70—80% Unterhaltungsliteratur, wie bei uns, in den Volksbibliotheken drüben gar nicht die Rede.

Gestatten Sie, meine Herren, daß ich Ihnen als Beispiel für die innere Organisation einer großen Volksbibliothek die New-Yorker Free Public vor die Augen führe, deren gründlichere Kenntnis ich unserem Kollegen Dr. Meifsner verdanke. Noch besteht diese Bibliothek freilich aus zwei Teilen, der Astor und der Lenox, zu denen noch die Tilden Foundation als dritter Grundstock hinzukommt, aber schon erhebt sich im Bryant Park der stattliche Marmorbau, der in einigen Jahren diese Riesensammlungen insgesamt aufnehmen soll. Die Bibliothek hat ca. 300 Beamte und einen Etat von vielen hunderttausend Dollars jährlich; an ihrer Spitze steht als Generaldirektor der hochgeachtete Dr. Billings, der frühere Bibliothekar der Bücherei des Armee-Medizinalkollegiums. Die Verwaltung dieser Volksbibliothek zerfällt, wenn man von dem Bureau der Oberleitung absieht, in zwei Hauptteile, die Verwaltung der Reference Library und das Circulating Department, dessen Hauptquartier sich heute noch in einer Zweigbibliothek, der Bruce Branch, befindet, während die anderen Bureaus in der Astor am Lafavette Place installiert sind. Hier wird die gewaltige Accession, die gesamte Katalogisierung, der Austausch und die Veranstaltung von Ausstellungen bearbeitet, die meist in der dazu besser geeigneten Lenox dem Publikum vorgelegt werden; hier in der Astor ist die Zentralstelle für die Zeitschriften und Fortsetzungen, das Oriental und Slavonic Department, die Verwaltung der Handschriften und das in keiner größeren Bibliothek in Amerika fehlende bibliographische Bureau. Die Bibliothek hat große Lesesäle, die aber längst nicht mehr genügen, und in der Lenox auch noch ein mit einer Bibliothek verbundenes Museum. Die wunderbar reichhaltige Musikbibliothek, deren Grundstock einst Mr. Drexel angelegt hatte, die Inkunabeln, die prachtvolle Bibelsammlung, in der ich ein Exemplar des Psalterium von 1459 sah, die reichhaltige Emmet-Sammlung für amerikanische Geschichte, die Avery-Sammlung von Kupferstichen usw. verblüffen förmlich in einer Volksbibliothek, finden aber ihre Erklärung teils in der amerikanischen Ansicht, daß solche Dinge durchaus in eine Volksbibliothek gehören, teils in dem Sammeleifer des alten Herrn Lenox. Die zweite Abteilung, das Circulating Department, ist von der Hauptverwaltung fast ganz abgesondert und bildet eine voll-

ständige Organisation für sich: dieser Abteilung unterstehen 29 Zweigstellen und mehr als 300 Auslieferungsstationen, in die bestellte Bücher vermittelst Wagen von den Zweigstellen aus hingeschafft und an das Publikum verabfolgt werden. Viele dieser Stationen befinden sich in den Schulen, den Studienklubs und den Feuerwehrdepots, andere bei Kaufleuten, in den Drogerien usw. Die Zweigstellen aber haben oft neben ihrer allgemeinen Aufgabe, Zweigstelle zu sein, noch ihre besonderen Aufträge für die Gesamtorganisation: so ist die Branch in der 69. Straße die Zentrale für die Wanderbibliotheken, die in der 91. Strasse Blindenbibliothek, die Ottendorfer Branch Zentralbuchbinderei u. dgl. m. Gekauft für das Ausleihe-Departement wird nur durch die Hauptverwaltung in der Bruce-Branch, die auch einen Gesamtkatalog der Bestände aller Zweigstellen besitzt, aber die Katalogisierung geschieht durchweg in der Hauptbibliothek. Die noch bestehenden Zweigstellen alten Stils, die sich meist in Mietsräumen befinden, haben noch keine Lesesäle, doch sind die neuen durchweg mit solchen für Erwachsene und für Kinder und außerdem mit Vortragszimmern ausgestattet. Mr. Carnegie hat dafür gesorgt, daß ein Dutzend Zweigstellen neuesten Musters allmählich gegründet wurden. Ueberall in diesen Filialen geht das Publikum selbst in die Magazinräume und sucht sich aus der Fülle des Gebotenen das Gewünschte selbst heraus. Der einzelne ist für die Benutzung der Gesamtbibliothek freilich an die Vermittlung der Zweigstelle, bei der er eingeschrieben ist, gebunden, doch kann er leicht von hier aus den gesamten Bücherbestand der New York Free Public benutzen. Geöffnet sind diese Anstalten den ganzen Tag von 9-9 Hhr.

Man sollte nun denken, darin hätte das Publikum wohl genug Stoff, um seinen Bildungshunger zu befriedigen und genug Bequemlichkeit, um frei und frank zuzulangen. Weit gefehlt. Noch bequemer sind die Mercantile Libraries zu benutzen, deren es 1903 20 in den Vereinigten Staaten gab; da braucht man gar nicht erst hinzugehen, wenn man Bücher haben will, die schicken das Gewünschte ins Haus. Diese Form der öffentlichen Bibliotheken ist eigentlich die älteste in Amerika, welche aus der schon zu Franklins Zeit begründeten Subscription Library herstammt und nur ein neues modernes Gewand angelegt hat. Solche Bibliotheken können sich aber nur in den größten Städten halten und sind darum auch so wenig zahlreich; ihre Eigentümlichkeit besteht darin, daß sie jedermann zugänglich sind, aber nur gegen Bezahlung. In New York, wo die Mercantile 1820 von einer Gesellschaft von Kaufleuten zwecks Weiterbildung und Unterhaltung gegründet wurde und 1823 ihren Freibrief erhielt, erwirbt man diese Mitgliedschaft entweder durch einmalige Zahlung von 100 s auf Lebenszeit oder durch jährliche Erlegung von 5 s. Entleihen kann man jeden Tag ein Buch, wenn man nicht für Extraentnahme 10 ets pro Woche zahlen will, entweder aus der Hauptbibliothek selbst, wo die neuesten Erwerbungen in offen zugänglichen Regalen dastehen, oder aus einer der Auslieferungsstellen. Diese sind

durch Telephon und regulären Fuhrwerksbetrieb stets mit der Zentrale verbunden. Aber die Anstalt hat das Entleihen dem Publikum eben dadurch noch leichter gemacht, daß sie gegen Zahlung von 1 \$ p. a. durch ihren Wagen die gewünschten Bücher in jede Wohnung der Stadt bringt und die nicht mehr benutzten Werke abholt. Und damit der an das Lesen so sehr gewöhnte Amerikaner auch im Sommer, wo er die Bäder und Sommerfrischen aufsucht, nicht der gewohnten geistigen Nahrung entbehrt, haben die Mercantiles die Einrichtung getroffen, daß man vom 1. Mai an gegen Zahlung von 50 cts 10 Bücher entnehmen kann, deren Verleihfrist bis zum 1. Oktober dauert, die aber während dieser Zeit auf Wunsch auch gewechselt werden können. Auch außerhalb der Stadt wohnende Leser können die Mitgliedschaft der Bibliothek erlangen und regelmäßig Bücher erhalten, müssen aber für die Kosten ein Depositum von 5 8 hinterlegen. Das ganze System erinnert etwas an das bekannte Institut von Mudie in London, ist aber dadurch von diesem grundverschieden, dass die Mercantile einen Lesesaal besitzt und daß die Verwaltung derselben streng nach bibliothekarischen Grundsätzen geregelt ist.

So ist in den Städten Amerikas für Schul- und Fortbildung durch die Bibliotheken reichlich gesorgt. Fast in jeder Stadt, auch der kleineren und kleinsten, bestehen Volksbibliotheken, wenigstens im Osten. Wo die ärmeren Städte nicht in der Lage sind, das Geld dafür aufzubringen, treten die Einzelstaaten ein. Es bestehen zwei Methoden, Staatshilfe zu gewähren: entweder man überweist direkt Geld und Bücher oder aber man hilft durch Uebersendung von regelmäßigen Wanderbibliotheken. Manche Staaten wenden bald diese, bald jene Methode, manche beide zugleich an: einige wenige wie Colorado und Georgia haben vorläufig Kommissare bestellt, die ratend und helfend den Behörden zur Seite stehen. Am feinsten ist dieses ganze System der Staatshilfe im Staate New York ausgebildet, dessen führender Geist auf diesem Gebiete aber auch ein Mann wie Melvil Dewey ist. New York überwacht und inspiziert die Volksbibliotheken mindestens jährlich einmal, gibt Staatsbeihilfen bis zu 200 s jährlich und sendet in reichem Maße Wanderbibliotheken von seiner mustergültig organisierten und verwalteten Landesbibliothek aus. Solche Landesbibliotheken (State Libraries) bestehen übrigens in allen Staaten der Union. Ihr Zweck ist ein doppelter: einmal sollen sie Regierung und Parlament als Fachbibliothek dienen, etwa wie unsere Reichstagsbibliothek, dann aber den literarischen Bedürfnissen der gesamten Bevölkerung des Staats in jeder Weise förderlich werden. Eine Folge dieser doppelten Aufgabe der Landesbibliotheken ist, daß ihre Bücherbestände und ihre Verwaltung in zwei große Gruppen zerfällt: in die allgemeine Bibliothek und in die Law Library. Die eigentliche Fach- und Verwaltungsbibliothek enthält Werke allgemeiner Art: Soziologie, Medizin, Geschichte und alles was sich auf Kunst, Wissenschaft und Erziehung bezieht; die Law Library Jurisprudenz, Gesetzsammlungen, Patentschriften und öffentliche Drucksachen. In Harrisburg ist noch ein Department of Public Records, also

ein Staatsarchiv, angegliedert und das wird anderswo ähnlich sein. Ueberhaupt muß man in den Vereinigten Staaten sehr viel Individuelles mit in den Kauf nehmen, so dass sich nicht überall die gleiche Organisation in gleichartigen Anstalten findet; die Verwaltung ist allerdings wohl stets einheitlich in der Hand des Landesbibliothekars, nur nimmt der Chief of the Law Library eine eigenartige etwas gehobene Stellung innerhalb des Stabes ein. Diese Abteilung hat in Albany auch einen eigenen Lesesaal und wird stark benutzt nicht nur durch die Behörden, das Staatsparlament und die Gerichtshöfe, sondern auch von Privatpersonen. Den Accent legt aber die Verwaltung ganz entschieden auf ihre weit stärkere allgemeine Sammlung. Am Ort kann diese jedermann benutzen; auch habe ich in Albany gesehen, dass man Bücher den Leuten mit nach Hause gab, sobald man die nötige Sicherheit für die Person, sei es auch nur durch ein Unterpfand in Geld, empfangen hatte. Sonst leiht man nach außerhalb gewöhnlich nur an Behörden, Korporationen, Klubs, Bibliotheken, Schulen u. dergl. aus oder verlangt wenigstens, daß eine Subskription von mindestens 100 Personen die Uebersendung und Aufstellung von Büchern wünscht. Zu diesem Zwecke hat man in Albany bedeutende Büchermassen und Bilder für Wanderbibliotheken ausgesondert, die getrennt verwaltet werden, aber doch unter der Leitung des Landesbibliothekars stehen. Die Bücherkisten dieser Abteilung gelangen bis in die einsamsten Dörfer und Farmen des Staates. Ja wenn für die Bewohner eines vereinzelten Hofes die Bürgschaft einer Behörde oder Korporation, an die man Bücher schicken kann, unmöglich ist, oder sich die nötige Anzahl von Subskribenten nicht findet, auch eine Volksbibliothek zu weit entfernt ist, so schickt man kleine Wanderbibliotheken von 10 zu 10 Bänden auch wohl einmal dem einzelnen Farmer ins Haus, wenn dieser für die Uebersendungskosten aufkommt. Von den Landesbibliothen aus wird also die Versorgung des platten Landes mit gutem Lesestoff bewirkt. Aber anch die allgemeinen Bibliotheksinteressen des Landes werden von den Landesbibliotheken in weitestem Umfange wahrgenommen. Man hilft, wo man kann, mit Rat und Tat. "New York ist vorbildlich für uns alle," sagte Miss Countryman in St. Louis. Es hat aber auch in seiner University, eine Institution, die mit unseren Universitäten nichts zu tun hat, sondern eine eigenartige Verbindung von Kultusministerium und Volkswohlfahrtsamt, wie es Graf Douglas hier schaffen will, darstellt, einen wundervollen Unterbau für solche der Volkserziehung gewidmete Arbeit. In diese Organisation ist die Landesbibliothek eingeschlossen. Hier werden die Bibliotheksgesetze für den Staat entworfen, Musterstatuten und Musterverzeichnisse angefertigt und Gelder zur Gründung von Büchersammlungen an schwachbemittelte Gemeinden verteilt, hier wird das Bibliothekspersonal in einer Fachschule vorzüglich vorgebildet, von hier aus werden Kommissare, Inspizienten und Architekten ausgesendet. Pläne für Bibliotheksgebäude entworfen oder begutachtet, hier wird endlich der Dublettentausch aus dem ganzen Staate zentralisiert und geleitet — kurz ich wüfste nicht, was man von hier aus nicht unternähme, wenn es nur den Interessen des Bibliothekswesens und der

Verteilung guten Lesestoffes förderlich wäre. Die Landesbibliothek ist im Staate New York das Bildungszentrum, dessen großartige Wirksamkeit in Amerika allgemein anerkannt ist.

Und das Bildungszentrum für die ganze Nation ist die große Nationalbibliothek in Washington, die durch Parlamentsakte vom 24. April 1800 gegründet, unter dem Vorgänger des jetzigen Generaldirektors. Dr. Stafford, der jetzt Assistent Librarian des Dr. Putnam ist, ihre großartige Organisation erhielt. Die Law Library ist hier auch räumlich abgetrennt und im Kapitol, wo die beiden Häuser des Kongresses und das Reichsgericht tagen, zweckmäßig untergebracht; sie enthielt Ende 1904 95 954 Bände. Ein Dublettenbestand von ca. 2000 Bänden ist im Lesesaal der Hauptbibliothek in einem der Alkoven aufgestellt, welche zur Aufnahme der wissenschaftlichen Handbibliotheken bestimmt sind; sonst enthält die Hauptbibliothek kaum noch juristische Bücher. Berechtigt zur Entleihung aus der Law Library sind nur die Mitglieder des Kongresses, des Reichsgerichts und der Gerichtshöfe des Distrikts Columbia; aus der Hauptbibliothek außerdem noch privilegierte Personen, wie z. B. die Mitglieder der Regierung, des diplomatischen Korps usw. Die Lesesäle aber stehen jedem anständigen Erwachsenen zur Verfügung; auch der Zutrittt zu den Bücherräumen ist nicht allzu schwer zu erlangen, ein Department für jugendliche Leser existiert jedoch hier nicht. Verantwortlich ist der Custodian of the Law Library dem Reichsgerichtspräsidenten, doch untersteht er den dienstlichen Anordnungen des Generaldirektors, der seinerseits vom Präsidenten der Republik ernannt, einer Kommission von 3 Senatoren und 3 Abgeordneten als Dienstaufsichtsbehörde unterstellt ist. Verantwortlich in letzter Instanz ist der Generaldirektor direkt dem Kongrefs.

Zur Nationalbibliothek ist die Congressional Library vornehmlich dadurch geworden, daß seit 1846 alle Copyrighted Books in einem Exemplare, seit 1870 in 2 Exemplaren an die Bibliothek abgeliefert werden müssen, und dass der ganze Betrieb des Copyright Office dem Generaldirektor unterstellt wurde. 1897 ist das Amt reorganisiert und auf den jetzigen Fuß gebracht worden. Der Geschäftskreis dieses Bureaus ist ein ganz ungeheurer. In den 7 Jahren vom 1. Juli 1897 bis zum 30. Juni 1904 wurden 2 Exemplare von mehr als 500 000 Schriften und Bildern in Deposition gegeben. An Gebühren für die Registerführung kamen annähernd 450 000 \$ in diesen 7 Jahren ein; 68 Personen sind ständig damit beschäftigt, diese Massen zu vergleichen, anzuerkennen, in die Register einzutragen, zu stempeln und zu katalogisieren. Soweit nun die Bibliothek von den deponierten Artikeln Gebrauch machen kann, übernimmt sie sie ohne weiteres als Eigentum, der Rest wandert in die Kellerräume des Congressional Library Building, in das große Depositum des Pflichtexemplaramtes, das sie nach 42 Jahren, dem letzten möglichen Zeitpunkt für den Schutz gegen Nachdruck, vernichten läßt.

Die eigenartigen Verhältnisse bedingen es, daß die Bibliothek keine einheitliche Accession besitzt. Geschenke, zu denen man drüben auch

die offiziellen Drucksachen rechnet, werden von der Order Division einfach durch Dankschreiben anerkannt und registriert, die Copyright-Sachen erhalten die Register-Nummer und die gekauften Werke die Order-Nummer. Manuskripte und Karten werden in den betreffenden Abteilungen accessioniert. Die Order Division mit ihrem komplizierten Rechnungswesen ist hier in Washington wie überall in den amerikanischen Bibliotheken ein ziemlich umständliches und unpraktisches Institut, dessen schwerfällige Einrichtung sich zum Teil daraus erklärt, daß der Bibliothek von den Buchhändlern so gut wie gar keine Ansichtssendungen vorgelegt werden. Die Abteilung ist nun gezwungen alles Material, das als Hilfsmittel für die zweckmäßige Vermehrung der Bibliothek gebraucht wird. ziemlich mühselig selber herbeizuschaffen, infolge der Bücherauktionen und anderer schöner Einrichtungen des englischen und amerikanischen Buchhandels die regelmäßigen trade lists und ähnliche Publikationen zur Feststellung des Bücherpreises beständig zu überwachen und Kanf und Tausch bestens zu besorgen und zu buchen. Jeder einzelne Bibliotheksbeamte ist berechtigt, der Abteilung seine und des Publikums Wünsche für die Anschaffung vorzutragen, und diese mag dann zusehen, wie sie den ganzen Wunschzettel mit dem Stande des Etats. den Vorschriften für das Rechnungswesen, der Lage des Handels usw. in Einklang bringt. Da ist denn ein gewisses umständliches Rechnungsverfahren vielleicht unvermeidlich. Von unserem leichten und durchsichtigen System der Verbindung von Accessionskatalog und Rechnungswesen hat man drüben keine Ahnung. Die Tausende von Order-Karten müssen natürlich geordnet aufbewahrt werden, bis alles in Ordnung ist, also doch länger als ein Jahr.

Die Order Division stempelt auch die Bücher und bereitet sie roh vor: dann wandern sie in das Catalogue Department. Von den 235 Beamten der eigentlichen Bibliothek sind hier 91 beschäftigt: es ist das Zentrum der bibliothekarischen Arbeit. Mehr als 100 Sprachen bedingt die Katalogisierung. Ein Katalog in Buchform existiert in der Nationalbibliothek überhaupt nicht, wohl aber drei gleichlautende Zettel-Kataloge; einer in der Katalog-Abteilung selber, einer im Lesesaal und ein dritter im Kapitol. Dazu kommen Spezialkataloge für Bibliographie, Buchdruckerkunst und Bibliothekswissenschaft, für amerikanische Geschichte, für Orientalia, für Manuskripte, Karten, Musik, seltene Drucke und endlich für Artikel aus Zeitschriften und Publikationen der gelehrten Gesellschaften; hierin werden jedoch solche Artikel nicht aufgenommen, die in Poole's Index, in der Bibliographie der deutschen Zeitschriftenlitteratur, in Jordell's Repertoire bibliographique des principales revues francaises, im Engineering Index, im Cumulative Index und im A. L. A. Literary Index stehen. Die auf dieser Grundlage angefertigten Kataloge sind aber noch nicht einheitlich, da der 1865 vollendete und dann später in dieser Form teilweise noch fortgeführte Zettelkatalog, dessen Prinzipien andere waren, wie die heutigen, zum Teil noch jetzt gültig ist; zwölf Personen sind aber mit der Erneuerung desselben beschäftigt. Auch sind früher einmal systematische Kataloge (Subject Catalogues) gedruckt worden, nämlich 1861 und 1869: 1864 erschien ein alphabetischer Autorenkatalog und 1878—80 wiederum neue Teile eines solchen. Heute ist die Katalogisierung, deren System uns Kollege Trommsdorff vor zwei Jahren darlegte, ganz einheitlich und feststehend, so feststehend, daß der einzelne Cataloguer nicht einmal neue Stichworte ohne Genchmigung des Revisors und des Chefs der Abteilung machen darf. Die für die Nationalbibliothek selbst gebrauchte Anzahl von gedruckten Karten belief sich im Betriebsjahre 1903/04 auf 577427 Stück. Die Anzahl der Exemplare, welche von jeder Karte hergestellt werden, ist sehr verschieden, sie beläuft sich von 50 bis zu mehreren Hunderten. Auf Lager werden durchschnittlich 50 Kopien von jeder Karte gehalten und in Blechkästen aufbewahrt.

Die Verteilung dieser Karten unter die Abonnenten und Käufer und das mit dieser Abteilung verbundene Auskunftsbureau ist musterhaft organisiert. Man hat aus den Karten selbst Zusammenstellungen nach den verschiedensten Gesichtspunkten gemacht, so daß es möglich ist, weitaus die meisten Spezialanfragen ohne weiteres zu beantworten, bezw. die betreffenden Karten aus den Stocks herauszusuchen und zu versenden. 25 Bibliotheken in den Vereinigten Staaten und Kanada befinden sich als Hinterlegungsstellen im Besitz aller Karten der Nationalbibliothek, 387 Bibliotheken. Firmen oder Einzelpersonen haben auf Teile des Katalogs abonniert, im ganzen hat man 1903/04 für

7513,35 \$ Karten verkauft.

Außer in der Nationalbibliothek werden noch an den verschiedensten Bibliotheken der Vereinigten Staaten Titeldrucke hergestellt, in der Harvard, in der John Crerar in Chicago, der New York Public, der Boston Public, dem U. S. Dep. of Agriculture und dem U. S. Geological Survey und wahrscheinlich auch noch in manchen anderen Anstalten. Für Titeldrucke von Artikeln aus Journalen herrscht Arbeitsteilung zwischen der New York Public, der Boston Public, der Columbia University und der John Crerar. Jede einzelne Bibliothek hat trotzdem Ergänzungen ihrer Kataloge, auch wenn sie alle möglichen Zettel zusammenkauft, immer noch nötig. Infolge dessen sehen die meisten Kataloge der Bibliotheken drüben ziemlich bunt aus; die Zettel sind teils gedruckt, teils aufgeklebt und teils geschrieben.

Eine Eigentümlichkeit vieler Bibliotheken drüben ist, wie sehon erwähnt, das Vorhandensein eines bibliographischen Bureaus in der Anstalt. Dieses hat eine dreifache Aufgabe: einmal Bibliographien von aktuellem Interesse zusammenzustellen und diesbezügliche Publikationen herauszugeben sowie die Bibliothek bei allen bibliographischen Unternehmungen zu repräsentieren, dann Bücheranschaffungen soviel wie möglich vorzubereiten und zu empfehlen und schliefslich als Auskunftsstelle der Bibliothek zu dienen. In dem bibliographischen Bureau der Congressional Library sind sechs Personen beschäftigt, die Columbia University hat nur einen Herrn, der nebenbei gesagt, hier in Deutschland vorgebildet ist. Manche kleinere Bibliotheken, namentlich Volksbibliotheken, haben diesen Teil der Organisation noch nicht angesetzt.

Was nun die Einrichtungen für die Benutzung der Bibliothek durch das Publikum betrifft, so legt die Congressional Library, da sie fast Präsenzbibliothek ist, einen großen Wert auf die Ausgestaltung ihrer vielen Lesesäle. Außer dem Hauptlesesaale, der 240 Plätze und 36 Alkoventische für bevorzugte Leser hat, und von 9—10 offen ist, außer dem Journalzimmer, den Lesesälen für Manuskripte, Karten, Musiksachen besitzt sie noch Sonderlesesäle für die Blinden, für Senatoren, für die Abgeordneten und eine Bibliotheksstelle im Kapitol. In den Magazinräumen sind ständige Revierbeamte, meist Damen, die die ihnen durch Rohrpost von der Zentralstelle im Hauptlesesaale zugehenden Bestellungen erledigen und die Bücher in die Maschine legen, eine endlose Kette, deren Schwerpunkt wieder die Zentrale im Hauptlesesaale ist. Die Lesesäle sind auch Sonntags offen.

Erwähnt sei noch, daß die Hausverwaltung ganz von der Bibliotheksverwaltung getrennt ist. Der Bibliothekar kann ohne Genehmigung des ihm völlig gleichgestellten Superintendent of the Library Building, unter dessen Kommando in Washington 126 Leute stehn, nicht einen Haken einschlagen lassen. Die unter der Kontrole der Reichsdruckerei stehende, aber in dem Bibliotheksgebäude der Nationalbibliothek installierte Druckerei beschäftigt 27 Personen, in der Buchbinderei—eine solche ist übrigens fast mit jeder größeren Bibliothek in den Vereinigten Staaten verbunden — sind 71 Leute in Tätigkeit. Interessant ist es, daß man in der Nationalbibliothek die einzelnen Blätter der meisten Handschriften mit Crepeline überzieht, was die Schrift schützt, ohne im mindesten ihre Lesbarkeit zu vermindern. Das Ver-

fahren war auch auf der Ausstellung in St. Louis gezeigt.

Auch die Nationalbibliothek, deren Organisation ich etwas eingehender glaubte besprechen zu müssen, dient der Förderung der allgemeinen Bildung und der Wissenschaft, aber der letzteren mehr als der ersteren. Von den 49990 Bänden, die die privilegierten Leser von der Congressional Library 1903,04 entliehen, waren freilich 55% schönwissenschaftliche Literatur, aber die Besucher des Hauptlesesaals, d. h. das große Publikum, bestellte nur 1200 aus dieser Abteilung. Hier auf den Lesesälen der Nationalbibliothek wird sehr viel für die Wissenschaft gearbeitet, deren Betrieb in den Vereinigten Staaten ganz eigenartig organisiert ist. Ich finde, dass die Forschung mehr staatlich inkorporiert oder doch staatlich unterstützt, als privates Gebiet ist, und dass die Universitäten, die bei uns das Herz der Forschung sind, drüben. weniger Stätten für die wissenschaftliche Produktion als wissenschaftliche Lehrinstitute sind. Der junge Mann aus besserer Familie, der die High School mit dem 17. Lebensjahre ungefähr verläßt, bezieht die Universität zunächst nicht, um zu studieren, d. h. die Wissenschaft um der Wissenschaft willen zu betreiben und die Methode der Forschung zu erlernen, am wenigsten aber deshalb, um Pfarrer, Advokat, Arzt oder dergl. zu werden, sondern zunächst lediglich deswegen, weil er ein gebildeter Mann werden will. Die Universität hat wie bekannt einen 4 jährigen Unterbau, das College, das mit seinen philosophischliterarischen Vorlesungen, seinen naturwissenschaftlichen Bildungskursen usw. ausschliefslich der Förderung der allgemeinen Bildung dient. Hierauf erst bauen sich dann die Fakultäten auf mit ihren festgefügten Kursen, die jedes Jahr mit einem immer schwieriger werdenden Examen endigen. Das Ziel der Universitäten ist also zunächst die harmonische Ausbildung des Studenten an Geist und Körper und dann erst im Oberbau die Wissenschaft. Und zwar werden die beiden Ziele nacheinander, nicht wie bei uns gleichzeitig erstrebt. Die Zeit, die man auf den Schulen ein wenig vergeudet hatte, wird scharf zusammengehalten und zwischen Sport und Studium möglichst gleichmäßig verteilt. Die Studenten wohnen zusammen, wie bei uns in der medizinischen Kaiser-Wilhelm-Akademie in Berlin, und das ganze reich bewegte studentische Leben spielt sich, soweit nicht Wassersport und dergl. in Betracht kommt, in den Mauern der weitläufig gebauten Universitäten ab: unter den Ulmen von Yale, zwischen den schönen Bauten der Harvard und den Klubhäusern und den Dormitories von Philadelphia usw. Haben die jungen Leute das College hinter sich und sind "graduated", dann wandern die meisten von ihnen überhaupt nach Haus, um bürgerlichen Beschäftigungen nachzugehen; sie begnügen sich mit dem Nachweis, daß sie gebildete Menschen sind, tragen mit Stolz das A. B. auf ihren Visitenkarten und verdienen Geld. Eine verhältnismäßig geringe Anzahl besucht noch die Fakultaten: die Divinity School, die Law School, die Medicine School usw. Viele Universitäten haben, wie die University of the City of New York nur College, andere, wie die Jesuiten-Universität in St. Louis nur eine Fakultät: unendliche Verschiedenheiten sind auch hier zwischen Ost und West, zwischen den alten bewährten Hochschulen, wie Harvard und Yale, und den oft noch sehr jungen Gründungen der großen Städte oder ihrer einzelnen Bürger.

Eng an diese Einrichtungen schliefst sich auch das wissenschaftliche Bibliothekswesen an, vor allem die Universitätsbibliotheken. Es ist selbstverständlich, daß eine solche Anstalt drüben gar nicht einheitlich sein kann, da die einzelnen Schulen ja ganz selbständige Institute sind. Den Grundstock bildet die Main Library, bisweilen auch nur die College Library, welche in dem eigentlichen Bibliotheksgebäude aufgestellt, den Mittelpunkt und den geistigen Zusammenhalt der Universität bildet. In der University of the City of New York liegt der Versammlungssaal der Universität — etwa unsere Aula — im Erdgeschofs der Bibliothek; so sehr ist diese der Mittelpunkt des ganzen. Daneben haben die einzelnen Abteilungen (Fakultäten und Institute, wie Museen usw.) eigene Bibliotheken (sogen. Departmental Libraries), deren es an den Volluniversitäten immer eine ganze Anzahl gibt, in der Harvard z. B. 10 mit insgesamt 171956 Bänden. Diese sind räumlich natürlich von dem Hauptbestandteil der Bibliothek getrennt, haben eigene Verwaltung (die Law School Library in Harvard z. B. einen Stab von 10 Beamten), unterstehn aber der Kontrolle des Bibliothekars und werden auch von der Hauptbibliothek aus katalogisiert. Oft sind die Selbständigkeitsregungen der Departmental Libraries sehr groß. In der Columbia mußte man neulich den Beschluß fassen, daß die Law Library, meist die stärkste der Fakultätsbibliotheken, — in Philadelphia ist z.B. nur diese von der Hauptbibliothek abgezweigt — und alle andern Departmental Libraries fortfahren sollten, Teile der Hauptbibliothek zu bilden und daß sie als solche auch unter der Oberaufsicht des Bibliothekars katalogisiert werden sollten. Das mag anderswo ähnlich sein.

Viel enger als diese Bibliotheken sind die sogenannten Special Reference Libraries mit der Hauptbibliothek verbunden, etwa unseren Seminarbibliotheken vergleichbare kleinere Sammlungen, deren es in der Harvard noch 29 mit insgesamt 34995 Bänden gibt. Vielfach sind diese im Hauptgebäude der Bibliothek selbst in den Seminarzimmern aufgestellt, wie in Philadelphia und in der New Yorker Universität, wo die Seminarräume und ihre Bibliotheken sich sehr praktisch um den kreisrunden Hauptlesesaal herum gruppieren. Hier begrüßte ich denn auch mit einiger Wehmut die Privatbibliotheken von Emil Hübner und Paul de Lagarde, während ich in der Harvard Gelegenheit hatte Ernst Curtius' Sammlung zu besichtigen. Für diese Seminarbibliotheken sind derartige geschlossene Bücherreihen eine immer gern eingeheimste Beute und man hat es ja dazu, sie sich zu verschaffen. Die Seminarbibliotheken haben meist keine eigene Verwaltung, sondern werden mehrere zusammen von einen oder einigen besonders dazu beauftragten Beamten beaufsichtigt, wohl aber haben sie eigene kleine Kataloge, von denen sich meist ein zweites Exemplar in der Hauptbibliothek befindet. Was die Benutzung der Sammlungen betrifft, so ist der auch Sonntags offene Lesesaal jedem Erwachsenen leicht zugänglich. Die Ausleihe steht aber außer Beamten und Professoren der Universität nur den eigentlichen College-Studenten gegen Vorzeigung der Immatrikulationskarte ohne weiteres zu; den Graduates und den Nichtangehörigen der Universität, denen der Bibliothekar besonders Erlaubnis zur Benutzung erteilen muß, ist eine Entnahme von Büchern aus der Sammlung nur drei Monate lang gestattet. Wollen sie das Privilegium einer dauernden Benutzung erwerben, so haben sie der Universität eine Entschädigungssumme zu zahlen, die in Philadelphia 3-48, in Harvard 58 beträgt. Die Departmental Libraries stehen den Angehörigen der Schule auf die Bescheinigung der Professoren, den College-Studenten auf die des Superintendent of the Circulation hin offen; die Verleihfrist beträgt überall einen Monat. Sehr angenehm ist es für die Benutzer, daß sie mit leicht zu erlangender Erlaubnis des Bibliothekars in den Magazinräumen selbst arbeiten dürfen. In der Yale waren dort viele Arbeitstische aufgestellt, und da die Ordnung der Bücher überall eine mechanische ist, so finden die Benutzer sich schnell und sicher zurecht.

Es ist trotz der fortwährenden Projizierung aller wissenschaftlichen Arbeit auf die Praxis doch ein reges wissenschaftliches Leben auf den Universitäten drüben, das das auf unseren veralteten Hochschulen bereits weit hinter sich läfst. Wir tänschen uns nur so leicht darüber, weil die Universitäten in Amerika die Professoren allzusehr mit re-

produktiver Arbeit belasten, ihnen also während der Studienmonate wenig oder keine Zeit für die eigentliche Forschung übrig lassen. Der Professor pflegt darum für diese die vierteljährigen Ferien und das sogenannte Sabbathjahr - man hat jedes siebente Jahr drüben ganz frei - zu verwenden. Dann verläßt er die Hochschule, um in die Reichshauptstadt zu wandern und dort außer den Museen und der Congressional Library die großen Spezialbibliotheken voll auszunutzen. Diese sind der Mittelpunkt einer großen wissenschaftlichen Organisation, die sich über das ganze Land erstreckt. Man kann da nicht von einer Akademie in unserm Sinne reden, weil sie sich meist an die großen zentralen Verwaltungsbehörden anlehnen, aber von hier aus geht doch auch die Anregung zur Entfaltung weitausschauender wissenschaftlicher Tätigkeit aus, an der sich auch der Professor gern beteiligt. Ich weise nur auf Bekannteres hin: Ueberallhin in die Staaten sendet das Geological Survey seine Boten, an vielen Stätten besitzt das Agriculture Department seine Colleges und seine Experiment Stations, deren Mitglieder an Bulletins, Reports und Manuals allein in der Ausstellung von St. Louis "over 600 Vols" ausgestellt hatten, und man sieht es hier in Europa an den reich ausgestatteten Publikationen sehr deutlich, was die Statistischen Bureaus z. B. auf dem Gebiete der Arbeitsstatistik, die medizinischen Anstalten, an deren Spitze wieder die des Surgeon General marschiert, die naturwissenschaftlichen Institute usw. tatsächlich auf dem Gebiete der Forschung leisten. Es gibt, wie Münsterberg richtig sagt, keine andre Regierung der Welt, die solchen vielseitigen Wissenschaftsbetrieb organisiert hat. Das Material aber, das dieser Betrieb selbst schafft und das, welches angekauft wird, um es zur Hilfeleistung bei ferneren Arbeiten zu verwenden, speichert man in Museen und den genannten Spezialbibliotheken auf, die oft eng mit einander verbunden sind. Diese Büchersammlungen sind jedermann leicht zugänglich, bleiben aber wohl dem Publikum gegenüber durchweg Präsenzbibliotheken. Eigentümer ist die Union, die zur Förderung der wissenschaftlichen Arbeiten in diesen 28 Instituten ein Heer von 6000 Beamten unterhält, von denen ein großer Teil auch auf die Bibliotheken entfällt. Und nicht nur hier in Washington, sondern in hundert Plätzen des Landes hat man solche wissenschaftliche Institute bald unter städtischer, bald unter einzelstaatlicher Leitung, deren Wirksamkeit nicht nur auf dem Gebiete der Verbreitung, sondern auch auf dem der Erforschung der Wissenschaft ganz bedeutend ist, und immer sind die Bibliotheken ein wesentlicher Faktor der ganzen Organisation.

Der Förderung des reinen Wissenschaftsbetriebes sind auch diejenigen Spezialbibliotheken gewidmet, die in den großen Städten der Vereinigten Staaten zerstreut, Stiftungen, sei es einzelner Mäzenaten, sei es großer Gesellschaften ihr Dasein verdanken. Das edle "Zwillingspaar" der Newberry und der John Crerar in Chicago, die historische Athenaeumsbibliothek in Boston, die gewaltigen Sammlungen der Historical Society in Philadelphia, in New York und in anderen Orten der Union, die Bibliotheken der medizinischen, geographischen, nationalökonomischen, naturwissenschaftlichen Gesellschaften und last not least das hochangesehene Smithsonian Institution, dessen meist aus naturwissenschaftlichen Werken sich zusammensetzende Bücherei in den Räumen der Congressional Library Aufnahme gefunden hat, üben auf die Wissenschaft einen ganz bedeutenden Einfluss aus. Die Aufgabe, die Verwaltung und der Betrieb dieser Bibliotheken ist allerdings sehr verschiedenartig und es läßt sich Gemeinsames über sie nur insofern sagen, als sie alle sich in ausgiebigster Weise in den Dienst der Wissenschaft stellen. Das Smithsonian Institution, die Eigentümerin des großen Nationalmuseums in Washington, hat sich außer durch seine als Präsenzbibliothek leicht benutzbare Büchersammlung durch das um 1850 von Wattemare eingerichtete internationale Austauschbureau der Wissenschaft ganz unentbehrlich gemacht. John Crerar und Newberry waren zuerst als Volksbibliotheken gedacht, haben sich aber ganz der Wissenschaft in die Arme geworfen und insofern sich in die zu leistende Arbeit geteilt, als die erstere die Förderung der Natur- und Sozialwissenschaften anstrebt, die letztere aber Spezialbibliothek für die historischphilologischen und medizinischen Studien geworden ist. Beide sind Präsenzbibliotheken, aber dem Publikum unentgeltlich zugänglich. der Newberry, die auch Sitz der University Extension in Chicago ist, hat man die Einrichtung, daß an den Seiten der Magazinräume Speziallesesäle eingerichtet sind, die lediglich durch Schranken von den Regalen selbst abgesperrt sind, was den Betrieb sehr erleichtert. Die Athenäumsbibliothek in Boston, eine Sammlung von mehr als 100000 Bänden, ist Besitztum der Anteilhaber, die demgemäß auch Bücher nach auswärts entleihen und dieses Recht durch Order an den Bibliothekar für einige Monate auch auf Bekannte unter ihrer Verantwortlichkeit übertragen können. Auch für den Besuch des Lesesaals bedarf es der Empfehlung eines der Miteigentümer, ohne daß die Verwaltung in dieser Hinsicht allzu ängstlich ist. Die Bibliothek ist reich an Biographien, Porträts und Familiengeschichte und dient in dem vornehmen und ahnenstolzen Boston sehr viel der genealogischen Forschung. Mehr den allgemeinen geschichtlichen Studien widmet sich die Historical Society. In Philadelphia, dem Ursitze der amerikanischen Freiheit, sammelt die Bibliothek der H. S. eine Unmenge Andenken, älteste Zeitungen, Briefe, erste Drucke der amerikanischen Presse und ähnliches, doch ist auch die Büchersammlung nicht unbedeutend, aber nur für die Klubmitglieder zugänglich, deren Empfehlung jedoch genügt, um die ständige Benutzung des Lesesaales zu ermöglichen. Indessen pflegt ja der gebildete Amerikaner, der das College oder die Universitätsschulen verläfst, seine Bildung und sein Interesse für die Wissenschaft mindestens dadurch zu manifestieren, dass er einer oder mehreren wissenschaftlichen Gesellschaften beitritt, die die wissenschaftliche Kleinarbeit besorgen, sich dann aber auch wieder zu großen Gruppen zusammenschließen, um den Zusammenhang der wissenschaftlichen Forschung aufrecht zu erhalten und die großen wissenschaftlichen Aufgaben zu beraten, zur Erledigung zu bringen oder doch wenigstens zu unterstützen. Tatsächlich gibt es denn, wie Münsterberg bemerkt, auch keine medizinische oder naturwissenschaftliche, juristische oder theologische, historische oder staatswissenschaftliche, philologische oder philosophische Spezialität, für die nicht besondere Gesellschaften mit jährlichen Kongressen tätig wären; etliche wie die American Historical Association, die National Educational Association uswe haben direkt offiziellen Charakter.

Das kann man auch beinahe von derjenigen Gesellschaft sagen, die uns am meisten interessiert, der A. L. A., an deren achttägigem Kongress ich im Oktober in St. Louis teilnehmen durfte. 1876 gegründet, falst die A. L. A. alle Library Clubs in den Vereinigten Staaten zusammen, und sorgt durch Kommissionen und Veröffentlichungen für den regelrechten Fortschrift und die Einheitlichkeit der bibliothekswissenschaftlichen und bibliographischen Arbeit. Dafür sprechen die Herausgabe des Library Journal, des A. L. A. Catalogue, der Cataloguing rules und anderer wichtiger Publikationen. Das ist drüben um so wichtiger, als durch das Fehlen eines Kultusministeriums als anordnender Behörde ohne die A. L. A. aller Zusammenhang zwischen den einzelnen Bibliotheken fehlen und alle Initiative lediglich auf treibende Kräfte, wie Dewey, angewiesen wäre, die denn auch kein anderes Mittel hätten das Bibliothekswesen mitzureifsen, als die Wucht ihrer Tätigkeit selber und die Presse. Jetzt übt die A. L. A. durch ihre jährlichen Versammlungen einen sehr großen Eintluß auf die Gestaltung des gesamten Bibliothekswesens drüben aus, auch in persönlicher Beziehung auf die Besetzung der maßgebenden Stellen und vor allem auf die Erziehung der jüngeren Generation der amerikanischen Bibliothekare.

Münsterberg bemerkte aus der Stimmung in den gelehrten Kreisen heraus, daß der Amerikaner davon überzeugt ist, daß er das europäische Bibliothekswesen nicht so sehr durch die großen Mittel überholt habe, als dadurch, dass er mit der Gelehrtentradition gebrochen und durchweg Verwaltungsbeamte mit rein bibliothekstechnischer Vorbildung in den Dienst gestellt habe. Das ist nicht ganz richtig, da viele der bedeutenden Bibliothekare nicht nur große Gelehrte sind, sondern auch Professuren an den Universitäten inne haben, so Morris Jastrow, Bibliothekar und Professor der orientalischen Sprachen an der Universität Philadelphia, Dr. Steiner, der zugleich Bibliothekar der Enoch Pratt in Baltimore und Professor an der Johns Hopkins ist u. s. f. Aber im großen und ganzen wird es doch stimmen, daß man drüben keinen sehr großen Wert darauf legt, daß der Bibliothekar Gelehrter ist, sondern vielmehr darauf, dafs er Techniker d. h. Fachmann ist. Das, was der Eleve zu diesem Zwecke theoretisch und praktisch nötig hat, vermitteln ihm die Bibliotheksschulen, deren es 5 oder 6 in den Vereinigten Staaten gibt. Die meisten dieser Schulen verlangen einen zweijährigen Kursus von je 9 Monat Dauer, doch ist nur der erste unbedingt nötig, um das Bibliotheksexamen zu machen, d. h. graduated zu werden. Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der elementaren Bibliothekswissenschaft: Bibliographie, Literaturgeschichte, sprachliche Kurse im Deutschen, Französischen und Spanischen und über technische Dinge

wie Schreibmaschinenschreiben. Korrekturlesen usw. Praktische Ausbildung in jeder Richtung wird den Schülern reichlich geboten. Der zweite Kursus bietet dann mehr historischen und vergleichenden Unterricht, außerdem lateinische Paläographie, Katalogisierung von Inkunabeln. Erlernung der italienischen Sprache usw. Zugelassen werden im allgemeinen nur solche Personen zwischen 20 und 35 Jahren, welche eine anerkannte High School absolviert haben oder nachweisen, daß sie eine gleichwertige Bildung besitzen, also ungefähr unsere Obersekundanerbildung. Der Kursus nimmt die ganze Zeit der Schüler in Anspruch. schliefst Exkursionen und Besichtigungen ein und kostet ungefahr 75 8 Honorar. Mehr als 20 Schüler pro Jahr läßt man im allgemeinen in einer Schule nicht zu. Die gesuchteste dieser Schulen ist die des Dr. Dewey in Albany, der allerdings die des Pratt Institute in Brooklyn unter Leitung der hervorragenden Bibliothekarin Miss Mary Plummer und die Schule der Alice B. Kroeger im Drexel Institute zu Philadelphia an Tüchtigkeit und Beliebtheit nicht viel nachgeben dürften.

Neben diesen Schulen gibt es noch eine zweite Art sich für die Bibliothekskarriere vorzubilden, nämlich die durch die Universität. Die Columbia sowohl, wie die University of Illinois, vielleicht auch noch andere Hochschulen im Westen, haben Bibliothekskurse eingerichtet, deren Voraussetzung eine mindestens dreijährige Collegebildung ist. Dann sind zwei Jahre auf die Bibliothekswissenschaft zu verwenden, der praktische Uebungen auf der Universitätsbibliothek zur Seite stehen. Bevor der Student den Kursus durch Examen beendet und den Grad des "Bachelor of Library science" erhält, muß er jedenfalls Erfahrung

in jedem Verwaltungszweige der Bibliothek besitzen.

Man darf jedoch nicht denken, dass nur die Absolvierung einer dieser Schulen die Berechtigung zur Bekleidung dieses oder jenes Amtes gibt. Das Selfmademan-System herrscht auch hier und einen Standesunterschied zwischen Studierten und Nichtstudierten, wie bei uns, gibt es drüben nicht. Freilich empfehlen gute Zeugnisse bei der Bewerbung immerhin, aber sonst hilft vor allem und oft allein die Persönlichkeit, bisweilen auch wohl die Partei, wenigstens für den allerersten Anfang. Im großen und ganzen gilt aber auch im Bibliothekswesen der Grundsatz, daß jeder drüben alles werden kann; die Leistung entscheidet, nicht das Zeugnis irgend eines wohl- oder übelwollenden Examinators oder Chefs. Männer und Frauen, Studierte und Nichtstudierte, aber immer durch Schule oder die Praxis gut vorgebildete erfahrene Fachleute stehen an der Spitze der Bibliotheken, ihrer Branches und ihrer Departments. Und mit der Stellung wächst auch die Bezahlung, auf die allein drüben Wert als Gegenleistung gelegt wird. Titel, Orden, Ehren usw. sind für den Amerikaner wertlose Dinge. Wenn man aber bedenkt, daß in den Vereinigten Staaten der Dollar eine Kaufkraft von ungefähr 11 3-2 Mark hat, dass durch das Wegfallen der nachherigen Pension die Kollegen gezwungen sind, hohe Lebensversicherungsprämien zu bezahlen, daß endlich kein Beamter Wohnungsgeldzuschufs erhält, so sind die Besoldungen drüben schrecklich niedrig. Man erzählte mir, dass der höchstbesoldetste Bibliothekar in den Staaten Dr. Billings von der New York Public sei und sprach von 12000 8: Dr. Putnam erhält 6000 8, ein mir bekannter Chief of the Cataloguing Department 1500 s. die unteren Gruppen noch weniger und die armen Damen klagten Stein und Bein über die jämmerliche Besoldung: 400 8 sind ein gutes Gehalt. In der Cambridge Public erzählte man mir, daß die nicht an leitender Stelle angestellten Damen in den Vereinigten Staaten nie mehr als höchstens 1000 \$ bekämen. In der Congressional Library erhalten von 199 in den Bureaus beschäftigten Beamten 119 ein Salär von 480-900 \$, die Frauen, die Hälfte des ganzen Stabes, aber zwischen 360 und 1600 s, und die, welche über 1000 s erhalten, sind in gehobener Stellung. Dafür tut alles mindestens 42 Stunden Dienst in der Woche, im Innendienst von 9-5 Uhr, mit einer Stunde Lunchzeit, die in dem in jeder Bibliothek vorhandenem Lunchroom verbracht wird; der Außendienst pflegt zwischen 9 und 1/24 und von 3-10 in abweselndem Turnus zu dauern. 30 Tage erhält jeder Beamte Urlaub und 30 Tage kann er möglicherweise krank sein; ist er länger krank — dann, ja dann mag ihm der liebe Herrgott helfen. Die Pünktlichkeit und der Fleiss drüben sind groß. In der Chicago Public ist, um morgens und mittags die Dienstkontrolle zu sparen, sogar die Einrichtung getroffen, daß jeder Beamte, wenn er kommt und geht, auf einer Art Nachtwächter-Uhr mit seinem Nummerschlüssel knipsen muß. Sonst wird durch eine ausgedehnte Statistik täglich auf das eingehendste Fleis und Leistung eines jeden genau kontrolliert. Infolgedessen ist die Quantitätsarbeiterei drüben auf die Spitze getrieben und die Arbeitskraft der Beamten bis aufs höchste ausgenutzt. Dass die Qualität der Arbeit zum Teil darunter leide, gab man mir zu. Im übrigen kann jeder innerhalb seiner Aufgabe und seiner Instruktion machen was er will; vor Unteroffizierston, Angefahrenwerden und kollegialen Bosheiten ist jeder geschützt, Devotion wird nicht verlangt, destomehr aber gesellschaftliche Höflichkeit und guter Ton; im übrigen kümmert sich keiner um den andern, wenn er nicht muß oder aus Freundschaft sich um ihn kümmern will.

Zuletzt sei noch erwähnt, daß zu der Bibliotheksorganisation auch die Library Bureaus gehören, Privatgeschäfte, die Möbel, Formulare und allerlei Utensilien für Bibliotheken feilbieten und die Einrichtung von ganzen Gebäuden übernehmen. Das größte Geschäft dieser Art befindet sich in Boston, doch sah ich ein anderes auf dem Broadway in New York, und in St. Louis hatten mehrere Geschäfte derart im Government Building ausgestellt. Die L. B. sind sehr nützlich für die amerikanischen Bibliotheken, da sie immer technische Neuheiten hervorbringen und anzeigen.

Ich weiß sehr wohl, daß in Amerika durchaus nicht alles Gold ist, was glänzt, aber ich glaube, daß das Bibliothekswesen drüben sicher auf der Höhe ist, mindestens was Organisation und Praxis anbetrifft.¹) Halten wir in dieser Hinsicht die Augen offen, meine Herren Kollegen. In der formellen Katalogisierung, von der hier nicht die Rede war, ahmt man uns drüben mehr und mehr nach, ohne daß man doch wieder in unsere Fehler, den allzustarren Formalismus der "Siebenkommafünfzentimeterkanone" usw. verfällt, aber im praktischem Blicke, im Anschmiegen an die Aufgabe, im energischen Streben und — im Geldpunkte sind uns die Amerikaner voraus.

## Jeremias David Reuß und seine Bibliothek. Vortrag von Oberbibl. Dr. Geiger-Tübingen.

Hochverehite Herrn Kollegen! Es scheint mein Los zu sein, daß ich jeden meiner Vorträge, den ich in Ihrer Mitte halten zu dürfen die Ehre habe, mit einer Entschuldigung beginnen muß. Als ich unserem Herrn Vorsitzenden frischweg schrieb, dass ich bereit sei, hier in Posen über "Jeremias Dav. Reufs und seine Bibliothek" zu sprechen, habe ich sehr unvorsichtig gehandelt. Ich hatte wieder einmal die Bärenhaut verkauft, ehe es mir gelungen war den Bären selbst zu fangen. Ich hatte mich wieder einmal allzusehr auf mein Jagdglück verlassen und gar nicht daran gedacht, dass wir eben nicht mehr zur Zeit unserer deutschen Urväter leben, da man nur zur guten Stunde in den Urwald vorzudringen brauchte, um ein Prachtexemplar eines Bären daraus hervorzuholen. Ich muß also sehr um Entschuldigung bitten, wenn Sie bei genauerem Zusehen finden sollten, daß das, was ich Ihnen vorführe, kein Bär ist. - Aber die Herrn, die das Programm der letztjährigen Versammlung in Erinnerung haben, werden wohl im Stillen daran denken, dass ich schon für Stuttgart den Vortrag über Reuß und seine Bibliothek in Aussicht gestellt hatte. Ich kann das nicht leugnen, aber Sie sehen daraus nur, dass man auch mit fünfzig Jahren ein unverbesserlich leichtsinniger Mensch sein kann, immer gleich bereit, für eine Versammlung einen schönen Vortrag oder für eine Zeitschrift einen besseren Aufsatz zu versprechen, um regelmäßig hinterher zu entdecken, daß der Werktag mit seiner Sorge und Plage eben gar nicht die Musse liefern will, die nötig ist, um solche schnell fertige Versprechungen auch wirklich einzulösen,

Ich habe, verehrte II. K., ehrlich gestanden, das lebhafte Gefühl, daß ich Ihnen heute nur Unvollkommenes, Bruchstückartiges und wenig Ausgefeiltes zu geben habe. Schon in Stuttgart wollte ich Ihnen diese geschichtliche Studie auch nur als eine Art leichter Zukost darbieten, als eine Spezies schwäbischer "Gutsle" zu der von der Gegenwart und ihren Aufgaben diktierten, für unseren bibliothekarischen Heißhunger bestimmten Speisekarte unserer Verhandlungen. Und ich hätte den großen Vorteil gehabt, daß ich Ihnen in Stuttgart nur einige Proben

<sup>1)</sup> Während der Korrektur hörte ich von einem Herrn, der 30 Jahre in Amerika gewesen ist, zu meinem größten Erstaunen, daß die Volksbibliotheken den Bedürfnissen des Publikums nicht mehr entsprächen. Davon habe ich in Amerika weder etwas gehört noch bemerkt.

meines Gebäckes vorzusetzen nötig gehabt hätte und Sie sich dann leicht auf Tübingen hätten vertrösten lassen, wo es mir möglich gewesen wäre, Ihnen Jeremias David Reufs und seine Bibliothek erst recht als Frühstückszugabe ad oculos zu demonstrieren. Denn in Tübingen hätten Sie ohne viele Worte verstanden, was mich auf den Gedanken gebracht hat, für mich selbst das Bild des alten Reufs lebendig zu machen und dann auch den Versuch zu wagen, auch Ihr Interesse für einen Kollegen einer alten, vergangenen, aber gerade für uns Bibliothekare doch recht bedeutsamen Zeit zu wecken.

Wer in mein Amtszimmer in Tübingen tritt, dem fällt, wenn er sich ein wenig umschaut, ein Oelgemälde in die Augen. Es ist ein Brustbild des jungen Reufs, das Robert Mohl im Jahre 1838 nach einem Bild aus dem Nachlafs von Reufs' Schwester, der Witwe des Stuttgarter Oberhofpredigers Storr, hatte malen lassen. Das Original soll nach den wenigen Andeutungen, die ich darüber habe finden können, ein Werk unseres württembergischen Meisters Philipp Friedrich Hetsch, des Jugendfreundes Schillers, sein und uns Reufs in seinem 32. Lebensjahr zeigen, d. h. im Jahre 1782, dem Jahr, ehe er nach Göttingen berufen wurde.

Auch unsere Tübinger Kopie verrät die Hand eines tüchtigen Malers. Wer dieses Bild betrachtet, wird durch das feine, durchgeistigte Gesicht mit den schönen, seelenvollen Augen gefesselt. Schon lange schien es mir, als ob das sonst so mild blickende Auge vorwurfsvoll auf mich niederschaute, da ich es immer noch versäumt hatte, mir darüber genauer Rechenschaft zu geben, was diesem Bild diesen Ehrenplatz verschafft hat. Und schreite ich durch unsere Bücherräume, so winken mir von allen Seiten die gleichförmig rot eingebundenen Bände, die in den Fächern der Literärgeschichte und des Bibliothekswesens die ganze Wand für sich in Auspruch nehmen. Und jeder Band weist durch sein Exlibris mit dem Reußischen Wappen (einem sich aufbäumenden Rofs im oberen Feld) auf den alten Besitzer hin. Auch in diesen Werken allen die stille Mahnung, den Bücherfreund, der diese einzigartige Sammlung zusammengebracht und unserer Bibliothek als Geschenk hinterlassen hat, für mich selbst zum Leben zu erwecken! Aber noch ein anderer, tieferer Grund hat mich zu Reufs, wie früher zu Robert Mohl oder Johannes Fallati geführt. Es ist die sich mir immer mehr vertiefende Erkenntnis von der Bedeutung des Persönlichen und der Persönlichkeit gerade für unseren bibliothekarischen Beruf.

Wer heute von uns wissen will, was eigentlich ein Bibliothekar zu tun habe, — und es gibt auch in unsern Tagen, selbst an Universitäten, noch so kuriose Leute, die uns mit solchen Fragen kommen — den verweisen wir vielleicht auf das Handbuch unseres verehrten Kollegen Gräsel. Auch den jungen Aspiranten für unseren Beruf lege ich das Werk in die Hand. Und von einem Kapitel habe ich den stillen Wunsch, wir könnten es an jeder Bibliothek an einem besonderen Festtage im Kreise der versammelten Kollegen sozusagen als bibliothekarische Kriegsartikel feierlich verlesen: es ist das Kapitel .vom Bibliothekar im allgemeinen". M. H.! Ich meine das in allem Ernst. Denn was hier auch nur von den Tugenden gesagt ist, "die der Bibliothekar, sofern er seinem Amte befriedigend vorstehen will, vor allen Dingen besitzen muß", und die, wie Gräsel ausdrücklich betont, ,fast notwendiger sind, als die bibliothekarischen Kenntnisse". von den bibliothekarischen Kardinaltugenden der Ordnungsliebe, des Fleises und der Humanität, das können wir uns nicht oft genug gesagt sein lassen. Herr Kollege Gräsel hat freilich - er mag diese Kritik einem alten Theologen zu gut halten - das Thema nicht völlig erschöpft. Vom rechten Bibliothekar wird tatsächlich noch mehr verlangt, je höher ihn sein Amt führt. Wer weiß in unseren Kreisen nichts von dem hohen Grad von Selbstzucht, von hingebender, selbstverleugnender Treue, der Treue im Kleinsten, vom stillen Kampf gegen sonst sehr berechtigte Neigungen, von der Tugend der Entsagung, die sich damit genügen läfst, andern zu dienen, von allen den schweren Pflichten, die gerade unser Beruf den tüchtigsten unter uns auferlegt? - Das alles lernt man niemals aus Büchern, das alles erreicht man auch nicht durch geschriebene oder gedruckte Satzungen und Ordnungen. Solche köstliche Früchte erwachsen auch nicht im Treibhaus des starren Dienstes, der Reglements und der Dressur. Sie erblühen, wie überall, so auch für unsern Beruf nur da, wo persönliche Hingabe und Begeisterung vorbildlich wirkt und alle guten Geister dem ehrlich Ringenden zur Hilfe wachruft.

Doch genug dieser Andeutungen! Gerade wir Bibliothekare, deren Beruf erst seit knapp einem Menschenalter als selbständiger Lebensberuf erkannt ist, bedürfen solcher persönlicher Vorbilder. Ich bedaure es darum, daß der Zweig der Bibliothekskunde, um an Gräsels Schema anzuknüpfen, der diese bibliothekarischen Ahnenbilder uns zu liefern bestimmt ist, die Lebensgeschichte von Bibliothekaren, immer noch viel zu wenig angebaut wird. Das sind ja freilich alles erst Bausteine zu der Geschichte des deutschen Bibliothekswesens, die wir mit vereinten Kräften schaffen sollten. Als solchen bescheidenen Baustein zu dieser Geschichte bitte ich auch das zu betrachten, was ich Ihnen als Bruchstück gebe. Ich darf aber doch hoffen, daß ich zu dem auch erst zu schaffenden Urkundenbuch der deutschen Bibliotheksgeschichte, von dem ich in meinem Vortrag über Robert Mohl gesprochen habe, wieder wenigstens einen nicht uninteressanten

Beitrag liefern kann.

Zuerst ein Blick in die Jugendgeschichte unseres Jeremias David Reufs! Anders als seinem Amtsvorgänger in der Leitung der Göttinger Bibliothek und künftigem Schwiegervater Heyne, der wie ein Kant, ein Winkelmann, ein Friedrich August Wolf aus den dürftigsten Verhältnissen sich in die Höhe ringen mußte, ist Reuß schon in der Jugend ein glückliches Los gefallen. Das Leben eines Heyne ist bis zu seiner Berufung nach Göttingen eine ergreitende Leidensgeschichte. Vor Reufs liegt eine Lebensbahn im Sonnenschein. Als

der Sohn des damaligen dänischen Generalsuperintendenten der Herzogtümer Schleswig-Holstein Jeremias Friedrich Reufs wurde er in Rendsburg am 30. Juli 1750 geboren. 1) 1732 hatte der König Christian VI. von Dänemark den 32 jährigen Vater, der im Tübinger Stift als Repetent auf eine Stelle im württembergischen Kirchendienst wartete, als deutschen Hofprediger und Professor der Theologie nach Kopenhagen berufen. Dort hatte er 1740 die Gouvernante eines adeligen Hauses, die Tochter eines aus Schweden stammenden Nürnberger Buchhändlers, Klara Katharina von Kreutz als Gattin heimgeführt. 1749 wurde er als Oberkonsistorialrat und Generalsuperintendent nach Rendsburg versetzt. 8 Jahre später, 1757, berief ihn Herzog Karl von Württemberg nach Tübingen zurück als Professor theologiae primarius. Kanzler der Universität, Propst der Stiftskirche in Tübingen, Herzoglichen Rat und Abt des Klosters Lorch. So kam der siebenjährige Jeremias David mit einem fünf Jahre älteren Bruder und zwei jüngeren Geschwistern, einer zwei Jahre jüngeren Schwester und einem einjährigen Brüderchen, in das Heimatland seiner Familie und zeitlebens ist ihm Württemberg die Heimat geblieben. Hat er doch sein Leben lang seine schwäbische Mundart auch im feinen Göttingen nicht verleugnet, wie uns Hoffmann von Fallersleben in seinen Lebenserinnerungen in einer hübschen Anekdote vom Jahre 1818 bezeugt2). Hier in Württemberg fand er einen ausgedehnten, eng verbundenen Verwandtenkreis. Ich gehe nicht fehl, wenn ich es der aus dem lebendigsten Familiengefühl entsprungenen Heimatliebe zuschreibe, daß nicht die Göttinger, sondern unsere Tübinger Bibliothek die Erbin der reichen Büchersammlung geworden ist. Darum ein kurzes Wort von diesem altwürttembergischen Familiengeist! Man hat schon oft, auch bei uns im Schwabenland, gespottet über dieses altwürttembergische "Vetterleswesen". Gewifs, es hat seine Schattenseiten und Auswüchse gehabt: aber wer einmal einen Stammbaum einer solchen altwürttembergischen Beamten- oder Theologenfamilie genauer angesehen hat. dem ist wohl eine Ahnung aufgegangen von der Kraft und dem Segen

<sup>1)</sup> Reufs hat oft genug in seinen Büchern die falsche Angabe über seinen Geburtstag, der bald auf den 18. Juni, bald auf den 28. Juli verlegt wurde, richtig stellen missen. — Auch in der Allg. Deutschen Biographie, in der es überhaupt an falschen Angaben über R. wimmelt, und in Heyd's Bibliographie der württ. Geschichte findet sich wieder der 18. Juni.

2) Hoffmann von Fallersleben erzählt ("Mein Leben", Hannover 1868, Bd. I.

<sup>2)</sup> Hoffmann von Fallersleben erzählt ("Mein Leben", Hannover 1868, Bd. I. S. 117 ff.) von den Göttinger Studentenunruhen vom Jahr 1818 und vom Auszug nach Witzenhausen. Dabei berichtet er: "Montag den 20. Juli kehrte ich nach Göttingen zurück. Da hieß es denn: von jetzt an darf niemand mehr in Göttingen bleiben. Ich blieb aber noch den folgenden Tag und besuchte die Bibliothek. Alles wie ausgestorben. Der alte Hofrat Reußs wankte wie ein Schatten umher und kam an mich heran. Er kannte mich nämlich und hatte mich gern, obsehon er inmer sehr bös tat, wenn ich jedes halbe Jahr zu ihm kam und die von ihm angekündigte allgemeine Litteraturgeschichte hören wollte. "Nun, das ist schön!" sagte er ganz freundlich, "seie Sie einer mit von de Gute, lasse Sie nur die andere alle laufe!" – "Ach, Herr Hofrat," erwiederte ich zu seiner Betrübnis, "morgen gehe ich auch fort!"

eines solchen Familiengefühls.¹) So ist es kein Wunder, dass wir auch in der Familie Reus, die mit Stolz ihren Stammbaum auf einen um der evangelischen Lehre willen aus Mähren vertriebenen Kurfürstl. pfälzischen Kammerschreiber, Pronotarius und Rat Wolfgang Reuß zurückführte, dem 1521 Karl V. einen Wappenbrief verliehen hatte, einer treuen Pflege des Familienzusammenhangs und der Familientradition begegnen. Ich führe das alles an, weil in dem großen, von der Familie der Göttinger Bibliothek überwiesenen Briefwechsel unseres Reuß die rührendsten, heute freilich oft recht absonderlich anmutenden Zeugnisse dieses ausgeprägten Familiensinnes vorliegen.

Würde es die Zeit gestatten, so würde ich Ihnen gern eine sehr charakteristische Probe dieses Familiengeistes mit all den ergötzlichen Schnörkeln der Zopfzeit vorführen, indem ich Sie einen Blick in das Reufs'sche Handexemplar eines Werkes werfen liefse, das wohl zu einem Teil aus seiner Feder stammt und so sein erstes gedrucktes literarisches Produkt darstellt. Es ist das "Christliche Denkmal, welches ihren innigst-geliebtesten, ewig verehrungswürdigsten Eltern, Herrn Jeremias Friedrich Reufs, der heiligen Schrift Doctor, (u. s. f.), und Frau Clara Catharina Reussin, geborenen von Creuz, unter den dankbarsten Thränen errichtet von den leidtragenden Kindern." (Tübingen 1777, 136 S. 4".) mit den lateinischen Leichenprogrammen und Leichenreden, den Gedichten aus dem ganzen Kreis der Verwandtschaft und Freundschaft und endlich mit den "Genealogischen Nachrichten von dem Reuslischen Geschlecht in aufsteigender und absteigender Ordnung". Das neun Seiten umfassende Programma funebre für die schon 1768 verstorbene Frau Kanzlerin oder das Gedicht, durch das bei ihrem Tod "die samtliche Studierende in dem Herzoglichen Stift ihre schuldigste Hochachtung in Ehrfurcht bezeugen", mit dem hochpoetischen Anfang:

"Nacht und Schrecken sind's, die uns umhangen, Da auf unseres großen Meisters Wangen heiße Thränen stehn!"

und vollends alle die Trauerkundgebungen der Hochschule beim Tode des Kanzlers im Jahr 1777 könnten uns hübsch überleiten zu den patriarchalischen Zuständen an der Tübinger Universität, auf die wir auch kurz zu sprechen kommen müssen.

Auf dem württembergischen Thron saßen zwischen 1693 und 1793 zwei der gewissenlosesten seiner Fürsten, der eine Herzog Eberhard Ludwig von 1693—1733, der andere Karl Eugen von 1741—1793. Herzog Karl verkörpert für unser Land den aufgeklärten Despotismus

<sup>1)</sup> Gerade unsere Zeit hat wieder Verständnis für die Bedeutung eines Familienstammbaumes, wie er z. B. 1887 zum 200 jährigen Geburtstag Johann Albrecht Bengels herausgegeben wurde. Da finden wir, wie die weitverzweigten Familien der Burk, Elben, Gefs. Heyd. Reusch. Reufs. Riecke, Steudel, Weinland u. a. mit der Bengelschen Familie zusammenhängen und mit ihr ihren Stammbaum hinaufführen können bis zu den Reformatoren Matthäus Aulber und Johannes Brentz und bis zu einem Geschlecht der Eisengrein, aus dem sehon im Jahr 870 ein Bischof von Regensburg in den Urkunden erscheint.

mit einer bescheidenen Lichtseite und unendlich vielen Schatten. Mit wahrem Feuereifer hat der kaum 16 jährige junge Fürst nach einer sechsjährigen vormundschaftlichen Regierung 1744 die Zügel der Regierung in die Hand genommen. Auch die Universität Tübingen lernte sofort seinen persönlichen Drang nach Reformen kennen. Der Visitationsrezefs von 1744, an den auch, wie wir sehen werden, Reufs bei seiner Bewerbung um eine Stelle an der Bibliothek angeknüpft hat, will allenthalben verbessern. Er gibt genaue Anweisung, wie die Professoren ihre Vorlesungen einzurichten haben, wie sie literarisch tätig sein sollen, wie der Fleifs der Studenten zu heben, wie die Vakanzen zu ordnen, wie der Student zu solidem Lebenswandel anzuhalten sei und unnötiger Aufwand vermieden werde. Andere Rezesse und neue umfangreiche Statuten folgen. Der Herzog greift selber persönlich ein, er wird selbst Rector magnificentissimus und kommt eben in den Jugendjahren unseres Reufs alliährlich selbst nach Tübingen, um persönlich die Wahl des Prorektors zu leiten, wobei es in den Senatsakten ergötzlich zu lesen ist, wie Serenissimus bei der geheimen Wahl mit dem Secretarius Hoser eigenhändig die Stimmzettel einsammelt. Er hört bei allen Professoren gelegentlich zu, lässt sich viele gelehrte Reden halten und hält besonders selbst gern große Reden. Aber die alten, verbrieften Rechte und Privilegien der Universität finden immer weniger Gnade vor seinen Augen. Bei Besetzungen von Stellen will er persönlich submissest gebeten sein und entscheidet auch dementsprechend. Ja, wenn wir dem von Schillers Jugendfreund Petersen handschriftlich zusammengetragenen Klatsch glauben wollen, konnte man in dieser Zeit des schändlichen Aemterhandels auch Tübinger Professuren beim Herzog und seinen Kreaturen kaufen, und nur schwer konnte man sich im Kreis der Universität der einreifsenden, schamlosen Korruption, die der leichtfertige Hof durchs ganze Land trug, erwehren. Als aber der Herzog 1775 die Karlsakademie nach Stuttgart verlegte und sie 1781 von Kaiser Joseph II. zur Hochschule erheben liefs, da hielt nur noch das Stift mit seinen Theologen die Tübinger Universität aufrecht. Von der höchsten Studentenziffer, die im Winter 1762/63 mit 349 Hörern erreicht wurde, sank die Zahl der Studenten bis auf 188 im Winter 1791/92. Zählte die theologische Fakultät in den besten Zeiten über 200 Hörer, darunter bis zu 150 im Stift, die juristische bis zu 79 (1773), die medizinische bis zu 24 (1766), die philosophische bis zu 37 (1765), so ging die Zahl der Juristen auf 22 (1787), die der Philosophen wiederholt auf zwei und die der Mediziner gar auf einen Studenten im Winter 1772 73 zurück. Erst die Aufhebung der Stuttgarter Hochschule nach Herzog Karls Tod 1793 brachte Tübingen wieder einen Aufschwung.

Der Bibliothek der Universität hatte der Visitationsrezefs von 1744 auch schon seine Fürsorge zugewendet. Es wurde für die Bibliothek bestimmt:

"Die Bibliothecam solle der Bibliothecarius, welcher jederzeit von der philosophischen Fakultät zu nehmen ist, in sorgfältiger Ordnung und Aufsicht halten, und so viel es der Witterung halber geschehen kann, alle Donnerstag nachmittags von 2-5 Uhr denen Studiosis zum Besten öffnen. Zu welchem Ende Ihr ein Regulativ solchen unschädlichen Zugangs halber begreifen, auch Ihme Bibliothecario einen hierauf verpflichteten Studiosum nach seiner Wahl zugeben wollet."

Die schon bisher aus dem Fisco Rectorali der Bibliothek zugesagten 50 fl. pro Semester sollen pünktlichst, so oft solche vorhanden seien, ausbezahlt werden. Außerdem sollen künftig die 2 fl., die der Rector Contubernii als Depositionsgelder von jedem Neuinskribierten eingezogen und für sich selbst oder anderswie verwendet habe, der Bibliothek zugut kommen.

Es wird auch weitere Hilfe in Aussicht gestellt: "Wir sind auch gantz nicht ungeneigt (soll heißen: nicht gantz ungeneigt) bev einkommenden speciellen Vorschlägen zu Beförderung desjenigen, was zu einer nützlichen Bibliotheca publica gereichen kann, mit fürstlicher Gnade zu concurrieren." Aber schon im Visitationsrezess von 1751 mus geklagt werden, daß alles, was seit 50 Jahren zur besseren Einrichtung der Bibliothek angeordnet worden, fruchtlos gewesen und nicht einmal der gesetzliche Beitrag aus dem akademischen Fiskus, die jährlichen 100 fl., regelmäßig geleistet worden seien. So sind auch in der Tat in den Jahren 1702-1743 zusammen nur 700 fl. für die Bibliothek verwendet worden. Die Regierung weist 300 fl. aus dem Kirchengut für die Bibliothek an und stellt weitere 500 fl. in Aussicht. Auch erhält jeder neuernannte ordentliche Professor die Auflage, der Bibliothek ein Werk von etwa 20 Taler Wert zu stiften. Wie es mit der Bibliothek in diesem Zeitraum zwischen 1744 und 1774, da in Reufs der erste Berufsbibliothekar an ihr angestellt wurde, bestellt war, dafür nur einige charakteristische Zeugnisse aus den Akten! Die Sorge für die Bibliothek war, wie wir gehört haben, einem ordentlichen Professor der Philosophie übertragen. Aber die Stelle des Bibliothekars wurde nur so lange begehrt, als kein anderes einträglicheres Nebenamt winkte. So bewirbt sich 1747 der Professor der griechischen Sprache Paul Biberstein um das Bibliothekariat, da er, "obwohl er schon über die sechs Jahre Professor und Senator sei, noch nicht das geringste beneficium genossen habe und auch nicht absehen könne, wie er die Tage seines Lebens zu einem gelange," wenn man ihn jetzt nicht berücksichtige. Im Catalogus locupletationis, dessen sorgsame Führung der Visitationsrezefs von 1744 dem Bibliothekar ans Herz legt, finden wir von der Hand Bibersteins für die zwei Jahre seiner Amtsführung einen einmaligen Eintrag: "Binnen dieser Zeit sevnd in allhiesige Universitäts-Bibliothek folgende neue Bücher erkauft worden, als nemlich": Riegeri institutio in Historiam naturalem et artificiosam 2 Tomi 18 fl., dann einige Fortsetzungen der gelehrten Zeitschriften, der Acta Eruditorum u. a. und endlich "erst dieser Tage 1750 Mathematische Bücher 97 fl. 30 S. — Summa Summarum 161 fl. 48."

Es folgt die vielsagende Bemerkung: "Diese von mir erkauften Bücher stehen alle in der Bibliothek und hat keines mein Haufs nicht einmahl gesehen." Biberstein stirbt 1750. An seine Stelle tritt der Professor der praktischen Philosophie Christ. Ferd. Harpprecht, der aber schon im nächsten Jahr in die juristische Fakultät übertritt. In welchem Zustand er die Bibliothek übernahm, das läßt sich aus seinem Eintrag im Zuwachskatalog erschließen: "Was zu meiner Herrn Antecessorum Zeiten verlegt und nicht eingebracht worden, das ignorire ich, weilen ich nicht allen Haß allein auf mich laden will; wer nach mir kommt, kann es meinetwegen nachhohlen." Er wird abgelöst durch den Logiker und Metaphysiker Gottfried Ploucquet. Auch aus seinem ersten Eintrag im Zuwachskatalog eine bezeichnende Stelle: "Da der seel. HE. Pr. Biberstein in diesen Catalogum nur summariter eingetragen, daß vor 97 fl. 30 x. Mathematische Bücher seyen erkauft worden: so habe aus des Buchführers Cotta Conto solche specificiren wollen: wie folgt" usw.

Aus dem umfangreichen "Staat", der 1751 für Ploucquet entworfen wurde, führe ich nur die Bestimmung über die Anschaffung der Bücher an:

"§ 15. Solle kein Bibliothecarius je befugt seyn nach seynem eigenen Belieben Bücher zu erkaufen und anzuschaffen, sondern es sollen die neuerkaufende Bücher von Rectore et Cancellario Universitatis, wie auch denen vier Decanis aller Fakultäten jeder Zeit choisirt und vor dem wirklichen Erkauf an eine hochfürstliche Universitäts-Visitations-Commission einberichtet werden." Als Ploucquet nach zwei Jahren ein einträglicheres Beneficium erhält und Administrator einer reichen Stiftung wird, übernimmt die Bibliothek auf ein Jahr der Historiker von Lohenschold. Die beiden nächsten Bibliothekare, der Professor der praktischen Philosophie, der Beredsamkeit und Dichtkunst Christ. Friedr. Schott (1754—1761) hält doch wenigstens sieben Jahre, sein Nachfolger, der Mathematiker Johann Kies, sogar 13 Jahre aus. Er tritt ab, als eine neue Zeit in der Gestalt des jungen Reufs etwas zu vernehmlich an die Pforte der Bibliothek anklopft.

Mit zitternder, kindlicher Hand hatte am 4. Januar 1765 der frühreife Sohn des Kanzlers der Universität sein Jeremias Davides Reufs Holsato-Rendsburgensis in die Matrikel eingeschrieben und war damit erst 141, Jahre alt in die Reihe der Schüler der Hochschule eingetreten. Eine niedere öffentliche Schule hatte er offenbar vorher nicht besucht, sondern ist durch Hauslehrer für die Universität vorbereitet worden. Am 18. Oktober 1768 erlangt er die Würde des Magisters. In dem Programm, das die Namen der neuen Magister verkündet, heißt es von Reufs über seine Studien: Singula pensa philosophica bis audiit. Frequentavit praeterea praelectiones Dn. Pr. Hoffmani in Historiam Passionis Dominicae, Dn. Pr. Uhlandi lectiones in Historiam Universalem et speciatim Würtembergicam, uti et Dn. Pr. Baurii praelectiones in Jus Naturae, Metaphysicam et Librum Psalmorum. Denique in Mathematicis usus est privata Magistrorum institutione. Exhibuit specimen de immortalitate animae humanae ex Imperii Divini perfectione demonstrata." Nun widmete er sich dem Studium der Theologie in der Absicht in den württembergischen Kirchendienst einzutreten. Am 15. Mai 1770, offenbar nach den vollendeten theologischen Studien

und bestandenem Examen, wurde er in das herzogliche Stigendium aufgenommen und erlangte dadurch das Anrecht auf Wohnung und Unterhalt im Stift bis zu einer anderweitigen Verwendung und Anstellung. Er gelobte dabei in der üblichen Verpflichtungsurkunde, die von seiner Hand und der seines Vaters unterzeichnet ist, "keineswegs ohne Ihrer Herzoglichen Durchlaucht und der Herrn Superattendenten Vorwissen und Erlauben aus dem Stipendio anderstwohin sich zu begeben, sondern darinnen bifs zu fernerem Bescheid zu verharren, und mit allem Ernst und Fleis zu studieren, besonders aber sich auf keine andere Profession. dann die Theologiam, zu legen und in allweg mit Gottes Gnade dahin zu arbeiten und zu richten, damit Ihrer Herzoglichen Durchlaucht, oder deroselben Landschafft, wie auch ausländischen Herrschafften und also, wohin Ihro Herzogliche Durchlaucht ihn zu leihen, oder zu verschicken befehlen werden, er bey Kirchen oder Schulen zu gebrauchen sevn möge." In den amtlichen halbjährigen Stipendiatenverzeichnissen des Stifts findet sich Reuß aufgeführt mit dem Zeugnis: "Ingenium bonum studiis graviter intentum, mores boni." In den Jahren 1772 - 74 darf er bei dem verwitweten Vater wohnen, dem er seine Bibliothek ordnet und einen von ihm pietätsvoll bewahrten und mit seinen Büchern unserer Bibliothek zugekommenen genauen Katalog derselben anlegt. Im April 1774 überreicht er dem akademischen Senat eine Denkschrift, die ich im Auge hatte, wenn ich zu Eingang meines Vortrags von einem Beitrag zu einem Urkundenbuch der deutschen Bibliotheksgeschichte gesprochen habe. Ich darf Ihnen vielleicht sein Begleitschreiben wörtlich, die Denkschrift in den Hauptstellen vortragen. Sein Schreiben an den Senat lautet:

> Viri Magnifici, Summe Reverendi, Consultissimi, Experientissimi, Excellentissimi, Fantores ac Patroni pie devenerandi!

An einen Hochansehnlichen Senat unterstehe ich mich kaum, eine Bitte zu wagen, welche ich lange schon als einen geheimen Wunsch bey mir trug, aber sie bekannt zu machen allzuschüchtern war, theils, weil meine Jahre mich vor der Vermessenheit warnen, Vorschläge zu öffentlichen Einrichtungen zu machen, theils, weil der Gegenstand meiner Bitte nete ist, und mir selbst Schwürigkeiten nicht unbekannt sind, welche der Ausführung einer

solchen neuen Anstalt in dem Wege stehen können.

Nur die vorzügliche Neigung zu der Litteratur überhaupt, und insonderheit der Wunsch, unter der Anleitung meines Vaters, so lange Gott besonders mir noch seine Tage fristet, mich in einem und dem andern Theil meiner Studien bey einer meinen Kräfften gemäßen Stelle weiter zu gründen, waren Bewegungs-Gründe, welche immer wieder den Antrieb bey mir erneuerten, meine Bitte öffentlich darzulegen. Und nur der gnädigste Winck, welchen Unser Durchlauchtigster und Gnädigster Herzog und Herr in den hiesigen Universitäts-Statuten S. 17 zu Errichtung der von mir gewünschten Stelle nicht undeutlich zu geben geruhet haben, nur dieser gnädigste Bedacht Unsers Durchlauchtigsten Rectoris Magnificentissimi so wohl, als die werckthätige Aufmereksamkeit Amplissimi Senatus auf alles, was zu der wahren Aufnahme der hiesigen hohen Schule auch von ferne her beförderlich werden kann, hat mich immer wieder in der Hofnung bestätiget, daß ich vielleicht keine Fehlbitte thun würde.

Ich wollte nemlich Einen Hochansehnlichen Senat in unterthäniger

Ehrforcht bitten, bey der Aufstellung eines, nach beyliegendem Versuch eines Plans, unter fortwährender Oberaufsicht und Direktion eines Herrn Professoris Philosophiae Ordinarii bey hiesiger Universitäts-Bibliothek die nähere und tägliche Aufsicht und mühsameren Geschäften führenden Unter-Bibliothecarii, in ein hochgeneigtes Angedencken mieh zu nehmen. Seit meinem theologischen examine habe ich Gelegenheit gehabt bey meines Vaters Bibliothek mich einigermaßen auf eine solche Stelle zu üben und vorzubereiten. Jezo aber erkühne ich mich um so cher, da wegen dem vorzunehmenden Bau des Universitäts Hauses und wegen manchen davon abhangenden Veränderungen etwa gegenwärtig dergleichen Vorschläge und Einrichtungen eher einer Ueberlegung möchten gewürdiget werden.

Ich würde mich mit allen Kräfften bestreben, eine solche mir zufließende Probe des hohen Patrocinii eines Hochanschnlichen Senats so anzuwenden, daß mein devotester Danck nicht sowohl in Worten, als vielmehr in der That selbst, durch getreue und unverdrossene adplication auf die mir hochgeneigst

anzuvertrauende Geschäfften sich beweisen sollte.

Mit tiefstem Respect und schuldigster Ehrforcht bin ich

Eurer Magniticenzien, Hochwürdigen, Hochwolgeboren und Wolgebornen unterthänig-gehorsamster Diener M. Jeremias David Reufs.

Und nun die Denkschrift des jungen Magisters, bei der ich im Auge zu behalten bitte, was ich Ihnen über die bisherige Verwaltung der

Bibliothek nur kurz andeuten konnte! Sie beginnt:

"Ein großer und auserlesener Bücher-Vorrath, welcher zum öffentlichen und allgemeinem Gebrauch offen stehet, ist für eine Universität eine besondere Zierde nicht nur, sondern eine ungemein nüzliche Anstalt. Gleichwie nun dieses keinem Zweifel unterworffen ist, so ist hingegen auch ferner offenbar, daß ein ausgebreiteter Nutzen eines so vortreflichen Instituts sich alsdann erst gantz äußern kann, wenn der Zatritt zu demselben ungehindert offen stehet. Ich beziehe mich hier auf die tägliche Erfarung, da unter Studierenden sich immer solche finden, welche größere Wercke, oder ältere Schrifften, die von Lehrern angeführet werden, oder in privat-Studiis ihnen vorkommen, nachzusehen verlangen; oder da manche überhaupt zur Litteratur sich mehrere Gelegenheit wünschen, als einem Studio, welches in allen drey höheren Fakultäten so sehr beliebt wird, oder da andere zu Verfertigung eines Speciminis und anderer Aufsätze, oder um Stoff zu Oppositionen bey öffentlichen Disputir-Uebungen zu sammeln, oder sich excerpta zu künftigem Gebrauch zu machen, eine tägliche Gelegenheit, sich eines öffentlichen Bücher-Vorraths zu bedienen, so nüzlich und bequem wire. Allein nicht nur Studierende, sondern selbst auch Lehrern auf der hohen Schule erwächset aus der Veranstaltung einer täglichen Oeffnung der Bibliothek eine gleich große Bequemlichkeit, in dem Z. E. auf diese Art täglich von ihnen Bücher aus derselben abgeholt oder in dieselbe restituirt werden können; ferner, indem sieh die Lehrer desto eher in ihren Vorlesungen bey größeren Werken auf die Bibliothek, die man an dem nemlichen Tag besuchen darf, beziehen, und in dem Sie überdies denen Studierenden, wann sie Z. E. über auszufertigenden Aufsätzen von Ihnen um Rath gefragt werden, desto bequemere Anweisung zu weiterem Nachschlagen in größeren oder selteneren auf der Bibliothek befindlichen Wercken geben können. Es verdient hier auf beyde Fälle, für Lehrer und für Studirende, vorzüglich erwogen zu werden, was der berühmte Pütter in bevden Rücksichten von der ansehnlichen Universitäts-Bibliothek zu Göttingen rühmet. Der unsterbliche Curator Münchhausen sezte in dem Institut einer öffentlichen, täglich zu benutzenden, Bibliothek einen besonderen Vorzug der hohen Schule, welcher er ihr Daseyn, ihr Wachsthum, und ihren Glantz gab. Und man sieht den Schriften, welche von Göttingischen Gelehrten herauskommen, sowie aus der gelehrten Zeitung daselbst es sehr deutlich an, wie viele, wie vortrefflich, und zum Theil wie seltne Quellen ihnen in dieser Bibliothek beständig offen stehen. Ich bitte von der Einrichtung und dem Gebrauch derselben nachzusehen Pütters Geschichte von Göttingen, wo manches vorkommt, das

hierher gehört, und davon sich ein und der andere Vortheil nicht unbequem auf Tübingen vielleicht übertragen ließe."

Und nun muß Reuß die Tübinger Zustände berühren. Er tut's mit

vorsichtig klugen Wendungen:

"Nun hat es zwar unserer Eberhardino-Caroline bisher nicht an einer öffentlichen Bücher-Sammlung gefehlet, und gegenwärtig insonderheit ist dieselbe zu einer solchen Größe und Mannigfaltigkeit in allen Theilen der Wissenschaften angewachsen, dass bereits jetzo ein freyerer und allgemeiner Gebrauch davon zu wünschen wäre. Es hat auch niemalen an Gelegenheit gefehlet, sich dieser öffentlichen Anstalt zu bedienen, indem im Sommer an allen Donnerstägen nach Mittag zwo Stunden der Zutritt jedem in dieselbe offen stunde, und noch überdies im Winter wie im Sommer zwischen der Zeit auch von dem Herrn Bibliothecario jedem gern willfahret worden ist, der um ein Buch aus derselben Allein mehr als einmal konnte disemnach der Wunsch die gebeten hat. öffentliche Bücher-Sammlung zu benutzen, in der Woche, zur Sommerszeit, nicht erreicht werden; zur Winterszeit aber und überhaupt zwischen der Zeit verdiente wircklich ein Bibliothecarius, in Betracht seiner übrigen Geschäfften und anderer Umstände, menagirt zu werden. Denn er hatte neben der Aufsicht über die Bibliothek mehrere und wichtigere Aemter, auch war bisher keiner von beyden Sälen, worinnen der Bücher-Vorrath sich befindet, so eingerichtet, dass man sich derselben zur Winterszeit bedienen konnte. Unter andern war hiemit auch diese Unbequemlichkeit verbunden, dass, wenn einer oder andere Studierende ein Buch oder ein größeres Stück aus denselben durchsehen wollte, ihm dasselbe mit nach Hans gegeben und hiebey als dann unsägliche Sorgfalt angewandt werden mußte, daß dergleichen Bücher nicht distrahirt oder doch die Bände verschmozt und verderbt wurden. Dahingegen an andern Orten, wie Z. E. bey der Herzoglichen Bibliothek zu Ludwigsburg, der Kaiserl. Königl. Bibliothek zu Wien, der Bibliothek der Königl. Preufsischen Academie zu Berlin die gute Einrichtung getroffen ist, daß derjenige, welcher Bücher durchgehen, vergleichen, excerpiren will, die Arbeit, ohne die Bücher mit nach Haus zu nehmen, in einem hierzu bestimmten Neben-Zimmer bequem verrichten kann.

Dieses alles vorausgesezt wage ich es, einige Aufmercksamkeit auf den nicht geringen Glantz und Nutzen zu erregen, welchen die uralte und berühmte Eberhard-Carls Universität von einer Erweiterung des gemeinnützigen Gebrauchs ihrer ansehnlich sich vermehrenden öffentlichen Bibliothek ohntehlbar erhalten würde. Ich schmeichelte mir, vielleicht um so eher den Versuch eines solchen Vorschlags wagen zu dörfen, da es bekannt ist, mit welchen gnädigen Gesinnungen Unser glorwürdigst Regierender Durchlauchtigster Herzog und Herr schon Ao. 1744 in folgenden Worten sich gegen denjenigen erklärte, welcher zu einer öffentlichen Bibliothec nüzliche Vorschläge machen würde. Wir sind auch nicht gantz ungeneigt bev einkommenden speciellen Vorschlägen zu Beförderung desjenigen, was zu einer nüzlichen Bibliotheca publica gereichen kan, mit fürstlicher Gnade zu concurriren." vid. Stat. Univ. Tubing: p. 17. Es sind aber dieselbige in dem allgemeinen und Haupt-Gedancken begriffen, die Einrichtung dahin zu machen, daß die hiesige Bibliothek in der

Woche öffters den Studierenden könnte geöffnet werden.

Die Statuten der Universität erlauben, zum Behuf des jedesmaligen Bibliothecarii, einen hierzu verpflichteten Studiosum aufzustellen. Die Bibliothek des Herzoglichen Stifts hat eine diesem Sinn ähnliche Einrichtung, in dem ein Sub-Bibliothecarius aufgestellt ist, welcher unter Oberaufsicht des Inspectorats und besonders des Ephori der Bibliothek vorstehet.

Ansehnliche Bibliotheken an andern Orten geben ähnliche Beyspiele an die Hand, Z. E. in Göttingen, damit ich wieder dieses vortrefliche Denckmal eines Münchhausens zum Muster nehme, stehen unter dem Aufseher, welcher die Direction des gantzen führet, zween ordentliche Bibliothecarii und etliche Custodes. Bey den Bibliotheken der Chur-Sächsischen Universitäten zu Leipzig und Wittenberg ist ein ordentlicher Professor aus der Philosophischen Fakultät

als Director der Bibliothek und zween andere als Bibliothecarii ordinarii angestellt. Ob nun nicht nach dem Vorgang dieser angeführten Bibliotheken an die Stelle des in den Statuten erlaubten verpflichteten Studiosi ein Bibliothecarius bei hiesiger Universitäts-Bibliothek angestellt werden könne, welcher unter, wie bisher, fortlaufender Ober-Aufsicht und Direction eines ordentlichen Lehrers der philosophischen Fakultät die täglich vorkommende Oeffnung der Bibliothek, die Anwesenbeit in derselben, die Besorgung der an die Hand gegebenen einzukaufenden Bücher, die Bedienung dererjenigen, die sich in der Bibliothek umsehen wollen, die Verfertigtang und Berichtigung der Catalogen, und anderer Register, der Rangirung der Bücher, und überhaupt alles, was dem Ober-Aufscher bey andern wichtigeren Aemtern nicht wohl übertragen werden kann, und doch zum besten der Bibliothek zu verfügen und zu besorgen ist, welcher, sage ich, alles dieses auf sich zu nehmen habe.

Dieses ist der unterthänige Vorschlag, welchen ich zu höherer Prüfung und Beurtheilung vorzulegen wagen wollte, und zu dessen Ausführung, wenn er sich ein geneigtestes Gehör versprechen dörfüte, ich mich unterstehen würde, meine geringe Kräften, in soferne in unterthänigem Respect anzubieten, weil ich mir mit der Hofnung schneicheln dörfte, durch die innere Neigung, die mich bisher in das litterarische Fach hineinführte, zu einer solchen Stelle etwa tüchtig zu werden. Ich würde als dann so frey seyn, die unterthänige Bitte hinzuzufügen, dats der nöthige Bedacht dahin genommen werden möchte, dats eines von den Zimmern der Bibliothek zur Winters-Zeit an denen Tägen, wo die Bibliothek geöffnet wird, eingeheizt würde: ferner würde ich mich anheischig machen, wöchentlich dreymal, mehrere Stunden, nach Mittag, deren Anzahl hochgeneigt zu bestimmen wäre, am Donnerstag von 2—4 Uhr, am Montag von 4–6 Uhr, und Sonnabend von 1—4 in der Bibliothek anwesend zu seyn. Ich würde noch überdies hohen Befehl erwarten, ob nicht auch zur Sommers-Zeit in den Cur-Monathen eine oder die andere der vakant werdenden Stunden dadurch benutzt werden sollen, dafs denen Studierenden in derselben der Gebrauch der öffentlichen Bibliothek verstattet würde."

Reufs macht dann noch den weiteren Vorschlag, eine Auswahl der besten gelehrten Zeitungen anzuschaffen und bei den Professoren zirkulieren zu lassen und sie dann für die Studenten in der Bibliothek zur Einsicht aufzulegen. Zum Schluß weist er, wie in dem Begleitschreiben, auf die bevorstehenden baulichen Veränderungen im Universitätshause und die dadurch notwendig werdende Verlegung der Bibliothek für einige Zeit als den geeigneten Zeitpunkt hin, den von

ihm angeregten Neuerungen näher zu treten.

Dass diese Reformvorschläge des jungen Reus nicht in allen Kreisen der Hochschule freudigen Anklang fanden, läst sich denken. Es hat zu allen Zeiten und in allen gelehrten und nicht gelehrten Körperschaften eine nicht kleine Partei gegeben, die für den schönen Grundsatz eintritt: Quieta non movere. In der philosophischen Fakultät sah man offenbar alte Vorrechte bedroht. Es wurden jedenfalls in ihr Stimmen laut, man solle alles beim alten lassen. Aber man konnte den jungen Magister nicht einfach unbeachtet bei Seite schieben. Hinter ihm stand sein einflußreicher Vater und dessen Anhang. So verlief die Sache im akademischen Senat sehr friedlich und glatt. In der Sitzung vom 28. April 1774 "resigniert zuerst Excellentissimus Dominus Professor Kies qua Bibliothecarius Universitatis das Bibliothekariat, dankt vor die bewiesene Geduldt und empfiehlt sich."—
"Conclusio: suspendatur electio novi bibliothecarii." Dann wird weiter berichtet: "Herr M. Jer. David Reus, ein Sohn Herrn Cancellarii,

bitte um das Subbibliothecariat unter zerschiedenen Offerten". -"Conclus: solle per capsulam circuliren". Schon meldet sich auch ein Anwärter für das erledigte Bibliothekariat. Nachdem zwei andere Senatoren sich um bessere Benefizien beworben hatten, empfiehlt sich der ordentliche Professor der griechischen und morgenländischen Sprachen, wie auch der Beredsamkeit und Dichtkunst Joh. Jak. Baur, der 31 jährig 1760 außerordentlicher Professor der Philosophie und der morgenländischen Sprachen, 1770 Doktor und ordentlicher Professor der Theologie geworden war und nun seit zwei Jahren seine neuen Fächer traktierte, "überhaupt pro praesenti et futuro ohne Präjudiz eines älteren Herrn Senatoris". Am 19. Mai wurde zu Beginn der Senatssitzung, ehe der Herr Kanzler erschienen war, die Bibliothekssache möglichst rasch verhandelt. Der Prorektor fragte: "ob und inwiefern auf des Herrn M. Reussen Exhibitum und Ansuchen um das Subbibliothecariat reflektiert werden solle". — "Conclusio: Die quaestio: An? habe seine Richtigkeit und auch ratione der Person des Subbibliothecarii". Damit war Jer. David Reufs zum Unterbibliothekar d. h. zum ersten Berufsbibliothekar an unserer Bibliothek bestellt. Als der alte Kanzler dann erschien, wurde ihm sogleich ,von M. D. Prorectore wegen des Subbibliothecariats dero Herrn Sohnes gratuliert." Nun konnte auch zur Wahl des neuen Bibliothekars geschritten werden. "da dann sowohl Herr Professor Uhland (Professor der Geschichte und Ephorus des herzoglichen theologischen Stifts, der Großvater des Dichters) und Herr D. Baur sich hierzu recommandirt und letzterer u. a. gemeldet, dass er noch gar kein Emolumentum in facultate habe". Auch der alte Bibliothekar Kies wird offenbar noch einmal gefragt, ob es ihm mit seiner Abdankung Ernst gewesen sei, er "beharret aber auf seiner Resignation". Bei der geheimen Abstimmung schwankt die Wahl zwischen Uhland und Baur. Der Prorektor gibt den Stichentscheid für den vielseitigen Professor der Beredsamkeit und Dichtkunst.

Damit sei es genug dieser Interna aus dem Tübinger Senat vom Jahre 1774! Reuß war mit diesem Senatsbeschluß wohlbestallter Unterbibliothekar. Er hat auch sofort sein Amt angetreten. Als Gehalt wurden ihm 40 Fl. verwilligt, 10 Fl. mehr, als 1744 dem Bibliothekar für seinen studentischen Adjunkten ausgesetzt wurde, dazu kam für Reuß noch der ihm verbleibende Tischtitel als Stipendiarius Serenissimi, für den ihm später der Herzog auf die Bitte des Senats das Geldsurrogat verwilligt. Seinen "Staat", d. h. seine Dienstinstruktion hatte die philosophische Fakultät festzustellen und hier siegte der alte Geist. Man gab sich redlich Mühe, dem jugendlichen Stürmer und Dränger die Flügel zu beschneiden. Ich führe aus diesem im Oktober durch herzogliches Reskript genehmigten "Staat" nur zwei Bestimmungen an:

<sup>&</sup>quot;2. Da dieses neue Amt vorzüglich mit in der Absicht errichtet wird, um den Gebrauch der Bibliothee gemeinnütziger zu machen, so soll Er außer der der bisherigen gewöhnlichen Oeffnung der Bibliothee am Donnerstag Nach-

mittags von 2-4 Uhr solche auch am Samstag von 1-3 Uhr öffnen und zwar nicht nur von Georgi bis Michaelis, sondern vom 1. Mart. bis ulti. Nov., wann

die Kälte nicht zu streng seyn sollte."

"5. Und da es geschehen könnte, daß auch in den Wintermonathen, da die Bibliothec nicht geößnet wird. zu einem nöthigen Geschäffte ein Buch gelehnt verlangt würde, so soll Er sich nicht weigern, an denen sonst zur Oeßnung bestimmten Tagen, auch zu dieser Jahreszeit solches abfolgen zu lassen."

Wir sehen, auf die von Reuß unter Hinweis auf die Göttinger Praxis so warm empfohlenen liberaleren Grundsätze wollten diese alten Herren nicht eingehen. Als man diesen "Staat" am 14. Juli im Senat beriet, da wurde zwar von reformfreundlicher Seite gefragt, "ob es nicht gut wäre, daß alle Tage eine Stunde bey der Bibliothec offen seye," aber der Beschluß der Mehrheit lautete: "Es solle bei dem Staat, welchen die Facultas philosophica begriffen, verbleiben." Nur in der Frage der gelehrten Zeitungen kam man den Vorschlägen des jungen Reußs einen kleinen Schritt entgegen.

Aber nun galt es, die Anstellung des Subbibliothecarii an den Herzog zu bringen. Sie war, das konnte man sich doch nicht verhehlen, ein Novum und die Berufung auf den "verpflichteten Studierenden" des Visitationsrezesses von 1744 konnte unter Umständen angefochten werden. Aber man ergriff doch diesen von Reufs selbst gewiesenen klugen Ausweg. Der Bericht des Senats, der nicht bloß an die Hochansehnliche Universitäts-Visitations-Kommission gerichtet war, sondern gleichlautend auch dem Herzog selbst unterbreitet wurde, spricht ganz harmlos von der "allschon in dem gedruckten herzogl. Univ.-Visitations-Recess 1744 zum voraus gn. genehmigten, nunmehr am 19. Mai a. c. 1774 bewerkstelligten neuerlichen Errichtung der Stelle eines Sub Bibliothecarii Universitatis in der Person des dasigen herzogl. Stipendiarii, M. Jer. Dav. Reufs von da, alfs einer hierzu vorzüglich tauglichen Person."

Aber der Herzog war gnädig gestimmt und erkannte in seinem die Wahlen bestätigenden Erlafs vom 1. Okt. an, daß die Anstellung eines Unterbibliothekars allerdings in jenem Paragraphen des Rezesses von 1744 begründet sei, aber die Wahl eines Stipendiarii sollte doch nur für dieses Mal eine Ausnahme sein. Den "Würdigen, Hochgelehrten, Ehrsamen, lieben Getreuen" des Tübinger Senats ließ der Herzog bedeuten, "daß da der oballegierte Visitations-Recess §pho 16 selbsten mehrers auf einen Studiosum in der Stadt, als auf einen Stipendiarium abzuheben scheinet, Ihr die gegenwärtige Bestellung dieses Sub-Bibliothecariats mittelst eines Stipendiarii, ratione futuri weiters nicht pro norma zu nehmen, sondern bey sich ereignenden Veränderungsfällen auf solche hiezu sich qualificirende Studiosos in der Stadt zu reflectiren habt, von welchen Hoffnung vorhanden ist, daß Sie auch geraume Jahre über bey sothaner Stelle ausharren werden."

So konnte endlich am 27. Oktober 1744 den Tübinger Studenten die neue Ordnung durch einen Anschlag am Universitätshaus zur Kenntnis

gebracht werben. Der Anschlag lautet in Punkt I und III:

"Ex Concluso Amplissimi Senatus Academici seynd folgende Puncten zum gemeinnützigen, aber auch ordentlichen und regulmäßigen öffentlichen

Gebrauch der Universitäts-Bibliothec festgesetzet worden:

I. Der Herr Bibliothecarius und Herr Sub-Bibliothecarius werden alle
Donnerstage von zwey biß vier Uhr, und alle Sambstage von Ein biß drey
Uhr nachmittags die Bibliothec öffnen, und derer II Herrn Studiosorum, auch anderer, welche dise Bibliothec besuchen wollen, rühmliche Wifsbegierde zu unterstützen trachten. In denen dreven Monathen Decembri, Januario, Februario wird zwar die Bibliothec regulariter nicht geöffnet, doch wird keinem, auff ansuchen, ein oder das andre Buch daraus verweigert werden.

III. Man ist auch nicht entgegen, denen H, Herrn Studiosis Bücher nach Haufs verabfolgen zu lassen; doch wird hierzu eine Scheda von einem Herrn

Professore, welcher Cavent für dasselbige ist, erfordert."

Nun hatte Reufs das Feld gefunden, auf dem er nach Herzenslust tätig sein konnte. Mit vollem Recht durfte der Nachruf im "Neuen Nekrolog der Deutschen" (15. Jahrg. 1837. S. 1067 f.), der offenbar aus der Feder eines nahen Verwandten stammt, von ihm sagen: "Er war in einen Beruf getreten, für welchen ihn die Natur begabt, berufen, ja eigentlich geschaffen hatte, in einen Beruf, den er unendlich liebte und den er in seiner nachmaligen Stellung (in Göttingen) mit der glänzendsten Lage nicht vertauscht hätte." Dass er in der Tat zum Bibliothekar berufen, ja geboren war, das hat er in seinem Amt sofort bewiesen. Die Sorge für die verschiedenen Kataloge war ihm nach seiner Dienstinstruktion gemeinsam mit dem Bibliothekar übertragen. Nur der Catalogus locupletationis, in dem die neuerworbenenen Bücher zu verzeichnen waren, blieb dem Bibliothekar allein vorbehalten. Bei den uns bekannten ärmlichen Mitteln der Bibliothek machte die Fortführung dieses Katalogs nicht viele Mühe. Bibliothekar Baur, der der Bibliothek schon 1775 wieder den Rücken kehrte, hatte in den anderthalb Jahren seiner Amtsführung 56 gebundene und 29 ungebundene Werke, zumeist Fortsetzungen oder Geschenke, einzutragen. Unter seinem Nachfolger und früheren Mitbewerber Uhland, der nur bis Juli 1777 aushielt, waren es nur 45 Werke. Auch bei dem folgenden Bibliothekar, dem Philosophen August Friedrich Bök, der über 20 Jahre bis 1798 an der Spitze der Bibliothek verblieb, für den es aber bezeichnend ist, dass er bald auch den Catalogus locupletationis dem Unterbibliothekar überliefs, kamen nicht viel mehr Werke alljährlich dazu.

Dass auch der Catalogus usus, das Ausleihverzeichnis gegen früher nicht viel mehr Arbeit brachte, dafür war durch die auf die Tübinger Verhältnisse zurechtgeschnittene Benutzungsordnung gesorgt. können an der Hand des Ausleihbuches feststellen, daß die Bibliothek zwar auch in den drei kältesten Wintermonaten regelmäßig, aber sehr bescheiden besucht wurde, und freuen uns, daß es auch Reuß nach den früheren Vorgängen verstattet war, im ungeheizten Bibliotheksaal die paar Einträge mit Bleistift zu machen, um sie hinterher zierlich mit Tinte auszumalen. — So von Studenten und Professoren und ebenso vom vorgesetzten Bibliothecario möglichst wenig behelligt, konnte sich der arbeitsfreudige Unterbibliothekar mit ganzer Energie den andern Katalogen und den Büchern selbst widmen. Wie es mit diesen Katalogen bestellt war, darüber nur ein paar Worte. So viel ich sehe, fand Reufs nur einen einzigen vor, einen im Jahr 1766 neu angelegten Standorfskatalog. Von älteren Katalogen der Universitätsbibliothek habe ich nichts mehr auffinden können. Die Bibliothek war in drei Gruppen aufgestellt, für die je ein Band des dreibändigen Katalogs bestimmt war. Den Grundstock der Bibliothek bildete die heute noch besonders aufgestellte und besonders verwaltete, früher nicht jedermann gleichmäßig zugängliche, sondern für die Familienangehörigen des Stifters und die Professoren vorbehaltene Bibliotheca Grempiana, die Stiftung des 1586 verstorbenen früheren Professors und späteren Syndikus der Stadt Strafsburg Ludwig Gremp, der auch für die Fortführung der Bibliothek durch ein Stiftungskapital gesorgt hatte. Die Bibliothek zählte 1766 2890 Bände, die "anfänglich im ganzen nach den Fakultäten geordnet" in 14 Repositorien untergebracht waren und nach diesen Ständern mit den Buchstaben A-II u. s. f. bezeichnet und für jeden Ständer besonders numeriert wurden.

Den zweiten Teil bildete eine Vetus Bibliotheca mit 3356 Bänden im Jahr 1766, wieder nach den Fakultäten nach angeblich alphabetischer Ordnung zusammengestellt und nach den einzelnen Repositorien mit den von der Grempischen Bibliothek übrig gelassenen Buchstaben des Alphabets bezeichnet. Endlich eine Nova Bibliotheca, offenbar die neueren Erwerbungen und Schenkungen umfassend, erst recht ohne ersichtliche Ordnung durcheinander gewürfelt und mit Doppelbuchstaben von AA bis RR oder gar mit AAA, je nach den notwendig werdenden neuen Repositorien signiert. Uns graust heute, wenn wir in einen dieser Folianten einen Blick werfen. Wir begreifen, daß Reuß zuerst versuchen mußte hier Wandel zu schaffen. Und es beweist seinen bibliothekarischen Instinkt, daß er zuerst einen genauen Ueberblick über

den gesamten Bestand der Bibliothek gewinnen wollte.

Mit welchem Eifer und wie zielbewußt Reuß an die Arbeit ging, das zeigt uns eine neue Eingabe an den akademischen Senat, die es erst recht verdient, hier wörtlich wiedergegeben zu werden. Sie lautet ohne die bekannte Anrede:

"Es ist bereits ein Jahr, daß ein Hochansehnlicher Senat die Gnade für nich hatte, mir die Aufsicht über die hiesige Academische Bibliothek anzuvertrauen. In dieser Zeit habe ich mich nicht allein bemüht die Bücher, so viel es bey der von Alters her beliebten Ordnung möglich war, den Studierenden bekannt und brauchbar zu machen, sondern sie auch beständig in eben derjenigen Ordnung sorgfältig erhalten. Bey dem vorgenommenen Bauwesen und großen Veränderung in dem Bibliotheck-Saal war nicht nur mein Augemerck bey meiner täglichen Gegenwart in derselben darauf gerichtet, daßs nicht allein kein Buch entwendet wurde, sondern daß auch diejenige Bücher, so versezt werden mußten, wiederum in eben dieselbe Ordnung kamen, in der sie aufgezeichnet sind, mithin der Gebrauch davon weder Lehrern noch Studierenden in dieser Zeit gehemmet wurde. So sorgfältig ich dieses verrichtete, so war mir doch auf der andern Seite die Einrichtung auf die Zukunft noch viel angelegener; Nicht nur daß die Bücher unter die genaueste Verzeichnisse geordnet würden, sondern daß sie dem Zweck einer zum gemeinen Gebrauch bestimmten Bibliothek angemessen und dauerhaft seyn möchte.

Der Zweck einer öffentlichen und insonderheit einer Academischen Bibliothek erfordert nothwendig, dass der gantze aus allen und jeden Wissenschaften und Disciplinen gesammelte und vorhandene Vorrath ohne große Mühe zu übersehen, leicht zu finden und auch kein einzelnes Stück für den lehrenden und lernenden mannigfaltigen Gebrauch unbekannt und versteckt sey. Wird darauf nicht gesehen, so haben Academische Bibliotheken nur den halben, nur einen kleinen Werth.

Ich habe daher keine Mühe angesehen in allen diesen Stücken einen Catalogum der hiesigen Bibliothek vollständig und ausführlich, nach der Ordnung der Wissenschaffen, einzurichten, und unterstehe mich diese meine Arbeit einem Hochansehnlichen Senat in tiefer Submission unterthänig vor-

zulegen.

So verwegen man mir nur den Gedancken, Bücher anderer Wissenschaften, auf welche man sich nicht gelegt hat, zu ordnen und in Classen einzutheilen, auslegen könnte, so glaube ich doch die Ausführung dieses Gedanckens dadurch entschuldigen zu können, wenn ich diejenige Hülfs-Bücher, welcher ich mich bediente, anzeige. Im theologischen Fach wählte ich die Ordnung des D. Walchs, der in 5 Bänden eine theologische Bibliothek geschrieben hat. Im Juridischen bediente ich mich des Buder und Nettelbladts juridischen Bibliothek. Bey der Medicin beobachtete ich, so viel mir möglich war, die Ordnung des Boerhaave Meth. Studii Medici, welche Haller vor einigen Jahren

herausgegeben hat.

Ich schmeichle mir, daß ein Hochansehnlicher Senat diese meine Arbeit nicht nur gnädig ansehen und mit Nachsicht heurtheilen werden, sondern auch geneigtest gestatten werden, daß die Bücher selbst, von denen kein einiges seinen Plaz, den es vormals gehabt hat, wieder erhalten kann, nach der Ordnung der Wissenschaften von mir gestellet werden dörfen. Es kann alsdann nicht allein von einem Studierenden leichter übersehen werden, was in einer jeden Disciplin an Büchern vorhanden ist, und mithin kann ein jeder eine bessere und mit weniger Mühe verbundene Litterür-Kenntnis erlangen, sondern vor einen jeden Fremden ist es auch bequemer, wenn er diejenige Bücher, die von einer Wissenschaft sind, beysammen gestellt antrifft, zumalen, da wenige sich die Mühe und Zeit nehmen den Catalogum durchzugehen.

Möchte man dencken, die Bibliothek werde als dann in ihrer Blöße dargestellt, so glaube ich, es werde im Grunde einerley seyn, ob man das Buch, das man begehrt, selbsten nicht antrift, oder ob man durch Fragen ertährt, ob dieses oder jenes Buch nicht auf der Bibliothek ist. Ueberdies können ja diejenige Fächer bey dieser meiner gemachten Ordnung, worinnen entweder gar nichts vorhanden, oder worinnen noch Hauptbücher fehlen, besser und leichter ergänzet werden, als vormals, da man bey der bisher eingeführten Ordnung nicht wissen konnte, in welchen Wissenschaften vor andern vorzüglich

sollten Bücher erkauft werden.

Sollte ein Hochansehnlicher Senat diese völlige, zur Zierde der Bibliothek dienende Ausführung, welches noch die geringste Mühe ist, in Vergleichung mit derjenigen Arbeit, die ich wireklich Hochdenselben unterthänig vorlege, genehmigen, so bin ich so frey mir einen oder zwey Buchbinder, die aber den gantzen Tag in meiner Gegenwart arbeiteten, zu dieser noch ührigen Arbeit ganz gehorsamst auszubitten, durch deren Hülfe die ganze Bibliothek in einer Zeit von 3 oder 4 Wochen wieder eingerichtet und geordnet seyn könnte. Ich glaube, daße ein Hochansehnlicher Senat diese meine ganz gehorsamste Bitte um so eher gewähren wird, weil ohnedies ein Buchbinder zu Veränderung aller Zahlen, auch wenn die Bücher nicht nach Ordnung der Wissenschatten gestellet worden dörfiten, sondern in der von Alters her beliebten Ordnung bleiben sollten, nöthig ist, weil nicht allein die Zahlen verändert werden müssen, sondern auch Tituln auf diejenige Bücher, deren Zettuln und Ueberschriften das Alter verzehret, oder wohl niemalen keine darauf gewesen sind, gemacht werden müssen, sonsten, wie es anjetzo ist, die große Unbequemlichkeit daraus entsteht, daß man, um nur ein Buch nach dem Titel kennen zu lernen, es aufschlagen mußs.

Damit aber diese meine Arbeit, die ich einem Hochanschnlichen Senat hier unterthänig vorlege, zu ihrer völligen Vollkommenheit komme, so erlauben Hochdieselbe, daß ich mir in einer jeden Wissenschaft einen von dem Hochanschnlichen Senat bestimmten Lehrer ganz gehorsamst ausbitten darf, der diese meine Arbeit genau durchgeht, sie von Fehlern befreyt, und diejenige Bücher, die ich nicht wußte in ihr Fach zu stellen, und die ich besonders habe schreiben lassen, einen ihrem Innhalt nach gemäßen Plaz erhalten.

Einen nicht nur an der Zahl nicht geringen, sondern auch dem inneren Werth nach sehr beträchtlicher Zuwachs könnte die Universitäts-Bibliothek noch erhalten, wenn es einem Hochansehnlichen Senat gefällig wäre, die Bibliothek, die bey den Stipendio Martiniano und die bey Amplissima Facultate

philosophica steht, noch hinzuzufügen. Von beyden könnte man einen Catalogum aufheben und die bisher mit einem beliebigen Stempel versehen, damit sie unter die andern Bücher gestellet werden könnten, sonsten die Unbequemlichkeit daraus entsteht, daß man, um nur ein einziges Buch zu finden, in vier Bibliotheken nachsehen müßte, da anjetzo schon zwey sind, die Universitäts- und die stiftungsgemäß getrennt aufgestellte und getrennt verwaltete Grempische Bibliothek; Wenn aber ein eigener Catalogus davon aufgehebt und der Platz und die Zahl dabey bemerckt ist, so können sie, wenn es Amplissimae Facultati Philosophicae oder dem Herrn Administratori Stipendii Martiniani getällig wäre, sie alle wieder

zu sehen, leicht gezeigt werden.

Letzens unterstehe ich mich die gelehrte Zeitungen wiederum in geneigte Erinnerung zu bringen. Sie wären nicht allein ein beträchtlicher Ersatz derjenigen Bücher, welche in diesen oder jenen Wissenschaften noch fehlen möchten, sondern auch für die Studierende sehr nüzlich und von vielen schon oft sehr gewünscht und begehret worden. Damit aber ein Hochansehnlicher Senat sie auch nach aller Bequemlichkeit benuzen könnte, so könnte man es so einrichten, dass ein jeder sich eine ihm beliebige Stunde des Tages bestimmen würde, woran er die gelehrte Zeitungen zum Vergnügen durchgehen und lesen würde, ein dazu bestellter Knabe, deren man viele um einen kleinen Sold haben könnte, überlieferte sie zu der bestimmten Zeit, hohlte sie aber nach Verfluß derselben ab, um sie einem andern zu der ihm ausgesezten Stunde zu überbringen, und so könnten sie die ganze Woche hindurch von Sonutag bis Sonnabends Nachmittag, wo sie alsdann von denen Herrn Studierenden auf der Bibliothek gelesen würden, in der schönsten Ordnung und mit der größten Bequemlichkeit der Herrn Professorum herumgehen.

Damit aber darch Erkauffung dieser gelehrten Zeitungen nicht ein anderes schätzbareres Buch ausgeschlossen würde, in dem die Göttingische, Jenaische, Hallische, Leipziger, Erfurther und Franckfurther jährlich 56 Fl. kosten, so könnte es, wenn es einem Hochansehnlichen Senat gefällig wäre, stückweise eingerichtet werden, welches zusammen-genommen doch ein ganzes ausmachte. Wenn eine jede von den vier Hochlöbl. Fakultäten nur eine Zeitung hielte, die aus den Fisco derselbigen Fakultät bezahlt würde, so bekäme die Bibliothek als dann schon 4 Zeitungen, Z. E. die Jenaische, Göttingische, Hallische und Erfurther, der Bibliothek blieben alsdann nur noch zwey, oder vielmehr nnr eine, die Franckfurther übrig, denn die Leipziger Zeitung ist schon seit vielen Jahren auf einmal, wenn der Jahrgang beschlossen wurde, in die Bibliothek gekauft worden) die von den Einkünften der Universitäts-Bibliothek

angeschaft werden dörfte.

Ich glaube nicht, daß ich nötig habe alles dieses einem Hochansehnlichen Senat erst auf das angelegentlichste zu empfehlen, da sowohl ein Hochansehnlicher Senat selbst als auch einzelne Glieder desselben darauf bedacht sind, und sich stets bemühen, das noch zu ersetzen, was überhaupt theils an Zierde, theils an Anstalten zum Nuzen der Studierenden hinzugefügt werden

Ich empfehle mich der fortdauernden Gnade und fernern hohen Wohlwollen eines Hochansehnlichen Senats und verharre mit tiefem Respekt und schuldigster Ehrforcht

Eurer Magnificenzien, Hochwürden, Hoch- und Wohlgeboren unterthänig gehorsamster Diener

J. D. Reufs, Bibl.

Tübingen, den 19ten Mertz 1776."

Ich denke, wir dürfen diesen Entwurf eines systematischen Katalogs. den Reufs mit dieser Eingabe in vier großen Folianten vorlegte, als sein bibliothekarisches Meisterstück gelten lassen. Wohl nicht ohne Bedacht hat er bei seiner Unterschrift das Sub- vor seinem abgekürzten Bibliothecarius weggelassen. Aber anders, als wir heute denken, dachte damals der Tübinger akademische Senat. In den Sitzungsprotokollen des Senats ist die Angelegenheit wiederum sehr kurz abgemacht. Aber auffallend ist, dass sich kein anerkennendes Wort für die fleissige Arbeit des Unterbibliothekars findet. Es war auch gar keine Geneigtheit vorhanden, irgendwie auf seine Vorschläge einzugehen. Man fand die alte Ordnung der Aufstellung auch ganz gut und beschloss die vier getrennten Bibliotheken getrennt zu lassen. Und als in einer nächsten Sitzung Prorektor und Kanzler noch einmal auf die Frage der Neuordnung der Bibliothek zurückkamen und dabei betonten, dass man die jetzt untereinander liegenden Bücher ja doch in neue Ordnung bringen müsse und die vorgeschlagene Aufstellung nach systematischer Ordnung "zum Zweck der Studierenden und zur Zierde dienlich und nötig" sei, da beharrte die Mehrzahl des Senats auf ihrer konservativen Weisheit. "Conclusum: es solle simpliciter bei der alten Ordnung verbleiben." Man war in Tübingen für solche Fortschritte im Bibliothekswesen, wie sie Reuss weitausschauend im Auge hatte, noch nicht reif. - Als Belohnung für seine mühevolle Leistung erhielt der Unterbibliothekar den Rat, sich an den Herzog um Verwilligung eines "Repetententraktaments" zu wenden, zugleich erklärte sich der Senat bereit, seine Bitte nachdrücklich zu unterstützen.

Es war eine große Enttäuschung, die Reuß erleben mußte. Er liefs sich aber nicht entmutigen. Er arbeitet unverdrossen weiter 1). Den vom akademischen Senat gewünschten systematischen Katalog auf der Grundlage der alten Ordnung und Standortsbezeichnung konnte er an der Hand seiner verschmähten Arbeit als Auszug daraus sehr leicht herstellen. Es sind vier Folianten, die sämtlich im Jahre 1777 geschrieben wurden. Mehr war nicht von ihm verlangt. So konnte er alle weiteren Katalogarbeiten, die er in Angriff nahm, ebenso wie den vom akademischen Senat verworfenen neuen Standortskatalog auf systematischer Grundlage als sein Privateigentum betrachten und beim Abgang von Tübingen ruhigen Herzens nach Göttingen mitnehmen, von wo sie erst nach seinem Tode mit seiner Bibliothek nach Tübingen zurückgekommen sind. So fertigte er einen neuen Katalog der Bibliothek der philosophischen Fakultät, die er, wie wir gehört haben, so gern in die Bibliothek eingereiht hätte, was erst nach Jahrzehnten geschehen ist. In einem andern Bande stellte er die "Libri Grempiani nondum locati", die im offiziellen Katalog der Grempischen Bibliothek

<sup>1)</sup> Am 18. Sept. 1776 nahm er eine Zählung der Bibliothek vor. Er fand in der Universitätsbibliothek 11407, in der Grempischen Bibliothek 3932, zusammen 15339 Werke.

nicht verzeichneten angebundenen Werke zusammen, ein anderer Foliant gibt ein gleiches Verzeichnis für die eigentliche Universitätsbibliothek. Aus dem Jahr 1780 stammt ein von ihm geschriebener alphabetischer "Catalogus Stipendii Theologici Tubingensis", aus dem Jahr 1782 cine von Reufs angefertigte sorgfältige Abschrift eines Katalogs der Bibliothek des Collegium illustre aus dem Jahr 1750. In den gleichen Jahren 1780-82 legte er als amtliche Arbeit zwei Verzeichnisse der Handschriften der gesamten Bibliothek an, das erste eine sorgsame Beschreibung und Inhaltsangabe der einzelnen Handschriften enthaltend, das zweite vom Oktober 1782 in neuer Ordnung eine kurze Uebersicht bietend. Aber diese bloßen Katalogarbeiten genügten ihm nicht, auch nicht die schon gründlich bibliothekarische Arbeit für seinen Entwurf eines systematischen Katalogs. Er wollte noch näher an die Bücher herankommen. Ein überraschendes Zeugnis dafür liefert der vom 4. Januar 1777 datierte Foliant "Memorabilia Bibliothecae Academicae Tubingensis", ein alphabetisch angelegtes Verzeichnis der größten Seltenheiten der Bibliothek. Dabei ist bei jedem Liber rarissimus oder jeder Editio perrara sorgfältig ein Hinweis auf irgend einen Katalog seltener Bücher beigefügt, der deutlich erkennen läst, wie sich Schritt für Schritt die Bücherkenntnis des fleissigen Bibliothekars erweitert. Ich habe mir vorgenommen, aus dieser Jugendarbeit des alten Kollegen Reuß noch vieles über seltene Bücher unserer Bibliothek zu lernen. Aber auch bei diesen Memorabilia, mit denen er die ganze Bibliothek mit all ihren versteckten Heimlichkeiten für sich eroberte, macht der bibliothekarische Spürsinn eines Reuß noch nicht Halt. Im nächsten Jahr 1778 legte er wiederum für sich einen neuen Katalog an, einen "Catalogus Bibliothecae Univ. Tubing. chronologicus", beginnend mit den Libri sine mentione anni und dann zu den Inkunabeln übergehend, die er bis 1499 mit dem genauen Titel verzeichnet, während er für die folgenden Jahre nur die Litera der beterffenden Werke zusammenstellt. Auch dieser erste Inkunabelnkatalog unserer Bibliothek ist 1783 mit nach Göttingen gewandert.

In Tübingen war offenbar für diese eifrige bibliothekarische Tätigkeit des Subbibliothecarii recht wenig Verständnis vorhanden. Reußs machte auch, so viel ich sehen kann, gar keinen Versuch mehr, den akademischen Senat für seine Arbeiten zu interessieren, er wandte sich nunmehr mit den Früchten seiner Studien an einen weiteren Kreis, an

das gelehrte Publikum.

1778 liefs er seine "Beschreibung einiger Handschriften aus der Universitäts-Bibliothek zu Tübingen, nebst Anzeige der verschiedenen Lesarten". (Tübingen im Verlag der Heerbrandtischen Buchhandlung [18 u.] 192 S. mit 2 Tafeln 8<sup>n</sup>) erscheinen, die einer Polybiushandschrift und einem von Bengel als "fragmentum vetustissimum in Bibliotheca Acad. Tubing" erwähnten Fragment einer Evangelienhandschrift [Ev. Joh. I. 38—50] gewidmet ist. 1780 folgte seine "Beschreibung merkwürdiger Bücher aus der Universitäts-Bibliothek zu Tübingen vom Jahr 1468—1477 und zwever hebräischen Fragmente" (Tübingen bei Jacob

Friederich Heerbrandt [6 u.] 167 S. 8°). In der Vorrede weist er auf die Bedeutung der Inkunabelnforschung hin. "Da ich mich bei einer an typographischen Seltenheiten so reichen Büchersammlung befinde, so halte ich mich für verbunden Liebhabern der älteren Literatur hier eine Probe von diesen, bisher so wenig geschäzten Büchern vorzulegen, und dadurch etwas zur Erweiterung der Bücherkenntnis und der Geschichte der Buchdrucker-Kunst beizutragen." Seine Beschreibung der 21 Drucke zeigt, wie vertraut er sich sehon mit der Geschichte des

Buchdrucks und mit der Inkunabelnkunde gemacht hatte.

Ein Blick in die Handexemplare der beiden Schriften, vor allem in das durchschossene Exemplar der Inkunabelnbeschreibung läfst uns zugleich erkennen, wie gewissenhaft er in die Bücher seiner Privatbibliothek die erschienenen Rezensionen (bei der ersten Schrift 12, bei der zweiten 8) zusammentrug und zu Nachträgen und Bemerkungen da und dort verwertete. Im letzten Jahr seiner Tübinger Zeit lieferte er noch auf Grund unserer Tübinger Platohandschrift Beiträge zu zwei in den nächsten Jahren erschienenen Platoausgaben, Arbeiten, die den Verfasser des Artikels in der Allgemeinen Deutschen Biographie, der den Codex Tubingensis komischerweise übersieht, veranlast haben, aus dem Theologen Reuss einen Philologen zu machen. Wie er zugleich dazu kommt, zu melden, dass Reuss sich als Privatdozent an der Universität habilitiert habe, weiß ich nicht. Privatdozenten gab es damals in Tübingen nicht. Reufs blieb die ganze Zeit Subbibliothecarius. Er hatte allerdings, das zeigt ein in den Senatsakten erhaltener herzoglicher Erlass, schon im Herbst 1778 auf eine äußere Anerkennung seiner Tätigkeit gehofft und um die Verleihung des Professortitels nachgesucht. Er durfte sich aber keiner gnädigen Auszeichnung erfreuen. Am 20, Nov. 1778 wurde ihm eine herzogliche Entscheidung vom 31. Oct. eröffnet, die lautete:

"Nachdem bei uns der Subbibliothecarius, M. Jeremias David Reufs, um den Caracter eines Professoris mit Beybehaltung seines Amts und (fügen wir bei: sehr ärmlichen) Gehalts unterthänigst gebetten. Wir aber denselben mit dem gebettenen Caracter zur Geduld verwiesen haben wollen, Als lassen wir Euch ein solches zu dem Ende gnädigst ohnverhalten, um dem Supplicanten davon die Eröffnung zu thun."

Das Jahr zuvor war sein Vater, der vom Herzog sehr geschätzte Kanzler der Universität, gestorben. Zwar rückte 1780 sein Schwager Storr, der 1775 außerordentlicher Professor der Philosophie, zwei Jahre später ao. Professor der Theologie geworden war, als ordentlicher Professor in den Senat ein, ebenso dessen Brüder als Chemiker und Botaniker, auch Reuß' beide Brüder folgten später als Mediziner. Aber für ihn selbst war in Tübingen nichts zu machen. Er mußte seine Blicke nach auswärts richten und von dorther sein Heil erhoffen. Am 7. April 1781 richtete er an den akademischen Senat die Bitte um Urlaub für eine mehrmonatliche wissenschaftliche Reise. Es sei mir erlaubt, auch von diesem Schriftstück den Eingang wörtlich auzuführen:

"In den sechs Jahren, als ein Hochansehnlicher Senat die Gnade hatte, mir die Aufsicht über die hiesige Universitätsbibliothek auzuvertrauen, war

es mir heilige Pflicht meine Kräfte und Talente zum Ruhm der Bibliothek und zum Vortheil der Studierenden so anzuwenden, wie es eine so verehrungswürdige Versammlung mit Recht von mir fordern konnte. Einer Bibliothek vorstehen zu dörfen war mir in dieser Reihe von Jahren um so erwünschter, als ich Gelegenheit hatte mir nicht nur Kenntnisse zu erwerben und dasjenige, was in Vergleichung mit andern öffentlichen Bücher-Säälen in dieser besonders merkwürdig und schäzbar ist, ungehindert aufsuchen, sondern wobei ich auch zugleich meiner innerlichen Neigung zur Litterar-Geschichte und Bücher-Kenntnifs folgen konnte. Euer Magniticenzien, Hochwürden und Wolgeboren in dieser Zeit gegen mich bezeugtes, hochgeneigtes Wolwollen lätst mich hoffen, das Hochdieselbe meinen Wunsch auch auswärtige Bücher-Säle Teutschlands zu besuchen und näher kennen zu lernen nicht nur billigen, sondern auch geneigtest genehmigen werden, mich einige Monathe von der Universität entfernen zu dörfen, um so mehr, da das Haupt-Augenmerck meiner Reise seyn wird, mich in dem mir hochgeneigst aufgetragenen Fach der Wissenschaft mehr zu vervollkomnen".

Schon am 24. April erteilte der Herzog gnädigst die Genehmigung zu der Reise. Leider habe ich über diese Reise, die Reufs durch Deutschland und Dänemark führte, keine Mitteilungen finden können. Jedenfalls hat er in erster Linie die von ihm als Musteranstalt verehrte und gepriesene Bibliothek der Georgia-Augusta in Göttingen besucht und dort die Fäden angeknüpft, die ihn im nächsten Jahre von Tübingen nach Göttingen führten. Während Reufs, dem auf Grund seiner Arbeiten der Ruf eines tüchtigen Bibliothekars vorausging, aus dieser Reise neuen Gewinn zog, offenbarte sich in seiner Abwesenheit in drastisch-komischer Weise an der Bibliothek in Tübingen, daß er die Jahre her in der Tat ihre Seele gewesen war. Sie kam in diesen Monaten seiner Reise in ziemliche Unordnung, und wie sich hinterher herausstellte, war eine größere Zahl von Werken verschleppt worden, von denen er nach seiner Rückkunft ein vom 16. August 1782 datiertes genaues Verzeichnis dem Prorektor überreichte. Als daher der Ruf nach Göttingen kam und der Herzog unter dem 23. Oktober 1782 "dem herzoglichen Stipendiario und bifsherigen Universitäts-Sub-Bibliothecario in Gnaden erlaubte, den nach Göttingen, als Professor Philosophiae extraordinarius und Custos der dasigen Universitäts-Bibliothec erhaltenen Ruf, jedoch mit Bevbehaltung seiner auf sich habenden Verbindlichkeit eines Herzogl. Stipendiarii auf jeglichen Fall, annehmen zu därffen," nahm er mit einer die Herren vom akademischen Senat etwas überraschenden Bitte von ihnen Abschied. Dieses sehr charakteristische Schreiben vom 18. November 1782, das ich als letztes Aktenstück aus Reuß' Tübinger Zeit in der Hauptstelle anführe, beginnt:

"Da die gütige Vorsehung mir einen nach allen Theilen so erwünschten Platz angewiesen und ich nach Verfluß einiger Woehen meiner neuen Bestimmung folgen werde, so nehme ich mir die Freiheit auch einem Hochansehnlichen Senat meine so schuldige als aufrichtige Ehrforcht zu bezeugen und zugleich Euer Magnificenzien, Hochwirden und Wolgeboren eine unterthänige Bitte vorzutragen. In den acht Jahren, als ein Hochansehnlicher Senat mir die Aufsicht über die hiesige Universitäts-Bibliothek anvertrauten, war es mir heilige Pflicht, nicht nur meine geringe Kräffte und Talent zum Ruhm der Bibliothek anzuwenden, sondern auch Sorge zu tragen, daß äußerliche Ordnung in den Bücher-Säälen selbst herrsche.

Nicht vorauszusehende Fälle in der Zukunft, die mir zu irgend einer Ver-

antwortung und Vorwurf gereichen und dadurch ich Hochderoselben bisher gegen mich bezeugte Zufriedenheit verscherzen könnte, nöthigen mich einen Wunsch zu äußern, und um Erfüllung desselben ganz gehorsamst zu bitten; nemlich, dass ein Hochansehnlicher Senat die Verfügung treffen und mir geneigtest erlaube, dass Buch für Buch nach eines jeden Zahl und Buchstaben von mir - unerachtet ich solches bei Uebernehmung der Aufsicht über die Bibliothek nicht auf diese Art empfangen habe - übergeben werden

Die Uebergabe auf diese mir gehorsamst ausgebetene Art scheint mir um so notwendiger zu seyn, als ich nach meiner zurückgelegten Reise zur Zierde der Bibliotheck und zur Bequemlichkeit des gegenwärtigen und des zukünftigen Herrn Bibliothekars alle wichtige und minder wichtige Handschriften — deren Anzal sich auf 215 Stück belaufen — die in beiden Bücher-Säälen unter andern gedruckten Büchern zerstreut waren, in das in der Bibliothek befindliche Cabinet besonders aufgestellt und in einem neu verfertigten, allein dazu bestimmten Catalogen eingetragen habe, wodurch mithin die Zahlen und auch bey einigen der Plaz der Bücher verändert worden ist."

Ich muss darauf verzichten, Ihnen die Aeusserungen der Herrn Senatoren und namentlich die des sehr verschnupften Herrn Bibliothekars Bök mitzuteilen. In der Zeit vom 28. Nov. bis 19. Dez. 1782 wurde der Reuß'schen Bitte entsprechend in Anwesenheit des Bibliothekars und Unterbibliothekars durch den Universitätspedellen Seeger die Bibliothek Buch für Buch durchgenommen und das Verzeichnis der vermissten Bücher festgestellt.

Dem von Tübingen scheidenden Reufs wurde vom akademischen Senat folgende Urkunde ausgestellt, die ich nach dem bei den Akten

liegenden Entwurf wiedergebe:

Ex Concluso A. S. wird dem bissherigen Subbibliothecario Univ. und nunmehrigen Professor philos. extraord. zu Göttingen, Herrn Jeremias David Reuß, unter Bezeugung der vollkommensten Zufriedenheit über sein bei der hiesigen Universitätsbibliothek bisher geführtes Amt, und seine mancherlei Verdienste um dieselbe, hiemit zu seiner gänzlichen Beruhigung und Sicherstellung die Versicherung ertheilt, daß er. nach dem auf sein Verlangen vorgenommenen Durchgang der Bibliothek, von aller Verantwortung wegen irgend einiger Defecte, und überhaupt von aller aus Veranlassung seines bissherigen Amts gegen den Senat

gehabten Verbindlichkeit freigesprochen werde."

Auch das fröhliche Gegenstück und Satvrspiel fehlt nicht. Unter dem 28. Dezember 1782 wurde vom akademischen Senat "Exc. D. Prof. Philos, ord. Boek qua bibliothecario Univ. zu erkennen gegeben, dals von denen wahrscheinlich im Sommer 1781 von der Universitätsbibliothek weggekommenen Bücher, von welchen in der Anlage ein Verzeichnis befindlich, eine Consignation dem Catalogo beygelegt werden: sodann aber, um auch in Zukunft vor dergleichen Vorfällen einigermaßen gesichert su seyn und zu verhindern, daß kein Studiosus selbst aus denen Schräncken Bücher nehmen könne, die deswegen erlassene alte Verordnung wieder in den Gang gebracht werden solle." Mit Reuß' Abschied von Tübingen kam in der Tat die "alte Ordnung" d. h. der alte Geist der Rückständigkeit, gegen den er so mannhaft angekämpft hatte, wieder allmählich zur unbeschränkten Herrschaft.

V. H. K.! Mein Vortrag hat schon allzulang gewährt und doch habe ich Sie nur durch die ersten acht Jahre von Reufs' bibliothekarischer Tätigkeit geführt. Ihn durch die 54 Jahre seiner Göttinger Amtstätigkeit zu begleiten, das habe ich nicht versuchen können, das muß ich einem der Göttinger Herrn Kollegen, der etwas näher bei den Akten sitzt und der Lust hat, an den von mir gesponnenen Faden anzuknüpfen, für ein ander Mal überlassen. Er hat auch neben der Berufsarbeit an der Bibliothek seine Wirksamkeit als aufserordentlicher und ordentlicher Professor in der philosophischen Fakultät ins Auge zu fassen. Es ist mir von der Ferne nur das eine möglich gewesen, an der Hand der von Reufs gesammelten Göttinger Vorlesungsverzeichnisse die von Reufs angekündigten Vorlesungen im Rahmen des ganzen Göttinger Vorlesungskatalogs ein wenig zu überblicken. Ich habe mich dabei überzeugt, es wäre selbst der Stoff zu einer lehrreichen, kulturhistorischen Studie, der Tätigkeit der Göttinger Bibliothekare, die, soweit ich sehe, in der Mehrzahl im Nebenamt als Lehrer an der Hochschule wirkten, die aber zugleich mehr als unsere Tübinger Bibliothecarii wirkliche Bibliothekare waren, an der Universität im Zusammenhang mit der ganzen Universitätsgeschichte im einzelnen nachzugehen. Ich muß es für heute unterlassen, dieses ganze Gebiet der amtlichen Leistungen unseres Reuß zu berühren. Ich will nur betonen, daß Reufs auch mit allen seinen Vorlesungen durchaus im Umkreis des Arbeits- und Wissensgebiet des Bibliothekars geblieben ist. Allgemeine und spezielle Gelehrtengeschichte, Literärgeschichte, Geschichte des Bücherwesens und Quellenkunde zur deutschen Geschichte waren die Hauptthemata. In den letzten 25 Jahren seines Lebens kündigte er nur noch die allgemeine Literärgeschichte an, aber Hoffmann von Fallersleben erzählt uns in der schon erwähnten Anekdote, dass er froh war, wenn die Vorlesung nicht zustande kam. Es ist nur ein Ausfluß seines bis ins höchste Alter lebendigen Pflichtgefühls, dass der 87 jährige noch im letzten Semester vor seinem am 18. Dez. 1837 erfolgten Tod seine Vorlesung ankündigt. Sein Herz war offenbar viel mehr bei der stillen, bibliothekarischen Arbeit. Das zeigen ganz deutlich die gedruckten Arbeiten der Göttinger Zeit. Die kleineren Sachen lasse ich bei Seite und weise nur auf die zwei Hauptwerke hin: einmal auf "das gelehrte England oder Lexikon der jeztlebenden Schriftsteller in Großbritanien, Irland und Nord-Amerika nebst einem Verzeichnis ihrer Schriften vom Jahr 1770 bis 1790" (Berlin und Stettin bei Fried. Nicolai 1791. XIV, 459 S. 80) mit dem zweibändigen Nachtrag und der Fortsetzung von 1790-1803 (ebd. 1804. X, 590 S. u. 543 S.). Aus der sehr lesenswerten Vorrede der unendlich fleissigen Arbeit nur einen Satz: "Dass ich alles genuzt, was ich vor mir hatte, die Kritiken der Bücher selbst gelesen und die in Gesellschafts-Schriften zerstreueten Abhandlungen mühsam aufgesucht und zu ihren Verfassern gestellt habe, wird man beinahe auf jeder Seite sehen." Und dann sein Hauptwerk, ein Ehrendenkmal bibliothekarischen Fleißes und bibliothekarischer Hingebung, um nicht mehr zu sagen, sein "Repertorium commentationum a Societatibus litterariis editarum", das in 16 Quartbänden in Göttingen von 1801—1821 erschienen ist. Man muß dieses Riesenwerk, das in der Einzelanlage zugleich eine Musterleistung bibliothekarischer Systematik darstellt, zumal in Reuß Handexemplar genauer studiert haben, um vom Ideal eines Bibliothekars eine Ahnung zu bekommen. Wer heute die nicht genug zu preisende Bibliographie der deutschen Universitäten unserer Kollegen Erman und Horn zu würdigen versucht, der findet auch erst den rechten Maßstab für die Würdigung dieses Reußschen Werkes. Mit stolzer Genugtuung mag Reuß im Jahr 1821 die Aeußerung eines Hamburger Korrespondenten, eines Dr. med. Julius, in den ersten Band seines Repertoriums eingetragen haben: "Ihr Repertorium der Gesellschaftsschriften betrachte ich stets als die einzige Magnetnadel auf diesem bisher ganz ungekannten, unbenutzten, die reichsten Entdeckungen darbietendem Meere."

Dass er in allererster Linie Bibliothekar sein wollte, das zeigt auch sein Briefwechsel, das zeigt seine Bibliothek. Ich muß ehrlich gestehen, ich habe mich durch die Tausende von Briefen seiner umfangreichen Korrespondenz, die mir von der Göttinger Bibliothek freundlichst zur Verfügung gestellt war, nicht durcharbeiten können. Die für andere Zwecke sehr dienliche alphabetische Anordnung nach den Namen der Korrespondenten liefs mich nicht den nötigen zeitlichen Ueberblick gewinnen. Ich muß Sie für den Briefwechsel auf die hübsche, kleine Festschrift verweisen, die im Jahr 1888 die Beamten der Göttinger Bibliothek ihrem Kollegen Professor Wüstenfeld zu seinem fünfzigjährigen Dienstjubiläum gewidmet haben. Die Mitteilungen, die darin L. Schemann aus dem Reußschen Briefwechsel gibt, sind sehr erfreulich und anziehend und lassen uns die Persönlichkeit unseres Reufs im besten Licht erscheinen Nur in einem Punkt bin ich mit dem Verfasser der Festschrift nicht ganz einverstanden. Man wird Reuß gewiß nicht gerecht, wenn man bei der Würdigung seiner Person an die seines Amtsvorgängers Hevne erinnert und mit einem Maßstab, der von Heynes geistiger Bedeutung und seinen wissenschaftlichen Leistungen aus gewonnen ist, überhaupt an Reufs herantritt. Es wird ja wohl von Reuss mit vollem Recht betont, dass er "der Anlage seiner Natur gemäß wesentlich in der Erfassung seines engeren Berufes als Bibliothekar sich betätigt habe", aber es klingt doch etwas von einer Art Geringschätzung heraus, wenn es von ihm weiter heifst: "Wir haben keinerlei Spuren einer ungewöhnlichen oder gar bleibenden geistigen Bedeutung von ihm; seine literarischen Arbeiten sind fast alle bibliographischer Art, einige mit einem leichten literar-historischen Beigeschmack." - M. H.! Ich sage im Sinne eines Carlyle und Emerson: es gibt mancherlei Helden. Die "bleibende Bedeutung" eines Reufs liegt durchaus auf einem andern Gebiet. An diese bleibende geistige Bedeutung habe ich gedacht, als ich zu Eingang meines Vortrags von den für uns Bibliothekare nötigen Vorbildern sprach.

Hat nicht Schemann selbst dieses unvergänglich Vorbildliche an seiner Persönlichkeit erkannt, wenn er ihm das Zeugnis gibt: "Das ist,

von anderen um Catalogisirung etc. erworbenen Verdiensten zu geschweigen, sein schönster und bleibender Ruhmestitel, daß er eine Fülle schöpferischer Geister (und gerade deren allerbeste zumeist) durch verständnisvolles Eingehen auf ihre Pläne und immerbereite Hilfsleistung wahrhaft gefördert und der Bibliothek herzlich dankbar befreundet hat."

Ich meine, was hier von ihm bezeugt wird, das macht ihn uns zum leuchtenden Vorbild. Und was sein Briefwechsel in tausend erfreulichen Tatsachen offenbart, das predigt in stummer Sprache seine Bibliothek. Ueber sie nur noch wenige Worte! Auch sie war eine Tat seines Lebens! Er hat zwei eigenhändige Kataloge von ihr hinterlassen, einen systematischen und einen alphabetischen. Schon die sorgsame schöne Schrift dieses systematischen Katalogs, den ich Ihnen hier mitgebracht habe, beweist uns, wie sein Herz an diesen seinen Büchern hing. Steckt doch fast in jedem seiner Bücher, wie die deutlichen Spuren erkennen lassen, ein Bruchteil seiner Lebensarbeit! Ich müßte Zeit haben, um Ihnen das alles an seinem Meusel, seinem Jöcher-Adelung, an den Mefskatalogen, an unzähligen andern Büchern im einzelnen aufzuzeigen! Seine Bücher sind ein gutes Stück seines Lebens! Wir fühlen darum lebhaft mit, was er mit dem Motto besagen wollte, das er seinen beiden Katalogen vorgesetzt hat: "Privatae cujusvis bibliothecae duratio paene momentanea est. Stant illae plerumque et cadunt cum suis collectoribus."

Aber diesem allgemeinen Schicksal, dem er auch seine eigene Büchersammlung verfallen sah, wollte er, so gut er konnte, begegnen. Darum sein letzter hochherziger Entschluß, seine ganze bibliothekarische Sammlung, mit nichten das kleinste Stück seiner Lebensarbeit und Lebensfreude, seiner alten, von ihm treu geliebten Heimat und der Bibliothek, an der er die Sporen seines Rittertums in unserem Beruf sich verdient hatte, als Schenkung zu hinterlassen! Auch das eine letzte vorbildliche Tat, um deren willen gerade wir Tübinger Bibliothekare allen Grund haben, sein Andenken zu ehren und sein Gedächtnis für uns und, so gut wir können, auch für weitere Kreise, lebendig zu erhalten!

Damit schließe ich. Ich bin mir bewufst, mit dem, was ich Ihnen bieten konnte, den redlichen Versuch gemacht zu haben, eine alte Schuld einzulösen.

Auf Antrag von Haupt-Gießen war schon nach dem Referat Wolfstieg beschlossen worden von einer Spezialdebatte über die einheitliche Katalogisierung Abstand zu nehmen. Die Tagesordnung ist also nunmehr erschöpft und die Tagung wird geschlossen, nachdem der Vorsitzende den Referenten und Haupt-Gießen dem Vorsitzenden und den Mitgliedern des Ausschusses den Dank der Versammlung ausgesprochen hat.

6. Mitgliederversammlung des V. D. B. Donnerstag den 15. Juni, Vormittag 83/4 Uhr.

Der Vorsitzende erstattet den Geschäftsbericht: Zur Zeit der vorigen Versammlung zählte der Verein 321 Mitglieder; davon sind ausgeschieden 3 durch den Tod, 4 infolge Ausscheidens aus dem bibliothekarischen Beruf, 3 durch Austritt aus unbekannten Gründen. Dagegen sind 21 Mitglieder neu beigetreten, sodass sich die Gesamtzahl jetzt auf 332 beläuft. Der 3. Jahrgang des "Jahrbuchs" ist ziemlich rechtzeitig erschienen; der 4. Jahrgang wird im Herbst ausgegeben werden. Leider erklärte es der Drucker für untunlich den Petitsatz, der die Literatur über die Bibliotheken enthält, für den neuen Jahrgang stehen zu lassen. Dieser wird daher nur die Nachträge zur Literatur, dafür aber das Personalverzeichnis wieder ausführlich bringen. Die Kosten des vorigen Jahrgangs sind durch den Druck der Gebäudestatistik ungewöhnlich hohe gewesen. Beim internationalen Bibliothekarkongres in St. Louis ist der Verein zwar nicht formell, aber faktisch durch zwei Mitglieder vertreten gewesen.

Den Kassenbericht für 1904 erstattet in Vertretung des am Erscheinen verhinderten Schatzmeisters Abt.-Dir. Ippel der Schriftführer Bibl. Naetebus. Die Einnahme betrug 1098,80, die Ausgabe 989,29 M., sodaß ein Ueberschuß von 109,51 M. verblieb. Das Vereinsvermögen beläuft sich auf 1971,24 M. Der vom Vereinsausschuß genehmigte Voranschlag für 1905 schließt in Einnahme und Ausgabe mit 1050 M. ab.

Dem Vereinsausschufs wird für die Geschäftsführung im abgelaufenen Jahr Entlastung erteilt.

Schulz-Leipzig erstattet Bericht über die Anregung des Bibliothekarkongresses in St. Louis zu einem Zusammenschluß der bibliothekarischen und bibliographischen Vereine zur Erledigung gemeinsamer Aufgaben. Die Versammlung beschließt gemäß dem Vorschlag des Referenten auf das Schreiben des mit der Angelegenheit betrauten amerikanischen Ausschusses (vgl. Zbl. 1905. S. 239 f.) folgende Antwort zu geben:

Der V. D. B. heißt die in Ihrem Briefe vom 17. Februar 1905 übermittelte Anregung zu einem Zusammenschluß der nationalen Bibliothekarvereine willkommen und ist bereit sich einer solchen Vereinigung zur Förderung des Bibliothekswesens anzuschließen.

Aus Anlass eines von Hottinger-Südende zur Sprache gebrachten Spezialfalles erklärt sich die Versammlung mit der vom Ausschuß getroffenen Entscheidung einverstanden, das gegen die Teilnahme von Damen, die im bibliothekarischen Berufe stehen, an den Bibliothekartagen nichts einzuwenden ist, das dagegen Bibliotheks-Schülerinnen, die noch in der Vorbereitung zum Berufe stehen, nicht zuzulassen sind.

Auf die von Erman-Breslau angeregte Frage nach dem Ort der nächsten Versammlung wiederholt Haupt-Gießen seine vorjährige Einladung nach Gießen.

#### Rezensionen und Anzeigen.

Die Sonntagsbeilage der Vossischen Zeitung 1858-1903. Das Neueste aus dem Reiche des Witzes 1751. Bibliographisches Repertorium. Berlin: B. Behr (1904). XIX S., 1074 Sp. 4°.

Es war ein richtiger Gedanke der bibliographischen Gesellschaft bei Bearbeitung ihres Repertoriums zunächst Zeitschriften vermischten Inhalts heranzuziehen, da die Fachblätter den Interessenten besser bekannt zu sein pflegen und auch häufiger durch besondere Indices nutzbar gemacht sind. Die Raschheit, mit welcher der zweite Band dem ersten folgte, gestattet einen günstigen Rückschluß auf die Leistungsfähigkeit der jungen Vereinigung und die Energie des Herausgebers. Wir haben bei Besprechung des ersten Bandes (Z. f. B. 1904, 520 fl.) unser Augenmerk auf den beabsichtigten Umfang, die angewandte Methode und die Anordnung des begonnenen Werkes gerichtet und wollen nunmehr etwas näher auf die Einzelheiten eingehen. Wir fassen besonders einige Stichwörter des Sachregisters ins Auge, die sich um den Artikel Berlin und Berliner gruppieren. Unter dem letzteren Artikel treten u. a. folgende sekundäre Stichwörter auf: Bauwesen, Bibliotheken, Droschken, Fabriken, Feuerwehr, Krankenhäuser, Literatur, Luftschiffahrt. Die unter jedem derselben angeführten Zitate werden nicht unter gleich-lautenden selbständigen Artikeln wiederholt, ebenso wenig wird unter den selbständigen Artikeln Bauwesen usw. ein Hinweis auf Berlin gegeben. Dies Verfahren ist nicht zu billigen. Der Index hat zum mindesten für ausreichende Verweisungen von den wissenschaftlichen Stichwörtern auf alle in Frage kommenden Orts- und Ländernamen zu sorgen. Wie soll derjenige, welcher wissen will, was in der Beilage zur Vossischen Zeitung über Feuerwehr zu finden ist, zum Ziel gelangen, wenn er nicht wenigstens durch Verweisungen auf alle betreffenden Zitate hingeführt wird. Während hier nun zu wenig getan ist, wird bei einer Reihe anderer Fälle das unumgänglich notwendige Maß sogar überschritten. Die Zitate der sekundären Stichwörter Baecker, Boersenwesen, Censur, Cholera, Gewerbeausstellung, Hochbahn, Judenprozefs, Kalender, Landsturm usw. kehren sämtlich unter denselben Stichwörtern in primärer Geltung wieder. Diese Inkonsequenz ist erst recht verwerflich. Sie führt den Benutzer irre und zeigt, daß die Indexleitung keine festen Normen aufgestellt hat, ein Fehler, dem man leider so häufig begegnet. Jeder Indexer sollte sich für verpflichtet halten, am Kopf seines Werkes die Grundsätze anzugeben, nach denen er gearbeitet hat. Wohin der Mangel fester Grundsätze führen kann, zeigen im vorliegenden Fall die noch krasseren Inkonsequenzen folgender Art. Es kommt vor, das von den Zitaten des sekundären Stichworts nur ein Teil gleichzeitig unter primärem auftritt. So findet man von den beiden Zitaten unter Berliner Buchhandlungen eines auch unter Buchhandlungen, das andere nicht, von den fünf Zitaten unter Berliner Jüdische Gemeinde eines (mit Druckfehler 378,37 statt 378,57) auch unter Jüdische Gemeinde, die vier anderen nicht. Ja es kommen Fälle vor, in denen nur ein Teil der Zitate, die unter ein sekundäres Stichwort des Artikels Berliner gehören, dort aufgeführt wird, ein anderer nur unter dem primären Stichwort. So finden wir ein Zitat unter Berliner Orientalisches Seminar, ein anderes unter Orientalisches Seminar, ein Zitat unter Berliner Kammergericht, ein anderes unter Kammergericht, eines unter Berliner Gasbeleuchtung, ein anderes, das sich auch auf Berlin bezieht, unter Gasbeleuchtung, zwei Zitate unter Berliner Märzgefallene, ein drittes unter Märzgefallene. ähnlicher Art sind folgende: Unter dem primären Stichwort Omnibus wird ein Artikel über die Omnibusindustrie in Paris und London, ein solcher über das Omnibuswesen in Berlin im Jahr 1865 und ein dritter betreffend die Compagnie générale des Omnibus zu Paris zitiert. Unter Berliner finden wir ein sekundäres Stichwort Omnibuswesen mit dem entsprechenden Zitat, unter London nur das nackte Zitat, unter Paris den einen Artikel als nacktes Zitat, den andern unter dem sekundären Stichwort Omnibus.

Ein Artikel über die Porzellanmanufaktur in Sevres wird unter beiden Stichwörtern aufgeführt, ein solcher über die Berliner Porzellanmanufaktur nur bei dem örtlichen Stichwort. Bei dem sekundären Stichwort Denk mäler wird ein Artikel zitiert, aus dem Goethe-, Schiller- und Lessing-Denkmal als Merkworte ausgehoben sind (48,62). Ein selbständiger Eintrag unter Denkmäler fehlt. Korrekter Weise aber wird das betreffende Zitat unter den selbständigen Stichwörtern Goethedenkmal, Lessingdenkmal und Schillerdenkmal wiederholt. Denn Orts- und Personennamen sind im Sachindex unter allen Umständen komplett zu machen. Im Widerspruch dazu aber steht das Verfahren hinsichtlich des sekundären Stichworts Denkmal des Gr. Kurfürsten. Die dort gegebenen Zitate fehlen nämlich unter dem Stichwort Friedrich Wilhelm. Daß der Ortsname in total sachwidriger Weise völlig ignoriert wird, mag noch durch folgende Beispiele belegt werden. Unter Verein zur Beförderung des Gewerbefleißes finden wir fünf Versammlungen dieses Vereins zitiert, die unter Berlin und Berliner nicht aufgeführt sind. Ebenso verhält es sich mit einem Artikel über die von Clément geleitete Real-, Handels- und Gewerbeschule zu Berlin, der unter drei Stichwörtern, nur nicht unter dem

Ortsnamen aufgeführt wird.

Der Mangel eines planmäßigen und konsequent durchgeführten Verweisungssystems gibt sich auch außerhalb der Ortsgruppen kund. Sp. 53, 43ff. des Textes ist folgender Artikel verzeichnet: Soll der Zwölfpfünder den Sechspfünder ganz aus der Fußs-Feldbatterie drängen oder sind Gründe vorhanden, beide Geschützarten nebeneinander bestehen zu lassen? Es genügt nicht, daß dieser Außatz unter Zwölfpfünder und Sechspfünder zittert und damit die Sache als abgetan erachtet wird. Der Interessent, welcher wissen will, was in der langen Reihe der Beilage zur Vossischen Zeitung über Artillerie enthalten ist, findet kein Index-Stichwort Artillerie und ist damit irre geleitet. Um bei der Bearbeitung die Willkür und bei der Benutzung den Zufall zu vermeiden, hat der Indexer zunächst das spezielle Sachwort zu suchen, und insofern ist mit obigem Artikel ganz korrekt verfahren. Er hat aber zweitens die nötige Rücksicht auf die weiteren Bedürfnisse des Benutzers zu nehmen und jedesmal zu fragen: kommt bei meinem Verfahren der Interessent auf methodischem Weg zu seinem Ziel? Die letztere Erwägung kann ihn unter Umständen bestimmen, ein gefundenes spezielles Sachwort wieder fallen zu lassen, obgleich es an sich der Fundamentalregel entsprechen würde. Vor allem aber muß dieselbe dem Bearbeiter die Ueberzeugung aufzwingen, daße er, um ein rasches Zurechtfinden zu ermöglichen, ganz allgemein von den umfassenderen Stichwörtern auf alle darunter subsummierbaren Spezialitäten verweisen muß, z. B. von Artillerie auf Zwölfpfünder. Dieses Verweisungssystem ist unerläßlich. Das umgekehrte von der Spezies auf das Genus darf als entbehrlich bezeichnet werden.

Es ist recht bedauerlich, das bei deutschen Indices Fehler vorkommen, die gegen die elementaren Grundsätze wissenschaftlicher Arbeit verstoßen, das bei den deutschen Bibliographen die Erkenntnis noch nicht durchgedrungen ist, das auch bei einem alphabetischen Index die Willkür ausgeschlossen sein muß, vielmehr strenge Regeln und feste Konsequenz hierbei noch wichtiger sind als bei systematischer Anordnung. Eine knappe Anleitung, die im Gegensatz zu Cutters allerlei Möglichkeiten zur Wahl stellenden Methode in straffer Form auf möglichste Sparsamkeit in der Aufwendung von Stich- und Verweisungswörtern hinzielte, ohne dabei das rasche und leichte Zurechtfinden wesentlich zu beeinträchtigen, könnte hier

vielleicht guten Nutzen stiften.

Dass Druckfehler und ähnliche Versehen bei einer so peinlichen Arbeit nicht selten sind, darf nicht erstaunen. Wir erwähnen nur, dass in Sp. 909, 937, 946 das Alphabet in Unordnung geraten ist. Für einen größeren Druck des Registers würde man bei einem Werk, auf das immer und immer wieder zurückgegangen werden muß, gern einen höheren Kaufpreis aufwenden. Es

kann den Herausgebern nicht dringend genug ans Herz gelegt werden, in dieser Beziehung auf das sanitäre Bedürfnis der wissenschaftlichen Welt Rücksicht zu nehmen. Der Uebelstand, welcher jetzt noch nicht so stark empfunden wird, weil erst zwei Bände des Unternehmens vorliegen, würde unerträglich werden bei 20 bis 30 Bänden. Man vermag auch nicht einzusehen, aus welchem Grunde der Index kleiner gedruckt ist als der sog. Text. Das umgekehrte Verhältnis wäre immerhin noch erträglicher, da man den Index naturgemäß zuerst befragt, aber keineswegs in allen Fällen auf den sog. Text zurückgreift.

Die beiden interessanten Beiträge zur Geschichte des Zeitschriftenwesens. Munckers Einleitung zum Neuesten aus dem Reiche des Witzes und Houbens

Einleitung zur Sonntagsbeilage mögen nicht unerwähnt bleiben.

Frankfurt a. M. Ch. W. Berghoeffer.

#### Umschau und neue Nachrichten.

Der Rücktritt des Generaldirektors der Königlichen Bibliothek und die Neubesetzung dieser wichtigen Stelle im Nebenamte (vgl. unter Personalnachrichten) hat naturgemäß eine größere Zahl von Zeitungsartikeln veranlaßt. Wir bringen einen davon hier im Wortlaute zum Abdrucke, da der Schreiber augenscheinlich dem Standpunkte der preußischen Unterrichtsverwaltung nicht fern steht, ohne daß wir unsererseits für den Inhalt oder die Form des Artikels eine Verantwortung übernehmen. Artikel, mit der Ueberschrift "Prof. Harnack als Leiter der Königlichen Bibliothek. Von einem Bibliothekar", steht in No 399 des Berliner Lokal-Anzeigers vom 15. August d. J. und lautet:

"An die Ernennung Harnacks zum Generaldirektor der Königlichen Bibliothek haben sich eine Reihe von Nachrichten und Vermutungen geknüpft, die teils unzutressend, teils völlig aus der Luft gegriffen sind. So wird von einer Seite nach Gründen gesucht, welche den Ministerialdirektor Althosf zu dieser Berufung veranlasst haben mögen, die als ein neuer Schachzug Althoss bezeichnet wird. — Dem Kenner der preussischen Bibliotheksverhältnisse wird Harnacks Berufung an diese Stelle als ein besonders glücklicher Gedanke des um die Bibliotheken hochverdienten Ministerialdirektors sich darstellen, und er wird die Königliche Bibliothek nur dazu beglückwünschen können. Denn Harnack besitzt in ganz hervorragendem Maße gerade die Eigenschaften, die für diesen wichtigen Posten in erster Linie erforderlich sind: umfassende Gelehrsamkeit und administrative Fähigkeit. Seine Stellung als Gelehrter von Weltruf ist unbestritten; seine administrative Fähigkeit hat Harnack wiederholt bewiesen, besonders glänzend während seines Rektoratsjahres. Wenn ihm der Mangel der dritten für diesen Posten erforderlichen Eigenschaft, der fachmännischen bibliothekarischen Vorbildung, vorgeworfen wird, so ist einmal zu bemerken, daß Harnack bei seiner ungewöhnlichen Begabung und Arbeitskraft sich auch unschwer die nötigen bibliothekarischen Kenntnisse aneignen würde, sodann aber soll Harnack nach dieser Seite hin durch einen noch besonders zu ernennenden, technisch vorgebildeten Direktor ergünzt werden. Eine Wahl dürfte in dieser Hinsicht nicht schwer sein, da unter den Bibliotheksdirektoren mehrere für diesen gehobenen Direktorposten geeignete Persönlichkeiten leicht zu finden sind. Sodann scheint wohl der leitende Gedanke für Harnacks Berufung der Wunsch gewesen zu sein, einen hervorragenden Mann allmählich mit der Leitung des ganzen Bibliothekswesens zu betrauen und so sämtliche preußischen Bibliotheken in engere Verbindung zu bringen, eine Art Bibliotheksamt zu schaffen, dem auch dem Kultusministerium und den anderen Ressorts gegenüber eine selbständige Stellung gewahrt werden soll. Der Fachmann weiß, daß damit auch ein lange in Bibliothekskreisen gehegter Wunsch in Erfüllung gehen würde, und wer

Harnacks selbständige und zielbewufste Persönlichkeit kennt, die sich auch des kaiserlichen Vertrauens in hohem Masse erfreut, der würde gewils keinen geeigneteren Mann für diesen Posten haben vorschlagen können. Nicht zum wenigsten wird eine solche engere Vereinigung der Bibliotheken diesen selbst bei ihren mannigfachen gemeinsamen Aufgaben — es sei nur an den Gesamt-katalog, den Austausch durch den Leihverkehr usw. erinnert — zugute kommen, wie auch den Beamten, die durch ein solches Bibliotheksamt, das von einem so bedeutenden Manne geleitet würde, viel wirksamer als bisher ihre gemeinsamen Wünsche nach Gleichstellung mit den Oberlehrern und Richtern, Verkürzung der Dienstzeit, Ordnung der Rang- und Titelverhältnisse und dergl. zum Ausdruck bringen könnten. — Das Harnack neben dem Amt als Generaldirektor auch sein Lehramt an der Universität beibehalten soll, hat vielfach Befremden erregt, da man befürchtet, das eine von den beiden Amtern werde darunter leiden. Nach dem oben Erörterten wird Harnack gewifs auch zu dieser Tätigkeit und zu seiner Gelehrtenarbeit Zeit finden, zumal da, wie wir hören, auf seinen eigenen Wunsch auch nach dieser Seite hin eine Ergänzung durch Schaffung einer zweiten Professur für Kirchengeschichte stattfinden soll. Die Besetzung dieser Professur wird zunächst doch zweifellos von den Wünschen und Vorschlägen Harnacks selbst ahhängen, und zu der Behauptung, es böte sich dem Minister vielleicht willkommene Gelegenheit, der Orthodoxie zu dienen, liegen einstweilen keine hinreichenden Gründe vor. - Unzutreffend ist auch die Vermutung, der Rücktritt des bisherigen Generaldirektors Dr. Wilmanns hänge mit dem Erlafs der neuen Benutzungsordnung zusammen, der "über den Kopf des Generaldirektors" ergangen sein soll. Jeder Kenner der Verhältnisse weiß, daß die neue Benutzungsordnung von dem Kuratorium der Königlichen Bibliothek beraten werden mußte und daher auch von ihm beschlossen worden ist. Dem Kuratorium der Königlichen Bibliothek gehören aber außer dem Ministerialdirektor Althoff noch an der Vortragende Rat Geheimrat Schmidt, der Generaldirektor der Königlichen Bibliothek, der Direktor der Breslauer Universitätsbibliothek Dr. Erman, der Generaldirektor der Königlichen Museen Exzellenz Schöne, Prof. Harnack, der Verlagsbuchhändler Dr. Vollert. Sonach ist diese Benutzungsordnung weder das Werk von Althoff, noch ist sie, wie behauptet wurde, ohne Mit-wirkung von Harnack verfalst, noch über den Kopf des Generaldirektors hinweg erfolgt. Diese Benutzungsordnung ist aus den Beratungen aller beteiligten Faktoren hervorgegangen und so wenig sie auch im großen Publikum Sympathie gefunden hat, bedeutet sie gegenüber dem früheren Zustand einen erheblichen Fortschritt: manchen stört sie freilich in seinem Schlendrian, der Allgemeinheit aber stiftet diese Benutzungsordnung, infolge deren die Bücherbestände schneller zirkulieren und einem größeren Kreise der Benutzer zugänglich gemacht werden, größeren Segen. Dabei soll nicht verkannt werden, daß sie verbesserungsfähig ist, daß ihre Bestimmungen in einzelnen Punkten hart sind; aber in solchen Dingen heifst es vielfach erst fest zugreifen und danach etwas nachlassen. So hegen wir die Hoffnung, daß das Kuratorium insbesondere die harten Strafbestimmungen mildern und die früher übliche Erinnerung an die Pflicht zur Rückgabe der Bücher wieder einführen wird. Daß diese Benutzungsordnung aber ohne Mitwirkung des Generaldirektors erlassen und darum seinen Rücktritt veranlasst habe, wird nach dem Dargelegten niemand mehr behaupten können."

Die Organisationspläne, die hier angekündigt werden, sind einstweilen noch zu unbestimmt, als daß das Zbl. sich dazu äußern könnte. Wie sie auch gestaltet werden mögen, die vorliegende Tatsache, daß die wichtige Stelle, die zwei Jahrzehnte lang von einem hervorragenden Bibliothekar bekleidet worden ist, jetzt einem Nichtfachmann, mag er auch ein Gelehrter von Weltruf sein, im Nebenamt übertragen wird, ist für die Vertreter des bibliothekarischen Berufs deprimierend. Es wäre falsch das nicht offen auszusprechen. Ohne Zweifel ist die Regierung aus triftigen sachlichen Gründen zu dieser Entscheidung gekommen, und wenn die Maßregel zur Förderung der Königlichen Bibliothek und des Bibliothekswesens überhaupt zweckdienlich

ist, so werden die preußischen und deutschen Bibliothekare solche sachlichen Gründe selbstverständlich höher einschätzen als etwaige Standesinteressen. Es wäre deshalb nicht nötig gewesen, wie es in obigem Artikel geschieht, ihnen gewisse materielle Vorteile in Aussicht zu stellen, um sie oder die öffentliche Meinung zu beschwichtigen.

Dresden. Am 29. Jult — dem siebzigsten Geburtstage Prof. Dr. Theodor Petermanns — fand die feierliche Eröffnung der erweiterten Lesezimmer der

Bibliothek der Gehe-Stiftung statt.

Die reiche Sammlung der größten stenographischen Fachbibliothek, der Bibliothek des Königl. Stenographischen Instituts ermangelt eines bis in die Gegenwart reichenden gedruckten Katalogs und die Mittel des Instituts bieten auf Jahre hinaus keine Möglichkeit den Katalog neu zu drucken. Um so erfreulicher ist es, daß sich auf anderem Wege eine Gelegenheit dafür gefunden hat. Das im Erscheinen begriffene Handbuch der stenographischen Literatur von Albert Schramm (s. u. S. 506) wird nämlich zugleich einen genauen Katalog der Dresdener Institutsbibliothek bilden, da darin sämtliche Werke der Bibliothek mit den Bibliothekssignaturen verzeichnet werden.

Frankfurt a. M. Eine internationale Buchbindekunst-Ausstellung veranstaltet der Mitteldeutsche Kunstgewerbeverein vom 15. März bis 16. April 1906. Anmeldungen bis 31. Oktober d. J.

Die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung hat die Subvention für die

Freibibliothek und die Lesehallen von 8000 auf 12000 M. erhöht.

Köln. Eine Anzahl Kölner Bürger hat die reichhaltige Sammlung von Werken über das katholische kirchliche Lied aus dem Nachlasse des verstorbenen Pfarrers Wilhelm Bäumker erworben und der Kölner Stadtbibliothek geschenkt.

Der Stadt Krefeld hat ein Herr Schultz 67000 M. vermacht, davon 42000 für eine Volkslesehalle.

Leipzig. Am 24. Juni fand die Einweihung des neuen Gebäudes der Pädagogischen Zentralbibliothek der Comeniusstiftung statt. Der Neubau, Schenkendorfstr. 34 gelegen, ist vom 1. Juli 1904 bis zum 1. April 1905 fertig gestellt worden und enthält 5 Büchersäle mit 12350 Quadratmetern Bücherregalen. Den Bauplatz gab die Stadt, das Gebäude selbst kostet 130000 M., wovon 50000 M. noch ungedeckt sind. Von den zusammengebrachten 80000 M. sind je 10000 eine Spende des Kaisers bez. des Königs von Sachsen, 3000 M. gab der Leipziger Lehrerverein und 14000 M. brachte eine Sammlung unter der deutschen Lehrerschaft. Die Bibliothek zählt z. Z. 116491 Schriften; sie verleiht durch das ganze Reich, z. T. auch darüber hinaus.

Strafsburg. Am Gebäude der Universitäts- und Landesbibliothek ist bei dem großen Unwetter vom 6. Juli der größte Teil der Verglasung des über verschiedenen Räumen angebrachten Oberlichts, und zwar sowohl die äußere wie die innere, vom Hagel zerstört worden. Nur die Verglasung der Lesesaalkuppel, die weniger Horizontalfläche bietet, hat in der Hauptsache Stand gehalten. Glücklicherweise hat das eindringende Wasser keinen wesentlichen Schaden angerichtet. Der Vorgang, der eine sehr kostspielige Reparatur nötig macht, mahnt zur Vorsicht bei ähnlichen Anlagen.

Würzburg. Kommerzienrat Heim vermachte der Stadt Würzburg sein Wohnhaus und 5000 M. für eine Volkslesehalle.

Dänemark. Die Seemannsbibliothek für Dänemark besaß am 1. Mai d. J. 9246 Bände, die sich zum kleineren Teile zum Umtausch in der Zentralstelle in Odense, zum größeren Teile in 320 Umtauschkisten auf dänischen Schiffen befanden. In den 6 Jahren des Bestehens der Bibliothek sind 10

Schiffen betanden. In den 6 Jahren des Bestehens der Bibliothek sind 10 Kisten mit 250 Bänden durch Untergang der betreffenden Schiffe verloren gegangen; zuzurechnen sind dagegen die 340 Bände der im Frühjahr 1904 errichteten Abteilung für die Faröer.

Die Königliche Bibliothek zu Kopenhagen erhielt als Vermächtnis die gegen 8000 Nummern zählende Handschriftensammlung des im Juli d. J. verstorbenen Zoologen Jonas Collin. Es befinden sich darunter die meisten Handschriften der Werke H. C. Andersens; vertreten sind ferner Ochlenschläger, Joh. Ewald, P. A. Heiberg, Holger Drachmann (gegen 1000 Nummern), Ibean Bürgegen Kielland Ibsen, Björnson, Kielland.

England. Nach dem Jahresberichte der Bodleiana in Oxford für 1901 (s. ob. S. 390) betrug die Anzahl der Zugänge für Drucke und Handschriften zusammen 71910 Items (Bände und Hefte), das ist die bisher zweitgrößte, nur von 1903 übertroffene Zahl. Davon sind Erwerbungen durch Geschenk oder Tausch 13 208, Pflichtexemplare 49 396, gekaufte Novitäten 7955, antiquarische Er-werbungen 1351; dabei sind die Erwerbungen durch Kauf für die Verhältnisse der Bodleiana noch ungewöhnlich hoch gewesen. Das Deutsche Reich nimmt sowohl bei den Erwerbungen durch Geschenk und Tausch wie bei dem Novitätenkaufe die erste Stelle ein mit 3266 Bänden und 552 Heften, bez. 630 Bänden und 1761 Heften, Frankreich, das an zweiter Stelle steht, (da die Publikationen Großbritanniens meist als Pflichtexemplare eingehen) hat nur 2008 Bände und 407 Hefte, bez. 345 Bände und 1474 Hefte aufzuweisen. -Unter den Schenkungen ist vor allem ein Teil des Nachlasses von Robert Proctor genannt, den seine Mutter der Bibliothek überwies. Die 40 durch Kauf erworbenen Handschriften sind vorzugsweise orientalische. Unter den gekauften älteren Drucken befinden sich 4 Inkunabeln und eine größere Anzahl englischer Drucke des 16. und 17. Jahrhunderts. Trotz mehrerer Schenkungen für bestimmte Zwecke hat sich die finanzielle Lage der Bibliothek gegen 1903 noch verschlechtert. Die Beträge für Zeitschriften und Fortsetzungen sind um 140 £ gestiegen, das Einkommen aus Zinsen ist um 143 £ gesunken, ein 1903 von einem College erhaltener Beitrag von 100 £ "found no imitators in 1904" und der Versuch aus dem Common University Fund 100 £ zu erhalten "was unsuccessful". Da der Bibliothekar nicht rechtzeitig von den Einnahmeausfällen unterrichtet war (was in Zukunft vermieden werden soll), war das Ergebnis ein Defizit von 660 £ beim allgemeinen Fonds. Auch von der Universitätsbibliothek Cambridge liegt der Bericht für

1904 vor. Die Zugänge betrugen hier 56625 Nummern, darunter 96 handschriftliche. Von den Druckschriften gingen 45044 als Pflichtlieferungen ein, 4105 durch Geschenk und Tausch, 7195 durch Neukauf und nur 188 durch antiquarischen Ankauf. Dabei steht die deutsche und die französische Literatur zu den anderen und unter sich in ähnlichem Verhältnis wie in Oxford. Ausgegeben wurden für Bücherkauf 1640, für Einband 600 t. Unter den Erwerbungen, die der Bericht besonders anführt, befinden sich 70 orientalische (arabische, persische und türkische) Handschriften, ein zweibändiger handschriftlicher Katalog der Bibliothek Klofs und 7 Inkunabeln. Die Bibliothek des Lord Acton, die bekanntlich darch John Morley überwiesen wurde, ergab im ganzen etwa 59 000 Bände, darunter 49 000 Bände an vollständigen Werken. Die zahlreichen Lücken in mehrbändigen Werken und Serien sind wohl der großen Liberalität zuzuschreiben, mit der Lord Acton seine Schätze auslieh. Durch einen Aufruf, der inzwischen erschienen ist, hofft man einen Teil der Bände, die durch Kauf nur schwer zu beschaffen sein würden, wieder

erlangen zu können.

Frankreich. In Paris ist eine Spezialkommission zum Studium der die Organisation der Bibliotheken und Archive betreffenden Fragen gebildet worden. Veranlassung ist wohl der von einigen Deputierten eingebrachte Gesetzent-

wurf über die Archive und die Ecole des chartes, der auch in die Verhältnisse der Bibliotheken tief eingreift (vgl. Zbl. 1904, S. 467). Vorsitzender der Kommission ist der Minister des öffentlichen Unterrichts; außerdem umfaßt sie 4 Vizepräsidenten und 31 Mitglieder, darunter aus bibliothekarischen Kreisen L. Delisle, Cam. Bloch, E. Châtelain, H. Marcel, H. Omont, Prost.

### Neue Bücher und Aufsätze zum Bibliotheks- und Buchwesen.<sup>1</sup>)

Zusammengestellt von Adalbert Hortzschansky.

#### Allgemeine Schriften.

Magyar Minerva. A magyarországi műzeumok és könyvtárak czímkönyve.

Evf. 3. 1903—1904. Budapest: Athenaeum 1904. VI, 934 S. 8 Kr. Proctor, Robert. Bibliographical Essays. London 1905: Chiswick Press. Printed for the donors and subscribers to the Proctor Memorial Fund.

XLVIII, 243 S., 6 Taf.
Zentralblatt für Bibliothekswesen. Haeberlin, Carl. Generalregister zum
11.—20. Jahrgange des Centralblattes für Bibliothekswesen (1894—1903). Leipzig: O. Harrassowitz 1905. 264 S. 11 M.

#### Bibliothekswesen im allgemeinen.

Adams, Maurice B. Public libraries, their buildings and equipment: a plea for state aid. Libr. Assoc. Record 7. 1905. No 4.5. Baker, Ernest A. Co-operative annotation and guides. Libr. Assoc. Record 7.

1905. S. 272-283.

Biblioteche pubbliche governative (del regno d'Italia). Annuario del ministero d. pubb. istruzione 1905. S. 516—526.

Clarke, Archibald L. Subsidised indexing. Libr. 2. Ser. 6. 1905. S. 274-280. Dexter, Edwin Grant. Libraries. = Dexter, History of education in the U.S. New York 1904. S. 481-502.

Fabietti, Ettore. Le biblioteche del popolo: il primo anno del consorzio milanese per le biblioteche popolari, con pref. di Filippo Turati. Milano: Consorzio d. bibl. popolari 1905. 63 S. 0, 30 L.
Folkbiblioteksbladet. Utg. af Folkbildning förbundet, red. af Axel Hirsch. 1905. H. 1. (Beilage zur: Social Tidskrift.)
Gaillard, Edwin White: Trustees and library appropriations. Libr. Journal 30.

1905. S. 403-404.

P.Z. Otto von Heinemann ; Braunschweig, Magazin to. 1904. S. 125-134. Kroeger, Alice B. The place of the library in technical education. Libr. Journal 30, 1905. S. 393-399.

Lichtenstein, Joy. Essentials and non essentials in Library work. Libr. Journal 30, 1905. S. 399-403.

Mafslow, (Oskar). Theodor Klette †. Zbl. 25. 1905. S. 396. Meier, Gabriel. Abt Giuseppe Cozza-Luzi †. Zbl. 22. 1905. S. 395—396. Meyer-Wohlau, E. W. Die Bibliotheken höherer Schulen. Neue Jahrbücher f. d. Klass. Altertum 16, 1905. S. 249—259. Morpurgo, S. In memoria di Desiderio Chilovi. Beilage zu: Biblioteca

Naz. Centr. di Firenze. Bollettino 1905. Luglio.

Pollard, Alfred W. Robert Proctor. = Proctor, Robert, Bibliographical Essays, 1905. S. I.—XL.

Report on Public Libraries 1903. Albany: New York State Education Dep. 1905. 265-325 S. 15 Cents. = New York State Library. Home Education Dep. Bulletin. 43.

<sup>1)</sup> Die an die Redaktion eingesandten Schriften sind mit \* bezeichnet.

Per una Riforma nell' uso pubblico delle maggiori biblioteche: documenti raccolti a cura della società bibliografica italiana. Milano: Soc. Bibliograf. 1905. 16 S.

Vassiliev, A. N. Mein System eines Kartenkatalogs. Vestnik literatury 1905. No 12. Villari, P. Ottone Hartwig. Archivio storico italiano Ser. 5. T. 35. 1905. S. 240-245.

#### Einzelne Bibliotheken.

Berlin. Bernhard. Die Benutzungsordnung der Kgl. Bibliothek zu Berlin.

Deutsche Juristen-Zeitung 10. 1905. S. 646.

Die Handschriften-Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin.
 Bd 13. Verzeichnis der Latein. Handschriften von Valentin Rose. Bd 2.
 Abt. 3. Berlin: A. Asher & Co. 1905. X, 1001—1522 S. 4°. 24 M.

- Katalog der Freiherrl. von Lipperheide schen Kostümbibliothek. Lief. 29-30.

Berlin: F. Lipperheide 1905. Bd 2. 673—768 S. 2 M.

- Katalog der Büchersammlung der Nantischen Abteilung des Reichs-Marine-

Amts. Berlin 1905. VI, 144 S. Bremen. Katalog der Lesehalle in Bremen. Nachtrag. August 1905. Bremen: 1905. Clausthal. Verzeichnis der der Bibliothek der Kgl. Bergakademie zu Clausthal neu einverleibten Werke. 1904/05. Clausthal: 1905. 42 S.

— Verzeichnis der der Bibliothek des Kgl. Oberbergamts zu Clausthal neu

einverleibten Werke. 1904/05. Clausthal: 1905. 28 S.

Cues. Marx, J. Verzeichnis der Handschriften-Sammlung des Hospitals zu Cues bei Bernkastel a Mosel. Trier: Selbstverlag d. Hospitals 1905. XII, 332 S. 6,50 M.

Detmold. Zugänge der Fürstl. Landesbibliothek zu Detmold. 6. Zugänge

d. J. 1903. Detmold: 1905. 15 S.

Dresden. \*Die Lesezimmer der Gehestiftung zu Dresden kleine Brüdergasse 21, I. Dresden: v. Zahn u. Jaensch 1905. 26 S.

\*(Petermann). Rede des Bibliothekvorstandes bei der Eröffnung des erweiterten Lesezimmers der Gehestiftungsbibliothek in Dresden am 25. Juli 1905. (Als Manuskript gedr.) (Dresden: 1905.) 7 S.

- [Katalog der Bibliothek des Kgl. Stenographischen Instituts zu Dresden.]

(Enthalten — durch Zusatz der Signaturen zu den Titeln — in: Schramm,

Handbuch der stenograph. Literatur. Wolfenbüttel: Heckners Verlag.

Bd 2. Lief. 1. 1905.

Essen. Bücher-Verzeichnis des Vereins für die bergbaulichen Interessen im

Oberbergamtsbezirk Dortmund zu Essen. 3. Ausgabe, abgeschl. 31. Dez. 1904. Berlin 1905: H. S. Hermann. V, 817 S. Geb. 4 M. Die Verwaltung und Einrichtung der Kruppschen Bücherhalle. Essen:

1905. 61 S.

Frankfurt a. M. Benutzungs-Ordnung für die Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M. 4. Abdruck. Frankfurt a. M.: 1905. 8 S. Verzeichnis der

Frhl. Carl von Rothschildsche öffentliche Bibliothek. laufenden Zeitschriften. Frankfurt a. M. 1905. 14 S.

Fulda. \*Scherer, Carl. Die Codices Bonifatiani in der Landesbibliothek in Fulda. M. 3 Lichtdrucktaf. u. 5 Abb. 37 S., 3 Taf. 4°. = Festgabe zum Bonifatius-Jubiläum 1905. T. 2.

Giefsen. Aus der Chronik der Universitätsbibliothek Giefsen (1903 04).

Gießen: 1904.

Greifswald. \*Jahresbericht der Königl. Universitäts-Bibliothek zu Greißwald 1904. Greifswald 1905: H. Adler. 11 S. Aus: Chronik der Universität.

Halle. Katalog der Bibhothek der Kais. Leopoldinisch-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher. Bd 3. Lief. I. Leipzig: W. Engelmann in Komm. 1905. VIII, 253 S.
Hamburg. Kellen, T. Die Hamburger Bibliotheken. Börsenblatt 1905.
S. 7172—73. Aus: Wegweiser durch Hamburg. 4. Aufl. H. 1905.

Hamburg. Bücher-Verzeichnis der Oeffentlichen Bücherhalle zu Hamburg.

T. 2. 4. Aufl. Hamburg 1905. VIII, 191 S.

Hildesheim. Städtische Bibliothek zu Hildesheim. Satzungen des Bibliothek-Vereins vom S. Nov. 1901 mit Anderungen vom 25. Febr. 1905. Hildesheim: 1905. 2 Bl. Husum. Verzeichnis des Bestandes der Lehrer-Bibliothek des Königlichen

Gymnasiums zu Husum. 2. Husum 1904: Friedr. Petersen. 231 S. Köln. \*Benutzungs-Ordnung für die Bibliothek der Städtischen Handels-Hochschule zu Cöln. Cöln 1905: Wilh. Hoster. 4 Bl.

\* (Bibliothek der Handels-Hochschule 1903 u. 1904.) Aus: Bericht der Handels-Hochschule 1903 und 1904. VI. Bibliotheken, S. 101—114.

Stadtbibliothek in Köln. Gereonskloster 12. Benutzungsordnung vom 22. Dezember 1900. 4. Abdr. Cöln 1904: Kölner Verlags-Anstalt. 8 S. Leipzig. Zur Orientierung über die Ausstellung aus den Blattsammlungen der

Bibliothek des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig, Kantate 1905. Leipzig: 1905. 8 S.

Verzeichnis der Handbibliothek des Lesesaales der Universitäts-Bibliothek

zu Leipzig. 3. Ausgabe. Leipzig 1905: R. Noske. VIII, 197 S. - Verzeichnis der Neuerwerbungen der Bibliothek des Reichsgerichts. N. R.

23--25 vom 1. April 1904-31. März 1905.

Lemberg. Kotula, Rudolf. Die Universitätsbibliothek in Lemberg. Aus Anlais der feierlichen Eröffnung ihres neuen Heims am 22. Mai 1905. I. Mitteil. d. Osterr. Vereins f. Bw. 9, 1905. S. 135-138.

Löbau. Bücherverzeichnis der Stadtbibliothek zu Löbau i. Sa. Löbau: J.

G. Walde 1905. VIII, 77 S. 0,80 M.

\*Bericht über die Verwaltung der Stadtbibliothek im Jahre 1904. Lübeck 1905: Gebr. Borchers. 5 S. 4°.

Curtius, C. Originalausgaben von Schriften Schillers in der Stadtbibliothek zu Lübek. Vaterstädtische Blätter. Lübeck 1905. No 18.

M.-Gladbach. Katalog der apologetischen Ausleihbibliothek an der Zentralstelle des Volksvereins für das Katholische Deutschland in M.-Gladbach. Bestand der Bibliothek am 1. Mai 1905. M.-Gladbach: Zentralstelle 1905. 94 S.

München. K. B. Armee-Bibliothek 1904/05. I. Büchersammlung. II. Kartensammlung. [Zugänge] Bogen 1 ff. München: 1905.

Münster. Bestimmungen über die Benutzung der Kgl. Universitäts-Bibliothek

zu Münster v. 21. Juni 1905. Münster: 1905. Oldenburg. \*Verzeichnis der Neuanschaffungen und Neueingänge der Grossh. Oeffentlichen Bibliothek 1904. Oldenburg (1905): Generalanzeiger. 24 S. Aus: Oldenb. General-Anz.

l'rag. \*Kunstgewerbliches Museum der Handels- und Gewerbekammer in Prag. Bericht d. Curatoriums f. d. Verwaltungsjahr 1904. Prag: Museum

1905. Bibliothek S. 6/7. 31—39. Rostock. Dunckelmann, F. H. Katalog der Landes-Bibliothek. Bibliothek der Mecklenburg. Ritter- und Landschaft zu Rostock, T. 1. Mecklenburgica. Rostock: 1905.

Tharandt. Katalog der Bibliothek der Kgl. Sächs. Forstakademie Tharandt.

Tharandt: 1905. II, 88 S. Nachtr. 1.

Wernigerode. Nachricht über die Fürstliche Bibliothek zu Wernigerode.

Juli 1905. o. O. u. J. 13 S. 4°.

Wien. Leisching, Julius. Die Einband-Ausstellung der K. K. Hofbibliothek.

Mitt. d. Österr. Vereins f. Bw. 9. 1905 S. 64—69.

Zürich. Zuwachsverzeichnis der Eibliotheken in Zürich. Jg. 9. 1905. 1.

(Januar-März.) Zürich: Berichthaus 1905.

Albany. Annual report of New York State Library School. 17, 1903, 18, 1904. Albany: New York State Education Dep. 1904, 1905, 413-437, 441-455 S. 10 u. 5 Cents. = New York State Library. Bulletin 88 u. 92.

Bradford. \*5. annual report of the Carnegie Public Library Bradford, PA.

Year end. march 1, 1905. Bradford: 1905. 26 S. Budapest. La bibliothèque Szechényi du Musée National Hongrois en 1904. Magyar Könyvszemle 13. 1905. S. 97-115.

— La bibliothèque de l'université de Budapest en 1903. Magyar Könyvszemle 13. 1905. S. 162-170.

Calcutta. \*Imperial Library. Special Number. Eighteenth century pamphlets, maps, and prints with a few mss. Calcutta: 1905. 18 S. 40.

- Kamalu 'D-Dîn Ahmad & 'Abdu 'L-Muqtadir. Catalogue of the Arabic and Persian manuscripts in the library of the Calcutta Madrasah. With an introd. by E. Denison Ross. Publ. by order of the gov. of Bengal. Calcutta: Bengal Secretariat Book Depôt 1905. 115 S. 3 Sh.

- Ranking. Catalogue of books in European languages in the library of the board of examiners, late college of Fort William. (nebst Index . . . accord. to the names of works, Index . . . accord. to the names of authors).

Calcutta: Off. of Gov. Print. 1903-04. 101, 33, 33 S. 4°.

Ranking. Catalogue of books in Oriental languages in the library of the board of examiners, late college of Fort William. (nebst Index . . . of works, Index . . . of authors). Calcutta: Off. Gov. Print. 1903/05. 133, 58, 54 S. 4º.

Cambridge. bridge. \*Cambridge University Library. Report of the Library Syndicate for the year end. Dec. 31, 1904. Cambridge 1905: Univ. Press.

20 S. 4°. Aus: University Reporter, 1904—1905.
Cincinnati. \*Public Library of Cincinnati. Quarterly Bulletin. No 163.
January-March 1905. (Erscheint nicht weiter.) Cincinnati 1905. 22 S. 4°.

- \*Public Library of Cincinnati. Finding list of books for the blind deposited in the Publ. Libr. of Cincinnati by the Cin. Libr. Society for the blind. Cincinnati: 1905. 20 S. 40.

- \*Annual report of the board of trustees of the Public Library of Cincinnati

for the year end. June 30, 1904. Cincinnati 1904. 81 S.

Haag. Knuttel, W. P. C. De Koninklijke Bibliotheek. Die Haghe 1905. S. 256-266.

Haverhill. \*Thirtieth annual report of the trustees of the Haverhill Public Library for the year end. Dec. 31 st, 1904. Haverhill: 1905. 34 S.

Klausenburg. Köblös, Zoltán. Halotti beszédek az Erdélyi Országos Múzeum és a Kolozsvári református Kollegium Könyvtárában. (Leichenpredigten d. Bibl. des Siebenbürg. Museums u. d. Reform. Kollegiums zu Klausenburg.) Kolozsvar 1905: Gámán János. 104 S.

Leiden. Mollinysen, P. C. Geschiedenis der Universiteits-Bibliotheek te Leiden. Leiden: A. W. Sijthoff 1905. 78 S., 1 Taf. Erw. Abdr. aus: Tijdschr. v. boek- en bibliotheekw. 2. 1904.

Tijdschr. v. boek- en bibliotheekw. 2. 1904.

London. Barwick, G. F. A day's work in the reading room of the British Museum. Libr. 2. Ser. 6. 1905. S. 304—308.

— Wright, C. T. Hagberg. Catalogue of the London Library, St. James's square, London. Suppl. 2. (Nov. 1, 1903, to Dec. 30, 1904). London: Williams & Norgate 1905. 198 S. 4°. 5 Sh.

Newcastle-upon-Tyne. Anderton, Basil. The struggle for a Public Library in Newcastle-upon-Tyne. Libr. Assoc. Record 7. 1905. No 6. 7.

New Haven. Report of the librarian of Yale University August, 1903—July, 1904. New Haven, Conn.: Tuttle Morehouse & Taylor Co. 1905. 42 S.

Norrköping. Bager-Sjögren, J. Norrköpings biblioteksfråga. Norrköping 1905. 18 S. 4°. Aus: Norrköpings tidningar, Febr. 1905.

Parma. Testi, Laudedeo. (La biblioteca.) Testi, L., Parma. Bergamo 1905. S. 116—121.

S. 116-121.

Rom. Fayen, Arnold. Notices sur les Manuscrits de la Bibliothèque Vaticane concernant la Belgique. 1. Fonds de la Reine de Suede. Revue d. bibl. et arch. de Belgique 3. 1905. Jan. - Juin.

St. Andrews. Library Bulletin off the University of St. Andrews. Issued quarterly. Vol. 2. (No 17/19. Jan./July 1905). St. Andrews 1905: W.

C. Henderson & S.

Temesvár. Bellai, Jószef. A Temesvár szab. kir. városi nyilvános könyvtár szakczimjegyzéke. (Realkatalog d. städt. öff. Bibl. zu T.) Köt. 1. 2. Temesvár: J. Csendes 1904. VIII, 484; IV, 431 S.

Trento. Elenco dei donatori e dei doni pervenuti alla biblioteca e al museo comunali di Trento durante l'anno 1904. Trento: Giov. Zippel 1905. XVIIS. Venedig. Medin, Antonio. La Biblioteca Marciana nel palazzo della Zecca. La Lettura 5. 1905. S. 302-308.

- Schwenke, P. Die neuen Räume der Markusbibliothek in Venedig. Zbl. 22.

1905. S. 371—374.

Verviers. Angenot, H. La bibliothèque communale de Verviers. Revue d. bibl. et arch. de Belgique 3. 1905. S. 217—228.

Veszprém. Strausz, Antal. A veszprémi káptalan könyvtárának betüsoros czimtara. (Alphabet, Katalog der Bibl. des Kapitels zu V.) Veszprém

1904: Egyházmegyeikny. 184, 2 S.

Washington. Library of Congress. Journals of the continental congress 1774—1789. Edited from the original records in the Library of Congress by Worthington Chauncey Ford. Vol. 2. 3. 1775. Washington: Gov. Print. Off. 1905. 256, 257—538 S.

#### Schriftwesen und Handschriftenkunde.

Archivio paleografico italiano diretto da Ernesto Monaci. Fasc. 21. Roma:

Dom. Anderson 1905. 15 Taf. 27,50 L.

Das Breviarium Grimani in der Bibliothek von San Marco in Venedig. Vollständ, photograph, Reproduction hrsg. durch Scato de Vries u. S. Morpurgo. Lief. 4. Leipzig: K. W. Hiersemann 1905, 145 Taf. 29, 200 M.

Codices graeci et latini photographice depicti duce Scatone de Vries. Suppl. 3. Der illustr. lateinische Aesop, in der Handschrift des Ademar. Codex Vossianus lat. oct. 15, fol. 195—205. Einleit. u. Beschr. von Georg Thiele. Leiden: A. W. Sijthoff 1905. V, 68 S., 22 Taf. 4°. 33 M.

Codices e Vaticanis selecti phototypice expressi, iussu Pii PP. X consilio et opera curatorum bybliothecae Vaticanae. Vol. IV. Bibliorum ss. grae-

ct opera curatorum bybnothecae vaticanae. Vol. IV. Bibliorum ss. graecorum codex Vaticanus 1209 (Cod. B), denuo phot. expr. P. 1. Testamentum Vetus. T. 1. Mailand: U. Hoepli 1905. IV, 394 S. 4°. 184 M. Eisler, R. Das Titelblatt einer Sponheimer Handschrift von 1129 im Stiftsarchiv von St. Paul im Lavanttal. Jahrbuch d. K. K. Zentral-Kommission z. Erforsch. d. Kunst- u. Histor. Denkmale. N. F. 2, 1904. Sp. 1—20, 1 Taf. Gottheil, Richard. Some Hebrew Manuscripts in Cairo. Jewish Quart. Review 17. 1905. S. 609 -655; 2 Faks.

\*Guareschi, Jeilio. Osservazioni sul "De arte illuminandi" el sul Manoscritto Bolognese (Segreti per colori). Atti d. r. Accademia d. scienzo di Tarino.

Bolognese (Segreti per colori). Atti d. r. Accademia d. scienze di Torino. 40. 1905. S. 663-690.

Historical Manuscripts Commission. Report on manuscripts in the Welsh language. Vol. 1. P. 3. Peniarth. London: Station. Off. 1905. XI,

1001-1140 S. 8 d.

Ronkel, Philippus Samuel van. Het Maleische Schrift. Weltefreden: Visser

& Co. 1904. 24 S. 1,25 Fl. 4°. Samaran, Ch. De quelques manuscrits ayant appartenu a Jean d'Armagnac, éveque de Castres, frère du duc de Nemours. (Avec) Note complém. de Léop. Delisle. Bibliothèque de l'école d. chartes 66, 1005. S. 246-260. Wolf, Johannes. Musikalische Schriftproben des 13. bis 15. Jahrhunderts.

78 Kompositionen aus d. Hds. in d. Originalnotation mitgeteilt. Leipzig: Breitkopf u. Härtel 1904. VIII, 150 S. 8 M. = Wolf, Geschichte d. Mensural-Notation T. 2.

#### Buchgewerbe.

Vom Christlichen abschied aus diesem tödlichen leben des Ehrwirdigen Herrn D. Martini Lutheri | bericht | durch D. Iustum Jonam M. Michaelem Celium vnd ander di dabey gewesen, Kurtz zusamen gezogen. Gedruckt

in Wittemberg durch Georgen Rhaw. Anno M.D.XLVI. (Faksimile-Ausg.) Berlin: E. Frensdorff 1905. 32 S. 1,50 M. Ahn, Frédéric. Les imprimés hongrois de Jean Mannel (dit Manlius) (1582

-1604). P. 1. Magyar Könyvszemle 13. 1905. S. 134-157. Bourdillon, F. W. Early printing at Lyons. Libr. 2. Ser. 6. 1905. S. 257-264. Bresciano, G. Neapolitana. Contributi alla storia della tipografia in Napoli nel secolo XVI. Mit 6 Holzschnittfaks. Halle: R. Haupt 1905. 109 S. 6 M. = Sammlung bibliothekswiss. Arbeiten H. 18.

\*Collijn, Isak. Ettbladstryck från femtonde århundradet 1. Text. 2. Planscher. Bidrag till det äldre boktryckets historia. Tolf ljustryck utgifna och beskrifna. Stockholm: Fören, f. bokhandtverk 1905. VI, 96 S.; 12 Taf.

Delstanche, Albert. Un incunable de la xylographie imprimé sur une reliure (1481-1488). Revue d. biblioth. et arch. de Belgique 3. 1905. S. 171—195, 1 Taf.

Elkan, Albert. Ein in Heidelberg gedrucktes Buch. (Johan Mayer 1573). Neues Archiv f. d. Gesch. d. Stadt Heidelberg Bd 6. H. 4, 1905. S. 226 -228.

Guillot, Gaétan. Les origines de la gravure sur bois & les monastères français, d'après un ouvrage récent. Archives de la France monastique. Revue Mabillon. 1. 1905. S. 73-95. Jahnel, C. Der Buchdrucker Wenzel. (Venceslaus Austinus Norimbergae

1537 = Václav Oustský 1544-45 in Jungbunzlau.) Mitteil. des Nordböhm.

Exkursionsklubs 28. 1905. S. 152-153. \*Luther, Martin. Enchiridion. Der kleine Catechismus für die gemeine pfarher und Prediger D. Mart. Luth. Wittemberg gedruckt Nick. Schir. 1536. Faksimile-Neudruck hrsg. von O. Albrecht. Halle a. S.: Waisenhaus 1905.

123 S., 64 Bl., 1 Taf.

Madan, F., G. M. R. Turbutt, S. Gibson. The Original Bodleian Copy of the First Folio of Shakespeare (The Turbutt Shakespeare) (giving particulars of its history before and after it left the Bodleian, of its rediscovery, and of its importance). Oxford: Clarendon Press 1905. 13 S., 7 Taf. 20, 5 Sh.

Molsdorf, W. Der Formschneider der Holzschnitte in dem Breslauer Drucke der Hedwigslegende vom Jahre 1504. Repertorium f. Kunstwiss. 25.

1905. S. 244-251.

Petzendorfer, L. Schriftenatlas, Neue Folge. Moderne Schriften. Lief. 9-18 (Schluß). Stuttgart: Jul. Hoffmann 1905. 10 M.

Vattenmarken i handgjordt papper. Allm. Svenska boktryckare-föreningens meddelanden. 10. 1905. S. 186-194.

\*Wallau, Heinrich. Gutenberg, Techniker und Künstler. Vortrag, gehalten in der Mitglieder-Versammlung der Gutenberg-Gesellschaft zu Mainz am 25. Juni 1905. Sonder-Abdr. aus d. Jahresber. f. 1904 05. Mainz 1905: H. Prickarts. 20 S.

#### Buchhandel.

Aus drei Jahrhunderten. Ein uckermärkisches Verlagsunternehmen (A. Mieck in Prenzlau) im Wandel der Zeit. Festgabe zur Handwerks-Gewerbe-Ausstellung in Prenzlau 1905. Prenzlau: A. Mieck 1905. 30 S.

Ballinger, John. The Trevecca Press. Libr. 2. Ser. 6, 1905. S. 225 -250. Biberfeld. Darf der Autor seinem Verleger Wettbewerb bereiten? Börsenbl. 1905. S. 6351—6353.

- Irrtum über den Anschaffungspreis von Lieferungswerken. Börsenbl. 1905. S. 6176-6178.

Verkauf von Büchern unter Vorbehalt des Eigentums. Börsenbl. 1905. S. 6691-6692.

A Publishers' Confession. New York: Doubleday 1905. 176 S. Downey, Edmund. 20 years ago. A hook of aneedotes. Illustrating literary life in London. London: Hurst & Blackett 1905. 303 S. 6 Sh. Eckardt, J. H. Friedrich Johann Justin Bertuch. Börsenbl. 1905. No 178—

180. 182. 184. 185.

Ferrara, Luigi. L'esecuzione forzata nel diritto d'autore. Napoli: L. Pierro 1904. X, 687 S. 8 L.

Fuld, Ludwig. Zur Beurteilung älterer Verlagsverträge. Börsenbl. 1905. S. 6600-01.

Galateri di Genola, Giuseppe. Mezzo Secolo di vita della Unione tipografico-editrice torinese (già ditta Pomba e C.) 1855-1904. Torino: Unione: tipografico-ed. 1904. LXXIIII, 393 S., 1 Taf.

Kleemeier, F. I. Der Buchhändler vor hundert Jahren. (Auszüge aus: Täubel, Wörterbuch d. Buchdruckerkunst, Wien 1805). Börsenbl. 1905.

S. 7140-42.

Luther, Johannes. Die Preise der Lutherdrucke im deutschen Antiquariatsbuchhandel. Zbl. 22. 1905. S. 349-371.

Die literarische Ueberproduktion und der Buchhandel. Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1905 No 149 vom 1. Juli.

Verlagskatalog 1836-1904 von Wilhelm Braumüller, K. u. K. Hof- u. Universitätsbuchhändler in Wien. Wien: W. Braumüller 1905. 350 S.

Verlagskatalog der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung 1845-1904 nebst den noch vorhandenen älteren Werken u. e. kurzen Geschichte d. Firma. Leipzig: J. C. Hinrichs 1905. VIII, 172 S.

Weigert, Erich. Konkurrenz-Verlagsunternehmen des Verfassers. Börsenbl. 1905. S. 6423-6424.

#### Zeitungen und Zeitschriftenwesen.

Nuovo Annuario della stampa periodica d'Italia. Prima edizione 1905. Milano: E. Finetti 1905. 250 S. 3,50 L. Consentius, E. Der Hamburgische Correspondent während des sieben-

jährigen Krieges. Hamburg. Corresp. 1905. Beilage No 8. Halbert, A. Das Rezensionsexemplar, der Waschzettel und ihre Rolle in der modernen Kritik. Börsenbl. 1905. S. 7196-98.

Liebich, Kurt. Der verantwortliche Redakteur und seine Haftung aus § 20 Absatz 2 des Reichspressgesetzes. Kritische Studien zur Lehre von der preisrechtl. Verantwortlichkeit. Breslau: W. Koebner 1905. X, 127 S. 2 M.

Löbl, E. Zur Geschichte der Prager Zeitung. Wiener Zeitung 1905. No 35. Rowell's American newspaper directory, containing a description of all the newspapers and periodicals published in the United States and territories, Dominion of Canada and Newfoundland, and of the towns and cities in which they are published. Year 37. New York: Printers' Ink. Pub. Co. 1905, 1511 S. 10 S.

Smith, George. Old Newspapers. Libr. Assoc. Record 7. 1905. S. 329—42.
 Thron, Jos. Neue Zeitschriften in Frankreich und Belgien. Jahresübersicht 1904.05. Börsenbl. 1905. S. 6716—6719.

(Das Westland.) Die erste deutsch-amerikanische Zeitschrift. (Magazin für Kunde amerikan. Verhältnisse hrsg. von K. Andree 1852.) Allg. Zeitung 1905. Beil. No 45.

#### Allgemeine und Nationalbibliographie.

Deutsches Reich. \*Erman, Wilhelm, und Ewald Horn. Bibliographie der deutschen Universitäten. Systematisch geordnetes Verzeichnis der bis Ende 1899 gedruckten Bücher und Aufsätze über das deutsche Universitätswesen. T. 3. Register u. Nachtrige enthaltend, bearb. von W. Erman. Leipzig: B. G. Teubner 1905. IV, 313 S. 15 M.

Griechenland. Προσθήσαι είς την νεοελληνισήν βιβλιογραφίαν. Νέος Ελληνομνήμων 2. 1905. S. 209 225.

Indien. A catalogue of books registered in the Madras Presidency during the months of January, February and March (or the first quarter) of 1905. Madras: Gov. Press 1905. 2º.

Kanada Dionne, N. E. Inventaire chronologique des livres, brochures, journaux et revues publ. dans la province de Québec de 1764 à 1904. Proceedings & transact. of the r. soc. of Canada Ser. 2. Vol. 10, 1904. Suppl. (175 S.) 18 M

Nordische Staaten. Erichsen, B. Bibliografi for 1903. Arkiv för Nordisk

Filologi 21. 1905. S. 281-310.

Österreich-Ungarn, Tobolka, Zdenek V. Ceska Bibliografie. Svazek II. Za rok 1903. Praze: České Akademie 1905. 222 S. 5.50 Kr. - Sbírka Pra-

menű Skup. 3. Čislo 5.

Rufsland. Podrobnyi Katalog izdanij Imperatorskoj Archeografičeskoj Kommissii ministerstva narodnago prosveščenija vyšedšich v svet s 1836 po 1903 god. Izd. 4. S-Peterburg 1904: Tip. Glavnago Upravlenija Udelov. 122, II S. (Spezialkat, der Ausgaben der archäograph, Kommission.)

Serbien. Dvorske Knižare Mite Stajića n Beogradu. Katalog Kniga srpske Kúiževnosti za 1905 god. Beograd: M. Stajić 1905. VII. 410 S. (Bücher-

katalog serb. Literatur.)

Vereinigte Staaten. A selection from the best books of 1903 with notes. Albany: New York State Education Dep. 1904. 421—461 S. 10 Cents. — New York State Library Bulletin 88.

Fachbibliographie.

Geschichte u. Hilfswiss. Arnold. Robert F. Zur Bibliographie des deutschen Philhellenismus. Euphorion 11. 1904. S. 735-741.

Fowler, Harold N. Bibliography of archaeological books 1904. Amer. Journ.

of Archaeol. Ser. 2. Vol. 9. 1905. S. 242-262.

Haack, Hermann. Die geographische Literatur des Jahres 1904. Geographen-

Kalender 3. 1905,06. S. 65-172.

Katender 3. 1905,06. S. 65—172.

Hohlwein, Nicolas. La papyrologie grecque Bibliographie raisonnée.) Chapitre S—12 & Supplément Chapitre 1—7. Le Musée Belge 9. 1905. S. 221—284. (Chap. 1—7 in Mus. Belge 6—8. 1902—4.)

Lasteyrie, Robert de, et Alexandre Vidier. Bibliographie des travaux historiques et archéologiques publ. p. les sociétés savantes de la France. T. 4, Livr. 4. (Nos 80 354—83 818.) Paris: Impr. Nat. 1905. XXIV, 593—725 S. 4°. 4 Fr.

- Šlebinger, J. Bibliographie der slowenischen Volkskunde. (1895—1904).
 Zeitschr. f. österreich. Volkskunde 10. 1904. S. 243—247.

\*Steinschneider, Moritz. Die Geschichtsliteratur der Juden in Druckwerken und Handschriften. Abt. 1. Bibliographie der hebräischen Schriften. Frankfurt a. M.: J. Kaufmann 1905. XII, 190 S. 6 M. Viola, Orazio. Il tricolore italiano. Saggio bibliografico. Con due appen-

dici. Catania: C. Battiato 1905. 32, XIS. 2,50 M.
ast. Aubry, Pierre. Essais de musicologie comparée. Esquisse d'une
Bibliographie de la Chanson Populaire en Europe. Paris: A. Picard

1905. 37 S. 4°.

Buonamici, Diomede. Bibliografia delle cronistorie dei teatri d'Italia.

Seconda ed., notevol. arricchita. Livorno 1905: Raff. Giusti. 29 S.

(Nicht im Buchh.)

- Csiky, Jean. L'ancienne musique d'art hongroise. Essai bibliographique.

Magyar Könyvszemle 13. 1905. S. 116-133.

- Verzeichnis der i. J. 1904 ersch. Musikalien, auch musikal. Schriften u. Abb. m. Anzeige der Verleger u. Preise. In alphabet. Ordnung nebst systemat. geordn. Übersicht. Jg. 53 = 9. Reihe Jg. 1. Leipzig: Friedr. Hofmeister 1905. IV, 70, 231 S. 22 M.

Medizin u. Naturwissenschaft. Ami, H. M. Bibliography of Canadian

Geology and Palaeontology for the year 1903. Proc. of the r. soc. of Canada 2. Ser. 10. Ottawa 1905. Sect. 4. S. 207—219.

— Bethune, C. J. C. Bibliography of Canadian Entomology for the year 1903. Proc. of the r. soc. of Canada 2. Ser. 10. Ottawa 1905. Sect. 4. S. 147—152.

Bibliographie der psycho-physiologischen Literatur des J. 1903. m. Unterstützung von H. C. Warren zusammengestellt von Leo Hirsehlaff. Leipzig:

J. A. Barth 1905. 337-472 S. 4 M. Aus: Zeitschr. f. Psychologie u. Phy-

siologie d. Sinnesorgane.

International Catalogue of Scientific Literature. Ann. Issue 2. N. Zoology International Catalogue of Scientific Literature. Ann. Issue 2. N. Zoology P. 3. Ann. Issue 3. J. Geography, Mathematical and Physical. L. General Biology. London, Berlin: Harrison, Paetel 1905. XI, 1019—1526; VIII, 360; VIII, 128 S. 39 Sh.; 16 Sh. 6 d.; 10 Sh. 6 d.
Mac Kay, A. H. Bibliography of Canadian Botany for 1903. Proc. of the r. soc. of Canada 2. Ser. 10. Ottawa 1905. Sect. 4. S. 153—160.
Stiles. Ch. Wardell, & Albert Hassal. Index-Catalogue of medical and veterinary zoology P. 9-11. (Authors: H to Juvattis.) Washington: Gov. Print. Off. 1905. 661—938 S. = U. S. Depart. of Agriculture. Bureau of Animal Industry. Bulletin No 39.
Taschenberg. O. Bibliotheca zoologica H. Verzeichnis der Schriften über Zoologie, welche in den period. Werken enthalten u. vom Jahr 1561—1880

Zoologie, welche in den period. Werken enthalten u. vom Jahr 1561-1850 selbständig erschienen sind. Mit Einschluß der allgemein-naturgeschichtl., u. palaeontol. Schriften. Lief. 17 = (Bd VI. Schlus). Leipzig: W. Engelmann 1905. VII, 5165-5512 S. 7 M.

Whiteaves, J. F. Bibliography of Canadian Zoology for 1903, exclusive of Entomology. Proc. of the r. soc. of Canada 2. Ser. 10. Ottawa 1905.

Sect. 4. S. 161-166.

Philosophie. Warren, Howard C., & others. The psychological Index, No 11. A bibliography of the literature of psychology and cognate subjects for 1904. 8, 239 S. = Psychological Review Supplement.

Whitmore, Frank Hayden. Reading List on Ethics. Albany: New York State Education Dep. 1905. S. 469-498. 10 Cents. = New York State

Library. Bulletin 93.

Rechts- u. Staatswiss. Fried, Alfred H. Pazifistische Litteratur. = Fried,

Handbuch der Friedensbewegung. Wien 1905. S. 434-443.

Sprachen u. Litt. Bibliotheca philologica classica. Index librorum, periodicorum, dissertationum, commentationum vel seorsum vel in periodicis expressarum, recensionum. Appendix annalium de studiorum class. progress. agentium. Vol. 32. 1905. (H. 1.) Leipzig: O. Reisland 1905. Jg. 7 M. Jahresberichte des philologischen Vereins zu Berlin. Jg. 30. Berlin: Weidmann 1904. XV, 433 S.

Stenographie. \*Schramm, Albert. Handbuch der stenographischen Literatur. Bd 2. Die deutsche stenographische Lehrmittel-Literatur. Lief, 1. Wolfenbüttel: Heckners Verl. 1905. IV, 24 S. (Bd 1 erscheint später.)

Technologie. Greenwood, Edgar. Classified guide to technical and commercial books: a subject-list of the principal British and American works in print. New York: Van Nostrand 1905. 11, 216 S. 3 S.

#### Lokale Bibliographie.

Alinovi, Enrico. Bibliografia parmense della seconda metà del Parma. secolo XIX. Parma: Dep. di storia patria 1905. 124 S. Aus: Archivio storico per le provincie parmensi N. S. 2. Anno 1902. Wales. Bibliography of Wales: a record of books in Welsh or relating to

Wales. Cardiff: Public Libr. 1905. 12 S.

West Point. Holden, Edward S. Bibliographies of West Point (1694 bis 1902), of the U. S. Military Academy (1776—1902), and of the writings of graduates of the U. S. Military Academy (1802—1902). = The Centennial of the U. S. Military Academy at West Point, New York. Vol. 2. 1904. S. 1-396.

#### Personale Bibliographie.

Bach. Thematisches Verzeichnis der Werke von Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) hrsg. v. Alfred Wotquenne. Leipzig: Breitkopf & Härtel 1905. 109 S. 10 M.

Bretschneider. Schissel von Fleschenberg, Othmar. Zu einer Bretschneider-Bibliographie. Mitteil. d. Osterr. Vereins f. Bw. 9. 1905. S. 138—146.

Cervantes. Bibliografía de los principales escritos publicados con ocasión del tercer centenario del Quijote. Revista de archivos, bibliotecas . . . Época 3. Año 9. 1905. S. 403-410.

Goethe. Bibliographie. Goethe-Jahrbuch 26. 1905. S. 309-314.

Heinemann. Schriften von O. von Heinemann. Braunschweig. Magazin 10.

1904. S. 134-137.

Philipp von Hessen. Seeling, Fritz. Die gesammte Litteratur üb Philippum Magnanimum . . . in Kritischer Uebersicht u. der Zeit nach bibliogr. verzeichnet. 1. Drittel: Versuch e. Krit. Uebersicht z. Einleitung.

Hessenland, in 2. verb Aufl.). Bronnzell: Selbstverl. 1905. 20 S. 1 M. Schiller, Arnold, R. F., und Iv. Prijatelj. Schiller-Vebersetzungen in Oesterreich-Ungarn. Zeitschr. f. d. österr. Gymnasien 56. 1905. S 298-305.

Sénancour. Merlant, Joachim. Bibliographie des oeuvres de Sénancour. Documents inédits. Paris: Hachette 1905. 82 S. 3 Fr.

 Tannery, Paul. Bosmans, H. Notice sur les travaux de Paul Tannery.
 Revue d. questions scient. 7. 1905. S. 544-574.
 Tennyson. Thomson, J. C. Bibliography of the writings of Alfred Lord Tennyson. Wimbledon: J. Thomson, New York: G. E. Stechert 1905. 8, 72 S. 1,50 S.

#### Bibliophilie.

Bibliothek Eugen Muentz. Hervorragende Sammlung von Werken zur Geschichte und Theorie der Kunst. Frankfurt a. M.: Jos. Baer 1903-05. IV, 695 S., 2 Taf. Gbd. 4 M.

\*Collijn, Isak. Nagra pärmexlibris. Allm. svenska boktryckarefören. med-

delanden 10. 1905. S. 14-20, 2 Taf.

Cottin, Paul. Lorédan Larchey (1831—1902). Étude bio-bibliographique. (Schluß.) Bulletin du bibliophile 1905. S. 17—24. 72—79. 126—133. 175 - 184.

Crüwell, G. A. Der Bücherfluch. Seine Bedeutung. Seine Ausläufer. (Schluß.)

Mitteil. d. Osterr. Vereins f. Bw. 9. 1905. H. 1-3.

Ex-libris. Zeitschrift für Bibliothekszeichen, Bücherkunde und Gelehrtengeschichte. Hrsg. Dr. Hans Brendicke. Jg. 15. 1905. Heft 1. Görlitz: C. A. Starke 1905. Jg. (4 Hefte) 15 M., für Vereinsmitglieder 12 M.

Grolig, M. Büchersammlungen des 17. Jahrhunderts in Mähr.-Trübau. Mitt. d. Österr. Vereins f. Bw. 9. 1905. S. 57-64. Auch einzeln erschienen.

Harper, Henry H. Book-Lovers, Bibliomaniaes and Book Clubs. Boston: Riverside Press, Cambridge 1904, 96 S., 3 Taf. 20 M. Privately printed. Ivask, U. G. Opisanie russkich Knižnych znakov (Ex-Libris.) Moskva:

1905. 348 S. 4º. 10 Rub.

Katalog des noch vorhandenen Teiles der Sammlungen des zu Stallupönen verstorbenen Herrn Emil Meyer, Président d'honneur de la société inter-nationale des trois bibliophiles, welche die gesamte Weltliteratur einst umfalsten. (Parodie der Börnerschen Kataloge.) Nürnberg: Fürböter's Antiquariat 1925 (1905). VIII, 15 S. Nicht im Buchhandel.
Köster, Albert. Schillers Handbibliothek. Zeitschr. f. Bücherfreunde 9.

1905/6. Bd 1. S. 62—67, 1 Taf.

Lalande, E, et Quenaidit. Deux ex-libris maçonnique et cabalistique. Lille:

Lefebvre-Ducrocq 1905. 10 S. Aus Bulletin de la Société: Le Vieux Papier. Mouravit, Gustave. Napoléon bibliophile. (Avec documents inédits.) (Schluß.)

Revue biblio-iconograph. 12. 1905. S. 8-13. 60-66. 114-119. 173-184. Paquay, Jean. Un bibliophile tongrois au XVe siècle. (Gérard de Heers.)

Société d. Bibliophiles Liégeois. Bull. 7. 1905. S. 98-122. Pollard, Alfred W. Books in the house. An essay on private libraries and collections for young and old. Indianopolis: (1904). 84 S. The Rowfant Books. Libr. 2. Ser. 6. 1905. S. 309—314.

Redgrave, Gilbert R. Authors own copies. Libr. 2. Ser. 6, 1905. S. 251-256.

#### Personalnachrichten.

Der Generaldirektor der Königlichen Bibliothek zu Berlin Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat Prof. Dr. August Wilmanns tritt am 1. Oktober d. J. in den Ruhestand. An seine Stelle tritt, zunächst auftragsweise, Pro-fessor Dr. Adolf Harnack im Nebenamte. Zum 1. Oktober hat auch der Direktor der Handschriftenabteilung Geh. Reg.-Rat. Dr. Valentin Rose seine Versetzung in den Ruhestand beantragt. — Dem Bibliothekar an der Königl. Bibliothek und Vorsteher der Akademischen Auskunftsstelle Dr. Wilhelm Paszkowski wurde das Prädikat Professor beigelegt.

Der Bibliothekar der Stadtbibliothek zu Bremen Prof. Dr. Heinrich

Bulthaupt starb am 20. Aug., nicht ganz 56 Jahre alt. An der Universitätsbibliothek Gießen trat als Hilfsarbeiter ein Rudolf Zückler, geb. 12. Dez. 1881 in Gießen, ev., studierte klassische und neuere

Philologie, dann Lehramtsakzessist am Gymnasium zu Gießen.

Die bibliothekarische Fachprüfung bestanden in Götting en am 19. August die Volontäre Dr. Dr. Höffler, Kothe, Löffler, Prochnow von der Universitätsbibliothek Göttingen und Löwe von der Universitätsbibliothek Berlin.

Dem Oberbibliothekar a. D. Prof. Dr. Karl Theodor Gädertz zu Greifswald wurde das Ritterkreuz erster Klasse des Kgl. Schwedischen

Wasaordens verliehen.

Der Oberbibliothekar (NA) an der Bibliothek der Technischen Hochschule zu Karlsruhe Prof. Dr. R. Haufsner nahm einen Ruf nach Jena als ordentlicher Professor der Mathematik an.

An der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek in Posen traten als wissenschaftliche Hilfsarbeiter ein Gotthold Schulz, geb. 27. Okt. 1872 in Gollantsch, ev., studierte Naturwiss. und Literatur, bisher Schriftsteller, und Joachim Weicker, geb. 14. Juli 1884 in Cammin, ev., stud. Theologie.

An der Universitätsbibliothek Rostock wurde Dr. Alfred Löckle, z. Z. wissenschaftlicher Hilfsarbeiter an der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek in

Posen in die Stelle des zweiten Bibliothekars berufen.

Der Oberbibliothekar an der Universitätsbibliothek in Strafsburg Dr. Ludwig Müller tritt am 1. Dezember in den Ruhestand unter Verleihung des Charakters als Kaiserlicher Geheimer Regierungsrat. An derselben Bibliothek trat als freiwilliger Hilfsarbeiter ein Christoph Hohmann, geb. 17. April 1878 in Strafsburg, kath., studierte neuere Philologie.

Bekanntmachung.

Diejenigen Herren Volontäre der preußischen Bibliotheken, deren Volontärzeit im nächsten Kalenderjahre abläuft, ersuche ich möglichst umgehend mir eine vorläufige Mitteilung darüber mit Angabe der Ablaufsfrist zugehen zu lassen.

Göttingen, den 11. August 1905.

Der Vorsitzende der Kommission für die bibliothekarische Fachprüfung Pietschmann.

Die 6. Vereinigung schweizerischer Bibliothekare

findet am 23, und 24. September in Zürich statt. Verhandlungsgegenstände sind: Wünsche betr. den Postverkehr und der Ausleiheverkehr von Bibliothek zu Bibliothek. Ref. J. Werner-Zürich und Fréd. Gardy-Genf; Ueber einheitliche Katalogisierung für die schweizerischen Bibliotheken. Ref. H. Barth-Winterthur; Ueber Schlagwortkataloge, im Anschluss an den neuen Schlagwortkatalog der Stadtbibliothek Zürich. Ref. Wilh. von Wyss-Zürich. — Anmeldungen sind an Dr. H. Escher, Stadtbibliothek Zürich, zu richten. Güste sind sehr willkommen.

## Zentralblatt

für

# Bibliothekswesen.

XXII. Jahrgang.

11. Heft.

November 1905.

## Bericht über den Plan eines Gesamtkataloges der Wiegendrucke.

Durch den frühzeitigen Tod von Ludwig Hain hat sein Repertorium bibliographicum nur in den beiden Bänden des ersten Teiles dieienige Vollständigkeit erreicht, die der Verfasser seinem Werke zu geben beabsichtigte. Der unerwartet große buchhändlerische Erfolg, den die Veröffentlichung erzielte, hat aber dann den Verleger bewogen, auch die beiden Bände des zweiten Teiles in der Form der Oeffentlichkeit zu übergeben, wie er sie in Hains Nachlass vorbereitet fand, und er hat sich nicht die Mühe genommen, sich darüber Rechenschaft abzulegen, dass umfängliche Artikel, deren Bearbeitung sich der Verfasser für eine spätere Gelegenheit vorbehalten hatte, dabei ganz ausfielen, daß viele Verweisungen aus den vorausgehenden Abteilungen auf diese Weise uneingelöst geblieben sind. Vielleicht spricht nichts so sehr für die außerordentliche Bedeutung dessen, was Hain geleistet hat, wie der Umstand, daß sein Repertorium trotz dieser Unzulänglichkeiten für mehr als zwei Menschenalter hindurch das maßgebende Werk auf dem Gebiete der Inkunabelforschung geblieben ist.

Die Methode, nach welcher Hain die einzelnen Drucke beschrieben hat, ist bis in die allerneueste Zeit hinein als mustergiltig angesehen worden. Die bibliographische Unvollständigkeit konnte natürlich nicht in gleichem Umfange der Beachtung entgehen. Es ist der Versuch gemacht worden, einige der bedeutendsten Lücken des Repertorium nachträglich auszufüllen. Mlle. Pellechet hat in der Revue des bibliothèques, année 5. 1895. S. 89-98 das Verzeichnis der Wiegendrucke des Jacobus de Voragine in einer Vollständigkeit nachgeliefert, wie sie vielleicht nicht erreicht worden wäre, wenn es Hain auf Grund des ihm zugänglichen Materials bearbeitet hätte. Noch eingehender hat Copinger in den Transactions of the bibliographical society (London) vol. 2. S. 123-226 den Artikel Vergilius mit ausführlicher Beschreibung jedes einzelnen Druckes nachträglich bearbeitet; allein sehon die Art der Veröffentlichung hat es mit sich gebracht, dass diese Nachträge nur dem kleinsten Teile derer, die auf die Benutzung von Hains Repertorium angewiesen waren, wirklichen Nutzen leisten konnten.

Inzwischen war in den Katalogen einzelner Sammlungen und in

den Monographien zur Geschichte des Frühdrucks eine solche Fülle von Material nachgewiesen worden, das Hain unbekannt geblieben war, daß sich der Gedanke einer Vervollständigung oder Erneuerung des Repertorium bibliographicum dem Kreise der Inkunabelforscher mit zwingender Notwendigkeit aufzudrängen begann. Wirklich hat in den Jahren 1892-94 K. Burger den Versuch gemacht, die Leiter der großen Bibliotheken Deutschlands für den Gedanken einer Neubearbeitung von Hains Repertorium zu gewinnen. In späteren Jahren war es besonders Karl Dziatzko, der dem Plane einer Neugestaltung des Hain warme Sympathien entgegenbrachte und seine Verwirklichung unter Beihilfe der preußischen Regierung erstrebte. Er war auch einer der ersten, welche von einem neuen Hain nicht nur eine größere äußere Vollständigkeit forderten, sondern auch neue Grundlagen für die Beschreibung der einzelnen Druckwerke aufstellten. Allein die Bestrebungen scheiterten zunächst alle an dem Umstande, dass die geforderte Leistung entschieden die Kräfte eines einzelnen überstieg, dass aber der Stand der Forschung noch nicht ausreichend geklärt war, um ein Zusammenwirken der Kräfte unter einer offiziellen Führung gerechtfertigt erscheinen zu lassen.

In dieser Zeit des Abwartens erwuchs dem Gedanken einer systematischen Erneuerung des Hain sogar eine große Gefahr. W. A. Copinger unternahm es, auf Grund der umfänglichen Literatur, die nach dem Erscheinen von Hains Repertorium auf dem Gebiete der Inkunabelforschung an die Oeffentlichkeit getreten war, ein Supplement zu dem Hauptwerke herauszugeben. Wir müssen ihm heute beinahe dankbar dafür sein, daß diese Leistung so wenig den berechtigten Forderungen der Fachwissenschaft entsprochen hat. Denn, wenn Copingers Supplement annähernd mit der Gründlichkeit und Sorgfalt bearbeitet worden wäre, die in den besten Monographien dieses Forschungsgebietes als Vorbild vorhanden war, so würden wir uns vielleicht abermals auf Menschenalter hinaus mit den vorhandenen Werken zu behelfen gehabt haben, ohne dass man die großen Opfer für berechtigt gehalten haben würde, welche eine systematische Neugestaltung der Gesamt-Verzeichnung der Inkunabeln naturgemäß erfordert.

Aber Copingers Supplement bedeutete für die Fachkreise eine arge Enttäuschung. Ohne Kritik gesammelt und mit großer Flüchtigkeit bearbeitet forderte es eigentlich mehr noch, als das Repertorium selbst, zu einer gründlichen Neubearbeitung des Gegenstandes heraus. Und da es trotz aller Mängel abermals buchhändlerisch nichts weniger als erfolglos war, so zeitigte es noch überdies eine förmliche Flut von Nachahmungen, und die Zahl der Supplemente, die, schlecht und recht, aus den verschiedensten, kritiklos zusammengetragenen Materialien flüchtig zusammengestoppelt wurden, drohte ins Endlose anzuwachsen.

Da kam Hilfe in der Not. Die Verhandlungen über den Gesamtkatalog der preufsischen Bibliotheken hatten vor einigen Jahren auch zur Erörterung der Frage Anlass gegeben, ob die Wiegendrucke in den Gesamtkatalog aufzunehmen oder einer besonderen Verzeichnung vorzubehalten seien. Es wurde beschlossen, daß in den Gesamtkatalog die Inkunabeln zwar Aufnahme finden sollten, jedoch (§ 23 No 1 der Instruktion) nur ganz kurz nach der heute üblichen Form der Titel. ohne Blattzählung, und mit dem Zweck, auch den Arbeiten für einen besonderen Katalog, welcher auf dem Gebiete der Inkunabelbeschreibung eine mustergiltige Leistung darstellen sollte, die Wege zu ebnen. Würde doch für die bei einer wissenschaftlich erschöpfenden und verwertbaren Inkunabelbeschreibung erforderliche Arbeit der Rahmen des Gesamtkatalogs viel zu eng sein, während der Apparat des Gesamtkatalogs lediglich für die Feststellung, ob und wo Inkunabeln vorhanden sind, wertvolle Hilfsdienste leisten kann. Auf Grund eines von E. Voullieme erstatteten Gutachtens trat sodann im vorigen Jahre das Preußische Kultusministerium der im Jahre 1899 vorbehaltenen besonderen Bearbeitung der Inkunabeln näher.

Es hatten bereits viele Staaten damit begonnen, an Stelle der zahllosen Kataloge einzelner Bibliotheken und Institute zusammenfassende Verzeichnisse größerer Bezirke, einzelner Provinzen oder ganzer Staaten in Angriff zu nehmen. Der auf die Initiative der unvergesslichen MIle. Pellechet zurückzuführende Catalogue général des incunables des bibliothèques publiques de la France, dessen erster Band 1897 erschienen war, hatte den Anstofs dazu gegeben, dass man in Italien und in Portugal. in Oesterreich und in Schweden ähnliche Arbeiten in Aussicht nahm. Dem hatte Deutschland zunächst nur Zedlers Verzeichnis für die Provinz Hessen-Nassau an die Seite zu stellen, bis im Kgr. Sachsen eine zusammenfassende Inventarisierung der Inkunabelbestände aller dortigen öffentlichen Bibliotheken ins Auge gefast wurde mit der Hoffnung, dass daran mindestens die sächsischen Herzogtümer später angegliedert werden sollten. Auch in Bezug auf Einzelkataloge steht Deutschland hinter den meisten anderen Ländern zurück. Von den großen Bibliotheken ist lediglich die Hofund Staatsbibliothek in München - aber auch diese nicht vollständig - in Hains Repertorium mit ihrem Inkunabelbestand verzeichnet. Daneben sind nur die Kataloge von Bonn. Braunschweig und Hannover gründlich und erschöpfend bearbeitet. Dagegen gab es über die große Sammlung von Wiegendrucken in der Kgl. Bibliothek zu Berlin bisher keinerlei zuverlässige Nachricht, und selbst manche von den Universitätsbibliotheken besaßen nicht einmal handschriftliche Inkunabelverzeichnisse.

Aber selbst wenn eine Inventarisierung der Wiegendrucke über das ganze Deutsche Reich ausgedehnt worden wäre, so wäre immerhin höchstens ein Gegenstück zu dem französischen Catalogue général entstanden, über den das Urteil wohl ziemlich einmütig dahin lautet, daß er für ein Landesinventar viel zu viel, für den Ersatz eines Repertorium bibliographicum doch aber noch immer viel zu wenig hietet. Das Kultusministerium aber stellte sich auf den hohen Standpunkt, daß es eine Ehrenpflicht des Landes sei, welches einstmals die Welt

mit der Erfindung der Buchdruckerkunst beschenkt hat, auch in der Forschung über die Geschichte dieser Erfindung den ersten Platz zu behaupten. Und so entstand der Entschluß, zunächst zwar einen besonderen Katalog der Inkunabeln in den preußischen resp. deutschen Bibliotheken, auf dieser Grundlage aber sodann einen Weltkatalog der Inkunabeln, ein neues Repertorium bibliographicum der Druckerzeugnisse des 15. Jahrh. zu schaffen.

Im November 1904 fand im Preußischen Kultusministerium unter dem Vorsitz des lebhaft für die Frage interessierten Ministerialdirektors Dr. Althoff eine Sitzung statt, zu welcher die Herren E. Voullieme-Berlin, K. Burger-Leipzig und der Unterzeichnete eingeladen waren. Es wurden hier ganz im allgemeinen die Grundsätze aufgestellt, welche bei der Bearbeitung eines neuen Gesamtkataloges der Wiegendrucke zur Richtschnur dienen sollten; im übrigen wurden die Genannten beauftragt, unter Kooptierung der Herren A. Schmidt-Darmstadt und E. Freys-München eine der Generaldirektion der Kgl. Bibliothek in Berlin zu unterstellende Kommission zu bilden, in deren Händen nicht nur die detaillierte Ausgestaltung der Pläne, sondern im wesentlichen auch die Katalogisierungsarbeit selbst ruhen sollte.

zeitweise oder dauernd von einander getrennt werden.

Die Aufgabe, welche der Kommission gestellt wurde, ist eine doppelte. Entsprechend dem Gesamtkatalog der deutschen Bibliotheken soll sie einerseits die ganzen Bestände an Wiegendrucken in allen Bibliotheken des deutschen Reiches kritisch verzeichnen, anderseits aber soll sie einen ausführlichen Katalog aller existierenden Inkunabeln in der Weise herstellen, dass sie zunächst alle in deutschen Bibliotheken vorhandenen Drucke in wissenschaftlicher Weise beschreibt, diesen Katalog aber dereinst auf Grund der Bestände des Auslandes zu einem Weltkataloge der Wiegendrucke erweitert. Die Arbeiten der Inventarisierung und Katalogisierung können natürlich sehr wohl gleichzeitig neben einander gefördert werden; ebenso gut aber können sie auch, so weit äußere Rücksichten dies erwünscht erscheinen lassen,

Die Kommission hat nun zunächst im Dezember 1904 in Leipzig eine mehrtägige Sitzung abgehalten, in welcher sie den dem Kgl. Kultusministerium durch die Vermittlung der Generaldirektion der Kgl. Bibliothek zu unterbreitenden Arbeitsplan festgestellt hat. Es wurden dabei bestimmte einheitliche Gesichtspunkte aufgestellt für die Inventarisierungsarbeit, welche unter den einzelnen Kommissionsmitgliedern so verteilt wurde, daß jedes einzelne möglichst unter Berücksichtigung seines ständigen Wohnsitzes die Leitung der Arbeit in einem bestimmten Abschnitte des deutschen Vaterlandes in die Hand nehmen soll. Um für die Katalogisierung eine möglichst vollständige Unterlage zu gewinnen, empfahl die Kommission der Regierung, die von K. Burger für eine Neugestaltung von Hains Repertorium gesammelten Materialien zu erwerben. Dieser hatte bekanntlich durch Zerschneiden und Exzerpieren fast aller namhafteren Inkunabel-Publikationen ein zwar nicht einheitlich bearbeitetes, dafür aber fast

den gesamten in der Literatur bekannt gegebenen Inkunabelbestand umfassendes Verzeichnis angelegt. Die Kommission war übrigens darin einig, daß ein neuer Gesamtkatalog der Wiegendrucke erheblich über das von Hain aufgestellte Modell der Einzelbeschreibungen hinausgehen, und dass er vor allem die von Proctor eingeführten Typenangaben nicht beiseite lassen könne. Sie hat deshalb für die Einzelbeschreibungen ein neues Schema aufgestellt, über welches die im Anhange mitgeteilte Anweisung die nötige Auskunft erteilt.

Eine allseitige intensive Aufnahme der Arbeit hat allerdings bis jetzt noch nicht erfolgen können aus Gründen, die in dem Stande der Verhandlungen mit den an der Kommission beteiligten Regierungen und in dem Mangel verfügbarer Mittel beruhen. Als wichtige Vorarbeiten, die der Kommission unmittelbar zugute kommen werden, konnten aber vorläufig die Verzeichnung der Inkunabeln der öffentlichen Bibliotheken Berlins durch E. Voullieme, und die Inventarisierung der Inkunabeln in den Bibliotheken des Kgr. Sachsen durch den Unterzeichneten soweit gefördert werden, dass die erste Arbeit bereits bis zum Abschluss des Druckmanuskriptes gediehen ist, die letztere wenigstens bis zu einem vorläufigen Abschluss der örtlichen Aufnahmen geführt werden konnte.

Weiter hat sich die Kommission an alle diejenigen Bibliotheken des deutschen Reiches, von denen es bekannt war, dass sie einen Bestand von Inkunabeln besitzen, - es kamen deren nach Schwenkes Adressbuch nicht weniger als 452 in Frage — mit einem Rundschreiben und einer Reihe von Fragen gewendet, welche einesteils über den Umfang der notwendigen Inventarisierungsarbeiten einen Ueberblick gewähren, andernteils darüber Aufklärung verschaffen sollten, in welchem Umfange die Kommission auf die Vor- und Mitarbeit der einzelnen Bibliotheksverwaltungen zu rechnen in der Lage sein würde. In dankenswertester Weise hat das Kgl. preußische Ministerium diese Rundfrage der Beachtung und Förderung der einzelnen Bundes-regierungen anempfohlen, deren Mitwirkung zu dem gemeinsamen Werke auf diesem Wege bereits gewonnen worden ist.

Allerdings stehen von den 450 ausgesendeten Fragebogen noch immer mehr als ein Drittel - 158 - aus, und viele der Eingänge bestätigen nur die in der Kommission von Anfang an vorherrschende Meinung, dass die Rundfrage zwar eine sehr wünschenswerte Vorbereitung für die Inventarisierung bedeute, die eigentliche sachverständige Arbeit aber nur in wenigen Fällen überflüssig machen werde. Erfreulicherweise sind aber der Kommission mit den Fragebogen vielfach gedruckte und handschriftliche Inkunabelverzeichnisse, soweit solche vorhanden waren, zugegangen, und an nicht wenigen Stellen ist die Zusicherung bereitwilliger Mitarbeit erteilt worden.

Ueberhaupt hat der Plan des Kgl. Ministeriums einen neuen Gesamtkatalog der Wiegendrucke herstellen zu lassen, allseitig die denkbar freudigste Anerkennung gefunden, und zwar nicht nur im Kreise der deutschen Fachgenossen, sondern auch bei den Bibliothekaren des Auslandes. Es sind der Kommission bereits von zahlreichen großen Instituten des Auslandes die Zusicherungen bereitwilligster Unterstützung zuteil geworden, und neben manchen deutschen Kollegen haben auch sehon solche aus dem Auslande sich bereit erklärt, tat-

kräftig an dem großen Werke mitzuwirken.

Unter solchen Umständen blickt die Kommission, obwohl sie erst ein halbes Jahr vorbereitender Arbeit hinter sich hat, mit zuversichtlicher Hoffnung der Lösung ihrer großen Aufgabe entgegen. sich wohl bewufst, daß Schwierigkeiten aller Art zu überwinden sein werden, und dass das geplante großartige Unternehmen eine Reihe von Jahren ernsthafter Arbeit erfordern wird. Aber im Vertrauen auf die energische und weitblickende Förderung, die ihr von Seiten des Kgl. preußischen Ministeriums und durch die Regierungen der Bundesstaaten zuteil geworden ist, und sicher der freudigen Mitwirkung der Fachgenossen des In- und Auslandes gibt sie sich der Hoffnung hin, dass es ihr gelingen wird, die Ehrenpflicht des Heimatlandes von Johann Gutenberg einzulösen, daß der Weltkatalog der Wiegendrucke dereinst in der Tat ein würdiges Zeugnis deutschen Fleises und deutscher Opferwilligkeit sein wird, und daß Deutschland mit diesem Werke neben den anderen Nationen den Platz zurückgewinnen wird, der ihm als dem Lande, dem die Welt die Kunst des Buchdruckes dankt, gebührt.

Dresden.

K. Haebler.

#### Anhang.

Entwurf einer Anweisung zur Beschreibung der Inkunabeln für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke.

Die Beschreibung der einzelnen Inkunabeln soll enthalten:

1. Den Namen des Verfassers.

2. Den abgekürzten Titel.

3. Druckort, Drucker, ev. Verleger, und Datum.

4. Format.

Alle Namen sind auszuschreiben. Die literarische Richtigkeit des Verfassernamens wird von der Zentralstelle festgestellt. Das Datum ist stets in der Originalform anzuführen: entspricht dasselbe nicht der modernen Datierungsart, so ist es von der Zentralstelle umzurechnen, und, wie alle redaktionellen Zutaten, in eckigen Klammern hinzuzufügen.

In der Beschreibung folgt, ohne Absatz (in kursivem Druck)

5. Zahl der Blätter, ev. Blattzählung, Signaturen.

6. Zahl der Spalten (Sp.) und Zeilen (Z).

Die Blattzählung ist in derselben Weise anzugeben, wie der Druck sie aufweist, also ev. in Worten. Minuskeln. Majuskeln, römischer Zählung usw. Ungezählte Blätter sind in eckiger Klammer zu vermerken: über Blätter, die durch Ausschneiden beseitigt sind, ist ein entsprechender Vermerk zu machen. Die Blattzahlen der Lagen

werden als Exponenten zu den Signaturen geschrieben: wenn letztere im Originale fehlen, werden sie in eckige Klammern gesetzt. Wenn in der Signaturenreihe Abweichungen von der einfachen alphabetischen Reihenfolge vorkommen, z.B. wenn die Signatur k ausfallt, wenn z und r, s und f unterschieden sind, so ist dies anzuführen. — Ist die Zeilenzahl wechselnd, so werden die Abweichungen von der vorwiegenden Zahl in runden Klammern beigefügt: z.B. (34-)36 Z. Bei Einblattdrucken sind neben der Zeilenzahl die Maße des Typensatzspiegels (ohne Initialen und Blattschmuck) anzugeben.

Weiter folgt (gleichfalls kursiv zu setzen)

7. Angabe über Typen, ev. über Rubriken, Initialen. Randleisten, Holzschnitte, Druckerzeichen, Noten. Karten. Farbendruck.

8. desgl. über Kolumnentitel und Kustoden.

Die Bezeichnung der Typen (Typ.), Rubriken (Rubr.). Initialen (Init) und Druckermarken (Dr. M.) erfolgt in Anlehnung an das Typenrepertorium der Wiegendrucke. (Die Nummern der Typen entsprechen, außer für Frankreich und Spanien, im allgemeinen den von Proctor im Index to the early printed books in the British Museum verwendeten.) Bei den Holzschnitten werden Titelholzschnitte besonders angeführt, bis 10 Holzschnitte gezählt: bei einer größeren Anzahl genügt die Angabe: mit zahlreichen Holzschnitten.

Es folgt:

9. Textliche Beschreibung der Inkunabel.

Die Beschreibung wird je nach dem Original mit gotischer oder romanischer Schrift geschrieben (und gedruckt). Die Interpunktion und die Abbreviaturen sind wie im Original zu gestalten, dagegen bleiben Ligaturen, mit Ausnahme von ae und oe, unberücksichtigt. Initialen werden durch runde — (D)As, — Spatien durch eckige Klammern kenntlich gemacht, Repräsentanten in der Form des Originals — dAs — wiedergegeben. Der Zeilenschluß wird durch zwei vertikale Striche markiert: unbedruckte Zeilen werden nicht gezählt. Wenn Bl. 1a den Titel trägt, so genügt die Angabe: Tit. Alle anderen Blätter werden nach Zahl und Signatur resp. bei vorhandener Zählung nach ihrer Nummer bezeichnet. Alle Blatt- und Zeilenangaben sind kursiv zu drucken.

Die Beschreibung soll nicht umfänglicher gestaltet werden als nötig. Unbedingt anzugeben ist: der Titel, mit ev. Dedikation in Versen (nur Anfang und Zahl); Widmung (möglichst kurz): Inhaltsverzeichnis: der Anfang des Textes: die erste Zeile der zweiten Lage: Endwort des Textes, Schlufsschrift (ev. abgekürzt), Register (Reg.), Druckermarke (Dr.-M.). Weiter ist unbedingt anzuführen, wenn der Druck mehrere Schriften oder Beiträge mehrerer Verfasser zusammenfalst, ohne dals dies schon der Titel ergiebt. Jedenfalls muß die Beschreibung den Inhalt des Druckes in literarischer Beziehung erschöpfend erkennen lassen.

Den Beschluss bilden:

10. Literaturangaben und Quellennachweise.

Ueber den Umfang der in den Druck aufzunehmenden Literaturnachweise wird bei der Schlußredaktion Beschluß gefaßt werden. Als Quelle anzugeben sind alle inventarisierten Exemplare; die kollationierten sind mit einem Stern zu bezeichnen.

Gleichzeitig mit der Beschreibung der Inkunabel sind so viele Verweisungszettel herzustellen, als nur irgend in Frage kommen können. Eine Sichtung dieser Verweise bleibt der Schlußredaktion vorbehalten.

Endlich wird für jede endgiltig beschriebene Inkunabel ein Zettel für den Index der Drucker hergestellt. Derselbe trägt den Namen des Druckortes und des Druckers am Kopf (wenn sie im Druck nicht genannt sind, in eckigen Klammern), und wiederholt schematisiert die Angabe von Titel, Datum, Format, Blattzahl, Signaturen, Custoden, Spalten, Zeilen, Typen, [Rubriken, Divise,] Initialen, Holzschnitten und Farbendruck (vergl. das Schema).

#### Beispiele:

Petrus Comestor: Historia scholastica. Augsburg: Günther Zainer 1473. 20. 222 Bl. Sign: [a & b — i 10 k 6 l — z 10] gez: [6] I — CCXIIII [2].

2 Sp. 51-54 Z. Type 3. Init. c, f, h. Rubr. α. Kol.-Tit.

Bl. [1]: Capitula in genefim q & liber primus. | . . . . . Bl. 7 m. Blz. Fol. I: ¶ Incipit Prologus epiftolaris || (R)Euerendo patri || & domio fuo Vilhel || mo dei gratia Se || nonenfi archiepo. || Petrus feruus xpi. || prespiter trecensis. || vitam bonā. & exi/ || tum beatū. . . . . Ebda Z. 34: ¶ Incipit historia scolastica || theologie discipline || (I)Mpatorie maiestatis est . in palacio tres || habere mansiones . . . . Bl. 17 mit Blz. XI: & multiplicamini [!] & sti timor vester sup || . . . . Endet Bl. 220 m. Blz.: CCXIIII. b. Sp. 2. Z. 8: honorabili scilicet in cathacumbis. || ¶ Finit hystoria que et vulgato vocabu || lo scolostica [!]. a Petro 9mestoris edita. Per || Gintherum vero zainer litteris eneis im || pressa. Anno a partu virginis salutisero || Millesimoquadringentesimo septuagesi || motercio. || Bl. 221 und 222 leer.

Hain \*5531. Proctor 1539. — \*Dresden KB. Berlin KB. u. KGM.

Rolevinck, Werner: Fasciculus temporum. [Strassburg: Johann Prüss ca. 1499.] 20.

98 Bl. Sign: [6] A<sup>8</sup> B—P<sup>6</sup>. gez: [6] I—XC[2]. Typen: 8, 13, 15.

Min. für Init: Kol.-Tit. Holzschnitte und Figuren.

Tit.: Fasciculus temporum omnes an || tiquorum cronicas complectens. || Bl. 16: Holzschnitt. Bl. 2—6: Tabula. Bl. 7 m. Sign. A und Blz. Fosium. I.: gEneratio et generatio sanbabit opera tua || z potentiam tuam pronunciabunt. . . . Sign. B. mit Blz. Fosium .IX.: Uthsas magnus astrosomus [!] hoc tempore suit . qui et cesum humeris portasse d'2 propter pe- || ritiam. . . . Endet Bl. 96 m. Bl: Fosium .XC u. Sign. Bitij, b; Z. 33: uitatem archiepiscopu ipius cinitatis per media secant z quasi omnes in vede occiduntur || pro side. tamen constanter donec potuerat agentes viriliter. et nō sine thurcor etiam asiquasi || strage multorum. Hain \*6915. Proctor 571. — \*Dresden KB. Bonn.

Schema für den Index der Drucker.

Augsburg: G. Zainer.

| No | Titel                           | Ort | Drucker | Jahr | Tag | Format | Spalten | Zeilen | Bl. S. K. | Typen | Rubriken | Initialen | Holzschn. | Farben |
|----|---------------------------------|-----|---------|------|-----|--------|---------|--------|-----------|-------|----------|-----------|-----------|--------|
|    | Petrus Comestor<br>Hist. schol. | ×   | ×       | 1473 | _   | 2      | 2       | 51—54  | Bl.       | 3     | e        | c. f. h   | _         | _      |

#### Zu Ermans Reformprojekt.

Auf dem Posener Bibliothekartage ist das Ermansche Projekt von seinem Urheber erneut begründet und empfohlen worden. Bei der tiefgehenden Umwälzung, die das gesamte preußische Bibliothekswesen für den Fall der Ausführung des Projektes zu gewärtigen hat, ist es die Pflicht aller, die dem Vorschlage nach reiflicher Prüfung nicht beitreten können, auch ihre Stimme vernehmen zu lassen, um, so viel an ihnen ist, Schaden von den Anstalten, deren Wohl zu fördern ihr Beruf ist, abzuwenden. Als dieser Erwägung entsprungen wolle der von mir hochverehrte Herr GR. Erman, der das große Verdienst hat, die Lebensfrage der preußischen Bibliotheken aufgeworfen und zuerst gründlich erörtert zu haben, die nachfolgenden Bemerkungen aufnehmen, die an ihrem geringen Teile zur Klärung der Lage beitragen möchten.

Erman ging bei seinem Vorschlage von der unzweifelhaft zutreffenden Beobachtung des Missverhältnisses zwischen dem für den Gesamtkatalog erforderlichen Kraftaufwande und dem zu erhoffenden Erfolge aus. Indem er sich die Frage vorlegte, wie für die Zukunft der höchste mögliche Nutzen des großen Unternehmens zu sichern sei, konstatierte er implicite, dass der Gesamtkatalog in seinem gegenwärtigen Plane ein hinreichendes Mass von eigener Lebenskraft nicht verbürge. Dieser Mangel an Lebensfähigkeit beruht m. E. darauf, daß der Gesamtkatalog, obwohl Katalog, andere als reine Katalogzwecke verfolgt. Ein Riesenkatalog wie er, mit bibliographischer Genauigkeit angefertigt, kann weder als ein zum Nachweis von Büchern gelegentlich zu Rate gezogener Index, noch als Grundlage für bibliographische, des näheren noch keineswegs festgelegte Ziele eine Aufgabe finden, die den gewaltigen zu seiner Herstellung erforderlichen Kraftaufwand wohl angewendet erscheinen läfst. In der Tat, die bibliographischen Ziele, denen er in letzter Linie zustrebt, liegen vor der Hand noch ziemlich im Dunkeln. Erman spricht in seinem neuesten Aufsatz einmal von der "Schaffung der Grundlage des Gesamtverzeichnisses deutscher Literatur", an einer zweiten Stelle von dem "deutschen Bücherlexikon des 15. bis 18. Jahrhunderts". Der Begriff "deutsche Literatur" bedarf der genauen Bestimmung; ob das 18. und das 19. Jahrhundert auszuschließen wären, oder ob um der zweifellos im Gesamtkatalog vorhandenen sehr wichtigen Ergänzungen und Berichtigungen willen das gesamte Material der für diese Zeit schon vorhandenen Verzeichnisse in jenes Gesamtverzeichnis bezw. Bücherlexikon wieder aufzunehmen wäre; ob wirklich ein dem ungewöhnlichen Kraftaufwande entsprechend dringendes Bedürfnis nach jenen bibliographischen Werken vorliegt: ob endlich der Gesamtkatalog, der es doch zu einem ganz gewaltigen Teile gar nicht mit deutscher Literatur zu tun hat, der kürzeste Weg zu jenem Ziele wäre - all dies sind bisher noch kaum aufgeworfene, aber doch außerordentlich wichtige Fragen, wenn es sich darum handelt zu entscheiden, ob eine Riesenunternehmung wie der Gesamtkatalog mit Anstrebung jener bibliographischen Ziele ganz oder zum Teil motiviert werden könne. Bisher ist das jedenfalls nicht geschehen, und man wird zweifeln dürfen, ob es der Natur der Sache nach möglich wäre, es je zu tun. So mus denn, wie die Dinge liegen, die Gewähr vorhanden sein, dass der Gesamtkatalog auch abgesehen von allen bibliographischen Zwecken ein sich lohnendes Unternehmen sei. Das wird sicherlich, aber auch nur dann der Fall sein, wenn er, weil Katalog, reinen Katalogzwecken dient. Das zu lösende Problem lautet demnach: wie kann der Gesamtkatalog zum täglich gebrauchten bibliothekarischen Handwerkszeug gemacht werden?

Die Antwort muß offenbar lauten: So lange er in einem handschriftlichen Exemplar existiert, überhaupt nicht, da eine zu ihm gehörige Bibliothek nicht vorhanden ist. Zwei Auswege sind also möglich: entweder den Gesamtkatalog, der als Ganzes doch erst in der Theorie existiert, in Wirklichkeit aber noch in den Anfängen steckt, fallen lassen, oder - die ihm fehlende Bibliothek schaffen. Erman hat es mit seinem gigantischen Plane unternommen, den letzteren Ausweg zu beschreiten: er vervielfältigt den handschriftlich fertiggestellten Gesamtkatalog durch den Druck und macht ihn, nachdem er ihn auch systematisch geordnet, zu dem preußischen Katalog, den alle Bibliotheken anzunehmen haben und der für alle gemeinsam geführt wird. Die nach Ermanschem Plane uniformierten preußischen Bibliotheken bilden einen geschlossenen Organismus, in dem, was man auch sagen möge, jede Eigentümlichkeit, jeder individuelle Zug einer Einzelbibliothek den Betrieb stören, jede auf noch weiter gehende Zentralisation abzielende Neuerung - etwa gemeinschaftlicher Büchererwerb - ihn fördern müßte. Man mag diese Aufhebung der Individualität der Einzelbibliotheken beklagen - man hat, scheint mir, kein Recht, aus diesem Grunde Ermans Vorschlag abzulehnen. Sein Prinzip, dem Gesamtkataloge die "Gesamtbibliothek" zu schaffen, ist insofera berechtigt, als auf diese Weise der Gesamtkatalog in die Lage kommt, reine Katalogzwecke zu erfüllen, und zwar in ausgiebigstem Maße:

sowohl als alphabetischer wie als systematischer Katalog. Organismus dieser "Gesamtbibliothek" dürfte freilich eines nicht fehlen: ein sehr ausgedehnter, leicht funktionierender Leihverkehr aller mit allen am Gesamtkataloge beteiligten Bibliotheken. Darin, daß jede Einzelbibliothek an dem gesamten Büchervorrate teil hätte, würde sie ein Aquivalent für das Aufgeben ihres Einzellebens finden, das ienes Opfer wohl aufwiegen könnte. So wäre denn natürlich auch erforderlich, dass jede Bibliothek sowohl den vollständigen alphabetischen als den vollständigen systematischen Gesamtkatalog erhielte, wie Erman das auch in seinem ersten Aufsatze konsequentermaßen verlangt. Von dem Gesamtleihverkehr, der mir der notwendige Schlußstein und gleichzeitig die dringendste Empfehlung seines Systems scheinen würde, spricht er freilich befremdlicher Weise nicht. Aber man braucht, um die Berechtigung dieser Forderung einzusehen, sich nur einmal den gegenteiligen Zustand durch die Annahme, dass die Berliner Königliche Bibliothek Präsenzbibliothek würde, vorzustellen: die bücherarmen Provinzbibliotheken, nach Berliner Muster von Grund aus umgestaltet, würden infolge des Gesamtkatalogs fortwährend in die Lage kommen, von ihrem kleinen Vorrat an das bücherreiche Berlin zu verleihen, während ihnen selbst die Tür der Königlichen Bibliothek verschlossen bliebe. Schaffen die Universitätsbibliotheken unter größten Opfern und Aufgabe ihrer Individualität an dem großen Werke mit, so ist es m. E. eine einfache Forderung der Gerechtigkeit, daß sie sich auch nach vollendeter Arbeit mit zu Tische setzen.

Erman scheint gleichwohl das Gegenteil für möglich zu halten, da er in seinem neuen Aufsatze einen überaus wesentlichen Punkt seines Vorschlages preisgibt: jede Bibliothek soll jetzt nicht den vollständigen Gesamtkatalog, sondern nur die Zettel für ihren eigenen Besitz erhalten, und nur für den Fall, dass sich das Bedürfnis nach Aufstellung eines oder mehrerer Gesamtkataloge herausstellt, sollen die Bibliotheken, die es wünschen - und, müssen wir hinzusetzen, die den Raum zur Aufstellung haben - ein vollständiges Exemplar des Gesamtkatalogs erhalten. Aber mir scheint, dass das Bedürfnis ganz selbstverständlich in jeder Universitätsstadt so gut wie in Berlin dringlichst vorhanden ist. Besonders wenn man den systematischen Gesamtkatalog für wissenschaftliche und bibliographische Zwecke so hoch einschätzt wie Erman, wenn man mit Erman meint, daß er ein unvergleichliches Mittel zur planmäßigen Ergänzung des Bücherbestandes. der wichtigsten Arbeit, die den Bibliotheken nach seinem Plan noch verbleibt - obschon auch sie sehr wohl von der Zentralstelle geschehen könnte - sein werde, so muß jeder Zweifel an dem Vorhandensein des Bedürfnisses, selbst ohne die Einrichtung des Gesamtleihverkehrs, ausgeschlossen sein; mit dem m. E. dringlich gebotenen Gesamtleihverkehr wäre es natürlich unabweisbar. Erman sein Zugeständnis nicht ohne reiflichste Überlegung gemacht haben: die von der Kritik geäußerten Bedenken hinsichtlich der Raumverhältnisse haben ihn dazu vermocht, und sie seheinen in der Tat entscheidend. Die Marburger Bibliothek wäre, obwohl ein neues Gebäude, selbst bei Anlegung des Masstabes ihres kleinen "Strumpfbandkataloges" nicht entsernt im stande, die nach Ermans erstem Vorschlage ihr zusließenden Zettelmassen zu beherbergen; man müste vermutlich ernstlich mit der Frage des Neubaus oder der Erweiterung der meisten Universitätsbibliotheken rechnen, wollte man an der Ermanschen Forderung der Aufstellung des alphabetischen und systematischen Gesamtkatalogs in jeder Bibliothek sesthalten. Andrerseits verliert Ermans Plan mit der Preisgabe dieser Forderung erheblich an innerer Berechtigung: mit ihr sind die Einzelbibliotheken Glieder eines Ganzen, ohne sie Fragmente.

Der Hauptmangel aber an dem Ermanschen Projekte scheint mir der Umstand zu sein, dass es auf der Voraussetzung beruht, dass die Bibliotheken sich einem Kataloge anzupassen haben. Katalog, in diesem Falle der Gesamtkatalog, ist bei Erman das Primäre, er ruft in letzter Linie die für ihn erforderliche, durch die allgemeine Uniformierung entstehende "Gesamtbibliothek" hervor. scheint mir überaus wichtig, darüber keinen Zweifel zu lassen, dass es nicht die Mangelhaftigkeit der preußischen Einzelkataloge ist, die zu dem Ermanschen Reformplan den Anstofs gegeben hat, sondern der Gesamtkatalog. Die Erneuerungsbedürftigkeit der Einzelkataloge ist nur der willkommene Bundesgenosse im Kampfe um die Erhaltung des Gesamtkataloges. Nun kann darüber, daß es wider die Natur ist, wenn der Katalog die Anpassung der Bibliotheken erfordert, auch der Vergleich nicht täuschen, den Erman zwischen den Bibliotheken und naturwissenschaftlichen Museen zieht. Die naturwissenschaftlichen Systeme sind keineswegs auf gleiche Linie zu stellen mit einem Bücheranordnungssystem. Erstens haben wir kein anerkanntes System für die letztere - das Deweysche kann man nur als abschreckendes Beispiel anführen -, zweitens aber kann es der Natur der Sache nach sehr viele geben, die alle gleich vortrefflich sein mögen. In den Geisteswissenschaften sind wir doch nicht in der Lage wie in den Naturwissenschaften, nach rein äußerlichen Kennzeichen, über die es schlechterdings eine Meinungsdifferenz nicht geben kann, zu schematisieren, und das ist kein Mangel, sondern ein Vorzug. Unter den verschiedensten Gesichtspunkten ist es möglich, Werke mannigfachen Inhalts zu gruppieren, ohne dass man sagen könnte, diese Anordnung verdient vor jener den Vorzug, oder gar, diese ist richtig, jene falsch. Dass jede Büchersammlung hier ihre mit ihrer ganzen Geschichte eng verknüpfte Eigenart so weit als möglich bewahrt, scheint mir nicht nur berechtigt, sondern erwünscht. Die Systematik der Bibliothek ist ihr Nervensystem, jedem Organismus sagt ein anderes zu, und nur wenn man leugnet, daß die einzelne Anstalt wenigstens in einigem Maße selbständiger Organismus ist, kann man für alle Bibliotheken - die Spezialbibliotheken würden sich auch dann noch sträuben — eine und dieselbe Büchersystematik gut heißen. Es liegt in Ermans ganzem Plane, die Individualität der Universitätsbibliotheken -- in gewissem Maße auch der Königlichen Bibliothek - aufzuheben, und insofern ist seine Forderung einheitlicher Systematisierung nur

konsequent. Aber sie könnte offenbar mit Recht erst erhoben werden. wenn wir wirklich ein allgemein anerkanntes System der Bücheranordnung besitzen. Daß das System der Königlichen Bibliothek es bisher nicht ist, ist Tatsache. Die Frage, ob es als System des Gesamtkataloges genügt, ist offenbar erst zu entscheiden, wenn der Versuch gemacht wird, die gesamte Büchermasse des Gesamtkataloges ihm einzuordnen; vorderhand kann man es ebensowohl behaupten wie leugnen. Mir will scheinen, es könne der Natur der Sache nach kein für alle Büchersammlungen anwendbares System geben. Jedenfalls wird, bis wir in seinem Besitze sein werden, der Anspruch des systematischen Gesamtkataloges, daß sich die Bibliotheken ihm anpassen, zurückzuweisen sein, weil er das Gegenteil von dem durch die Natur der Verhältnisse Gebotenen ist, wodurch dem Kataloge die dienende Stellung

angewiesen wird.

Es scheint mir das große Verdienst des Schwenkeschen Planes. daß er dem durch die Natur der Verhältnisse klar Gebotenen wieder zu seinem Rechte verhelfen will. Der Schwenkesche Plan schlägt im Grunde den oben an erster Stelle genannten Ausweg ein: er läfst den Gesamtkatalog zunächst fallen und fast lediglich die alphabetischen Einzelkataloge ins Auge, die er auf Grund des gesunden Prinzips des einheitlichen Zetteldruckes erneuert. Aber indem er sie addiert, gewinnt er als Nebenprodukt auch seinerseits einen Gesamtkatalog, der nun von selbst die ihm gebührende Stellung zu den Bibliotheken einnimmt. Die Frage, wie dieser Gesamtkatalog, um eine lohnende Unternehmung zu sein, zum täglichen Handwerkszeuge gemacht werden könne, ist gar nicht mehr aufzuwerfen, denn Schwenkes Gesamtkatalog ist einfach das Handwerkszeug der Bibliotheken in natura, während es Ermans erst unter der Bedingung wird, daß die "Gesamtbibliothek" entsteht. Freilich hat Schwenke nur den alphabetischen, keinen systematischen Gesamtkatalog; aber nach dem oben Gesagten ist klar, dass mir dieser Umstand kein Mangel, sondern ein Vorzug vor Ermans Plan zu sein scheint. Und dies um so mehr. als ich Ermans hohe Schätzung des systematischen Gesamtkataloges weder im allgemeinen noch als Grundlage für umfassende Bibliographien aller wissenschaftlichen Fächer teilen kann. Ich erinnere hier an die eindringlichen Worte, die Delisle im ersten Bande des großen Pariser Katalogs S. LXV ff. über den Wert und das Wesen systematischer Kataloge gesprochen hat. Wir sollten sie lesen und immer wieder lesen, um vor Versuchen wie der Herstellung des systematischen Gesamtkatalogs nach Ermans Vorschlage oder gar, was mir noch bei weitem gefährlicher erscheint, nach dem Paalzowschen, der bereits mit der Bearbeitung des systematischen Gesamtkataloges beginnen will. wenn nur die Zettel des alphabetischen Katalogs für einen Buchstaben zur Verfügung stehen, bewahrt zu bleiben. Wir sollten sie auch lesen. um uns immer wieder bewusst zu werden, das Katalog und Bibliographie zwei ganz verschiedene Dinge sind, daß es eine zwar sehr begreifliche, aber immerhin eine entschiedene Täuschung ist, wenn man Katalogabschnitte zur Grundlage wissenschaftlicher Bibliographien

machen zu können meint. Einmal ist wissenschaftliche Bibliographien zu liefern nicht Aufgabe der Bibliotheken, sondern der Wissenschaft, und ich darf sagen, anerkannte Aufgabe derselben. Dass Bibliothekare, sofern sie wissenschaftliche Interessen und Zugang zu einer reichen Büchersammlung haben, besonders geeignete Bearbeiter wissenschaftlicher Bibliographien sind, steht auf einem anderen Blatte: sie sind dann nicht als Bibliothekare, sondern als Gelehrte tätig. Zweitens aber würde, wer etwa - ich nehme das mir nächstliegende Beispiel eine Bibliograpie der romanischen Philologie bearbeiten wollte, sich durchaus zur Grundlage seiner Arbeit der literarischen Quellen bedienen müssen: er müßte allgemeine und Spezialbibliographie, Fachzeitschriften und solche allgemein wissenschaftlichen Charakters durchsehen und müßte diese Tätigkeit aus seiner Fachkenntnis ergänzen. indem er Encyklopädien, Sammelwerke, Zeitschriften benachbarter Gebiete, in denen er Beiträge vermutet oder vorhanden weiß - ich führe als solche, in denen wichtige und wichtigste Beiträge zur romanischen Philologie sich finden, nur an: Encyclopaedia Britannica, die Schmidsche Encyklopädie für das Unterrichtswesen, Bibliothèque de l'école des chartes, Zeitschrift für Völkerpsychologie, Im Neuen Reich und zahllose andere - heranzieht. Nur so hätte er einige Gewähr, daß ihm nichts entginge, weder von selbständigen Schriften noch von der Zeitschriftenliteratur, nur so könnte er auf für ihn wichtige und von ihm zu verzeichnende Werke stofsen, die der Bibliothekskatalog in ganz andere Abschnitte, in die Naturwissenschaft (z. B. Rollands Faune et flore populaire de la France), in die Jurisprudenz (z. B. die textlich sehr wichtigen alten Gesetzbücher, Beaumanoirs Coutumes, Livre de jostice) oder sonstwo einordnen müsste. Zur Kontrolle und Ergänzung würde er nach Beendigung dieser Arbeit gewiß mit Nutzen, aber lediglich für die selbständigen, am Titel sofort als hingehörig erkennbaren Schriften, den betreffenden Abschnitt eines Realkatalogs vergleichen. Macht er ihn zur Grundlage, so leistet er m. E. entweder doppelte oder lückenhafte Arbeit. - Sehen wir zu, dass die Sorge um Kataloge und Bibliographien die Bibliotheken nicht von ihrer ersten und wichtigsten Aufgabe: der Wissenschaft das Material so reichlich und so bequem als möglich zur Verfügung zu stellen, abdränge.

Ich halte es für wesentlich und habe im obigen den Versuch gemacht, die einander gegenüberstehenden beiden Vorschläge Ermans und Schwenkes einmal abgesehen von allen technischen Erörterungen auf ihre innere Berechtigung zu prüfen. Ob dieser oder jener geringere oder größere Aussicht auf technische Durchführbarkeit hat, das wird bei solchen Riesenprojekten nie mit Sicherheit zu sagen sein. Selbst bei scheinbar sorgsamster Abschätzung aller in Betracht kommenden Faktoren können sich die Dinge in Wirklichkeit ganz anders darstellen und die ganze Rechnung umwerfen. Für mich unterliegt es bei immer erneuter Vergleichung keinem Zweifel, dass der Schwenkesche Plan der gesündere ist.

Marburg.

Alfred Schulze.

# Beiträge zur Geschichte der Bibliothek des Franziskanerklosters zu den Oliven in Köln.

Zu den wenigen Kölner Klosterbibliotheken, deren Kataloge auf unsere Zeit gekommen sind, gehört die des Franziskaner-Rekollekten-Klosters zu den Oliven. Da sonst von ihr wenig bekannt ist, und auch die reisenden Gelehrten des 18. Jahrhunderts dieses Kloster, eine Gründung der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, mit Stillsehweigen übergehen, ist die Erhaltung des Katalogs, der sich heute im Historischen Museum der Stadt Köln betindet, um so erfreulicher. Es ist ein Quartband von 61 beschriebenen Blättern, gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts angelegt!) und bis in die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts durch Eintragung der Neuerwerbungen fortgesetzt. Die Verzeichnung läßt nach heutigen Begriffen sehr viel zu wünschen übrig; Druckort, Erscheinungsjahr, Bändezahl werden fast nie angegeben, die Titel meist ins Lateinische übersetzt, die Schriften gelegentlich unter den Vornamen der Verfasser eingeordaet und dergleichen mehr. Die Einteilung ist folgende:

- A. Scripturistae. Bl. 2a-5a.
- B. S. S. Patres Bl. 5b-6b.
- C. Theologi. Bl. 7a-14b.
- D. Juristae. Bl. 15a-20a.
- E. Concionatores. Bl. 20b-24a.
- F. Historici. Bl. 24b-29b.
- G. Philosophi, Medici, Arithmetici. Bl. 30a-33b.
- H. Grammatici, Poetae etc. Bl. 34a-38a.
- I. Monumenta Ordinis nostri, Bl. 38b-42b.
- K. Controversistae. Bl. 43a-45a.
- L. Miscellanea. Bl. 45b-47b.
- M. Libri Spirituales et Ascetici. Bl. 47 1 a 54 a.
- N. Libri Gallici, Hispanici, Italici, Bl. 55a-60a.

In jeder Abteilung sind die Bücher alphabetisch nach den Anfangsbuchstaben der Namen der Verfasser oder der Titel geordnet, doch ohne strenge Durchführung, was schon der Nachträge wegen nicht möglich war. Rechts von den Titeln stehen zwischen senkrechten Linien zwei arabische Zahlen, die "Linea" und "Numerus" angeben, unter denen die Bücher zu finden sind. Die vollständige Signatur eines Buches besteht daher aus einem Buchstaben und zwei Zahlen.

Die Gesamtzahl der in dem Katalog verzeichneten Werke beläuft sich auf etwa 1700, manche sind mehrfach vorhanden. z. B. Jacobus a Kempis, Decas scripturistica achtmal, Busenbaums Theologia moralis gar achtzehnmal. Die Hauptmasse der Bücher sind natürlich theo-

<sup>1)</sup> Heinrich Kelleter setzt in den "Mittheilungen aus dem Stadtarchiv von Köln" 9, 31 Köln 1894, Handschriften der geistlichen Abteilung 201 den Katalog in das 17. Jh. Dieser Ansatz ist aber nicht richtig, da Titel von Werken, die in dem zweiten Viertel des 18. Jhs. erschienen sind, noch von dem ursprünglichen Schreiber geschrieben sind.

logische Werke. unter denen wieder die Erbauungsliteratur des 17. und 18. Jahrhunderts überwiegt. Was in den Abteilungen D und F unter Juristae und Historici aufgeführt wird, gehört zumeist dem Kirchenrecht und der Kirchengeschichte an. Von schöner Literatur besafs das Kloster nach dem Katalog nur einige klassische Schriftsteller im Original oder in Übersetzungen, aus neueren Literaturen, soviel ich sehe, nur den Pastor Fido des Guarini in lateinischer und französischer Übersetzung und die Astraea des d'Urfé, von Werken deutscher Dichter dreimal Philandri Visiones Satyricae. Daß ein besonderes geistiges Leben im 18. Jahrhundert in diesem Kloster geherrscht habe, läßt sich aus dem Katalog gerade nicht entnehmen. Auffallend ist die große Menge von Grammatiken und Wörterbüchern, namentlich der französischen und der italienischen Sprache. Als Handschriften werden nur drei Werke bezeichnet:

Bl. 3a. Evangelia, & annotationes super ea Graecè, manu Scripta. A. 5. 20.

" 13a. Smising | : Theodori: | Disputationes manu Scriptae de Deouno. C. 1. 16.

" 38 b. D. Bonaventurae Declaratio Super Regulam manu Scripta. J. 6, 27.

Es wäre nicht besonders auffallend, wenn ein erst in neuerer Zeit errichtetes Kloster nicht viele Handschriften und alte Drucke besessen hätte, aber man bekäme doch ein falsches Bild von dieser Klosterbibliothek, wenn man sie nur nach dem Katalog beurteilen wollte. Merkwürdigerweise sind nämlich fast alle durch Baron Hüpsch 1805 nach Darmstadt gekommenen Bücher, die an den Signaturen oder handschriftlichen Einträgen als ehemalige Bestandteile dieser Bibliothek kenntlich sind, Inkunabeln oder Drucke des 16. Jahrhunderts, und nur die wenigsten sind in dem Katalog zu finden. Auch die Franziskaner zu den Oliven hatten offenbar zwei Bibliotheken, eine ältere, die die wenig benutzten oder ganz außer Gebrauch gekommenen Werke enthielt, und eine neuere, die eigentliche Gebrauchsbibliothek im 18. Jahrhundert. In dem Aufsatz über Werdener Handschriften habe ich (Zbl. 1905, S. 244) schon darauf hingewiesen, das eine derartige Zweiteilung der Bücher in jener Zeit nichts seltenes war. Wenn man der Sache an der Hand der Kataloge nachginge, würde man diese Einrichtung vermutlich noch öfter finden. Für Eberbach im Rheingau bezeugt sie z. B. ein Bericht des Referenten in Bibliotheksangelegenheiten, von Ungern-Sternberg, an die Nassauische Regierung aus dem Jahre 1805, den G. Zedler, Die Auflösung der nassauischen Klosterbibliotheken (Annalen des Vereins für Nassauische Altertumskunde 30. 1899. S. 208) anführt. Schon 1629 wird ein Custos inferioris Bibliothecae erwähnt (F. W. E. Roth, Geschichtsquellen aus Nassau 4, 159). Wenn übrigens Zedler in der oberen Bibliothek die Ebersbacher Abtsbibliothek, in der unteren in verschlossenen Schränken aufgestellten die für den Gebrauch der Konventualen bestimmte vermutet, so halte ich diese Annahme für das 18. Jahrhundert für wenig wahrscheinlich. Als Stütze für meine Behauptung, daß man auch in dem Kölner Kloster zu den Oliven zwei getrennte Bibliotheken hatte, glaube ich die Bezeichnung "Bibliotheken prima" ansehen zu dürfen, die ich in einigen im Katalog fehlenden Bänden des Klosters gefunden habe. Baron Hüpsch, der seinen Sinn gerade auf ältere und seltnere Werke gerichtet hatte, hat natürlich meistens Werke der alten Bibliothek und nur wenige der im Katalog verzeichneten neueren Bücher erworben.

Beide Bibliotheken hatten übrigens die nämlichen Signaturen, einen Buchstaben und zwei Zahlen, aber die mit denselben Buchstaben versehenen Abteilungen hatten z. T. einen anderen Inhalt. In der neueren Bibliothek umfasste z. B. die Abteilung I Monumenta ordinis nostri, in der alten sind unter I Schriften verschiedenen Inhalts vereinigt. Man erkennt die Bücher dieses Klosters leicht an den Signaturen auf den Rücken, die erst geschwärzt wurden, und denen man dann auf drei Feldern mit weißer Farbe den Buchstaben der Abteilung und die zwei Zahlen der Linea und des Numerus aufgemalt hat. Darüber befindet sich als Verzierung manchmal noch eine Blüte : ... Bei hell gebliebenen Rücken sind die Signaturen schwarz. Übrigens tragen nicht alle Bände, die im Katalog stehen, die Signatur aufgemalt, diese Arbeit war offenbar noch nicht ganz vollendet. Die "Revelationes beate Birgitte", Nurenbergae, Federicus Peypus impensis Joannis Kobergers 1517, in Fol. haben z. B. auf dem Titelblatt den handschriftlichen Vermerk "Liber bibliothecae Coloniensis ad oliuas. Joannes Hardenrath D. V. C. E. dono dedit fribus obs: ad oliuas", im Katalog steht das Buch unter M. 1. 4, der Rücken ist sogar schon geschwärzt, die Signatur fehlt aber noch.

Ein älterer alle Bücher umfassender Katalog muß dem erhaltenen vorausgegangen sein, da in fast allen Bänden auf der Innenseite des Vorderdeckels oder auf dem Titelblatte ältere Signaturen stehen, drei oder vier große oder kleine Buchstaben mit oder ohne Zahlen, z. B.: JJJ 22, aaaa 12, manchmal auch zwei Signaturen, von denen die eine ausgestrichen ist, wie in "Senecae Tragoediae", Florentiae, Philippus de Giunta 1506: AAAA 4 und bbbb 7. Diese Signaturen müssen noch um die Mitte des 17. Jahrhunderts im Gebrauch gewesen sein: in ein "Regimen Sanitatis Salerni", Impressum per Joh. Barbier pro Petro Baquelier 1506 in 80 schrieb der frühere Besitzer noch 1640: "Ex libris Henrici Gerardi", dann erhielt das Buch die Signatur XXX 21, die später in JJJ 21, geändert wurde, endlich wurde das Buch im 18. Jahrhundert im Katalog unter G. 5. 3. (oder 8.) verzeichnet. An diesen verschiedenen Signaturen werden Bücher aus der Bibliothek der Franziskaner zu den Oliven, die sich etwa an anderen Orten befinden, leicht zu erkennen sein, auch wenn die letzten Signaturen noch fehlen sollten.

Ich kann hier natürlich nicht alle jetzt in Darmstadt befindlichen Bücher aufführen, die mir als ehemalige Bestandteile dieser Klosterbibliothek bekannt sind, nur auf einige möchte ich aufmerksam machen, die mir ihrer Herkunft, der früheren Besitzer oder der Schenker wegen

von Interesse zu sein scheinen. Dies ist namentlich der Fall bei einer Reihe von Werken, die merkwürdige Schicksale und Wanderungen durchgemacht haben, ehe sie in das Kloster zu den Oliven gekommen sind, das im dreifsigjährigen Kriege den aus anderen Klöstern vertriebenen Ordensgenossen Schutz geboten zu haben scheint. So sind Bücher aus dem Heidelberger Franziskanerkloster, die z. T. vorher zur kurpfälzischen Bibliothek gehört haben, in den Besitz der Kölner Franziskaner gelangt. Ersteres wird durch alte Eigentumsvermerke bewiesen, letzteres durch den bekannten Einband mit dem Bildnis des Pfalzgrafen Ottheinrich. Zu Ende der Prima Pars Summe Alexandri de Ales, Norimbergae, Anth. Koburger 1482 lesen wir z. B.: Ad vsum ffrüm min. reg. obser. Heidelbergae 1624, in der Secunda Pars dieses Werkes denselben Eintrag, Heidelbergae ist hier ausgestrichen und Coloniae darunter geschrieben. Auf dem Rücken haben beide Bände die Signaturen C. 24. 1. und C. 24. 2. Im Katalog fehlen sie und unter C. 24. 1. ist ein anderes Werk eingetragen. La Bible en francoys, Lyon, Jean Pidier 1547 in Fol., in schönem französischen Einband ist als Liber Contus Heydelbergensis ff. Minorum reg. Observantiae bezeichnet und trägt dann den Vermerk Bibliotheca conventus ad oliuas und die Nummer ?. 17. 10. Des Albertus Magnus Liber Animalium, Mantuae, Johannes de Butschbach 1479. Fol. im Einband Ottheinrichs von 1553 hat die alten Signaturen V. V. V. (ausgestrichen) und FFFF 4 und die neue Nummer H. 11. 2., der Eigentumsvermerk ist, wie oft, verschmiert. Ebenso trägt die Summa Pisanella, Nürnberg, Ant. Koberger 1478, Fol., Ottheinrichs Einband von 1558, die Signaturen W. 3. (ausgestrichen) D. D. 1. und C. 24, 4. Und dergleichen mehr.

Die Wanderungen dieser Bücher werden uns klar, wenn wir uns der Vorgänge bei der Verbringung der Palatina nach Rom erinnern. Leo Allatius, der von dem Papst Gregor XV. nach Heidelberg geschickt worden war, um die von dem Kurfürsten Maximilian von Bayern dem Papst geschenkte kurpfälzische Bibliothek nach Rom zu bringen, nahm seiner Instruktion gemäß die gedruckten Bücher nur zum Teil mit. Von den zurückbleibenden schenkte er auf eine am 28. Januar 1623 von dem Obristen Johann Aldringer, der mit Tilly an der Eroberung Heidelbergs teilgenommen hatte und dort im Winterquartier lag, an ihn gerichtete Bitte eine Anzahl, wieviel wissen wir nicht, den von Tilly nach Heidelberg zurückgerufenen Franziskanern. (Vgl. den Brief Aldringers an Allatius bei Theiner, Schenkung der Heidelberger Bibliothek S. 70, XII.) Diese mußten indessen 1633 die Stadt wieder verlassen, sie kamen zwar nach der Schlacht bei Nördlingen wieder zurück, aber nur um nach dem westfälischen Frieden von neuem vertrieben zu werden. Sie haben offenbar bei einer dieser Austreibungen ihre Bibliothek ganz oder zum Teil nach Köln geflüchtet, wo sie vielleicht bei ihren Ordensbrüdern in dem Kloster zu den Oliven Unterkunft gefunden hatten. Dass auch die kostbare Passah-Haggadah, die ich in der "Zeitschrift für Bücherfreunde" 5, 2. 1901/02. S. 334-336 beschrieben habe, aus dem Heidelberger Franziskanerkloster in das Kloster zu den Oliven und von dort in den Besitz des Barons von Hüpsch gekommen sei, habe ich in derselben Zeitschrift 6, 2, 1902/03, S. 488-489 wahrscheinlich zu machen gesucht. Die Heidelberger Franziskaner waren übrigens nicht die einzigen, die Allatius mit dem eroberten Gut beschenkt hat. Mir sind in Darmstadt Bände mit Ottheinrichs Einband vorgekommen, die früher den Kapuzinern in Wimpfen und denen in Bensheim gehört haben. Manches ist, wie es bei derartigen Ereignissen ja immer zu gehen pflegt, auch in die Hände von Privatpersonen gelangt. Die "Epistolae Gregorii Papae" s. l. e. a. (Aug. Vind. Günther Zainer) Hain \*7991, im Einband Ottheinrichs 1553, tragen nacheinander folgende Einträge: Matthaei Hilpoldt libris annumeror. — ad vsum Capucinorum Wimpinensium. — Ex liberali donatione Reverendi Honorabilis ac gratiosi Domini Petri Ernesti ab Owen Decani Sintzensis et Wimpinensis ad Vallem, 1647. Wimpinensium ist ausgestrichen und darüber Benshemensium geschrieben. Zuletzt P. P. Capucinorum Benshemensium.

Noch andere Klosterbibliotheken haben zur Bereicherung des Kölner Klosters beigetragen. Bei den aus Eberbach im Rheingau stammenden Büchern liegt der Weg, auf dem sie nach Köln gelangt sind, nicht so offen vor unseren Augen wie bei den Heidelberger Bänden, weil jenes Kloster seit den Bauernkriegen manche Stürme und Plünderungen seiner Bibliothek erlebt hatte. Immerhin wäre es auch hier möglich, dass die aus dem Kloster zu den Oliven stammenden Eberbacher Bücher durch die Eberbacher Mönche, die im dreisigjährigen Kriege in Köln Zuflucht gefunden haben, dorthin gelangt sind. Ein Felix Hemmerlin, Varie oblectationis opuscula et tractatus, s. l. e. a. (Hain \*8424, Basel, Nic. Kessler 1497) trägt den bekannten Eberbacher Eigentumsvermerk: Liber virginis gloriose in Ebirbach Hic est Marie. Anno 1500. Ad vsus Abbatis Ebirbacensis. dann Conventus ad Olivas mit den Signaturen nnnn 7 (ausgestrichen) und M.M. Die Signatur des schwarzgefärbten Rückens ist nicht erhalten, sie scheint nicht aufgemalt, sondern auf Papierschildchen geschrieben gewesen zu sein. Verschiedene Einträge in diesem Bande, die mit denen in Bonaventura super secundum sententiarum scriptum, Venetiis, Theodoricus de Reynsburch et Reynaldus de Noviomago 1477 übereinstimmen, machen es wahrscheinlich, daß auch dieses Buch, das ursprünglich der "Bibliotheca Fratrum Minorum Regularis Observantiae Moguntiae" und zuletzt dem "Conventus Coloniensis ad Olivas" gehört hat, über Eberbach nach Köln gelangt ist. Beiläufig bemerke ich, daß die Gr. Hofbibliothek auch Eberbacher Bände besitzt, die nicht über Köln durch Hüpsch. sondern zu ganz verschiedenen Zeiten hierher gelangt sind.

Unter den Schenkern, die das Kloster zu den Oliven mit Büchern bereichert haben, ragt vor allem der Kölner Professor Theodorus Phrearaeus hervor, der zu Falkenburg im Lüneburgischen geboren war und zu Ende des 16. Jahrhunderts in Köln lebte "apud ss. Apostolos Pastor Canonicus Licentiatus Theologiae et Graecae Linguae Professor ordinarius", wie er sich auf den Opera Demosthenis et Aeschinis, Basileae, Heruagen et Eus. Episcopius 1572 und anderen Werken nennt. Meistens bezeichnet er sich als Theodorus Phrearaeus Falcoburgus oder Falkenburgus, gelegentlich steht neben dem Namen eine Jahreszahl aus den 70er oder 80er Jahren. Die Bücher aus dem Besitz des Phrearaeus sind vorwiegend griechische Schriftsteller oder Grammatiken. vielfach in schönen Einbänden. Sie tragen alle die älteren Signaturen und auf dem Rücken die neueren, für die Mönche waren sie fast ohne Ausnahme ohne Wert und wurden deshalb in die "Bibliotheca prima" verbannt. In dem Katalog stehen nur wenige Bände des Phrearaeus verzeichnet, z. B. l'Histoire de Herodian tournée en françois par Jehan Collin, Paris 1541 unter N. 7. 16. Von den übrigen Vorbesitzern der Bücher der Franziskaner zu den Oliven nenne ich nur noch einen der hübschen Inschrift wegen, die an Grolier und andere Bücherfreunde des 16. Jahrhunderts erinnert. In des Angelus Politianus Opera, Lugduni, Seb. Gryphius 1539. steht: Sum Henrici Noitstock & amicorum! iuxta illud Amicorum communia sunt omnia.

Von Handschriften des Olivenklosters sind mir in Darmstadt drei bekannt. Hs. 143 Fol., 15. Jh.. Papier enthält die Ecclesiastica historia des Rufinus und Quaedam collecta circa vetus testamentum, mit einigen interessanten Bildern. Sie gehörte ursprünglich dem Dominus Johannes Hoflant de Velsen, dann war sie im Besitz Florencij Phisici (?) alias de Adrichem. In dem Conventus Olivarum gehörte sie zur Bibliotheca prima, trug anfangs die Nummer 88 23, die spätere Signatur war auf drei Schildchen dem geschwärzten Rücken aufgeklebt, fehlt aber jetzt.

Die Signatur der Hs. 2456 in 4%, eines Sammelbandes aus dem 15. und 16. Jahrhundert, der die Ordensstatuten, die Deklarationen Nikolaus III. und Clemens V. dazu lateinisch und deutsch und ähnliches enthält, scheint L. 6. 12 gelautet zu haben; da der Rücken beschädigt ist, läfst sie sich nicht mehr ganz genau erkennen. Bl. 79—87. Die declaratz vff sanct Franciscus Regel, die gemacht hait Nicolaus babst der III. ist 1503 quintodecimo kal. nov. geschrieben per Fratrem Jacobum Cruczenach, die Uebersetzung der Declaratio Clementis V. in demselben Jahr per Fratrem Johannem Laüffenselder.

Die dritte Handschrift, 919 in Fol., mit der Signatur A. 2. 17, ist ein Beispiel des ungeheuren Fleißes und der Schreibseligkeit eines Ordensbruders, der auf 1189 engbeschriebenen Folioseiten seine Gelehrsamkeit ergossen hat. Und dabei enthält sie nur den Tomus Secundus Lucubrationum et Commentariorum in Historiam Concordiamque Evangelicam in quinque partes digestus. Auctore Fratre Winando Clermont ordinis Fratrum minorum S. Francisci Recollectorum Provinciae Coloniensis Sacerdote etc.

Diese Beiträge zur Geschichte der Bibliothek der Franziskaner zu den Oliven in Köln, die sich aus gelegentlichen Funden in der Darmstädter Bibliothek ergaben, hatte ich mir gewissermaßen als Erläuterung zu meinen Bemerkungen über Bibliotheks-Signaturen und dergleichen in dieser Zeitschrift (oben S. 261 ff.) gedacht. Ich habe absichtlich die

Bibliothek eines erst spät gegründeten unbedeutenden Klosters gewählt. um zu zeigen, wie selbst in solchen Fällen aus der Beobachtung geringer Äußerlichkeiten sich doch manchmal Schlüsse ziehen lassen, die für die Geschichte der Bibliotheken früherer Zeiten vielleicht nicht ohne Interesse sind.

Darmstadt.

Adolf Schmidt.

#### Neue Donatfunde.

#### 1. Fragmente in der Type der 42 zeiligen Bibel.

Die Donatdrucke in der Type B42 haben nicht die Bedeutung für die Urgeschichte des Buchdrucks wie die in der "Donat- und Kalendertype". Trotzdem verdienen sie Beachtung, sei es auch nur als Zeugen für das Nachleben des ausgezeichneten Schriftmaterials, mit dem Gutenberg sein erstes, vielleicht einziges, großes Werk geschaffen hat. Heberliefert sind sie alle in Trümmern, aus denen zunächst ersichtlich ist, dass es Ausgaben mit 26, 33 und 35 Zeilen gab. Die 35 zeilige Ausgabe (Paris Vél. 1038), die einzige, von der der Schluss erhalten ist, trägt das Impressum von Peter Schoeffer und ist unter Benutzung des für die Psalterdrucke geschaffenen Ziermaterials hergestellt: für die Anfänge der Hauptabschnitte sind die zweifarbigen Initialen, für die Unterabschnitte die zur großen Psaltertype gehörigen Unzialen verwendet. Die Zeilenschlüsse sind unregelmäßig. Dagegen zeigen die 26 zeiligen Fragmente (ie 1 Blatt in Mainz, Hannover und im British Museum) scharf abgeschlossene Kolumnen, wobei die Interpunktionszeichen am Zeilenende in die Kolumne eingeschlossen sind; die Kapitelanfänge sind ebenfalls mit den Psalterunzialen gedruckt. Es ist kein Zweifel, daß sie als verhältnismäßig späte Erzeugnisse der Schoefferschen Presse zu betrachten sind. Ohne eingedruckte Initialen sind nur die 33 zeiligen Fragmente in Oxford und Paris, und so ist mindestens nicht ausgeschlossen, daß sie vor die Psalterdrucke und noch in die Gutenbergische Zeit fallen. Wahrscheinlich ist dies indes nur von dem Oxforder. Obgleich nämlich beide Fragmente in gleicher Weise unregelmäßigen Kolumnenschluß haben, gehören sie sicher nicht zu demselben Drucke, das verbietet sehon die Zeilenlänge (125-130 mm bei Oxf., 132-135 bei Par.), dann aber auch die Praxis in der Anwendung der Haupt- und Nebenformen der Type. Nur die des Oxforder Bruchstücks ist korrekt (wenn auch nicht fehlerlos), während im Pariser namentlich in der Verbindung er häufig von der Regel abgewichen wird.

Zu diesen schon länger bekannten Stücken, die ich auch bereits 1900 in der Berliner Gutenberg-Festschrift benutzt habe (S. 69), sind noch einige weitere hinzugekommen, die sich nach den gegebenen Merkmalen wenigstens annähernd chronologisch einerdnen lassen.

Der Anfang des Donattextes war in dieser Type nicht überliefert. bis 1903 in Ludwig Rosenthals Katalog 105 unter No 3 ein 33 zeiliges erstes Blatt auftauchte, das die Berliner Königliche Bibliothek trotz der mäßigen Erhaltung und des hohen Preises erwarb. Seine weitere Herkunft ist nicht bekannt. Ich habe es schon für den Abdruck des Donattextes im 2. Heft der Gutenberg-Gesellschaft benutzt, gebe aber hier noch eine kurze Beschreibung.

Das Pergamentblatt — Libri in membr. impr. 64 (1) — jetzt im Mittel 265 × 185 mm, ist in 5 Querstreifen zerschnitten, die aneinander passen; jedoch ist aus dem vierten Streifen (Zeile 25-32) ein größeres Mittelstück ausgeschnitten und der Defekt mit einem gar nicht hierher gehörigen Stück eines handschriftlichen Donat ausgeflickt. Die Schriftkolumne von 33 Zeilen zeigt auf der Vorderseite des Blattes einen besseren Abschluß als auf der Rückseite. Zeilenlänge 125-128 mm. Die Interpunktionszeichen am Schlufs der Zeilen stehen gegen die Gutenbergische Regel alle außerhalb der Kolumne. Die Anwendung der Haupt- und Nebenformen ist in der überwiegenden Zahl der Fälle korrekt, aber es sind wenige Zeilen ganz ohne Fehler; in der Verbindung er ist fast stets ri gebraucht. Für das große Anfangs-P ist ein quadratischer über 6 Zeilen gehender Raum ausgespart, der unausgefüllt geblieben ist, die übrigen Kapitelanfänge sind in den Unzialen der großen Psaltertype gedruckt und zwar abwechselnd rot und blau. Der Druck stammt also sicher erst aus der Fust- und Schoefferschen Offizin. Anfang des Textes: [P]Artes ozaconis quot funt · octo · q Nome. (Faksimile s. in dem oben erwähnten Katalog von L. Rosenthal S. 3.) Im übrigen enthält das Blatt (ich zitiere nach Kapitel und Zeilen des angeführten Abdrucks in der 2. Veröffentlichung der Gutenberg-Gesellschaft)

Bl. 1: 1,1 Partes — 2,4 genitiuo huius,

" 1b: 2,5 magistri datiuo — 7,9 hos fructus.

Zufällig fand ich nun vor kurzem in einem Bande der Königlichen Bibliothek, der verschiedene Drucke von Pforzheim, Speyer und Cöln bis zum Jahre 1508 herab enthält und einst im Besitz der Abtei Ochsenhausen war, Pergamentbruchstücke, ebenfalls vom 1. Blatt einer 33 zeiligen Ausgabe, die aber von der vorher beschriebenen verschieden ist. Die Bruchstücke umfassen Bl. 1, Zeile 1-19, auch diese noch mit einigen Lücken, die der Buchbinder eingeschnitten hat. Die Zeilenlänge ist gleich der des andern Drucks, der Kolumnenschluß ist nicht gut ausgerichtet, die Interpunktionszeichen scheinen alle außerhalb der Zeile zu stehn. Der Gebrauch der Anschlußformen ist korrekter als in dem anderen Druck. Der genau ebenso ausgesparte Raum zu Anfang ist mit einem rohen P vom Rubrikator ausgefüllt. Die anderen Kapitelanfänge zeigen die Psalterunzialen, in diesem Falle jedoch alle in Rot, eine Vereinfachung, die dafür spricht, dass wir hier den späteren Druck vor uns haben; eben dahin führt die Beobachtung, dass hier von Anfang an ut steht, während das vorher beschriebene Blatt in den ersten Zeilen rt und dann erst ut hat. Das Bruchstück ist jetzt mit dem anderen Blatte vereinigt unter der Signatur Libri in membr. impr. 64 (2). Es beginnt [P]Artes ob[aco]nis quot funt oct[o]  $\bar{\eta}$  N[o-] | mē. (so mit Punkt vor Nomē und mit anderem A als in dem bei L. Rosenthal faksimilierten Druck). Der Text umfafst

Bl. 1<sup>a</sup>, Z. 1—19: 1,1 Partes — 1,26 hic et hec sa-, 1<sup>b</sup>, Z. 1—19: 2,5 magistri datiuo — 5,8/9 hii et hee sa-

In der ersten Zeile der zweiten Seite steht der Druckfehler ablato für ablato.

Endlich kann ich ein neues Blatt eines 26 zeiligen Donats derselben Type verzeichnen, das aus einem in Münchener Privatbesitz befindlichen Einbande von Kölner Drucken aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts (einer datiert 1502) zum Vorschein gekommen ist. 1) Es ist ein fast vollständig erhaltenes Pergamentblatt, ohne Textverlust in eine rechte und linke Hälfte geteilt; jedoch sind diese beiden Hälften oben, aber nicht ganz gleichmäßig, bis in den Text beschnitten, so daß die erste Zeile fast ganz, die zweite zu einem Teile fehlt. Die Schrift ist vorzüglich erhalten. Die Länge der Zeilen beträgt 110 mm (gegen 105 mm der Fragmente von Hannover und Mainz), die Zeilenenden sind scharf ausgerichtet, die Interpunktionszeichen stehen in der Kolumne. Die Typen erscheinen sehr abgenutzt, aber die Anwendung der Nebenformen ist, abweichend von den 26 zeiligen Blättern in Mainz und Hannover, durchaus korrekt. In der letzten Zeile der 1. Seite steht in articulare fälschlich ein 12, wahrscheinlich weil bei der Deklination von ille alle l1 erschöpft waren. Sonst habe ich nur noch zwei Fehler bemerkt. Es werden sehr wenig Abkürzungen gebraucht. Ob Initialen eingedruckt waren, geht aus dem Bruchstück nicht hervor, da Kap. 15 ebenso wie im 35 zeiligen Donat nicht abgesetzt ist; doch war für das Anfangs-E innerhalb der Zeile Raum freigelassen und der Buchstabe ist vom Rubrikator auch eingesetzt worden. Inhalt:

Seite a, Z. 2-26: 14,20 et nominum — 15,27 uel demonstratiuum b, Z. 1—26: 15,28 generis masculini — 15,56 Generis masculini.

Möglicherweise gehört das Blatt mit dem Londoner Fragment (Proctor 57) zusammen, von dem ich erst jetzt eine Photographie erhalten habe. Dieses stimmt in der Zeilenlänge (110 mm) überein und ist ebenfalls ziemlich korrekt in den Buchstabenverbindungen. Am Anfang der Abschnitte hat es die großen Psalterunzialen in Rotdruck.

Die neuen Funde lassen vermuten, daß noch in manchen Einbänden Bruchstücke verborgen sind, deren Aufdeckung geeignet sein würde uns von den zahlreichen Donatdrucken der Type B<sup>12</sup> ein genaueres Bild zu verschaffen. Vorläufig müssen wir, um es zusammenzufassen, folgende Drucke unterscheiden:

Gutenberg: 33 Zeilen zu 125—130 mm, nur 1 Type (Oxford) ?: 33 " " 132—135 " " " " (Paris)

<sup>1)</sup> In dem Augenblicke, da dieser Bogen in die Presse gehen soll, erhalte ich die Nachricht, daß das Blatt vom Gutenberg-Museum in Mainz erworben worden ist.

Fust & Sch.: 33 Zeilen zu 125—128 mm, Psalterunzialen rot und blau (Berlin)

", : 33 ", ", 125—128 ", Psalterunzialen rot (Berlin)
Schoeffer : 35 ", ", 140 mm, Psalterinitialen und Unzialen (Paris)
", : 26 ", ", 110 ", Psalterunzialen rot (London)

" : 26 " 110 " ? (München, jetzt Mainz)
" : 26 " 105 " Psalterunzialen rot (Mainz, Hann.).

Das Vorstehende stand bereits einige Monate im Satz, als mir Herr Is. Collijn freundlichst mitteilte, daß er im Einband der Inkunabel V 33000 der Universitätsbibliothek Gießen ein Donatfragment in der Type B 12 bemerkt habe. Auf meine Bitte ist mir der betreffende Band bereitwilligst nach Berlin gesandt und die Erlaubnis erteilt worden, das Pergamentstück auszulösen. Es ist leider nur sehr geringen Umfangs (ca. 12 × 7 cm) und bildete die untere Ecke eines Blattes (10?) aus einem rubrizierten, also wohl in Gebrauch gewesenen Exemplar. Von der Schrift sind darauf 13 Zeilen in einer Länge von 40-45 mm erhalten. Der Text gehört auf der Vorderseite zu Kap. 33, 12-30, auf der Rückseite zu 34, 12-31. Die Zeilenenden sind ungleich, die Verbindung  $e + r^{\dagger}$  ist sehr häufig. Im übrigen ist bei der mannigfaltigen Möglichkeit von Abkürzungen weder die Zeilenlänge noch die Zeilenzahl des Druckes mit voller Bestimmtheit zu berechnen. Sicher gehörte das Bruchstück nicht zu der 35 zeiligen Ausgabe, von der dasselbe Textstück erhalten ist; ebensowenig zu einer der älteren 33 zeiligen, deren Blatt 9 (Paris) mit 31,22 fuissetis essent schließt, während das Blatt, zu dem das Gießener Fragment gehörte, etwa mit 32.42 begonnen haben mag. Der dazwischen liegende Text ist zu kurz um ein ganzes Blatt zu füllen. Dagegen hindert nichts anzunehmen, dass es zu einem der späteren 33 zeiligen Drucke (Berlin) gehört, die dann in der Verteilung des Textes auf die Blätter ziemlich verschieden von den ältesten Ausgaben gewesen sein müssten. Der Text vom Schluss des vorliegenden Blattes bis zum Schluß des Donats füllte etwa drei Seiten. Die Rückseite des letzten Blattes müßte also leer geblieben sein. Leider enthält das Bruchstück keinen Kapitelanfang, sodaß über den Gebrauch der Psalterunzialen nach dem oben die verschiedenen Ausgaben unterschieden sind, nichts feststeht. Zur Beschreibung lässt sich nur sagen:

Seite a, letzte Zeile Schlus: 33,30 uel audirere Seite b, letzte Zeile: 34.31 -ro cum tulero tuleris [—tulerint?].

Bemerkenswert ist, daß 33.16.17 statt audiunter falsch audiunter steht ebenso wie in der 35 zeiligen Schoefferschen Ausgabe. Beide Drucke werden also zeitlich nicht weit auseinander liegen.

#### 2. Ein holländischer Donat in Düsseldorf.

In der Landes- und Stadtbibliothek Düsseldorf fand K. Nörrenberg in dem Einbande von Franciscus de Maronis, Sermones de tempore, o. O. u. J. (Brüssel, Brüder vom gemeinsamen Leben c. 1484 =

Campbell 1215, Proctor 9343) drei einseitig bedruckte Pergamentblätter in der zur niederländischen "Prototypographie" gerechneten Type, die von Bradshaw, Hessels und Proctor als No 6, von Enschedé (Laurens Jansz. Coster S. 19) als Type 8 gezählt wird. Der Druck, zu dem sie gehören, ein 27 zeiliger Donat, ist keineswegs unbekannt, trotzdem sind die Blätter in mehrerer Beziehung besonders beachtenswert und lehrreich. 1)

Von den drei Doppelblättern sind zwei seitlich (das eine rechts. das andere links) mit geringem Textverlust beschnitten; das dritte ist in eine obere und eine untere Hälfte getrennt, die sich nur zum Teil aneinander schließen. Alle drei Blätter bieten denselben Text. ergänzen sich also gegenseitig. Die Schrift ist stark versehmiert und zwar nicht nur durch das Auf- und Uebereinanderkleben der Blätter. Das Pergament ist von ganz geringer Beschaffenheit. Die beiden Schriftkolumnen des Doppelblattes sind gleichzeitig abgezogen: sie bilden die innere Seite des Doppelblatts, also eigentlich die "Widerdruckseite", während die äußere, die "Schöndruckseite", leer ist. Aus all diesen Merkmalen ist zu schließen, daß wir es nur mit Probe- oder Korrekturabzügen zu tun haben. Man könnte dafür auch noch das Vorhandensein mehrerer Druckfehler anführen, wenn wir nicht zufällig wüßten. daß dieselben auch im doppelseitigen Druck vorkamen. Ein Stück desselben Blattes ist nämlich auch in Meermans Origines typographicae Tab. II abgebildet, daselbst außerdem noch das Fragment eines zweiten Blattes. Ferner gehört dazu das Faksimile bei Holtrop, Mon. Typ. 31 (26) = Cat. Bibl. Hag. 556.

Aus diesen Ueberbleibseln ergibt sich, dass der fragliche Text sich eng an den 27 zeiligen der Salicetotype anschloss, von dem ein vollständiges Exemplar im Haag erhalten ist (Holtrop, Cat. No 565, Hessels 29, in meiner Kollation des Donattextes mit 30 bezeichnet). Wie dieser bestand er aus 14 Blättern in 2 Lagen von 4 + 3 Doppelblättern. Die Höhe der Schriftkolumne beträgt 166, die Zeilenlänge 122-124 mm. Die Zeilen sind gut ausgerichtet, an den Kapitelanfängen sind Quadrate, die über zwei Zeilen gehen, für die Initialen ausgespart. Keine Signaturen und Kustoden. Ich setze die Seitenanfänge und -Schlüsse her, soweit sie mir bekannt sind: sie stimmen mit dem Donat der Salicetotype bis auf wenige Buchstaben überein.

Bl. 5ª (Meerm.) . . . . — 17,3 Aduerbio quot

" 5<sup>b</sup> " [17,3 accidunt] — 17,35 superlatiuo [Da?]
" 10<sup>b</sup> Düsseld.: 29,34 Preterito — 30,28 legerint (falsch: legerit)
" 11<sup>b</sup> Haag: 31,17 imperfecto — 32,16,17 audiunto uel au-

13ª Düsseld.: 33,39 uel fueris (falsch: fuitris) crit - 31,37 ferebatur preterito

" 13<sup>b</sup> Meerm.: 34,37 perfecto latum (nur 7 Zeilen bis 34,49 tempore presenti et preterito].

<sup>1)</sup> Herr Kollege Nörrenberg hat die Freundlichkeit gehabt, mir die Bearbeitung und Veröffentlichung des Stückes zu überlassen; ich habe dabei dankbar die Notizen benutzt, die er darüber bereits niedergeschrieben hatte.

Zu diesem Druck müßte auch das 4. und 5. Blatt, d. h. das innere Doppelblatt der ersten Lage, gehört haben, das Klofs nach Angabe von Weigel und Zestermann (unter No 293) besessen und in seiner Faksimilesammlung abgebildet haben soll. Indessen beruht diese Angabe wahrscheinlich auf Irrtum. Unter den Klossschen Faksimiles, die mir die Frankfurter Stadtbibliothek freundlichst zugänglich gemacht hat, findet sich unsere Type überhaupt nicht.

Dagegen gehören zu dieser Type, aber zu einem andern Druck die beiden 27 zeiligen Blätter des British Museum Proctor 8838. Ich verdanke über dieses Bruchstück Näheres der freundlichen Mitteilung des Herrn A. W. Pollard. Das Stück ist ein Doppelblatt mit 4 aufeinanderfolgenden Seiten, also die Mitte einer Lage. Es enthält:

Bl. 1a: 18,24 presens - 24,4 accidunt unum (aber unter Auslassung der Kapitel 19-22!)

"  $1^b$ : 24,4 quid casus — 24,38 facimus ablatiuo "  $2^a$ : 24,38 tantum ut — 26,22 amauissemus ama-

2b: 26,22 -uissetis amauissent — 27,3 amabaris uel ama-"

Die Blätter gehören also einer verkürzten Fassung an; der ganze Druck kann nur aus einer einzigen Lage bestanden haben.

Außerdem wird in derselben Type nur noch ein 26 zeiliger Donat zitiert (Campb. 629, Hessels 43), von dem sich 4 Blätter in der Bibliothek des Katholischen Gymnasiums in Köln befanden. Sie waren aber anscheinend schon abhanden gekommen, als die Bestände dieser Bibliothek in die Stadtbibliothek kamen. Jedenfalls finden sie sich dort nicht vor.

Bei der verhältnismäßigen Seltenheit von Fragmenten dieser Type haben die in Düsseldorf aufgefundenen Seiten ein besonderes Interesse, weil sie einen gewissen Schluss auf Herkunft und Zeit des Druckes gestatten. Der Band, bei dessen Herstellung sie verwendet worden sind, trägt im Innendeckel die Inschrift: Hunc librum comparauit magister Johannes Wilhelmus f(ilius) Johannis, Frater ordinis sancti Johannis baptiste iherossolimitani Ac domus eiusdem in Hairlem, Curatus ecclesie in Zoeterwonda (Zouterwonde südlich von Leiden). Der Band ist ein einfacher Holzband mit Pergament überzogen, ohne Pressung. Durch die Inschrift wird als sein Herstellungsort Haarlem sehr nahe gelegt, und da die Fehl- oder Probedrucke des Donat sich kaum weit von ihrem Ursprungsort entfernt haben werden, wird auch der Drucker in der Tat in Haarlem zu suchen sein, wo ja auch andere Fragmente gefunden worden sind. Aber auch die Zeit des Druckes und die der Verwendung zum Einband werden kaum weit auseinanderliegen, da man derartige Makulatur nicht unnötig lange aufbewahrt haben wird. Datierte Drucke der Brüder vom gemeinsamen Leben in Brüssel, denen der im Einbande enthaltene Franciscus de Maronis angehört, gibt es von 1476-1487. Da der undatierte Franciscus de Maronis in den Veberschriften eine Type aufweist, die sonst in keinem andern Druck der Brüderdruckerei vorkommt, wird der Druck eher gegen das Ende des Zeitraums zu setzen sein, und so hat ihn auch Proctor eingeordnet (vor dem 1485 datierten Breviarium Cisterciense). Ich glaube daher, daß man den Donatdruck bestenfalls als c. 1480 wird ansetzen dürfen. Meerman hält ihn für den ältesten Costerschen Druck.

Bezüglich der Type ist noch eine Beobachtung zu verzeichnen, die auf die Forscher, die sich mit der holländischen Prototypographie beschäftigt haben, kein sehr günstiges Licht wirft. Holtrop hat zum Faksimile dieses Donats durchaus richtig bemerkt (Mon. Typ. S. 36): "Quoique le caractère de ce Donat . . . soit bien de fabrique Neerlandaise et que par le t-final avec sa barre perpendiculaire il se rapproche des Donats et des autres livres qui offrent la même particularité, il en diffère par la grandeur et par la forme de la lettre capitale P". Er wollte sagen, dass das geschlossene P ein Charakteristicum dieser Type ist. Das meint vielleicht auch noch Campbell (1874) unter No 631: "Par la grandeur et la forme du l' cette édition se distingue des autres imprimées avec les mêmes caractères." Unter "les mêmes caractères" kann man allenfalls noch "dieselbe Schriftart" verstehen, also die Gesamtheit der sogenannten Costeriana, die ja eine gewisse Gleichartigkeit nicht verleugnen. Bei Hessels wird aber bereits auf diese Stelle von Campbell verwiesen mit der Bemerkung "where it is said that this type is the same as type V (Saliceto Type), except the P which is larger and of a different form"; dasselbe hat Wyss in seiner sonst so scharfsinnigen Rezension von Hessels im Zbl. 5. 1888. S. 256 gläubig hingenommen: "Type VI ist identisch mit Type V, das P ausgenommen." Der Fachmann Enschedé endlich gibt scheinbar als eigene Beobachtung das Urteil ab "Dit type is gelijk aan type VII (Salicetotype) met uitzondering van de kapitale P, die grooter is en in vorm verschilt". Er bezeichnet deshalb diese Type geradezu als Salicetotype B.

Die Wahrheit ist, daß beide Typen mit Ausnahme des Schriftkegels und des allgemeinen Duktus nicht das geringste mit einander zu tun haben. Die Buchstaben sind durchweg verschieden, wie ich auf Grund der Originale versichern kann, da die Königliche Bibliothek nicht nur die zweite Salicetoausgabe besitzt (vgl. Zbl. 1904. S. 449 f.), sondern auch zwei 27 zeilige Donatblätter (Campb. 617), die ich vor einigen Jahren aus einem Einband ausgelöst habe. Ein solcher Irrtum ist selbst bei den mangelhaften Holtropschen Faksimiles schwer begreiflich, aber er beweist, wie notwendig es wäre das Studium der "Costeriana" durch zeitgemäße Lichtdruckwiedergaben auf eine festere Grundlage zu stellen. Jedenfalls sind die Folgerungen, die bisher aus der angeblichen Identität der Typen auf die Zugehorigkeit zu der

einen Druckerei gezogen worden sind, gänzlich hinfallig.

Berlin. P. Schwenke.

# Kleine Mitteilungen.

"Nutrimentum spiritus", die Aufschrift, welche Friedrich der Große über die Königliche Bibliothek zu Berlin zu setzen befohlen, hat sofort bei den Philologen Kopfschütteln erregt und wird heute noch belächelt. So "modern" ist indessen dies Latein nicht wie man gewöhnlich annimmt. Rufin schreibt in seiner Uebersetzung der Homilien des Origenes zum Leviticus (Orig. Opp., Hom. 9, 7. T. 9. p. 356 ed. Lommatzsch): "Nutrimenta spiritus sunt divina lectio, orationes assiduae, sermo doctrinae." Rufin ist kein schlechter Stillst gewesen, und was er um das Jahr 400 geschrieben hat, durfte man am Ende des 18. Jahrhunderts doch wohl auch schreiben. Der Philologe, der den König beraten hat, stand also in einer unverächtlichen sprachlichen Tradition. Ueber die vermutliche unmittelbare Quelle vgl. Zbl. 1903. S. 536. Berlin.

Der Einband des "Missale abbreviatum". Als ich kürzlich die Universitätsbibliothek Basel besnehte, um den schönen und zweckmäßigen Neubau kennen zu lernen, konnte ich dank dem Entgegenkommen der Verwaltung trotz der Beschränktheit meiner Zeit auch die alten Einbände durchmustern, die mich wegen des rätselhaften Druckes des Hupp-Rosenthalschen Missale speciale und des Missale abbreviatum von St. Paul besonders interessierten. Beide Drucke sind in den alten Einbänden erhalten, deren Stempel bei Hupp, Gutenbergs erste Drucke (1902) S. 2 abgebildet sind und von denen ich auch selbst Durchreibungen genommen habe. In Anbetracht der einleuchtenden Gründe, die Zedler im Zbl. 20. 1903. S. 52 f. für Basel als Druckort geltend gemacht hat, hoffte ich dort etwas über die Herkunft der Einbände ermitteln zu können. Die Hoffnung wurde nicht ganz getäuscht. Der bei Hupp an erster Stelle abgebildete Stempel des Missale abbreviatum (Rosette von c. 18 mm Durchmesser) findet sich zusammen mit einem andern Stempel auf Inkun. 560: Thomas de Aquino, Summa theol. II, 2. Basel, Berthold Ruppel o. J. (Hain \*1456). Das Exemplar ist alter Besitz der Baseler Facultas artium, also sicher am Orte gebunden. Ebenso sicher stammt aus Basel der Band Inkun. 554, auf dem der zweite Stempel des Missale abbreviatum (Blume mit vier gezackten Blütenblättern in Quadrat von 14 mm) ebenfalls zusammen mit anderen Stempeln verwendet ist. Der Band gehörte der Baseler Karthause (über diese vgl. Zedler a. a. 0.) und enthält den ersten Teil einer undatierten Bibel von Berthold Ruppel (Hain \*3038): in den Deckeln ist außerdem Makulatur aus derselben Druckerei eingeklebt. Einen ganz ähnlichen, in der Größe vollkommen gleichen Stempel sah ich einige Tage später auf dem Inkunabelband K 4811 fol. der Universitätsbibliothek Freiburg i. B., enthaltend Ruppels Durandus (Hain \*6463), der hier vom Rubrikator 1480 datiert ist, jedoch bin ich der Identität nicht ganz sicher. Jedenfalls steht jetzt fest, daß das Missale abbreviatum in Basel gebunden ist, wenn sich auch über die Zeit vorläufig nichts Näheres sagen läfst. Ueber den Einband des Missale speciale, der mir etwas jünger zu sein scheint als der andere, habe ich bisher nichts gefunden.

# Rezensionen und Anzeigen.

Das Bibliothekswesen als Gegenstand der öffentlichen Verwaltung. Von Prof. Dr. Adolf Keyfser, Direktor der Kölner Stadtbibliothek. Köln 1905: Kölner Verlags-Anstalt. 51 S. 8°.

Es sind jetzt 34 Jahre, dass Anton Klettes Schrift über die Selbständigkeit des bibliothekarischen Berufs einen neuen Abschnitt in der Geschichte der deutschen Bibliotheken einleitete. Was Klette damals forderte, ist jetzt allgemein anerkannt und im wesentlichen durchgeführt. Auf der Grundlage

der fachmännischen Verwaltung haben sich seitdem die Bibliotheken auf allen Gebieten ihres Seins und Lebens in vorher nicht geahnter Weise entwickelt, aber diese Entwicklung ist mehr eine parallele, als eine gemeinsame gewesen. Wenn sie im großen und ganzen überall in derselben Richtung verlaufen ist, so ist dies doch nicht das Ergebnis eines einheitlichen Willens. es ist mehr eine Folge der gleichartigen Verhältnisse und auch der mannigfaltigen und täglich sich mehrenden Berührungspunkte der Bibliotheken unter einander. Sogar in Preußen, wo die Zentralverwaltung doch am stärksten ist, erstreckt sie sich nicht auf alle Gebiete des bibliothekarischen Lebens. Unter den kleinstaatlichen und unter den städtischen Bibliotheken vollends ist manche hinter den anderen zurückgeblieben oder ihre eigenen besonderen Wege gewandelt. Die Universität oder das Gymnasium, mag es nun staatlich oder städtisch sein, ist ohne Zweifel ein sehr viel bestimmterer nun staatlich oder staatisch sein, ist onne Zweitel ein sehr viel bestimmterer Begriff und nimmt eine bestimmtere Stellung im Organismus der Verwaltung und als Gegenstand der öffentlichen Fürsorge ein als die Bibliothek. Dieser die gebührende Stelle verschaffen zu helfen ist der Zweck der vorliegenden Schrift Adolf Keyfsers, der sich deshalb auch an diejenigen wendet, die "ohne dem bibliothekarischen Berut anzugehören über das Wohl und Wehe dieses bedeutendsten Bildungsmittels unserer Zeit zu entscheiden haben." In programmatischer Kürze, aber mit voller Sachkenntnis und in überzeugender Sprache formuliert er die Forderungen, die eine moderne Ribliothek in Bezurg zur Beemtenorganisation. Etzt Cabiinde Lingspaper Bibliothek in Bezug auf Beamtenorganisation, Etat, Gebäude, Umgrenzung und Organisation der Sammelarbeit, Kataloge, Verkehrseinrichtungen stellen muß. Es ist kaum eine darunter, die man nicht unterschreiben möchte. Wir unterlassen es deshalb einzelnes herauszuheben oder einen Auszug zu geben, der die Wirkung der Schrift nur beeinträchtigen könnte, und empfehlen jedem Bibliothekar sie selbst zu lesen und an seinem Teil die hier aufge-stellten Normen verwirklichen zu helfen. Aber in der Vereinzelung werden die Bibliotheken das Ideal, das Kayfser zeichnet, nicht erreichen können. Sein Programm gipfelt daher in der Forderung einer Gesamtorganisation, die nicht nur die staatlichen sondern auch die städtischen und sonstigen Bibliotheken umfasst. Ansätze dazu sind, wie er hervorhebt, bereits vorhanden. Es gilt sie zu pflegen und weiterzubilden, und wir sind hoffentlich bereits auf dem Wege dazu. Wenn wir darin vorwärts kommen, vielleicht zunächst auch nur innerhalb der Einzelstaaten, so wird das natürlich vielen anderen Faktoren zugleich zu danken sein, aber es wird immer ein großes Verdienst bleiben das was not tut so klar und tapfer ausgesprochen zu haben, wie es einst Klette getan hat und wie es jetzt Keyfser tut. Wir wünschen der trefflichen Schrift die weiteste Verbreitung innerhalb und aufserhalb der Bibliotheken.

Bibliographical Essays by Robert Proctor. Printed at the Chiswick Press,

London, for the Donors and Subscribers to the Proctor Memorial Fund. 1905. XLVIII, 243 S., 1 Portr., 5 Taf. 8°.

Das tragische Geschick, das den durch seine hervorragenden Arbeiten zur Geschichte des ältesten Buchdrucks hochverdienten englischen Bibliographen Robert Proctor in der Blüte seiner Jugend aus unserer Mitte nahm, erweckte bei seinen Freunden den Wunsch, dem so früh der Wissenschaft Entrissenen durch Sammlung und Neuherausgabe seiner kleinen Schriften und Fortführung des zweiten Teils seines Index ein literarisches Denkund zu setzen. Der lebhafte Anklang, den dieser Plan bei den Fachleuten Europas und Amerikas fand, legt ein beredtes Zeugnis ab für die Wettschätzung, welche die Arbeiten Proctors gefunden haben, und ermöglichte es dem zur Leitung des Unternehmens erngesetzten Komiter im Sommer 1905 eine Gesamtausgabe der Bibliographical Essays Robert Proctors den Stiftern des "Proctor Memorial Fund" zu überreichen.

Der würdig ausgestattete Band enthält außer einem Abdruck des warm empfundenen Nekrologs, den A. W. Pollard in der Library seinem Freunde

gewidmet hat, 10 zuerst in den Bibliographica, den Veröffentlichungen der Bibliographical Society und der Library erschienene Aufsätze, beginnend mit dem Accipies-Holzschnitt (1894) bis zu Proctors letztem erst nach seinem Tode (Herbst 1903) gedruckten Essay über die ültesten Kölner Drucker. Dafs an dem Worthaut dieser Arbeiten pietätvoll nichts geändert wurde, ist nur zu billigen, es wäre aber wohl angebracht gewesen, wenn der Herr Herausgeber in zahlreicheren Fußnoten auf die Fortschritte hingewiesen hätte, die unsere Kenntnis seit dem ersten Erscheinen der Proctorschen Arbeiten gemacht hat, besonders wenn sie dem Verfasser nachweislich bereits bekannt waren.

Neben diesen auch schon bisher, wenigstens in unsern größeren Bibliotheken, zugänglichen Aufsätzen enthält der Band — und das ist wohl das Wertvollste der ganzen Publikation — auch noch die Tracts on early printing, die, als Privatdrucke erschienen und nicht für den Handel bestimmt, bis jetzt nur sehr wenig Verbreitung gefunden haben. Der erste der drei Teile gibt eine Aufzählung der Typen der belgischen Drucker, die Proctor diesem Abschnitte seines Index zu Grunde gelegt hat, — für die holländischen Drucke war diese Arbeit bekanntlich schon von Henry Bradshaw geleistet worden —; der zweite Teil ist dem Vienner Drucker Eberhard Frommolt aus Basel gewidmet, der dritte enthält die Additions to Campbells Annales mit Proctors Table, welche die in den vier ersten Supplementen und dem hier gebotenen fünften aufgeführten Drucke nach den Nummern des Hauptwerkes ordnet. Neu hinzugekommen ist hier ein Register von Marie Pellechet, welches die von Proctor in seinem Tract systematisch nach Druckern behandelten Bücher alphabetisch nach Verfassern oder sachlichen Ordnungsworten aufzählt.

E. Voulliéme.

Berlin. E. Voullième.

Weltlitteratur-Katalog. Mit litterarischen und bibliographischen Anmerkungen von Eduard Grisebach. 2. durchweg verbesserte und stark vermehrte Auflage. Berlin: B. Behr (1905). IX, 606 S.

Grisebachs Weltliteratur-Katalog, der nun 7 Jahre nach erstmaligem Erscheinen (1598) in zweiter Auflage geboten wird, ist keine Bibliographie von gewöhnlichem Schlage. Es gewährt einen besondern Reiz, sich in dies eigenartige Buch zu vertiefen oder darin zu blättern. "Sage mir mit wem du umgehst, und ich will dir sagen, wer du bist", dieser unendlich variierte Gemeinplatz ist besonders treffend auf den Umgang mit Büchern angewandt worden. Man erkennt schnell, dass der Mann, der diese Bücher als treue, wörden. Man erkennt seinen, das der mann, der diese Bucher als deten, ständige Hausgenossen um sich versammelt hat, viel erlebt und erfahren, viel gesehen und gehört, viel gelesen und gelernt, viel empfunden und gedacht haben muß. Frei von engherzigen Vorurteilen und Rücksichten hat hier ein feinsinniger Bücherfreund aus der unendlichen Weite der Weltliteratur das Wichtigste von dem verzeichnet, was ihm in vielen Jahren eifrigen Suchens und Sammelns vergönnt war aufzufinden und zu erwerben, wobei man aus dem, was er des Erwerbens und Einreihens wert befand, auf seine Geschmacksrichtung und seine Liebhabereien schließen kann. Man staunt über die Fülle des Gebotenen und fragt sich, wie nur ein einzelner diese umfassende Kenntnis und Uebersicht erlangen konnte. Wenn mancher, der in diesem oder jenem Sondergebiete größere Kenntnisse hat, wichtigere Schriften vermisst und Minderwertiges vorfindet, so darf man sich in der Wertschätzung des Ganzen dadurch nicht beirren lassen. Hier kommt es viel auf den subjektiven Geschmack an, und man hat es in diesem Falle mit einem sehr verfeinerten, vielleicht allerdings ein wenig überfeinerten Geschmack zu tun. Wenn Gr. im Vorwort sich für die lobenden Besprechungen, die der ersten Auflage seines Werkes in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften zuteil geworden sind, eigens bedankt, sodann aber gegen den ihm in unserem Zentralblatt (1895, S. 82) gemachten Vorwurf "zu großer Subjektivität" sich verwahrt und vielmehr in eben dieser Subjektivität einen großen Vorzug seines Werkes anerkannt wissen will, so mag er in gewisser

A. K.

Beziehung Recht haben, aber keineswegs in jeder und keineswegs unbedingt. Eine starke, selbständige Persönlichkeit von ausgeprägter Eigenart – und als eine solche zeigt sich der Verfasser in allen seinen schriften – darf sich wohl auf das Recht berufen, ihre Subjektivität hervorzukehren und geltend zu machen; bis zu welchem Grade jedoch ein Bücherverzeichnis, das den stolzen Titel "Weltliteratur-Katalog" führt, als Abladeplatz dafür geeignet ist, bleibt immerhin fraglich. Seiner Entrüstung über moralische Leisetreterei, die sich besonders in "kastrierten" Bearbeitungen ursprünglicher Werke zeigen soll, gibt Gr. öfter und stärker, als nötig. Ansdruck. Durch seine sehr offen bekundete Vorliebe für das Hypercrotische beweist er seine literarische Feinschmeckerei, mag darin als wählerisch oder gerade gar nicht wählerisch erscheinen, huldigt aber als ein durch Delikatessen und Pikanterien verwöhnter Gourmand unzweifelhaft auf ästhetischem Gebiete zu sehr dem

Haut-Gout und Gaumenkitzel.

Mit seinen literarischen und bibliographischen Bemerkungen bietet er trotz aller launenhaften Willkür, aller Sprunghaftigkeit und Subjektivität eine sehr willkommene Zugabe. Der Abschnitt über Anthoine de la Sale (S. 161 —187) kann als Muster einer bibliographisch-kritischen Untersuchung bezeichnet werden. Berichtigungen landläufiger Irrtilmer und Feststellungen unbekannter Tatsachen, wie z. B. die Nachweisung von Mercks wirklichem Bildnis (auf S. 374), sind ganz nebenbei mehrfach anzutreffen und gewils höchst schätzenswert. Aber es laufen auch falsche Bemerkungen mit unter. Wenn (S. 327) die Volksbücher des wackern Aurbacher mit jenen des 16. Jahrhunderts in eine Reihe gestellt sind — wohl wegen der Geschichte des Doktor Faustus - und wenn Gr. dazu bemerkt: "Die sieben Schwaben beruhen auf einer Handschrift, der ewige Jude aber auf mündlicher Erzählung der Amme des Herausgebers", so hat er eine im Grunde doch sehr durchsichtige Fabelei, womit Aurbacher seine neuen Volksbücher schalkhafterweise den altüberlieferten zeitlich annähern wollte, für bare Münze genommen und mißverstanden. Zwischenraum und Füllung im Uebergang von Grimmelshausen, S. 343. No 1426, zu Johann Christian Günther, S. 345. No 1433, ist im Verbältnis zu der sonstigen Reichhaltigkeit zu dürftig und knapp. Der Sachverhalt (S. 345) mit Günthers Gedicht "Lass mich schlaffen, liebste Seele", wobei Gr. sich auf Fritz Blei beruft, ist von mir schon 1899 vollkommen klargelegt in meinem Buche "Deutsches Volks- und Studenten-Lied in vorklass. Zeit" S. 246. Wenn von der Gesamtausgabe der Güntherschen Gedichte (S. 346. No 1435) gesagt wird, es seien darin "viele noch nicht gedruckte Gedichte hinzugekommen", so stellt sich vielmehr bei genauer Priifung heraus, dass die Gesamtausgabe nur ein Gedicht enthält, welches nicht schon in den vier Teilausgaben gedruckt war, das Akrostichon "Ich will lachen, ich will scherzen" (G. 179), wie sie auch den ganzen Inhalt der Teilausgaben zusammenfast außer vier Gedichten, nämlich "Laß mich schlaßen" aus der allerersten Ausgabe (A. 351), "Dein Ruhm, gelehrter Gottesmann". "Herr, stärke meinen schwachen Glauben", "So soll denn nun ein blotses Küssen" aus dem vierten Teil oder der dritten Fortsetzung (D. 18. D. 211, D. 414).

So wird mancher in den Abschnitten, in denen er heimisch ist, vielleicht in dieser oder jener Kleinigkeit bessern können; darauf kann es aber bei Beurteilung des Ganzen schwerlich ankommen. Wenn man als Darchschnittsgelehrter oder gewöhnlicher Bücherliebhaber vielleicht ein Gebiet, und, wenn es hoch kommt, mehrere Gebiete beherrscht, so wird man doch nicht anders können, als gegenüber dieser Vielseitigkeit und solchem Umfung sich recht kümmerlich vorzukommen und sich vor dieser Veberlegenheit za beugen. Das Buch bietet allen Literarhistorikern und Bücherfre inden etwas und ist wohl geeignet, ihnen als anregender Wegweiser in schwer zugängliche Ge-

biete zu dienen.

Neuere Antiquariats- und Auktionskataloge. In letzter Zeit sind wieder einige Antiquariatskataloge erhienen, die eine besondere Erwähnung verdienen. Jacques Rosenthal hat in einem der Imitatio Christi

gewidmeten Spezialkatalog (No 35) 3 Handschriften dieser Schrift, 76 Ausgaben von Günther Zainers Editio princeps an (3500 M.!) bis auf Hirsche und 160 Uebersetzungen in 62 Sprachen usw. zusammengestellt. Der hübsch ausgestattette Katalog ist leider in allen Exemplaren am Kopf verschnitten. Ein anderer Katalog derselben Firma enthält, selbst in Stammbuchformat gedruckt, 64 Stammbücher vom 16.-19. Jahrhundert, darunter einige ganz hervorragende Nummern. - Das Ereignis des 500. Verzeichnisses haben Jos. Baer & Co. durch einen nach Inhalt und Form ausgezeichneten Katalog feiern wollen, von dem bisher Teil 1 vorliegt, enthaltend 33 Handschriften (darunter ein Breviarium des XI. Jahrhunderts für 7500 und eine illustrierte französische Pergamenthandschrift von 1372 für 15000 M.) und 474 Inkunabeln. diesen steht an erster Stelle das Fust-Schoeffersche Psalterium von 1459 (vgl. oben S. 49), das hier für 96000 M. angeboten wird. Es ist begreiflich, dals diesem Stück, das nicht so bald wieder in einem Katalog erscheinen wird, vier Seiten gewidmet werden; diese hätten aber wohl Raum zu einer noch eingehenderen Beschreibung des Exemplars geboten. Namentlich wäre das Zahlenverhältnis der eingedruckten zu den blofs geschriebenen Initialen und Unzialen von Interesse gewesen. Dals die zweifarbigen Initialen von Schoeffer nur in den Psalterdrucken gebraucht worden seien, sollte selbst an diesem Ort, wo man der Reklame etwas zugute hält, nicht gesagt werden. Auf die sonstigen Seltenheiten des Katalogs, wie den Heidelberger Druck der Melusine, die Kuttenberger böhmische Bibel usw., können wir nicht einsche Bibel usw., können wir nicht einsche Bibel usw., können Die Firme gehen und möchten nur eine allgemeine Bemerkung anknüpfen. Die Firma Baer & Co. hat zum Gutenberg-Jubiläum 1900 einen Inkunabelkatalog (No 424) ausgegeben, der ebenso wie der vorliegende nach Druckern geordnet ist. Es ist interessant aus der Vergleichung beider Kataloge festzustellen, in welchem Umfange Inkunabeln gekauft werden. Ich habe zu diesem Zweck die ersten 200 Nummern des Kat. 424 durchgegangen. 2 davon scheiden aus, weil sie nicht in das 15. Jahrhundert gehören und vielleicht deshalb 1905 nicht wiederholt sind. Von den übrigen kehren 90 mit einem Katalogwert von 15925 M. (alles salvo errore!) nicht wieder, sind also wohl verkauft. Die jetzt wieder verzeichneten 105 sind zwar der Zahl nach die größere Hälfte, aber sie standen 1900 nur mit 11418 M. im Kataloge, sind also im Durchschnitt weniger wertvoll als die verkauften. Es ist anzuerkennen, daß 5 davon jetzt ein weniger wertvoll als die verkauften. Es ist anzuerkennen, daßs 5 davon jetzt ein wenig billiger angesetzt sind, mit 918 gegen 1110 M., aber für den größten Teil werden die Preise gehalten: 65 Nummern mit zusammen 8166 M. sind unverändert geblieben, darunter der Eltviller Vocabularius Ex quo mit 4500 M., und bei 38 ist eine Steigerung von 2142 auf 3379 M., also um 580 eingetreten. Wie groß die Steigerung der Inkunabelpreise selbst bei einer Firma wie Baer, die jetzt zu den maßvollen gehört, in der Tat ist, sieht man erst, wenn man einen älteren Katalog (No 143) von 1884 beranzieht. Er ist anders gwurdet als die späteren und dehar sehwirigen. 1884 heranzieht. Er ist anders geordnet als die späteren und daher schwieriger zu vergleichen, ich habe aber 37 Nummern notiert, die 1900 und 1905 wieder-kehren, zumeist in denselben Exemplaren. Diese 37 waren 1854 mit 854 M. augesetzt, 1900 mit 2042 und 1905 sind sie es mit 2516 M., d. h. sie sind von 100 auf 239 und zuletzt auf 295 gestiegen! — Mit einem Katalog No 1, der an Anlage und Ausstattung selbst die Verzeichnisse von Jacques Rosenthal weit übertrifft, führt sieh Mart in Breslauer, der frühere Teilhaber von Breslauer & Meyer, ein. Der Katalog enthält, unter Stichworten verteilt, 720 ausgesuchte Nummern hauptsächlich aus dem 15. und 16. Jahrhundert in sehr sorgtältiger Beschreibung, mit reichlichen bibliographischen und literarhistorischen Anmerkungen und vielen Abbildungen. Namentlich unter den Abteilungen Inkunabeln, Katechismen. Illustrierte Werke des 16. Jahrhunderts usw. befinden sich hervorragende Stücke; sie sind in der Vorrede zum Katalog besonders aufgeführt (gegen die angebliche Gutenbergtype in No 323 muß freilich Verwahrung eingelegt werden). Leider sind dafür Preise angesetzt, die vom Standpunkt der Bibliotheken als exorbitant angesehen werden müssen. Welche Bibliothek kann z. B. für die erste lateinische Ausgabe des Lutherschen kleinen Katechismus (1529) 600 M. bezahlen! Noch einmal (vgl. Zbl. 1904.

S. 133) müssen wir darauf hinweisen, daß das in den Anmerkungen dieses und anderer Kataloge beliebte Sprachgemenge weder geschmackvoll noch würdig ist. Heute können doch auch die ausländischen Bücherliebhaber genug Deutsch, um es lesen zu können. Was soll man vollends sagen, wenn zu No 3 größere deutsche Zitate aus Briefen von Lange-Kopenhagen und Haebler-Dresden von einem französischen Texte umgeben sind. Ein Katalog von dem Werte des vorliegenden sollte übrigens nie ohne alphabetisches Register ausgegeben werden.

Wenn das vorliegende Heft zur Ansgabe gelangt, wird die Versteigerung der Sammlung Franz Trau in Wien (27. und 28. Oktober), von der Gilhofer & Ranschburg in Wien einen würdigen Katalog ausgegeben haben. bereits vorüber sein: ein ganz ungewöhnlicher Schatz von Miniaturh und schriften, Inkunabeln und illustrierten Büchern des 16. Jahrhunderts, unter den Drucken als Hauptstück Ciceros Officia von Fust und Schoeffer (14%) auf Pergament. Wir werden auf die Sammlung zurückkommen, wenn die Preise vorliegen. Ebenso findet noch Ende Oktober (23-28.) die Versteigerung des 1. Teils der berühmten Autographensammlung von Alexander Mever Cohn statt. Dem Kataloge hat Erich Schmidt eine pietätvolle Würdigung vorausgeschiekt. In diesem ersten Teile sind Goethe und Kleist die Glanzpunkte. Den Bibliothekar erfüllt es mit wirklicher Trauer, dass diese mit so außerordentlichem Verständnis und Geschick zusammengebrachte Sammlung zerstreut wird. Soeben bei Abschlufs des Heftes geht uns auch noch der Auktionskatalog der Sammlung von Woldemar Frh. von Biedermann zu (C. G. Boerner in Leipzig vom 13.—15. November), mit einer Goethebibliothek, die der Hirzelschen wenig nachgibt. Für unsere deutschen Verhältnisse dürfte diese Häufung der Kaufgelegenheiten doch etwas viel werden.

#### Umschau und neue Nachrichten.

Berlin. Am 29. September verabschiedete sich der in den Ruhestand tretende Generaldirektorder Königlichen Bibliothek Wirklicher Geh. Ober-Reg.-Rat Wilmanns von den im Konferenzzimmer versammelten Beamten Ober-Reg.-Rat Wilmanns von den im Konterenzummer versammerten beauten der Bibliothek. In bewegten Worten teilte er mit, daß er mit Rücksicht auf seinen Gesundheitszustand und seine Jahre und auch im Hinblick auf die demnächstige Vollendung des Neubaues, die frische Kräfte erfordere seinen Abschied erbeten habe, so schwer es ihm auch werde sich von der Anstalt zu trennen, mit der er durch beinahe 20 jährige Tätigkeit verwachsen sei. Indem er eine Uebersicht über die Entwicklung der Bibliothek während dieser Zeit gab, gedachte er dankbar der Förderung, die er dorch das vorgesetzte Ministerium und durch die Mitarbeit der Beamten erfahren habe, und der gegenüber die mancherlei Hemmnisse, die die Verhältnisse, namentlich die unzureichenden Mittel und die ungenitigenden Rätume, mit sich gebracht haben, doch zurücktreten. Warme Worte des Dankes richtote er insbesondere an den ebenfalls scheidenden Direktor der Handschrittenabteilung Geh. Rat Rose, die übrigen Beamten bat er seinem Nachfolger vertrauensvoll entgegenzukommen. Im Namen der Beamten dankte Abteilungsdirektor Schwenke dem Generaldirektor für alles, was er der Anstalt und was er seinen Beamten insgesamt und jedem einzelnen von ihnen gewesen sei, und winschte ihm und Geh. Rat Rose langen und ungetrübten Gennes der verdienten Rahe vom Amte, sodann überreichte Abteilungsdirektor Ippel dem Generaldirektor zum Andenken eine Mappe mit Außen- und hanenarsichten des alten Gebäudes, die Innenbilder zumeist mit den wohlgetroffunen Porträts der in den Räumen beschäftigten Personen. Der Abend des 30 September vereinigte noch einmal die Beamten mit dem Generaldirektor zu einem stimmungsvollen Abschiedsmahle im Hotel Bellevue, an dem auch Kollegen aus Breslau. Halle

und Jena teilnahmen und zu dem noch aus mehreren Orten telegraphische

Begrüßungen einliefen.
Die zwei Jahrzehnte der Leitung durch Wilmanns werden immer einen hervorragenden Abschnitt in der Geschichte der Königlichen Bibliothek bilden. An ihren Anfang fällt eine vollständige Neuorganisation des Dienstes nach den Grundsätzen, die sich bereits in Königsberg und Göttingen bewährt hatten, und der Erlals eines neuen höchst liberalen Reglements. Die dadurch geschaffenen Benutzungsmöglichkeiten sind dann im Laufe der Jahre noch so erweitert worden, daß in dieser Beziehung die Königliche Bibliothek von keiner der großen europäischen Bibliotheken übertroffen wird. Dies drückt sich aus in der Steigerung der Lesesaalbesucher von 74000 im Jahre 1886 auf 157000 im Jahre 1904, der im Lesesaal benutzten Bände von 48000 auf 246 000, der am Ort ausgeliehenen von 95 000 auf 259 000, der nach auswärts versandten von 3500 auf 22000. Gleichzeitig ist der Beamtenkörper von 36 auf 92 Personen angewachsen. Eine ganz persönliche Fürsorge hat Wilmanns stets der Vermehrung der Bestände gewidmet. Nicht nur durch glückliche große Ankäufe wie den der Starhembergischen Bibliothek und der Meerman-Handschriften des Sir Thomas Phillipps, sondern auch durch sorgfältige und geschickte Benutzung einzelner Kaufgelegenheiten sind eine große Zahl wertvoller Handschriften und seltener Drucke an die Bibliothek gelangt und es hat nur an der Knappheit der Mittel gelegen, wenn manches günstige Angebot abgelehnt werden mußte. Auch bei der laufenden Ergänzung der Bibliothek hat sich in Anbetracht der verfügbaren Mittel in der Beschränkung der Meister gezeigt: Wilmanns hat bewufst manche Fächer ausgeschaltet, um in den unbedingt notwendigen die Anschaffungen auf der Höhe zu halten, die einer großen Bibliothek würdig ist. Dieser seiner Anschauung von der Würde der Bibliothek entsprang auch der Widerstand, den er ihrer Ver-legung nach Charlottenburg entgegengesetzt und durch den er der Errichtung des Gebäudes auf dem Akademieviertel erfolgreich vorgearbeitet hat. Weit über die Königliche Bibliothek hinaus ist Wilmanns wirksam gewesen u. a. durch sein entschiedenes Eintreten für die Handschriftenversendung und durch die höchst liberale Verleihung der Bücher nach auswärts, sowie durch die Einführung der Titeldrucke.

Am 2. Oktober wurde der zunächst kommissarisch mit der Leitung der Königlichen Bibliothek beauftragte Professor Harnack von dem Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten Exz. Studt in sein Amt eingeführt. Anwesend waren vom Ministerium ferner Ministerialdirektor Exz. Althoff, Geh. Ob.-Reg.-R. Schmidt und Reg.-Assessor Kaestner, vom Kuratorium der Bibliothek Verlagsbuchhändler Vollert. In seiner Ansprache wies der Minister hin auf das Interesse, das Preußens Herrscher seit dem Großen Kurfürsten dieser Anstalt gewidmet haben und auf die Größe der Aufgabe welche ihre Leitung in sich schließe. Dank der Förderung namentlich auch durch den jetzt regierenden Kaiser und König habe die Bibliothek über Preußens Grenzen hinaus für die Wissenschaftspflege in ganz Deutschland Bedeutung gewonnen und es sei zu hoffen, daß die Königliche Bibliothek sich mehr und mehr, wenn nicht formell, so doch materiell zu dem wissenschaftlichen Zentralinstitut des Deutschen Reiches entwickeln werde. Darauf erwiderte Professor Harnack folgendes:

Ein Evgellenzt Hachgeehrte Harrant Indam ich des mir kommisserisch

"Ew. Exzellenz! Hochgeehrte Herren! Indem ich das mir kommissarisch übertragene Amt des Generaldirektors der Königlichen Bibliothek übernehme, danke ich allem zuvor Ew. Exzellenz wie für den ehrenvollen Auftrag so für die weitblickenden und vertrauensvollen Worte, welche Sie an mich

gerichtet haben.

"So lange ich Professor bin - und das sind nun dreifsig Jahre - habe ich von dem Beruf des Bibliothekars und von den Aufgaben des Bibliothekswesens die höchsten Vorstellungen gehegt. Gewifs hängt die Gesundheit und Blüte der Wissenschaft in erster Linie von den wissenschaftlichen Persönlichkeiten ab; sie werden uns geschenkt, wir können sie nicht schaffen. Aber die nächstwichtige Bedingung sind die wissenschaftlichen Institute, und

unter ihnen nehmen die Bibliotheken die erste Stelle ein. Sie umfassen den ganzen Ertrag der Arbeit und die Mittel zu ihrer Fortführung: sie sind Speicher und Werkstätte und Instrumente der Wissenschaft zugleich!

"Aber nicht nur der Wissenschaft im engeren Sinne sind sie nötig. Vielleicht noch größer ist ihre Bedeutung in einer Zeit, in der das Bildungsbedürfnis ein so eminentes geworden ist, und in der jeder Arbeiter verloren ist, der sich nicht Kenntnisse erwirbt und sich in seinem Fache nicht fortbildet. Hier haben die Bibliotheken einzustehen, von dieser Königlichen Bibliothek ab bis zu den kleinen Sammlungen, die wir jedem Flecken und jedem Dorfe wünschen müssen.

"Ich sehe in dieser Bibliothek hier nicht ein isoliertes Institut, sondern den Mittelpunkt eines großen Systems, welches unser ganzes Vaterland umspannt oder doch umspannen soll. In diesem Ausblick übernehme ich das mir übertragene Amt und bin dabei der guten Zuversicht, dats diese Anffassung im Sinne der Königlichen Staatsregierung ist und daß ich ihre Absichten erfülle. Darin haben mich die Worte Ew. Exzellenz bestärkt. Große Mittel sind nötig. Aber was die Staatsregierung schon geleistet hat, gibt die sichere Bürgschaft, dass sie in ihrer Fürsorge niemals erlahmen wird.

Mit Recht haben Ew. Exzellenz daran erionert, was Preufsens Könige für diese Bibliothek getan haben und was wir insonderheit Sr. Majestät, unserem allergnädigsten Könige, verdanken. Mit patriotischem Stolz darf ich hinzufügen: noch niemals hat in Preußen die Königliche Staatsregierung und die Volksvertretung die ausreichenden Mittel für wissenschaftliche und für Bildungszwecke verweigert, wenn die Forderungen wirklich begründete waren.

"Die Bedürfnisse der Bibliotheken können freilich im einzelnen Fall nicht immer so drastisch motiviert werden wie die Forderung eines neuen naturwissenschaftlichen oder technischen Instituts. Man darf aber die Pflege der Bibliotheken mit der Pflege des Waldes vergleichen. Die Sünden und Vernachlässigungen rächen sich erst an den Kindern und Enkeln; daher auch umgekehrt: die Kinder und Enkel werden den Schatten der Bäume preisen, die wir gepflanzt haben. Es genügt nicht, den alten Bestand zu erhalten und für die nächsten Zwecke zu vermehren; es gilt auch hier aufzuforsten

und neue Gebiete zu gewinnnen.

"Darf ich einen besonders wichtigen Punkt hervorheben. Die deutsche Wissenschaft, Literatur und Kultur verdankt ihre zentrale Stellung seit einem Jahrhundert nicht zum geringsten Teil der Aufmerksamkeit, mit welcher sie verfolgt und in sich aufgenommen hat, was in anderen Ländern hervorgebracht wird. Hier bei uns soll wie in einem Brennpunkt jeder Strahl sich sammeln. Wir Deutsche müssen zu unserer eigenen Arbeit auch noch alles aufnehmen und doppelt wiedergeben, was wir empfangen. Das ist unser nationaler Bernf. Aber eine entscheidende Voraussetzung dafür ist, dass man bei uns wirklich und mühelos das finden kann, was in anderen Ländern gedacht und geschrieben wird. Diese Voraussetzung trifft leider nicht mehr zu. Unsere Königliche Bibliothek ist aus Mangel an Mitteln zurückgeblieben. Die neuere ausländische Literatur ist nicht hinreichend in ihr vertreten. Sie kann sich in dieser Hinsicht mit dem Britischen Museum und der Bibliothek in Washington nicht messen, und es wird großer Anstrengungen bedürten. um diese Lücken zu ergänzen. Und doch ist das nur einer von den zahlreichen und heißen Wünschen, die wir geltend zu machen haben, aber geltend machen in der Gewissheit, dass sie ihre Erfüllung finden werden.

"Und nun das andere! Ich wende mich an Sie, meine Herren Kollegen. Wie mir ein hohes Ideal des deutschen Bibliothekswesens vorschwebt, so auch ein hohes Ideal des Bibliothekars. Dieser Beruf geniefst den Vorzug, daß er, mitten im geistigen Leben stehend, doch seinen Kämpfen enträckt ist. Innerhalb dieser Mauern gibt es keine Parteien; die politischen, kirchlichen und sozialen Kämpfe überschreiten diese Schwelle nicht. Die Sonne geht hier auf über Gerechte und Ungerechte, und ein jeglicher kommt an seinen Ort. Aber keine Bibliothek ist so gestellt, das sie lediglich sammeln könnte: sie muß auswählen; und wiederum kein Bibliothekar dart nur Handlanger sein: er muß seine Schätze recht verwalten und sie in der besten Weise zugänglich machen. Diese Tätigkeit stellt die höchsten Anforderungen; aber nur sie ist des Bibliothekars würdig und sie entschädigt ihn für die abstumpfende Mühe, die sich in diesem Berufe reichlich findet. Auswählen, Verwalten, Dienen: so gilt es an dieser Stelle die Wissenschaft zu pflegen und die Nation erziehen zu helfen. Das ist das Ideal, und was in meinen Kräften steht, soll geschehen, damit kein einziger Mitarbeiter im Staube stecken bleibt. Die Voraussetzung dafür ist, dals sieh ein jeder neben der allgemeinen enzyklopädischen Kenntnis und Sorge einen Hauptzweig der Arbeit besonders angelegen sein läßt und bibliothekarischer Fachmann für denselben wird.

"Sie, meine Herren, haben an dieser großen Bibliothek unter ganz besonders schwierigen Umständen, die nun bald in dem herrlichen Neubau ihr Ende finden werden, Bedeutendes geleistet. Dankbar gedenke ich in dieser Stunde vor allem der Verdienste meines verehrten Vorgängers, des Herrn Generaldirektors Dr. Wilmanns. Aber vieles ist noch zu tun; denn wir dürfen nicht rasten, dannit wir im Strom der Geschichte nicht zurückbleiben. Aufs neue stellen wir diese Bibliothek unter den Schutz unseres allergnädigsten Königs: wir wissen es, daß er an ihr Anteil nimmt als ein Herrscher auch im Reiche des Geistes. Aufs neue empfehlen wir sie der Fürsorge Ew. Exzellenz. Wir aber, meine Herren Kollegen, wollen uns zu energischer, fortschreitender Arbeit zusammenschaaren. Ich bitte um Ihr Vertrauen, wie ich Ihnen mit vollem Vertrauen entgegenkomme. Ergreifen Sie meine Hand; sie wird stärker werden, je fester Sie sie fassen."

Hierauf wurden die Beamten dem Herrn Minister vorgestellt und von

Professor Harnack durch Handschlag begrüßt.

Das Kuratorium der Königlichen Bibliothek hat einige Abänderungen zur Benutzungsordnung vom 6. Februar beschlossen, deren Veröffentlichung bevorsteht. Die wichtigsten sind folgende: Studierende brauchen nicht mehr nachzuweisen, daß das gewünschte Werk nicht in ihrer Hochschulbibliothek zugänglich ist. Eine Verlängerung der Leihfrist kann aus gewichtigen Gründen vom Abteilungsdirektor bewilligt werden, um mehr als 3 Wochen nur mit Genehmigung des Generaldirektors. Bei eigenmächtiger Ueberschreitung der Leihfrist wird eine einmalige Gebühr von 50 Pf. für jeden Empfangschein fällig (statt bisher für den Band, mit Steigerung nach der Dauer der Ueberschreitung) und es ergeht eine Aufforderung zur Rückgabe. Bleibt sie erfolglos, so ist eine Gebühr von 1 M. zu zahlen und die Abholung auf Kosten des Entleihers zu gewärtigen. Die verkürzte Leihfrist von 1 Woche bei Zeitschriften ist auf die in den letzten 10 Jahren erschienenen Bände beschränkt.

Die Bibliothek des Berliner Kunstgewerbemuseums, bisher im Erd- und Sockelgeschofs des Museums untergebracht, wurde am 11. September in den neuen Räumen eröffnet, die in dem eben fertiggestellten Lehrgebäude des Museums für sie eingerichtet worden sind. Sie nehmen einen Teil des an der Prinz-Albrechtstraße gelegenen Flügels ein und sind durch einen besonderen Eingang zugänglich. Das Erdgeschofs ist für die der Bibliothek angegliederte v. Lipperheidische Kostümbibliothek bestimmt, die noch nicht eingezogen ist. Darüber liegen die Räume der Hauptbibliothek, zunächst der durch zwei Geschosse gehende große Lesesaal mit 150 Arbeitsplätzen, in dem sich die ganze Benutzung konzentriert, da eine Ausleihung nur ausnahmsweise stattfindet. Der in einfachen Formen gehaltene Raum wird durch 4 Pfeiler in der Mitte gegliedert, freilich auch etwas unübersichtlich gemacht. Die an den Wänden umlaufende Täfelung von Birkenholz gibt ihm einen warmen Ton, leider wirkt aber die Verzierung der Decke etwas unruhig. Der Raum erhält reichliches Tageslicht von den beiden Längstein her. Die allgemeine Abendbeleuchtung geschieht durch Glühlampen, die an der Decke verteilt sind, während zur besonderen Beleuchtung der Arbeitstische Lampen in Röhrenform dienen, die in der ganzen Ausdehnung

des Tisches über diesen hinlaufen. Die Lampen liegen in Blechkästen, die das Licht für das Auge abblenden und es auf den Tisch werfen, dabei aber ebenfalls die Uebersicht über den Saal erschweren. Ein durch Schrunken abgetrennter Teil ist für die Benutzung der Ornamentstichsammlung bestimmt. Unmittelbar an den Lesesaal stöfst, in der ganzen Höhe offen mit ihm verbunden, ein Ausstellungsraum, in dem eine Auswahl von Drucken und Handschriften in Schaukästen ausliegt. In der Nähe des Platzes für den aufsichtführenden Beamten liegen auf Pulten die Kataloge der Bibliothek zur bequemen Benutzung aus. Die gewünschten Bücher und Moppen werden, wie schon im alten Gebäude, sofort besorgt; die Bestellzettel geken durch Rohrpost in das in den oberen Geschossen gelegene Magazin und durch den elektrisch betriebenen Aufzug, der am Beamtenplatze mindet, werden die Bücher herabbefördert. Die sechs Halbgeschosse des Magazins sind zu diesem Zweck in drei Dienstbezirke eingeteilt, von denen jeder außerdem durch Telephon mit dem Lesesaal und den Geschäftsräumen der Bibliothek (im ganzen etwa 10 Sprechstellen) verbunden ist. Die Verbindung wird durch einfache Umstöpselung auf einem Schaltbrett hergestellt. Die Magazingeschosse (Höhe ca. 2,20 Meter) enthalten nur zum kleinen Teil Büchergestelle (eiserne Stützen mit Stellstiften), die wertvolleren Bücherbestände werden in Holzschränken, die Mappen der umfangreichen Ornamentstich-sammlung in Fächern mit Klapptüren aufbewahrt. Das Magazin nimmt nur die eine Längsseite des Bibliotheksflügels ein, hat daher geringe Tiefe und die eine Längsseite des Bibliotheksflügels ein, hat daher geringe Tiefe und reichliche Tagesbeleuchtung durch die ungewöhnlich breiten Fenster, die Abendbeleuchtung geschieht durch horizontal liegende von flachen Gläsern geschitzte Glühlampen (Kajütenlampen). Auf der anderen Längsseite des Flügels befinden sich dem 1. und 2. Magazingeschofs entsprechend die Verwaltungsräume, dem 5. und 6. entsprechend die Buchbinderei und Druckerei, während sich auf der Höhe des 3. und 4. Magazingeschosses Räume dazwischenschieben, die zur Unterrichtsanstalt gehören. In dieser Raumverteilung, wie auch in einigen anderen Punkten zeigt es sich wieder, wie sehwierig es ist eine Bibliothek zweckmößig in einem Gebäude unterzubringen. schwierig es ist eine Bibliothek zweckmälsig in einem Gebäude unterzubringen. das nicht für sie allein bestimmt ist.

Die Bibliothek des Berliner Zoologischen Museums erhielt eine wertvolle Bereicherung durch die bienenwirtschaftliche Sammlung des verstorbenen Gasanstaltsdirektors Edward Drory, die seine Witwe geschenkweise überwies.

Unter dem Vorsitze des Stadtrats Geh. Reg.-Rat Friedel fand am 11. Oktober eine Sitzung der Kommission für die Verwaltung der Städtischen Bibliothek statt, der Mitglieder aller Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung beiswohnten. Es wurde einstimmig beschlossen, den Gemeindebehörden die Errichtung eines besonderen Gebäudes für städtische Bibliothekszwecke vorzuschlagen, da das Sparkassengebände in der Zimmerstraße, das jetzt das Märkische Provinzialmuseum beherbergt und nach der Rämming tür Bibliothekszwecke in Aussicht genommen war, für das Berliner Kaufmannsgericht und das Gewerbegericht gebraucht wird. Das ist ein für das Berliner städtische Bibliothekswesen hochwichtiger Beschluß, der den Aufang einer ganz neuen Entwicklung bilden kann. Möge diese Entwicklung eine gliickliche und vor allem eine nicht gar zu langsame sein. Das Interesse der Bruutzer verlangt dringend zum mindesten eine große moderne Stadtbibliothek in Berlin, und den streng wissenschaftlichen Bibliotheken würde eine solche Anstalt eine sehr wünschenswerte Entlastung bringen.

Auch die Berliner Volksbibliotheken, deren Zentrale die Stadtbibliothek ist, haben eine gute Neuigkeit zu nichten. Der am 21. August verstorbene bekannte Antiquar und Shakespeare-Bibliograph Albert Cohn hat der Stadtgemeinde außer seiner wertvollen Bibliothek von 2020 Banden einen erheblichen Teil seines Vermögens vermacht, mit der Bestimmung, daß

die Einkünfte zur Unterstützung und Erweiterung vorhandener, sowie zur Errichtung und Verwaltung neuer Volksbibliotheken verwendet werden sollen.

Die Bestimmungen über den Leihverkehr der preußischen höheren Lebranstalten mit der öffentlichen Staatsbibliothek des Bezirks, in dem sie liegen, ist auch auf die Unterrichtsanstalten des Kadettenkorps ausgedehnt worden, jedoch mit der Maßgabe, daß für die Anstalten im Bezirk der Berliner Königlichen Bibliothek (Großlichterfelde und Potsdam) in Uebereinstimmung mit der Benutzungsordnung vom 6. Februar 1905 die Leihfrist für Bücher nur 3 Wochen und für Zeitschriften und Sammelbände 1 Woche beträgt.

Breslau. Die Königliche und Universitätsbibliothek, die bisher der künstlichen Beleuchtung ganz entbehrte, hat soeben eine elektrische Beleuchtung sanlage erhalten, die am 16 Oktober in Benutzung genommen worden ist. Sie umfalst nicht nur die Lese- und Geschäftsräume, sondern auch sämtliche Büchersäle. Nur die Handschriften, Inkunabeln und einige Seltenheiten, die im Interesse der Feuersicherheit in der Südostecke des Erdgeschosses in sechs gewölbten Räumen nen aufgestellt und gegen das übrige Gebäude durch eine feuersichere Tür abgeschlossen worden sind, bleiben von der Beleuchtungsanlage ausgeschlossen. Die Lesesäle der Bibliothek werden, zunächst versuchsweise für die Dauer des Wintersemesters, wochentäglich von 9-2 und von 4-7 Uhr geöffnet sein, am Sonnabend nur von 9 bis 2 Uhr.

Die Anlage ist von der Betriebsabteilung der Breslauer städtischen Elektrizitätswerke unter spezieller Leitung des Betriebstechnikers Herrn M. Pietsch ausgeführt worden. Einer Mitteilung dieses Herrn entnehmen wir die

folgenden näheren Angaben über die technische Ausführung:

"Der Strom wird dem Kabelnetz der städtischen Elektrizitätswerke entnommen und hat eine Spannung von  $2 \times 220$  Volt. Von einem an der Westseite des Grundstückes vorbeiführenden Kabel zweigt ein Kabel von  $2 \times 35$  qmm und  $1 \times 16$  qmm ab und führt im Keller entlang, vor Beschädigungen durch eine Eisenblechverkleidung geschützt nach dem Erdgeschofs ins Treppenhaus zu der Hauptverteilungsschalttafel. Auf derselben befindet sieh der Elektrizitätszähler, ein Hauptschalter, mit dem die ganze Anlage ausgeschaltet werden kann, zwei doppelpolige Sicherungen und zwei einpolige Dosenschalter für die Stromkreise der Treppenbeleuchtung und  $2 \times 2$  Sicherungen für die abgehenden Verteilungsleitungen. Diese gehen wieder nach den Kellern; dort führt eine ungefähr nach der Mitte des südlichen, die andere nach dem nördlichen Flügel; von da steigen sie in die Höhe bis zum II. Stockwerk. In jeder Etage zweigen sie dann nach den Verteilungsschaltbrettern ab. Von diesen befinden sich im Erdgeschofs zwei Stück mit je vier Stromkreisen und im I und II. Stock je zwei mit je seehs Stromkreisen. Jeder der Stromkreise ist doppelpolig mit 6 Amp. gesichert und kann mit max. 15 Glühlampen belastet werden. Es können somit  $15 \times 32 = 480$  Lampen angeschlossen werden.

Angeschlossen sind 279 Pendel, 23 einfache Wandarme, 1 Doppelwandarm, 17 Handlampen und zwar 15 mit je 3 m und 2 mit je 5 m Leitungsschnur, die durch biegsamen Stahlschlauch geschützt ist; ferner 20 Tischlampen mit Lichtschützer und Kuppelschirm, 1 Krone mit 8 und 1 mit 5 Glühlampen. Im ganzen sind also vorläufig nur 354 Lampen montiert, sodafs die Anlage noch bedeutend vergrößert werden kann. Mit Ausnahme von je einer Nernstlampe in der Bücherausgabe und im Lesesaal sind überall 25 kerzige

Glühlampen verwendet.

Die Ausführung der Anlage ist nach den neuesten Vorschriften des Verbandes deutscher Elektrotechniker und denen der städtischen Elektrizitätswerke zu Breslau ausgeführt. Vor allem ist auf die Feuersicherheit der Anlage besonderer Wert gelegt worden. Die Verteilungsschalttafeln sind auf

weißen Marmor montiert und durch eiserne Schutzkästen geschützt, die Leitungsdrähte beider Hauptverteilungsleitungen sind durch Stahlpanzerisolierrohr und die Leitungen der einzelnen Stromkreise durch Messingisolierrohr geschützt. Die Pendel sind so konstruiert, daß sie zugleich die Abzweigdosen, aus denen die Leitungen nach dem Pendel abzweigen, verschließen. Die Glühlampen sind überall durch Klarglasübergläser geschiltzt. Zur besseren Lichtverteilung liegt auf jedem Schutzglas noch ein ganz flacher Milehglasschirm. Die Lampen sind fast durchweg zu zweien schaltbar. Die Schalter sind Momentdosenschalter."

Essen. Der Bibliothekar der Kruppschen Bücherhalle Dr. Ladewig hat eine mit vielen Abbildungen und Formularen versehene Schrift über Verwaltung und Einrichtung der Bücherhalle veröffentlicht, die nicht nur für die zunächst beteiligten Bücherhallen lehrreich sein wird, sondern auch für die wissenschaftlichen Bibliotheken manche Anregungen bieten dürfte. Sie wird von der Kruppschen Bücherhalle den Bibliotheken, soweit sie sie noch nicht erhalten haben, zu amtlichen Zwecken gern zur Verfügung gestellt.

Frankfurt a. M. Die Stadtbibliothek hat neuerdings wieder einige wertvolle Schenkungen erhalten. Frau Baronin Mathilde von Rothschild überwies eine Sammlung der seltenen gedruckten Werke der Karäer, teils in hebräischer teils in jüdisch-türkischer Sprache, darunter zwei bisher bibliographisch nicht verzeichnete Drucke. Ferner schenkten die Erben des 1897 in Frankfurt verstorbenen Herrn Georg Ludwig Ziumer den Briefwechsel, den Johann Georg Zimmer († 1853 als Konsistorialrat und Pfarrer der Frankfurter deutsch-reformierten Gemeinde) 1807-1814 mit hervorragenden Romantikern und einer Reihe von Gelehrten geführt hat. Die Briefe sind größtenteils bereits 1888 von H. W. B. Zimmer in dem Buche "Joh. Georg Zimmer und die Romantiker" veröffentlicht. — Entsprechend dem neuerdings stark gewachsenen Interesse für Amerika plant die Stadtbibliothek die Errichtung einer eigenen amerikanischen Abteilung. Zu diesem Zwecke hat sich ein Komitee gebildet, das sich durch den Generalkonsul in Frankfurt an die Regierung der Vereinigten Staaten gewendet hat, um durch sie, sowie die Universitäten, größeren Städte usw. Ueberweisungen von Büchern zu erlangen. Auch für den Ankauf von Werken über Amerika sind bereits größere Beträge gesammelt worden.

Hamburg. Die Stadtbibliothek veranstaltete bei Gelegenheit der 48. Philologenversammlung eine Ausstellung enthaltend eine Auswahl aus ihren griechischen, lateinischen, deutschen und romanischen Handschriften sowie Stücke aus der Uffenbach-Wolfschen Autographen- und Briefsammlung. Aus Uffenbach-Wolfschem Besitz stammte auch ein großer Teil der ausgestellten Handschriften, andere aus dem Besitz von L. Holstenius und Fr. Lindenbrog, deren Porträts nach den in der Stadtbibliothek befindlichen Oelgemälden den sorgfältigen und schönen Katalog der Ausstellung schmücken.

Karlsruhe. Das badische Ministerium läßt die jährlichen Zuwachsverzeichnisse der Landesbibliothek zu Karlsruhe fortan allen Bezirksämtern kostenfrei überweisen. Diese sind gehalten, die Verzeichnisse in ihren Kanzleien zur Einsicht vorzulegen, um so möglichst weite Kreise zur Benutzung der Bibliothek anzuregen.

Köln. Der Bericht der Handelshochschule für 1903 und 1904 enthält auf S. 102—114 auch den Bericht über die Hauptbibliothek und die Bibliotheken des englischen und französischen Seminars. Die erstere ist auf einen Bestand von über 12000 Bänden angewachsen. Im Lesesaal liegen 25 Tageszeitungen und über 200 Zeitschriften und sonstige Periodica aus,

deren Verzeichnis in dem Bericht S. 105—111 abgedruckt ist. — Die am 15. April 1905 erlassena Benutzungsordnung der Bibliothek enthält in S 2 die sehr verninftige Bestimmung, dats die Hospitanten und Teilnehmer, die weniger als 6 Wochenstunden belegt haben, sowie die Hörer eine Benutzungsgebithr von 5 M. für das Semester zu entrichten haben. Nach S 21 wird für jeden Band, der durch Vermittlung der Bibliothek von auswärts entliehen wird, zur teilweisen Deckung der Unkosten bis auf weiteres eine Gebühr von 25 Pf. erhoben, ein dem preufsischen Leihverkehr nachgebildetes Verfahren, das an Stelle der üblichen Anrechnung der im Einzelfall entstandenen Unkosten überall eingeführt werden sollte.

München. Der Kgl. Hof-und Staatsbibliothek sind in der letzten Zeit mehrere wertvolle Stiftungen zugewendet worden: die handschriftlichen Nachlässe ihres früheren Direktors Karl von Halm, des Herausgebers des "Deutschen Musenalmanachs" Georg Schad, des Akademiedirektors Wilhelm von Kaulbach und die französische Büchersaumlung des Münchener Dramaturgen Aug. Fresenius. Der Halmsche Nachlafs enthält neben manchen Schriftstücken zur Geschichte der Bibliothek vor allem die ausgedehnte gelehrte Korrespondenz des Bibliotheksdirektors, in der einige hundert Briefe von Theodor Mommsen und Friedrich Ritschl hervorragen. Der wichtigste Teil der Schadschen Hinterlassenschaft sind die teilweise in der Niederschrift der Verfasser vorliegenden Manuskripte der Musenalmanache von 1850—1859 und der dazu gehörige umfangreiche Briefwechsel, in dem nur wenige deutsche Schriftsteller jener Zeit ganz fehlen. In dem "Wilhelm von Kaulbach-Archiv" finden sich neben vielen Familienbriefen reichhaltige handschriftliche und gedruckte Dokumente zur Geschichte von Kaulbachs Werken und zu seiner Biographie; die Benützung dieser Sammlung ist auf die Dauer von dreitsig Jahren von der Genehmigung der Stifter abhängig gemacht. Die Schenkung von August Fresenius endlich umfafst vor allem seine eigenartige Sammlung älterer französischer Dramenliteratur, die ihn befähigte, zu den Separatvorstellungen König Ludwigs II. so viele wertvolle Beiträge zu liefern.

Ueber die in München aufgestellte Zentralbibliothek des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins bringt No 18 der Mitteilungen des Vereins genaue Angaben: Nach dem durch den Präsidenten Ipsen erstatteten Jahresbericht für 1904 ist der Grundstock der Bibliothek die Schenkung der alpinen Büchersammlung des Herrn W. Rickmers, die Räume zur Aufstellung gewährte (1901) der Magistrat von München und 1902 erschien ein vorläufiges Bücherverzeichnis. Fortdauerndes Anwachsen durch Spenden führte zur Anstellung eines geschulten Bibliothekars, Dr. A. Dreyer (1. 4. 05). Der derzeitige Bestand der Bibliothek beträgt 9113 Bände, 2022 Karten, 24 Atlanten, 342 Panoramen, 8701 Photographien und 79 Bildersammlungen. — Die Zentralbibliothek ist eine alpine Fachbibliothek, in erster Linie zur Sammlung der touristischen Literatur (für die Alpen und andere Hochgebirge), ergänzt sich durch Tausch, Spenden und Ankauf (ohne festen Vermehrungsetat). Die Benutzung steht jedem Mitgliede des D. u. Oe. Alpenvereins frei, unter Haftung der betreffenden Sektion, doch werden neue Führer garnicht, Prachtwerke, Karten, Bilder und belletristische Literatur nur zu wissenschaftlichen oder Vortragszwecken verliehen.

Ueber die Würde des bibliothekarischen Berufs hat sich in den Preußischen Jahrbüchern (Bd 120. S. 504ff.) wieder ein Pseudonymus "Qu. Decimus" ausgesprochen. Zu den ganz Kundigen gehört er anscheinend nieht, da er im Eingang des Artikels Anton und Theodor Klette verwechselt, aber seine Tendenz, das subalterne Personal an den Bibliotheken zu vermehren um das wissenschaftliche zu heben, verdient unbedingt Anerkennung. Nur muß man sich darüber keiner Täuschung hingeben, daß das, was er Würde des Standes nennt, d. h. die Würdigung von seiten der Umgebung nicht ausschließlich und auch nicht vorzugsweise von der Beschäftigung abhängt, die übrigens bei der großen Verschiedenheit unserer Bibliotheken in Katalogisierung, Aufstellung usw. auf lange Zeit hinaus nicht ganz einheitlich geregelt werden kann. Viel mehr beruht die Würde des Standes auf den einzelnen Persönlichkeiten und der Art, wie sie ihren Beruf auch außerhalb der Bibliothek vertreten. Qu. Decimus deutet selbst an, daß hier manches anders sein könnte. Und wenn mindestens 4.5 der Berufsgenossen der einzig siehtbaren Standesvertretung, den Bibliothekarversammlungen, stetig fernbleiben, wenn sie eine kleine Minderheit dort und im Bibliothekarverein arbeiten lassen und sich dann, wie Qu. Decimus tut, vor der Oeffentlichkeit darüber beklagen, daß der Verein ihre Interessen meht genügend vertrete, so ist das, gelinde gesagt, ein wenig zielbewußtes Verfahren.

Die Berechtigung der Klagen über die Auswanderung deutscher Gelehrtenbibliotheken nach Amerika führt Bibliotheksdirektor Prof. Pietschmann, ebenfalls in den Preußischen Jahrbüchern (Bd. 122. 8.69 ff.), auf ihr richtiges Maß zurück, indem er nachweist, daß diese Bibliotheken dort einen sehr hohen Nutzungswert haben, während ihre Erwerbung an den größeren deutschen Bibliotheken, namentlich den Universitätsbibliotheken, zum größten Teil Dubletten ergeben wirde. In ähnlichem Sinne hatte sich über die Notwendigkeit des Ankauß solcher geschlossenen Bibliotheken für Amerika auch der Professor an der Universität Chicago Camillo v. Klenze in der Beilage zur Allg. Ztg. vom 27. Juli d. J. geäußert. Dagegen weist Pietschmann darauf hin, daß diese Gelehrtenbibliotheken auch bei uns einen sehr geeigneten Platz finden würden entweder in den Stadtbibliotheken, die mit wissenschaftlicher Literatur noch nicht oder nicht so reichlich verschen sind wie die Universitätsbibliotheken, oder als Grundstock selbständiger Spezialbibliotheken. In beiden Fällen mißsten, wie es in Amerika üblich ist, begüterte Private sich zur Hergabe der Mittel bereit finden lassen. Die Erwerbung der Bibliothek Mommsen ist ein erfreuliches Zeugnis dafür, daß auch bei uns dergleichen nicht unmöglich ist.

Zur Rabattfrage. Eine Versammlung von Vertretern der Kreis- und Ortsvereine des deutschen Buchhandels, die am 17. Oktober in Weimar tagte, hat beschlossen den Höchstrabatt (so!) für Bibliotheken mit mindestens 10 000 M. Vermehrungsfond auf  $7^{1/2}$ , für andere auf  $5^{\circ}$ , festzusetzen. Ausgenommen sollte Leipzig bleiben, weil dort die Bibliotheken auf  $10^{\circ}$ , beständen. Bezüglich Berlins haben sich, wie uns aus durchaus zuverlässiger Quelle mitgeteilt wird, die auswärtigen Vertreter in dem ganz unberechtigten Glauben befunden, daß die Berliner Bibliotheken ihre Zustimmung zur Herabsetzung auf  $7^{1/2}$ , gegeben hätten. Sie sind von den Vertretern des Berliner Buchhandels nicht darüber aufgeklärt worden, daß an die Bibliotheken überhaupt keine Anfrage ergangen ist, und das an einen der Berliner Herren gerichtete Schreiben, in dem im Namen der Königlichen Bibliothek ausdrücklich gegen die Unterstellung einer Zustimmung protestiert wurde, ist von die sem der Versammlung nicht mitgeteilt worden. Der im vorigen Jahr in den Leipziger Verhandlungen vom Buchhandel formulierte Vorschlag ist danach von ihm selbst aufgegeben und zwar in der rücksichtslosesten Weise. Die Bibliotheken werden nun auch ihrerseits Rücksichten nicht mehr zu nehmen haben.

Belgien. Vom 21.—23. August d. J. tagte in Lüttich der Congrès international pour la reproduction des manuscrits, des monnaies et des sceaux, zu dessen Beschickung die belgische Regierung an alle Kulturstaaten offizielle Einladung hatte ergehen lassen. Von deutschen Bundesstaaten waren infolgedessen Baden (durch Brambach-Karlsruhe) und Bayern (durch den Unterzeichneten) offiziell vertreten. Die vorbereitende Kommission des Kongresses hatte ein reiches Arbeitprogramm

aufgestellt, und hauptsächlich alle Fragen, die infolge des Turiner Brandes inbezug auf Sicherung der wertvollsten Handschriften durch Reproduktion sich erhoben hatten, sollten zur Behandlung kommen. Dank der ausgezeichneten Vorbereitung durch die Kommission, an deren Spitze Universitätsprofessor Kurth in Lüttich sowie der Konservator des Brüsseler K. Münzkabinets Alvin und der Konservator der Handschriftenabteilung der Brüsseler K. Bibliothek P. van den Gheyn standen, nahm die Versammlung einen ungemein anregenden Verlauf. Ganz besondere Bedeutung lag darin, dass die ersten Vertreter des bibliothekarischen Berufs und der paläographischen Wissenschaft aus Frankreich persönlich anwesend waren, wodurch die Verhandlungen von vornherein auf eine hohe Stufe gestellt wurden. H. Omont leitete, zum Präsidenten des Kongresses gewählt, großzügig und mit feinem Takt die Versammlung; Prou und Brambach waren Präsidenten der ersten, Chatelain und Fejerpataky-Budapest der zweiten Sektion des Kongresses. Der herrliche Sitzungssaal des Lütticher Provinzialpalais war für die Tagung überlassen worden, ein außerordentlich würdiger Raum. Die Fragen betreffend die Reproduktion von Münzen und Siegeln, deren Vereinigung mit jenen über Handschriftenreproduktion sich durch die belgischen Verwaltungsverhältnisse erklärt, traten in den Hintergrund gegenüber den bibliothekarischen und paläographischen Themen. Die Erledigung des umfangreichen Programms des Kongresses war dadurch günstig vorbereitet, daß die meisten Vorträge den Kongressteilnehmern vorher gedruckt zugestellt worden waren, sodals die betreffenden Texte als bekannt vorausgesetzt wurden und der Referent nur mehr einzelne Erklärungen gab. So war die meiste Zeit für die Diskussion eröffnet, welche sich sehr lebhaft und interessant gestaltete. Ein summarischer Bericht findet sich schon in der neuesten Nummer der belgischen Revue des bibliothèques. Die demnächst (im Verlag von Misch & Thron in Brüssel, 65 rue royale) erscheinenden ausführlichen Akten des Kongresses werden erkennen lassen, welch große Arbeit der Kongreß geleistet hat. Kein Bibliothekar, der mit Handschriften zu tun hat, wird das Studium jener Veröffentlichung versäumen dürfen; denn bei der immer steigenden Bedeutung der Photographie, bei dem zunehmenden Ruf nach Reproduktionen müssen die Bibliotheken, welche Handschriftensammlungen zu verwalten haben, notwendigerweise zu vielen Fragen Stellung nehmen, von denen vor einigen Dezennien noch keine Rede war. Mit Rücksicht auf den hier zur Verfügung stehenden Raum und in der Hoffnung, die bevorstehende Publikation der Kongrefsakten an dieser Stelle eingehend besprechen zu können, vermeide ich es hier auf Einzelheiten der Beschlüsse des Lütticher Kongresses einzugehen, glaube aber nicht zu viel zu sagen, wenn ich behaupte, dass man in der Zukunft oft genug Veranlassung haben wird, auf jene Beschlüsse zurückzukommen.

München.

Georg Leidinger.

England. Nach dem Jahresbericht des British Museum für das Verwaltungsjahr 1. April 1904 05 ist die Benutzung des großen Lesesaals, die im vorhergehenden Jahre einen kleinen Rückgang erfahren hatte (vgl. Zbl. 1904. S. 466) wieder gestiegen, obgleich der Saal nur bis 7 statt früher bis 8 Uhr offen gehalten wurde. Die Zahl der Besneher betrug 226 323 (16610 mehr als im Jahre vorher), im Durchschnitt täglich 742. Dazu kamen 22 053 Besucher im Zeitungsraum, 10 469 in der Handschriften- und 3595 in der orientalischen Abteilung. Das ergibt zusammen rund 262 000 Benutzer in den eigentlichen Bibliotheksabteilungen des Museums. Im großen Lesesaal wurden 926 739 Bände (30 786 mehr als im Vorjahr) gebraucht, von denen eine große Zahl für die folgenden Tage zurückgestellt wurde (Zahl der Einzelbenutzungen 1590 759). Ferner wurden 56 317 Bände Zeitungen den Besuchern des Zeitungsraums vorgelegt. Die Benutzungsziffer der Handschriftenabteilung wurde um 31 656 Bände und 66 911 Hefte von Zeitschriften und Lieferungswerken ver-

mehrt, davon 6374 bzw. 23727 durch Kauf. Unter den Erwerbungen befanden sich 67 englische Bücher vor 1640 und 58 freunde Inkunabeln, von letzteren ist die Malermi-Bibel von 1471 hervorzuheben, trotz des Fehlens des 2. Bandes ein Schatz ersten Ranges. In der Handschriftenabteilung kamen 145 Handschriften und 590 Urkunden hinzu, darunter 12 griechische Handschriften vom 11.—16. Jahrhundert aus dem Besitz des Rev. J. S. Dawes, früher in Corfu. Von den Handschriften zur englischen Literatur steht an erster Stelle das Autograph von Keats' Hyperion, das die Besitzerin Miss Alice Bird zu einem annehmbaren Preise überliefs, um die Aufbewahrung in der Nationalsammlung zu sichern. Der Bericht bemerkt, daß bei den fortwährend steigenden Handelspreisen nur auf diesem Wege oder durch Geschenk und Vermächtnis die Erwerbung solcher Autographen und der besseren illuminierten Handschriften möglich sei. In der orientalischen Abteilung bestand der Hanptzuwachs in der von Hugh Nevill in Ceylon zusammengebrachten Sammlung von über 1000 singalesischen und anderen indischen Handschriften. Das Department of prints and drawings erhielt von Will. Mitchell 155 Holzschnittbücher des

15. und 16. Jahrhunderts, bis auf 12 alle deutschen Ursprungs.

Die britische Library Association hielt am 22.-24. August in Cambridge ihre Hauptversammlung ab, über die wir dem vorläufigen Bericht im Athenaeum No 4061 f. einige Notizen entnehmen. Der neue Vereinsvorsitzende, Universitätsbibliothekar Dr. Jenkinson sprach in seiner Begrittsungsrede über die Inkunabelsammlung der Universitätsbibliothek und die Tätigkeit, die Henry Bradshaw für sie entfaltet hat. Sie enthielt 1860 etwa 830 Drucke. Bradshaw vermehrte sie ganz außerordentlich, zum Teil aus eigenen Mitteln, indem er seine Sammeltätigkeit auf einige Spezialgebiete richtete, namentlich auf die holländischen und die Kölner Drucke und auf Werke mit Holzschnitten. Seine Anregung hielt auch nach seinem Tode noch einige Zeit an und am Ende des 19. Jahrhunderts hatte die Bibliothek einen Bestand von 2200 Interneholdernden der seine Alle die Bereich der der seine Restand von 2200 Interneholdernden der seine Restan kunabeldrucken, darunter 307 holländische, während Proctors Index 293 im British Museum und 143 in der Bodleiana aufführt. Von jenen 307 sind 152 weder im Br. M. noch in der Bodleiana vorhanden. — Ferner sprach der Sekretär der Universitätsbibliothek II. G. Aldis über die Organisation der Anstalt, namentlich über den leichten Zugang zu den Bücherräumen und den in England sonst ungewöhnlichen Ausleihebetrieb, und der Bibliothekar der Public Library John Pink, der zugleich mit seiner Bibliothek das 50 jährige Jubiläum feierte, machte Mitteilungen aus seiner langen Amtserfahrung. Auf die Vorträge über Bucheinband und den Bericht der Lederuntersuchungskommission gedenken wir zurückzukommen, wenn ein ausführliches Referat über die Verhandlungen vorliegt. Aus dem Bericht des Vorstandes ist hervorzuheben, daß der Plan einheitlicher Katalogisierungsregeln für die englischen und amerikanischen Bibliotheken Aussicht auf Verwirklichung habe. Der Vorschlag eines gemeinsamen Zetteldrucks für die englischen Bibliotheken scheint noch nicht zur Verhandlung gekommen zu sein.

Ueber die freien öffentlichen Bibliotheken der Stadt Birming ham habe ich im Jahre 1900 eingehend berichtet (Zbl. f. Bw. Beiheft 24; eine durchgesehene englische Uebersetzung dieses Berichtes erschien im selben Jahre, ein Ueberblick über die Geschichte der Bibliotheken von A. Capel Shaw im Library Association Record Vol. 4. 1902. S. 492 ff). Die Bibliotheken haben sich seitdem günstig weiter entwickelt. Die Reference-Bibliothek enthielt am 31. Mürz 1900. 147 \$43, 1905. dagegen 181 \$23. Bände, davon 12114 in der Shakespeare Memorial Library; 187 622. Bände wurden vor fünf Jahren ausgegeben, 220 771 im letzten Jahre. In den Lending Libraries stieg im gleichen Zeitraum die Zahl der verleihbaren Bände um 12°, (von 102 637 auf 115645), der verliehenen Bücher um 15°, (von 30 006 auf 33319, von denen 18838 unter 21 Jahre alt waren). Eine Neuerung sind die seit 1901 herausgegebenen Occasional Lists, sehr knapp gehaltene Verzeichnisse der in den Bibliotheken vorhandenen Literatur über bestimmte Gebiete (1: China 2: British South

Africa, 3: Trades, Machinery, etc., 4: Fiscal (Question), die in je 10000 Exemplaren kostenlos verteilt werden, um das Publikum mit dem Inhalt der Bibliotheken besser bekannt zu machen. P. Trommsdorff.

Frankreich. Die Bibliotheque Nationale wird neuerdings eine halbe Stunde (!) länger offen gehalten als früher (im Winter also bis 4½ Uhr Nachm.). Darnach scheint die Verwaltung dem elektrischen Licht noch eben so abgeneigt zu sein wie früher.

Italien. Die Gehalts- und Rangverhältnisse der Beamten der italienischen Staatsbibliotheken waren durch eine Anzahl von Königlichen Dekreten in der zweiten Hälfte des vorigen Jahres völlig neu geordnet worden. Nun bringen die Ruoli di anzianità vom 16. Juni d. J. (s. u. S. 553) eine Uebersicht über das gesamte Bibliothekspersonal mit Angabe des Geburtsjahres, des Datums des Diensteintritts, des Datums der Erreichung der derzeitigen Rangklasse sowie des derzeitigen Gehaltes. Dieses Verzeichnis ist naturgemäß auch schon wieder teilweise veraltet; so z. B. steht der verstorbene Desiderio Chilovi noch an der zweiten Stelle von oben, während Salomone Morpurgo noch den letzten (5.) Platz der dritten Klasse der Bibliotecari einnimmt. Die Grundzüge der Ordnung sind aber doch dauernde und deshalb ist eine kurze Darlegung wohl angebracht, durch die das im Zbl. 1904. S. 572 Gesagte z. T. berichtigt wird.

Das Personal der italienischen Staatsbibliotheken zerfällt in fünf Kategorien: 1. Bibliotecari o Conservatori de' manoscritti; vier Klassen mit 6000, 5000, 4500 und 4000 Lire Gehalt, und 4, 4, 5 und 19 Beamten. 2. Sottobibliotecari o Sottoconservatori de' manoscritti; vier Klassen mit 3500, 3000, 2500 und 2000 Lire Gehalt und 20, 26, 26 und 21 Beamten. 3. Ordinatori o Distributori; fünf Klassen mit 3500, 3000, 2500, 2000 und 1500 Lire Gehalt und 6, 9, 38, 37 und 81 Beamten. 4. Uscieri; vier Klassen mit 1500, 1300, 1100 und 1000 Lire Gehalt und 8, 15, 50 und 30 Beamten. Auf die Uscieri folgt die fünfte Kategorie, die 20 Fattorini, deren Personalien aber in den Ruoli

nicht aufgeführt werden.

Diese Neuordnung würde, wenn streng durchgeführt, für einen Teil der Beamten eine Verschlechterung der Bezüge bedeutet haben; für diese Beamten ist deshalb bestimmt worden. daß sie das Gehalt, das sie schon erreicht hatten, weiter beziehen, bis die Neuordnung ihnen eine Vermehrung bringt. Außerordentliche Beamte werden nach dem Gehaltssatze der untersten Klasse

der Kategorie, zu der sie zählen, besoldet.

Zur endgültigen Zulassung zur höheren Bibliothekslaufbahn ist, wie seit 10 Jahren in Preußen und seit dem laufenden Jahre in Bayern, in Italien schon seit 1855 die Ablegung einer bibliothekarischen Fachprüfung (Esame di abilitazione all' ufficio di bibliotecario e di conservatore de' manoscritti) erforderlich. Das Examen besteht aus einer schriftlichen und einer mündlichen Prüfung und wird in Rom abgelegt, vor einer Kommission von 6 Mitgliedern unter dem Vorsitze von Ernesto Monaci. Die Kommission erteilt nicht Prädikate sondern berechnet die von den Prüflingen erreichten Punkte, erklärt auch nicht ihrerseits die Prüflinge für bestanden oder nicht bestanden, sondern berichtet nur über den Ausfall der Prüfung an das Ministerium und macht ihm Vorschläge, die naturgemäß wohl in der Regel angenommen werden.

Ravenna. Die von Leonetti gesammelte Dantebibliothek, die in den Besitz von Leo S. Olschki übergegangen war und über deren Ankauf schon von Amerika aus unterhandelt wurde, ist Eigentum der Stadt Ravenna geworden. Conte Pier Desiderio Pasolini und seine Frau haben sie von Olschki erworben, der von Anfang an die Bibliothek für Italien zu erhalten suchte und die höheren Angebote ausländischer Käufer ablehnte. Die Bibliothek zählt über 4000 Bände und enthält vor allem die Danteausgaben von 1477 an bis 1904. Wie in Düsseldorf der angesammelte Fonds für ein Heinedenkmal für die Erwerbung und Vermehrung der Meyerschen Heinebibliothek

verwendet wurde, werden anch in Ravenna die für ein Dantedenkmal ge-

sammelten Gelder nun der Dantebibliothek zufließen.

Mit der Accademia di S. Cecilia ist eine Musikbibliothek von 40 000 Bänden und 70 000 Faszikeln verbunden. Sie ist einem Kuratorium unterstellt, dessen Regolamento provvisorio das Bolletino uffiziale des italienischen Unterrichtsministeriums vom 29. Dezember 1904 veröffentlichte. Auch die lange ganz unzugänglichen musikalischen Handschriften der Sixtinischen Kapelle sind neuerdings der Benutzung erschlossen worden. Sie werden jetzt von der Vatikanischen Bibliothek verwaltet.

Nordamerika. Nach der neuesten amtlichen Statistik aller öffentlichen Bibliotheken in den Vereinigten Staaten (s. oben S. 389) waren im Jahre 1903 6869 Bibliotheken mit 1000 und mehr Bänden vorhanden, während es im Jahre 1900 erst 5383 gab. Bei einer Bevölkerung von 80 Millionen kam also eine Bibliothek auf 11632 Personen (i. J. 1900 auf 14118). Voran stehen die Staaten New York und Massachusetts, die zusammen etwa ein Viertel aller Bibliotheken und Bände besitzen; in New York entfielen 213, in Massachusetts 256 Bände auf je 100 Einwohner. Nach der Größe eingeteilt, hatten 4 Bibliotheken über 500 000 Bände, 5 über 300 000, 50 über 100 000; der Gesamtbestand belief sich auf 54419002 Bände und 9314943 kleine Schriften, das sind fast 10 Millionen Bände oder über 220 mehr als im Jahre 1900. Während die Bevölkerung sich von 1575 bis 1903 um 530 vermehrte, stieg die Zahl der ihr zugänglichen Bücher um 374%.

# Neue Bücher und Aufsätze zum Bibliotheks- und Buchwesen. 1) Zusammengestellt von Adalbert Hortzschansky.

# Bibliothekswesen im allgemeinen.

Ambrose, Lodilla. The uses of government documents in the university library. Libr. Journal 30. 1905. Sept. S. 86-91.

Anderton, Basil. Books brought into relation with one another, and made operative. P. 2. Libr. Assoc. Record 7. 1905. S. 443-458. (P. 1 ebenda 1902. S. 382-89.)

Bargum. Ausstellung von nordischen Volks-, Schul- und Jugendbibliotheken (in Kopenhagen 8-11. August 1905). Börsenbl. 1905. S. 7653-55.

Biblioteche governative (del regno d'Italia). Quadro organico = Ruoli di anzianità al 16 giugno 1905. Roma 1905. S. 357-376.

Bonaventura, Arnaldo. La musica nelle biblioteche. Rivista d. biblioteche e d. archivi 16. 1905. S. 100-106.

Brigham, Johnson. A model library commission law. (Ausgehend von der Öregon Library Commission.)
 Libr. Journal 30, 1905. Sept. S. 46-50.
 Carter, Benjamin. School libraries. Libr. World 8, 1905. S. 29-34.
 Chilovi, Desiderio. (Discorsi di Sal. Morpurgo e Guido Biagi). Rivista d.

biblioteche e d. archivi 16. 1905. S. 117-120.

Cocozza, Giov. Di un movo giornale di contabilità finanziaria e patrimo-niale per le biblioteche italiane, fondato su' principi dell' equivalenza. Napoli 1904: F. Sangiovanni. 26 S.

Countryman, Gratia A. Travelling libraries as a first step in developing libraries. Libr. Journal 30, 1905. Sept. S. 56-58.

Dana, John Cotton. Library associations and clubs (of the world). Libr. Journal 30. 1905. Sept. S. 21-26.

What state and local library associations can do for library interests. Libr. Journal 30. 1905. Sept. S. 17-21.

I) Die an die Redaktion eingesandten Schriften sind mit \* bezeichnet.

Qu. Decimus. Die Würde des bibliothekarischen Berufes. Preuß. Jahr-

bücher Bd 121, 1905. S. 504—510.

D(ucrest), F(rançois). Charles Holder, bibliothécaire et professeur d'histoire à l'Univ. de Fribourg (+ 5 mai). Fribourg 1905: L'oeuvre de Saint-Paul. II, 17 S. Aus: Revue de Fribourg 1905. Juni.

Eastman, W. R., Cornelia Marvin, Hiller C. Wellman. Report of the committee on library administration. Libr. Journal 30, 1905. Sept. S. 102—106. Ewart, S. T. The impressions of an outsider. The library assistants' asso-

ciation. Libr. World 8. 1905. S. 40 -43.

Frankfurter, S. Ferdinand Grassauer. Biograph. Jahrbuch u. Deutscher Nekrolog Bd S für 1903. S. 180-185.

Fritz, G. Die meistgelesenen Bücher und die volkstümlichen Bibliotheken. Blätter f. Volksbibl. 6. 1905. S. 77—82.

Geiger, Karl. Jeremias David Reufs und seine Bibliothek. Zbl. 22. 1905. S. 465-490.

\*Gerhard, K. Otto Hartwig. Biogr. Jahrbuch und Deutscher Nekrolog 8. S. 309-314.

Gillis, J. L. State library administration. Libr. Journal 30. 1905, Sept. S. 34-37.

Godard, George S. Development of the state library. Libr. Journal 30. 1905. Sept. S. 37-40.

Harrison, Joseph Le Roy. Reports on gifts and bequests to American libraries, June to December, 1904. Libr. Journal 30. 1905. Sept. S. 110-120. Hewins, Caroline M. The work of an eastern library commission. (Con-

necticut.) Libr. Journal 30. 1905. Sept. S. 51-55.

Jast, L. Stanley. Library work with schools in the United States. Libr. World 8. 1905. S. 34-36.

\*Keyfser, Adolf. Das Bibliothekswesen als Gegenstand der öffentlichen Verwaltung. Köln: Kölner Verlags-Anst. 1905. 51 S. 1,50 M.

Koch, Theodore Wesley. Carnegie Libraries. Libr. Journal 30. 1905. Sept. S. 78-81.
Kohl, O. Über Benutzung und Einrichtung der Lehrerbibliotheken an höheren

Schulen. (Bemerkungen zu Ullrichs Abhandlung in d. Berliner Zeitschrift

f. d. Gymnasialwesen ) Monatsschrift f. höhere Schulen 4, 1905. S. 235—239. Kukula, Richard. Wie sichern wir unsere Bibliotheken vor Feuersgefahr? Zeitschr. f. Bücherfreunde 1905/06. Bd 1. S. 249—254.

Kurpiun. Der Stand der Volksbüchereien in Oberschlesien. Blätter f. Volksbibl. 6, 1905. S. 113-116.

Legler, Henry E. State library commissions. Libr. Journal 30. 1905. Sept. S. 40-45.

\*Loewe, Heinrich. Eine jüdische Nationalbibliothek. Berlin: Jüdischer Verlag 1905. 30 S.
Mead, H. Ralph. The training of students in the use of books. Libr.

Journal 30, 1905. Sept. S. 82-84.

The second Cambridge Meeting of the Library Association 1905. Libr. World 1905. S. 57—72.

Newcombe, C. F. Some aspects of the work of Henry Bradshaw. Libr. Assoc. Record 7. 1905. S. 392—403.

Olcott, Frances Jenkins. Rational library work with children and the pre-

paration for it. Libr. Journal 30. 1905. Sept. S. 71-75.

Paalzow, Hans, und Wilhelm Erman. Einheitliche Katalogisierung und Zetteldruck. Zbl. 22. 1905. S. 406-435. Philip, A. J. A card class register. Libr. World 7. 1905. S. 323-325.

\*Pietschmann, Richard. Wissenschaftliche Arbeitsbibliotheken. Preußische Jahrbücher 122. 1905. S. 69—76.

Proceedings. National association of state librarians. Proceedings and addresses. 8. annual convention, Portland, Ore., July 5—6, 1905. Libr. Journal 30. 1905. Sept. S. 225—252.

The Proceedings (of the conference of librarians, Portland, Oregon, July

4-7, 1905). Libr. Journal 30, 1905. Sept. S. 123-224.
Ranck, Samuel H., & Marilla Waite Freeman. Library administration on an income of from \$1000 to \$5000 a year. Libr. Journal 30, 1905. Sept. 5. 55-65.

Richardson, Ernest Cushing. The national library problem to-day. Libr. Journal 30, 1905. Sept. S. 1-9.

Rowell, Joseph Cummings. On the distribution of income in the college library. Libr. Journal 30. 1905. Sept. S. 84-86.

Savage, Ernest A. The municipal library's most expensive and least useful department. Libr. Assoc. Record 7. 1905. S. 429-442. The practical work of annotation. Libr. World 7. 1905. S. 313-321.

Sayers, W. C. Berwick. Library assistants and the study of literature. Libr. World. 1905. S. 72—75.

Sayers, W. C. Berwick, & James D. Stewart. Catalogues for children. Libr. Assoc. Record 7. 1905. S. 377—391.

Scholefield, E. O. S. Libraries in the British northwest (of America). Libr. Journal 30. 1905. Sept. S.14—16.

Schultze, Ernst. Musterverzeichnis von Büchern der schönen Literatur für Wallschildstehler. (Erste). Ph. f. Vellschild. 6. 1905. Nor. 1. 8

Volksbibliotheken. (Forts.) Bl. f. Volksbibl. 6. 1905. Nos 1—8. Smith, Charles Wesley. Library conditions in the northwest (of the U. S.).

Libr. Journal 30. 1905. Sept. S. 9-14.

Stearns, Lutie E. The question of library training. Libr. Journal 30, 1905. Sept. S. 68-71. Sechste Versammlung deutscher Bibliothekare zu Posen am 14. und 15. Juni

1905. Zbl. 22. 1905. S. 397-491.

Weydman, J. Das Volksbibliothekswesen im Elsafs. Borromäusblätter 2. 1904/05, S. 193—196, 212—219.

Wolfstieg, August. Die Organisation des Bibliothekswesens in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Zbl. 22. 1905. S. 446-465.

#### Einzelne Bibliotheken.

Barmen. Bücherverzeichnis der Barmer Stadtbibliothek. Barmen 1904: D. B. Wiemann. X, 295 S.

 Berlin. \*Bücher-Verzeichnis des Hauses der Abgeordneten. 4. Aufl. Bd 4.
 Nachtr. a. d. J. 1900—1904. Berlin 1905: W. Greve. XXVI, 502 S.
 Braunsberg. Niedenzu, F. Verzeichnis der von Oswald der Lycealbibliothek geschenkten Bücher. Index Lectionum f. d. Winter 1904 (5. S. 10) -29.

Ordnung für die Bibliotheks-Kommission der Königlichen Uni-Breslau. versität zu Breslau (v. 5. Oktober 1904). Chronik der Kgl. Universität zu

Breslan 19. 1904 05. S. 11—12.
Calbe (Milde). Müller. Ursprung und Bestand der Kirchenbibliothek zu Calbe (Milde). Zeitsehr. des Vereins für Kirchengesch. in der Prov.

Sachsen 2. 1905. S. 258.

Charlottenburg. \*Bücherverzeichnis der Städtischen Volksbibliothek zu Charlottenburg Wilmersdorfer Str. 166 167 und der Zweigstelle Wormser Str. 6a. 4. verm. Aufl. September 1905. Charlottenburg 1905: Gertz. 545 S. Danzig. \*Bericht über die Verwaltung der Stadtbibliothek zu Danzig während

des Verwaltungsjahres 1904 . . . Danzig (1905): A. Schroth. S.S. Sonder-

bericht zu den Verwaltungsberichten des Magistrats.

\*Benutzungs-Ordnung für die Bücherei der Königl. Technischen Hochschule zu Danzig (vom 2. Aug. u. 9. Sept. 1905). (Danzig 1905; Schwital und Rohrbeck.) (8 S.)

Debreczin. Katalog der Officiers-Bibliothek des 39. Infanterie-Regiments. Nachtrag 6. Debreczin, Hoffmann & Kronovitz 1905. 159-184 S.

Dresden. (Helbig, C. E., u. O. Mörtzsch.) Bücherei-Verzeichnis des Vereins für Erdkunde zu Dresden. Abgeschlossen am 15. April 1905. Dresden: Holze & Pahl in Comm. (1905.) VIII, 258 S.

Dresden. Verzeichnis der Büchersammlung der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden. Dresden 1905: Güntzsche Stiftung. X, 359 S.

Katalog der Königlichen Bibliothek zu Erfurt. 3. Naturwissenschaften, deutsche, englische und französische Literatur. Erfurt: 1905. 51 S. Essen. \*(Ladewig, Paul.) Die Kruppsche Bücherhalle in Essen/Ruhr...

Nebst statist. Tabelle über die Benutzung der Bücherhalle v. 1. März 1899 -31. Mai 1905. Als Hds. gedr. (Essen 1905: Gufsstahlfabrik F. Krupp.) 11 S., 1 Tab. Aus: Reyer, Fortschritte der volkstüml. Bibliotheken 1903. - \*Die Verwaltung und Einrichtung der Kruppschen Bücherhalle. Essen

1905: Gulsstahlfabrik Krupp. 62 S. 4°. Hamburg. \*Philologica Hamburgensia. Für die Mitglieder der 48. Versammlung Deutscher Philologen und Schulmänner ausgestellt von der Stadtbibliothek zu Hamburg. Hamburg 1905: Lütcke & Wulff. 58 S., 2 Taf. 4°.

Homburg v. d. H. Katalog der Stadtbibliothek Homburg v. d. H. Bd 1. 2.
Homburg: F. Supp 1905. III, III, 1158 S. 2,80 M.
Karlsruhe. Großherzogliche Hof- und Landesbibliothek in Karlsruhe.
XXXIII. Zugangsverzeichnis 1904. Heidelberg: K, Winter 1905. S. 2769 -2854. 0,50 M.

Lemberg. Kotula, Rudolf. Die Lemberger Universitäts-Bibliothek. 2. Mitteil.

des Österr. Vereins für Bw. 9. 1905. S. 182-187. Mannheim. Oeser, Max. Katalog der Sammlung Mannheimer Drucke und Buchausgaben (der Offentl. Bibl. zu Mannheim 1608-1850). Mannheim: 1905. 27 S.

Klassert, Adam. Mitteilungen aus der Michelstädter Kirchen-Michelstadt. bibliothek. Beerfelden 1905: S. Reis. 12 S. 40. Beil. z. Jahresbericht d.

Realschule in Michelstadt.

\*Leidinger, Georg. Oefeleana. 1. Schicksale der Bibliothek München. Andreas Felix v. Oefeles. (Die Handschriften in der Hof- und Staatsbibl. zu München.) Forschungen zur Gesch. Bayerns 13. 1905. S. 230-233.

\*K. Universitätsbibliothek München. Katalog der Handbibliothek des Aus-

leihe-Zimmers. Nachtrag zur 3. Ausg. (1902). Oktober 1905. München 1905: Junge & S., Erlangen. 23 S.

Bericht über die Zentralbibliothek (des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins für d. J. 1904 nebst Instruktion für den Bibliothekar u. Benutzungsordnung). Mitteil. d. Deutsch. u. Österr. Alpenvereins 1905 S. 213 - 215.

Wolkan, Rudolf. Der Handschriftenkatalog der Prager Universitätsbibliothek. 1. 2. Mitteil. des Österr. Vereins für Bw. 9. 1905. S. 70-76.

166-182.

Stettin. Benutzungsordnung für die Stadtbibliothek zu Stettin vom 25. Sept.

Stettin 1905: F. Hessenland. 5 S. 1905.

Strafsburg. Kais. Univ.- u. Landesbibliothek Strafsburg. Ficker, Johannes. Thesaurus Baumianus. Verzeichnis der Briefe und Aktenstücke. Straßburg: Bibliothek 1905. XXX, 180 S. 4°. 8 M.

Zürich. Katalog der Bibliothek der Museumsgesellschaft Zürich. Ergünzung 3. Enthaltend die Erwerbungen vom 1. März 1904 bis zum 1. März 1905.

Zürich: Zürcher & Furrer 1905. IV, 62 S.

— Katalog der Bibliothek des Pestalozzianums. Suppl. 11. 1904. (Zürich: E. Rüegg 1905.) 16 S.

Boston. \*53. Annual Report of the trustees of the Public Library of the City of Boston 1904-05. Boston 1905: Municipal Print. Off. 114 S., 1 Taf.

Brüssel. Moretus, H. Catalogus codicum hagiographicorum latinorum bibliothecae Bollandianae. (Dazu Appendix II. Catalogus bibliothecae Marchianensis saec. XI/XII). Analecta Bollandiana 24. 1905. S. 425-472.

Budapest. La bibliothèque de l'Académie des Sciences hongroise en 1904.

Magyar Könyvszemle 13. 1905. S. 263-264.

Fano. Mabellini, Ad. Manoscritti, incunabuli, edizioni rare del secolo XVI, esistenti nella biblioteca Federiciana di Fano, catalogati e descritti. Fano: Soc. tip. editr. 1905. 165 S. 6 M.

Haag. Verslag over den toestand der Koninklijke Bibliotheek in het jaar

1904. 's Gravenhage: F. J. Belinfante 1905. V, 260, V.S.

Lausanne. Catalogue de la Bibliothèque cantonale et universitaire. Supplément 1886—1902. Vol. 1. Notice historique. Table alphabétique des matières. Table alph. des anteurs et des ouvrages anonymes. Vol. 2. Catalogue méthodique. Lausanne: Ch. Viret-Genton 1905. IV, 82, XIV 447; 16, 557 S. Daraus einzeln: \*Dupraz, Louis. La bibl. cant. et univ. à Lausanne. Notice historique. L. 1905. 82 S., 6 Taf.

Lynn. \*42. annual report of the trustees of the public library of the city

of Lynn includ. reports of the librarian and treasurer for the year end.

Dec. 31, 1904. Lynn, Mass 1905: F. S. Whitten. 30 S., 1 Taf.

Madrid. Schiff, Mario. La bibliothèque du marquis de Santillane (Don Iñigo Lopez de Mendoza, marquis de Santillane: später Teil der Bibl. des Herzogs von Infantado, seit 1884 Teil der Bibl. Nacional.) Paris: E. Boullion 1905. XCI, 509 S. 15 Fr. = Bibliothèque de l'école d. hautes études. Sciences hist. et phil. Fasc. 153.

Manchester, N. H. Autor list of the New Hampshire State Library, June 1.

1902. Vol. 1. 2. & Suppl. Manchester, N. H.: J. B. Clarke 1904. Melbourne. Victoria. Report of the trustees of the Public Library, Museums, and National Gallery of Victoria for 1904 with a statement ... for 1903 -4. Melbourne: Gov. Print. 1905. 40 S. 40.

New York. List of works in the New York Public Library relating to bimetallism, gold and silver standards, etc. Bull. of the New York Public

Library 9. 1905. S. 344—387.

- List of works in the N. Y. Public Library relat. to bridges and viaducts.

Bull. of the N. Y. Publ. Libr. 9. 1905. S. 295—329.

- List of works in the New York Public Library relating to Ireland, the Irish language and literature, etc. P. 1-5. Bull. of the New York Public Library 9. 1905. No 3-7.
\*The New York Public Library Astor Lenox and Tilden foundations.

Report of the director for the year ending June 30, 1905. New York: (Library) 1905. 46 S.

Owatonna, Minn. \*Ann. Report of the Owatonna Free Public Library for the year 1904. Owatonna (1905): People's Press. 9 S.

Paris. Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale. Auteurs, T. 22. Ca' da Mosto-Campaux. Paris: Impr. Nat. 1905, 1180 Sp. 12,50 Fr. Blochet, E. Catalogue des manuscrits persans de la Bibliothèque Nationale.

T. 1. (Nos 1—720.) Paris: Leroux 1905. VII, 411 S. Chatelain, Émile. Catalogue des incunables de la bibliothèque de l'université de Paris. Supplément. Revue des bibliothèques 15, 1905. S. 224-245.

Omont, Henri. La première bibliothèque de la préfecture de la Seine en 1801. Bull. de la soc. de l'histoire de Paris 32. 1905. S. 100—102.

Pittsburgh. \*Carnegie Library of Pittsburgh. Annotated Catalogue of books used in the home libraries and reading clubs conducted by the Childrens department. A subject arrangement with author and title index. Pittsburgh: Carnegie Library 1905. 110 S.

\*Annual Reports to the board of trustees of the Carnegie Library of Pittsburgh. 9, for the year end. January 31, 1905. Pittsburgh: Carnegie Library 1905. 101 S., 1 Taf.

Rom. Celani, Enrico. Dediche, postille, dichiarazioni di proprietà ecc. nei libri a stampa della R. Biblioteca Angelica di Roma. Bibliofilia 7. 1905.

Subiaco. Federici, Vincenzo. La biblioteca e l'archivio. Roma: Ministero d. pubbl. istr. 1904. LXXXI, 467 S. = 1 monasteri di Subiaco Vol. 2.

Turin. Bargilli, G. Manoscritti della biblioteca della r. accademia militare, con un elenco di edizioni militari del XVI secolo. Torino: F. Casanova 1905. 64 S. 1,25 L.

Venedig. Il trasferimento della Marciana al palazzo della Zecca. Rivista d.

biblioteche e d. archivi 16. 1905. S. 109-113.

Washington. Putnam, Herbert. The Library of Congress as a national library. Libr. Journal 30, 1905. Sept. S. 27-34.

- U. S. Department of Agriculture. Accessions to the Department Library. 1905. Jan.—March. Washington: Gov. Print. Off. 1905. = Library Bull. No 54.

#### Schriftwesen und Handschriftenkunde.

Bergmans, P. Une copiste bruxelloise du XVe siècle. Marguerite Raes. Revue des biblioth, et arch. de Belgique 3, 1905, S. 285-286. II. G. Das Breviarium Grimani. Zeitschr. f. Bücherfreunde 9, 1905/06.

Bd 1. S. 254—255, 3 Taf.

Ebbinge Wubben, C. H. Een nieuw handschrift van de bijbel van 1360. (Rotterdam, gemeentebibliotheek.) Tijdschrift v. nederland. taal- en letterkunde 24. 1905. S. 209-211.

Ebersolt, Jean. Miniatures byzantines de Berlin. (K. B. Hamilton 246.) Revue archéol. Sér. 4. T. 6. 1905. S. 55—70. Hasselquist, Alexis. Initialer och deras användning. Allmänna Svenska boktryckare-fören. meddelanden 10. 1905. S. 219—231.

Historical Manuscripts Commission. Report on the manuscripts of the Earl of Egmont. Vol. 1. Part 1. London: Station. Off. 1905. LXXII, 336 S. 1 Sh. 8 d.

Lemoisne, Paul-André. Notes sur l'exposition des primitifs français. I. Les manuscrits. Revue des bibliothèques 15, 1905. S. 155-169.

Un Manuel Tironien du X<sup>o</sup> Siècle. Publié d'après le manuscrit 1597 A de la Bibliothèque Nationale par Paul Legendre. (Faksimile.) Paris: H. Champion 1905, 140 S. 5 Fr.

Über türkisch-arabisch-persische Manuskripte und deren Einbände. Archiv

f. Buchbinderei 4. 1904/5. H. 9—12. Rossini, Carlo Conti. I manoscritti etiopici della missione cattolica di Cheren. Rendiconti d. r. accademia dei Lincei Ser. 5. Vol. 13. 1904. S. 233-255.

\*Stainier, L. Congrès International pour la reproduction des Manuscrits, des Monnaies et des Sceaux Liége 21, 22 et 23 Aout 1905. Compte rendu sommaire des séances. Bruxelles: Misch & Thron 1905. 15 S. Aus: Revue des bibl. et arch. de Belgique 3. 1905. S. 326-340.

\* Étude des procédés techniques les meilleurs et les plus économiques à recommander pour la reproduction des manuscrits, des monnaies et des sceaux. (Rapport prés. an Congrès internat, pour la reprod des manuscrits . . Liège, 21 au 23 août 1905.) Bruxelles 1905: Polleunis et Ceuterick. 26 S.

Villon, François. Le Petit et le Grant Testament, les cinq ballades en jargon et des poésies du cercle, etc. Reproduction fac-simile du manuscrit de Stockholm avec une introduction de Marcel Schwob. Paris: H. Champion 1905. 46 S., 75 Bl. 100 Fr.

Buchgewerbe.

Ahn, Frédéric. Les imprimés hongrois de Jean Mannel (dit Manlius) (1582 -1604). 2. et dernière partie. Magyar Könyvszemle 13. 1905. S. 238-245.

Anselmi, Anselmo. Il costo di stampa di uno Statuto Municipale nel cinquecento. (Montegiorgio, Drucker Astolfo Grandi von Fermo.) Biblio-

filia 7. 1905. S. 104-108. Betson, Thomas. A ryght profytable treatyse compendiously drawen out of many and dyvers wrytynges of holy men. Print. in Caxton's house by Wynkyn de Worde about 1500. (Reprod. in facsimile by Fr. Jenkinson.) Cambridge: Univ. Press 1905. 3, 18 Bl. 12 Sh. = Facsimiles of rare XVth century printed books in the Cambridge Univ. Library (4).

Seltene Drucke in Nachbildungen. Mit einl. Text von Karl Schorbach. V. Die Geschichte des Pfassen vom Kalenberg. Heidelberg 1490. bibliograph. Nachweisen. Halle a.S.: R. Haupt 1905, 46 S., 19 Bl. 49, 16 M.

Eckardt, J. H. Etwas vom Buchdruck und Buchhandel in Schleswig-Holstein.

Börsenbl. 1905. No 209-211, 217, 226, 227.

L'Exposition de la librairie française à l'Exposition universelle internationale de Liège (1905). Groupe 3. Classes 13 et 14. Livres et Publications; Editions musicales; Presse périodique; Reliure: Journaux: Affiches; Cartes et Atlas . . . Paris 1905: Dumenlin. 254 S.

Falk, Franz. Verzeichnis aller Bibeldrucke von 1450-1520 in lateinischer und außerlateinischer Sprache chronologisch nach den Druckjahren. = Falk, Die Bibel am Ausgange des Mittelalters. Köln 1905. S. 91-99.

Goebel, Theod. Der Musteraustausch des Deutschen Buchgewerbevereins. Börsenbl. 1905. S. 7483—86.

\*Hulme, E. Wyndham, J. Gordon Parker, A. Seymour-Jones, Cyril Davenport, and F. J. Williamson. Leather for libraries. London: Library Supply Co. 1905. 57 S. 1 Sh. 6 d.

Kasser, H. Zwei Blätter mit Holzschnitten aus der Berner Druckerei des Matthias Apiarius. Anzeiger f. Schweizer. Altertumskunde N. F. 7, 1905 06. S. 33-37.

Kellen, Tony. Das Buch von außen. Einige Kritiken und Wünsche. Börsenbl. 1905. S. 7449-52. Kothe, Wilhelm. Die Druckerfamilie der Estienne (Stephanus'. Zeitschr. f.

Bücherfreunde 9. 1905/06. Bd 1. S. 179—187.

Bücherfreunde 9. 1905/06. Bd 1. S. 179—187.

— Ueber Titelformung. Bürsenbl. 1905. S. 8998—9000.

Loubier, Jean. Die Drucke der Doves Press von T. J. Cobden-Sanderson und Emery Walker. Zeitschr. f. Bücherfreunde 9. 1905 6. Bd 1. S. 201—214.

Lydgate, John. The Temple of Glass. Print. at Westminster by William Caxton about the year 1477. (Reprod. in facsimile by Fr. Jenkinson.)

Cambridge: Univ. Press 1905. 3, 34 Bl. 15 Sh. — Facsimiles of rare XVth century printed books in the Cambridge Univ. Library (3).

Marle, Raimond van. Een bockband van Magnus. Tijdschritt voor boek-& bibliotheekwezen 3. 1905. S. 143—145, 1 Taf.

Müller, Ernst, u. Alfr. Haufsner. Die Herstellung und Prüfung des Papieres (m. 182 Abb.). Berlin: W. & S. Loewenthal 1905. VI u. 1269—1702 S., 1 Taf. 14 M. Aus: Karmarsch, Handbuch der mechan. Technologie.

\*Nijhoff, Wouter. L'art typographique dans les Pays-Bas (1500—1540).

\*Nijhoff, Wouter. L'art typographique dans les Pays-Bas (1500-1540). Livr. 7. La Haye: M. Nijhoff 1905. 12 Bl. 4°.

\*— Bibliographie de la typographie Néerlandaise des années 1500 à 1540 . . . Livr. 12. La Haye: Nijhoff 1905. VIII S., No 648-719. 1350-1403. Paston, George. Old coloured books. London: Methuen (1915). 48 8.

16 Taf. 2 Sh.

Pellechet, M. Catalogue général des incunables des bibliothèques publiques de France. T. 2. Biblia Pauperum-Commandements. (Ilrsg. von Louis Polain.) Paris: A. Picard 1905. XVIII, 593 S. 12 Fr.

Rahn, J. R. Der Kupferstecher Martinus Martini und sein Werk. Anzeiger

f. Schweizer. Altertumskunde N. F. 7. 1905/06. S. 38—43, 2 Taf.

Schmarsow, A. Konrad Witz und die Biblia Pauperum. Repertorium f.

Kunstwiss. 28. 1905. S. 340—350.

Schwarz, H. Schillers Beziehungen zum Buchdruck und die Ausstattung seiner Werke. Archiv f. Buchgewerbe 42. 1905. S. 186-189.

Spadolini, Ernesto. L'arte della stampa in Ancona dal 1574 al 1660. Bibliofilia 7. 1905. S. 78-90.
 Steiner, Emanuel. Der Pergamenteinband. Archiv f. Buchgewerbe 42. 1905.

S. 240-245.

Thron, Jos. Aus Belgien und Frankreich. Bunte Steine. 1. Ein belgisches Buchgewerbemuseum. 2. Das Plantin Museum. Börsenhl. 1905. S. 8472 – 74. Das Buchgewerbe auf der Lütticher Weltausstellung. Börsenhl. 1905.

No 193. 202-204.

Tobolka, Zdenék. Návrh bibliografie českých prvotiskův. (Entwurf e.

Bibliographie czech. Inkunabeln.) Praze: Rivnác in Komm. 1905. 12 S. Wustmann, Gustav. Buchdruck und Buchhandel (Leipzigs); Bedrängnis des Buchhandels. = Wustmann, Geschichte der Stadt Leipzig. Bd. 1. S. 304-312, 400-405.

#### Buchhandel.

Book-Prices Current: A record of the prices at which books have been sold at auction, from October, 1904 to July, 1905, being the season 1904—1905. Vol. 19. London: Elliot Stock 1905. VIII, 598 S. 27 Sh. 6 d. Buchhändler-Warte. Organ für die Interessen der Gehilfenschaft des

Buch-, Kunst- und Musikalienhandels. Nachricht aus der allg. Verein. deutscher Buchbandlungs-Gehilfen. Red.: H. Dullo. Jg. 9. Okt. 1905—Sept. 06. No 1. Berlin: Buchh.-Warte 1905. Jg. (52 Nos) 7 M. Challier, Ernst. Das Urheberrecht an Werken der Tonkunst. Ein unaus-

führbares Deutsches Reichsgesetz. Gießen: E. Challier 1905. 14 S.

Hauck, Karl. Der deutsche Buchhandel vor hundert Jahren. Börsenbl. 1905. S. 7688-89.

Versendungsliste. 1905. Bearb. auf Grundlage der am 29. VII. 1905 abgeschloss. Kredit-Liste des deutschen Verlegervereins. Leipzig: Verlegerverein 1905. XV, 208 S. Geb. 2,70 M.

Verzeichnis von Sortiments-Handlungen. Bearb. auf Grundlage der am 29. VII. 1905 abgeschloss. Kreditliste des deutschen Verlegervereins. Leipzig: Verlegerverein 1905. VI, 68 S. 2 M.

#### Zeitungen und Zeitschriftenwesen.

Allen, E. W. U. S. Department of Agriculture. List of abbreviations employed in experiment station record for titles of periodicals. Washington: Gov. Print. Off. 1905. (74 S.)

(Bachem, Julius.) Dr. Rhenanus. Allerlei Gedanken über Journalistik. (Köln: J. P. Bachem 1905.) 10 S. Aus: Kölnische Volkszeitung.

Eicker, W. Aus Duisburgs ältester Zeitung. (Wochentl. Duisburgische Addresse- und Intelligentz-Zettel 1727.) = Festschrift zu der 14. Hauptversammlung d. allg. deutsch. Sprachvereins. Duisburg 1905. S. 127-171.

Lafrenz, Hans. Zensur und Presse in Deutschland. Archiv f. Buchgewerbe 42. 1905. S. 276 - 284.

Röthlisberger, Ernst. (1.) Der Verlagsvertrag über Beiträge an Zeitungen und Zeitschriften. (2.) Vereinfachung der den Herausgebern periodischer Druckschriften auferlegten Bedingungen und Förmlichkeiten. Berichte f. d. internat. Preiskongreis zu Wien 1904. Gewerblicher Rechtsschutz u. Urheberrecht 9. 1905. S. 277-287. Steiff, Karl. Die Presse (in Württemberg unter Karl Engen). Stuttgart: P. Neff 1905. 17 S. 4°. Aus: Herzog Karl Eugen von Württemberg und

seine Zeit. H. 5.

#### Nationalbibliographie.

Deutsches Reich. Bibliographie der Deutsch. Zeitschriften-Literatur... Bd 16.... Jan. bis Juni 1905. Lief. 1. Leipzig: F. Dietrich 1905. 4°. Bd (5 Lief.) 22,50 M.

- Hinrichs' Halbjahrs-Katalog der im deutschen Buchhandel erschienenen Bücher, Zeitschriften, Landkarten usw. . . . 214. Forts. 1905. Halbjahr 1. Leipzig: J. C. Hinrichs 1905. 496, 178 S. 8,70 M.

- \*Deutsche Bibliographische Gesellschaft Berlin. III. Jahresbericht 1904.

Berlin 1905. 46 S. (Aus: Veröffentlichungen Bd III.) England. Catalogue of original and early editions of some of the poetical and prose works of English writers from Wither to Prior; with collations, notes, and more than two hundred facsimiles of title-pages and frontispices. New York: Grolier Club 1905. Privately printed.

Italien. Pagliaini, Attilio. Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1847 al tutto il 1899. (II.) P-Z. Milano: Assoz. tipogr. 1905. 861 S. 4º. 27,50 L.

Schweiz. Bibliographie der Schweizerischen Landeskunde. Fasz. Vugs. Dreyfuls, Jakob. Auswanderungswesen. Bern: K. J. Wyss 1905. VIII, 68 S. 1,50 Fr.

- Röthlisberger, Ernst. Die geistige Produktion der Schweiz, Börsenbl. 1905. S. \$294-98, aus Handwörterbuch der schweizer. Volkswirtschaft Bd 2. 1904. S. 203-211.

Ungarn. Répertoire des journaux de Hongrie en 1904. I. Szinnyei, Joseph. Les journaux hongrois. II. Kereszty, Étienne. Les journaux en langues étrangères. III. Horvath, Ignace. Les revues. Magyar Könyvszemle 13. 1905. Mellé klet (Appendice). S. 1-64. Vereinigte Staaten. Fletcher, W. J., & Mary Poole. Poole's Index to perio-

dical literature: the first supplement to the abridged ed. covering the contents of thirty-seven important periodicals. Boston: Houghton 1905. 5, 260 S. 4°. 5 S.

#### Fachbibliographie.

Geschichte n. Hilfswiss. Frankhauser, Fr. Badische Geschichtslitteratur d. J. 1904. Zeitschr. f. d. Gesch. d. Oberrheins N. F. 20. 1905. S. 462-504.

Hammer, Heinrich. Historische Zeitschriftenliteratur von Tirol, Vorarlberg und Salzburg 1901—1902. Mitteil. d. Instituts f. Österreich. Geschichtsforsch. 26. 1905. S. 159-183.

- Hayn, Hugo. Vier neue Curiositäten-Bibliographien. Bayerischer Hiesel. Amazonen-Litteratur. Halsbandprozess und Cagliostro. Bibliotheca selecta erotico-curiosa Dresdensis. Sümtlich zum ersten Male übersichtlich zusammengestellt. Jena: H. W. Schmidt 1905. 88 S. 3 M. Hoffmann-Krayer, E. Bibliographie über schweizerische Volkskunde für das Jahr 1904. Schweizer. Archiv f. Volkskunde 9. 1905. S. 72—80. \*Hirsch, Paul. Bibliographie der deutschen Regiments- und Bataillons-Geschichten. Berlin: E. S. Mittler 1905. V, 169 S. 6 M. Catalogue of the ficinch and 25 inch county maps and

Johnston, D. A. Catalogue of the 6-inch and 25-inch county maps and

town plans of England and Wales and the Isle of Man, and of the oneinch and smaler scale maps, and other publications of the Ordnance Survey of the United Kingdom. To 1st January, 1905. London: Stat. Off. 1905. 186 S., 100 Kartens. 4°.

\*Meus. Die Marineliteratur i. J. 1904. Aus: Marine-Rundschau 1905.

S. 1029-1053.

Schulthess, Ferdinand. Skrifter i tysktalande länder för eller mot dryckesseden 1501-1602. Stockholm: 1905. 8 S.

Kunst. Ernst Challier's großer Chor-Katalog. Nachtrag 1, enthaltend die neuesten Erscheinungen vom Januar 1903 bis Juli 1905, sowie e. Anzahl älterer, noch nicht aufgenommener Lieder. Gießen: E. Challier 1905.

S. 345—384. 2,40 M.

— Kleemeier, Fr. J. Kunst und Kunsthandel. (Bibliographie.) Börsenbl. 1905.

No 206. 207. 228. 229.

Tonkünstler- u. Verleger-Almanach der Musikliterarischen Blätter 1905.

Tonkunstler- u. Verleger-Almanach der Musikhterafischen Blatter 1995.
 Abbildungen, Biographien u. Kompositionsverzeichnisse von Tonsetzern u. Monographien von Musik-Verlagshäusern. Red. u. hrsg. von Franz Pazdírek. Wien: Pazdírek u. Co. 1905. IV, 311 S. Geb. 10 M.
 Universal-Handbuch der Musikliteratur aller Zeiten u. Völker. Als Nachschlagewerk u. Studienquelle d. Welt-Musikliteratur einger. u. hrsg. v. Franz Pazdírek. T. 1. Die gesamte durch Musikaltenhandlungen noch beziehbare Musikliteratur. . . Bd B. 1. 2. Wien: Pazdírek & Co. 1905. XVI, 432, 433-880 S. Je 15 M.
 Naturwiss. u. Me dizin. Bibliographia physiologica. (Beiblatt z. Zentralblatt für Physiologica). Hrsg. v. Concilium Bibliographicum in Zürich unter

blatt für Physiologie.) Hrsg. v. Concilium Bibliographicum in Zürich unter

der Redaktion von Herm. Jordan. 3. Serie. Bd 1. 1905. No 1. Leipzig

u. Wien: F. Deuticke 1905. Jg. (4 Nos) 12 M.

Naturwiss, u. Medizin. Bibliographie agricole. Revue paraissant tous les deux mois, donnant un compte rendu des mémoires et travaux concern. l'agriculture publ. sous forme de volumes, brochures, articles de revues et de journaux. No 1. Paris: Amat 1905.

- International Catalogue of Scientific Literature. Ann. issue 3. H. Geology. K. Palaeontology. O. Human Anatomy. London, Berlin: Harrison, Paetel 1905. VIII, 248; VIII, 256; VIII, 228 S. 16 Sh. 6 d.; 10 Sh. 6 d.; 15 Sh. — Hoffa, A., und August Blencke. Die orthopädische Literatur. Zugleich

Anh. zu Hoffa's Lehrb. der orthopäd. Chirurgie. Stuttgart: F. Enke 1905. 446 S. 14 M.

Zoologischer Jahresbericht für 1904. Hrsg. von der zool. Station zu Neapel.

Red. von Paul Mayer. Berlin: Friedländer 1905. VIII, 271, 29 S. 24 M. — Laus, Heinrich. Die mineralogisch-geologische und prähistorische Literatur Mährens u. Österr. Schlesiens von 1897—1904. Zeitschr. d. Mähr. Landesmuseums 5. 1905. S. 105—136.

— Ottavi, E., e A. Marescalchi. Bibliographia agronomica italica. Repertorio

bibliografico dei lavori agronomici pubbl. in Italia. Fasc. 1. Casale Monferrato: Ottavi 1905. 23 S. Jg. 4 L.

Antiquariatskataloge.

Baer & Co. Frankfurt. Nr 514: Englische Literatur (Bibl. v. Dr. M. Bernays Karlsruhe). 3060 Nrn. — Nr 517: Deutsche Literatur seit Gottsched II: K-Z. Nr 2827—5848. — Nr 518: Folklore (Bibl. v. Prof. Gustav Meyer Graz). 1655 Nrn. — Nr 519: Münzkunde d. Mittelalters u. d. Neuzeit. 506 Nrn.

Bertling Dresden. Nr 54: Musik-Literatur bis Ende d. 18. Jahrh. 780 Nrn. - Nr 55: Musik-Literatur d. 19. Jahrh. 1118 Nrn. - Nr 56: Kunst und Kunstgeschichte. 1733 Nrn. Bertram Sondershausen. Nr 25: Vermischtes. 14 S.

Frensdorff Berlin. Anz. Nr 9-10: Neuerwerbungen u. allerlei Interessantes. Nr 5693—6318 u. 6319—7014.

Gilhofer & Ranschburg Wien. Anz. Nr 75: Vermischtes. Nr 10360-11026.

Glogan jun., M., Hamburg. Nr 68: Deutsche Litteratur. 4421 Nrn. Härtel Dresden. Nr 25: Landkarten u. Städtepläne. 477 Nrn. — Nr 29: Geschichte u. Geographie. 372 Nrn. — Nr 30: Geschichte Deutschlands. 461 Nrn.

Halle München. Nr 36: Neue Erwerbungen. 498 Nrn.

Harrassowitz Leipzig. Nr 289: Deutsche Geschichte. (Bibl. v. Prof. O. Lorenz-Jena u. Prof. K. v. Maurer-München.) 3466 Nrn.

Hiersemann Leipzig. Nr 515: Naturwissenschaften. Periodica. 118 Nrn. Jürgensen & Becker Hamburg. Nr 22: Neueste Erwerbgn. Kultur- und Sittengeschichte. 2105 Nrn.

Kaufmann Stuttgart. Nr. 104: Deutsche Geschichte. (Dubletten der Ständ. Bibliothek Stuttgart.) 2122 Nrn.

Kerler Ulm. Nr 342: Spanien u. Portugal. 453 Nrn.

Lehmann Berlin. Nr 114: Weltgeschichte. Kulturgeschichte. (Bibl. v. Prof.

Dr. Gebhardt.) 3221 Nrn.

Lesser Breslau. Nr 308: Kulturgeschichtl. u. seltene Bücher. 585 Nrn.

Liepmannssohn Ant. Berlin. Nr 158: Autographen. Porträts. 2141 Nrn.

Lipsius & Tischer Kiel. Nr 78: Seltene u. wertvolle Werke. 772 Nrn.

Lorentz Leipzig. Anz. Nr 61: Neuerwerbungen. 1390 Nrn.

Mussotter Munderkingen. Nr 76: Bibliotheca theologica III. Nr 9302—11641.

Nauck Berlin. Nr 85: Prakt. Theologie. 1606 Nrn.

Ottosche Buchl. Leipzig. Nr 558: Deutsche Sprache u. Literatur. 1448 Nrn. Perl Berlin. Nr 64: Theater u. Musik. 604 Nrn. Pietzsch Dresden. Nr 13: Deutsche Belletristik. 1185 Nrn.

Rosenthal, Jacques, München. Nr 35: De imitatione Christi, bibliotheca compl. codd. mss., editiones traductionesque hujus libri. 420 Nrn.

Schmitz Ant., Elberfeld. Nr 119: Protestant. Theologie. 1212 Nrn.

Scholz Braunschweig. Nr 112: Roman. Litteratur, Gesch. u. Geographie. 1507 Nrn. - Nr 113: Wissenschaftl. Theologie. 1494 Nrn. - Mitteilungen

Nr 18: Vermischtes. 116 Nrn.
Seligsberg Bayreuth. Nr 270: Schönwissenschaftl. Literatur. 2634 Nrn.
Simmel & Co. Leipzig. Nr 214: Semitica. 1564 Nrn.

Speyer & Peters Berlin. Nr 22: Zeitschriften aus d. Medizin. 25 S. Taussig Prag. Nr 139: Afrika. 479 Nrn. — Anz. Nr 126: Napoleon I. u. seine Zeit. 47 S.

Thury, Baumgartner & Co. Genf. Nr 55: Miscellanea. 1502 Nrn. Weigel, Adolf, Leipzig. Mitteilgn. f. Bücherfreunde Nr 24: werbungen. Nr 6234-6559. Mitteilgn. f. Bücherfreunde Nr 24: Neue Er-

Winter Dresden. Nr 116: Pädagogik u. Hilfswiss. 1049 Nrn.

#### Bücherauktion.

Es werden nur solche Auktionen angezeigt, deren Kataloge noch rechtzeitig behufs Erteilung von Aufträgen erlangt werden können.

Leipzig, 13.—15. Nov.: Goethe-Bibliothek d. Freiherrn Woldemar v. Biedermann. Bei C. G. Boerner, Leipzig. 1125 Nrn.

#### Personalnachrichten.

Dem am 30. September in den Ruhestand getretenen Generaldirektor der Königlichen Bibliothek zu Berlin Wirklichen Geheimen Oberregierungsrat Professor Dr. August Wilmanns wurde der Rote Adlerorden 2. Klasse mit Eichenlanb, dem am selben Tage in den Ruhestand getretenen Direktor der Handschriftenabteilung Geheimen Regierungsrat Dr. Valentin Rose die Große Goldene Medaille für Wissenschaft und Kunst verliehen: zum Direktor der Handschriftenabteilung wurde an seiner Stelle der Oberbibliothekar Prof. der Handschriftenabteilung wurde an seiner stelle der Oberbindothekar Froi.

Dr. Ludwig Stern ernannt; den Oberbibliothekaren derselben Bibliothek
Dr. Heinrich Meisner und Dr. Wilhelm Altmann wurde das Prädikat
Professor beigelegt. Der Hilfsbibliothekar an derselben Anstalt Dr. Johannes
Füchsel wurde an die Bibliothek der Technischen Hochschule zu Danzig
beurlaubt. Der Bibliothekar an der Universitätsbibliothek Berlin Dr.
Heinrich Simon, bisher beurlaubt zur Einrichtung der Bibliothek der
Technischen Hochschule zu Danzig, wurde an die Königliche Bibliothek zu Berlin versetzt.

Zum Leiter der Stadtbibliothek von Bremen wurde Dr. Henry Seedorf

gewählt, bisher Mitarbeiter am Grimmschen Wörterbuche.

An der Universitätsbibliothek Breslan trat als Volontär ein Dr. Heinrich Berger, geb. 30. April 1874 Breslau, mosaisch, studierte neuere Sprachen. seit Oktober 1901 Hilfsarbeiter an der Universitätsbibliothek Breslau.

Der Bibliothekar an der Königlichen Bibliothek zu Dresden Dr. Konrad Haebler wurde zum Ehrenmitgliede der Bibliographical Society ernannt.

Zum Bibliothekar der Fürstl. Gymn.- und Landesbibliothek zu Gera wurde Oberlehrer Dr. Rudolf Rau ernannt, geb. 15. Mai 1877 Zwickau. ev., studierte klassische Philologie, seit 1902 im Lehramte tätig.

Der Volontär bei der Universitätsbibliothek Halle Dr. phil. Georg

Buchholz schied aus dem Bibliotheksdienste aus.

In Jena starb am 1. Oktober Richard Eschke, der seit dem 1. Okt. 1874 an der Universitätsbibliothek erst als Kustos, dann als Schretär und schliefslich als Oberbibliothekar eine äußerst segensreiche Tätigkeit entfaltet hat. Sein Tod hinterläßt eine sehr empfindliche Lücke: als Mensch und als Beamter gleich ausgezeichnet und von allen geachtet und gelieht verkörperte er lebendig in sich die Tradition der Anstalt, deren Wohl ihm dauernd am Herzen lag. Noch auf seinem Totenbette hat er seine reichhaltige Bibliothek dem Institute vermacht, welchem er so treu gedient hat.

Die Stelle des Oberbibliothekars der Bibliothek der Technischen Hochschule zu Karlsruhe übernahm der ordentl. Professor der Hochschule Dr. H. Hausrath (NA).

Dem Direktor der Landesbibliothek zu Kassel Dr. Edward Lohmeyer wurde der Rote Adlerorden 4. Klasse verliehen, dem Vorsteher der Murhardschen Bibliothek in Kassel Dr. Georg Steinhausen das Prädikat Professor

beigelegt.

In Königsberg starb am 16. Oktober der Oberbibliothekar a. D. Prof. Dr. Rudolf Reicke im 81. Lebensjahr. Der dortigen Königlichen und Universitätsbibliothek gehörte er von 1858–1897 an, zugleich war er Vorstand der Wallenrodtschen Bibliothek. Seine wissenschaftlichen Arbeiten galten seiner ostpreußischen Heimat und der Kantforschung. Leider ist es ihm nicht vergönnt gewesen, die Ausgabe der Kantbriefe, der er sich erst nach dem Ausscheiden aus dem Dienste voll widmen konnte, ganz zu Ende zu führen.

Der Bibliothekar an der Universitätsbibliothek Kiel Dr. Walther Wischmann starb am 3. September an Gehirnblutung, noch nicht 46 Jahre alt. Der Bibliothekar an der Universitätsbibliothek Leipzig, zugleich Privat-dozent für Keilschriftforschung und alte Geschichte, Dr. Franz Weisbach wurde zum außeretatsmäßigen außerordentlichen Professor ernannt.

Am städtischen Kunst- und Kunstgewerbemuseum in Magdeburg wurde eine neue Bibliothekarstelle errichtet und zum 1. Oktober dem Praktikanten am Germanischen Museum Dr. Alfred Hagelstange übertragen.

An der Universitätsbibliothek Tübingen traten als wissenschaftliche Hilfsarbeiter ein Hans Haag, geb. 28. Jan. 1879 Unterweißbach (Württemb.), ev., studierte neuere Sprachen, 1902-05 Lektor an der Universität Nancy, und Richard Hartmann, geb. 8. Juni 1881 Neunkirchen (Württemb.), ev., studierte Theologie und semitische Philologie.

Zum Bibliothekar der Kantons- und Universitätsbibliothek Freiburg

(Schweiz) wurde Max Diesbach ernannt.

#### Erklärung.

Auf S. 444 des gegenwärtigen Bandes des Zbl. f. Bw. heißt es im Bericht über den Posener Bibliothekartag: In der weiteren Debatte tritt Haupt-Gießen, unterstützt von Berghöffer Frankfurt wiederholt für seine Gegenresolution ein, während Focke-Posen, Paalzow-Berlin, Schulz-Leipzig die Annahme der Resolution Erman befürworten." Da diese Worte in Bezug auf meine Stellung-nahme missverstanden werden könnten, so füge ich hinzu, das auch ich für den Antrag Erman ausdrücklich und ohne jeden Vorbehalt eingetreten bin, aber gleichzeitig zur Erwägung gestellt habe, ob es nicht im Interesse der Sache sei, zugleich eine Kommission einzusetzen, die speziellere Vorschläge betreffs der gemeinsamen Katalogisierung zur Beratung für den nüchsten Bibliothekartag ausarbeite, und die vom letzteren zu fassenden diesbezüglichen Beschlüsse der preußischen Unterrichtsverwaltung als schätzbares Material zu unterbreiten. Als es sich in der Abstimmung darum handelte entweder den einen oder den andern Antrag anzunehmen, habe ich meinem Standpunkt gemäß gegen Haupt und für Erman gestimmt.

Frankfurt a. M. Ch. W. Berghoeffer.

#### Bitte.

Entsprechend einem Wunsche der Posener Bibliothekarversammlung wird beabsichtigt der Frage der einheitlichen Katalogisierung und des Zetteldrucks eins der nächsten Hefte des Zentralblatts zu widmen, um die in Posen ausgefallene Spezialdebatte einigermaßen zu ersetzen. Beiträge, die sich inner-halb dieser Grenze halten und die so knapp als möglich gefaßt sein müssen, bittet die Redaktion des Zbl. baldigst einzusenden oder wenigstens anzumelden.

# Zentralblatt

für

# Bibliothekswesen.

XXII. Jahrgang.

12. Heft.

Dezember 1905.

## Einblattdrucke der Königlichen und Universitäts-Bibliothek Breslau.

Die im folgenden beschriebenen Blätter sind sämtlich in Einbänden von Handschriften und Inkunabeln gefunden worden.

Eine Passionsbetrachtung aus der Presse Ludwig Hohenwangs.

Von dem Augsburger Typographen Ludwig Hohenwang von Elchingen sind nur wenige Drucke bekannt. Burger führt im ganzen sechs Erzeugnisse dieser Offizin an: ein weiteres, bisher nicht beschriebenes liegt uns in einem Einblattdruck vor mit der Ueberschrift: Paffionis ihu xpi via conteplationis et meditatiöis eft Quadruplex. Die Typen sind die gleichen, mit denen auch Hostiensis summa gedruckt ist, unter deren charakteristischen Formen die ganz eigenartige Gestalt des Q ein sicheres Erkennungszeichen für den Hohenwangschen Ursprung abgibt.

Die Mitte des Druckes füllt ein großer Holzschnitt: Christus am Kreuz mit Maria und Johannes (343:205 mm). Da das Blatt auch bei Schreiber2) fehlt, gebe ich eine kurze Beschreibung des Bildes. An dem aus einer Kreuzblume aufsteigenden Antoniuskreuze hängt Christus mit vorgebeugtem Oberkörper und stark angezogenen Knien. Das Haupt ist mit einem lilienförmigen Kreuznimbus geschmückt, und um die Lenden ein schmales Tuch geschlungen, dessen Enden nach beiden Seiten weithin flattern. Ganz dicht neben dem Kreuzesstamme stehen Maria und Johannes, deren Häupter ein Strahlennimbus umgibt. Johannes hat die Hände auf der Brust übereinander gelegt, während Maria die Arme herabhängen läßt mit lose aneinander gelegten Händen. Die Komposition ist eine sehr geschlossene, wie sie etwa Pfeilerskulpturen eigen zu sein pflegt. Der Holzschnitt zeigt vielfach Schraffierung, und die Kleidung scharfe Brüche, oft in 7-förmigen Falten. Die Ausführung erinnert stark an Formschnitte in Johann Bamlers Drucken und geht vielleicht auf die gleiche Werkstatt zurück. Eine solche Vermutung liegt um so näher, da sich in Hohenwangsehen Drucken

Die Kenntnis dieses Blattes verdanke ich Herrn Professor de Boor
 Manuel de l'amateur de la gravure sur bois et sur métal au XV siècle.
 Berlin 1891 ff.

ihm allerdings nicht ursprünglich eigene Initialen finden, denen wir

auch bei Bämler begegnen. 1)

Der Text ist zu beiden Seiten des Bildes verteilt und behandelt das Leiden Christi ganz in der Weise der Scholastik. Es genügt, den Anfang als Probe wiederzugeben:

| Omī genere<br>hominum.<br>Quia a | Difcipulo proprio<br>Cunctis apoftolis<br>Pōtificib' fcri . et ph'i<br>Rege.<br>Prefide<br>Turba<br>Militib' | Venditus.   derelictus.   Traditus.   Judicatus.   Flagellatus   Condēnatus   Crucifixus |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

Die Entstehung des Blattes dürfte gegen das Ende der siebenziger Jahre des 15. Jahrhunderts zu setzen sein.

#### Ein unbekannter Spruch Jörg Breinings.

Spruchgedichte des Augsburger Meistersingers Jörg Breining sind in nicht unbedeutender Zahl auf uns gekommen, obwohl die für die Veröffentlichung gewöhnlich gewählte Form des Einblattdruckes ihre Erhaltung recht wenig sicherte.2) Die Münchener Hof- und Staatsbibliothek besitzt außer einer anderen Gedichtsammlung nicht weniger als 25 Blätter mit Sprüchen dieses Poeten. Ein weiteres ist in der Zeitschrift "Idunna und Hermode" 3) veröffentlicht mit der jedenfalls irrigen Angabe, dass der Druck mit "starker, kräftiger Bibelschrift Fust's" ausgeführt sei. Auch der im folgenden behandelte Spruch ist nach einer gütigst erteilten Auskunft nicht in der Münchener Sammlung mit enthalten. Das Gedicht ist betitelt: [ Dez spzuch sagt wye sych der mensch halten sol das er den hav | ligen gayst empfach Zu Augspurg gedzuckt, und stammt eher aus der Presse Johann Blaubirers als aus der Günther Zainers. 4) Vom Text sind durch Zerschneiden einige Verse verloren gegangen; er füllt mit vier Spalten eine Folioseite in quer. Als poetische Leistung hat der Spruch nur geringe Bedeutung. In recht trockener Weise behandelt der "Meister" sein Thema mit der der Scholastik eigenen Grübelei. Der Betrachtung liegt die Bibelstelle zu Grunde, wie ein Mann in der Nacht seinen Freund um drei Brote bittet (Luc. 11, 5 ff.), und die Auslegung erfolgt im Anschluss an den "Lehrer Beda" in spitzfindigster Art. Als Probe seien hier die letzten Verse wiedergegeben:

<sup>1)</sup> Vergl. A. Butsch, L. Hohenwang. München 1885; M. Ilgenstein im Zbl. f. Bw. I. S. 231 ff. und R. Proctor, Bibliograph. Essays. Lond. 1905. S. 86 f. 2) Vergl. K. Goedeke, Grundrifs z. Geschichte d. deutsch. Dichtung. 2. Aufl. Bd 1. Dresden 1884. S. 315 f. — W. Meyer im Zbl. f. Bw. 1885. S. 439. 3) Jahrg. 1. 1812. S. 190. 4) Bekanntlich stammt Blaubirers Type von G. Zainer. Datierte Drucke

von Blaubirer fallen in die Jahre 1481-1486.

So gat er dann on allen spot. czů seinem freund das selb ist got. do klopfft er an vnnd byt in eben. das er ym wölle dreu brot geben. das ist verstentnus wol bereyt der hevligen driueltigkevt das wir der wesentlichen leben dye gnad woll vns got allen geben das dye ein yeder wol verbring. das winst uns bruder iorg brening.

#### Ein Nürnberger Druck der Ablassbulle Sixtus IV. vom 12. Dezember 1479.

Unter dem Pontifikate Sixtus IV. hatte die Türkengefahr wieder eine recht drohende Wendung genommen; insbesondere war die Herrschaft der Johanniter auf Rhodus sehr in Frage gestellt. Daß dieses Bollwerk der Christenheit erhalten blieb, ist ein Verdienst des Papstes. der sowohl selbst den Bedrängten kräftige Unterstützung zu teil werden liefs wie auch die italienischen Mächte zur Hilfeleistung aufforderte. Die große Masse der Gläubigen aber wurde wie üblich durch Ge-

währung eines besonderen Ablasses opferwillig gemacht. 1)

Es sind drei durch den Druck verbreitete Bullen Sixtus IV. bekannt, die allen denen, die mit Gut und Blut den Rhodisern beistehen wollten. Ablass verhießen; sie sind datiert vom 12. Dezember 1479. vom 4. Mai 1480 und vom 1. September 1480.2) Die zweite Bulle ist bei Copinger II, 5497 angeführt, die dritte bei Hain 14803; dagegen fehlt der Indulgenzerlaß vom 12. Dezember 1479 bei Hain-Copinger-Proctor. Doch besitzt die Münchener Hof- und Staatsbibliothek 3) wie auch die Kölner Stadtbibliothek 1) einen Druck dieser Bulle aus der Presse Peter Drachs zu Speier: sie trägt die Ueberschrift: Copia bullae indulgentiarum plenariae remissionis concessarum pro tuitione fidei catholicae contra Turcos ad hospitale S. Johannis Jerosolimitani in Rhodis.

Dass aber die Drachsche Offizin nicht die einzige gewesen ist, die die Bulle verbreitete, beweisen nicht unbeträchtliche Fragmente eines Druckes dieses päpstlichen Erlasses in unserer Bibliothek. Sie enthalten nicht ganz vollständig die untere Hälfte des im größten Folioformate erschienenen Einblattdruckes. Derselbe stammt aus der Presse Fritz Creusners in Nürnberg 5) und ist in zwei Kolumnen gedruckt. von denen jede, wie eine durch das Entgegenkommen der Münchener Hof- und Staatsbibliothek ermöglichte Vergleichung mit ihrem Exem-

<sup>1)</sup> Vergl. L. Pastor, Geschichte der Päpste. 3. u. 4. Aufl. Bd 2. Freiburg i. B. 1904. S. 558 f.

<sup>2)</sup> Vergl. J. Schlecht, Andrea Zamometić und der Basler Konzilsversuch

<sup>v. J. 1482. Bd 1. Paderborn 1903. S. 128. — Katholik 1895, H. S. 225.
3) Angeführt bei Schlecht a. a. O. Anm. 3.
4) Vergl. Zbl. f. Bw. Jg. 7. 1890. S. 314f.
5) Type 1 in Haeblers Repertorium.</sup> 

plare ergab, 86 Zeilen fassen dürfte, abgesehen von der Ueberschrift und der Beglaubigungsformel. Die gleiche Zeilenzahl, jedoch ohne Spaltentrennung, hat auch der Drachsche Druck, von dem unser Blatt nur ganz geringe Abweichungen im Text zeigt. In der Creufsnerschen Ausgabe lautet der Schlus: [Dat]u Rome ap'd fctm Petru Anno icarnacõis dnice Millesimo | [quadringentesimo septu-] agesimonono. pridie id' deceb's. Potificat' nri ano nono. Dann folgt die Beglaubigungs-. formel mit der eigenhändigen Unterschrift des Notars Johannes Raiger.

Die Drucklegung der Bulle dürfte schwerlich noch in das Jahr 1479 fallen; aus der handschriftlichen Notiz am Rande unter der ersten Kolumne: Haec indulgentiae positae sunt in ecclesiam sancti spiritus novi hospitalis praesentis oppidi (d. i. Nürnberg) [a festo] sancti Bartholomaei praesentis anni et durabunt ad idem festum sancti Bartholomaei anni octogfesimi primil ergibt sich aber, dafs das Blatt am 24. August 1480 bereits gedruckt war.

#### Zwei Ablafsbriefe vom Jahre 1488.

Anlässlich der von Innocenz VIII. mehrfach gewährten Indulgenzen hat der Ablasskommissar Raimund Peraudi in Deutschland eine überaus rührige Tätigkeit entfaltet, 1) und Ablassbriefe, die unter seinem Namen ausgestellt sind, finden sich bei Hain und Copinger mehrfach angeführt; dagegen sucht man bei ihnen vergebens nach Indulgenzen, die auf das Kommissariat des Johannes Anthonius, Abtes im Kloster des h. Geminus in der Diözese Narni, zurückgehen. Einen solchen Ablasbrief oder richtiger Beichtbrief besitzt unsere Bibliothek in zwei nur im Druck von einander abweichenden Exemplaren. Der Abt Johannes Anthonius wird darin als "Commissarius, nuntius et collector" des Ablasses für Deutschland, Dacien, Norwegen und Schweden bezeichnet. Die Indulgenz bezieht sich darauf, dass allen, die zur Verteidigung des christlichen Glaubens durch eine Geldspende beitragen, gestattet wird, sich aus dem Weltpriester- oder Ordensstande einen beliebigen Beichtvater zu wählen, der denselben Ablass gewähren kann, wie er denen zu teil wird, die die Apostelgräber besuchen oder sich persönlich am Kampfe gegen die Türken beteiligen.

Beide Briefe (in Querfolio) sind mit den gleichen Typen gedruckt und stammen aus der Presse Konrad Kachelofens in Leipzig (Type 3 und 6 in Haeblers Typenrepertorium). 2) Das eine Blatt enthält 28 Zeilen und beginnt: Johanes Anthonius Humilis Abbas Monasterij fancti Gemini Narniens' diou Sanctissimi dni nri Pape Familiaris et |

<sup>1)</sup> Vergl. N. Paulus, Raimund Peraudi als Ablasskommissar, im Histor.

Jahrbuch Bd 21. München 1900. S. 645 ff.
2) Diese Erscheinung eines doppelten Satzes kann man bei Ablasbriefen und anderen kürzeren Texten häufiger wahrnehmen; sie erklärt sich aus der Vereinfachung der Druckarbeit bei starken Auflagen, indem jeder Abzug auf einem Bogen zwei Exemplare lieferte, die nur auseinander zu schneiden waren. Vergl. A. Wyss im Zbl. f. Bw. Jg. 7. 1890. S. 423. Vielleicht stammen die beiden dort kurz erwähnten Ablassbriefe des Abtes Johannes Anthonius v. J. 1487 in der Darmstädter Hofbibliothek gleichfalls aus Kachelofens Druckerei.

continu' omenfal'. . . . . Der Druck des zweiten Exemplares mit 29 Zeilen hat den Anfang: Johannes Anthonius Humilis Abbas Monasterij sancti Gemini . Narniens' diog Sanctiffimi dni nai pape . Familiaris 7 || continuus conmefalis. . . . . Beide Briefe sind unausgefüllt geblieben; für die Datierung ist die Jahreszahl 1488 bereits vorgedruckt.

Dass der genannte Kommissar in diesem Jahre den Osten Deutschlands besucht hat, geht aus einer Urkunde hervor, die er unterm 21. Juni 1488 dem Jungfrauenstifte der Dominikanerinnen zu Ratibor ausstellte.1) Den Inhalt dieses Dokumentes füllt zum größten Teil der Wortlaut unseres Beichtbriefes aus, nur wird den Klosterfrauen noch eine weitere Indulgenz gewährt durch die Verleihung des Privilegs, am Frohnleichnamsfeste sowie während der Oktave vor der Messe und der Vesper das Allerheiligste in feierlicher Prozession innerhalb des Klosters zu tragen.

#### Zwei Konfraternitätsbriefe aus dem Dominikanerkloster zu Breslau und Glogau.

Stiftungen an Klöster und Orden bilden im Mittelalter ein weites Feld für die Betätigung frommer Gesinnung. Man wollte sich auf diese Weise nicht allein den Dank der Nachwelt und die Gebete der Ordensgenossenschaften sichern, man ließ sich auch vielfach als Ehrenmitglied in solche Gemeinschaften aufnehmen, um an ihren Ablässen und Privilegien Anteil zu gewinnen. Die Aufnahme erstreckte sich sowohl auf einzelne Personen wie auf Korporationen, vornehmlich aus dem ehrbaren Handwerk und erfolgte durch Ausstellung eines Konfraternitätsbriefes.2) Zwei derartige Diplome besitzt die Breslauer Universitätsbibliothek.

Das eine ist aus dem Dominikanerstift zu St. Adalbert in Breslau hervorgegangen und fällt in das Priorat des Frater Johannes Nicolai. der nach einem handschriftlichen "Mortilegium" des Ordens3) diese Würde zweimal bekleidete und 1513 gestorben ist. Der Druck des Blattes in Querquart enthält 18 Zeilen und ist von Konrad Baumgarten hergestellt; er beginnt mit dem Gruss: JN christo denotis et dilectis. Frater Joannes Nicolai Sacretheologie Lector. uecnon [sic!] Conuctus wzatiflauiefis. fancti | Adalberti Regularis vite. Pzedicatozum ozdinis. humilis Prior Salutem in domino fe | piternam. Auf Grund der dem Orden bewiesenen Ergebenheit verheifst der Prior sodann den Inhabern des Briefes die Teilnahme an den Segnungen der von den Brüdern gepflegten Gebets- und Bussübungen und nimmt sie auf "ad confraternitatem et ad universa beneficia et suffragia ordinis".

Das Formular ist unausgefüllt geblieben, und die auffallend große Zahl von Setzfehlern legt die Vermutung nahe, das das Blatt ein

Vergl. Joh. Heyne. Dokum. Geschichte des Bistams Breslau Bd 3.
 Bresl. 1868. S. 1254. Die Urkunde ist abgedruckt im Codex diplom. Silesiae Bd 2. Bresl. 1859. S. 207 ff.
 Vergl. Joh. Heyne a. a. O. Bd 3. S. 957 f.
 Cod. IV. fol. 222 der Univ.-Bibl.

Probedruck ist. Die vorgedruckte Jahreszahl 1501 weist den Druck in die Zeit der Wirksamkeit Baumgartens zu Olmütz.

Der zweite Brief ist darum besonders interessant, weil er auf den bekannten Ablassprediger Johann Tetzel zurückgeht, als er Prior des Dominikanerklosters zu Glogau war. Das Blatt (in Querfolio) stammt gleichfalls aus der Presse Konrad Baumgartens. Es beginnt: Deuotis et michi dilectis || Frater Johannes Teczel Sacretheologie lector Ordinis predicatorum conuentus Glogouien. humilis prior salutem et spiritum || gracie salutaris, und hat 11 Zeilen, deren Inhalt im wesentlichen der gleiche ist wie in dem vorher beschriebenen Briefe, nur im Ausdruck etwas kürzer gesast. Auch dieses Diplom blieb unausgesertigt, doch ist für die Ausfüllung des Datums die Jahreszahl bis auf 1500 in Worten bereits vorgedruckt.

Ueber die Lebensjahre Tetzels, in die das Priorat zu Glogau fällt, sind wir schlecht unterrichtet, nur soviel steht fest, daß er im Jahre 1509, als ihm das Amt eines Inquisitors für Sachsen übertragen wurde, dem Kloster von Glogau angehörte. Da der Brief mit den beiden Typengattungen gedruckt ist, die wir in der 1504 herausgegebenen Hedwigslegende finden, so darf man seine Entstehung wohl um die Mitte des ersten Jahrzehntes des 16. Jahrhunderts annehmen und den Druck eher der Tätigkeit Baumgartens in Breslau (1503 bis gegen 1506) zuweisen als der in Frankfurt a. O.

#### Ein Leipziger Kalender für die Jahre 1485 und 1486.

Das aus zwei Stücken zusammengesetzte Blatt ergibt einen bis auf eine kleine Lücke in der Mitte vollständigen Kalender für 1485 in lateinischer Sprache. Er stammt aus der Presse des Marcus Brandis in Leipzig. Die Ueberschriften, Monatsnamen sowie die Angaben über eine Sonnenfinsternis sind durch roten Druck hervorgehoben. Nach einer Uebersicht der Mondphasen in Tabellenform folgen in zwei Kolumnen die "Tempora fleubothomiae atque farmaciae" sowie die Angabe der "Balnea temporaque seminandi atque plantandi". Die Anordnung des Druckes ist die gleiche wie in dem von Marcus Brandis für dasselbe Jahr besorgten deutschen Kalender, der bei Heitz und Haebler?) auf Tafel 46 wiedergegeben ist; doch findet sich in unserer lateinischen Ausgabe der die Sonnenfinsternis veranschaulichende Holzschnitt vollständig erhalten.

Die Rückseiten der beiden Hälften enthalten gleichfalls einen lateinischen Kalender, jedoch beide nur ein- und dasselbe Stück, nämlich die Aderlafstage für März bis Juni und September bis Dezember sowie die Angabe einer Mond- und Sonnenfinsternis. Mit voller Sicherheit ergibt sich aus den Daten, daß der Kalender für das Jahr 1486 aufgestellt ist. Legt man die Stücke mit der Seite, die den Kalender für 1485 enthalten, aneinander und dreht das Blatt herum, so steht

<sup>1)</sup> Vergl. N. Paulus, J. Tetzel der Ablassprediger. Mainz 1899. S. 3 ff. 2) Hundert Kalender-Inkunabeln. Strassb. 1905.

das eine der beiden gleichen Fragmente des Kalenders für 1486 auf dem Kopfe. Die beiden Stücke unseres Einblattdruckes stammen demnach von zwei im Druck völlig übereinstimmenden Exemplaren der Kalenderausgabe, nur steht in dem einen der Schön- und Widerdruck verkehrt zu einander. Die Fragmente des Kalenders für 1486 stimmen sowohl in den Typen wie in der Textanordnung völlig überein mit dem entsprechenden Stücke des bei Heitz und Haebler unter No 55 aufgeführten Kalenders für 1487 aus der Presse des Leipziger Buchdruckers Konrad Kachelofen. In ihnen etwa Probedrucke zu vermuten, die auf der Rückseite des Kalenders für 1485 abgezogen wurden, muß deshalb für ausgeschlossen gelten, weil in beiden Exemplaren die Randleiste wie die graphische Darstellung der Finsternis illuminiert sind. Vielmehr ist unser Einblattdruck als ein Beispiel einer gleich auf zwei Jahre berechneten Kalenderausgabe anzusehen. Haebler führt als ältesten bekannten Fall dieser Praxis einen Kalenderdruck Michel Grevffs in Reutlingen für die Jahre 1491-92 an; 1) unser Blatt weist diesen Brauch also schon ein halbes Jahrzehnt früher nach.

Am Schlusse des Kalenders für 1486 findet sich der Name des Professors der Astronomie Paulus Eck aus Sulzbach. Es liegt daher nahe, ihm auch den Kalender für 1485 zuzuschreiben, während Haebler als Verfasser der deutschen Ausgabe den Wenzel Faber von Budweis ansehen möchte.

Der Druck des Blattes ist jedenfalls in das Ende des Jahres 1484 zu setzen; Schwierigkeit bereitet aber die Frage, ob man es der Druckerei des Marcus Brandis oder der Kachelofens zuweisen soll. Ersterer druckte nachweisbar in den Jahren 1481—87, der Zeit nach würde somit unsere Kalenderausgabe aus seiner Presse hervorgegangen sein können, doch sind bei ihm nur die Typen des Kalenders für 1485 nachweisbar, nicht diejenige der Fragmente von 1486. Die letztere findet sich in Kachelofens frühesten Drucken, dagegen kommen die Typen des Kalenders für 1485 wiederum bei ihm nicht vor. Zudem sind Drucke vor dem Jahre 1485 von diesem Typographen nicht bekannt. Am leichtesten ließen sich die Schwierigkeiten heben durch die Annahme einer gemeinsamen Druckertätigkeit des Marcus Brandis und Konrad Kachelofens um jene Zeit.

# Amtliche Publikationen der Universität Frankfurt a.O. aus dem ersten Jahrzehnte ihres Bestehens.

In den unserer Bibliothek gehörigen beiden Bänden der von Bernardinus de Tridino 1489 zu Venedig gedruckten lateinischen Ausgabe der Werke des Aristoteles, die ursprünglich im Besitze Konrad Wimpinas, des ersten Rektors der Frankfurter Universität, waren, fanden sich auf den Innenseiten der Einbanddeckel mehrere für die früheste Geschichte dieser Hochschule höchst wertvolle Drucke aufgeklebt.

Der interessanteste von ihnen ist jedenfalls das Vorlesungsver-

<sup>1)</sup> A. a. O. No 67.

zeichnis für das S.-S. 1512, ein Einblattdruck in größtem Quartformat mit dem Titel: Ordinatio Noua siue Reformatio Studii floren || tissime Achademie Francophordiane. Der Lektionsplan ist im Auftrage des Kanzlers der Universität erlassen von den Dekanen der theologischen, juristischen und medizinischen Fakultät nämlich Konrad Wimpina, Johann Eberhart und Eberhard Guttenberg sowie dem Praepositus collegii maioris Paul Bredekow. Dass als Vertreter der Artistenfakultät nicht der Dekan sondern der Propst des collegium maius angeführt wird, findet seine Erklärung wohl darin, dass in Frankfurt letzterem die Ueberwachung der Vorlesungen in der philosophischen Fakultät oblag. 1) Der Aufzählung der Lektionen geht eine Anrede an die Studierenden vorauf, in der als Zweck des "Anschlages" die freie Wahl der Lehrer betont wird, deren jede Fakultät, insbesondere aber die philosophische eine große Zahl von bedeutendem Rufe besitzt, sodafs die akademische Jugend der besten Förderung ihrer Studien versichert sein kann. Auch ist dank der Freigebigkeit der erlauchten Stifter der Universität die Erwerbung der akademischen Grade nur mit sehr geringen Kosten verbunden.

Der nun folgende Index ist in zwei Spalten gedruckt. Der Bezeichnung des Kollegs ist die Stunde beigefügt sowie der Name des Dozenten unter genauer Angabe seiner Grade. Diese Ausführlichkeit verleiht unserem Blatte für die Frankfurter Gelehrtengeschichte einen besonderen Wert. Die theologische Fakultät ist mit neun Vorlesungen vertreten, außerdem finden jeden Freitag Disputationen statt. In der Juristenfakultät werden "ordinarie" gelesen vier Lektionen in jure pontificio, in jure civili drei. Aufserdem sind extraordinarie diebus, quibus alioquin non legitur, vier Vorlesungen angezeigt, und für die Ferien (in canicularibus) Erläuterungen der arbores consanguinitatis, affinitatis cognationumque sowie der usus feudorum vorgesehen; auch zu dieser Zeit finden Repetitionen mit Disputationen statt. Der Anschlag der Mediziner beschränkt sich auf vier Kollegien, dagegen werden in der Artistenfakultät 19 Vorlesungen gehalten einschliefslich dreier Repetitionen für die Baccalaureanden. Wo erforderlich, ist die thomistische oder scotistische Richtung des Lehrers angegeben. Die Vorlesungen beginnen hier bereits um 5 Uhr morgens. Auf die 9. Stunde fällt das prandium in collegio pro quinque, sex, septem aut octo grossis marchiticis pro cuiusque delectu. Den Schlufs der Anzeige bildet die Angabe der Disputationen sowie der Vorlesungen der Poetae et Oratores. Eine Ergänzung findet der Lektionsplan der Artisten durch Hinweisung auf die ebenso zahlreichen lectiones privatae intra cuiusque magistri aedes, vulgo nuncupatae resumptiones. Für den noch nicht gewählten Dekan der philosophischen Fakultät, der vorläufig als Magister N. aufgeführt wird, ist eine Vorlesung über die vetus ars um 8 Uhr vormittags reserviert.

<sup>1)</sup> Vergl. die Statuta Praeposita (namentlich 16 u. 35) in Akten u. Urkunden der Univ. Frankfurt a. O. hrsg. v. G. Kaufmann u. G. Bauch Heft 3: Die Fakultätsstatuten hrsg. v. P. Reh. Breslau 1900. S. 34 ff.

Für die Datierung!) gibt einmal einen Anhaltspunkt die Anzeige des Rhetor Publius Vigilantius, der im Sommer 1512 auf einer Reise ermordet wurde?), und zum anderen die Erwähnung des Achatius Freund als Dozent, der erst im Sommer 1511 nach Frankfurt kam. 3) Schon diese beiden Angaben weisen den Index lectionum. der wegen der frühen Stunden einiger Vorlesungen für den Winter nicht aufgestellt sein kann, dem S.-S. 1512 zu. Bestätigt wird diese Annahme durch den Umstand, dass der oben angeführte Johannes Eberhart, in dessen Dekanat die Bekanntmachung fällt, die natürlich schon am Ende des W.-S. erfolgen mußte, diese Würde nach Ausweis des erhalten gebliebenen Dekanatsbuches der Juristenfakultät a die Galli confessoris (16. Oktober) 1511 usque ad festum divi Georgii 23. April) 1512 bekleidete.

Der Rektor wird in unserem Blatte nicht erwähnt: dagegen stoßen wir auf den Syndikus Laurentius Schreck und den Sekretär der Universität Fabian Funck. Daß Wimpina sich nicht nur am Eingange des Anschlages, also im W.-S. 1511 12 als Dekan bezeichnet, sondern auch in seiner Vorlesungsanzeige für das folgende Semester, bestärkt Bauchs Vermutung, daß er wohl ständiger Dekan der theologischen Fakultät war. 4) Bei den Medizinern scheint dieses Amt zu jener Zeit nur jährlich gewechselt zu haben, da auch Eberhard Guttenberg an den gleichen Stellen beidemale als Dekan genannt wird.

Der Druck des Blattes, den wir spätestens in den Anfang des Jahres 1512 zu verlegen haben, ist mit dreierlei Typen ausgeführt. die ursprünglich im Besitze Konrad Baumgartens waren und sich zum letzten Male in seiner Ausgabe des Cursus philosophiae von Johann Lindholz aus dem Jahre 1509 finden. Aber bereits in dem gleichen Jahre druckt Johannes Hanau mit Baumgartens Typen 5), und da von diesem Zeitpunkt ab jede sichere Nachricht über die Lebensschicksale des letzteren fehlt, so werden wir die nach 1509 mit seinen Lettern ohne Angabe eines Typographen gedruckten Schriften als Erzeugnisse der Presse Hanaus anzusehen haben. Dies gilt auch von dem in einer Inkunabel unserer Bibliothek gefundenen Frankfurter Kalender für das Jahr 1511, der ebenfalls mit den oben angeführten drei Typengattungen gedruckt und mit einer Randleiste geziert ist, die sogar noch Baumgartens Monogramm (KB) trägt. Dieser Kalender ist insofern auch für die Frankfurter Universitätsgeschiehte nicht uninteressant. weil er von Fabian Funck verfaßt ist, der sich darin als Sekretär der Hochschule bezeichnet. Da das Blatt jedenfalls Ende 1510 gedruckt

<sup>1)</sup> Hier wie auch im folgenden stütze ich mich auf G. Bauch's grundlegende Arbeiten über die Frankfurter Universität, voruehmlich auf seine Ausgabe des ältesten Dekanatsbuches der philosophischen Fakultät, Breslau 1897 fl. (= Heft 1 u. 4 der oben angeführten Akten u. Ursunden, sowie auf die "Aufänge der Univ. Frankfurt 2. O." Berlin 1900.

<sup>2)</sup> Bauch, Anfänge d. Univ. Frankfurt a. O. S. 114.

<sup>3)</sup> Bauch ebenda S. 116.

<sup>4)</sup> Ebenda S. 48f.

<sup>5)</sup> Vergl. G. Bauch im Zbl. f. Bw. 15, 1898. S. 246.

sein muß, so ergibt sich, daß dieses Amt schon damals an der Frankfurter Universität bestand.

An dem unteren Rande des Vorlesungsverzeichnisses war eine Gebührentaxe für die Erwerbung der akademischen Grade angeklebt. Dass die beiden Stücke aber ursprünglich kein zusammenhängendes Ganze gebildet haben können, geht daraus hervor, dass jedes von ihnen ein verschiedenes Wasserzeichen hat. Zweifelhaft bleibt jedoch, ob der Promotionstarif nicht etwa nur das Bruchstück einer größeren akademischen Verordnung bildet; die gegenwärtige Größe des Blattes (29 cm br., 9 cm h.) legt eine solche Vermutung sehr nahe. Die Taxe trägt die Ueberschrift: Expense ozdinarie Pzomotionum in gymnafio Francophordiano, und ist aufgestellt für die Bewerbung um das Baccalaureat, den Lizentiaten- und Doktorgrad in den drei oberen Fakultäten sowie für das Baccalaureat und Magisterium in der Artistenfakultät. Ausdrücklich wird bemerkt, dass destitutis penitus prandiis et promotoriis commessationibus weitere Abgaben nicht bestehen. Den geringsten Satz von 3 Gulden erfordert das Baccalaureat in der Artistenfakultät; die höchsten Gebühren von 18 Gulden sind bei der Erwerbung des Grades eines Doctor theologiae oder utriusque juris zu entrichten. Der Druck des Blattes ist mit zwei verschiedenen Typen ausgeführt, die uns auch im Index lectionum begegnen und dürfte wohl aus derselben Zeit stammen.

Das dritte Blatt, gleichfalls in Großquart, enthält eine Studienordnung der Artistenfakultät und ist betitelt: Ordinatio Completionis pro gradibus Magisterii 7 Baccalaureatus in || artibus scd'm duas famofiores Thomistarum et Scotisantium opiniones. In achademia Francophordiana. Zur Vorbereitung auf das Baccalaureat wird ein Kollegienbesuch von drei Semestern (mutationes) vorgeschrieben und zwar unter genauer Festsetzung der Stunden, zu denen im Sommer und Winter die Pensa von den Studierenden erledigt werden sollen. Die Wahl der speziellen Vorlesung war freigestellt, soweit die Angaben des Index lectionum eine solche ermöglichten. Demgemäß beginnt der Studienplan z. B. für das erste Semester: Sexta hora in aestate et septima in hieme Thomista audiat unam partium novae logicae . . . Scotista vero audiat unam partium veteris artis, quae tum legetur. Der Verteilung des Lehrstoffes folgen die Vorschriften über die Teilnahme an den Disputationen, über deren Besuch der Prüfling eine eidliche Erklärung abzugeben hat. Außerhalb der vorgeschriebenen Kollegstunden war das Hören von Privatvorlesungen freigegeben. Zum Zwecke erfolgreicher Prüfungen sollten vier Magister als Repetitoren sich von den für das Baccalaureat geforderten Kenntnissen der Kandidaten bereits vor dem Examen genau unterrichten und nötigenfalls nicht genügend Vorbereiteten von der Prüfung abraten. Durch diese Art Einpaukerei wollte man sowohl das Ansehen der Universität, wie den guten Ruf der akademischen Jugend wahren: ne vel indoctus reiciatur, vel per indigne admissum facultas confundatur.

Für die Erlangung des Magistergrades ist ein weiterer Kollegien-

besuch von vier Semestern erforderlich. Der hierfür ausgearbeitete Studienplan, der in formaler Hinsicht dem für das Baccalaureat entspricht, bildet den zweiten Teil unseres Blattes und ist betitelt: Ad magisterium in artibus assequendum completionis ordo est subscriptus per quattuor mutationes, duobus enim annis minus uno quartali complere poterit et nihilo citius. Außer dem Besuch der vorgeschriebenen Kollegien und Disputationen liegt es dem Baccalaureus ob. jedesmal in den kollegfreien Tagen a Judica adusque octavam Georgii et a Galli adusque omnium sanctorum einen vom Dekan bezeichneten Traktat zu lesen.

Dem Studienplane sind mehrere allgemeine Vorschriften beigegeben. Zunächst wird darauf aufmerksam gemacht, daß jeder Studierende verpflichtet ist, sich einen speziellen Praeceptor zu wählen, der sowohl seine wissenschaftliche Ausbildung wie seinen Lebenswandel an der Universität überhaupt zu überwachen hat. Gehört der Praeceptor der Artistenfakultät an, so soll er dem Propst und seinen Senioren über den Fleis des Scholaren Rechenschaft geben, gehört er zu einer der drei oberen Fakultäten, so hat er dem betreffenden Dekan und Doktorenkollegium hierüber zu berichten. Im Interesse einer zweckmäßigen Durchführung dieser Einrichtung empfiehlt es sich, daß bereits die Eltern ihre Söhne beim Eintritt in das akademische Leben bewährten Praeceptoren zuführen, oder, wenn es ihnen an derartigen Bekanntschaften fehlt, durch einen Empfehlungsbrief an den Syndikus oder Propst die Wahl dem Konsilium der Universität nach bestem Ermessen überlassen. Den Schluss des Blattes bildet die Angabe über die Gebühren für das Baccalaureat mit drei, für das Magisterium mit zehn Gulden sowie über den Bezug der Studienordnung: Exemplaria ista venduntur per Joannem Hanau, ex opposito bursae doctoris Lintholtz commorantem. Der Buchdrucker Johannes Jamer aus Hanau oder, wie er sich gewöhnlich nannte. Johannes Hanau druckte seit 1509 in Frankfurt a. O. Im Jahre 1514 bezeichnet er sich als Universitäts buchdrucker!): diesen Zusatz vermist man auf unserem Blatte, obwohl man ihn nach dem Charakter der Publikation erwarten möchte. Die Burse des Doktor Johann Lindholtz wird 1514 erwähnt im Liber conclusorum2). Man wird wohl nicht fehl gehen, wenn man die Studienordnung ungefähr um dieses Jahr ansetzt3).

Schließlich hat sich in der oben angeführten Inkunabel auch noch der Originaldruck der Quaestio expectatoria, die Wimpina gelegentlich der 1510 zu Frankfurt abgehaltenen Disputatio quodlibetaria aufwarf, vorgefunden. Die Disputatio quodlibetaria bildete an den Universitäten den wichtigsten Festakt, der unter Entfaltung großen Gepränges sich eine Reihe von Tagen, bisweilen sogar

Vergl. Bauch im Zbl. f. Bw. fid t5. 1898. S 2464
 Bauch, Die Anfänge der Univ. Frankfurt a O S 46.

<sup>3)</sup> Ein auf der Rückseite aufgezeichnetes Horoskop ist leider an der Stelle seiner Datierung durch Wurmfras beschädigt.

Wochen hinzog 1). An der Frankfurter Hochschule begann die erste dieser großen Redeschlachten am 1. September 1510. Festredner war Wimpina; er hielt nicht nur die Einleitungsrede bei der Disputation, sondern warf auch eine Frage "allerschwersten Kalibers" aus dem Gebiete der Metaphysik in den Kampf. Es ist hier nicht der Ort, auf den Inhalt dieser Frage einzugehen, ich verweise hierfür auf den Abdruck der Quaestio am Ende der zu Köln 1531 erschienenen Farrago miscellaneorum Conradi Wimpinae sowie auf Bauchs Darstellung der Disputation<sup>2</sup>).

Unser Originaldruck stammt offenbar aus Wimpinas Besitz, denn unter dem Titel: Questio expectatoria, disputationis Quodlibetarie vulgo | nuncupate. verfanda in Achademia Francofordiana findet sich der handschriftliche Zusatz; disputata et edita per me Conradum Wimpinam de buchen. Francophordii 1510 in Septembri. Der Text verteilt sich auf drei große, nur einseitig bedruckte Quartblätter in der Weise, dass jedes einen der drei Artikel, in die die aufgeworfene Frage sich zunächst gliedert, enthält. Der Druck zeichnet sich durch große Uebersichtlichkeit und Schönheit aus; die vornehme Ausstattung spricht ganz dafür, daß er zunächst für die Angehörigen der Universität bestimmt war. Die beiden Typenarten sind die gleichen, die sich auch im Index lectionum finden. Am Schlufs des dritten Blattes steht eine handschriftliche Notiz, die aber schwerlich von Wimpina herrühren dürfte: Supradicta quodlibetaria (quam vocant) quaestio disputata fuit anno 1510 a Bartholomaei adusque Michaelis in scholis Francophordensibus a Conrado Wimpina de Buchen, Theologiae professore et eiusdem universitatis rectore primo et erectore, quae erectio prodiit anno millesimo quingentesimo sexto die dominica post pascha Jubilate volgariter nuncupata. Dass sich disputationes quodlibeticae über 14 Tage hinzogen, muß öfter vorgekommen sein3), aber eine derartig lange Ausdehnung dieser akademischen Feierlichkeit vom 24. August (Tag der Wahl des Quodlibetarius) bis 29. September scheint doch wohl zu den Ausnahmen zu gehören.

Die Art und Weise, wie sich diese vier akademischen Publikationen in den beiden Inkunabelbänden eingeklebt fanden, läßt darauf schließen, daß man auf ihre Erhaltung Wert legte. Sie waren nicht etwa vom Buchbinder für die Einbanddeckel als Spiegel verwendet, sondern vielmehr erst später auf letzteren mit der Druckseite nach oben aufgeklebt. Daß dies von Wimpina selbst geschehen, kann man kaum annehmen, da sich unter den Blättern auf dem Spiegel der Deckel mehrfach Notizen von seiner Hand finden. die er selbst schwerlich auf diese Weise überdeckt haben wird.

<sup>1)</sup> Vergl. G. Kaufmann, Geschichte der deutschen Universitäten. Bd 2. Stuttgart 1896. S. 381 ff.

<sup>2)</sup> Die Anfänge der Univ. Frankfurt a. O. S. 92 ff.

<sup>3)</sup> Vergl. Kaufmann a. a. O. S. 381.

# Die Eltviller Frühdrucke in textlicher Beziehung.

Da meine die vierte Veröffentlichung der Gutenberg-Gesellschaft bildende Untersuchung über das Mainzer Catholicon und die mit diesem zusammenhängenden Drucke zu umfangreich geworden war, als daß die Mittel der Gutenberg-Gesellschaft die Drucklegung der ganzen Arbeit gestattet hätten, so mußte ich mich entschliessen kleinere oder größere Teile herauszunehmen, um sie gelegentlich anderwärts zu veröffentlichen. Einen solch kleineren in sich abgeschlossenen Teil bildet die vorliegende Untersuchung des textlichen Verhältnisses der vier Auflagen des Eltviller Vocabularius Ex quo zu einander sowie der eben dort gedruckten Summa de articulis fidei des Thomas von Aquin zu dem mit der Catholicontype hergestellten gleichen Drucke. Diese Untersuchung ist für die Geschichte des ältesten Buchdrucks insofern von besonderem Interesse als sie im Hinblick auf die im großen und ganzen so ungemeine Korrektheit des Textes des Mainzer Catholicon und der mit derselben Type hergestellten kleinen Drucke, der Summa des Thomas und des Tractatus rationis et conscientiae des Matthaeus de Cracovia, zeigt, welch ein gewaltiger Unterschied auch nach dieser Seite - das tiefere Niveau der Eltviller Drucke in typographischer Beziehung habe ich in der oben genannten Schrift nachgewiesen zwischen den Erzeugnissen der großen Mainzer und der kleinen Eltviller Druckerei statt hat.

Was zunächst den Vocabularius betrifft, so sind, um mit einem besonders bezeichnenden Beispiel zu beginnen, die Glossen zu Arx und As in allen vier Auflagen in verständnisloser Weise zusammengeworfen (s. flgd. S.). Vielleicht hatte schon ein Schreiber diese sinnlose Kontamination der beiden Glossen vorgenommen. Wie dem aber auch sein möge. diese Stelle zeigt deutlich, dass es der Druckerei der Bechtermünze an einem gelehrten Korrektor, dessen weder Fust und Schöffer noch der Catholicondrucker entbehrte, für alle vier Auflagen des Vokabulars gefehlt hat. Dieses bietet daher auch ein getreues Abbild einer durch und durch verderbten Handschrift. Dass eine solche dem Druck der ersten Auflage zu Grunde liegt, dafür sprechen auch gewisse Fehler. die zu begehen weniger der den Text ablesende Setzer Gefahr lief als ein Schreiber, welchem der Text diktiert wurde, wie in dem zu Bolides zitierten Vers: Per bolidem plumbi die maffam significari, die 1., 2. und 4. Auflage lumbi statt plumbi bieten. Ebenso steht Philomena eyn nachtgalbe statt Philomela in allen vier Auflagen. Es hat den Anschein, als wenn beim ersten Druck mehr als eine Handschrift benutzt worden sei. Darauf läßt wenigstens das Nebeneinander von Glossen wie: Manseolum est tumba uel sepulchrum regum vel nobilium zwischen Manutergium und Manfio und Manfolea (1469 und 1477 Muafolea) funt sepulchra regum fiue monumenta zwischen Maxilla und Mauult in allen vier Auflagen schließen. Glossen wie Tantologia eft uiciofa repeticio eiufdem diccionis beruhen auf der großartigen Unkenntnis der griechischen Sprache jener Zeit und fallen natürlich nicht dem Drucker oder dem Abschreiber der zugrunde gelegten Handschrift oder Handschriften sondern dem Verfasser des Vokabulars zur Last, der hierin von seinen Quellen, Papias, Ugucio und vor allem Joannes de Janua, abhängig ist. 1)

# I. Auflage 1467.

m s Arundine? epn ding von rot gemacht
f t Arx.1. rocta liue turris ul libra hõs duodeñ
vneias xv Ats doct atx munit arcus tegit
ct ferit id As obulus püdus püct? posses
a t Ascendere off stigen
y Ascendere off stigen

## II. Auflage 1469.

ms Arundines epn dyng von roze gemacht ft Arx.1. rocta sine turris ul libra būs duoccī vncias xv Azs cocet azx munit arcus tegit et serit ice As obulus pūdus pūcts posses a t Ascencere off stygen sio rota n g Asio cis ciui tū.1. ad jungo acgro

# III. Auflage 1472.

m Mrundine? epn ding von roze gemachte
f t Mix e sumitas ein bage l'libra hns duodect
voncias No Ales docet ark munit arcus tegit
et ferit jde Als obulus podus puct? possessio
a t Ascende off stygen
n q Ascio-cis-ciui-tū-1-adiugo acqro

# IV. Auflage 1477.

-m·s· Arūbmeus·epn bing win roze gemache
-f·t· Arp·i·roda fiue ēris·wl libra būs·pii·vncias
Verla Ars wect arp munit arcus tegit et ferit is
As obulus pūbus pūdus possessio tota
-t· Ascende·vsf stygen
-n·g· Ascio·cis·cini·tū·i·ab iūgo acauro

Prüfen wir das Verhältnis der verschiedenen Auflagen des Vokabulars zu einander, so zeigt sich, daß die Ausgabe von 1472 vielfach

<sup>1)</sup> Diefenbach, Glossarium lat.-germanicum S. IX.

von den drei anderen abweicht. Einige wenige aus der Menge der dafür vorliegenden, durch das ganze Werk zerstreuten Belege mögen das bestätigen. So haben: I. H. IV: Acerbitas fuwerheyt (II: fuerheyt. IV: fauerheyt), III: fuwerkeyt: I. II. IV: Acroceramen eft mous in mari cornutus et lapidofus Et dicitur a cros quod est mons et ceroncornu et amphius aqua quasi montes aquarum cornuti, III: ampnis aq: I. II. IV: Agon festung oder kamph ab ago dicitur, III: fechtunge: I. II. IV: Agonata, III: Agonita: I. II. IV: Agonifeta, III: Agonifta; I. II. IV: Ami t evn frundyn. III: Amica evn frundyne: I. II. IV: Anabolodium est vestis limea (IV: lymea). III: linea: I. II. IV: Anetarius evn entrach (II: entrich, IV: antrech). III: entliche: I. II. IV: Anphora, III: Amphora; I. II. IV: Antrophagi funt homines asperiue qui alios commedunt, III: asperimi; I. II. IV: Aquisgrana est nomen ciuitatis aich (ayche), III: Aquifgrani; I. II. IV: Aranea est vermis ein spin, III: Arenea: I. II. IV: Ascella . . . schulter (II u. IV: fchulder), III: fchluter; I. II. IV: Bauaria und Bauarus, III: Bauria und Baurus; I. II. IV: Bolidis . . . Versus Dic per bolidem lumbi die maffam fignificari Per quam naute solent maris explanare profundis. III: Bolides . . . Versus Per bolidem plumbi . . . Per quam folent explorare profundum; I. II. IV: Calamus . . . est mensura sex cubitorum et palmj, III: psalmj; I. II. IV: Enixa conata ad efficiendum aliquid, III: Enixia: I. II. IV: Gutta... fos (fous) paralisis pro ut eft in fcapulis uel brachijs et mouet fe continue inter cutem et carnem, III: fpēs; I, II, IV: Jacintus . . . illa flos, III: ille; I. II, IV: Labrusta est vitis s'iluestris Et ponitur quandoque pro fructu illius vitis, III: componitur; I. II. IV: Nausia est voluntas vomendi, III: Naufea: I. II. IV: Ofciduum est diuinacio quae fit in operacione oris, III: Ofcinium; I. II. IV: Pentateutus funt quinque libri moifi, III: Pentateucus: I. II. IV: Sacrilegus est aliquis furens (IV: fruens) facra, III: furans; I. II. IV: Sacriftia facrifty. III: Sacrifta: I. II. IV: Saratectus uel faratector antiquorum edificiorum reparatur (I und II: repaf), III: reparator: I. II. IV: Strepia est cauda serpentis vel eyn stegereiffe, III: Strepa.

Diese Blütenlese zeigt zur Genüge, daß der Text der dritten Auflage vor dem Druck einer wenn auch nur oberflächlichen Revision unterzogen wurde, bei der hier und da Fehler ausgemerzt, andere aber auch neu hineingebracht wurden. Die Glosse Agulculore i strangulare t worgen, die I. II (Bl. 8a Z. 6). IV (Bl. 8a Z. 23) bieten, ist in III sogar gänzlich getilgt und durch die Glosse Aginare dicitur festinare

ersetzt, die in den drei anderen Auflagen fehlt.

Es kann also dem Druck der vierten Auflage keinesfalls die unmittelbar vorhergehende zugrunde gelegen haben, diese ist vielmehr nach der zweiten gedruckt. Nur so erklärt sich die nicht seltene Uebereinstimmung dieser beiden Auflagen in Lesarten, die in der ersten und dritten Auflage anders lauten. So haben I. III: Acceptare entphaen, II. IV: enthaen; I. III: Agitator est uector qui eurrum agitat, II, IV: curium; I. III: Angwilla (III: Anguilla) est nomen pis-

tis eyn ale, II. IV: pifcis; I. III: Anormalus i. inequalis regula, II. IV: nequalis; I. III: Anphora (III: Amphora) . . . potest fcribi per ph uel p et f, II. IV: fchribi; I. III: Apparere duncken Inde Apparencia dunkung (III: dunckunge), II. IV: yntzuppen; I. III: Cucumer eyn korbefs, II. IV: koyrbefs; I. III: De fero zu abent, II. IV: zu abent uel fchier (IV: oder schyer); I. III: Epilogare . . Inde Epilogus, II. IV: Eliogus; I. III: Fafianus . . . eyn fafant, II. IV: eyn fant oder fifayn (IV: fyfan); I. III: Strenuus (III: Strēnuus) a. um i. largus fortis, II. IV: Strennus; I. III: Virtus togent, II. IV: dogent;

I. III: Osculum eyn kosch (III kosche), II. III: kosse.

Wie schon aus diesen beliebig herausgegriffenen Beispielen erhellt, ist der Text der dritten Auflage, die in so vielfacher Beziehung eine Sonderstellung einnimmt, ebenfalls nicht unter Zugrundelegung der nächst vorhergehenden, sondern der ersten Auflage gedruckt worden. Am schlagendsten wird dies dadurch erwiesen, dass in I und III hinter Stridere die Glosse Stridulus. la lu i. fonorus a ftrideo vergessen und erst am Ende der Seite 24 Zeilen später außerhalb der alphabetischen Reihenfolge hinter Stupa nachgetragen ist, während dies Versehen in II und IV berichtigt ist. Als charakteristisch für die Nachlässigkeit, mit welcher der Text in allen vier Auflagen behandelt ist, mag hier noch bemerkt werden, dass die durch die Verstellung der Glosse Stridulus verursachte Wiederholung der Glosse Stupa allen vier Auflagen eigen ist. In dieser Beziehung verdient auch hervorgehoben zu werden, dass zu der Glosse Antrum eyn museloche ein Vers zitiert wird, von dem aber in den drei ersten Auflagen nur die beiden ersten Worte Mus mif' gesetzt sind, während die folgenden (in dem dem Kestner-Museum zu Hannover zugehörigen Exemplar der dritten Auflage handschriftlich hinzugefügten) Worte: eft antro qui folo clauditur ano vom Setzer vergessen sind. Erst der Setzer der vierten Auflage hat das Versehen bemerkt, anstatt aber das Fehlende richtig einzusetzen, hat er einfach das Versuszeichen getilgt und das Wort mif' in meuf verwandelt, ohne zu bedenken, ob diese Glosse hier auch am

Alle vier Auflagen haben auch ihre besonderen Druckfehler und Eigentümlichkeiten. Bisweilen bietet die erste Auflage allein die richtige Lesart, wie: Tinctor eyn verber. Tinctura verbunge, wo die anderen Auflagen werber, werbunge haben; bisweilen ist auch ein Druckfehler, der sich durch die drei ersten Auflagen hindurchzieht, in der vierten glücklich beseitigt, wie die Glosse in I. II. III: Magister... quasi moior in stacione, in IV: maior lautet.

Hinsichtlich der Schreibung besonders der deutschen Worte herrscht die größte Willkür. Augenscheinlich kommen in dieser Beziehung die verschiedenen Setzer zu Worte. So wird Aroma verdeutscht in I: wolriechen, II: wayle riegen, III: wole rychen, IV: wole rychen krut; Affatura in I: braten, II; braiden, III: braden, IV: bratten; Confwetus in I: gewoint, II: gewaynt, III: gewoynt, IV: gewant; Infantula in I: medelin, II: meydgeyn, III: meydelin, IV: megetleyn; Mango in

I: rofstuscher, II: -thuysser, III: -thuscher, IV: -theuscher; Strepia in I: stegereiss, II: stegereisse, III: stegerisse. IV: stegreys. Die vierte Auflage bietet im Gegensatz zu den drei ersten, was angesichts der wenigen Jahre, die alle vier Auflagen von einander trennen, immerhin bemerkenswert ist, nicht selten schon die neuhochdeutsche Form, z. B. Accelero. as. are I—III: ylen uel gagen, IV: iagen: Acerbus I—III: suwer, IV: sauer; Candelabrum I—III: luchter (II: luychter), IV: leuchter; Gesa I—III: kule, IV: keule.

Der einzige andere Druck, welchen die Eltviller Druckerei, soviel wir wissen, außer dem Vokabular hervorgebracht hat, die Summa de articulis fidei des Thomas von Aquin, ist ein Nachdruck der Ausgabe des Mainzer Catholicondruckers. Versehen des Mainzer Druckers wie Bl. 5a Z. 14/15 ori | nis statt origenis. Z. 24 fyndoi statt sydoi finden sich daher auch in der Eltviller Ausgabe Bl. 5 a Z. 6 und 16 wieder. Auch sonst schließt sich der Eltviller Setzer eng an den früheren Druck an, wie die Uebereinstimmung in den Abkürzungen erkennen läst. Dabei bringt er es aber fertig den Text noch durch eine ganze Reihe von Druckfehlern zu entstellen, von denen die Mainzer Ausgabe frei ist. So steht Bl. 2 a 14 preedit statt procedit, 31 dicetur statt dicitur. 34 dyabulo statt dyabolo; Bl. 3 a 1 origenale statt originale, 29 fanctiis statt fanctis, 31 inte statt uite; Bl. 3 b 13 paulus statt palus, Bl. 4 a 12 volueri statt voluerit; Bl. 4 b 6 iniortalitate statt imortalites, 11 vide statt videte, 18 tereno statt terreno, 26 homiens statt homines, 19 libedinis statt libidinis, 33 oppera statt opera; Bl. 5 a 4 Oefiderini statt Desideriu, 17 remiffus statt remiffius; Bl. 5 b 8 Quintum statt Quintum, 31 ebeoins statt ebeonis; Bl. 6 a 9 stienciā statt scienciā; Bl. 6 b 13 eludij statt eluidij, 19 fymbnlo statt fymbolo. 22 defcendi statt defcendit; Bl. 7 a 20 in fymboli statt in fymbolo: Bl. 9 a 3 caractrem statt caracterem; Bl. 10 a 23 in ponebant statt imponebant; Bl. 10 b, 11 viin statt vini; Bl. 11 b 12 peintēcia3 veinā statt penitecia3 venia. An zwei Stellen sind Druckfehler der Mainzer Ausgabe, die allerdings ohne weiteres als solche zu erkennen waren, verbessert: so hat die Mainzer Ausgabe Bl. 5 b 29 fumpfit ex exordiug, die Eltviller nur einmaliges ex, die Mainzer Bl. 6 b 23 couenirnet, die Eltviller Bl. 6 b 12 couenirent.

Diese Proben genügen, wie ich meine, um darzutun. das die Bemühungen, zwischen der Mainzer durch sauber korrigierte Drucke sich auszeichnenden Catholiconpresse und den Bechtermünzes nähere Beziehungen feststellen zu wollen, als sie in der Verwendung der gleichen Type gegeben sind, was den Text betrifft, durchaus in der Luft schweben.

Wiesbaden.

Gottfried Zedler.

#### Der Umzug der Heidelberger Universitätsbibliothek im Herbst 1905.

Von den drei großen Staatsbibliotheken Badens hat die Universitätsbibliothek in Heidelberg als letzte ein eigens für ihre Zwecke errichtetes Haus erhalten, das von Josef Durm in den Jahren 1900—1905 im Stil der französischen Renaissance erbaut worden ist. Eine Beschreibung des Neubaues zu geben ist hier nicht beabsichtigt; dafür sei auf das im Verlag von Arnold Bergsträßer-Darmstadt erscheinende Werk des Baumeisters verwiesen. Zweck dieser Zeilen ist, dem Leser den eben beendeten Umzug der Bibliothek in einer knappen Skizze vor Augen zu führen.

Als Termin des Umzugs wurden die Herbstferien gewählt, als die Zeit, in welcher der Stillstand der Bibliothek relativ am wenigsten Unannehmlichkeiten bereitete. Eine allgemeine Rückforderung aller Bücher wurde für nötig erachtet, um die Raumverteilung im neuen Gebäude gleich endgültig vornehmen zu können. Demgemäß wurde bekannt gegeben, dass alle Bücher bis zum 29. Juli zurückzuliefern seien. An auswärtige Benutzer wurde noch bis zum 15. Juli, an einheimische bis zum 22. dieses Monats ausgeliehen. Die eingelaufenen Bücher wurden, soweit der Raum im alten Gebäude reichte, an ihrem Platz eingestellt, der Rest vor den bezüglichen Regalen auf den Boden gesetzt. Durch Bekanntmachungen in den Zeitungen und durch Zirkulare wurden die Benutzer von den mit Rücksicht auf den bevorstehenden Umzug getroffenen Bestimmungen in Kenntnis gesetzt; gleichzeitig wurden den Interessenten die neun nächstgelegenen Bibliotheken namhaft gemacht, die sich auf Ansuchen der Direktion in entgegenkommender Weise bereit erklärt hatten, die Bücherbedürfnisse unserer Entleiher auf direktem Wege zu befriedigen.

Die eigentliche Vorbereitung des Umzugs setzte mit der Ausarbeitung eines Bestellungsplanes für das neue Magazin ein. Außer den großen Abteilungen A-Q und Z (= Dissertationen) waren unterzubringen: 8 Einzelbibliotheken, deren jede laut testamentarischer Verfügung als Ganzes erhalten bleiben muß, ferner die Inkunabeln und die französischen Thesen, die man aus Zweckmäßigkeitsgründen nicht innerhalb der Abteilung H, deren Signatur sie tragen, aufstellen wollte. Es wurde nun der vorhandene Bestand + Raum für 24 % Zuwachs alles in laufende Meter umgesetzt - auf die bei fünffächrigen Gestellen in jedem Stockwerk verfügbare Meterzahl aufgerechnet und nach Bedarf den ursprünglich geplanten vier Brettern ein fünftes hinzugefügt. Indem man jede Einzelbibliothek im Anschluss an diejenige Wissenschaft anordnete, in deren Gebiet sie ihrem Charakter nach fällt, gelang es so, dem gesamten Bücherschatz in der alphabetischen Reihenfolge der Abteilungssignaturen, vom untersten Büchergeschofs aufsteigend, seinen Platz anzuweisen. Dementsprechend sollten die fünf Stockwerke des Magazins folgenden Inhalt aufnehmen:

Stockwerk I: A; B; Bibliotheken Häußer, Schlosser, Barth, Batt: C.

" II: D; E; F; G; H.

- " III: J: Bibliotheken Mittermaier. Nägele: K: L: M: N: Bibliothek Schwarz; Inkunabeln.
- " IV: O; P; Bibliothek Friedreich; Thesen.

, V: Q; Z.

Es sei gleich hier bemerkt, daß diese Anordnung programmäßig eingehalten wurde, mit nur zwei Ausnahmen: einmal wurden die Inkunabeln, vorbehaltlich späterer Aenderung, im fünften Stockwerk als Abschluß des ganzen Bücherschatzes untergebracht, dann fanden die Schulprogramme nicht ihren Platz, wie ursprünglich geplant, innerhalb der Abteilung N, sondern im vierten Stockwerk hinter den Thesen. Die den Anfang bildende Abteilung A fand Aufstellung in dem Teil des aus drei Flügeln bestehenden Magazins, in den der Haupteingang aus dem Verwaltungsgebäude führt, und daran anschließend das übrige. Anfang und Ende einer jeden Abteilung wurde an den Regalen durch Papiermarken bezeichnet, nachdem ihre Ausdehnung nach der oben erwähnten Berechnung auf die Verhältnisse des Neubaues übertragen war. Der Plan der Aufstellung wurde tabellarisch festgelegt und jedem Beamten in einer Abschrift eingehändigt.

Der Transport der Bücher wurde einem Spediteur übergeben, der sich verpflichtete, drei Wagen und bis zu 15 Mann täglich zu

stellen, und dafür 100 M. für den Arbeitstag berechnete.

Zwecks Reinigung der Bücher wurde beschlossen, das neue Entstäubungsverfahren mittels Vacuum-Reinigers einer Probe zu unterziehen. Es wurde ein dementsprechender Vertrag mit der Firma J. Hochstetter in Mannheim geschlossen, die Ausführung der Arbeit übernahm die Firma Jäger und Hormuth in Heidelberg.

Ferner wurde die Aussonderung und Ergänzung bezw. Neubeschaffung einer Lesesaalbibliothek in Angriff genommen, deren Umfang im alten Gebäude den Raumverhältnissen entsprechend unzulänglich gewesen war. Zugleich wurde ein Verzeichnis der neuen Handbibliothek, sowie ein Verzeichnis der im Zeitschriftensaal aufgelegten Zeitschriften

ausgearbeitet.

Wie schon bemerkt, mußten bis zum 29. Juli. wenigstens im Prinzip, alle Bücher zurückgeliefert sein; das Lesezimmer wurde am 5. August geschlossen, und von da ab ruhten im großen und ganzen auch das Katalogisierungs- und Buchbindereigeschäft. Die Buchhändler hatten nur noch die vorher bestellten Werke und die Fortsetzungen zu liefern. Ansichtssendungen hatten zu unterbleiben. Für die Erledigung dieser Arbeiten genügte ein Beamter, sodaß die andern sich am Umzugsgeschäft beteiligen konnten. An der Haustür des alten Gebäudes fertigte ein Beamter die Frachtbriefe für die abgehenden Fuhren aus; ein zweiter nahm sie im neuen Gebäude in Empfang und kontrollierte den Inhalt der Sendungen; ein dritter endlich revidierte die Reihenfolge der in die Regale des neuen Gebäudes eingestellten Bucher. Zwei Diener nahmen in der alten Bibliothek die Bücher aus den

Regalen und setzten sie in die Transportkästen, zwei weitere stellten sie in der neuen in die Fächer ein; der Heizer war am Aufzug beschäftigt.

Die tägliche Arbeitszeit dauerte von 7 Uhr morgens bis 12 Uhr und von  $\frac{1}{2}$ 2 Uhr nachmittags bis 7 Uhr, Samstags bis 6 Uhr, jedesmal mit einer halbstündigen Pause. Die Diener hatten den ganzen Tag Dienst, die Beamten lösten sich mittags ab; jeder war abwechseind vor- oder nachmittags beschäftigt, und zwar so, das dem einzelnen Beamten jeden zweiten Tag eine Ruhezeit von 24 Stunden vergönnt

war, ein Ersatz für den auf die Hälfte reduzierten Urlaub.

Die Ausführung des Umzugs gestaltete sich höchst einfach. Transportmittel dienten nach oben und vorn offene Kästen von 80 cm lichter Breite und je 27 cm lichter Tiefe und Höhe. Diese Kästen erwiesen sich als sehr praktisch: alle Bücher, mit Ausnahme der allergrößten Formats, hatten Platz in ihnen; anderseits waren sie mit Inhalt für einen Träger nicht zu schwer. In diese Kästen wurden die Bücher in der richtigen Reihenfolge gesetzt, mit dem Rücken gegen die aus zwei Querleisten gebildete Rückwand. Kasten für Kasten wurde dann mit einer fortlaufenden Nunmer - Zettel mit Blaustiftzahl, in das erste Buch gesteckt — versehen, von den Transportarbeitern zur Haustür getragen und stets in derselben Ordnung, von vorn nach hinten, auf die Wagen gesetzt. Die Wagen, sogenannte Rollen, die mit der Hand gezogen wurden, fasten 10-12 unserer Bücherkästen. Bei der geringen Entfernung zwischen den beiden Bibliotheksgebäuden konnten am Tage durchschnittlich 35 Fuhren gemacht werden, so daß täglich zwischen 350 und 420 Bücherkästen transportiert wurden, einmal sogar, bei 48 Fuhren, 576. Die Folianten, für welche die Kästen zu klein waren, wurden, in der richtigen Reihenfolge aufeinandergelegt, ohne weitere Schwierigkeit mit denselben Wagen befördert. Die Frachtbriefe, die vorher in genügender Anzahl und nach dem üblichen Schema gedruckt worden waren, wurden von dem Absender der Fuhre mittelst Durchdrucks doppelt ausgestellt: das Original diente als Begleitadresse der Sendung, das Duplikat verblieb zu Kontrollzwecken in den Händen des Absenders. Nach Ankunft im Neubau wurden sämtliche Bücher, bevor sie dem Aufzug übergeben wurden, einer Säuberung durch den Vacuum-Reiniger unterzogen, und zwar wurden die Folianten Band für Band, die Oktavbände dagegen reihenweise, ohne aus den Kästen herausgenommen zu werden, gereinigt. Die an dieser Stelle vorgenommene Entstäubung hat das Tempo des Umzugs so gut wie gar nicht verlangsamt, sodass sich ihre Verbindung mit dem Umzug sehr bewährt hat. säuberten Bücher wurden dann in der fortlaufenden Folge ihrer Kastennummern bezw. ihrer Signaturen in den Aufzug verladen, der sie von der Einfahrt wo die Entstäuber ihre Arbeitsplätze hatten, in die verschiedenen Stockwerke beförderte. Oben angelangt wurden sie auf Bücherkarren gesetzt und vor die einzelnen Regale gefahren, in die sie nun schliefslich in genau derselben Reihenfolge, in der sie die

alte Bibliothek verlassen hatten, eingestellt wurden. Isierbei wurde von Regal zu Regal der für den Zuwachs erforderliche Raum freigelassen. Die Aufstellung geschah nach den bei uns unterschiedenen drei Formaten: Imperialfolio, Folio, Oktav. Die Legung der Bretter in den einzelnen Regalen, die übrigens durchweg aus Holz sind und die Bretter auf Steckstiften tragen, erfolgte erst, nachdem die zur Aufnahme der Imperialfolianten und Folianten bestimmten untersten Fächer vollgestellt waren, um nach deren Höhe in jedem Falle die Höhe des ersten Brettes zu bestimmen. Für den Zwischenraum zwischen den Oktavbrettern wurde dann eine Normalhöhe von 31 cm angenommen.

Für den raschen Fortgang der Arbeit war günstig, daß man in die neue Bibliothek einfahren konnte und so beim Abladen der Transportwagen vom Wetter und vom Straßenverkehr unabhängig war. Vor dem Eingang der alten, in einer verkehrsarmen Straße gelegenen Bibliothek war ein Plan aufgespannt, unter dessen Schutz die Wagen beladen wurden; für die Dauer des Transports breitete man bei Regenwetter, das nicht sehr häufig war, eine starke Decke aus Segeltuch über Kästen und Bücher. Eine Störung des Umzugs wurde nur einmal durch Versagen des Aufzugs verursacht, war aber nach wenigen Stunden wieder beseitigt.

Der Umzug begann am 15. August und war, was die Bücher anbetrifft, am 20. September, nach 32 Arbeitstagen, beendigt. Daran schloß sich der Umzug der Beamten- und Katalogräume, sowie der für den neuen Lesesaal bestimmten Handbibliothek. Der Transport der Zeitungen, Handschriften und des Universitätsarchivs erfolgte erst in der Zeit vom 30. Oktober bis 4. November, weil aus Gründen, die außerhalb der Bibliotheksverwaltung lagen, die dazu erforderlichen Gestelle und Schränke nicht rechtzeitig fertig waren.

Ein beschränkter Ausleihbetrieb — nur für die Dozenten der Universität — wurde vom 2. Oktober ab in einem von dem noch nicht betriebsfertigen Teil des Gebäudes abgesonderten Raum eingerichtet. Die endgültige Wiederaufnahme sämtlicher Geschäfte fand am 6. Nov. statt, der Lesesaal öffnete am 8. November seine Pforten. Alles in allem ist die Bibliothek also des Umzugs wegen 14 Wochen. vom 31. Juli bis 4. November, dem großen Publikum unzugänglich gewesen.

Was endlich die Kosten anbetrifft, die der Umzug gemacht hat, so belaufen sie sich auf rund 5000 M., einschliefslich der Ausgaben

für die Reinigung der Bücher.

Wenn man rückblickend noch einmal den Verlauf der ereignisreichen Umzugswochen überschaut, dann darf man mit E. Heuser (ohen S. 122) in der Tat sagen: Ist die Aufgabe gut vorbereitet, so ist die Ausführung fast ein Kinderspiel. Und wir wünschen recht vielen Kollegen, das sie die Wahrheit dieses Ausspruchs selbst erleben.

Heidelberg.

Gustav Wahl.

### Rezensionen und Anzeigen.

A magyar könyvtárak jövöjéröl. Irta Gyalui Farkas. Budapest: Singer & Wolfner 1904. 16 S. 8°. Aus Budapesti Szemle 1904. Köt. 119. (Ueber die Zukunft der ungarischen Bibliotheken.)

Der Autor behandelt in dieser Broschüre — einem Separatabdruck aus Jg. 1904. Bd 119 der Budapesti Szemle - sein Thema in einer weite Kreise interessierenden Weise. Es ist eine Vorlesung, welche er im Auftrag des königl. ungarischen Ministers für Kultus und Unterricht in der ersten Generalversammlung des Landesverbandes ungarischer Museen und Bibliotheken gehalten hat. Der Autor war als einziger Privatdozent der Bibliothekswissenschaft in Ungarn gewiß berufen in der genannten ersten Generalversammlung in der wichtigen Frage bibliothekarischer Aufgaben Direktiven für die Zu-kunft zu geben. Bei der erfreulichen Dezentralisation jedoch, welche sich in jüngster Zeit auf volksbildendem Schaffungsgebiete in Ungarn bemerkbar macht, welche sich von der Hauptstadt ab-, und der Provinz zuwendet, kam dem Autor noch eine besondere Aufgabe zu. Er sollte und konnte als Kustos an der Universitätsbibliothek in Klausenburg ein berufeneres Urteil über die neuesten Schaffungen im Bibliotheksfache abgeben, als Fachmänner, welche in der kulturell bisher schon besser bedachten Hauptstadt den neu errichteten Volks- und Volksschulbibliotheken ferner stehen.

Dankbar berichtet denn auch der Autor über 1200 Volks- und 2196 Volksschulbibliotheken, welche in den letzten zwei bis drei Jahren in Ungarn er-

richtet worden sind.

Allein mit der Schaffung von Bibliotheken, sagt Gyalui, ist erst ein Teil der Aufgaben gelöst. Ungarn hat schon im Jahre 1885 1290 große Bibliotheken gehabt, aber von den 1500 öffentlichen Bibliotheken sind heute noch nur 25-30 leicht zugänglich. Anknüpfend an eine ganz interessante in- und ausländische Statistik verlangt nun der Autor die Erfüllung der zweiten Hälfte der Aufgaben: das Heranbilden von Fachleuten. Bücher hätten wir, sagt Gyalui, aber ein großer Teil der zu öffentlichen Bibliotheken geeigneten Bibliotheken ist gerade in den Zentren kulturellen Lebens, in den Städten, gesperrt. Sie sind nicht geordnet, weil es an Fachleuten mangelt. Wieder und wieder gelangt er während seiner überzeugenden Erörterungen zu dem Schlusse: mehr Fachleute. Zum Zwecke der Heranbildung solcher Fachmänner wünscht er die Errichtung von Lehrkanzeln der Bibliothekswissenschaft an den Universitäten Ungarns.

Erwähnt sei noch, daß das Kolleg Gyaluis gut besucht ist. Im Schuljahre 1903 — 04 hat er über Geschichte des Buches gelesen, und hatte im ersten Semester 65 Hörer; im zweiten Semester 104. Im Schuljahre 1904/05 las Gyalui über Geschichte der Bibliotheken, und hatte im ersten Semester 84 Hörer. Stockinger.

Einen hochwillkommenen Bundesgenossen bei unsern Arbeiten zur Aufklärung der ältesten Druckergeschichte und Inkunabelkatalogisierung haben wir in neuester Zeit in den Meddelanden des Schwedischen Buchdruckervereins (Almänna Svenska Boktryckareföreningens Meddelanden. Stockholm, Jakobsgatan 28) erhalten. Aus einem in erster Linie das Technische des Buchgewerbes berücksichtigenden Fachblatte haben sich die Meddelanden durch ihre wissenschaftlichen Aufsätze, Referate, Literaturübersichten und Rezensionen schnell zu einem Organ für das gesamte Gebiet des Buch- und Bibliothekswesens entwickelt. Besonders reich an wertvollen Aufsätzen ist der jetzt zu Ende gehende X. Jahrgang des Blattes.

Zur Geschichte des Buches hat Isak ('ollijn, der verdienstliche Verfasser des jetzt im Druck befindlichen schwedischen Gesamtkatalogs der Inkunabeln, beigesteuert einen Aufsatz über Superexlibris, von dem deutsche Leser vor allem wohl die Bemerkungen über die aus Würzburg stammenden Bücher der Universitätsbibliothek in Upsala interessieren werden, ferner ein ausführliches den jetzigen Stand unseres Wissens klar veranschaulichendes Referat über A. Rusch, den Strafsburger R-Drucker, und ein solches über einen neuaufgefundenen Schleswiger Druck des Stephan Arndes. Romdahl verdanken wir einen Aufsatz über die Illustrationen der niederdeutschen Lübecker Bibel von 1494 und H.O. Lange, der Kopenhagener Oberbibliothekar, hat außer einer Arbeit über moderne Bibliotheken einen sehr wertvollen Bericht über die um 1479 in Merseburg tätige Druckerei geliefert, dem, eine liebenswürdige Aufmerksamkeit der Redaktion gegen ihre deutschen Leser, auf einer besonderen Beilage eine deutsche Uebersetzung beigegeben ist. Von weiteren Arbeiten aus verwandtem Gebiet ist zu nennen ein reich illustrierter Aufsatz über Plantin und das seinem Andenken gewidmete Museum in Antwerpen sowie eine ähnliche Arbeit Isak Collijns über das Mainzer Gutenberg-Museum.

Dem Herausgeber des Blattes A. Hasselquist verdanken wir Aufsätze über Papierfabrikation in älterer Zeit, über Wasserzeichen und Initialen. Das auch die sonstige Technik des Buchdrucks und ihre Hilfsmittel gebührend berücksichtigt werden, versteht sich bei der Geschichte der Meddelanden von selbst.

Das, was ihnen ihren besonderen Wert verleiht, sind die künstlerisch ausgeführten Illustrationen. Abgesehen von den farbigen Kunstbeilagen, die das Können der schwedischen Offizinen in das glänzendste Licht stellen, sind die zu den oben genannten Aufsätzen gehörenden Faksimiles von Druckstücken der besprochenen Inkunabeln so vortretflich, daßs sie einen Vergleich mit den besten gleichartigen Leistungen anderer Länder nicht zu scheuen brauchen, was insbesondere von den beiden zu dem Merseburger Aufsatz Langes gehörenden Tafeln gilt.

Möge den nordischen Kollegen, die wir zu den bisherigen Leistungen von Herzen beglückwünschen können, auch der äufsere, in möglichster Verbreitung des Blattes sich zeigende Erfolg nicht fehlen. E. V.

Chantilly. Le cabinet des livres. Imprimés antérieurs au milieu du XVIe siècle (par Léopold Delisle). Paris: Plon-Nourrit et Cio 1905. XCV, 497 S 40

Der Altmeister der Bibliothekare fährt fort die gelehrte Welt mit Beweisen seiner staunenswerten Arbeitskraft zu erfreuen, auch nachdem er sich von der Verwaltung der Nationalbibliothek zu den Schätzen zurückgezogen hat, die vom Herzog von Aumale in und mit dem Schlosse Chantilly der französischen Nation hinterlassen worden sind. Die Beschreibung des handschriftlichen Teils dieser Sammlung ist bereits früher begonnen worden, in zwei noch von dem Herzog selbst bearbeiteten, erst 1900 erschienenen Bänden. Jetzt veröffentlicht Léopold Delisle den Katalog der älteren Drucke bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts in einem prächtig ausgestatteten Bande. Der Inhalt ist des Aeusseren würdig. Man braucht nur einen Blick in die Indices zu werfen um zu sehen, dass es sich hier um eine Sammlung handelt, die nicht beliebig zusammengerafft, sondern nach ganz bestimmten und großen Gesichtspunkten gebildet ist: sie enthält nicht weniger als 121 Pergament-drucke, beinahe vollständige Serien aus Subiaco, aus der ältesten Druckerzeit von Rom und Venedig, ungewöhnliche Schätze auch aus Mainz darunter ein Catholicon, das Zedler unbekannt beblieben ist), dagegen wenig von der Dutzendware der späteren italienischen Drucker, aber Aldus Manufius wieder in einer beneidenswerten Vollständigkeit. Es ist hogrofflich, daß es einen eignen Reiz gewährt eine solche Sammlung nicht nur zu verzeichnen, sondern auch ihrer Bildung nachzugehen. Dies hat Deliste in der Linleitung zum Katalog in gewohnter Meisterschaft getan und damit zur leich ein anziehendes Bild des fürstlichen Bibliophilen gezeichnet.

Von der alten Bibliothek der Condes waren dum Herzog von Anmale keine gedruckten Biicher iibrig gebliehen Wilhrund die in der Revolution beschlagnahmten Handschriften 1814 ganz, die Archaeller wenigstens teilweise zurückgegeben wurden, sind die Drucke, die a verschiedere Bibliotheken zerstreut waren, nicht zurückgefordert worden. Delisle gibt im Anhang ein Verzeichnis der Drucke, die sich in der Bibliotheque Nationale, und der wichtigsten, die sich in der Universitätsbibliothek befinden. Die Handschriften liefs sich der Herzog gleich zu Anfaug seines Exils in England (1848) dahin nachschieken und hier fingen seine bibliophilen Neigungen an sich zu entwickeln. Auf die alten Drucke gerichtet wurden sie dadurch, daß er in den Besitz der reichen Sammlung kam, die der Engländer Frank Hall Standish († 1840) dem König Louis Philippe vermacht hatte und die diesem 1848 als Privateigentum überlassen wurde. Standish wieder hatte einen besonders wertvollen Teil seiner Bibliothek (340 Inkunabeln und 128 Aldinen) von dem bekannten italienischen Bücherliebhaber und Bibliographen Gaetano Melzi gekauft. Eine zweite große Erwerbung des Herzogs von Aumale war die Bibliothek von Armand Cigongne, 2910 Nummern für 375 000 fr. Diesen Besitz baute er nun unter Anwendung bedeutender Mittel aus, indem er die Auktionskataloge einer genauen Durchsicht unterzog und mit größter Sachkenntnis sich selbst der Prüfung und Vergleichung der Exemplare widmete. Dabei richtete er sein Augenmerk besonders auf die Denkmäler des französischen Buchdrucks, für die die Sammlung Cigongne eine ausgezeichnete Grundlage bildete. Große Sorgfalt und erhebliche Geldmittel verwendete er auf die Einbände seiner Lieblinge, wenngleich er auch die alten Einbände zu schätzen wußte: unter den von Delisle verzeichneten Werken befinden sich nicht weniger als 11 Groliers, zum Teil mit eigenhändigen Bemerkungen dieses Sammlers. Auch an dem Katalog der Drucke hat der Herzog selbst gearbeitet: eine Probe, die auf S. LXXXVIII ff. abgedruckt wird, zeigt, daß er in den literarhistorischen Anmerkungen etwas ins Breite zu gehen geneigt war. Allerdings gilt diese Notiz einer solchen Seltenheit, wie es die Editio princeps des Lucretius ist.

Delisle hat die Titel mit Recht überall da in knapper Form gegeben, wo anderweit Beschreibungen vorlagen, natürlich stets unter den nötigen Verweisen auf die Literatur. Die übrigen hat er mit der Genauigkeit und Sachkunde beschrieben, die bei ihm selbstverständlich ist. Sehr dankbar müssen wir ihm dafür sein, daße er auch Anmerkungen und Exkurse nicht gescheut hat, wo über die Ausgabe oder das Exemplar etwas Wissenswertes mitzuteilen war. Drucke in deutscher Sprache fehlen in der Sammlung, soweit sie hier veröffentlicht ist, gänzlich.

Der Bibliothekar des Preußischen Abgeordnetenhauses Professor Wolfstieg hat in einem Nachtragsbande zur vierten Ausgabe des gedruckten Katalogs die Accessionen von 1900—1904 zusammengestellt und damit nicht nur den Benutzern seiner trefflichen Bibliothek einen Dienst geleistet. Bekanntlich ist der Katalog ein nützliches Hilfsmittel für die vielen nicht in den Handel kommenden amtlichen Drucksachen. Seine Brauchbarkeit wird erhöht durch das ausführliche Register, das Verfassernamen und sachliche Schlagworte in einem Alphabet vereinigt. Auf die übersichtliche Verzeichnung der Parlaments-Verliandlungen und -Papiere sei noch besonders aufmerksam gemacht. Wie bei diesen hätte auch noch in anderen Fällen von der "bibliographischen" Genautgkeit abgegangen werden können. Feinheiten wie (Dittrich), [Franz] und (Dittrich, Fr)[anz] (S. 269) sind für einen solchen Katalog wirklich unnötig, das muß auch im Hinblick auf den Druck des Gesamtkataloges gesagt werden. Professor Wolfstieg hat hier wohl den Vorschriften der preußischen Instruktion ein Opfer seiner Ueberzeugung gebracht, da er selbst von der Notwendigkeit einer Vereinfachung überzeugt ist. — Der Ausdruck "läuft fort" statt "wird fortgesetzt" hat gelegentlich zu scherzhaften Zusammenstellungen geführt; vergl. S. 251: der Standesbeamte [läuft fort].

Bibliographie der dentschen Regiments- und Bataillons-Geschichten von Dr. Paul Hirsch. Berlin: E. S. Mittler und Sohn 1905. 8°, V, 169 S.

Ueber das Werk selbst kann ich mich kurz fassen. Die Bibliographie ist mit großem Fleiße und ausgezeichneter Genauigkeit zusammengestellt und

zeigt recht deutlich, von welchem Werte es ist, wenn ein bibliothekarisch vorgebildeter Fachmann sich solcher Arbeit unterzieht. Im allgemeinen glaubt jeder Laie, es sei keine Kunst, eine Bibliographie zusammenzustellen, leider ist dann aber auch das Resultat danach. Hirsch gibt die Titel bibliographisch genau an und bezeichnet bei jedem Werke diejenigen der sechs Berliner durchforschten Bibliotheken, die das Werk besitzen. Dies gibt zu einigen all-gemeinen Bemerkungen Veranlassung. Was sehon Erman in seiner Biblio-graphie der deutschen Universitäten beklagt hatte, dass in Deutschland der Bibliograph gezwungen sei, sich das Muterial auf den verschiedensten Bibliotheken mühsam zusammensuchen zu müssen, zeigt sich auch wieder hier. Die Königliche Bibliothek besitzt nur 57,5% der 869 angeführten Werke, den übrigen mußte Hirsch auf den anderen Bibliotheken nachforschen, schliefslich fehlten auf allen sechs Berliner Bibliotheken immerhin noch 48 (= 5.5%, obgleich ihm auch die Durchsicht der Toecheschen Privatbibliothek mit einem Besitzstande von 83% gestattet war. Das ist doch sieher ein Uebelstand und es drängt sich die Frage auf, ob nicht das Kriegsministerium ersucht werden könnte, die einzelnen Truppenteile zu veranlassen, auch von den nicht im Buchhandel erschienenen Regiments- oder Bataillonsgeschichten ein oder zwei Pflichtexemplare einzuliefern. Ein weiterer Uebelstand, der durch diese Bibliographie zutage tritt, ist, dals so außerordentlich viele Regimentsgeschichten den Vornamen des Verfassers nicht auf dem Titel tragen. Diese zu eruieren hat Hirsch keine Versuche gescheut, aber wie viel Mühe und Zeit hat er darauf verwenden müssen. Auch hierin könnte durch einen Hinweis von oben vieles gebessert werden. Merkwürdig bleibt es auch, daß unter den 869 angeführten Truppengeschichten rund 100 anonym erschienen sind und daß Hirsch selbst durch Rückfrage bei den Truppenteilen nicht imstande war die Namen der Verfasser zu erfahren.

Wie weit bei aller Mühe es Hirsch gelungen ist. Vollständigkeit zu erreichen, ist schwer zu sagen; ich zähle 68 Truppenteile, die in seiner Bibliographie nicht vertreten sind. Das sind zum größten Teil neuere Formationen, die wohl in der Tat noch keine Regimentsgeschichte besitzen werden, doch sind darunter auch einige ältere Regimenter, wie z. B. das 62. und 68. Infanterieregiment, die 5. Dragoner, das 4., 6., 8. Fußartillerieregiment, die wohl schon eine Geschichte besitzen könnten. Vom 11. Fußartillerieregiment glaube ich mich zu besinnen, eine Geschichte in der Hand gehabt zu haben; sie fehlt

bei Hirsch.

Hirsch verdient für diese fleitsige Arbeit den besten Dank, vor allem von seiten der Armee. G. Valentin.

Zur Bibliotheksgeschichte: Von mittelalterlichen Bibliotheken. Dem 11. Jahrhundert gehört der von D. G. Morin (Le catalogue des manuscrits de l'abbaye de Gorze au XI e siècle. Revue Bénédictine 1905 S. 1—14) publizierte Katalog der Klosterbibliothek von Gorze an: er wurde bisher, weil in einer Handschrift der Stadtbibliothek von Reims befindlich, irrtümlich für den Katalog der Bibliothek von S. Thierry in Reims gehalten.—Ins 14. Jh. führt uns der von Luigi Ferrari L'inventario della Biblioteca di S. Francesco in Pisa (1355. Per le nozze del Paolo d'Ancona con Mary Cardoso). Pisa, Tipogr. F. Mariotti 1904. XXIII. 32 S. S. herausgegebene Katalog der Bibliothek von S. Francesco in Pisa. Er ist 1355 angetertigt, erfuhr 1360 eine Revision. Er zählt 387 Nummern. Systematische Anordnung findet sich nur im Anfang: auch die Beschreibungen sind wenig genam. Die Bibliothek war vornehmlich für die Bedürfnisse der Fraxis bestimmt, dementsprechend überwiegt durchaus Theologie de sonders biblische Literatur, Patristik, Homiletik) und Kirchenrecht; dazu kommen einige philosophische und grammatische Sachen. Die für ihre Zeit ziemlich heträchliche Bibliothek wurde sehon in der zweiten Hälfte des 14. Jh. verauchlässigt, später ist sie dann spurlos verschwunden. – Ragt dieser Pisauer Katalog in keiner Weise über den Durchschnitt ähnlicher Arbeiten himus, so kann datür jener der Kathedralbibliothek von Bologna aus dem Jahr 1151 für seine Zeit entschieden

als ein Musterkatalog gelten. Er zeichnet sich in gleicher Weise durch gute Systematik, wie durch eine verhältnismässig außerordentlich genaue Beschreibung der Handschriften aus. Zusammen mit den bis 1457 hinzugekommenen Nachträgen zählt er 329 Nummern auf. Der Begründer der Bibliothek und ebenso der intellektuelle Urheber des Katalogs ist nach Albano Sorelli (La biblioteca capitolare della cattedrale di Bologna nel secolo XV. Notizie e catalogo (1451). Bologna, N. Zanichelli 1903. 182 S.) kein geringerer als Tomaso Parentucelli von Sarzana, der spätere Papst Nikolaus V. Als Kanoniker, nachher als Bischof (1444-47) in Bologna erwies er sich als eifriger Bibliophile, und ihm ist es zu danken, dass die Kathedralbibliothek, die 1443 erst 42 Bände enthielt, 1451 nahe an 300 umfafste. Von Sorelli ist dieser interessante Katalog in mustergültiger Weise herausgegeben; insbesondere hat er überall die hier verzeichneten Werke sachlich zu identifizieren gewußt. In der Einleitung bietet er reichhaltige und interessante Mitteilungen über die sonstigen Bibliotheken Bolognas im 15. Jh.; im Anhang publiziert er ein paar Bologneser Bibliothekskataloge, außerdem gibt er hier eine Bibliographie der Kataloge von italienischen Kapitel- und Klosterbibliotheken aus der zweiten Hälfte des 14. und aus dem 15. Jh.

W. Sch.

#### Umschau und neue Nachrichten.

Berlin. Der Königlichen Bibliothek sind 71 aethiopische Handschriften überwiesen worden, die der Oberbibliothekar an der Universitätsbibliothek Bonn Dr. Flemming als Teilnehmer an der Sondergesandtschaft nach Abessynien im Auftrage des Kultusministeriums gesammelt hat. Ein von Dr. Flemming selbst bearbeitetes kurzes Verzeichnis wird demnächst im Zentralblatt veröffentlicht werden.

Im September d. J. ist die Bücherei des Kaiserlichen Patentamtes in dem für das Amt errichteten riesigen Neubau an der Gitschinerstraße, unweit des Hallischen Tores, übergesiedelt, wo ihr in dem von der Straße abgewandten Gebündeteil ein durch fünf Geschosse gehender Raum von 13 großen Fensteraxen Länge eingeräumt ist. Bei der Einrichtung mußte berücksichtigt werden, daß die Bibliothek ganz vorwiegend Behördenbibliothek ist, die von den mehr als 300 Räten und Hilfsarbeitern zu einem großen Teil an Ort und Stelle und in den Bureau- und Sitzungsräumen benutzt wird. Das Publikum ist in der Hauptsache nur in den "Auslegesaal" zugelassen, in dem die Patentanmeldungen die vorgeschriebene Zeit ausliegen und der zugleich als Lesesaal dient. Dieser vor der eigentlichen Bibliothek gelegene Saal, der glasüberdachte Mittelhof des ganzen Gebäudes, in den man eintritt, wenn man vom Haupteingang geradeaus geht, ist schön und zweckmäßig für etwa 150 Leser eingerichtet, mit drei erhöhten Plätzen für die Aufsichtsbeamten. Rückwärts stölst daran ein magazinmäßig eingerichteter Raum von zwei Halb-geschossen für eine Handbibliothek. Durch diesen gelangt man zur eigentlichen Bücherausgabe für den inneren und den Ausleiheverkehr, sowie zu den Verwaltungsräumen auf der einen und dem Zeitschriftenlesesaal auf der andern Seite. Weitere Lese- und Arbeitsräume befinden sich eine Treppe höher, aber auch alle übrigen Bücherräume sind so eingerichtet, das in ihnen gearbeitet werden kann. Die Geschosse sind daher bedeutend höher und die Axenweiten der Repositorien größer bemessen als sonst in Magazinbibliotheken üblich ist. Für die Gestelle ist nach eingehender Prüfung der neueren Systeme das Lipmansche gewählt worden. Um das Arbeiten am Fach zu erleichtern ist in jedem Gestell in angemessener Höhe ein breiteres Brett eingehängt, das zugleich als Tisch dient. Sämtliche Räume mit Ausnahme der Auslegehalle sind entsprechend ihrer Bestimmung für Amtszwecke sehr einfach gehalten. Zwei Bücheraufzüge vermitteln den Verkehr zwischen den Geschossen, außerdem ist Telephonverbindung vorhanden.

Die Versteigerung der Autographensammlung Meyer Cohn vom 23.—28. Okt. hat, wie zu erwarten war, unter großem Wettbewerh der Käufer stattgefunden. Einige Mitteilungen über die erzielten sehr hohen Preise findet man im Beiblatt zum Novemberheft der Zeitschrift für Bücherfreunde, auch wird der ganze Katalog mit eingetragenen Preisen für 20 M. von J. A. Stargardt zu beziehen sein. Von öffentlichen Instituten haben sich wohl nur solche in größerem Maße beteiligen können, denen Mittel aus besonderen Fonds zur Verfügung standen. In dieser glücklichen Lage war die Stadtbibliothek Frankfurt a. M., die eine ganze Reihe auch inhaltlich sehr bedeutender Stäcke erworben hat, darunter Kaiser Wilhelm I. (7 Stücke aus Nr 172-183). Königin Luise (163), Prinz Friedrich Karl (211), Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth (141), Ludwig II. v. Bayern an Kainz (240). Blücher (504). Gneisenau (511). Scharnhorst (528), besonders aber der Brief Napoleons an Josephine (349) für nieht weniger als 2510 M.! Auch das Freie Deutsche Hochstift in Frankfurt hat große Ankäufe gemacht, u. a. das Manuskript Goethes zum Shakespearetag (1171) für 7000 M. Die Königliche Bibliothek in Berlin hat mit den bescheidenen Mitteln ihres Ordinariums nur auf einige Herderiana und Kleistiana bieten können (erworben sind die Nrn 1598—99. 1603—10. 1692, 1703—94.

Zu unserer Notiz über die Rabattfrage im vorigen Heft des Zbl. S. 549 teilt Herr Verlagsbuchhändler Siegismund mit was in seinem Antwortschreiben nicht zum Ausdruck gekommen war, daß er den dort erwähnten Brief erst nach Schluß der Versammlung in Weimar erhalten hat. Der Ausdruck Hüchstrabatt" sei so gemeint, daß alle Bibliotheken mit 10000 M. Vermehrungsfonds berechtigt sein sollen 7½%, Rabatt für sich in Anspruch zu nehmen, auch wenn sie jetzt nur 5% beziehen. Insofern darin die Stadtbibliotheken eingeschlossen sind, geht der Weimarer Beschluß etwas über den Leipziger Vorschlag hinaus. Es bleibt die Herabsetzung und differentielle Behandlung von Berlin gegenüber Leipzig, die für Berlin völlig unannehmbar sein dürfte.

Bayern. Bücher- und Handschriftenbestände bis zur Reformationszeit besprechen in den Beiträgen zur bayerischen Kirchengeschichte (12. 1905) Th. Kolde (Kirchenbibliothek zu Schwabach), K. Schornbaum (B. des Progymn. Rothenburg o. T.), u. V. Wirth (Kreisarchiv Nürnberg).

Düsseldorf. Der Jahresbericht der Landes- und Stadtbibliothek für 1904 05 enthält den Wortlaut des zwischen der Staatsregierung und der Stadt Düsseldorf wegen Uebernahme der Bibliothek geschlossenen Vertrags. ferner Auszüge aus den Denkschriften über die künftige Gestaltung der Bibliothek (Zbl. 1904. S. 463 f.) und einen Abdruck der Verwaltungs- und Leseordnung. Außer den im Zbl. bereits gemeldeten Vorgängen (oben S. 223) ist noch zu erwähnen, daß der Naturwissenschaftliche Verein beschloß seine Bibliothek der Landes und Stadtbibliothek zu übergeben.

Elberfeld. Die Bibliothek des verstorbenen Dichters Ernst Scherenberg wurde als Geschenk seiner Witwe der Elberfelder Stadtbilicherei zugeführt.

Frankfurt a. M. Die Freiherrl. C. von Rothschildsche öffentliche Bibliothek hat ein neues Verzeichnis ihrer laufendan Zeitschriften veröffent licht. Unter den etwa 300 Nummern befinden sich einige, die bei aus nicht hänfig vorkommen werden und deren Vorhandensein von den auswartigen Bibliotheken notiert zu werden verdient. Mehrtache Hinweise auf verwandte Bestände in anderen Frankfurter Bibliotheken legen den Godanken nabe, wie nitzlich ein gemeinsames Verzeichnis der an diesen Bibliotheken geladtenen Zeitschriften sein würde.

Hamburg. Die Hamburg-Amerika-Linie ausitet. Z. 12 Schiffshiblietheken für Kajütspassagiere mit rund 11000 Werken, die Amerika tillut allein 1400 Bände. Natürlich handelt es sich überwiegend um neueste Unterhaltungsliteratur.

Mainz. Der Bericht der Gutenberg-Gesellschaft für 1904/05 beklagt einen kleinen Rückgang in der Mitgliederzahl infolge zahlreicher Todesfälle. Inzwischen ist leider auch der um die Gesellschaft hochverdiente Oberbürgermeister von Mainz Dr. Gafsner verstorben. Dem Berichte angehängt ist der in der letzten Gutenberg-Versammlung gehaltene Vortrag von II. Wallau, "Gutenberg, Techniker und Künstler", in dem die technischen Grundlagen und die ästhetischen Grundsätze der Gutenbergschen Typenbildung anschaulich dargestellt werden.

Wien. Trotz ihres verhältnismäßig geringen Umfanges weckte die Büchersammlung Trau das Interesse so weiter Kreise, dals ihre Versteigerung in Wien am 27. und 28. Oktober d. J. sich unter lebhafter Beteiligung eines internationalen Käuferpublikums vollzog. Die Anwesenheit der führenden Antiquare Englands, Frankreichs und Italiens, die, von großen und kaufkräftigen Sammlerkreisen gedeckt, die Hauptstücke Gers amfelle in Perlen der Beute betrachten durften, hatte die bedauerliche Folge, dass die Perlen der Sammlung ins Ausland wanderten und dem deutschen Sprachgebiete für immer verloren gingen. Von deutschen Instituten hatte nur das Germanische Museum einen Vertreter entsendet, 1) doch war das deutsche Antiquariat in seinen vornehmlichsten Repräsentanten anwesend. Der Hauptwert der Sammlung lag in ihren Frühdrucken, deren Gesamterlös den der zum Teil sehr bedeutenden Handschriften um mehr als das Doppelte übertraf. Von diesen erzielte ein Evangeliar italienischer Herkunft (13. Jh.) K. 2300, ein Leben Christi (ital. 14. Jh.) K. 4400, zwei Livres d'heures (14. Jh.) K. 5240 und K. 2300, ein polnischer Ordo Sacerdotis (14. Jh.) K. 2400, ein fränkisches Psalterium mit Szenen aus dem Landleben (14. Jh.) K. 5000 (Quaritch, London), ein Officium b. Mariae für die Diöcese von Salisbury (15. Jh.) K. 4020 und ein holländisches Missale (16. Jh.) K. 4600 (Quaritch). Von den Miniaturen vermochte nur eine typologische Darstellung der Auferstehung (14. Jh.) einen beträchtlichen Preis zu erzielen (K. 1600). Die Blockdrucke riefen ziemlich erbitterte Wettkämpfe hervor; der wertvollste, eine vollständige und vorzüglich erhaltene Apokalypse (48 Blätter), wurde von Quaritch um K. 27 200 erstanden (in der Auktion Weigel 1872 erzielte er 3310 Taler); eine sehr unvollständige deutsche Biblia Pauperum erwarb Olschki (Florenz) um K. 12 200 (Auktion Weigel ein vollrängeräm erwärb Oschaft (Hofenz) till K. 12200 (Ankholor Weiger in Vollständiges Exemplar 2001 Taler), ein vollständiges Exemplar der typographischen Kölner Ausgabe brachte K. 5600 (Olschki; Auktion Weigel 100 Taler 15 Gr.). Von den Inkunabeln war eine wundervoll erhaltene Ausgabe der Officien Ciceros von Fust und Schöffer (1465) der Clou der Auktion. Sie fiel für den Rekordpreis von K. 45000 an Quaritch. Dieselbe Firma erwarb die erste deutsche Bibel (Strafsburg 1466) um K. 7400, den Aquino aus der Schöfferschen Drasse um K. 2500 des ermutlich einzigen volletändige Exemplar der Siehen. Presse um K. 2800, das vermutlich einzige vollständige Exemplar der "Sieben Curss" (Ulm, Dinckmut 1491) um K. 620, den Hieronymus aus der Rossi'schen Offizin um K. 2300 und einen unbeschriebenen Aesop, vermutlich aus der Presse G. Zainers, um K. 1780. Eine unbeschriebene Ausgabe des Turrecremata (Rom, Planck, 1484) wurde um K. 6020 und Bidpays Buch der Weisheit (Ulm, Holl 1483) um K. 3720 der Firma Morgand in Paris zugeschlagen. Die meist tadellos erhaltenen Holzschnittwerke des 16. Jhs. erzielten erheblich geringere Preise. Eine Seltenheit ersten Ranges, wie der Gilgengart (Augsburg, Schönsperger 1520) brachte es auf K. 940, ein Unikum wie Lanspergs Rosenkranz nur auf K. 720. Der Gesamterlös der Versteigerung betrug K. 257 088, wovon die 79 Handschriften K. 65 150, die 84 Miniaturen K. 14 224, die 3 Block-

<sup>1)</sup> Auch die Königliche Bibliothek in Berlin hatte Aufträge erteilt, konnte aber mit ihren Mitteln nicht an die Liebhaberpreise heranreichen und hat nur wenige Stücke erhalten. Red.

bücher K. 45000, die 178 Inkunabeln K. 113234, die 210 Drucke des 16. Jhs. K. 15720 und die 99 Nummern starke Literatur des 17.—19. Jhs. K. 3760 erzielten. Die Versteigerung dauerte zwei Tage und wurde von der Firma Gilhofer und Ranschburg mit Takt und Umsicht durchgeführt. Cr—II.

Frankreich. Die Bibliotheque Nationale unter Marcel. Ueber bereits eingeführte oder doch schon beschlossene Aenderungen an der Bibliothèque Nationale berichtet A. Aulard im Septemberheite der Révolution Française (T. 49. S. 193 ff.) Die Gesellschaft für die Geschichte der französischen Revolution hatte an den neuen Generaldirektor der Bibliotheque Nationale das Gesuch gerichtet: 1. die Dubletten und die in mehrfachen Ausgaben vorhandenen Werke auch zur Benutzung außerhalb der Bibliothek, besonders an Provinzbibliotheken, zu versenden und sie so ihren Mitgliedern, die nicht in Paris wohnen, zugänglich zu machen; 2. den großen Arbeitssaal der Bibliothek länger als bisher zu öffnen; 3. die verlangten Bücher rascher als bisher den Benutzern vorzulegen. Die erbetene Versendung der Dubletten und der in mehrfachen Ausgaben vorhandenen Werke ist auch zugestanden worden. Eingeführt konnte sie aber deshalb noch nicht werden, weil der ministerielle Erlass, der die Kostenfrage und die Dauer der Leihfrist regelt. noch im Ministerium liegt. Die Einführung dieser Neuerung, die sicher früher oder später dazu führen dürfte, daß die Bibliotheque Nationale aus einer Präsenzbibliothek zu einer Ausleihbibliothek wird, ist aber in Kürze zu erwarten. Wesentlich beeinträchtigt wird diese Maßregel freilich dadurch, daß ein Dublettenkatalog nicht vorhanden ist. Damit aus den Dublettenbeständen überhaupt eine Versendung stattfinden kann, muß vielmehr immer erst in dem Teile des Magazins, der die Dubletten enthält, nachgesehen werden, ob ein gewünschtes Werk dort unter der Signatur des ersten Exemplars vorhanden ist. Die Folge wird wohl sein, das ein brauchbarer Katalog der Dubletten angefertigt werden muß. — Die gewünschte längere Oeffnung des Lesesaales angefertigt werden muls. — Die gewunschte langere Oeffnung des Lesesaales ist bereits eingeführt worden, freilich — der Mangel einer elektrischen Beleuchtungsanlage gestattet mehr z. Z. nicht — ist es eine recht homöopathische Dosis, in der die Gabe verabfolgt wird: Bisher wurde im Sommer um 6, im Frühling um 5, im Winter um 4 Uhr geschlossen; jetzt soll in den Uebergangszeiten, soweit das Tageslicht reicht, die Salle de travail bis ½6, bez. ½5 geöffnet sein. — Was den dritten Punkt betrifft: Von der Abgabe eines mit der Signatur versehenen Bestellzettels bis zum Empfang des Buches verstrich bis jetzt — nach Aulard — bis zu einer vollen Stunde. Wenn man bedonkt, deß die Bibliothique Nationale durch keinerlei Leihdigenst helpstet bedenkt, daß die Bibliothèque Nationale durch keinerlei Leihdienst belastet ist, wird man Aulard recht geben müssen, wenn er diese Zeit für ungebührlich lang erklärt. Die Eingabe der Gesellschaft ist denn auch in diesem Punkte berücksichtigt worden. Der neue Generaldirektor hat die Wartezeit durch Vereinfachung der Schreibarbeit so abgekürzt, daß jetzt mit Angabe der Signatur bestellte Bücher in 15-20 Minuten, ohne Signatur bestellte in einer halben Stunde den Bestellern vorgelegt werden. Um die Besteller tunlichst zur Angabe der Signatur zu veranlassen wird durch Anschlag auf die in dem Lesesaal aufgestellten gedruckten Kataloge aufmerksam gemacht. Auch ist es gestattet worden bis zu zwei Werke für den nächsten Tag im Lesesaale voraus zu bestellen, die aber erst von 1 Uhr an zur Aushändigung bereit stehen. Ebenso dürfen bis zu zwei Werke brietlich bestellt werden. Auch diese stehen von 1 Uhr ab bereit, wenn die Bestellungen bis 9 Uhr an die Bibliothek gelangt waren. Von dem Augenblicke an, wo die Leitung der Bibliothek die Besteller zur Angabe der Singnaturen zu veranlassen suchte, mußte es sich naturgemäß doppelt fühlbar machen, daß die den Bestellern zuglänglichen Kataloge nur einen Teil des Bücherbestandes umfassen. Die Kataloge, auf die der Anschlag verweist, sind die bisher fertiggestellten 22 Bände des alphabetischen Autorenkatalogs, die alphabetischen Indices der Zugänge seit 1882, dazu die (zum Teil recht veralteten) gedruckten Stücke des Realkatalogs, Geschichte zur Angabe der Signatur zu veranlassen wird durch Anschlag auf die

von Frankreich, Großbritannien, Spanien und Portugal, Asien, Afrika, Amerika, Indices der Weltgeschichte und der Geschichte Italiens, endlich der Katalog der Medizin. Der gedruckte alphabetische Katalog steckt noch im C und ist bekanntlich auch soweit er schon erschienen ist dadurch unvollständig, dafs er die Anonyma ausschließt. Nun ist zwar ein alphabetischer Katalog der Anonyma auch schon in Angriff genommen, aber naturgemäß noch weit zurück. Um nun den Nutzen, den er dereinst stiften wird, den Besuchern der Bibliothek schon jetzt teilweise gewähren zu können, hat Generaldirektor Marcel sich entschlossen, für die Geschichte Frankreichs, als den wichtigsten Teil des Bestandes der Bibliothek, à titre d'essai et de specimen einen ersten Band oder richtiger einen Vorläufer des geplanten Katalogs der Anonyma erscheinen zu lassen, der die Namen der in den Titeln der anonymen Schriften genannten Personen aufführt. Dieses autographisch vervielfältigte Werk ist, wie Marcel in dem Vorworte sagt, nur für den inneren Dienst der Bibliothek bestimmt und umfalst nicht nur die gedruckten Bände des Katalogs der französischen Geschichte, sondern auch das noch nicht gedruckte Manuskript. Ein zweiter und dritter Band, die bald folgen sollen, werden die in den Titeln der Anonyma genannten Oertlichkeiten bez. Materien enthalten. Für die französische Geschichte wird dann also ein dreifacher Index der Anonyma verliegen hei desson Anfartigung freiligh um schnell zu Ende zu kommen vorliegen, bei dessen Anfertigung freilich, um schnell zu Ende zu kommen, H. Marcel von vornherein bibliographische Genauigkeit nicht angestrebt hat. - Herr Aulard (oder vielmehr die Gesellschaft für die Revolutionsgeschichte, als deren Vertreter er spricht) erkennt alle diese Neuerungen dankbar an, wenn er auch an Stelle des etwas umständlichen Verfahrens der Schaffung eines autographierten Interimskatalogs der Anonyma, der doch gleich wieder veralte, lieber einen laufend ergänzten Zettelkatalog gesehen hätte. Was der gute Wille der Beamten in so kurzer Zeit schaffen könne, habe man gesehen. Nun sei es an dem Parlamente, das seine zu tun, um die Neuerungen zu er-möglichen, zu denen größere Geldmittel nötig seien. Als solche empfiehlt er dem Berichterstatter in der Deputiertenkammer, Herrn Massé, in erster Linie die Anlage einer endlosen Bahn (trottoir roulant) zur schnelleren Bücherbeförderung und die Einführung der elektrisehen Beleuchtung. schliefst mit Worten, die man an sich vielleicht nur für eine Abrundung des Aufsatzes hielte, wenn nicht Herr Massé schon genau in demselben Sinne (s. o. S. 330) sich im Parlamente geäußert hätte. Aulard sagt, alle diese Verbesserungen würden an der Grundlage, auf der die Bibliotheque Nationale ruhe, aber nichts ändern. So lange die Bibliothek eine Universalbibliothek sei und bleiben solle, würden die Lücken im Bestande und allerhand Unzuträglichkeiten im Betriebe sich nicht aus der Welt schaffen lassen; es sei an der Zeit, Spezialbibliotheken an Stelle der Universalbibliotheken zu setzen und der Bibliothèque Nationale bliebe noch immer ein gewaltiges Gebiet, wenn sie Spezialbibliothek für Geschichte und Literatur würde. Nun läfst die völlige Üebereinstimmung der Vorschläge Aulards mit denen des Kammerreferenten, dazu der Umstand, dass Aulard augenscheinlich seinen Aufsatz nicht ohne Fühlung mit dem neuen Generaldirektor geschrieben hat, vermuten, daß in der Tat die Umwandlung der Nationale in eine Spezialbibliothek für Geschichte und Literatur ernstlich ins Auge gefaßt wird. Bei den engen Beziehungen der großen Kulturvölker und der ziemlich auf derselben Linie sich bewegenden Entwicklung ihrer Bibliotheken würde das zur Folge haben, dals auch für Deutschland diese Frage bald einmal ernstlich aufgeworfen wird. Deshalb ist es wohl angezeigt, zu dieser grundsätzlichen Frage rechtzeitig Stellung zu nehmen. Unleugbar geht die Spezialisierung der Forschung innerhalb der meisten Wissenschaften immer weiter und unleugbar entspringt daraus ein immer steigendes Bedürfnis nach leistungstähigen Spezialbibliotheken, deren Neugründung und möglichst reiche Ausstattung wir durchaus nicht bekämpfen sondern nur befürworten wollen. Diese Spezialisierung der wissenschaftlichen Forschung ist aber keine dauernde sondern eine zeitliche Erscheinung; Zeiten der Spezialforschung und solche der Zusammenfassung der Ergebnisse der Spezialforschung von immer höheren Gesichtspunkten aus

werden sich stets ablösen. Sie ist auch weder Selbstzweck noch auch nur das wesentlichste Mittel zur Beförderung der wissenschaftlichen Erkenntnis. Sie ist ein Notbehelf, zu dem die ins Ungeheure gewachsene Masse wissenschaftlichen Stoffes zwingt, dem auch viele wertvolle Einzelfortschritte zu danken sind. Aber fast keiner der Fortschritte auf dem Gebiete der Wissenschaft, der wirklich neue Bahnen der Erkenntnis eröffnet hat, ist aus dem Zentrum einer Spezialwissenschaft erwachsen, sondern fast alle auf der Grenzscheide — oder richtiger gesagt, in der Berührungszone – zweier Wissenschaften. Das ist der letzte Grund, aus dem unsere Universitäten auch heute, nach der Schöpfung der technischen Hochschulen usw. noch immer danach trachten eine Universitas literarum zu sein; und dieses Streben, das erst die auseinanderstrebenden Spezialwissenschaften zur Einheit zusammenzufassen versucht, erfordert als unentbehrliches Werkzeug auch die Universalbibliotheke. Und so setzen wir dem Massé-Aulardschen Rufe: "Spezialbibliotheken statt Universalbibliotheken" entgegen "Spezialbibliotheken"

Einen wertvollen Zuwachs an Handschriften erhielt die Nationalbibliothek durch das Testament des Herrn von Naurois; unter dem Vorbehalte des Nießbrauchs zu Gunsten seiner Witwe erhielt die Bibliothek seine Miniaturenhandschriften, Autographen von Voltaire, Racine u. a. m. Auch verschollener Besitz ist wieder aufgetaucht: Prof. Christian Hülsen fand den längst verschollenen umfangreichen Sammelband wieder auf, in dem J.J. Boissard († 1602) seine Zeichnungen lateinischer Inschriften, namentlich aus den Mittelmeer- und Donauländern, vereinigt hatte.

Die Beamten der drei nach der Nationalbibliothek wichtigsten Pariser Bibliotheken — Arsenal, Mazarine, Sainte-Geneviève — haben durch Dekret vom 25. September d. J. eine neue Stellen- und Besoldungsordnung erhalten. Das Personal der drei Anstalten zählt 3 Administrateurs (je 6000 bis 8000 Fr.), 3 Conservateurs (je 5500 Fr.), 3 Conservateurs adjoints (je 5000 Fr. & Bibliothekare (je 3300 — 4500 Fr.) und 10 Unterbibliothekare (je 3100 bis 3000 Fr.). Das Aufrücken in eine böhere Stelle erfolgt durch die 3 Bibliotheken hindurch, doch muß die Stellung, aus der eine Beförderung erfolgt, wenigstens drei Jahre bekleidet worden sei.

Ein Ministerialerlass vom 28. August d. J. fordert die Präfekten auf, daraut zu halten, dass die Drucker die durch das Gesetz vom 29. Juli 1881 vorgeschriebenen Pflichtexemplare richtig abliefern. Wie überall sind auch in Frankreich die betroffenen Kreise bestrebt, das Pflichtexemplargesetz, wo es angeht, unbeachtet zu lassen.

Nordamerika. Wie die Oktobernummer des Library Journal meldet, wird Melvil Dewey, der Direktor der State Library des Staates New York, am 1. Januar 1906 sein Amt niederlegen. Wegen seiner persönlichen Beziehungen zu einer geschäftlichen Unternehmung, mit welcher ein Klub verbunden ist, der Juden als Mitglieder bisher ausschloß, hatte er sich schon vor einiger Zeit Beschwerden angesehener Juden und einen förmlichen Tadel des Board of Regents zugezogen. Diese und andere Schwierigkeiten haben nun leider seinen Rücktritt verursacht. Was Dewey mit seinem lebhatten, vorwärts treibenden, stets neue geniale Pläne zu Tage tördernden Geiste und seiner bedeutenden Organisationsgabe in den siehzehn Jahren seiner Auntstätigkeit in Albany geleistet hat, ist aber so wohl organisiert und fest begründet, daße es auch ohne ihn bestehen und sich weiter entwickeln wird. Durch Dewey ist die Staatsbibliothek von New York zu einem Bildungszentrum ausgestaltet worden, dessen Wirksamkeit ebenso weitreichend wie großartig ist. Dies hier näher darzulegen ist nicht möglich und wohl auch nicht nötig, da Deweys ausführliche und höchst lesenswerte Jahresberichte (in den Bulletins der New York State Library) im Besitz vieler deutscher Bibliotheken sind, da außerdem A. B. Meyer (Leber Museen des Ostens der Ver. Staaten. 1) vor fünf Jahren die musterhafte Einrichtung der Bildiothek.

die Organisation der im Jahre 1892 hier zuerst geschaffenen Wanderbibliotheken, die jetzt an 65000 Bände, über 21000 Skioptikonbilder, 38000 andere Bilder und 15000 Photographien enthalten, den Dublettenaustaus und die Bibliotheksschule eingehend gewürdigt, und auch Wolfstieg (oben S. 45? ff.) die Tätigkeit der Staatsbibliothek und des von Dewey errichteten Home Education Department (mit 54 bez. 45 Angestellten skizziert hat. Erfreulicher Weise wird Dewey vorläufig die Bibliotheksschule noch leiten, die er als erste bibliothekarische Fachschule im Jahre 1887 an der Columbia-Universität gründete und dann nach Albany verlegte, wo sie im Jahre 1903 von 19 Schülern und Schülerinnen im ersten, 30 im zweiten Jahreskursus besucht wurde. P. Trommsdorff.

## Neue Bücher und Aufsätze zum Bibliotheks- und Buchwesen.<sup>1</sup>) Zusammengestellt von Adalbert Hortzschansky.

## Allgemeine Schriften.

Borromäus-Blätter. Zeitschrift für Bibliotheks- u. Bücherwesen. Hrsg. vom Verein vom hl. Karl Borromäus in Bonn. Red.: H. Herz. Jg. 3.

Okt. 1905—Sept. 1906. No 1. Köln: J. P. Bachem 1905. Jg. (12 Nos) 2 M. \*Minerva. Jahrbuch der gelehrten Welt. Hrsg. von K. Trübner. Jg. 14. 1904—05. Strafsburg: Trübner 1905. XLIII, 1493 S. 15 M., gbd. 16 M.

### Bibliothekswesen im allgemeinen.

Ballinger, John. The Library Association at Cambridge. The Library Ser. 2. Vol. 6. 1905. S. 428—437.

Guzmán, Juan Pérez de. El libro y la biblioteca en España durante los siglos medios. La España Moderna 17. 1905. S. 111-152.

Knötel, Paul. Aus der Praxis der Schülerbibliotheken. Pädagog. Archiv 47.

1905. S. 513—22.

Kortüm, Albert. Bibliotheken. = Handbuch der Architektur. 2. Aufl., Teil 4, Halbbd. 6, H. 4. 1905. S. 53—218.

Lundstedt, B. Nordens bibliotek. Återgifvet efter B. Lundstedt i Nordisk familjebok. 1. Kungl. biblioteket i Stockholm. 2. Uppsala Universitetsbibliotek. 3. Universitetsbibliotek i Lund. 4. Göteborgs stadsbibliotek. Med ill. Nord. boktryckarkonst 1905. No 5—8.

#### Einzelne Bibliotheken.

\*Benutzungsordnung für die Königliche Bibliothek zu Berlin vom 6. Februar 1905 mit Abänderungen vom 30. September 1905. (Burg 1905:

A. Hopfer.) 25 S. seldorf. \*Landes- und Stadtbibliothek Düsseldorf. 1. Jahresbericht Düsseldorf. 1904-05. Düsseldorf: Bibliothek 1905. 12 S. 4°. Aus: Bericht üb. den

Stand . . . der Gemeinde-Angelegenheiten.

Erfurt. Stange, E. Die Königliche Bibliothek in Erfurt. Vortrag, gehalten im Altertumsverein am 20. Okt. d. J. Erfurter Allg. Anzeiger 1905 vom 22-25 Oktober. Frankfurt a. M. Hanauer, J. Von der Musikalien-Frei-Bibliothek in Frank-

furt a. M. Blätter f. Volksbibl. 6. 1905. S. 145-148.

Göttingen. Jahresbericht der Königlichen Universitäts-Bibliothek zu Göttingen (f. 1904). (Göttingen: 1904). 10 S. Aus: Chronik der Universität 1904. Halle. Gerhard, K. Eröffnung der Lesehalle in Halle. Blätter f. Volksbibl. 6. 1905. S. 155—157.

<sup>1)</sup> Die an die Redaktion eingesandten Schriften sind mit \* bezeichnet.

Heidelberg. \*(Durm). Die neue Universitätsbibliothek in Heidelberg. Heidelb. Tageblatt 1905 No 259 v. 4. Nov.

Hersbruck. Wirth. V. Kirchengüter und Ornate zu Hersbruck i. J. 1593. (Darin: Bücher Jnn der Sacristev. Die teutschen Bücher). Beitr. z. bayer. Kirchengesch. 12. 1905. S. 42—44.

Leipzig. Eine Lanze für die neuphilologische Zentralbibliothek in Leipzig.

Die Neueren Sprachen 13. 1905. S. 121-123.

Magdeburg. Neubauer u. Kl. Bohtz. Katalog der Städtischen Bücherei in Wilhelmstadt-Magdeburg 2. Magdeburg 1905: R. Zacharias, IV, 75 S. München. K.B Armee-Bibliothek 1905 06. (I) Büchersammlung. (II) Karten-

sammlung. [Zugänge]. Bogen 1 ff. München 1905.

Posen. \*Kaiser-Wilhelm-Bibliothek in Posen. 3. Jahresbericht. Etatsjahr 1904. Mit 10 Tabellen. Anlage: Das staatlich organisierte Volksbibliothekswesen in der Provinz Posen und die Provinzial-Wanderbibliothek. 1. u. 2. Jahresbericht. Lesejahr 1903/4 u. 1904/5. Mit 4 Tabellen. Von Rudolf Focke. Posen 1905: Merzbach. 35 S. 4°.

Wien. Katalog der Handbibliotheken des Katalogzimmers und des Leesesaales der k. k. Universitäts-Bibliothek in Wien. Nachtr. 1 (zu Heft II-VI).

Wien: Gerold in Komm. 1905. 16 S.

Nörrenberg, C. Wiener Erfahrungen. Blätter f. Volksbibl. 6. 1905. S. 148--150.

Assam Library. Catalogue of Books and Pamphlets. 1905. Quarter 1. 2. Assam: 1905. 2°.

Brüssel. \*Tiberghien, Alb. De Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Antwerpen-'s Gravenhage: 1905. 21 S. Aus: Tijdschrift v. Boek en Bibl.wezen 3. 1905. S. 163-183.

Calcutta. Bengal Library catalogue of books 1905. Quarter 1. = Calcutta

Gazette, Appendix.

Chalon-sur-Saone. Millot, F. M. Gustave. Catalogue de la bibliothèque municipale de Ch.-s.-S. T. 4: Archéologie; Histoire des sciences, des lettres et des arts; Bibliographie; Biographie. Chalon: Bertrand 1905. 311 S.

Dublin. Abbott, T. K. Catalogue of fifteenth-century books in the library of Trinity College, Dublin, and in Marsh's Library, Dublin, with a few from other collections. (With ill.) Dublin: Hodges; London: Longmans

19(5. VI, 226 S., 11 Taf. Gbd. 10 Sh. 6 d.

Haag. Knuttel, W. P. C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninkl. Bibliotheek, bewerkt met aantekeningen en een register der schrijvers. 5. 1776-1795. 's Gravenhage: M. Nijhoff 1905. 4, 502 S. 4°. 5 Fl.

oges. Leroux, Alfred Bibliothèque de la Société archéologique du Limousin. (Catalogue, suite.) Ball. de la Soc. archéol. & hist. du Limou-Limoges. Leroux, Alfred

sin 55. 1905. S. 440-451. (Früheres s. 36, S. 215 & 235. 39, S. 630). London. Conrad, Bruno. Die Leihbibliotheken Londons. Börsenbl. 1905. No 254. 255.

Lund. \*Lunds universitets biblioteks årsberättelse 1904. Lund 1905: H. Ohlsson.

12 S. Ans: Lunds Univers. årsberät. 1904,05.

New York. Public Library. Report of the director for the year end. June 30, 1905. Bull. of the New York Publ. Libr. 9. 1905. S. 399—444.

Paris. Aulard, A. Améliorations réalisées à la Bibliothèque Nationale. Révolution française 25. 1905. S. 268—275.

Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale. Auteurs. T. 23. Campbell-Caroz. Paris: Impr. Nat. 1905. 1236 Sp. 12,50 Fr.

Catalogue de la bibliothèque municipale de pret graiuit à domicile du X arrondissement de la ville de Paris. Paris 1905: Hemmerle. 108 S. 0,50 Fr.

Philadelphia. Bulletin of the Free Library of Philadelphia No 6. Reinick, William R. Selected list of U. S. public documents specially useful in a small library. Philadelphia 1905: Baird. 43 Bl.

Pisa. Pecchiai, Pio. Inventarii della Biblioteca Capitolare del Duomo di Pisa. (Secc. XIV—XVII). Miscellanea di crudizione 1. 1905. Fasc. 1—4.

Rom. Biblioteca circolante e di consultazione per gli studenti di filologia moderna. Relazione; rendiconto: regolamento. Bullettino della società filologica romana 7. 1905. S. 87-90.

Victoria. \*Public Library, Museums, and National Gallery of Victoria. Catalogue of current periodicals receiv. at the Public Library of Victoria. Melbourne: Trustees 1905. 340 S.

#### Schriftwesen und Handschriftenkunde.

- Abbott, Frank F. The evolution of the modern forms of the letters of our alphabet with a plea for pure palaeography. Modern Philology 2. 1904/05. S. 307-313.
- S. 307-313.

  Crum, W. E. A Coptic Recipe for the Preparation of Parchment. Proc. of the Society of Biblical Archaeol. 27. 1905. S. 166-171.
- the Society of Biblical Archaeol. 27. 1905. S. 166—171.

  Historical Manuscripts Commission. Report on the manuscripts of the Earl of Egmont. Vol. 1. P. 2. London: Station. Office 1905. S. 337—758. 1 Sh. 9 d.
- House of Lord Manuscripts. Vol. 3. (New Series). The Manuscripts of the House of Lords 1697—1699. [In continuation of the Volumes iss. under the authority of the Historical Manuscripts Commission]. (Vorr. H. P. St. John, Cuthbert Headlam). London: Station. Office 1905. XXXVII, 481 S. 1 Sh. 9 d.
- Johnen, Chr. Zwei Tironische Handschriften der Pariser Nationalbibliothek.
  2. Die Psalterabschrift im Codex lat. 17960. Archiv f. Stenographie 56.
  1905. S. 241—244.
- Les Manuscrits de Windsor. Revue biblio-iconograph. 12, 1905. S. 368-370. Schmidt, Adolf. Zur Geschichte rheinischer Handschriften. I. II. West-
- deutsche Zeitschr. 24. 1905. S. 79—100.

  Thietmar. Die Dresdner Handschrift der Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg. Mit Unterstützung der Generaldirektion der Kgl. sächs. Samml. f. Kunst u. Wiss., der König Johann-Stiftg. u. der Zentraldirektion der Monumenta Germaniae Histor. in Faksimile hrsg. (von Ludwig Schmidt). Dresden: F. & O. Brockmann 1905. IV S., 385 Taf. 300 M.
- Ziliotto, Baccio. Codici capodistriani con particolare riflesso a un codice della Batracomiomachia. Archeografo Triestino. 1905. S. 3-39.

#### Buchgewerbe.

- Äkesson, L., H. Everling & M. Flückiger. Lexikon der Papier-Industrie.

  Deutsch-Englisch-Französich. Ein Fachwörterbuch für . . . PapierPapierstoff- und Pappenfabriken . . . 2. verb. u. bedeutend verm. Aufl.
  Zürich: Selbstverlag, G. Hedeler in Leipzig in Komm. 665, XLVIII S.
  Geb. 10 M.
- Geb. 10 M.
  Breton, V. L'illustration du livre moderne et la photographie. Paris:
  Ch. Mendel 1905. 20 Fr.
- Der Buchdruck in Dessau. Deutsche Buchhandelsblätter 5. 1904 5. S. 62-63. Buch- und Steindrucker, Deutscher. Monatlicher Bericht üb. die graph. Künste. Hrsg.: Ernst Morgenstern. Bd. 12. Okt. 1905—Sept. 1906. H. 1. Barlin: E. Morgenstern 1905. Jg. (12 H.) 5 M.
- Berlin: E. Morgenstern 1905. Jg (12 H.) 8 M. Caullet, G. Une nouvelle reliure de Pierre Caron. Courtrai 1905: E. Beyaert. 11 S., 1 Taf. 1,50 Fr. Aus: Bull. du Cercle hist. et archéol. de Courtrai 1904/05.
- Collijn, Isak. Nagra tyska bokindustri-museer. I. Gutenbergs-museet i. Mainz. Allm. Svenska Boktr. Fören. Meddelanden 10. 1905. S. 256-261.

Droysen, Hans. Friedrichs des Großen Druckerei im Berliner Schlosse. (Au donjon du château). Hohenzollern-Jahrbuch 8. 1904. S. 83-91. Fletcher, W. J. Bookbinding in France. London: Seeley 1905. 80 S.

Götze, Alfred. Die hochdeutschen Drucker der Reformationszeit. Strafsburg:

K. J. Trübner 1905. XIII, 127 S., 79 Bl. 8,50 M.

\*Jahresbericht. Gutenberg-Gesellschaft. 4. J., erstattet in der ordentl. Mitgl.-Vers. zu Mainz am 25. Juni 1905. Mainz 1905: H. Prickarts. 43 S. Der Katalog der Kaiserlich Deutschen Reichsdruckerei in Berlin. Weltausstellung zu St. Louis 1904. (Berlin: Reichsdruckerei 1904). 25 S.

Knobloch, Heinr. Die Bedeutung der Initiale als Buchschmuck in alter und

neuer Zeit. Deutsche Buchhandelsblätter 5. 1904/5. H. 7-10. Lagerström, H. Ur boktryckarkonstens historia i Sverige. 1. Lars Johan Hierta. Nord. boktryckarkonst 1905. S. 209-218.

Lange, H. O. Et Merseburger Bogtryckeri omkring aar 1479 (auch mit deutsch. Übers.) Allm. Svenska Boktr. Fören. Meddelanden 10. 1905. S. 254-255, 2 Taf.

\*Nijhoff, Wouter. Bibliographie de la typographie Neerlandaise des années 1500 à 1540 . . . Livr. 13-15. La Haye: Nijhoff 1905. VIII, VIII, VIII S.,

No 720-999. 1404-10. \*Peddie, Robert Alexander. Printing at Brescia in the fifteenth century.

A list of the issues. London: Williams & Norgate 1905. 30 S. 4°. Pollard, A. W. Recent Caxtoniana. The Library Ser. 2. Vol. 6. 1905. S. 337—353.

Volger, Bruno. Zur Geschichte der Buchkunst. Deutsche Buchhandels-

blätter 5. 1904/5. S. H. 1. 3. 11.
\*Zedler, Gottfried. Das Mainzer Catholicon. M. 11 Taf. in Lichtdruck . . . Mainz: Gutenberg-Ges. 1905. 75 S., 11 Taf. 4°. = Veröffentlichungen der Gutenberg-Ges. 4.

Buchhandel.

Biedermann, F. v. Einführung in die Rechtskunde des Buchhändlers. Zweite. verb. u. verm. Aufl. Leipzig: G. Uhl (1905). 104 S. 3,60 M. Brockhaus, F. A. 1805—1905. Ein Rückblick zur Hundertjahrfeier am

14-15. Oktober 1905. Börsenbl. 1905. 9236-41.

Fuld. Schadenersatzanspruch des Verlegers bei Verzug des Verfassers. Börsenbl. 1905. S. 9668-69.

Ein verschollener Großverlag. (Gottfr. Basse in Quedlinburg). Deutsche Buchhandelsblätter 5. 1904/5. H. 5. 6. 9.

Kerler, Dietrich Heinrich. Buchhandel und Buchgewerbe im Schutz der Heiligen. Börsenbl. 1905. S. 9190-91. Lechevalier, Paul. Coup d'oeil sur la librairie allemande. Souvenirs de 300 jours à Leipzig Décembre 1903 — Septembre 1904. Paris 1905.

Meulen, R. van der. Boekhandel en bibliographie. Theorie en practijk geschetst in een recks aaneensluit opstellen. 3e. herz. en verm. druk. Leiden: A. W. Sijthoff 1905. 16, 723 S., 6 Pl. gbd. 6 Fl.

Nauroy. Cinquante ans d'une maison célèbre. Les Didot. (1780-1820).

Revue biblio-iconograph. 12. 1905. 337-42. (s. a. Bibliographie des Bibliotheke y Puchy. 1004. No 047)

Bibliotheks- u. Buchw. 1. 1904. No 947). Oesterwitz, Hermann. Beiträge zur Geschichte des Buchhandels in Anhalt.

Deutsche Buchhandelsblätter 5. 1904/5. S. 51-61. 139. Osterrieth, Albert. Zur Revision der Berner Konvention. Börsenbl. 1905.

S. 9037-43, aus Gewerbl. Rechtsschutz 1905. No 8.
Plomer, Henry R. Westminster Hall and its booksellers. The Library Ser. 2. Vol. 6. 1905. S. 380-390.

Zeitungen und Zeitschriftenwesen.

Caullet, G. Une collection d'almanacies placerds 1560 1786. Essai sur l'histoire et le commerce des almanuels : Courtrai Courtrai 1995 : E. Beyaert. 57 S. 2 Fr. Aus: Bull. du Cercle hist. et archéol. de Courtrai 1904/05.

Closset, A. Le journalisme à Ceylan. Missions belges de la compagnie de Jésus 1905. S. 307—312. Kowalewski, G. Beiträge zur Geschichte des hamburgischen Zeitungs-wesens. V. Der Deutsche Beobachter. 1813—1819. Mitteilungen des Vereins für Hamburgische Geschichte 24. 1904. H. 1905. Heft 2. 3.

Allgemeine und Nationalbibliographie.

Classification bibliographique décimale. Tables générales et refondues . . . Éd. française. Fasc. No 1, Exposé et règles de la classification décimale; 33, Tables des divisions (67+68+69). Industries diverses. Professions et métiers divers. Construction; 34, Index alphabétique général; 35, Organisation, Travaux. Méthodes. Bruxelles: Inst. Internat. de Bibliographie 1905. = Institut internat. de bibliogr. Publ. No 25.

\*Josephson, Aksel G.S. Proposition for the Etablishment of a Bibliographical Institute. Chicago: 1905. 7 Bl.
\*Manuel abrégé du répertoire bibliographique universel. Organisation-travaux-methodes-tables abrégées de classification. Bruxelles: 1905. 176, 34 S., 5 Taf. 3 Fr. = Institut internat. de bibliogr. Publ. No 65.

Canada. Burpee, Lawrence J. Bibliography in Canada. The Library Ser. 2. Vol. 6. 1905. S. 403-411.

Deutsches Reich. Deutscher Literaturkatalog 1905 06. Leipzig: F. Volckmar 1905. 926, 104 S. 2 M.

Indien. Catalogue of books registered in Burma. 1905. quarter 1. 2. Rangoon: 1905. 2°.

- Catalogue of Books registered in the Central Provinces and Berar. 1905.

Quarter 1. 2. Nagpur: 1905. 2°.

— Catalogue of Books registered in the Punjab . . . 1905. Quarter 1. Lahore: 1905. 2°.

- Statement of particulars regard. books and periodicals publ. in the United

Provinces . . . 1905. Quarter 1. 2. Allahabad: 1905. 2°.

Mexiko. Leon, Nicolas. Bibliografia Mexicana del siglo XVIII. Secc. I.

Parte 2. A.-Z. Vol. 2. Mexico: Diaz de Leon suc. 1905. Bg. 120—170.

4°. 22 M. = Boletin del instituto bibliografico Mexicano. No 5.

Fachbibliographie.

Geschichte. \*Feuereisen, Arnold. Die livländische Geschichtsliteratur 1903. Riga: N. Kymmel 1905. 82 S. 2 M.

- Loewe, Viktor. Bücherkunde der deutschen Geschichte. Kritischer Wegweiser durch die neuere deutsche historische Literatur. 2. verm. u. verb. Aufl. Berlin: Joh. Räde 1905. VIII, 131 S. 2 M.

- Nirrnheim, H. Uebersicht über die im Jahre 1903 erschienene Literatur. zur hamburgischen Geschichte, nebst einigen Nachträgen aus früheren Jahren. Mitteil. d. Vereins f. Hamburg. Gesch. 24. 1904. Hamb. 1905. S. 418-425.

Naturwiss, u. Medizin. Russkaja Bibliografija po estestvoznanju i matematikė, sostavl. sostojaščim pri Imp. Akademii nauk S.-Peterburgskim bjuro meždunarodnoj bibliografii. T. 1. (Russ. Bibliographie d. Naturwiss. u. Math.) Sanktpeterburg: Akad. nauk 1904.

- International Catalogue of Scintific Literature. Ann. issue 3. D. Chemistry. G. Mineralogy includ. Petrology and Crystallography. London, Berlin: Harrison, Paetel 1905. VIII, 1071; VIII, 359 S. 37 Sh. 6 d.; 16 Sh. 6 d.

Jourdanne, G. Bibliographie scientifique de l'Aude. Mémoires de la Socdes Arts et des Sciences de Carcassonne. Sér. 2. T. 1. 1905. S. 132—188.
 Chemische Novititen. Bibliographische Monatsschrift für die neu er-

scheinende Literatur auf dem Gesamtgebiete der reinen und angewandten

Chemie und der chem. Technologie. Hrsg. von der Buchhandlung Gustav Fock . . . Jg. 2. No 1. Leipzig: G. Fock 1905. Jg. (12 Nos.) 2,50 M.

— Wilman, M. Catalogue of printed books, papers and maps relating to the geology and mineralogy of South Afrika. London: Wesley 1905. 180 S.

12 Sh. 6 d. — African Philosophical Society Transactions 15, 5.

Philosophic. Sommaire idéologique des ouvrages et des revues de philosophical Publi trippertiellement, par l'Institut supérious de philosophie de

sophie. Publ. trimestriellement par l'Institut supérieur de philosophie de Louvain. Ann. 11. 1905. Trim. 1. Louvain: Administration 1905. Jg. Belgien 4,10 Fr., Ausland 5 Fr. Suppl. de la Revue néo-scolast.

Schulwesen. Legislazione scolastica comparata. Bibliografia del 1904. Gennaio-giugno. P. 1. 2. Bollettino ufficiale del ministero dell' istruzione pubblica 33. 1905. Vol. 1. S. 1293—1364. Vol. 2. S. 1672—1745.

— Lord, Isabel Ely, & J. I. Wyer. Bibliography of education for 1904. Educational review 1905. S. 41—93.

Bibliographischer Monatsbericht über neu erschienene Schul- und Universitätsschriften (Dissertationen — Programmabhandlungen — Habilitationsschriften etc.) Unter Mitwirkung und mit Unterstützung mehrerer Universitätsbehörden herausgegeben von . . . Gustav Fock. Jg. 17. 1905 — 06. No 1. Leipzig: G. Fock 1905. Jg. (12 Nos) 3,50 M.

Sprachen. Orientalische Bibliographie. (Begr. v. Aug. Müller). Bearb. u. hrsg. von Lucian Scherman. Jg. 18. (f. 1904). H. 1. Berlin: Reuther & Reichard 1905. Jg. (2 H.) 12 M.

Breymann. Hern. Nappagablishe. Bef. v. Liver Liver M. 1905.

Breymann, Herm. Neusprachliche Reform-Literatur. (3. Heft.) Eine bibliographisch-krit. Übersicht, bearb. von Steinmüller. Leipzig: A.

Deichert 1905. V. 152 S. 4 M.

Steinschneider, Moritz. Die europäischen Uebersetzungen aus dem Arabischen bis Mitte des 17. Jahrh. B. Uebersetzungen von Werken bekannter Autoren, deren Uebersetzer unbekannt oder unsicher sind. Wien: C. Gerold's S. 1905. 108 S. 2,40 M. Aus: Sitzungsberichte d. K. Akad. d. Wiss.

Stenographie. Bibliographies sténographiques, p. p. le comité de jonction des congrès internationaux de sténographie. (Belgique par Thomas: Suède des congres internationaux de stenographie. (Beigique par Indinas: Suede par Olof Melin; Hollande par M. C. A. Steger; Suisse par M. L. Mogeon: Pays yougo-slaves par M. Bezensek. Paris: Comité 1905. 28 S. 2 M.— Havette, René. Bibliographie de la Sténographie française. Paris: Dorbon-Ainé 1906. IV, 208 S., 20 Taf. 7,50 Fr.

Theologie. \*Grolig, M. Protestantische Literatur unter der Trübauer Bürgerschaft (1585—1630). Jahrbuch der Ges. f. d. Geschichte d. Protestant. in Oesterreich 1905. S. 122—141.

Litteratur-Bericht für Theologie und die Bücherei des christlichen Hauses überbaumt. Hasse von W. Bathwann. Jg. 19. Okt. 1905—Sept. 1906.

überhaupt. Hrsg. von W. Rathmann. Jg. 19. Okt. 1905 — Sept. 1906. No 1. Leipzig: G. Strübig 1905. Jg. (10 Nos.) 10 M.

## Lokale Bibliographie.

Hamburg, Kowalewski, G. Hamburgische Pläne und Bilder aus dem Jahre 1903. Mitteil. d. Vereins f. Hamburg. Gesch. 24. 1904. Hamb. 1905. S. 437-448.

Mont Saint-Michel. Dupont, Étienne. Bibliographie générale du Mont Saint-Michel. Avranches: J. Durand 1905. 62 S.

#### Personale Bibliographie.

Veröffentlichungen. Chronik der Univ. Marburg 18. Bergmann, Julius. 1905 06. S. 6-9.

Cavagna Sangiuliani, Antonio conte. Catalogo dei lavori di archeologia. storia patria ed economia politica pubbl. dal lui dal 1861 al 1905. l'avia 1905: Fusi. 41 S.

Dante. Perroni Grande, L. Saggio di bibliografio dantesca. Vol. III. Messina: V. Muglia 1904. 144 S. 3 L.

- Hawthorne. Cathcart, Wallace Hugh. Bibliography of the works of Nathaniel Hawthorne. Cleveland, O.: Rowfant Club 1905. 3, 208 S. Priv. Print.
- Hutton. Wood, M. E. Laurence and Eleanor V. Hutton. Their books of association, catalogued, compiled and collated. New York: 1905. 208 S., 1 Portr. Privately print.
- Jouan, H. Voisin, Auguste. Bibliographie des ouvrages p. p. M. H. Jouan. Mémoires de la société nationale académ de Cherbourg 1904-05. S. I-XX.
- Luther. Albrecht, O. Zur Bibliographie und Textkritik des kleinen Lutherischen Katechismus. Archiv f. Reformationsgeschichte 2. 1905. H. 3.
- Meister, Jacob Heinrich. Betz, P. Louis. Bibliographie der Werke J. H. Meisters. = Aus romanischen Sprachen u. Literaturen. Halle 1905. S. 417-427.
- Merchán, Rafael M. \*Figarola Caneda, Domingo. Bibliografia de Raf. M. Merchán. Segunda ed., corr. y aument. Habana 1905: Ruiz. XXVII, 48 S.
- Rosetti. Rosetti, William Michael. Bibliography of the works of Dante Gabriel Rosetti. London: Ellis 1905. 53 S. 5 Sh.

### Bibliophilie.

- Die Autographen-Sammlung Alexander Meyer Cohn's. Mit einem Vorwort von Erich Schmidt. T. 1. Berlin: J. A. Stargardt 1905. VIII, 156 S., 1 Taf. (Aukt.-Kat.)
- Die Bibliothek Maximilian Wolfgang v. Goethe's. Hrsg. von Lipsius und Tischer. T. 1. (Kiel: Lipsius und Tischer 1905.) 75 S. Antiquariatskatalog 81.
- \*Bibliothèque Chev. Gust. van Havre d'Anvers. Vente de livres à Amsterdam chez Fred. Muller & Cic., 11.-15. Déc. 1905. Partie 1. Amsterdam: Muller 1905. 190 S., 17 Taf.
- Boelpape, H. de. Bibliothèque d'un Avocat, Magistrat, Jurisconsulte et Historien du 18me siècle. (Comte de Neny.) Revue des biblioth. et arch. de Belgique 3. 1905. S. 281-284.
- Elster, O. Bibliothek und Archiv auf Schloss Nachod. (Besitzer: Prinz Wilhelm zu Schaumburg-Lippe.) Mitteil. des Osterr. Vereins für Bw. 9.
- 1905. S. 187-190. Geiger, Willi. Exlibrismonografie. Hrsg. von A. Roessler. Bd 1. Leipzig: F. Rothbart 1905. V, 6 S., 38 Taf. 10 M.
- Gibson, Strickland. Old bindings as literary hunting-grounds. Academy
- 1905. Illustr. Suppl. S. 1—4. Hazlitt, William Carew. The book-collector. A general survey of the pursuit, and of those who have engaged in it at home and abroad . . . with an account of public and private libraries . . . remarks on bookbinding etc. London: J. Grant 1904. VII, 352 S., 1 Taf.
- Horvath, Ignace. La Bibliotheque de Jean François Reviczky de Revisnye
- en 1742. Magyar Könyvszemle 13. 1905. S. 246—258. Katalog der Bücher-Sammlung Franz Trau. Handschriften mit Miniaturen XI.—XVI. Jahrh., Miniaturen auf Einzelblättern XII.—XVI. Jahrh., Holztafeldrucke . . . Inkunabeln . . . Wien: Gilhofer & Ranschburg 1905. IX, 151 S., 18 Taf.
- Kleemeier, Fr. J. Die Goethe-Bibliothek des Freiherrn Woldemar v. Bieder-
- mann. Börsenbl. 1905. S. 9882-83. Klingsporn, Reinhold. Bücher-Verzeichnis der Bibliothek des Grafen Andreas von Bernstorff auf Schlofs Wedendorf bei Rehna in Mecklenburg-Schwerin. Berlin u. Zossen 1905: Deutsche Buch- und Kunstdruckerei XV, 307 S., 2 Tab.

  Leendertz, P. Een merkwaardige catalogus. (Huygens.) Tijdschrift v. nederland. taal- en letterkunde 24. 1905. S. 197—207.
- Leinberg, K. G. Finska autografer i Kungl. Biblioteket i Stockholm. Historiallinen Arkisto 19. 1905. S. 32—113.

Library of a gentleman of the seventeenth century. (Francis Trenchard.) Notes and queries 10. Sér. 4. 1905. S. 222-224.

Mandyczewski, E. Die Bibliothek Brahms. Musikbuch aus Osterreich 1904. I, S. 7-17.

Mouravit, Gustave. Napoléon bibliophile. Recherches spéciales de psychologie Napoléonienne. Avec documents inédits. Paris: A. Blaizot Succ.

logie Napoleomeme. Avec documents inedits. Paris: A. Blaizot Succ. 1905. 143 S. 15 Fr. Ans Revue biblio-iconographique 1904 u. 1905. Omont, H. La bibliothèque de Pedro Galés chez les jésuites d'Agen. Journal des Savants 1905. S. 380—384.

— La bibliothèque de P. D. Huet et le P. de la Chaize (1691). Bull. de la soc. de l'histoire de Paris 32. 1905. S. 96—99.

Philip, A. J. Raphael Trichet. (Sammler des 17. Jahrh., Bibliothek 1662 von Colbert für die Bibl. du Roy — heute Bibl. Nationale — angekauft). The Library Ser. 2. Vol. 6. 1905. S. 354—359.

Romdahl, Axel L. Om exlibris. Stockholm: Tullberg 1905. 24 S., 3 Taf. 0.50 Kr. Aus. Förlöggrarens bilaga S. 25—36

0,50 Kr. Aus: Förläggarens bilaga S. 25-36.
Schlossar, Anton. Steiermärkische Exlibris. Ein Beitrag zur Geschichte der Bücherzeichen und des Bibliothekswesens. Zeitschr. f. Bücherfreunde 9.

1905/06. Bd 1. S. 261—284.

Slater, J. Herbert. How to collect books. London: G. Bell 1905. XII, 205 S., 28 Taf. 6 Sh.

Sondheim, Moriz. Die Bibliothek des Hans Sachs. In: Alfred u. Nanny Koßmann zum 19. Juni dargebracht. Frankf. a. M. 1905. S. 1—4. Swan, H. In Praise of books. an encheiridion for the book-lover. London:

G. Routledge (1905). IV, 118 S. 1 Sh.

Veress, André. La bibliothèque du cardinal André de Bathori. Magyar

Könyvszemle 13. 1905. S. 1-31. Weifstein, Gotthilf. Buchhändler und Gelehrter. (Albert Cohn.) Nationalzeitung 1905. No 523 v. 16. Sept.

Zobeltitz, Fedor von. Bibliophilie und Bibliomanie. Vestnik literatury 1905. No 12.

# Antiquariatskataloge.

Bangel & Schmitt Heidelberg. Nr 36: Histor. Hülfswiss (Bibl. v. Graf B. zu Stolberg-Wernigerode u. Prof. B. Erdmannsdörffer Heidelberg.) 3847 Nrn.

zu Stolberg-Wernigerode u. Prof. B. Erdmannsdörffer Heidelberg.) 3847 Nrn.
Baer & Co. Frankfurt. Nr 520: Griech. Archaeologie. 1545 Nrn. — Nr 521:
Prachistorik. (Bibl. d. Leutn. C. Gimbel Baden.) 723 Nrn. — Nr 523:
Japan u. Korea. 408 Nrn.
Brill Leiden. Nr 68: Indes orientales néerland. I. 2646 Nrn.
Cieslar Graz. Nr 239: Kunst, Belletristik, Reisen etc. 737 Nrn.
Determann Heilbronn. Nr 39: Staats- u. Volkswirtschaft. 1281 Nrn.
Dörling Hamburg. Nr 76: Deutsche Literatur seit Goethes Tode. 3504 Nrn.
Geuthner Paris. Nr 21: Droit, institutions, moeurs et contumes. 2047 Nrn.
Harrassowitz Leipzig. Nr 290: Indische Philologie u. Altertumskunde. (Bibl. v. Prof. O. v. Böhtlingk.) 4025 Nrn.
Härtel Dresden. Nr. 31: Kulturgeschichte. 1272 Nrn.

Härtel Dresden. Nr. 31: Kulturgeschichte. 1272 Nrn.

Hiersemann Leipzig. Nr 316: Aegyptologie. 378 Nrn. — Nr 317: Archaeologie. (Bibl. v. L. Stephani u. Gangolf v. Kieseritzky, sowie v. Prof. Bachofen Basel.) 1132 Nrn. — Nr 318: Sprache u. Literatur d. german. Völker. 1515 Nrn.

Hugendubel München. Nr 23: Klass. Philologie n. Altertumskunde. (Bild.

v. Studiendirektor J. Fesenmair München.) 2079 Nrn. Jacobsohn & Co. Breslau. Nr 206: Vermischtes. 74 SS. - Nr 207: Protes-

tant. Theologie. 8 SS.

Jolowicz Posen. Nr 156: Gynaekologie u. Geburtshilfe. Bibl. v. Mod.-Rat Dr. Toporski Posen.) 220 Nrn.

Kauffmann Frankfurt a. M. Nr 50: Neue Judaica u. Hebraica. 4046 Nrn. - Nr 54: Belletristik. 659 Nrn.

Kerler Ulm. Nr 344: Skandinavien. 685 Nrn.

Lüneburgs Bh. München. Nr 63: Nationalökonomie, Sozialismus. 1750 Nrn. Meier-Merhart Zürich. Nr 279: Vermischtes. 2896 Nrn.

Merkel Erlangen. Nr 151: Protestant. Theologie. 2392 Nrn.
Mussotter Munderkingen. Nr 77: Gesch. d. klass. Altertums. (Bibl. v. Prof.
J. Mähly Basel u. Hofrat K. J. v. Rauch Heidelbg.) 3146 Nrn.

J. Mähly Basel u. Hofrat K. J. v. Rauch Heidelbg.) 3146 Nrn.

Olschki Florenz Nr 61: Choix de livres anciens et mod. IV. Géographie. Americana. Nr 1045—1573.

Perl Berlin. Nr 66: Deutsche Literatur. 1235 Nrn.

Prager Berlin. Nr 170: Staats- u. Volkswirtschaft. 1675 Nrn.

Priewe Heringsdorf. Nr 85: Werke zur Gesch. d. Theaters. 375 Nrn.

Ragoczy Freiburg. Nr 21: Rechts- u. Staatswiss. 390 Nrn.

Scholz Braunschweig. Nr 115: Neuere deutsche Literatur. 1567 Nrn.

Schöningh Osnabrück. Nr 66: Westfalen, Lippe u. Waldeck. 2584 Nrn.

Süddeutsches Antiquariat München. Nr 70: Staatsrecht u. Politik. 922

Nrn. — Nr 71: Französ. u. engl. Literatur u. Sprache. 2806 Nrn. — Nr 72:

Deutsche Literatur, 1750—1850. 1917 Nrn. — Nr 74: Rechtswissenschaft. 1100 Nrn. — Nr 75: Wissenschaftl. evang. Theologie. 1899 Nrn.

Taussig Prag. Nr 141: Mozart, s. Leben u. s. Werke. 362 Nrn. — Nr 140:

Ornithologie. 968 Nrn.

Troemer's Un.-Bh. Freiburg. Nr 31: Schöne Literatur. 1958 Nrn.

Troemer's Un.-Bh. Freiburg. Nr 31: Schöne Literatur. 1958 Nrn.

Weigel, Adolf Leipzig. Nr S2: Aeltere deutsche Literatur bis Gottsched. 612 Nrn. — Nr 83: Theater, Musik u. Lied. 1409 Nrn. Welter Paris. Romanica, langues et histoire. Nr 44037—56647.

#### Personalnachrichten.

Der Bibliothekar der Königlichen Bibliothek zu Berlin Dr. Richard Fick, Vorsteher der Geschäftsstelle des Gesamtkatalogs der Preußsischen Bibliotheken, wurde zum Oberbibliothekar ernannt; der Bibliothekar an derselben Anstalt Dr. Adalbert Schröter starb am 22. November.

Dem Direktor der Bibliothek des Kunstgewerbemuseums zu Berlin Dr.

Peter Jessen wurde der Kronenorden 3. Klasse verliehen.

Dem Oberbibliothekar an der Universitätsbibliothek Bonn Dr. Johannes Flemming wurde der Rote Adlerorden 4. Klasse verliehen.

Der Assistent an der Stadtbücherei Elberfeld Dr. Erich Schulz wurde

zum zweiten Bibliothekar ernannt.

Der Assistent an der Universitätsbibliothek Göttingen Dr. Heinrich Hoeffler wurde in gleicher Eigenschaft an die Universitätsbibliothek Breslau versetzt; der Hilfsbibliothekar an derselben Anstalt Dr. Heinrich Born wurde zum Bibliothekar an der Königlichen Bibliothek zu Berlin ernannt; die bibliothekarische Fachpriifung in Göttingen bestanden am 25. November die Volontäre Dr. Dr. Paul Henrici von der Königlichen Bibliothek zu Berlin sowie Rudolf Seippel und Walter Vogel, beide von der Universitätsbibliothek Göttingen.

Dem Direktor der Universitätsbibliothek Greifswald Dr. Fritz Milkan wurde die Genehmigung zur Annahme des Russischen Stanislausordens 2. Klasse erteilt; der Volontär an derselben Bibliothek Dr. Richard Dedo trat aus

dem Bibliotheksdienste aus, um sich dem Schulfach zu widmen.

Dem Oberbibliothekar an der Universitätsbibliothek Halle Dr. Oskar Grulich wurde der Rote Adlerorden 4. Klasse verliehen.

An der Universitätsbibliothek Heidelberg trat Dr. Sophie Schröter

als Volontärin ein.

An der Hof- und Landesbibliothek Karlsruhe trat als Volontärin ein Dr. Helene Wegener, geb. 8. Dez. 1877 Berlin, stud. Geschichte, Nationalökonomie und Philosophie.

An der Universitätsbibliothek Uppsala wurde Dr. Isak Collijn zum

ordentlichen Amanuensis ernannt.

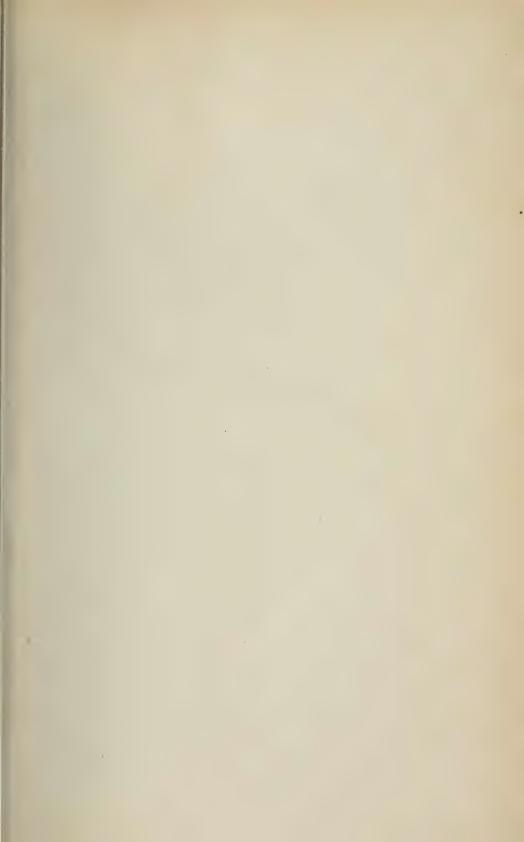



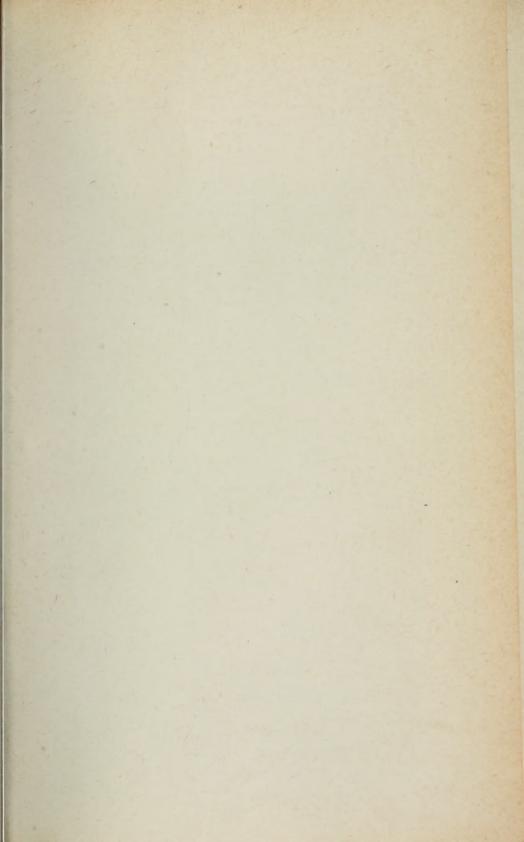



Z 671 Z43 Jg.22 Zentralblatt für Bibliothekswesen

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

